# AMTSBLATT DER KÖNIGLICHEN PREUSSISCHEN REGIERUNG ZU BROMBERG

Bromberg (Regierungsbezirk)



4º Bor 120 12 (1833

Alia Destrud

# Arm tsblatt

ber

Königlichen Prenßischen Megierung zu Bromberg.

Jahrgang 1833.

# Dziennik Urzędowy

Królewsko Pruskiéy Regencyi

w Bydgoszczy.

Na Rok 1833.

Gebende in ber Gruenquerfden Budbruderel





# Amtsblatt. Dziennik urzędowy.

Nro. 1.

Nro. I.

Bromberg, ben 4ten Januar 1833.

Bydgoszcz, dnia 4go Stycznia 1833.

## Berfügungen der Konigl. Regierung.

945 December II.

Die Binfengahlung von ben Cautions , Capitalien.

Die Regierungs : Hauptkasse ist heute angewiesen worden, die Zinsen von den zu Cautios
nen der resp. Kassen : Beamten des diesseitis
gen Departements eingezahlten Capitalien, sos
weit solche am 31. Dezember d. I. fällig sind,
von demjenigen Lage an gerechnet, von wels
chem sie nach den von der Konigl. Generals
Staatskasse ausgestellten Pfandscheinen zahls
dar sind, an die resp. Interessenten zu zahlen,
welches denselben hierdurch bekannt gemacht
wird.

Die Zahlung ber Zinsen an die jum Ressort ber Justiz und ber Provinzial Steuers Berwaltung gehörigen Beamten, wird durch die betreffenden Gerichts Raffen und durch die Provinzial Steuer Raffe für Rechnung unserer Dauptkasse erfolgen

Bromberg, ben 22. Dezember 1832.

Ronigl. Dreug. Regierung.

Urządzenia Król. Regencyi.

945 z Grudnia II.

Względem płacenia prowizyi od kapitałów kaucyinych.

Zaleciliśmy na dniu dzisieyszym Kassie główney Regencyiney, aby prowizye od kapitałów na kańcye resp. urzędników kassowych Departamentu tuteyszego zapłaconych, o ile takowe z dniem 31. Grudnia r. b. przypadaią, od dnia tego rachuiąc, od którego podług wystawionych przez Król. generalną kassę rządową zaświadczeń są do płacenia, resp. interessentom wypłaciła, o czem ich ninieyszem uwiadomiamy.

Wypłata prowizyi urzędnikom do Sądu lub administracyi prowincyalnéy poborowey należącym, nastąpi przez właściwe Kassy sądowe i przez Kassę prowincyalną poborową na rachunek Kassy naszéy główney.

Bydgoszcz, dnia 22go Grudnia 1832.

Królewsko-Pruska Regencya

Betreffend bas Salten von Cangmufiten.

Dir finden uns veranlaßt, in Betreff bes haltens der Tanzmusiken folgendes zur genauen Beachtung besonders Seitens ver betreffenden Behörden und ber hierbei hauptsächlich interefestrenden Gast = und Schankwirthe bekannt zu machen:

- 1) die Gafte und Schanfwirthe find burch die Berechtigungen zu Gafte und Schanfwirthe schaften noch nicht befugt, ohne obrigfeite liche Erlaubnig Tangluftbarkeiten zu verans stalten, vielmehr muffen fie
- jebesmal, wenn fie Tangmufit halten wols len, befonders um die Erlaubniß dazu bei ber Ortsbehorde nachsuchen und durfen, ohne dieselbe schriftlich erhalten zu haben, feine Tangmufit halten;
  - 3) bie Erlaubniffcheine bestimmen bie Stunde, mit welcher die Tangmufif aufhören foll, und foll als Polizeistunde in der Regel 10 Uhr Abends angenommen werden;
  - 4) die Erlaubnis uber diefe Stunde hinaus Tangmufit zu halten, barf den Gafts und Schantwirthen nur bei befondern Berans laffungen zugestanden, und eben fo
  - 5) barf bie Erlaubniß zur Tanzmusit übers haupt, auf keinen Fall fur bie Tage erstheilt werden, wo die Gesetze bergleichen bffentliche Vergnügungen ganglich untersfagen;
  - 6) es schließt bies indeß noch feinesweges bie Befugniß der Polizei Behorden aus, auch an ben Sonn und Festagen, so wie an den übrigen Tagen der Woche, wo dieses Berbot nicht Statt hat, das Halten der Tanzmusif zu untersagen, wenn gegründete Bedenfen dagegen vorhanden sind, als früher dabei vorgefallene Schlägereien, Storung der öffentlichen Ruhe und Ordenung u. s. w.

345 z Listopada I.

Względem trzymania muzyki do tadozenia.

Powodowanemi się być widziemy, względem trzymani: muzyki do tańczenia w celu ścisłego zastosowania się właściwych Władz i interessowanych oberzystów i szynkarzy, obwieścić ninieyszem, iak następnie:

- Oberzyści i szynkarze przez posiadanie prawa do oberzy i szynku mocni ieszcze nie są, bez zezwolenia zwierzchniczego tańce urządzać, owszem muszą
- 2) każdą razą, gdy muzykę do tańczenia trzymać chcą, osobno pozwolenia do tego Władzy miesyscowey poszukiwać, i niemogą bez otrzymania tegoż na piśmie muzyki do tańczenia trzymać;
- pozwolenia ustanawiaią godzinę, z którą muzyka do tańca ustać ma, i za godzinę policyiną powszechnie 10 godzina w wieczór uważaną być powinna;
- 4) pozwolenie do trzymania muzyki dłużey nad godzinę tę może być oberzystom i szynkarzom z szczególnych tylko powodów udzielone, i podobnież
- 5) pozwolenie do muzyki tańczenia w ogólności, niemoże być w żadnym przypadku na te dnie udzielone, w których prawa tym podobnych publicznych zabaw całkiem wzbraniają.
- 6) To iednakowoż niewyłącza mocy Władz policyinych, do zakazania w dni niedzielne i świąteczne, iakotéż w innedni tygodnia, w których zakaz mieysoa niema, trzymać muzyki do tańczenia, skoro dowodne wątpliwości przeciw temu zachodzą, iako to zaszłe dawniey przytem bijatyki, zburzenie publicznej spokeyności i porządku i t. d.

- 7) Beschwerden über verweigerte Erlaubniß find bet den Kreisbehorden, und über die Entscheidungen dieser, wenn man sich das bei nicht beruhigen zu dürfen meint, bei und anzubringen;
- 8) biejenigen Gasts und Schanfwirthe, welche, ohne bei ber betreffenden Polizeis Behörde bie Erlaubnis nachgesucht und erhalten zu haben, bennoch Tanzmusik halten ober über die ihnen von der Polizeis Behörde bestimmte Stunde hinaus das Tanzen gesskatten, sind zur polizeilichen Untersuchung und Bestrafung zu ziehen, jedoch ist ihnen der Rekurd gegen das abgefaste Resolut, dinnen 20 Tagen vom Tage der Publikation, an und vorzubehalten. Die Sohe der Strafe im Contraventionsfalle, ist auf 2 5 Thaler bestimmt;
- 9) geschlossenen Gesellschaften, bas heißt Ges
  fellschaften, welche sich zu ihren geselligen Bergnügungen ein besonderes Lokal gemies tet haben und durch besondere Statuten vereinigt sind, kann das Veranskalten von Ballen von der Polizet-Behorde nur uns tersagt werden, wenn solche an Tagen Statt sinden sollen, wo die Gesetze ders gleichen offentliche Vergnügungen verbieten;
- 10) barüber, ob die Gafts und Schanfwirthe für das Salten von Tanzmusik eine Abs gabe zur Ortsarmens Raffe zahlen sollen und wie hoch solche festzusepen, sind die Lands räthlichen Behörden von uns mit besons berer Unweisung versehen worden.

Bromberg, ben 13. Dejember 1832.

Abtheilung bes Innern.

- 7) Skargi względem zabronionego pozwolenia maią być do Władz Powiatowych a względem decyzyi na nie, skoro na nich przestać nie można, do nas podawane.
- 8) Oberzyści i szynkarze, którzy nieposzukując u właściwey Władzy pozwolenia, i nie pozyskawszy takowego, przecież muzykę do tańczenia utrzymują, i nad ustanowioną przez Władze policyjną godzinę tańczyć dozwalają, mają być do indagacyi policyjney i ukarania pociągnieni, iednakowoż zastrzega im się rekurs przeciw wydanemu rezolutowi w 10 dniach do nas. Wysokość kary w przypadku kontrawencyjnym ustanowiona iest na 1—5 talarów.
- 9) Towarzystwom, które sobie do swych zabaw osobny lokal wynaieły i przez osobne statuta ziednoczone są, może być nrządzenie balów przez Władzę policyiną wtenczas tylko zakazane, gdy te w tych dniach mieysce mieć maią, w których prawa tympodobne publiczne zabawy zakazulą.
- karze za trzymanie muzyki do tańczenia podatek do miestowesy kassy ubogich płacić maią, i iak wysoko tenże ustanowiony być może, odebrały od nas Władze Radzco-Ziemizńskie osobne polecenie.

Bydgoszcz, dnia 13go Grudnia 1832.

Wydział spraw wewngtrznych.

Betrifft bas verloren gegangene Siegel bes Decanates

Dei dem in der Nacht vom 4. jum 5. d. M. stattgehabten Brande der Pfarrgebäude zu Lekno ist das Decanats Umte Siegel beim Naumen abhänden gekommen. Das Siegel ist von Stahl, auf welchem die zwei Apostel St. Petrus und Paulus mit den Schlässeln und einem Schwerte eingegraben sind.

Das Siegel führt bie Jahrzahl 1726 und ift mit ber Umfchrift:

"Sigillum Decanatus Leknensis SS. Petri

versehen. Indem wir dies zur Bermeidung eines Mißbrauchs hierdurch zur öffentlichen Renntniß bringen, fordern wir zugleich den Finder bes bezeichneten Siegels, oder benjenisgen, in dessen Sanden sich dasselbe jetzt befindet, bierdurch auf, das mehrgedachte Decanatsamts. Siegel sofort an den Pfarrer Jantowski in

Bromberg, ben 17. Dezember 1832.

Abtheilung bes Innern.

871 z Grudnia I.

Względem zgubionéy pieczęci dekanatu Lehnowskiego.

Pod czas nastąpionego w nocy z dnia 4go na 5. m. b. pożaru ognia budynkow Plebań skich w Łeknie zginęła pieczęć urzędowa dekanacka przy uprzątaniu rzeczy. Pieczęć iest stalowa, na któréy dway Apostołowie Sty Piotr i Paweł z kluczami i mieczem wyryci są.

Pieczęć ma na sobie rok 1726, i opatrzona iest napisem:

"Sigillum Decanatus Leknensis SS. Pe"tri et Pauli Apostolorum."

Podaiąc to niniéyszém do wiadomości publicznéy, końcem zapobieżenia nadużyciu, wzywamy zarazem znalazcę wspomnionéy pieczęci, lub tego, w którego ręku się ta teraz znayduie, aby wspomnioną pieczęć natychmiast Plebanowi Jankowskiemu w Łek-

Bydgoszcz, dnia 17go Grudnia 1832.

Wydział spraw wewnętrznych.

2514 Movember I.

Lefno abzuliefern.

Allgemeine evangelische Landes Collette jum Dieber, aufbau ber eingeascherten Rirchen, und Schulgebaude ju Budau im Regierunge, Begirt Magdeburg.

Des Königs Majestat haben auf bas Ims mediat : Gesuch bes Dominii zu Buckau bei der Stadt Rathenow, in Berücksichtigung der aus ferordentlichen Roth und Hulfsbedurftigkeit der Einwohner dieses, in der Nacht vom 26. Geptember c. bis auf wenige Hauser abges brannten Dorfes, zum Wiederaufbau der mits eingeascherten Kirchens und Schulgebaude eine 2514 z Listopada I.

nie odstawił.

Powszechna ewanielicka kraiowa kollekta na odbudowanie spalonych budynków kościelnych i szkolnych w Bukau, w Departamencie Regencyinym Magdeburgskim.

ayiaśniéyszy Król raczył na bezpośrednią prośbę Dominii w Bukau przy mieście Rathenów, przez wzgląd na nadzwyczayną ngdzę i potrzebę wsparcia mieszkańców téy, w nocy z dnia 26. Września r. b. aż do niektórych domów spalonéy wsi, na odbudowanie spalonych budynków kościelnych i szkolnych powszechną kraiową kollektę naj-

allgemeine Landes : Collekte mittelst Allergnädigs ster Kabinetsordre vom 1. v. M. zu bewilligen geruht.

Die ber unterzeichneten Königl. Regies tung nachzeordneten evangelischen Herren Geistslichen werden in Gemäßheit einer Verfügung des herrn Obersprässdenten der Provinz vom 24. November c. hierdurch angewiesen, jenen Allerhöchsten Besehl im hiesigen Departement in Ausführung zu bringen, und dabei die in der Verfügung vom 4. Februar 1817 (Amtsblatt für 1817 No. 7 Seite 98) und durch unsere Verordnung von 2. December v. J. (Amtsblatt für 1831 No. 52 Seite 1116) die Einsendung der Collettengelder betressend, ges gebenen Vorschriften zu beachten.

Der Ertrag dieser am Sonntag nach Ostern f. J. abzuhaltenden Collekte, welcher von den Herren Geistlichen der betreffenden Königlichen Kreis-Rasse bis zum 1. Mai k. und von sämmtlichen Königl. Kreis-Rassen der biesigen Regierungs-Hauptkasse bis zum 20. Mai k. zu übersenden ist, wird demnächst der Haupt-Kasse der Königlichen Regierung zu Magdeburg übersandt, und am Schlusse des Jahres durch das Umtsblatt zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden.

Bromberg, ben 17. December 1822.

wyższym rozkazem gabinetowym z dnis 1 m. z. uchwalić.

Wzywamy przeto podpisaney Król. Regencyi podrzędnych Jchmość Duchownych ewanielickich stosownie do urządzenia Naczelnego Prezesa Prowincyi z dnia 24. Liestopada r b., aby naywyższy rozkaz ten gabinetowy w Departamencie tutéyszym wykonali i przytem wydane przepisy w urządzeniu z dnia 4go Lutego 1817, (Dziennik urzędowy na rok 1817 Nro. 7 stronnica 98) tudzież w rozporządzeniu z dnia 2. Grudnia r. z. (Dziennik urzędowy na rok 1831 Nro. 52 stron. 1116) względem przesyłania kolelekt zachowali.

Dochod kollekty w Niedzielę po Wielkanocy r. p. zbierać się maiącéy, który przez Jehmosć Duchownych właściwym Króleskim Kassom powiatowym do 1. Maia r. p., a przez wszystkie Król. Kassy powiatowe tutéyszéy Kassie głównéy do 20. Maia r. p. przesłany być ma, będzie potém Kassie główney Król. Regencyi w Magdeburgu odesłany i w końcu roku przez Dziennik urzędowy do wiadomości publiczney podany.

Bydgoszcz, dnia 17go Grudnia 1832. Wydział spraw wewnętrznych.

### Personal = Chronit.

908 Dezember I.

Der Graf v. b. Golz auf Czancz, Dbers-Umtmann herrmann zu Wirsig und die Vorswerksbesißer Rowalsti zu Mroczen und Ritter zu Lubaß sind zu Mitgliedern der Kreis-Sanis tats-Commission in Wirsig gewählt und bestäs tigt worden.

### Kronika osobista.

908 z Grudnia I.

Hrabia Golz z Czaycza, Naddzierzawca, ekonomiczny Herrmann z Wyrzyska tudzież posiedziciele folwarków Kowalski z Mroczy i Ritter z Lubasza członkami Kommissyi powiatowej zdrowia w Wyrzysku wybrani i zatwierdzeni zostali.

#### 289 Dezember L.

Der Predigt=Amts-Candidat Herr Heins rich Theodor Ludwig Boeck, jum Pfarradjunts ten des emeritirten Predigers Weisse zu Mars gonin und dereinstigen Nachfolger besselben.

#### 201 Dezember I.

Der bisherige Bifar herr Martin Tufinge Bfi jum Pfarrer ber fatholischen Rirche in Schonlante.

#### 698 Dezember II.

Der ehemalige Privatslehrer Matheus Perlinkti, ift als Hulfsexekutor bei ber Kreiss Kaffe zu Inowraciam angestellt und vereidigt worden.

#### 289 z Grudnia I.

Kandydat kaznodziejstwa JP. Henryk Teodor Ludwik Bœck na adiunkta wysłużonego kaznodziei Weisse w Margoninie i przyszłego następcę iegoż.

#### gos z Grudnia I.

Dotychczasowy Wikaryusz JX. Marcin Tuszyński na Plebana Kościoła katolickiego w Trzcinnee.

#### 698 z Grudnia II.

Były nauczyciel prywatny Mateusz Perliński ustanowiony został exekutorem pomocnym przy Kassie powiatowej w Jnowrocławiu i przysięgę złoźył.

(hierju ber bffeutfiche Auzeiger Ro. 1.)

# Dessentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

3 U

Nro. 1.

do

Nro. 1.

Um ben vielfältigen Klagen zu begegnen, welche fortbauernd aus allen Provinzen der Monarchie über die Belästigungen des Publistums durch ungeforderte Zusendungen von Loossen der Lotterie zu Frankfurth am Main erhosben worden sind, sindet die unterzeichnete Direktion sich veranlast, folgende, im Einversständniss mit Sr. Ercellenz dem Herrn Genestals Postmeister getrossene Anordnung zur allgesmeinen Kenutnis zu bringen.

Mile Briefe, welche Loofe der Lotterie zu Frankfurth am Main, oder Aufforderungen zum Spiel in derfelben enthalten, oder sonst auf dieses Spiel Bezug haben, mussen spätesstend 24 Stunden nach deren Empfange an diejenige Post-Anstalt, durch welche der Emspfänger folche erhalten, zurückgegeben werden, und die Postanstalten sind angewiesen, solche Briefe, seibst wenn sie erössnet worden, wieder anzunehmen, und die Erstattung des etwa dars auf gezahlten Portos zu leisten.

Wer dieser Anordnung keine Folge leistet, bat es sich selbst beizumessen, wenn er späters hin das für dergleichen Briefe bezahlte Porto nicht erstattet erhält, und nach Bewandnis der Umstände, als des Spieles in einer fremden kotterie verdächtig, nach Vorschrift des J. 1. der Verordnung vom 7. Dezember 1816 zur Untersuchung und Strafe gezogen wird.

Berlin, ben 31. Januar 1829. Königl. Preuß. General = Lotteries Direttion. Zapobiegaiąc wielokrotnym skargom, które ciągle ze wszystkich Prowincyi Monarchii względem uciążania publiczności przesyłaniem bez żądania losów Loteryi z Frankfortu nad Menem zanoszone bywaią, powodowaną się bydź widzi podpisana Direkcya, podać do wiadomości powszechnéy następne za porozumieniem się z JW. Pocztmistrzem generalnym wydane rozporządzenie.

Wszystkie listy, które losy Loteryi z Frankforiu nad Menem, lub wezwania do grania w nią obéynnią, lub się też na grę tę rozciągaią, zwrocone bydź muszą naypoźniey w 24rech godzinach po odebraniu też pocztcie, przez którą ie odbieraiący otrzymał, pocztom zaś zalecono iest, aby listy takowe, chociaż są odpieczętowane, napowrót odbierały, i zaspokoione od nich porto zwracały.

Kto rozporządzeniu temu zadosyć nieuczyni, sam sobie przypisać będzie musiał, gdy mu potém zapłacone od tympodobnych listów porto zwrocone nie będzie, i tenże w miarę okoliczności, iako podéyżany o granie w obcą loteryą, podług przepisu § 1. urządzenia z dnia 7. Grudnia 1816 do indagacyi i ukarania pociągniony zostanie.

Berlin, dnia 31. Stycznia 1829.

Król. Pruska generalna Direkcya Loteryi.

# Bekantmachungen ber Konigl. Regierung. Obwieszczenia Król, Regencyi,

1591 Dezember 1.

Sperrer Anfhebung.

Die Tollwuth unter dem Rindvieh in Demsbowto, Wirfiter Kreises, ist getilgt, baher die biesfällig verfügte Sperre dieses Orts und seis ner Feldmark für Rindvieh, Rauchsutter und Dünger wieder aufgehoben worden ist.

Bromberg, ben 19. Dejember 1832.

Abtheilung bes Innern.

1591 z Grudnia I.

Zniesienie zamknięcia.

Choroba zapamiętania pomiędzy bydłem rogatém w Dembowku, Powiatu Wyrzyskiego ustała, dla tego nakazane zamknięcie miéysca tego i pola iego dla bydła rogatego, paszy i mierzwy zniesione zostało.

Bydgoszcz, dnia 19go Grudnia 1852.

Wydział spraw wewnętrznych.

## Sicherheits : Polizei.

737 Dezember I.

Don den unterm 8. Dezember v. J. Amtseblatt Ro. 51. Ceite 1105 Seitens des kands rathlichen Amts Schubin, steckbrieslich verfolgsten defertirten Ersatz-Recruten, ist der Jacob Dominiczak am 4. d. M. in Ostrowo ergriffen und durch das vorgenannte Amt der Militairs Behorde überliefert worden.

Bromberg, ben 18. Dezember 1832.

Abtheilung bes Innern.

Policya bezpieczeństwa.

737 z Grudnia I.

Z zbiegłych rekrutów na dniu 8. Grudnia r. z. w Dzienniku urzędowym Nro. 51., stron. 1105. przez Urząd Radzco-Ziemiański Szubiński listem gończym ściganych, schwycony został Jakób Dominiczak dnia 4. m. b. w Ostrowie, i odstawiony iest przez wspomniony Urząd Władzy woyskowey.

Bydgoszcz, dnia 18go Grudnia 1832.

Wydział spraw wewnętrznych.

### Stedbetefe.

944 December I.

Der nachstehend bezeichnete, bis jum 31. Mai c. beurlaubt gewesene Füsilier Joseph Bogucki vom Füsilier-Bataillon bes 14. Insfanteries Regiments ift nach abgelausener Urslaubszeit nicht zum Bataillon zurückgefehrt,

### Listy goncze.

944 z Grudnia I.

Poniżey opisany, do 51go Maia r. b. urlopowany Fizylier Jozef Bogucki z batalionu fizylierów 14. półku piechoty niepowrócił po upłynieniu urlopu do Batalionu, i gdy się w mieyscu, do którego urlopowany był, nie und da er sich in dem Orte, nach welchem er beurlaubt worden, nicht mehr befindet, der Deferstion verdächtig. Sammtliche Civils und Militairs Behörden werden ersucht, auf denselben Ucht zu haben, ihn im Vetretungsfalle zu verhasten und an das Füsiliers Bataillon des Königlischen 14. Infanteries Regiments nach Königss berg n/M. abliefern zu lassen.

Bromberg, ben 17. December 1832.

Abtheilung bes Innern.

#### Befleibung.

Eine blautuchene Feldmuge, blautuchene Jade, Salebinde.

#### Signalement.

Alter 23 Jahr, Geburtsort Rozniath, Kreis Inowraclaw, Große 5 Fuß 3 3oll 1 Strick, Haare blond, Stirn frei, Augenbrausnen blond, Augen blan, Nafe und Mund ges wöhnlich, Kinn rund, Gesichtsfarbe gefund, Gesichtsbildung länglich, Statur untersett, Sprache deutsch und polnisch. Besondere Kennszeichen: keine.

znayduie, przeto o dezercyą podéyżany iest. Wzywamy wszystkie Władze cywilne i woyskowe, aby na zbiega tego baczne oko miały, onegoż w razie spostrzeżenia przytrzymały i do Batalionu fizylierów Król. 14. półku piechoty w Królewcu w nowéy Marchii odstawić kazały.

Bydgoszcz, dnia 17go Grudnia 1832.

Wydział spraw wewnętrznych.

#### Ubiór.

Furażyczka sukienna granatowa, kurtka sukienna granatowa, binda na szyi.

#### Rysopis.

Wiek 23 lat, mieysce urodzenia Rożniaty, w Powiecie Inowrocławskim, wzrost
5 stop 3 cale 1 sztrych, włosy blond, czołowolne, brwi blond, oczy niebieskie, nos i
usta zwyczayne, podbrodek okrągły, cera
twarzy zdrowa, twarz podługowata, sytuacja
podsiadła, mowa niemiecka i polska. Znaki
szczegolne: żadne.

944 December I.

Der nachstehend bezeichnete, bis zum 31. Mai c. beurlaubt gewesene Füstlier Mathias Weglewski vom Füstlier Bataillon des 14. Insanterie Megiments ist nach abgelausener Urlaubszeit nicht zum Bataillon zurückgekehrt, und da er sich in dem Orte, nach welchem er beurlaubt worden, nicht mehr besindet, der Desertion verdächtig.

Sammtliche Civilsund Militair Beharden werben erfucht, auf benfelben Ucht zu huben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und an

944 z Grudnia I.

Poniżey opisany, do 31. Maia r. b. urlopowany Fizylier Maciey Węglewski z Batalionu fizylierów 14. półku piechoty niepowrócił po upłynieniu urlopu do Batalionu, i gdy się w mieyscu, do którego urlopowany był, nieznaydnie, przeto e dezercyą podeyżany iest.

Wzywamy wszystkie Władze cywilne i woyskowe, aby na zbiega tego baczne oko miały, onegoż w razie spostrzeżenia przydas Füsiller Bataillon des Königl. 14. Insfanterie-Regiments nach Königsberg n/M. abs liefern zu lassen.

Bromberg, ben 17. December 1832.

Abtheilung bes Innern.

#### Befleibung.

Gine blautuchene Felbmuge, blautuchene Jacke, Salsbinde.

#### Signalement.

Alter 22 Jahr, Geburtsort Grogowiec, Kreis Inowraciam, Größe 5 Fuß 5 3oll 2 Strich, Haare blond, Stirn vedeckt, Augensbraunen braun, Augen grau, Nase und Mund gewöhnlich, Kinn spiß, Gesichtsfarbe blaß, Gessichtsbildung länglich, Statur schlank, Sprasche beutsch und polnisch. Besondere Kennzeischen: keine.

trzymały, i do Batalionu fizylierów Krol. 14go półku piechoty w Krolewcu w noweż Marchii odstawić kazały.

Bydgoszcz, dnia 17go Grudnia 1832.

Wydział spraw wewnętrznych.

#### Odzież.

Furazyerka sukienna granatowa, kurtka sukienna granatowa, binda na szyi.

#### Rysopis.

Wiek 22 lat, miéysce urodzenia Grogowiec, w Powiecie Inowrocławskim, wzrost 5 stóp 5 cali 2 sztrychy, włosy blond, czoło pokryte, brwi brunatne, oczy szare, nos i usta zwyczayne, podbrodek kończaty, cera twarzy blada, twarz podługowata, sytuacya wysmukła, mowa niemiecka i polska. Znaki szczególne: żadne.

Der unten naher beschriebene Balentin Wies ner, welcher sich zwischen Schildberg und Gras bow mit einer Raubers und Diebsbande hers umtreiben soll, ist dringend verdachtig, an dem beim Pustowianer Stanislaus Krawczyst rectius Redziora auf der Pusitowie Rotlowstie Schildberger Rreises im Monat Marz b. J. verübten Raube und mehreren andern gewalts samen Diebstählen in Banden, Theil genommen zu haben, und konnte bisher nicht habhaft ges macht werben.

Sammtliche Militalr und Civil Behors ben werden bemnach bienftlichst ersucht, auf biesen Berbrecher ein wachsames Auge zu has ben, benselben wo er sich nur blicken läßt, arretiren und unter sicherer Begleitung in die hiesige Frohnsesse abliefern zu lassen.

Niżéy bliżéy opisany Walenty Wiener, który się z bandą złodziéyską między Grabowem a Ostrzeszewem tułać ma, iest mocno podeyrzany o rabunek w miesiącu Marcu r. b. u pustkowiana Stanisława Krawczyka rectius Kędziory na pustkowiu Kotłowskim, Powiatu Ostrzeszowskiego, oraz iż należał do bandy złodziei obwinionych i nie mógł do tego czasu być schwytany.

Wzywamy zatém wszelkie tak wojskowe iakotéż cywilne Władze uprzeymie, aby na wyżéy wspomnionego zbrodniarza baczne eko miały i w razie spotkania go zresztowały i pod ścisłą strażą nam do fronfestu tutéyszego nadesłać raczyły.

#### Signalement.

Valentin Wiener aus Rempen gebürtig, Vagabonde, katholischer Religion, 28 Jahr alt, 5 Huß 6 Zoll groß, hat schwarze Haare, eine freie Stirn, schwarze Augenbraunen, schwarzs braune Augen, Rase und Mund gewöhnlich, rasirten Vart, gute Zähne, rundes Kinn, längliche Gesichtsbildung, blaße Gesichtsfarbe, untersetze Gestalt und spricht bloß polnisch.

#### Betleibung.

Ein weißwollener Ueberrock, blautuchene Weste, rohleinene hofen und eine Commißs binde.

Rojmin, ben 19. December 1832.

Ronigl. Preug. Inquifitoriat.

#### Rysopis.

Walenty Wiener rodem z Kempna, tułacz, religii katolickie, 28 lat stary, 5 stop 6 cali wysoki, ma włosy czarne, czoło odkryte, brwi czarne, oczy czarnobrunatne, nos i usta zwyczayne, ogoloną brodę, dobre zęby, brodę okrągłą, twarz podługowatą bladą, postać silną, ięzyk polski.

#### Ubiór.

Surdut biały wełniany, westka granatowa sukienna, spodnie z surowego płotna i binda komiśna.

Koźmin, dnia 19go Grudnia 1832.

Król. Jakwizytoryat.

In der Untersuchungs Sache-contra Valens tin Rusma ist der Coinculpat Sebastian Niepas mietala, welcher an einem Diebstahl unter ers schwerenden Umständen Theil genommen hat, aus seinem Wohnorte Gogolewo, Schrimmer Kreises, entwichen.

Indem wir dieses zur öffentlichen Renntenif bringen, ersuchen wir alle Behörden und Individuen, auf diesen Dieb, bessen Signalement unten beisolgt, gefälligst ein wachsames Auge zu haben, und benselben wo er sich betreten lassen sollte, verhaften und an und abliesern lassen zu wollen.

Signalement.
Sebastian Niepamietala, 33 Jahr alt, fastholischer Religion, aus Stegoß geburtig, 5 Huß 4 Zoll groß, hat blonde Haare, ein runs bes Gesicht, ist mittler Statur und hat blaue Augen.

W sprawie indagacyinéy naprzeciw Walentemu Kużmie wspólnik Sebastyan Niepamiętała, który przy kradzieży pod uciążliwemi okolicznościami uczestnikiem był, z miejsca zamieszkania swego Gogolewa, w Powiecie Szremskim zbiegł.

Podaiąc to do publiczney wiadomości, wzywamy wszelkie Władze i individua, aby na wzmiankowanego złodzieja, którego rysopis niżey umieszcza się, baczne oko miały i onegoż, gdzieby się tylko dostrzedz dał, przyaresztować i nam pod pewną strażą odesłać zechciały.

R y s o p i s.
Sebastyan Niepamiętała liczy lat 33, religii katolickie, rodem z Stęgosz, wzrost
stop 5 cali 4, włosy blond, twarz okrągła i
czerstwa, postać mierna, oczy niebieskie.

#### Befleibung.

Ein alter grautuchener Ueberrock, eine halb wollene Jacke, eine alte tuchene Beste mit Mestallfnopfen, leinene Beinfleiber, gewöhnliche Stiefeln, und ein alter runder hut.

Rojmin, ben 2. Dezember 1832.

Ronigliches Inquifitoriat.

#### Odzież.

Surdut stary, sukienny, szaraozkowy, kurtka połwełniana, brusłak sukienny stary, guziki metalowe, spodnie płócienne, bóty zwyczayne i kapelusz stary okrągły.

Koźmin, dnia 2go Grudnia 1832.

Król. Inkwizytoryat.

#### Anteige.

Es foll ein unbrauchbarer Erpebitions Difch nebst Brief Repositorium von fichtenem Solze, roth angestrichen, meistbietend öffentlich verkauft werden. Hiezu ist ein Termin auf Freitag ben 11. Januar 1833 Vormittags 10 Uhr im hiesigen Postgebaude anberaumt, zu welchem Rausliebhaber hiermit eingeladen werden.

Bromberg, ben 20. December 1832.

Ronigliches Poft : Umt.

#### Befanntmachung.

Der unterm 29. November 1831 Umteblatt No. 48. pro 1831 Seite 1048 steckbrieslich versfolgte Deserteur bes 18. Infanterie-Regiments Garnison = Compagnie Casimir Palinsti alias Pala ist bereits hier eingebracht und am 30. Dezember c. dem herrn Bataillonds-Commandeur nach Inesen zur Wiedereinstellung eingeliesert worden.

Wongrowiec, ben 31. Dezember 1832.

Ronigl Landrathe : Umt.

#### Obwieszczenie.

Pod dniem 29. Listopada 1831, Dziennik urzędowy Nro. 48 na rok 1831 stron. 1048-listem gończym ścigany zbieg 18go półku piechoty kompanii garnizonowey Kaźmierz Paliński alias Pała nięty i w dniu 30. Grudnia b. W. Kommendantowi Batalionu w Gnieźnie do dalszego wstawienia przesłany został.

Wongrowiec, dnia 31go Grudnia 1832.

Król. Urząd Radzco-Ziemiański.

Befanntmachung.

Es foll ber Neubau eines Biehstalles auf bem Gute Briefen Wongrowiecer Rreifes on ben Mindeftfordernden in Entreprife überlaffen werden. hiezu haben wir einen Termin auf

ben 9. Kebruar 1833 bor bem Deputirten herrn Landgerichtes Rath Jefel hiefelbst angesett, wogu biejenigen, wels the bereit find, biefen Bau ju übernehmen, mit bem Bemerfen vorgelaben werben, bag ber Anschlag in unserer Concurds Registratur einges feben merben fann.

Guesen, ben 26. November 1832.

Ronigl. Preug. ganbgericht.

Obwieszczenie.

Budowla nowey obory we wsi Brzeznach, w Powiecie Wagrowieckim, ma bydż naymniey żądaiącemu w entrepryze wypuszczona. Tym końcem wyznaczylismy termin na

dzień 9. Lutego 1833 przed W. Sędzią lekel w mieyscn, na który tych, którzy gotowi są podięcia się téy budowli z tém nadmieniemiem zapozywamy, iż anszlag w Registraturze konkursowey przeyżany bydź może.

Gnieżno, dnia 26. Listopada 1832.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhastations = Patent.

Das im Cjarnifauer Kreise in dem Dorfe Reuhofen unter Do. 28 belegene bem Sollans ber Undreas Westphal zugehörige Grundftuck, welches nach ber bavon gerichtlich aufgenoms menen Taxe auf 537 Relr. 20 fgr. gewürdigt worden, foll im Auftrage des Ronigl. Landges richte ju Concidemuhl offentlich an ben Deifts bietenden verfauft werden, und bie Bietungs termine find auf

ben 30. Rovember,

ben 31. December b. 3. und

Bormittags um 9 Uhr an hiefiger Gerichts.

fielle angesetzt worden.

Besithfähigen Räufern werden biefe Termis ne mit ber Machricht befannt gemacht, daß bas Grunbftuck bem Meiftbietenben jugefchlas gen werben foll, in fofern gefegliche Grunde nicht eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare bes Grundftucks fann in ber

biefigen Regiftratur eingesehen werben.

Filehne, ben 8. October 1832.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

#### Patent subhastacyiny. .

Posiadłość nieruchoma, w Powiecie Czarnkowskim, w wsi Neuhofen położona, Andrzeia Westphal holendra dziedziczna, która podług sądownie sporządzoney taxy na 537 tal. 20 sgr. iest oszacowana, ma być skutku polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile publicznie więcey daiącemu sprzedana i termina licytacyi są na

> dzień 30. Listopada dzień 31. Grudnia r. b. dzień 29. Stycznia r. p.

z rana o godzinie 9 w mieyscu posiedzenia

naszego wyznaczone.

Zdolność kupienia prei daiących uwiadomiamy o tych terminach z ta wzmianka, iż grunt ten więcey daiącem i przyderzonym zostanie, ieżeli prawne przeszkody niezrobią iakowego wyiątku.

Taxa posiadłości téy może bydź w Re-

gistraturze naszéy przéyrzaną.

Wielen, dnia 8. Października 1832

Królowsko - Pruski Sąd Pokoiu.

#### Befanntmachung.

Der Meubau eines Schulgebandes nebst Stall in Gorince bei Erin, foll burch offentlis che Licitation an den Mindestfordernden auss gethan werden und steht hiezu auf

ven 4. Februar a. f. Bormittags 10 Uhr in loco Termin an.

Die Licitations Bedingungen fonnen alls täglich im hiefigen Geschäftslocale eingesehen werden.

Qualificirte Unternehmer, die eine baare Caution von 200 Rtlr. deponiren konnen, wers den zur personlichen Wahrnehmung dieses Ters wins hierburch eingelaben.

Mongrowiec, ben 21. December 1832.

Ronigl. Landrathliches Umt.

### Obwieszczenie.

Do wybudowania nowego domu i chlewa dla nauczyciela w Gorzycach pod Kcynią ma być przez publiczną licytacyą naymniey żądaiącemu wypuszczone, w którym celu iest termin na

dzień 4. Lutego r. p. w miéyscu wyznaczony.

Warunki licytacyi mogą każdego czasu tu w biorze podpisanego urzędu być przeyrzane.

Zobowięzuiący się do wykonania téż budowli winni kaucyi w gotowiźnie złożyć 200 talarow.

Wagrowiec, dnia 2go Grudnia 1832.

Król. Urząd Radzco-Ziemiański.

Wegen Königl. Raffen Ruckstände foll der Schuppenkrug pro 1833 vom 14. Jas nuar 1833 bis dahin 1834 auf 1 Jahr plus licitando verpachtet werden, und stehet hiezu ber Termin am Sonnabend den 12. Januar Vormittag 10 Uhr im hiesigen Bureau an. Die Bes dingungen sind hier zu erfahren und wird nur so viel bemerkt, daß der Pluslicitant gleich im Termine 25 Rtir. auf Abschlag der Pacht vorschußweise zur Deckung der Reste zahlen muß.

Groß Bartelfee, ben 29. Dezember 1832.

Ronigl. Intenbantur Bromberg.

Es haben in Stelle ber üblichen herumsenbung von Reujahrs's Gratulations-Rarten jur Armen-Rasse gezahlt:

1) herr Rathsherr Grunwalb . . . 2 Rtlr. 2) herr Apothefer Wetfi

welches hiermit offentlich befannt gemacht wird.

Bromberg, ben 2. Januar 1833.

Das Armen = Directorium.

Meine im Thorner Kreise, 3 Meilen von ben Stabten Thorn, Eulm und Eulmsee, 1 Meile von der Weichsel und der Stadt Fordon gelegenen, einen Flachen Inhalt von 92 hus fen 5 Morgen 144 [Nuthen Magdeb. mit einer Aussaat von einen 350 Schst. Winterung neben 300 Rilr. baaren Gefällen enthaltenden abelichen Guter Gierkowo und Ortowis wunsche ich zu verkaufen, da deren Entsernung von hier, und meine Dienstverhaltnisse die eigne Bewirthsschaftung nicht zuläßig machen. Kausliebhaber wollen sich gefälligst recht bald an mich wenden, indem ich, wenn ein Verkauf nicht zu realisiren sein sollte, zur fernern Verpachtung schreiten muß.

Der landrath Buftenberg, in Bromberg.

Meine Tochter' Nepomucena und Teophila haben sich wider meinen Willen von mir, mit großer Vervortheilung des Vermögens entfernt, sie haben auch die Fenster zur Amte Stube mit Holz und Steinen eingeschlagen, auch gewaltsam eingebrochen und noch mehr Nachtheil versursacht. Jeder wird gewarnt, ihnen weder Unterkommen, Geld oder Geldeswerth zu reichen, noch von denselben anzunehmen, denn ersteres werde ich nicht bezahlen, letzteres aber zur gesetzlichen Rüge anzeigen. Gembice, den 12. Dezember 1832.

Unifemsti, Ronigl. Preug. Steuer= Renbant.

#### Befanntmachung.

Am 30. Januar f. J. werde ich zu Glos gowinek, bei Erin, 3 Rube, 5 Schweine, fünf Korbe mit Bienen und einige Meubles gegen gleich baare Bezahlung öffentlich verkaufen.

Bagrowiec, ben 26. Dezember 1832.

Stengert, v. C.

#### Obwieszczenie.

W dniu 30. Stycznia r. p. w Głogowinku pod Kcynią będę sprzedawał publicznie zaraz za gotowe pieniądze trzy krowy, 5 świń, 5 koszek pszczół i niektóre meble.

Wagrowiec, dnia 26go Grudnia 1832.

Stengert, vigore Commiss.

Da ich mein Verhaltnis als Raufmann gegen ein anberweites von George 1833 ab vertausche; so ersuche ich alle diejenigen Personen, welche entweder von mir etwas zu fordern zu haben vermeinen, oder welche mir ein Conto zu berichtigen haben, sich dieserhalb bet mir, bei Vermeidung des daraus etwa entstehenden Nachtheils, bis zum 1. März k. J. melden und den betreffenden Gegenstand applaniren zu wollen.

Strzelno, ben 24. Dezember 1832.

Der Raufmann D. Reumann.

10 Thater Belohnung. Im Monat November d. J. find mir zwischen Drazig und Reuteich 14 Stud uns gepregte Tuche und zwar: 11 Stud blaue und 3 Stud grune vom Bagen verloren gegangen. Derjenige, welcher mir hieruber Austunft bergeftalt geben fann, baf ich zu Diefen Enchen ges lange, erhalt obige Belohnung.

Ein in Schröttereborf gan; nahe ber Stadt Bromberg belegenes Grundflick nebft zwei maffiven Bohn = und in Fachwert erbauten Birthschafts. Gebauden, etwas Caeland und einen betrachtlichen Obste und Gemuse : Garten, fo wie einer Wiese mehr als 3 Morgen groß, ift aus freier Sand zu verfaufen oder zu verpachten-

Die hiefige Amteblatt : Expedition ertheilt barüber auf Berlangen nabere Ausfunft.

Bromberg, am 3. December 1832.

Die S. E. Müller'sche Buchhandlung ift feit bem Anfange biefes Jahres in ein ges raumigeres Lotal, Friedriche: Strafe Ro. 66 verlegt worden.

Der Unterzeichnete bemußt biefe Gelegenheit, um fich ju allen Auftragen, Die ben Buch = Runft. und Dufitalien = Sandel berühren, bestens zu empfehlen. Er halt ein bedeutendes Lager ber vorzüglichsten Schriften ber alteren Literatur und Die befferen neuen Erscheinungen vorrathig, und führt Bestellungen in jedem Zweige ber Literatur und bas etwa Fehlende prompt und fchnell ohne Erbohung bes Labenpreifes aus.

Subscriptionen und Pranumerationen auf alle im In = und Austande erfcheinende B. g. Muller, Buchhandler.

Berfe werben mit Bergnugen angenommen.

Go eben ift in meiner Buchhandlung erfchienen und gur Verfendung bereit unter bem Titel:

"S dul = Lieberbudy" eine für Elementarfchulen bestimmte, von bem Geminarlehrer Steinbrunn veranstaltete, von beni Seminar Director Grubmacher mit einem Borworte begleitete Sammlung von 4 einstimmigen und 38 zweistimmigen Bolksliedern, benem noch 6 Canons fur 3 und 4 Stimmen beigegebet find, mit boppelter Tonbezeichnung burch Roten und burch Biffern ..

Mufit und Text find getrennt, um namentlich bie Unschaffung bes lettern fur Con len zu erleichtern. Das Musikheft (3½ Bogen Quer- Median Dctav) toftet 6 fgr., das Text

buch ( 1 Bogen Median Dctav) foftet 11 fgr. Die burchaus praftische Ginrichtung bes Gangen, Die bei ber Bahl ber Stude, fi wohl in Sinsicht ber Musik als des Tertes beobachtete Gorgfalt, die Correctheit und Sauberke bes Drud's laffen mich um fo ficherer auf ben Beifall bes betreffenden: Publifums rechnen, a ich auch die Preise möglichst billig gestellt habe.

Bromberg, ben 1. Januar 1833.

5. 2. Muller.

Die erfte Lieferung ber in meinem Berlage erscheinenben "Gammlung ber vorgu lich ften Barfch auer Rational = Masuret fur Pianoforte" ift jest fertig geworden. Dieselbe S. & Muller. mit einer faubern Bignette vergiert und foftet 5 fgr.

# Am t & b l a t t. Dziennik urzędowy.

Nro. 2.

Nro. 2.

Bromberg, den eiten Januar 1833. Bydgoszcz, dnia 11go Stycznia 1853.

# Verfügungen der Königl. Regierung.

2104 Dezember I.

Die nehmen in Ihrem Berichte vom 9. b. M. gang richtig an, daß bei Meiner bestimmung vom 4. October 1827 Mein Wille dahin gerichtet gewesen ift, Schiffsleuten auf preufischen Schiffen, welche nach andern Beletheilen fregeln, die Begunftis gung, daß ihnen der Schiffebienft auf ihren gu leistenden Militairdienst angerechnet wers ben foll, nur bei guter Gubrung gu ftats ten fommen zu laffen und 3ch fege baber, in Berfolg obiger Berfugung noch auss brudlich fest, daß die Schiffsleute borges -bachter Fegunstigung verlustig gehn, wenn fie auf ber Geereife eins von den im alls gemeinen gandrechte Theil II. Titel VIII. DS. 1606 bis 1616 einschließlich, bezeich= neten Bergeben fich fchuldig machen und beshalb, oder eines gemeinen Berbrechens wegen, ju einer mehr als fechewochentlis then Gefangnifftrafe verurtheilt werben.

3ch trage Ihnen auf, biefe Erflarung

befannt zu machen.

Berlin, ben 18. November 183a.

(geg. Friedrich Wilhelm.

ble Staats : Minister von Schudmann und von Safe.

## Urządzenia Król. Regencyi.

2104 z Grudnia I.

raporcie swym z dnia 9go m. b. przyimuiesz WPan zupełnie wiaściwie, że przy postanowieniu Moim z dnia 4. Października 1827 wolą moią było, maytkom na okrętach pruskich do innych części świata żegluiącym, dobredzieystwo, że im służba okrętowa na odbyć przez nich mianą służbę woyskową porachowaną być ma, tylko przy dobrém prowadzeniu się przyznać, i dla tego w skutek powyższego urządzenia stanowię ieszcze wyraźnie, że maytkowie rzeczone dobrodzieystwo utracaią. gdy w podróży morskiey ieden z występków w powszechnym prawie kraiowym Cz. II. Tyt. VIII & 1606 - 1616 włącznie wymienionych popełnią , i 28 ten lub za pospolity występek na większą iak 6ciomiesięczną karę więzienia wskazani beda.

Polecam WPanu obwieścić deklaracją

niniéyszą.

Berlin, dnia 18go Listopada 1832. (podp.) Fryderyk Wilchelm.

Do Ministrów stanu Schuckmann i Hake: Worstehende Allerhochste Kabinetsorbre wird in Folge einer Bestimmung des Königl. Ministerii des Junern für Handel und Gewers be vom 17. December c. zur allgemeinen Kenutsniffnahme gebracht.

Bromberg, ben 28. Dezember 1832.

Abtheilung bes Innern.

Powyższy naywyższy rozkaz gabinetowy podaiemy w skutek postanowienia Krol. Ministerstwa spraw wewnętrznych dla handlu i procederu z dnia 17go Grudnia r. b. do wiadomości powszechney.

Bydgoszcz, dnia 28go Grudnia 1832.

Wydział spraw wewnętrznych.

#### 145 December I:

Ratholiiche Nirchen : Rollette jum Wiederaufban ber abgebrannten fatholiichen Pfarrgebande ju Arintich im . Regierunge Begirk Breslau.

Das Königliche Ministerium ber Geistlichen Angelegenheiten hat auf den Untrag der Kösniglichen Regierung zu Dreslau der außerst hültsbedürftigen, durch mancherlei Unglückssfälle sehr zurückgekommenen katholischen Gesmeinde in Krintsch zu dem ihr obliegenden Wiederausbau der im Monat März d. J. absgebrannten katholischen Pfarrgebäude dasellst, welchen sie ohne mildthätige Unterstützung beirr besten Willen nicht auszusühren vermag, eine katholische Kirchen Kollekte in der hiesigen Provinz bewilligt.

Die der unterzeichneten Königl. Megierung nachgeordneten katholischen Herren Geistlichen werden in Gemäßheit der Verfügung des Herrn Obers Präsidenten der Provinz vom 27. v. M. hierdurch angewicfen, jenen hohen Ministerials Befehl im hiesigen Departement in Ansführung zu bringen, und dabei die in der Verfügung vom 4. Februar 1817 (Umteblatt für 1817 Ro. 7 Geite 98) und durch unsere Verords nung vom 2. December v. J. (Umteblatt für

145 z Grudnia I.

Kollekta kościelna katolicka na odbudowanie spalonych budynków plebańskich katolickich w Krintsch, w Departamencie Regencyi Wrocławskiey.

Król. Ministerstwo interessów duchownych uchwaliło na wniogek Król. Regencyi Wrocławskiej dla potrzebniącej bardzo pomocy, wielorakiemi nie-zczęściami dotkniętej gminy katolickiej w Krintsch na należące do niej odbudowanie spalonych w miesiącu Marcu r. b. tamtejszych budynków plebańskich katolickich, ktorego bez miłosiernego wsparcia przy naylepszey chęci wyprowadzić nie iest w stanie, kollektę kościelną katolicką w Prowincyi tutejszej.

Zalecamy przeto podrzędnym Król. Regencyi Jehmość Duchownym katolickim stósownie do urządzenia Naczelnego Prezesa Prowincyi z dnia 27. m. z., aby rzeczony wysoki reskrypt Ministeryalny w Departamencie tutéyszym wykonali, i przytem wydane przepisy w urządzeniu z dnia 4. Lutego 1817 (Dziennik urzędowy na rok 1817 No. 7 stron. 98) i w rozporządzeniu naszeni z dnia 2/ Grudnia r. z. (Dziennik urzędowy

1831 No. 52 Seite 1116) die Einsendung der Collektengelder betreffend, gegebenen Vorschrifsten zu beachten. Der Ertrag dieser Collekte, welcher von den Herren Geistlichen der betreffenden Königlichen Kreis-Kasse bis zum 20. Februar f. J. und von sämmtlichen Königlichen Kreis-Kassen der hiesigen Regierungs-Haupt-Kasse bis zum 20. März 1833 zu übersensden ist, wird demnächst der Haupt-Kasse der Königl. Regierung zu Vreslau übersandt, und am Schlusse des Jahres durch das Umtsblatt zur öffentlichen Kenntnis gebracht werden.

Bromberg, ben 18. December 1832. Abtheilung bes Innern.

na rok 1831 Nro. 52 stron. 1116) względem przesyłania kollekt zachowali. Dochód kollekty téy, przez Jchmość Duchownych właściwey Król. Kassie Powiatowey do dnia 20. Lutego r. p. a przez wszystkie Króleskie Kassy Powiatowe tuteyszey Kassie główney Regencyiney do dnia 20. Marca 1833 przesłać się maiący, będzie potem Kassie główney Król. Regencyi Wrocławskiey odesłany i w końcu roku przez Dziennik urzędowy do wiadomości publiczney podany.

Bydgoszcz, dnia 18go Grudnia 1832.

Wydział spraw wewnętrznych.

1894 Dezember II.

Die Einreichung ber Jahres Rechnungen fur bas Jahr 1832 betreffend.

Den uns untergeordneten Spezial = Raffen bringen wir die prompte Einsendung der Jahs red = Rechnungen für das Jahr 1832 hierdurch in Erinnerung und gewärtigen, daß der sests Rehende Einsendungs = Termin

nnter allen Umständen eingehalten werden wird.

Co wie wir die frühere Einsendung der Nechnungen gerne sehen und es eben so anerstennen werden, wenn der Inhalt der Nechnunsgen und der dazu gehörigen Justiststatorien Fleiß und Sorgfalt bezeugt; so wird für jede dis zum gedachten Termin nicht eingegangene Jahres Nechnung eine Ordnungsstrafe von 5 Wilr. ohne weitere Berücksichtigung etwaniger Enrschuldigungen oder nicht vollständig begrünsbeter Frist Sesuche eingezogen werden.

Bromberg, ben 28. Dezember 1852.

Abtheilung für birecte Steuern ic.

1894 z Grudnia II.

Względem podania rachunków rocznych za rok 1832.

Przypominamy niniéyszém podrzędnym nam Kassoni specyalnym punktualne nadesłanie rachunków rocznych za rok 1832, i oczekuiemy, że ustanowiony termin do nadesłania dnia 15. Marca 1833

pod wszelkiemi okolicznościami zachowanybędzie.

Tak iak wczesniejsze nadesłanie rachunków chętnie widzieć będziemy, i podobnież uznamy, gdy treść rachunków i należących do nich justyfikatoryów, pilność i staramość okaże, tak téż za każdy do wspomnionego terminu nienadeszły rachunek roczny kara porządkowa tal. 5 bez dalszego względu na nieiakowe uniewinienia lub nieudowodnione dokładnie prośby dylacyjne ściągnioną będzie.

Bydgoszcz, dnia 28go Grudnia 1832.

Wydział podatków stałych etc.

# Personal = Chronik.

741 December 1.

Der bisherige Pfarrer in Gutown, im Res gierungs Departement Pofen, herr Defan Gagacti, jum Pfarrer ber fatholischen Kirche in Powidz im Rreise Gnesen.

1010 November I.

August Knopf, ein Zögling bes hiefigen Königl. Schullehrer: Seminars, als interimisstifcher ater Lehrer an ber evangelischen Schule in Filehne.

27 December I.

Leopold Byfinusti, ein Zögling best fathos lifchen Hulfes Seminars zu Erzemeszno, als interimistischer Lehrer an ber fatholischen Schule zu Dorf Stobolly, Domainen Intendanturs Amts Strzelno.

2462 November I.

speinrich Lange, ein Idgling bes evanges lischen Hulfes Seminars in Fordon, als intes rimistischer Lehrer an ber evangelischen Schule zu Colonie Brudzte, im Kreise Juowraclaw.

# Kronika osobista.

741 z Grudnia I.

Dotychczasowy Pleban w Gutowach, w Departamencie Regencyi Poznańskie IX. Dziekan Gagacki na Plebana Kościoła katolickiego w Powidzu, Powiatu Gniźnińskiego.

1010 z Listopada I.

Augustyn Knopf, uczeń tutéyszego Król. seminarium nauczycieli na intermistycznego 2go Nauczyciela przy szkole ewanielickiej w Wieleniu.

27 z Grudnia I.

Leopold Wyszyński, uczeń seminarium pomocnego katolickiego w Trzemesznie, na internistycznego nauczyciela przy szkole katolickiej w wsi Stodoły, Intendanturze ekonomicznej Strzelińskiej.

2462 z Listopada I.

Henryk Lange, uczeń seminarium pomocnego ewanielickiego w Fordonie na intermistycznego Nauczyciela przy szkole ewanielickiej w Kolonii Brudzke, Powiatu Jnowrocławskiego.

(hierzu ber öffentliche Ungeiger Do. a.)

# Deffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

3 U

Nro. 2.

do

Nro. 2.

Bekantmachungen der Königl. Regierung. Obwieszczenia Król, Regencyi,

1590 December I.

Betilgte Schaafpoden.

Die Schaafpocken in Supniemo, Chodziesener Rreifes, haben zu herrschen aufgehort.

Bromberg, ben 25. December 1834

Abtheilung bes Innern.

1590 z Grudnia I.

Ustanie ośpic owerych.

Ośpice owcze w Sypniewie, Powiatu Chodzieskiego panować przestały.

Bydgoszcz, dnia 25go Grudnia 1832.

Wydział spraw wewnętrznych.

2023 December I.

Sperre, Anfhebung.

Die Tollfrantheit unter bem Rindvieh in Wiatrowos hauland Wongrowiecer Kreises ift getilgt, baher bie am 8. October b. J. vers fügte Sperre bieses Orts und seiner Feldmark für Rindvieh, Rauchfutter und Dünger wieder aufgehoben ift.

Bromberg, ben 27. December 1832.

Abtheilung bes Innern.

2023 2 Grudnia I.

Zniesienie zamkuięcia

Choroba zapamiętania pomiędzy bydłem rogatem w hollenderyi Wiatrowo, Powiatu Wongrowieckiego panować przestała, dłatego nakazane dnia 8. Pażdziernika r. b. zam-knięcie mieysca tego i pola iego dla bydła rogatego, paszy i mierzwy zniesione zostało.

Bydgoszcz, dnia 27go Grudnia 1832.

Wydział spraw wewnętrznych.

607 December II.

Befanntmachung.

Jum Berfauf ber 600 Stud Eichen in ben in der Rabe von Liftowo bei Lobfens geleges nen Forften und gwar in bem fogenaunten Demben : Revier, welche circa

52 Ring Piepen : Stabholy,

81 Bucht: Stude unb

266 Knie : Stude enthalten, ftebet ein anderweiter Termin auf

ben 21. Januar f. J. fruh um 9 Uhr an Ort und Stelle an, wogu Raufluftige hiermit eingelaben werben. Bufchlag wird bem Meiftbietenben fogleich im Termine ertheilt werben, wenn bas Gebot bie Tare erreicht ober überfteigt.

Bromberg, ben 14. December 1852.

Abtheilung für birette Steuern :c.

607 z Grudnia II.

Obwieszczenie.

Jo sprzedaży 600 sztuk dębow w borach w bliskości Liszkowa przy Łobżenicy położonych, a mianowicie w tak nazwanym rewirze Dembowskim, które około

52 rynków wielkich klepek

81 sztuk mnieyszych klepek i

266 sztuk krzywek

obéjmuią, przeznaczony iest powtórny termin na dzień 21. Stycznia r. p.

z rana o godzinie 9. w mieyscu, na który ochotników kupna niniéyszém wzywamy. Przybicie udzielone będzie natychmiast w terminie naywięcey podaiącemu, skoro licitum taxy doydzie lub ią przeniesie.

Bydgoezez, dnia 14go Grudnia 1852.

Wydział podatków stałych etc.

## Sicherheits : Polizei. Stedbriefe.

Der aus Polen jurudgefehrte Caspar Grus Szemusti ift mittelft 3wangspaffes nach Gnefen gewiesen worben, bafelbft jeboch nicht einges troffen; fein gegenwartiger Aufenthatt aber ift unbekannt.

Bir machen bie und nachgeordneten Bes. borben, indbefondere bie Bensbarmerie auf ben Caspar Grudgegnisti hierburch aufmertfam mit ber Beifung, benfelben, wenn er fich irgenb wo betreten laffen follte, ju arretiren und an bas nachste Inquifitoriat jur Einleitung ber Untersuchung wegen Austritts nach Polen abs guliefern, und auch gleichzeitig bavon Ungeige zu machen.

Pofen, ben 19. Dezember 1832. Ronigl. Regierung I. und II.

# Policya bezpieczeństwa. Listy gończe.

Przybyły napowrót z Polski Gasper Gruszczyński przesłany został za paszportem przymusowym do Gnieżna, taurże iednakowoż niestawił się, i teraźnieyszy iego pobyt nie iest wiadomy.

Zwracamy niniéyszém uwagę podrzęd. nych nam Władz, w szczegolności Zandarmeryi, na rzeczonego Gaspra Gruszczynskiego z tém zaleceniem: aby onegoż, ieżeliby się gdzie spotkać dał, aresztowały i do nayblizszego Inkwizytoryatu, końcem wyprowadzenia indagacyi z powodu wyiścia do Polski odstawiły, nas zaś zarazem o tem uwiadomity.

Poznań, dnia 19go Grudnia 1839. Królewska Regencya L i IL 940 December I.

Der nachstehend bezeichnete Mustetier Das niel Behlfe vom 37. Infanteries Regiment ist am 1. d. M. aus dem Kantonement haaren besertirt.

Sammtliche Civil = und Militair = Behors ben werden ersucht, auf benselben Ucht zu hasben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und an den herrn Major v. Lupinski nach Gnesen abliefern zu laffen.

Bromberg, ben 15. December 1832.

Abtheilung bes Innern.

#### Befleibung.

Ein Chafos mit lleberzug, eine blaue Felds muße, eine blaue Jacke, ein paar neue Tuchs hosen, ein Mantel, eine schwarze Halbbinde, ein paar tuchene Handschuhe, ein paar brillige Ramaschen, ein paar Salbstiefeln, ein hembe. Außerdem die vollständige Armatur und Lederszeug.

Signalement.

Alter 24 Jahr 1 Monat, Geburtsort Vatrynmowo Kreis Mogisnof Religion evanges lisch, Größe 5 Huß 4 Zoll 3 Strick, Haare schwarzbraun, Stirn schwal, Augenbraunen schwarzbraun, Augen schwarz, Nase gewöhne lich, Mund proportionirt, Kinn rund, Gesssichtsfarbe gesund, Gesichtsbildung rund, Stastur schlank, Sprache beutsch und polnisch. Besondere Kennzeichen: keine.

Der wegen Diebstahls hier in Untersuchung gewesene und am 25. August 1831 mit einem Zwangspasse nach Jaruzon vorläusig der haft entlassene Dienstjunge Johann Balicki, welcher nach dem Erfenntnisse zweiter Instanz zu einer vierwochentlichen Gefängnisstrase und zwanzig

942 z Grudnia I.

Poniżej opisany muszkietyer Daniel Behlke z 37. półku piechoty zbiegł dnia 1. m. b. z kantonowania Haaren.

Wzywamy wszystkie Władze cywilne i woyskowe, aby na zbiega tego baczne oko miały, onegóż w razie spostrzeżenia przytrzymały i do Maiora Lupińskiego w Gnieźnie odstawić kazały.

Bydgoszcz, dnia 15go Grudnia 1852.

Wydział spraw wewnętrznych.

#### Ubiór.

Kaszkiet z powłoką, furażyerka granatowa, kurtka granatowa, spodnie nowe sukienne, płaszcz, binda na szyi czarna, rękawiczki sukienne, kamasze drelichowe, czyżemki, koszula; procz tego zupełne uzbroienie i lederwerki.

#### Rysopis.

Wiek 24 lat 1 miesiąc, miéysce urodzenia Patrzymowo, w Powiecie Mogilińskim, religia ewanielicka, wzrost 5 stóp 4 cale 3 strychy, włosy czarnobrunatne, czoło wąskie, brwi czarnobrunatne, oczy czarne, nos zwyczayny, usta proporcyonalne, podbrodek okrągły, cera twarzy zdrowa, twarz okrągła, sytuacya wysmukła, mowa niemiecka i polska, znaki szczególne: zadne.

Jan Bálicki, chłopak służebny, tu o kradzież do indagacyi pociągniony, na dniu 25. Sierpnia 1831 za paszportem do wsi Jarużyna temczasowo z więzienia uwolniony, według wyroku drugiey instancyi na karę 4tygodniowego więzienia i 20 rózg osądzony

Ruthenhieben verurtheilt ift, hat fich von bort entfernt, ohne baß fein gegenwärtiger Aufents haltsort ermittelt werben tann.

Alle resp. Militairs und Civits Behörden werden ersucht, ben gebachten Berbrecher, wenne er sich betreten lassen sollte, zu verhaften und an das unterzeichnete Inquisitoriat abliefern zu lassen.

Mamen Johann Balicki, Stand Dienstiums ge, Wohnort Rubtken, Religion katholische, Größe unterm Maaß, Haare bunkel, Stirm niedrig, Augen blau, Rase spitzig, Mund ges wöhnlich, Jähne vollzählig, Kinn rund, besons dere Kennzeichen: keine.

Roronowo, ben 19. Dezember 1852.

Ronigliches Inquifitortat.

oddalił się z tamtąd i niemożna wyśledzić mieysca teraźnieyszego jego pobytu.

Wzywamy przeto wszelkie Władze s mianowicie woyskowe iako i cywilne, aby wspomnionego zbrodniarza, gdyby się gdzie kolwiek napotkać dał, aresztowały i do podpisanego Jukwizytoryatu od-tawiły.

Inie i nazwisko Jan Balicki, stan chłopak stużebny, miejsce zamieszkania Rudtken, religii katolickie, wzrostu niżej miary, włosow ciemnych, czoła niskiego, ocz niebieskich, nosa kończatego, ust zwyczaynych, zęby wszystkie, podbrodek okrągły, szczegolne oznaki: żadne.

Koronowo, duia 1990 Grudnia 1832.

Krol. Inkwizytoryat.

Nach Ameige bes 2. Bataillons 37. Infausteries Regiments, find die unten bezeichneten Musquetiere gedachten Regiments Michael Raczsfowsti und Ignatz Rielißewsti aus dem Canstonirungs Quartiere Waldfeucht and Rheine am 17. December c. befertirt.

Sammtliche Militairs und Civil. Behörs ben werben erfucht, auf dieselben Ucht zu has ben, sie im Betretungsfalle zu verhaften, und an den Landwehr = Bataillond = Commanbeur herrn Major v. Lupindti in Gnesen abliesern zu lassen.

Signalement bes Deferteur Michael Racifowsti.

Alter 25 Jahre 4 Monate, Geburtsort Wongrowiec, Baterlard Proving Posen, geswöhnlicher Aufenthalt Miekcisto, Stadt, Kreis Wongrowiec, Keligion fatholisch, Stand und Gewerbe Leineweber, Größe 5 Huff 5 3oll 3. Strick, Hagen braunen bunkelbraun und fark, Augen braun,

Wedle zawiadomienia 2. Batalionu, 37go półku piechoty niżey opisani żołnierze tegoż półku Michał Rączkowski i Jgnacy Kieliszewski z kwatery Waldfeucht nad Kenem w dniu 17. Grudnia b. zbiegli.

Wszystkie Władze woyskowe i cywilne wzywaią się niniéyszém, na zbiegów tych piłną dać baczność i w razie dostrzeżenia uiąć i kommendantowi Batalionu obrony kraiowey Wnemu Maiorowi Lupińskiemu w Gnieżnie dostawić.

Rysopis zbiega Michała Rączkowe skiego.

Wiek 25 lat 11 miesiące, miessee urodzenia Wongrowiec, oyczyzna Prowincya Poznańska, zwyczayny pobyt Miescisko, Powiatu Wongrowieckiego, wyznanie katolickie, stan i proceder płociennik, wzrost 5 stóp 5 cali 3 strychy, włosy czarne, czoło wysokie, brwi ciemne i gęste, oczy ciemne, nos duży,

Nafe start, Mund aufgeworfene Lippen, Zahne gut, Bart schwach, Kinn rund, Gesichtsfarbe gesund, Gesichtsbildung rund und voll, ist potstennarbig, Statur mittelmäßig start, Sprache polnisch und deutsch, besondere Kennzelchen: keine, stottert etwas mit der Sprache.

Signalement bes Deferteur Ignas

Alter 25 Jahr, Geburtsort Grylewo, Basterland Provinz Posen, gewöhnlicher Aufents halt Grylewo, Kreis Wongrowiec, Stand und Gewerbe Knecht, Größe 5 Fuß 6 Zoll, Haare dunkelbraun, Stirn hoch, Augenbraunen schwarz, Augen grau, Nase gewöhnlich, Mund groß, Zähne gut, Bart im Eurstehen, Kinn rund, Gesichtesfarbe sehr bleich, Gesicht länglich, Stastur schlank, Sprache polnisch und etwas deutsch. Besondere Kennzeichen: keine.

Befleidung beiber Deferteure. Militair=Montirungen, dergleichen Müzzen, Halsbinden, graue Tuchhosen, Mantel mit Niemen, Stiefeln, hemden beide mit 3 Wonat 14 Lage Tragezeit, Cholerabinden, Sabel mit Gehenken und Troddeln, Brodsbeutel, tuchene Handschuhe.

Wongrowiec, ben 31. December 1832.

Ronigl. Landrathliches Amt.

usta wysokie, zęby zdrowe, broda nietęga, podbrodek okrągły, cera zdrowa, skład twarzy okrągły pucołowaty i ospowaty, postać średnia, ięzyk polski i niemiecki, szczególne oznaki żadne: troche zaiąka się.

Rysopis zbiega Jgnacego Kieliszewskiego.

Wiek 25 lat, mieysce urodzenia Grylewo, oyczyzna Prowincya Poznańska, zwyczayny pobyt Grylewo, Powiatu Wongrowieckiego, wyznanie katolickie, stan i proceder parobek, wzrost 5 stóp 6 cali, włosy
ciemne, czoło wysokie, brwi czarne, nos
zwyczayny, usta wielkie, zęby zdrowe, broda dopiero się wysypuie, podbrodek okrągły,
cera blada, skład twarzy podługowaty, postać szczupła, ięzyk polski i cokolwiek po
niemiecku.

Ubiór obydwóch zbiegów.

Woyskowe mundury, takowe czapki, chustki na szyi, spodnie szare, płaszcze z rzemieniami, bóty, koszule w 3 miesiącach i dniach 14 do noszenia, bindy choleryczne, pałasze z pendentami i trodlami, torby do chleba, sukienne rękawice.

Wongrowiec, dnia 31go Gradnia 1832.

Krók Urząd Radzco-Ziemiański.

#### Befanntmachung.

Jum Verkauf von Gaus und Rutholz in den zur unterzeichneten Oberförsterei gehörigen Forsts beläufen, werden wöchentlich folgende Solzvers laufd: Termine anberaumt:

- ) im Parlinter Forfibelauf am Montage,
- im Rebhorfter und Langforther Forfibelauf am Dienstage.
- 5) im Angeiver und Dieftronner Forftbelauf am Mittwoch.

#### Obwieszczenie.

Do sprzedaży drzewa budulcowego i porządkowego w obiazdach do podpisanego Nadlesniczostwa należących, przeznaczone są w tydzień następne termina:

1) w obiezdzie leśnym Parlińskim w Poniedziałek,

2) w obiezdzie leśnym Rehhorst i Langforth we Wtorek,

 w obieżdzie leśnym Ryszewskim i Niestrońskim w Środę.

4

Die Holgfäufer haben an ben genanns ten Tagen fich fruh bei ben betreffenden Fors ftern zu melben.

Diejenigen Holzkaufer, welche aus ben Goller, Ininer, Siczepanower, Glabefiewer und Mieruczyner Forstbelaufen Bauholz taufen wollen, haben sich entweder hier oder bei den betreffenden Förstern zu melden, von welchen sie dann erfahren werden, an welchen Tagen des Konats der Holzvertauf in den genannten Forstbelaufen state finden wird.

Gotombfi, ben 20. December 1852.

Ronigliche Dberforfterei.

Kupcy drzewa zgłosić maią w wspomnionych dniach z rana u właściwych leśniczych.

Ci kupcy drzewa, którzy z Golskiego, Znińskiego, Szczepanowskiego, Słaboszewskiego i Mieruczynskiego obiazdu leśnego drzewo budulcowe kupić chcą, zgłosić się maią albo tu lub do właściwych leśniczych, od ktorych dowiedzą się, w których dniach miesiąca sprzedaż drzewa w wspomnionych obiazdach leśnych mieysce mieć będzie.

Gołombki, dnia 20go Grudnia 1832.

Król. Nadleśniczostwo.

#### Befanntmachung.

In Folge hoher Regierungs-Berfügung vom 20. October 1831 werden bie Termine, befonders jum Daus und Rupholz-Berfauf in der Oberforsterei Zelgniewo vom 1. Dezember c. bis ult. Rarg f. J. wie folgt, festgesetzt, als:

A. für ben Forst Delauf Zelgniemo: ben isten und 24sten Dezember 1832, ferner: ben 2ten, 13ten und 25sten Januar 1833, ben 5ten, 11ten, 18ten und 28sten Februar f., den 6ten, 15ten, 25sten und 27. Marz f.;

B. für ben Forst Belauf klein Brobben: ben 4ten, 17ten und 27sten December 1832, ferner: 5ten, 15ten und 27sten Januar 1853, ben 7ten, 12ten und 20sten Februar, ben 2ren, 8ten, 15ten, 25sten und 29sten Mar; f., im Forsthause klein Erobben;

C. für den Forst Delauf Biffet: ben 6ten und Wien Dezember 1832, ferner: den aiten Januar f., den isten und pasten Februar, den 2isten Marz 1833 im Belauf felbst;

D für den Belauf Schmilowo: ben 8ten und 22sten Dezember 1832, ferner: den 9ten und 22sten Januar 1833, ben 3ten und 24sten Februar, ben 10ten Marg 1853, im Forstbelauf selbst beim

E. für ben Forst : Belauf Gonne: ben 11. Dezember 1832, ferner: ben 7ten Januar 1833, den 9ten Februar, ben 4ten und Sisten Matz 1833, im Forsthause Gonne; F. für ben Forst = Belauf Grunberg: ben 20sten Dezember 1832, ferner: ben 19ten Januar 1833, ben 16ten Februar, ben 18ten Marg 1833, im Forsthause Grunberg bei Wirsig;

lG. für die Liffqwer Forst = Neviere: ben 13ten Dezember 1832, ferner: den 18ten Januar 1833, den 15ten Februar und 17. Marz, im Forsthause zu Lifstowo.

Bemerkt wird noch, bag wenn in den Monaten Januar, Februar und Marg 1833, ein' Termin auf einen Sonn oder Festtag fallen follte, derfelbe dann den folgenden Tag abgehalten werden wird.

Zelgniewo, ben 20. November 1832.

Ronigl. Dber = Forfferet.

#### Betanntmadyung.

In dem, zur Oberforsterei Monkowardt gehörigen Forstbelauf Dziedzinet, wird von jest ab, bis ult. Marz 1833 am Dienstage und im Forstbelauf Radzionka, am Sonnabende, in jeder Woche, Holz in stehenden Baumen verkauft. Käufer werden hiemit eingeladen, sich an diesen Lagen, des Morgens um 9 Uhr, bei den betreffenden Unterforstbedienten einzusinden.

Rojanno, ben 13. December 1832.

Ronigl. Oberforfterei Montowardt.

#### Befanntmachung.

Die in dem Dorfe Robelnica Xicta sub No. 5 gelegene und dem Jgnaß Tomaßewöfi gehösrende Erbpachtswirthschaft, zu welcher 2 Hufen 17 Morgen 68 [Muthen kand Magdeburgischen Waaßes incl. Wiesen und Gartenland, imgleischen Hofraum gehoren, soll mit den darauf besindlichen Wohns und Wirthschafts Gebäusden, Aussaat und Inventario auf zwei nach einander folgende Jahre von George 1833 ab, meistbietend verpachtet werden.

Es fieht baju ein Termin auf ben 28. Januar f.

Wormittags 9 Uhr im hiefigen Geschäfts-Locale' an, ju welchem Pachtlieber eingeladen werden.

#### Obwieszczenie.

Położone w wsi Kobelnicy Xięża, wieczysto dzierzawne gospodarstwo Nrem. 5 oznaczone, własnością Ignacego Tomaszewskiego będące, do którego 2 włoki 17 morgów 68 []pr. miary magdb. roli uprawnéy, incl. pastwiska, ogrodow, podworza należy, ma być z znaydującemi się na nim budynkami mieszkalnemi i gospodarskiemi z zasiewem i inwentarzem na 2 po sobie następujące lata, ed S. Woyciecha 1833 począwszy, naywięcey dającemu w dzierzawę wypuszczone.

Do tego przeznaczony jest termin na dzień 28. Stycznia 1833 z rana o godzinie 9. w biorze tuteyszym, na który ochotę do zadzierzawienia maiący zapraszają się, Bon bem Pachter muß fogleich eine baare Caution von 20 Rtir. jur Sicherheit ber Pacht bestellt und konnen übrigens bic Pachtbedinguns gen hier eingesehen werden.

Strzelno, ben 10. Dezember 1832.

Ronigl. Preug. Domainen , Mentamt.

Dzierzawca musi zaraz w terminie gotową kaucyą w ilości 20 tal. dla zabezpieczenia dwuletnej dzierzawy złożyć, i mogą nareście warunki do zadzierzawienia tutay przeyrzano bydż.

Strzelno, dnia 10go Grudnia 1852.

Krol. Intendantura ekonomiczna.

#### Befanntmachung.

Das in Krynsowfa sub No. 10 belegene, in 30 Morgen 115 [] Ruthen Magdeb. bestehende, früher Osinstische Grundstück soll in bem hies felbst

am 7. Februar k. anstehenden Termine im Wege der Lizitation verkauft werden.

Die Bebingungen bes Berkaufs liegen jes bergelt zur Ginsicht bereit.

Mnichowo, ben 28. Dezember 1832.

Ronigl. Intenbantur . Umt Onefen.

#### Obwieszczenie.

Posiadłość w Krzyżowce pod Nro. 10. położona dawniej Osińskich, składająca się z 30 mrg. 115 []pr. magd. ma być w terminie

dnia 7. Lutego r. p.

tu wyznaczonym, sprzedaną drogą licytacyi.

Warunki sprzedaży każdego czasu do przeyrzenia przedłożone bydź mogą.

Mnichowo, dnia 28go Grudnia 1852.

Król. Intendantura Gnieżnińska.

#### Publifandum.

Das Erbpachts Borwerk Marzenin foll im Termine ben 9. Marz f. von George f. J. auf ein ober brei Jahre, Abgabenreste wegen, an ben Meistbietenben hieselbst verpachtet werden. Die Bedingungen konnen hier jederzeit einges sehen werden.

Mnichowo, ben 20. December 1832.

Ronigl. Intendantur : Umt Gnefen.

#### Obwieszczenie.

Holwark wieczysto-dzierzawny w Marzeninie, w terminie dnia 9. Marca r. p. na rok ieden lub téż na 3 lata od S. Woyciecha r. p. dla zaległych podatków naywięceży daiącemu w dzierzawę tu ma być wypuszczonym. Warunki każdego czesu tu przejżane bydź mogą.

Mnichowo, dnia 20go Grudnia 1832.

Król. Intendantura Gnieżnińska.

Das Vorwerf Rutfi, besiehend in 156 Morgen 150 [Nuthen, foll von George 1833 ab, vorläufig auf ein Jahr verpachtet werden, wozu Termin auf

den 6. Februar f. J.

hiefelbst ansteht.

Pachtluffige konnen die Bedingungen jeders geit bier einfeben.

Mnichowo, ben 28. Dezember 1852.

Ronigl. Intendantur : Amt Gnefen.

Befanntmachung.

Es soll der Neubau eines Biehstalles auf dem Gute Briefen Wongrowiecer Kreifes an den Mindestfordernden in Entreprise überlassen werden. Hiezu haben wir einen Termin auf

ben 9. Februar 1855 vor dem Deputirten Herrn Landgerichts Rath Jekel hiefelbst angesetzt, wozu bisjenigen, wels the bereit sind, diesen Bau zu übernehmen, mit dem Gemerken vorgeladen werden, daß der Anschlag in unserer Concurd Registratur einges sehen werden kann.

Gnesen, ben 26. November 1832.

Rouigl. Preug. Landgericht.

Das im Czarnikauer Rreife in dem Dorfe Renhofen unter Ro. 28 belegene dem Hollans ber Andreas Westphal zugehörige Grundstück, welches nach der davon gerichtlich aufgenoms menen Taxe auf 537 Artr. 20 fgr. gewürdigt worden, foll im Auftrage des Königl. Landges richts zu Schneidemühl diffentlich an den Meists bietenden verkauft werden, und die Bietungss termine sind auf

ben 30. Movember,

ben 31. December b. 3. und

ben 29. Januar f. 3.

Folwark Rutki, składaiący się z 156 morgów 150 [prętow, ma bydź od S: Woyciecha 1835 naywięce daiącemu tymczasowo na frok ieden w dzierzawe wypuszczonym, w którym celu na

dzień 6. Lutego r. p. termin tu wyznaczonym został.

Chęć dzierzenia maiący warunki każdego czasu przeyrzeć mogą.

Mnichowo, dnia 28go Grudnia 1852.

Król. Intendantura Gnieżnińska,

Obwieszczenie.

Budowla nowéy obory we wsi Brzeznach, w Powiecie Wągrowieckim, ma bydź naymniey żądaiącemu w entrepryze wypuszczona. Tym końcem wyznaczylismy termin na

przed W. Sędzią lekel w mieyscu, na który tych, którzy gotowi są podięcia się tey budowli z tem nadmieniemiem zapozywamy, iż anszlag w Registraturze konkursowey przeyżany bydź może.

Gnieżno, dnia 26. Listopada 1832.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

## Patent subhastacyiny.

Posiadłość nieruchoma, w Powiecie Czarnkowskim, w wsi Neuhæfen położona, Andrzeia Westphal holendra dziedziczna, która podług sądownie sporządzoney taxy na 537 tal. 20 śgr. iest oszacowana, ma być w skutku polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile publicznie więcey daiącemu sprzedana i termina licytacyi są na

dzień 30. Listopada dzień 31. Grudnia r. b. dzień 29. Stycznia r. p. Vormittage um 9 Uhr an hiefiger Gerichtes

fielle angesett worben.

Besithfahigen Kaufern werden biese Termisne mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlasgen werden soll, in sofern gesetzliche Grunde nicht eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Lare bes Grundfrude fann in ber

biefigen Regiffratur eingefehen werben.

Filehne, ben 8. October 1832.

Ronigl. Preug. Friebensgericht.

z rana o godzinie 9. w mieyscu posiedzenia naszego wyznaczone.

Zdolność kupienia projedających uwiadomiamy o tych terminach z tą wzmianką, iż grunt ten więcey dającem eprzyderzonym zostanie, ieżeli prawne przeszkody niezrobią iakowego wyjątku.

Taxa posiadłości téy może bydź w Re-

gistraturze naszéy przeyrzaną.

Wielen, dnia 8. Października 1832.

Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

# Befanntmachung.

Der Neubau eines Schulgebaudes nebst Stall in Gorgnee bei Erin, foll durch offentische Licitation an den Minbestforbernben aussgethan werden und fteht hiezu auf

ben 4. Februar a. f.

Vormittags 10 Uhr in loco Termin an.

Die Licitations Bedingungen konnen alls täglich, im hiefigen Geschäftslocale eingesehen werden.

Qualificirte Unternehmer, die eine baare Caution von 200 Mtlr. deponiren können, wers ben zur perfonlichen Wahrnchmung dieses Terz wins hierdurch eingeladen.

Mongrowiec, ben 21. December 1832.

Ranigl. Lanbrathliches Umt.

## Obwieszczenie.

Do wybudowania nowego domu i chlewa dla nauczyciela w Gorzycach pod Kcynią ma być przez publiczną licytacyą naymniey żądaiącemu wypuszczone, w którym celu iest termin na

dzień 4. Lutego r. p. w miescu wyznaczony.

Warunki licytacyi mogą każdego czasu tu w biorze podpisanego urzędu być przeyrzane.

Zobowięzuiący się do wykonania téy budowli winni kaucyi w gotowiźnie złożyć 200 talarow.

Wągrowiec, dnia 21go Grudnia 1832.

Król. Urząd Radzco-Ziemiański.

# Stedbrief.

Der burch bas kanbrathl. Amt Mongrowiec unterm 17. November 1831 verfolgte unsichere Kantonist Thomas kastowsti, welcher aus Glogau von der 18. Negiments Garnison Kompagnie besertirte, und am 13. Dezember pr. durch den hier stationirten Gensd'arm Herrn Bogt auf dem Vorwerfe kabischin, wo sich ic. kastowsti bereits ein Jahr unter Angabe des Mamens Johann Dembsti ausgehalten hat, arretirt wurde, ist auf dem Transport nach Inesen, wischen Kabischin und Gonsawa seinen Begleitern entsprungen.

Wir ersuchen baher sammtliche Behörden und Individuen unter Mittheilung bes Signalements, den Deserteur wo er sich betreten lassen sollte, dingsest zu machen und an den Konigl. Landwehr Bataillons Rommandeur 2c. Herrn von Lupinsti zu Gnesen unter sicherer Begleitung und gefesselt abliefern lassen zu wollen.

Labischin, ben 4. Januar 1833.

Der Polizei = Magiftrat.

### Sianalement.

Familien Manie Laskowski, Borname Thomas alias Johann Dembski, Geburtsort Jarczyn, Aufenthalisort baselbst, Meligion katholisch, Alter 26 Jahr, Größe 5 Fuß 8 30ll 2 Strich, Haare dunkelblond, Stirn halbbedeckt, Augenbraunen dunkelblond, Augen hellgrau, Nase spisig klein, Mund gewöhnlich, Bart im Entstehen, Jahne vollzählig gut, Kinn rund, Gesichtsbildung länglich und pockennarbig, Gesichtsfarbe gesund, Statur stark, Eprache polnisch, besondere Kennzeichen: will engbrüstig sein.

## Befleibung.

Bei seiner Entweichung war berfelbe mit einem blautuchenen Mantel, einem Schaafe pelz, ein Paar blautuchenen Beinkleidern, einem grunen Raftan, ein Paar Bauerstiefeln, und einer blautuchenen Muge mit weißen Baranten besetzt, versehen.

### Abertiffement.

Ein tuchtiger Rreis. Schreiber, welcher im Expeditionss und Registratur. Fache ausgebildet ift, und sich darüber so wie über seine moralische Führung durch Zeugnisse auszus weisen vermag, auch der po nischen Sprache vollkommen machtig ift, findet im hiesigen Lands rathlichen Bureau sofort ein Untersommen unter vortheilhaften Bedingungen.

Das Rabere ift in portofreien Briefen beim Unterzeichneten ju erfragen.

Fraustadt, im Großherzogthum Pofen, ben 1. Januar 1833.

Der lanbrath v. Sobberg.

Ein tuchtiger Birthschafts Inspector, ber Reuntniffe von Brennerei, Brauerei und Schaafzucht hat und mit vortheilhaften Acresten versehen, wünscht ein balbiges Unterkommen. Auf bem Salzschuppen beim Zimmermann Sain zu erfragen.

In meinem Saufe alte Pfarrstraße Ro. 122, unweit bes Ronigl. Gymnastal-Gebaudes, sind zwei Wohnungen Parterre zu vermiethen; zugleich wunsche ich Schuler, welche die hiesigen Schulanstalten besuchen, gegen mäßige Bed.ngungen in Pension zu nehmen.

Die Wittwe Rogielecfa.

Eine gut confervirte Doppelflinte, mit Percuffions Schloffern, foll fur ben Preit von 12 Rtlr. vertauft werben. Wo? erfahrt man in der Amtsblatt Expedition.

# R a k a man a man

# Bekannt machung.

Von der unterzeichneten Expedition wird hierdurch öffentlich bekannt gemacht, dass die Insertionskosten aller derjenigen Inserenda, welche nicht unmittelbar von der Königl. Hochverordneten Regierung hieselbst aufgegeben werden, vor der Einrückung in das Amtsblatt sogleich an die Expedition baar bezahlt werden, Auswärtige aber eine hinreichende Deckung der Kosten einsenden oder die Einziehung derselben durch Postvorschuss in dem desfallsigen Anschreiben ausdrücklich bestimmen müssen, da ohne diesen Vermerk das Schreiben zurückgesandt werden wird. Denn es sind Fälle eingetreten, in welchen die sofortige Einsendung der Gelder zwar versprochen, aber nach mehreren Jahren nicht erfolgt ist. Selbst bei vorheriger Bestimmung in dem diesfälligen Anschreiben, ist der Postvorschuss-Brief zum Nachtheil der Expedition, nicht ausgelös't und zurückgegangen.

Für Insertionen dieser Art wird, nach verehrl. Bestimmung Einer Königl. Hochverordneten Regierung vom isten August 1818, No. 35 des Amtsblatts, für jede gedruckte durchlausende Zeile, sie mag voll werden oder nicht, drei Silber-Groschen neun Pfennige gezahlt.

Bromberg, den 30. April 1831.

Die Expedition des öffentlichen Anzeigers.

# Beachtenswerthe Befanutmachung!

Dienstag ben 8. d. M. ist mir ein breitblattriger Mirthen Baum von ohngefd topfen gerissen und nach Gromberg mitgenommen worden; ich ersuche den ehr lich en Wich so ehr lich binnen 8 Tagen wieder zurückzustellen, sonst wull Sashof Mybleczynef, den 11. Januar 1833.

# Anßerordentliche Beilage

} U

# Mro. 2.- des Amtsblatts der Königl. Regierung zu Bromberg.

414 Januar I.

Betreffend bie Einfuhr ber Rinderhaute aus Pofen.

Mit Allerhochster Genehmigung Gr. Majes ftat bes Ronigs haben bie Ronigl. Ministerien bed Junern, ber Polizei, und ber Geistlichen, Unterrichts = und Medizinal=Ungelegenheiten bie Einbringung rober Rinderhaute and folchen Bes genben bes Auslandes, in welchen bie Rinbers peft herricht, unter nachstehenden Bedingungen geftattet: I. Die einzuführenden Rinderhaute follen mit amtlichen Atteffen verfehen sein, daß fe von gefundem, mit franken Sauptern in feine Berührung gefommenen Dieh herrühren. II. Da jedoch folden Attesten bei ber Bichtigs beit des Gegenstandes nicht immer unbedingt getraut werden fann, fo follen gur Berhutung fedes Migbrauchs, nur folche Saute gur Gins fubr geftattet werben, welche bei ber Unfunft an der bieffeitigen Grenze ichon vollfommen batt und ansgetrocfnet find, indem die Rinders baute, um diefen Grab ber Durre gu erhalten, nundeftens 4 bis 6 Wochen bem Zutritte ber freien Luft ansgesett gewesen fein muffen und fich annehmen läßt, daß daburch wenigstens ichon ein Theil bes an ben Sauten möglichers weise haftenben Unsteckungestoffes gerftort wors ben. III. Cobann aber follen bie Saute uns mittelbar an ber Grenze, unter Aufficht ber bas ju bestimmten Beamten, in befondere bagu ges fertigte Ralfgruben verfenft und wenigftens 48 Stunden und - bamtt fie nicht fur die folgende Fabrifation unbrauchbar werden - hochstens drei Lage in benfelben weichen. Rachstdem wers ben fie mit bem baran haftenben Ralte ber Luft ausgefett, und ift ber weitere Transport in bas Innere erft bann ju geftatten, wenn fie wieber vollig getrochnet find. IV. Darüber, bag

414 z Stycznia I.

Tyczy się wprowadzania skór wotowych z Polski.

La Naywyższem przychyleniem się N. Pana Król. Ministerstwa spraw wewnętrznych, policyi i spraw duchownych, naukowych i lekarskich, dozwoliły wprowadzania surowych skór wołowych z okolic zagranicznych, w których zaraza na bydło panuie, pod pastępującemi warunkami: I. Mające być wprowadzonemi skory wołowe powinny mieć świadectwa urzędowe, iż są ze zdrowego bydła, które żadney z chorem bydłem nie miało styczności. II. Gdy zaś nie można zawsze takowym świadectwom bezwarunkowéy dać wiary, ile tego ważność przedmiotr wymaga, dla zapobieżenia przeto wszelkiemu nadużyciu, dozwalanem ma być wprowadzanie takich tylko skór, które za przybyciem do granicy krain są iuż zupełnie twarde i suche, żeby zaś takowe skóry w tym stopniu były suche, rozumie się, iż naymnie 4-6 tygodni miało do nich przystęp wolne powietrze, skąd wnosić można, iż przez to przynaymniey zniszczoną została część materyi zarażaiące, którąby skóry w soble mieć mogły. III. Potém trzeba skóry na saméy granicy, pod dozorem przeznaczonych do tego urzędników, włożyć w naumyślnie zrobione tym końcem doły wapienne, w których naymniey 45 godzin, a – żeby de przyszłey fabrykacyi nie stały się zdatnemi, - naydaléy trzy dni zostawać powinny. Następnie z przylegaiącém do nich wapnem, wystawiane być powinny na wolne powietrze, i dalszy ich przewóz wewnątrz kraiu dopiero po zupełnem ich wyschnięciu ma być dozwolonym, IV. Tylko za świadcotDiefe Operationen richtig vorgenommen worden, wird ein, bom Rreids fanbrath ju viffrenbes Atteft ausgestellt, und nur auf beffen Grund ber weitere Transport nachgegeben. V. Gollte ber weitere Transport nicht durch inlandifches, fondern durch das auskandische Fuhrwert, was mit die Minderhaute eingebracht worben, bewirft werden, so muffen die Wagen, Gefchirre, Fuhrs leute, Rnechte und Begleiter ta. 1c. einer forgs faltigen Reinigung und Desinfection unterwors fen werben; auch barf mit bem austanbifden Fuhrwerfe burchaus fein Rauchfutter fur bas Zugvieh mit eingebracht werden. VI. Die Ers laubniß jur Einfuhr felbst wird nicht eber ers theilt, ale bis die Imploranten fich jur Bos richtigung aller, burch bie erforberlichen Bers richtungen und Operationen entstehenben Rosten, mit Einschluß ber Diaten und Reifefosten ber bamit beauftragten Beamten, verpflichtet haben. Die Roffen werben burch bas Betreffenbe Lands ratheamt, vorbehaltlich bes Refurfes an mich. festgefent und eingezogen. VII. Ale Ginganges Stationen fur Minderhaute find nachstehend ges nannte Saupt; Mamter beffimmt: a) im Broms berger Regierungebegirt; bas Grent : 3bllamt Woyczna, Inowraclawer Kreised; — b) im Pofener Departement: Die Bollamter pr Streals towo, Brefchener und ju Pobjamege, Schilds berger Rreifes. Pofen, ben 29. Dezember 1832. Der Dber : Prafibent bes Grofberjog gogthums Pofen. In beffen Abmejenheit und Auftrage,

Lender

wem z rzetelnego tey operacyi nekutecznienia, wizowanem przez Radzcę Ziemianskiego, dalszy transport może być dozwolonym, -V. leżeliby dalazy przewoz odbywać się miał nie na kraiowych, lecz zagranicznych wozach, na ktorych skory przywiezione zostały, wowczas wozy, rzydy, furmani, parobey i & d. powinni być należycie oczyszczonemi; niewolno także na zagranicznym wozie pod żadnym warunkiem wprowadzać ostrey paszy dla bydła pociągowego. VI. Sam wjazd w kray nie może być dozwolonym, dopóki interessenci nie zobowiążą się do opłacenia wszelkich wynikaiących z tych czynności kosztów, tudzież dyet i wydatków podróży użytych do tego urzędników. Koszta ustanawia i ściąga właściwy urząd Radzco-Ziemiański, z zastrzeżeniem rekursu do mnie, VII. Na stanowiska wchodowe dla skór wołowych przeznaczaią się następuiące główne komory celne: a) w Departamencie Bydgoekim: komora celna pograniczna Woyczyn, Powiatu Inowrocławskiego; - b) w Departamencie Poznańskim: komory celne w Strzałkowie, Powiatu Wrzesińskiego, w Podzamczu, Powiatu Ostrzeszowskiego.

Poznań, dnia 29go Grudnia 1832.

Naczelny Prezes Wielk. Xicstws Poznańskiego.

Pod iego niebytność i z poruczenia::
Zenker.

# Amtsblatt. Dziennik urzędowy.

Nro. 3.

Nro. 3.

Bromberg, den 18ten Januar 1833. Bydgoszcz, dnia 1850 Stycznia 1853.

## Gefetfammlun'g Do. 22. enthatt:

Ro. 1400, Extraft Allerhochster Rabinetsorber vom 11. Rovember 183a, die Verleihung ber revidirten Stabte Drbnung an die Stabte Minden und herford betreffend.

Ro. 1401. Allerhochste Rabinetsorber vom 18. November 1834, die, auf preußischen nach ans bern Welttheilen segelnden Schiffe, ihre Militairpsticht ableistenden Maunschaften betreffend.

426 Januar L.

Das Schulieberbuch vom Semingrlehrer Steinbrumm betraffend.

Der Lehrer Steinbrunn am Königl. Schuls lehrer-Seminare ju Bromberg hat ein Schuls Lieberbuch jum Gebrauche bei dem Unterrichte im Befange in den Bolfsschulen herausgegeben, welches sich dadurch empsiehlt, daß die aufgenommenen Lieder größtentheils volksthümlich, daß die Melodien zugleich durch Noten und durch Jiffern bezeichnet sind, und daß das Mussishe't nur 6 Sgr., das Tertbuch nur 1 Sgr. 6 pf. kostet.

Bir machen baber auf biefes Buch biers

burch aufmertfam.

Pofen, den a. Januar 1833.

Lonigl. Provingial : Schulcollegium.

496 z Stycznia I.

Względem książki śpiewów szkolnych przes Naucsyciela Seminarii Steinbrunn.

Nauczyciel Steinbrunn przy Król. seminarium nauczycieli w Bydgoszczy wydał książkę śpiewów szkolnych do użycia przy nauce w śpiewaniu w szkołach wiejskich, która się przez to poleca, że obięte w niej śpiewy po większey części narodowe, że melodie zarazem notami i cyframi oznaczone są, i że zeszyt notów tylkó 6 śgr. książka zaś tylko 1 śgr. 6 fen. kosztnie.

Zwracamy przeto ninieyszem uwsgę na książkę tę.

Poznań, dnia 2go Stycznia 1833. Król. Prowincyalna Rada szkolna.

# 662 Januar I.

Heber ben Termin ju ben Prufungen ber Canbibaten der Theologie ju DRern b. 3.

Dur Prufung ber Canbidaten ber Theologie fowohl pro venia concionandi als pro ministorio haben wir als Termin ben 24. Marg b. 3. und die folgenden Tage bestimmt.

Diejenigen Canbibaten, welche in biefem Termine gepruft werben wollen, werben baber aufgefordert, fich bes Endes noch im Laufe biefes Monats, und fpateftens bis jum 6. Tes bruar b. 3. bei und ju melben, wonachft Sins fichts einiger Schriftlichen Borarbeiten bas Das bere an fie gelangen wird.

Ihren Gingaben haben fie beignfugen:

- 1) ihren Taufschein,
- 2) ihr Schulzeugniß,
- 3) die Befcheinigung barüber, baf fie ihrer Militairpflicht genugt haben, ober jum Militairbienft etwa ungeeignet befunden morben find,
- 4) ihr Universitats Zeugniß, von biefem neben bem Driginal zugleich eine Abschrift,
- 5) bas Beugniß barüber, ju welcher Rirche fie fich mabrend der Beit, wo fie bie Universitat besuchten, gehalten und bag fie an bem beil. Abendmahl Theil genommen haben und
- 6) ein Zeugnig über ihre Suhrung, ausgestellt entweber von bem Superintenbenten, in beffen Rirchenkreife, ober bon bem Prebis ger, in beffen Rirchspiel fie fich aufbalten; ober endlich, wenn fie Saudlehrer find, von ihrem Patron,
  - 7) auch haben biejenigen Sanbibaten, welche bas Eramen pro ministerio ablegen molten, ein Zeugniß barüber, bag fie fich im Predigen geubt haben, anguschließen.

Sind einzelne biefer Zeugniffe etwa bes reits fruber an und befordert worben, fo ift in ber Borftellung barauf Bejug ju nebmen.

# 662 z Stycznia L

Weglodem terminu do examinów kandydatów teologii na Wielkanos r. b.

o examinu kandydatów teologii tak pro venia concionandi iakoteż pro Ministerio przeznaczyliśmy na termin dzień 24. Marca r. b. i następne dnie.

Wzywamy przeto tych kandydatów, którzy w terminie tym examinowanemi być chcą, aby się tym końcem ieszcze w ciągu miesiąca niniéyszego, i naypoźniey do 650 Lutego r. b. do nas zgłosili, poczem wzglądem piśmiennych wypracowań dalsze urządzenie do nich wydane będzie.

Do podań swych dołączyć maią:

- 1) swą metrykę,
- 2) swe świadectwo ezkolne,
- 3) zaświadczenie, że obowiązkowi swemu woyskowemu zadosyć uczynili, lub do służby woyskowey za niezdatnych uznani zostali,
- 4) zaświadczenie uniwersyteckie, obok oryginału zarazem i kopią,
- 5) zaświadczenie z tego, którego się trzymali kościoła, w czasie, gdy uniwersytet odwiedzali, i że do Kommunii przystąpili, tudzież .
- 6) zaświadczenie z prowadzenia swego, wygotowane albo przez Superintendenta, w którego obwodzie kościelnym, lub przez kaznodzieje, w którego parafii przebywali, alboliteż, ieżeli są prywatnemi nauczycielanii, przez swego Patrona,
  - 7) podobnież dołączyć maią ci kandydaci, ktorzy examin pro ministerio złożyć chcą, zaświadczenie na to, że się w kazaniu ćwiczyli.

Jeżeli niektóre z zaświadczeń tych iuż dawniej nam podane zostaty, wowezas odwołać się trzeba w przedstawieniu na to.

Die Intereffenten, welche fich zur erften Prufung melden, haben überdies noch 8) ihr curriculum vitae, in latelnischer Sprache verfaßt, einzureichen.

Pofen, ben 5. Januar 1833. Ronigliches Confiftorium.

Interessenci, którzy się do pierwszego examinu zgłoszą, podać maią prócz tego ieszcze

8) swe curriculum vitæ w łacińskim ięzyku. Poznań, dnia 5go Stycznia 1833.

Król. Konsystorz.

# Verfügungen der Königl. Regierung.

Rinberpeff im Bripftefa.

n Prinsteta Wongrowiecer Kreises ift bie . Rinderpest ausgebrochen und von 54 Saupts Mindvieh, welche in einem Stalle gufammen fanden, find in wenigen Tagen 40 Stud fres pirt, 8 Stud haben feuchefrant und 6 Stud fcheinbar noch gefund getobtet' werben muffen. Der infigirte Dre ift eng gefporrt und es find übrigens alle Maafregeln, welche bas Biehs Berbe- Patent für Falle biefer Art varschreibt, andgeführt, auch find bis jur Tilgung ber Gruche bie Biehmartte in Wongrowiec, Schofs ten, Miescisto, Lopienno und Janowiec aufgehoben worben. Wir ermahnen das Publis enm fich bes eignen Beften wegen vor jeber Gemeinschaft mit bem verpesteten Orte gu his ten, welche überbies als verboten noch mit ber gefeglichen Strafe belegt werben murbe.

Bromberg, ben 6. Januar 1833.

Abtheilung des Innern.

Urządzenia Król, Regencyi.

Pomor bydła rogatego w Przysiece.

Przysiece, Powiatu Wongrowieckiego powstał pomor bydła rogatego, i z 54 sztuk bydła rogatego, które w iednéy oborze razem stało, w kilku dniach 40 sztuk zdechło, 8 sztuk zaś na zaraze chorych i 6 sztuk widocznie ieszcze zdrowych zabić musiano. Zarażone miéysce ściśle zamknięte iest, i wszelkie środki, które patent o pomorze bydła w przypadkach rodzaiu tego przepisuie, wykonane, tudzież aż do ustania zarazy iarmarki na bydło w Wongrówcu, Skokach, Mieścisku, Łopiennie i Janowcu zawieszone zostały. Ostrzegamy publiczność, aby się dla własnego dobra wszelkiego wspólnictwa z zarażonem mieyscem wystrzegała, któreby prócz tego iako zakazane ieszcze karze prawney podległo.

Bydgoszcz, dnia 6go Stycznia 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

2004 Dezember I.

Wegen der Landmehrpflichtigkeit ber einjahrigen De

fe Ronigl. Ministerien bes Krieges und bes Innern und ber Polizei find babin überseingekommen, daß die jum einjahrigen freiwil

2014 z Grudnia I.

Wagledem obowiązka do obrony kraiowey iednorocznych ochotników woyskowych.

Król. Ministerstwa woyny tudzież spraw wewnętrznych i policyi zgodziły się na so, że ludzie młodzi do iednorocznej ochotnej

ligen Militairbienst zugelassenen jungen Leute, welche lettern erst vor zurückgelegtem 23sten Lebensjahre antreten wollen, benen aber auf ihr biesfälliges Gesuch ein Ausstand über bas zurückgelegte 23ste Lebensjahr hinaus bewilligt wird, um soviel länger in ber Landwehr isten Aufgebots verbleiben mussen, als jener Aussstand beträgt.

Diese Bestimmung, welche wir in Folge einer von dem Königl. ObersPrasidio der Prosving und zugegangenen Berfügung des Königl. Ministerit des Innern und der Polizei vom 11. d. M. hierdurch zur allgemeinen Kenntniß brims gen, verändert jedoch nichts in Absicht des Beitpunkts für den Austritt aus der Landwehr 2. Aufgebots; selbiger erfolgt vielmehr überall mit dem zurückgelegten 39sten Lebensjahre, wie es gesehlich festsieht.

Bromberg, ben 28. Dezember 1832.

Abtheilung bes Innern.

służby woyskowey przypuszczeni, którą dopiero po skończonym 23. roku życia odbyć chcą, a którym na prosbę ich przedłużenie nad złożony 23. rok życia dozwolony będzie, o tyle dłużey w obronie kraiowey 1. powołania pozostać muszą, o ile przedłużenie to wynosi.

Postanowienie to, które w skutek nadesłanego nam przez Król. Naczelne Præsidium Prowincyi urządzenia Król. Ministerstwa spraw wewnętrznych i Policyi z dria 11. m. b. ninieyszem do wiadomości publiczney podaiemy, niezmienia iednakowoż nic względzie czasu dla wystąpienia z obrony kraiowey 2. powołania, owszem to następusie wszędzie z ukończonym 39. rokiem żyscia, iak prawnie postanowione iest.

Bydgoszcz, dnia 28. Grudnia 1832.

Wydział spraw wewnętrznych.

595 December 1.

Belobung.

Die fleine, aus nur 6 Wirthen bestehende, evangelische Gemeinde Jastrzembowo im Kreise Mogilno, hat im rühmlichen einmüthigen Sins ne aus freiem Antriebe in sehr furzer Zeit ihre Vilal: Kirche mit einem Kostenauswande von 1024 Atlr. 22 fgr. 6 pf. neu erbaut und das durch einen nachahmungswürdigen religiösen Geist bethätigt. Wir sinden und daher um somehr veranlaßt diese jene Gemeinde ehrende Handlung hierdurch zur öffentlichen Kenntnist u bringen, als die erwähnte bedeutende Baustosten Summe fast allein von den 6 Wirthen zu Jastrzembowo aufgebracht worden ist.

Bromberg, ben 18. Dezember 1830.

Abtheilung bes Innern.

595 z Grudnia I.

Pochwała.

Mała, tylko z 6. gospodarzy składaiąca się gmina ewanielicka Iastrzembowo, w Powiecie Mogilińskim wybudowała w chwalebnéy iednozgodnéy myśli z wolnego natchnięcia w bardzo krótkim czasie swoy filialny kościół z nakładem kosztów w ilości 1024 tal. 22 śgr. 6 fen. i przez to naśladowania godny religiiny duch okazała. Tém bardziéy przeto powodowanemi się być widziemy, ten, rzeczoney gminie zaszczyt robiący czyn niniéyszem do wiadomości piłbliczney podać, ile że wspomniona znaczna summa kosztów budowli prawie tylko przez 6 gospodarzy z Jastrzembowa złożoną została.

Bydgoszcz, dnia 18go Grudnia 1832.

Wydział spraw wewnętrznych.

## 815 Dezember I.

Allgemeine evangelische Kirchen, und Sausfollette zur Berfiellung ber baufalligen Petris nud Paulefirche in Eisleben, Regierungsbezirts Merfeburg.

eine Masestat ber König haben zur hersstellung ber baufälligen Petris und Paulöfirche in Eisleben, Regierungsbezirks Merseburg, eine Kirchen und Hausfollette in den evangelischen Kirchen und Gemeinen der Monarchie, aus nahmsweise weil Dr. Martin Luther in dieser Rirche getauft ist, aus Allerhöchst eigener Beswegung mittelst Allergnädigster Rabinetsordre vom 24. Oktober d. J. zu bewilligen und die Unordnung derselben zu befehlen geruht.

Die ber unterzeichneten Regierung nachges ordneren evangelischen Berren Geiftlichen und Ronigl. Landrathlichen Memter werden in Bemagheit einer Berfügung des herrn Oberpras fidenten der Proving vom 7. v. M. hierdurch angewiesen, jenen Allerhochsten Befehl und zwar hinfichtlich ber Kirchenfollette am iften Couns tage im Mary f. J. und in Betreff ber Saus tollette die Boche barauf, im hiefigen Depars tement in Ausführung zu bringen und babei die in der Benfügung vom 4. Februar 1817 (Amtsblatt für 1817 Ro. 7 Geite 98) und burch unfere Berordnung vom 2. Dezember b. 3. (Umtsblatt für 1831 No. 52 Geice 1116) bie Einsendung der Kollettengelder betreffend, gegebenen Borfchriften ju beachten. Der Ers trag biefer Kollette, welcher von ben herren Geiftlichen und den Roniglichen gandrathlichen Memtern der betreffenden Rouigl. Kreistaffe bis jum 10. April nud von fammtlichen Konigl. Rreistaffen ber hiefigen Regierungsspauptfaffe bis jum 1. Mai ju überfenden ift, wird dems nachft ber Saupt-Raffe ber Ronigt. Regierung ju Merfeburg überfandt und am Schluffe bes Jahres durch bas Amesblatt gur öffentlichen Renntniß gebracht werden.

Bromberg, ben 28. Dezember 1832. Abtheilung bes Innern.

# 815 2 Grudnia I.

Powszechna ewanielieka koicielna i domowa kollekta na odbudowanie zruynowanego Kościoła S. Piotra i Pawła w Eisleben, Departamencie Regencyinym Merseburgskim.

Nayiaśnieyszy Król raczył na odbudowanie zruynowanego Kościoła S. Piotra i Pawła w Eisleben, Departamencie Regencyinym Merseburgskim kollektę kościelną i domową w ewanielickich Kościołach i gminach Monarchii, wyiątkowie, ponieważ Dr. Marcin Luther w Kościele tym ochrzczony iest, z własnego naywyższego natchnienia nayłaskawszym rozkazem gabinetowym z dnia 24go Października r. b. uchwalić i urządzenie téyże nakazać.

Zalecamy niniéyszém podrzędnym podpisanéy Regencyi Jchmość duchownym ewanielickim i Król. Urzędom Radzco-Ziemiańskim w skutek urządzenia Naczelnego Prezesa Prowincyi z dnia 7. m. z., aby naywyższy rozkaz ten, a mianowicie względem kollekty kościelney 1. Niedzieli w Marcu r. p., względem zaś kollekty domowey w tygodniu po niey, w Departamencie tuteyszym wykonali, i przytém wydane przepisy w urządzeniu z dnia 4. Lutego 1817, (Dziennik urzędowy na rok 1817 Nro. 7 stron. 98) i w rozporządzeniu naszém z dnia 2. Grudnia r. z. (Dziennik urzędowy na rok 1831. Nro. 52. stronnica 1116) względeni nadsyłania kollekt zachowali. Dochod kollekty téy przez Jchmość Duchownych i Królaskio Urzędy Radzco-Ziemiańskie właściwym Krol. Kassom Powiatowym do 10. Kwietnia, i przez wszystkie Król. Kassy Powiatowe tutéyszéy Kassie głównéy Regencyinéy do 1. Maia przesłać się maiący, będzie potém Kassie główney Król. Regencyi w Merseburgu odesłany i w końcu roku przez Dziennik urzędowy do wiadomości publiczney podany.

Bydgoszcz, dnia 28go Grudnia 1832. Wydział spraw wewnętrznych.

# Personal : Chronik.

248 Dejember I.

Der Lehrer Uthte, bisher in Rabott, als intes rimistischer Lehrer an ber evangelischen Schule ju Penchowo, im Rreife Inowraciam.

932 Dezember I.

Zawer Lufagewell, ein Zögling bes fathos lifchen Sulfes Seminare in Erzemefino, als ins terimistischer Lehrer an ber fatholischen Schule ju Storgencin, im Rreife Onefeu.

# Kronika osobista.

248 z Grudnia I.

Nauczyciel Uthke, dotychezas w Kabocie, na intermistycznego Nauczyciela przy szkole ewanielickiej w Penchowie, Powiatu Inowrocławskiego.

932 z Grudnia I.

Xawer Lukaszewski, uczeń seminarium pomocnego katolickiego w Trzemesznie, na intermistycznego Nauczyciela przy szkole katolickiej w Skorzencinie, Powiatu Gni-Aninskiego.

(Diergu ber öffentliche Augeiger Do. 5.)

# Dessentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

1 14

d o

Nro. 3.

Nro. 3.

Bekantmachungen der Konigl. Regierung. Obwieszczenia Król, Regencyi,

2180 Dezember L.

Betilgte Schaafpoden.

Die Schaafpocken in Mielawa, Mogilnoer Rreifes, haben zu herrschen aufgehort.

Bromberg, ben 31. Dezember 1831.

Abtheilung bes Innern.

2180 z Grudnia L

Ustanie espie owosych.

Ośpice owcze w Mielawie, Powiatu Mogilińskiego panować przestały.

Bydgoszcz, dnia 31go Grudnia 1832.

Wydział spraw wewnętrznych.

Sicherheits = Polizei.
Steffbriefe.

2605 December I.

Hus dem Kantonnements-Quartier Kreuproth ist der nachstehend bezeichnete Mustetier Joseph Bever vom 37. Infanterie-Regiment am 17. December v. J. desertirt.
Sammtliche Civil- und Militair-Behor-

ben werden ersucht, auf benselben Acht zu has ben, ihn im Betretungstalle zu verhaften und an das Landwehr Rommando No. 37 nach Snes sen abliesern zu lassen.

Bromberg, ben 3. Januar 1833.

Abtheilung des Innern.

Policya bezpieczeństwa. Listy gończe.

2603 2 Grudnia I.

Z kwatery w Kreutzroth zbiegł dnia 17go Grudnia r. z. poniżey opisany muszkietych Jozef Beyer z 37. półku piechoty.

Wzywamy wszystkie władze cywilne i woyskowe, aby na zbiega tego baczne okomiały, onegoż w razie spostrzeżenia przytrzymały, i do kommendy obrony kraiowey No. 37 do Gnieżna odstawić kazały.

Bydgoszcz, dnia 3 Stycznia 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

Befertirt mit vollstänbigem Gepack.

Signalement.
Alter 24 Jahr, Geburtsort Jaktorowo, Religion katholisch, Große 5 Fuß 2 Zoll 3 Strick, Haare braun, Stirn hoch, Augenbrausnen schwach, Augen grau, Rase gebogen, Mund groß, Ichne schlecht, Bart im Entsteshen, Kinn spitz, Gesichtsfarbe bleich, Statut schlank.

U b i ó r. Dezerterował z zupełnym pakierunkiem.

Rysopis.

Wiek 24 lat, mieysce urodzenia Jaktorowo, religia katolicka, wzrost 5 stop 2 cale
3 sztrychy, włosy brunatne, czoło wysokie,
brwi słabe, oczy szare, nos zgięty, usta wielkie, zęby zepsute, broda w porastaniu, podbrodek kończaty, cera twarzy blada, twarz
blada, sytuacya wysmukła.

2064 Dezember I.

er nachstehend bezeichnete Musquetier heins rich Dann 1. vom 37. Infanterie-Regiment ift am 18. Dezember v. J. aus bem Kantonnements Duartier Isenbruch besertirt.

Sammtliche Civil und Militair-Behörden werden ersucht, auf benselben Acht zu haben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und an bas Rommando bee Landwehr-Bataillons Ro. 37 nach Enefen abliefern zu lassen.

Bromberg, ben 3. Januar 1833.

Abtheitung bes Innern.

Befleibung. Defertirt mit vollständigem Gepact.

Alter 26 Jahr 1 Monat, Geburtsort Mosailno, Religion katholisch, Größe 5 Fuß 3 Boll, Haare braun, Stirne hoch, Augenbrausnen braun, Augen grau, Rase stumpf, Mund gewöhnlich, Jähne gut, Kinn rund, Gesichtssfarbe gesund, Gesichtsbildung oval, Staturschlank, Sprache beutsch und polnisch, besondere Kennzeichen: keine.

2064 z Grudnia I.

Niżéy opisany muszkietycz Henryk Dann I. z 37. półku piechoty zbiegł dnia 18. Grudnia r. z. z kwatery Jsenbruch.

Wzywamy wszystkie władze cywilne i woyskowe, aby na zbiega tego baczne oko miały, onegoż w razie spostrzeżenia przytrzymały i do kommendy obrony kraiowey No. 37 do Gniezna odstawić kazały.

Bydgoezcz, dnia 3 Stycznia 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

Ubiór.

Dezerterował z zupełnym pakierunkiem.

Rysopis.

Wiek 26 lat i miesiąc, mieyscę urodzenia Mogilno, religia katolicka, wzrost 5 stop 3 cale, włosy brunatne, czoło wysokie, brwibrunatne, oczy szare, nos tępy, usta zwyczayne, zeby dobre, podbrodek okrągły, ceratwarzy zdrowa, twarz owalna, sytuacya wyomukła, mowa niemiecka i polska, znaki szczególne: żadne.

2603 December I.

Und dem Kantonnements-Quartier Kreuprothist der nachstehend bezeichnete Musquetier Mischael Raczfowski vom 37. Infanterie-Regiment am 17. Dezember v. J. besertirt.

Sammtliche Civils und Militair-Behörden werben ersucht, auf benfelben Acht zu haben, ihn im Betretungefalle zu verhaften und an bas Landwehr-Rommando No. 37. nach Gnes fen abliefern zu lassen.

Bromberg, ben 3. Januar 1835.

Abtheilung bes Innern-

Befleibung.

Defertirt mit vollständigem Gepad.

Signafement.

Alter 25 Jahr, Geburtsort Wagrowier, Religion katholisch, Große 5, Fuß 5 30U 3 Strick, Haare schwarz, Stirme boch, Augensbraunen bunkelbraun, Augen braum, Nase stark, Mund aufgeworfen, Jähne gut, Kinn rund, Gesichtstarbe gesund, Gesichtsbildung voll, Startur mittelmäßig stark.

2606 December I.

Und bem Kantonnements-Quartier Kreutrothist der umstehend bezeichnete Musquetler Bonsciech Bracisewsti vom 37. Infanterie-Regisment am 17. December v. J. befertirt.

Sammtliche Civils und Militair Behörs ben werben ersucht, auf benfelben Acht zu has ben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und an bas kandwehr Rommando No. 37. nach Gnesen abliefern zu lassen.

Bromberg, ben 3. Januar 1833.

Abtheilung des Innern-

2605 z Grudnia L

Z kwatery w Krentzroth zbiegł dnia 17go Grudnia r. z. poniżey opisany muszkietyce Michał Rączkowski z 37. półku piechoty.

Wzywamy wszystkie Władze cywilne i woyskowe, aby na zbiega tego baczne okomiały, onegoż w razie spostrzeżenia przytrzymały i do kommendy obrony kraioweły No: 57 do Gniezna odstawić kazały.

Bydgoszcz, dnia 3. Stycznia 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

Wbitor.

Dezerterował z zupełnym pakierunkiem.

Rysopis.

Wick 25 lat, mieysce urodzenia Wongrowiec, religia katolicka, wzrost 5 stop 5 cali 3 sztrychy, włosy czame, czoło wysokie, brwi ciemno brunatne, oczy brunatne, nosgruby, usta rozrzucone, zęby dobre, podbrow dek okrągły, cera twarzy zdrowa, twarz pełna, sytuacya mierno-mocna.

2503 z Grudnia I.

Z kwatery w Krentzroth zbiegł dnia 1750 Grudnia r. z. poniżey opisany muszkietycz Woyciech Breciszewski z 37. półku piechoty.

Wzywamy wszystkie władze cywilne i woyskowe, aby na zbiega tego baczne oko miały, onegoż w razie spostrzeżenia przytrzymały, i do kommendy obrony kraiowej No. 37 do Gniezna odstawić kazały.

Bydgoszcz, dnia 3. Stycznia 1853.

Wydział spraw wewnętrznych.

7

# Befleibung.

Defertirt mit vollständigem Gepack.

# Signalement.

Alter 25 Jahr, Geburteort Lennagora, Rrele Gnefen, Religion fatholifch, Große 5 Buß 3 3oll, Saare blond, Stirn gewohnlich, Augenbraunen fart, Mugen grau, Dafe ftumpt, Mund groß, Bahne gut, Bart fchwach, Rinn rund, Gefichtsfarbe gefund, Gefichtsbildung voll, Statur flein und unterfest, Eprache beutsch und polnifch; befondere Rennzeichen : feine.

# Rysopis.

Wiek 25 lat, micysce urodzenia Lenns. gora Powiatu Gniznińskiego, religia katolicka, wzrost 5 stop 3 cale, włosy blond, czoło zwyczayne, brwi mocne, oczy szare, nos tępy, usta wielkie, zęby dobre, broda słaba, podbrodek okrągty, cera twarzy zdrowa, twarz pełna, sytuacya mała i podsiadła, mowa niemiecka i polska, znaki szczegolne żadne.

Ubior.

Dezerterował z zupełnym pakierunkiem.

2603 December I.

Wustem Rantonnements : Quartier Rreugroth - ift ber nachstehend bezeichnete Musquetier Ignat Rilifemdfi vom 37. Infanterie-Regiment am 17. December v. 3. befereirt.

Cammtliche Civil = und Militair = Behorben werben erfucht, auf benfelben Ucht ju haben. ibn im Betretungefalle ju verhaften und an bas Landwehr : Rommando Ro. 37. nach Gues fen abliefern ju laffen.

Bromberg, ben 3. Januar 1833.

Abtheilung bes Innern.

Betleibung. Defertirt mit vollständigem Bepad.

Gignalement.

Miter 25 Jahr, Gebuthprt Grnlewo Rreis. Magrowiec, Religion fatholifch, Grofe 5 guf 6 3oll, Saate buntel, Stirn boch, Augenbraus nen fchwarz, Augen grou, Rafe gewöhrlich, Mund groß, Babne gut, Bart im Entfteben, Rinn rund, Gefichtefarbe bleich, Statur fchlant, Sprache polnisch und gebrochen beutsch.

2603 z Grudnia I.

Z kwatery w Krentzroth zbiegł dnia 17go Grudnia r. z. poniżey opisany muszkietyer Ignacy Kiliszewski z 37. półku piechoty.

Wzywamy wszystkie Władze cywilne I woyskowe, aby na zbiega tego baczne oko miały, onegoż w razie spostrzeżenia przytrzymaly i do kommendy obrony kraiowey No. 37 odstawić kazaty.

Bydgoszcz, dnia 3go Stycznia 1833-

Wydział spraw wewnętrznych.

Odzież.

Dezerterował z zupełnym pakierunkiem.

Rysopis.

Wiek 25 lat, mieysce urodzenia Ory. lewo, Powiatu Wongrowieckiego, religia katolicka, wzrost 5 stop 6 cali, włosy ciemne, czoło wysokie, brwi czarne, oczy szare, nos zwyczayny, usta wielkie, zgby dobre, broda w porastaniu, podbrodek okragły, ere twarzy blada, sytuacya wysmukła, mowa polske i łamano niemiecka.

2604 December L

Der nachstehend bezeichnete Musquetier Fersbinand Dann II. vom 37. Infanterie-Regiment ift am 19. Dezember v. J. aus dem Kantonnes ments Quartier Millen besertirt.

Sammtliche Civils und Militair, Behörden werben ersucht, auf benfelben Ucht-zu haben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und an bas Rommando des Landwehr-Bataillons Nro. 37. nach Gnefen abliefern zu lassen.

Bromberg, ben 3. Januar 1833.

Abtheilung bes Innern.

Defertirt mit vollständigem Gepack.

Signalement.
Alter 24 Jahr 4 Monat, Geburtsort Mosgilno, Religion katholisch, Größe 5 Fuß 4 Zoll 3 Strick, Haare schwarzbraun, Stirn niedrig, Augenbraunen braun, Augen grau, Nase spistig, Mund klein, Ihne gut, Kinn rund, Gessichtsbarbe gesund, Gesichtsbildung rund, Statur untersetz, Sprache beutsch und polnisch, besondere Kennzeichen: keine.

2337 December I.

Der umstehend bezeichnete Tambour Joseph Pazdersti vom 37. Infanterie Regiment ist am 15. December v. J. aus dem Rantonnements. Quartier Breberen befertirt.

Sammtliche Civils und Militair = Behörden werben ersucht, auf benfelben Acht zu haben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und an bas Landrathl. Umt zu Chodziefen abliefern zu lassen

Bromberg, ben 2. Januar 1833.

Abtheilung bes Innern-

2604 z Grudnia I.

Poniżey opisany muszkietycz Ferdinand Dann II. z 37. półku piechoty zbiegł dnia 19. Grudnia r. z. z kwatery w Millen.

Wzywamy wszystkie Władze cywilne i woyskowe, aby na zbiega tego baczne oko miały, onegoż w razie spostrzeżenia przytrzymały i do kommendy obrony kraiowey Nro. 37 do Gnieźna odstawić kazały.

Bydgoszcz, dnia 3go Stycznia 1833. Wydział spraw wewnętrznych.

U b i o r. Dezerterował z zupełnym pakierunkiem.

Rysopis.

Wiek 24 lat 4 miesiące, miesze urodzenia Mogilno, religia katolicka, wzrost 5 stóp 4 cale 3 strychy, włosy czarnobrunatne, czoło niskie, brwi brunatne, oczy szare, nos kończaty, usta małe, zeby dobre, podbrodek okrągły, cera twarzy zdrowa, twarz okrągła, sytuacya podsiadła, mowa niemiecka i polska, znaki szczególne: żadne.

2337 z Grudnia I.

Poniżey opisany tambor Jozef Pazderski z 37. połku piechoty zbiegł dnia 15. Grudnis r. z. z kwatery w Breberen.

Wzywamy wszystkie Władze cywilne i woyskowe, aby na zbiega tego baczne okomiały, onegoż w razie spostrzeżenia przytrzymały i do Urzędu Radzco-Ziemiańskiego w Chodzieżu odstawić kazały.

Bydgoszcz, dnia 2go Stycznia 1833.

Wydział spraw wewnętrznych,

Eine Montirung, eine Dienstjacke, ein Chastots nebst Zubehor, ein Paar grautuchene Dossen, eine Regenkappe, ein Paar Schuppeuketten, eine Feldmuße, eine Halsbinde, ein Mantel mit Riemen, ein Paar Tuchhandschuhe, ein Paar Dhrklappen, ein Tornister mit Riemen und zwei Geutel, ein Sabel mit Troddel, ein Sabelgehange, ein Paar Schuhe, ein Hembe, win Paar Schmussamaschen.

Allter 21 Jahr 2½ Monat, Geburtsort Chodziesen Kreis gleichen Namens, Religion katholisch, Größe 5 Fuß 3 Zoll 3 Strich, Haare braun, Stirn hoch, Augenbraunen braun, Aus gen grau, Nase länglich, Mund klein, Jahne gut, Kinn rund, Gesichtsfarbe gesund, Ges sichtsbildung länglich, Statur schlank, Spras che deutsch und polyisch. Ubidr

Mundur, kurtka służebna, kaszkiet z, przynależytościami, spodnie sukienne szaraczkowe, cerata na kaszkiecie, dwa łaucużki do podwiązania kaszkieta, furażyerka, binda na szyi, płaszcz z rzemieniem, rękawiczki sukienne, nauszniki, tornister z rzemieniami i dwa worki, pałasz z kutasem, rzemień do zawieszenia pałasza, trzewiki, koszula, kamasze od błota.

Rysopis.

Wick 21 lat 2½ miesiąca, mieysce urodzenia Chodzież, powiatu podobnego nazwiska, religia katolicka, wzrost 5 stóp 3 cale 3 sztrychy, włosy brunatne, czoło wysokie, brwi brunatne, oczy szare, nos podługowaty, usta małe, zęby dobre, podbrodek okrągły, cera twarzy zdrowa, twarz podługowata, sytuacya wysmukła, mowa niemiecka i polska.

2604 December I.

Der nachstehend bezeichnete Musquetier Jos baun Polezynski vom 37. Infanteries Regiment ift am 18. Dezember v. J. aus bem Kantous nements Quartier Kreuproth befertirt.

Sammtliche Civils und Militair-Behörben werben ersucht, auf benfelben Acht zu haben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und an bas Kommando bes landwehr-Bataillous Ro. 37. nach Gnesen abliefern zu laffen.

Bromberg, ben 3. Januar 1833. Abtheilung bes Inneru.

Befertirt mit vollftanbigem Gepact.

Signalement.
Alter 24 Jahr 8 Monat, Geburtsort Wes gorzews, Kreis Gnesen, Religion fatholisch, Grone 5 Fuß 2 Zoll 5 Steich, Daare schwarz, Seira flach, Augenbraunen, schwarz, Augen

2604 z Grudnia I.

Poniżey opisany muszkietych Jan Polczyński z 57. połku piechoty zbiegł dnia 18. Grudnia r. z. z kwatery Kreuzroth.

Wzywamy wszystkie Władze cywilne i woyskowe, aby na zbiega tego baczne oko miały, onegoż w razie spostrzeżenia przytrzymały i do kommendyl obrony kraiowey Nro. 37 do Gnieżna odstawić kazały.

Bydgoszcz, dnia 3go Stycznia 1833. Wydział spraw wewnętrznych.

U b i ó r. Dezerterował z zupełnym pakierunkiem.

Rysopis.
Wiek 24 lat 8 miesięcy, mieysce urodzenia Węgorzewo, Powistu Gniżnińskiego, religia katolicka, wzrost 5 stop 2 cale 3 strychy, włosy czarne, czoło plaskie, brwi czar-

braun, Rafe ftempf, Mund aufgeworfen, Bahne fchledje, Rinn rund, Gefichtefarbe bleich, bes fondere Rennzeichen: feine.

ne, oczy brunatne; nos tępy, usta rozrancone, zeby zepsute, podbrodek okrągły, cera twarzy blada, znaki szczególne: żadne.

Der Braner Michael Cynjewski ans Moglino und deffen Rnecht Unton Rurcgeweft, bringend verbachtig an bem in ber Racht vom 26. jum 27. Dai 1829 verabten Diebftahl von fus pfernen Gerachen aus ber Brennerei ju Labis fchin Theil gehabt gu-baben, find gleich barauf entsprungen. Die jum 3weck ihrer Ermittes lung bieber ftattgehabten Rachforschungen find ohne Erfalg geblieben. Es werden baher fammts liche gandesbehorben biemit erfucht, auf Die Bluchtlinge ein wachfames Auge gu haben, fie im Betretungefalle ju arretiren und an und abzuliefern.

Die Signalements ber Fluchtlinge fonnen nicht beigefügt werben; um fie aber einigermas Ben naber ju bezeichnen, wird bemerfe: bag ber Michael Cinjemsti aus Marfomo geburtig, gegenwartig 33 Jahr alt ift, und feine Chefrau Friederife Roepte von Saufe beift, der Unton Rurezewefi bagegen aus Mogilno geburtig und ein unehelicher Cohn fein foll.

Roronowo, ben 24. December 1832.

Ronigliches Inquisitoriat.

Michał Czyżewski, mielcarz z Mogilna i iego parobek Antoni Kurczewski, podeyrzani o miany udział do kradzieży naczyń miedziannych z gorzalni w Łabiszynie zasztéy, w nocy z dnia 26. na 27. Maia 1829 zbiegli zaraz po tém. Poszuki wania dotychczasowe, końcem ich wyśledzenia pozostały bezskuteczne. Wzywaią się przeto wszelkie Władze kraiowe, aby na zbiegów tych baczne miały oko, i aby ich w razie zdybania przytrzymały i do nas odstawiły.

Rysopisy tych zbiegów niemogą bydż dołączone, aby ich iednak nieiako bliżev oznaczyć, nadmienia się, iż Michał Czyżewski rodem iest z Markowa, liczy teraz lat 33, a iego żona nazywa się z domu Fryderyka Kœpke, Antoni zaś Kurczewski ma być rodem z Mogilna i synem nieprawego łoża.

Koronowo, dnia 24go Grudnia 1832.

Król. Jnkwizytoryat.

Der unten bezeichnete Mattin Jesionflewicz, ber wegen Diebstahls verhaftet gewesen, ift auf bem Transporte nach Koronowo swiften bier und Patobć entfprungen.

Alle Civils und Militair : Behorden wers ben ersucht, auf ihn Acht zu haben und im Betretnugsfalle ihn verhaften und an bas Roe nigliche Inquisitoriat ju Koronowo abliefern ju

laffen.

Inowraclam, ben 8. Januar 1833.

Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

Niżey opisany Marcin Jesionkiewicz, który za kradzież uwięziony był, znalazł na transporcie do Kóronowa między Jnowrocławiem a Pakością sposobność ucieczki.

Wszystkie woyskowe i cywilne Władze wzywaią się ninieyszem, aby na tego zbrodniarza bacznie cznwały i tegoż w razie uchwycenia pod ścisłą strażą Król. Jnkwizytoryatowi w Koronowie odcełać kazały.

Inowrocław, dnia 8go Stycznia 1833.

Królewsko - Pruski Sąd Pokoim.

Signalement.

Martin Jesionfiewicz ju Straffewo in Dos len geburtig, 24 Sahr alt, fatholifch, 5 guß 6 Boll groß, Saare fchwarg, Augen braun, Augens brannen fcmarg, Rafe langlich, Bahne gefund, Beficht oval. Un ber linfen Geite bes Sals fes eine geheilte Rarbe.

Betleibung.

Ein hellblauer tuchener Bquermantel (Dpons eja genannt) eine bnnfelblaue Bauerjacte mit turgen germeln, bunfelblaue Sofen, gewöhnliche Bauerfliefeln und runden Bilghut.

735 Januar L. Mufforberung.

& ift mehrfeitig mahrgenommen worben, Dag bas Straffenpflafter in ben meiften Gtab: ten ber hiefigen Proving nicht benjenigen Uns forberungen entspricht, welche man mit Rucks ficht auf die verwendeten Kosten zu machen berechtigt fein burfte.

Diefer lebelftand entfieht größtentheils aus ju weniger Renntniß ber Sauptfunsigriffe bes Dammfegens felbst, weshalb ich, zur Abs bulfe beffelben sowohl in technischer als in pes enniarer hinficht, mir erlaube, bie Boblidbl. Magistrate ergebenst zu ersuchen, vom 1. April e. ab, ibre Dammfeger ober andere qualificirte Subjette hierher zu schicken, um burch ben bies figen Dammfeger : Meifter Gervais bas funft maffige Berfahren bes Dammfegens tennen ju lernent.

Für bie Gemahrung biefer Anleitung wird in feiner Urt etwas bezahlt, feboch wird erges benft gebeten, biesfeitige Unmelbungen jur Aufnahme noch vor bem 1. April c. fchriftlich bier eingeben zu laffen.

Pafen, am 4. Januar 1833.

Der Stadt: Baumeifter Robte.

Rysopis.

Marcin Jesionkiewicz z Straszewia w Polsce urodzony, 24 lat stary, katolik, 5 stóp 6 cali maiący, włosów czarnych, oczów szarych, brwi czarnych, nesa ściągłego, zębów zdrowych, twarzy ściągłey. Na lewey stronie szyi ma zagojoną bliznę.

Ubiór

Jasnogranatowa chłopska opończa, ciemnogranatowy kaftan z krótkiemi rękawami, ciemnogranatowe spodnie, zwyczayne chłopskie boty i kapelusz.

735 z Stycznia I.

zęstokrotnie spostrzeżono, iż prawie w wszystkich miasteczkach Wielkiego Xięstwa nie odpowiadaią bruki wydatkom na nie czynienym.

Niedokładność ta pochodzi po większej części z niegruntowney znaiomości głownego sposobů przy zakładaniu brnków, z któréy to przyczyny, aby takowe pod względem sztuki iakotéż i nakładów pieniężnych zapobiedz; pozwalam sobie, szanowne Magistraty unizenie wezwać, aby od 1. Kwietnia b. r. swych brukarzy lub inne do tego zdatne osoby tu przysyłać raczyły, izby przy tutej. szym brukarzu Servais gruntowną sztuką brukowania obeznali się.

Za doskonalenie się w brukarstwie nic się nie płaci; iednakże upraszam uczynić zameldowanie pismienne w tym względzie przed dniem sym Kwietnia b. r.

Poznań, dnia 4go Stycznia 1833.

Budowniczy Miasta Poznania Kabke.

## Befannemachung.

# Begen Refte follen in Szelejewo

1) bas Erbpachts=Vorwerf von

516 Mrg. 144 Mrh.

2) bad Etabliffement Ro. 1. bon

95 Mrg. 141 □Ath. 8) bas Etabliffement Ro. 2. von

91 Mrg. 86 | Mth.

4) bas Etabliffement Do. 3. von — □Rt6.

90 Mrg. 5) bas Ctabliffement Do. 10. von

120 Mrg. 47 | Mtb.

6) bas Rrugetabliffement von

3 Mrg. 112 Mith. nebft bem Rrugverlags = Rechte im Bege ber Erefution vom 1. Juli t. 3. ab auf 1 bis 3 Jahre an ben Meiftbietenben verpachtet werben.

Der Bietungs : Termin ift auf ben 13. Februar 1833 Morgens 11 Uhr hier im Intendantur-Bureau angefest, bie Pachtbedingungen fonnen gu jeber Beit bier erfragt werben und die Licitations= Rantion wird fur bas Grundftuck ad 1. auf 100 Rtlr., fur jedes ber übrigen Etabliffements aber auf 25 Reit. festgeftellt.

Mogilno, den 23. December 1832. Ronigl. Domainen = Intendaptur.

### Obwieszczenie.

# zględem zaległości

1) folwark wieczysto-dzierzawny 516 mrg. 144 [pr. zawierający

2) etablissement No. 1 95 mrg. 141 [px.

3)

10 120

6) gościniec

wraz z propinacyą w Szeleiewie drogą exekucyi od 1. Lipca r. pr. zacząwszy na 1 do 3 lat wydzierzawione być maią.

Termin licytacyi na

dzień 13. Lutego 1833 o godzinie 11. przed południem, tu w biorze Intendantury iest wyznaczony, gdzie i o kondycyach dzierzawy każdego czasu dowiedzieć się można. Kaucya licytacying względem folwarku na tal. 100 a względem gruntów od 2 do 6 po 25 talarów iest ustanowiona.

Mogilno, dnia 23go Grudnia 1832. Krol. Intendantura ekonomicana.

In Folge hoher Regierungs-Berfügung vom 20. October 1831 werden die Termine, befonders jum Daus und Rutholy Berfauf in der Oberforsterei Zelgniewo vom 1. Dezember c. bis ult. Mary f. J. wie folgt, festgesett, als:

A. fur ben Forft = Belauf Belgniewo: ben iften, 15ten und 24ften Dezember 1832, ferner: ben aten, 13ten und 25ften Januar 1853, ben 5ten, 1sten, 18ten und 28ften Februar f., ben' 6ten, 13ten, 23ften und 27. Marg f.;

B. fur ben Borft . Belauf flein Brobben: ben 4ten, 17ten und 27ften December 1832, ferner; ben 5ten, 15ten und 27ften Januar 1833, ben 7ten, 12ten und 2often Februar, ben 2ten, 8ten, 15ten, 25ften und 29ften; Mary f., im Forfthaufe flein Erobben;

C. fur ben Forft : Belauf Biffef: ben 6ten und 29ften December 1832, ferner: ben inten Januar f., ben iften und Saften Februar, Den 21ften Dary . 1833 im Bolauf felbft;

D. far ben Belauf Schmilowo: ben 8ten und auften December 2832, ferner: ben 9ten und auften Januar 1835, ben 3ten und a4sten Februar, ben 10ten Mary 1833, im Forstbelauf selbst beim Begweiser;

E. für ben Forft Belauf Gonne: ben 11. December 183a, ferner: ben 7ten Januar 1853, bem 9ten Februar, ben 4ten

und Jiften Dar; 1833, im Forfthaufe Gonne;

F. für den Forfts Belauf Grunberg: ben goften December 1832, ferner: ben 19ten Januar 1835, ben 16ten Februar, ben 18ten Marg 1833, im Forithaufe Grunberg bei Wirfit;

ben isten December 183a, ferner: ben isten Januar 1833, ben istem Februar und

Bemerkt wird noch, bag wenn in den Monaten Januar, Februar und Mars 1833, elm Termin auf einen Sonns oder Festag fallen sollte, berselbe dann den folgenden Lag abgehalten werden wird.

Zelgniewo, ben 20. Rovember 1832.

Ronigl. Dber . Forfterel.

## Publifanbum.

Das Erbpachts Bormert Marzenin foll im Termine ben 9. Marz f. von George f. J. auf ein ober brei Jahre, Abgabenreste wegen, am ben Meistbietenden hiefelbst verpachtet werden. Die Bedingungen können hier jederzeit einges seben werben.

Mnichowo, ben 20. December 1832. Ronigl. Intenbantur Amt Gnefen.

## Obwieszczenie.

Folwark wieczysto-dzierzawny w Marzeninie, w terminie dnia 91 Marca r. p. na rok ieden lub téż na 3 lata od S. Woyciecha r. p. dla zaległych podatków naywięcey daiącemu w dzierzawę tu ma być wypuszczonym. Warunki każdego czasu tu przejeżane bydź mogą.

Mnichowo, dnia 20go Grudnia 1832. Król. Intendantura Gnicznińska.

## Publikanbum.

Das in Krynzowfa sub No. 10 belegene, in 50 Morgen 115 Muthen Magdeb. bestehende, früher Ofinstische Grundstück soll im dem hies felbst

am 7. Februar fi austehenben Termine im Wege ber Lizitation verlauft werben.

Die Bedingungen bed Bertaufe llegen jes bergeit jur Ginficht bereit.

Mnichowo, ben 28. Dezember 1832.

## Obwieszczenie.

Posiadłość w Krzyżowce pod Nro. 30: poblożona dawnier Osińskich, składaiąca się z 30 mrg. 115 []pr. magd. ma być w terminie

dnia 7. Lutego r. p.
tu wyznaczonym, sprzedaną drogą licytacyii
Warunki sprzedaży każdego czasu do
przeyrzenia przedłożone bydź mogą.

Mnichowo, dnia 28go Gradnia 1832

Král Intendantura Gnieżnińska

Das Vorwerk Rutti, bestehend in 156 Worgen 150 [Ruthen, foll von George 1833 ab, vorläufig auf ein Jahr verpachtet werden, wozu Termin auf

ben 6. Februar f. 3.

biefelbft anftebt.

Pachtluftige tonnen bie Bedingungen feber-

Mnichowo, ben 28. Dejember 1832.

Ronigl. Intendantur Amt Gnefen.

Befannimachung.

Bum Berkauf von Saus und Rutholz in den jur unterzeichneten Oberforsterei gehörigen Forste beläufen, werden wochentlich folgende Holzverekaufes Termine anberaumt:

- 1) im Parlinter Forftbelauf am Montage,
- 4) im Rebborfter und Langforther Forfibelauf am Dienstage,

3) im Ryflewer und Dieftronner Forftbelauf

am Mittwoch.

Die Solgtaufer haben an ben genanne ten Tagen fich fruh bei ben betreffenben gore

ftern gu melben.

Diejenigen holztäufer, welche aus ben Goller, Ininer, Szezepanower, Slabofiewer und Mieruczyner Forstbeläufen Bauholz kaufen wollen, haben sich entweder hier ober bei ben betreffenden Förstern zu melden, von welchen ste dann erfahren werden, an welchen Tagen bes Monats ber holzvertauf in den genannten Forstbeläufen statt finden wird.

Gotombfi, ben 20. December 1832. Ronigliche Oberforsterei.

Folwark Rutki, składaiący się z 156 morgów 150 [prętow, ma bydź od S. Woyciecha 1833 naywięcey daiącemu tymczasowo na rok ieden w dzierzawę wypuszczonym, w którym celu na

dzień 6. Lutego r. p. termin tu wyznaczonym został.

Chęć dzierzenia maiący warunki każdo-

go czasu przeyrzeć mogą.

Mnichowo, dnia 28go Grudnia 1832. Król. Intendantura Gnieżnińska,

Obwieszczenie.

Do sprzedaży drzewa budulcowego i perządkowego w obiazdach do podpisanego Nadlesniczostwa należących, przeznaczone są w tydzień następne termina:

1) w obiezdzio leśnym Parlinskim w Po-

niedziałek,

a) w obiezdzie leśnym Rehhorst i Langforth we Wtorek,

6) w obieżdzie leśnym Ryszewskim i Nie-

strońskim w Środe.

Kupcy drzewa zgłosić malą w wspomnionych dniach z rana u właściwych los-

niczych.

Ci kupcy drzewa, którzy z Golskiego, Znińskiego, Szczepanowskiego, Słaboszewskiego i Mieruczyńskiego obiazdu leśnego drzewo budulcowe kupić chcą, zgłosić się maią albo tu lub do właściwych leśniczych, od ktorych dowiedzą się, w których dniach miesiąca sprzedaż drzewa w wspomnionych obiazdach leśnych mieysce mieć będzie.

Golombki, dnia 20go Grudnia 1832. Król Nadleśniczostwo.

# Befanutmachung.

In dem, jur Oberförsterei Montowarst gehörtgen Forstbelauf Dziedzinet, wird von jest ab, bis ult. Marz 1833 am Dienstage und im Forstbelauf Radzionka, am Sonnabende, in jeder Woche, Holz in stehenden Baumen verkauft. Käufer werden hiemit eingeladen, sich an diesen Lagen, des Margens um 9 Uhr, bei den betreffenden Unterforstbedienten einzusinden.
Rozanno, den 13. December 1832.

Ronigl. Oberforfterei Montowarst.

Mvertiffement.

Bum Berfauf bes in ber Stadt Schubin sub Ro. 67 belegenen, ben Gerbermeifter Cas muel und Unna Sternfchen Cheleuten gehorts gen auf 782 Mitr. abgeichateen Grundfincts nebft Bubehor fteht im Bege ber nothwendigen Subhaftation ber neue percentorische Bietunges Termin auf

ben 6. Mai 1855 bor bem herrn landgerichtstrath v. Imgereles ben Morgens um in Uhr an hiefiger Geriches ftelle au. Die Care fann in unferer Registras tur eingesehen werden. Bugleich wird der Reals glaubiger Deconom Ernft Ruck, für welchen im Onpothefenbuche biefes Grundfincks Rub. Af. No. 2, 600 Atlr. eingetragen fteben, biers burch vorgelaben, in dem gedachten Termin gu erscheinen, und seine Rochte mabriunehmen, widrigenfalls bem Meifibierenben nicht nur ber Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlis der Erlegung des Raufgeldes die Loschung feiner eingetragenen Korderung ohne Produktion der Schulds und Berpfandungs : Urfunde vom 4. Juni 1825, welche einzureichen ift, erfolgen wird, er mag bamit leer ausgehen ober nicht. Bum Uffis ftenten ift bemfelben ber hiefige Jufig- Kommiffarius Landgerichtsrath Brix ex officio bestellt morden.

Bromberg, ben 26. Rovember 1832. Konigl. Preug. Landgericht.

Befanntmadung.

Der Reubau eines Coulgebaudes nebft Stall in Borince bei Exin, foll burch offentli= che Licitation an ben Mindefifordernden ausgethan werden und fteht hiegu auf

ben 4. Februar a. f.

Bormittags 10 Uhr in loco Termin an.

Die Licitations : Bedingungen fonnen alls taglich im hiefigen Geschäftslocale eingesehen merben.

Qualificirte Unternehmer, bie eine baare Caution von 200 Relr. beponiren fonnen, werben jur perfonlichen Bahrnehmung biefes Ters mine hierburch eingelaben.

Mongrowiec, ben 21. December 1832. Ronigl. Landrathliches Umt.

Obwieszczenie.

Do przeduży posiadłosci w mieście Szn. binie pod Nrem 67 sytuowanev, do garbarzy Samuela i Anny małżonków Storn na. leżącey, wraz z przylezłościani na 782 tal. ocenioney, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi nowy termin licytacyiny na

dzien 6. Maia 1855 z rana o godzinie 11. przed W. Ingerslehen Sędzią Ziemiańskim w naszym lokalu służbowym. Taxa może być przeyrzana każde go czasu w naszcy Registraturze. Zarazem wzywa się niniéyszém realny wierzyciel eko nom Ernst Ruke, dla ktorego w księdze hypotecznéy téyże posiadłości pod Rubryką III liczbą 2 są zaintabulowane 600 talarow, ażeby w rzeczonym terminie stawił się, i swych praw dopilnował, gdyż w razie przeciwnym nietylko przysądzenie na naywięcej daiącego, ale też po złożeniu sądowem summy kupna wymazanie zahypotekowaney pretensyi iego nawet bez okazania obligacyi z dn. 4. Czerwca 1825 roku, ktorą podać należy, nastąpi, i to czy wyidzie z nią próżno lub nie. Za assystenta przydany mu został ex officio Ur Brix Kommissarz sprawiedliwości i Radzca Sądu Ziemiańskiego.

Bydgoszcz, dnia 26go Listopada 1852. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Do wybudowania nowego domu i chlewa dla nauczyciela w Gorzycach pod Kcynią ma być przez publiczną licytacyą naymniey żądaiącemu wypuszczone, w którym cela iest termin na

dzien 4. Lutego r. P.

w miéyscu wyznaczony.

Warunki licytacyi mogą każdego czasu tu w hiorze podpisanego urzędu być przeg. rzane.

Zobowięzniący się do wykonania téż budowli winni kaucyi w gotowiźnie złożyć 200 talarow.

Wagrowiec, dnia 21go Grudnia 1832. Król Urząd Radzco-Ziemiański. Sted brief.

Der burch bas karbratht. Amt Wongrowiec unterm 17. November 1831 verfolgte unsichere Kantonist Thomas kaeforosti, welcher aus Glogau von der 18. Negiments Garnison Kompagnie besertirte, und am 13. Dezember pr. durch den hier stationirten Gensd'arm Herrn Bogt auf dem Vorwerte kabischin, wo' sich ic. kassowsti bereits ein Jahr unter Angabe des Namens Johann Dembsti aufgehalten hat, arretirt wurde, ist auf dem Transport nach Snesen, zwischen kabischin und Gonsawa seinen Begleitern entsprungen.

Mir erstichen baber sammtliche Behörden und Indlviduen unter Mittheilung bes Signolements, den Deferteur wo er sich betreten lassen follte, dingfest zu machen und an dem Konigl. Landwehr = Faraillong = Kommandeur ic. herrn von Lipingli zu Gnesen unter sicherer

Begieitung und gefeffelt abliefern laffen zu wollen.

Labifchin, ben 4. Januar 1835.

Der Polizei = Magiftrat.

Familien- Name Laskowski, Vorname Thomas alies Johann Dembski, Geburtsort Jarczon, Aufenthaltsort bafelbst, Religion katholisch, Alter 26 Jahr, Größe 5 Huß 8 Zoll 2 Strich, Haare bunkelblond, Stirn halbbebeckt, Augenbraunen dunkelblond, Augen hellgrau, Nase spisig klein, Wus gewöhnlich, Vart im Enestehen, Jahne vollzählig gut, Kinn rund, Gesichtsbildung länglich und pockennarbig, Gesichtsfarbe gesund, Statur stark, Sprache polnisch, besondere Kennzeichen: will engbrustig sein.

Be f l e i b u n g. Bei seiner Entweichung war berfelbe mit einem blautuchenen Mantel, einem Schaafs pelz, ein Paar blautuchenen Beinfleibern, einem grunen Raftan, ein Paar Bauerstiefeln, und einer blautuchenen Muge mit weißen Baranken befest, versehen.

Ein Gut, bestehend in einem großen Vorwerke, mit gutem Boden, ben wichtigsten Schnbranchen, Betriebs und Rusinventarium; welches in Bezug auf den Absat der Producte sein gelegen ift, foll auf 6, 12 auch 15 Jahre aus freier hand verpachtet werden. — Rabere Auskunft darüber ertheilt der Jusigs Commissarius Rafalski in Bromberg.

Beim Unterzeichneten find nachstehende Bohnungen gu bermiethen:

a) im Daurelleschen Sause am Markt Ro. 163/64, 3 Stuben, Ruche, Reller, Solzstall und Boben.

b) im Tischerschen Sause Rujaver Borftadt No. 273 rechter Sand, 2 Stuben, Ruche, Keller, Holzstall und auf dem Boben eine Kammer,

c) im Rollfeschen Sause Rujaver Vorstadt Ro. 320 linker Sand, 1 Stube, Rammer, Ruche,

d) im Balpiusschen Saufe auf Klein Bartelfee linker Sand, 2 Stuben, Kammer, Rubstall und circa 4 Morgen Acker und Wiesen,

e) im Inlinstischen Saufe auf Gorczystowo No. 4, wobel eine Schant-Gerechstigkeit ift, mehrere Stuben, einzeln ober im Ganzen, Reller, Holzstall, einen eingezäunten Obstgarten und Ackerland.

Bromberg, ben 16. Januar 1833. A. B. E. George, gerichtlicher Abministrator.

Dienstlose Personen, jeder Art (excli Gefinde) werden stets untergebracht, durch

Holz-Verkauf.

Wir haben eine Parthie von einigen hundert Klaftern trockenes im Herbst und Winter 1831/2. geschlagenes Birken- und Ellern-Holz jenseits der Netze ohnweit Wolfshals stehen, welches wir à 1 Rtl. 5 Sgr. pro Klaster offeriren und in kleinen und grössern Quantitäten verkaufen.

Die Gute des Holzes und die Beschassenheit der Klaftern aus dem Labi-

schiner Walde sind zu bekannt, als durüber etwas Weiteres sagen zu dürfen.

Bromberg, den 15ten lanuar 1853.

Lowe et Bauditz.

In meiner Baumschule zu Klein Kapubeiska bei Bromberg find 2000 Stuck junge verebelte Birnen : und Mepfeistamme jum Berpflangen geeiguet, bas Stuct gu 4 fgr. gu haben. Much fteben noch auf meinem Balbftucte bei Bolffshals einige hundert Rlaftern Riehnenbrennholz zu 1 Reir. 7½ fgr. die Rlafter Rlobens und 1 Reir. 2 fgr. fur Anittelholz ju Schopfe. Bromberg, ben 19. Rovember 1832. Berfauf.

Meine Untunft und Nieberlaffung in Bromberg beehre ich mich gang ergebeuft am jujeigen, mobel ich mir gu bemerten erlaube, bag ich fomobl bie Proje Tirung nebft Beranfchlas gung als auch Ausführung ber Bauten in und um Dromberg übernehme.

Rufter, Maurermeifter, Bilbelmeftrage Dro. 544

Ju Orlowo und Meuforge bei Inowraciam follen ju George c. 12 und ju Dichaclis c. 9, Aberhaupt alfo 21 Gartner ale Gigenthumer angefest werben. - Ein jeber berfelben erhalt eine Bohnung und Garten jum freien Gigen: thume. Die naberen Bedingungen fonnen bis sum 15. Februar in Orlowo eingefeben merben. Ein Einfaufsgelb wird nicht entrichtet.

W Orłowie i Kłopocie pod Jnowrach wiem maią być wydane na własności na St Woyciech r. b. 12, na St. Michał r. b. 9, ogólnie 21 miéysc ogrodniczych. i ogrod ogrodnik dostanie pomieszkanie, własnością nieograniczoną. Szczegółowe kondycye az do 15go Lutego r. b. w Orłowie Wkupne każdemu przełożone być mogą. niebędzie płacone.

In Ramencyn bei Gniewfowo, follen 235 Ragb. Morgen abgeholgtes Forftlanb, beftebenb aus gutem Roggenboden, ju Eigenthumbrechten, mit einem jahrlichen Binfe von 15 fgr. und mit einem Einfaufsgelbe von 2 Rtir. per Morgen ausgethan werben. - Das Rabere biers Aber ift in Ramencyon ju erfahren.

W Kaweczynie pod Gniewkowom radonek zawierający w sobie 235 morg. Magd. ma być wydany na własność. Ma się płacić wkupnego tal. 2. a czynsze złot. 3 z morgi Magd. Kondycye każdemu w Kawe czynie przełożone być mogą.

Der Raub bes Splas, Zeichnung von Carl Wildt in Berlin; noch vor einigen Jahren Schuler bes Som naffal Lehrers herrn Sadowsti hiefelbst. Die Zeichnung hat in Berlin Beifall gefunden; biet wird fich gewiß ein allgemeines Interesse baran knupfen und zwar umsomehr, ba bas Gemablee bochft gelungen zu nennen ift, und die Eltern bes jungen Runftlers noch in unferer Umgegenb, in Gornflewo bei Rwiecifewo wohnen. Der Preis von 2 Fr. b'or unter Glas und Golbrahmen tft wirklich unter bem Berthe bes Gegenstandes, und werben wir gern Bestellungen barauf ennehmen; so wie wir Freunde ber Runft ergebeuft einladen, daffelbe bei uns in Augenschein Bromberg, am Marke Ro. 124. Reinert et Thiel.

# Am töblatt. Dziennik urzędowy.

Nro. 4.

Nro. 4.

Bromberg, den 25ten Januar 1833. Bydgoszcz, dnia 25go Stycznia 1833.

Drudfehler.

Die durch einen Druckfehler in der polnischen Uebersetzung der im Amtsblatte Nro. 2. des lausenden Jahres Seite 17 Zeile 19 von oben gerechnet, besindlichen Allerhöchsten Rabinetss Dedre vom 18. November 1832 bemerkte "sech is monatliche" soll "sech iw dentliche Gestängnikstrafe" beißen.

Omyłka dzuku.

rozkazie gabinetowym z dnia 1830 Listopada 1830 wydrukowanym w Dzienniku urzędowym tegorocznym Nro. 2. stron. 17. zaszła w kolumnie polskićy w wierszu 19. z góry rachuiąc, omyłka druku, gdzie zamiast "6ciomiesięczną karę więzienia" czytać należy "6ciotygodniową karę więzienia."

# Befanntmachung.

ie nachstehende Allerhochste Rabinetsordre, betreffend die Entschädigungs-Ansprüche an die Feuer-Sozietat bes Großherzogthums Pofen aus ber Periode vor dem 1. Junius 1815:

Mach Ihrem Antrage vom 7. d. M. will Ich in Berücksichtigung der Störungen, welche der öffentliche Verkehr und Gewers bebetrieb des Großherzogthums Pasen in den jüngst vergangenen Zeiten erlitten hat, den durch Meine Ordre vom 29. Angust 2829 auf den 1. dieses Monats bestimmsten Präslusivs Termin zur Nachweisung der unbefriedigten Entschädigungs-Ansprüsche aus der aufgeloseten Feuers Versiches rungs-Sozietät des ehemaligen Herzogsthums Warschau dis zum 1. Oftober 2834 verlängern und deaustrage Ste, diese Berfügung durch die Gesetzammlung und

### Obwieszczenie.

Następny Naywyższy rozkaz gabinetowy, tyczący się pretensyi wynagrodzenia do Towarzystwa ogniowego Wielkiego Xięstwa Poznańskiego z periody przed 1. Gzerwca 1815:

Podług wniosku Jego z dnia 7. m. b. ehcę z względu na przeszkody, których handel publiczny i proceder Wielkiego Xięstwa Poznańskiego w świeżo upłynionych czasach doznał, ustanowiony rozkazem Moim z dnia 29go Sierpnia 1829 na 1. teraźnieyszego miesiąca termin prekluzyiny do wykazania niezaspokoionych pretensyi wynagrodzenia z rozwiązanego Towarzystwa ogniowego byłego Xięstwa Warszawskiego do 1go Października 1834 przedłużyć, i upoważniam Go, aby urządzenie ninieysze przez zbior praw i Dzienniki urzędowe

die Amtsblatter ber beiden Regierungen bes Großherzogthums Pofen bekannt zu machen, auch den Ober-Prasidenten hiers nach mit Anweisung zu versehen.

Berlin, ben 24. Oftober 1832.

(gez.) Friedrich 2Bilhelm.

ben Staatsminister Freiherrn v. Brenn. wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß ges bracht.

Pofen, ben 8. November 1832.

Der Ober = Prafibent bes Großherzog = thums Pofen. Flottwell. obydwoch Regencyi Wielkiego Xięstwa Poznańskiego obwieścił, tudzież podług tego Naczelnego Prezesa w polecenie opatrzył.

Berlin, dnia 24go Października 1832. Fryderyk Wilchelm.

Do

Ministra stanu Barona de Brenn. podaie się niniéyszém do wiadomości powszechnéy.

Poznań, dnia 8go Listopada 1832.

Naczelny Prezes Wielkiego Xiestwa Poznańskiego. Flottwell.

# Berfügungen der Ronigl. Regierung.

2090 Dezember I.

Wegen ber felbfiftanbigen Beschäftigung ber Bauton.

as Konigl. Ministerium bes Innern für Handels und Gewerbe Ungelegenheiten bat mittelft Berfügung vom 14. December v. 3. nachgegeben, daß Baufondufteurs, welche bei ber entfernten Aussicht auf Anstellung und ber oft mangelnben Gelegenheit ju einer biataris schen Beichaftigung fich ale Privat= Baumeifter einen Erwerb zu verschaffen suchen und Bauten felbstständig unternehmen und felbst ausführen, gleich benen welche obne firirte Unftellung ale Rreids ober Rommunal Baumeifter eine Bes schäftigung zu erlangen bemühet find; in ben Liften als Baufonbufteurs fortgeführt werden, und daß auf fie, wenn fie es wunfchen, bei Unftellungen im Staatsbienfte, Ructficht ges nommen werde. Es mug bann aber bie jahrs liche Unmelbung folcher Baufondufteurs bei ben Ronigl. Regierungen, wie die aller übrigen ges Scheben; auch liegt ihnen bie Berpflichtung ob, bie Bau- Ausführungen anzuzeigen, welche fie bewirft haben, bamit von ihrer Tuchtigfeit und ibrem Betragen Ueberzeugung genommen wers ben tann.

# Urządzenia Król. Regencyi.

2090 z Grudnia I.

Względem samoistnego zatrudnienia konduktorów budowniezych w wydziałe budowniezym.

Król. Ministerstwo spraw wewnętrznych dla interessów handlowych i procederowych dozwoliło urządzeniem z dnia 14 Grudnia r. z., ażeby konduktorowie budowniczy, ktorzy przy dalekim widoku do pozyskania posady i czestokroć brakującey sposobności do zatrudnienia za dietami, staraią się iako prywatni budowniczy o zarobek, i budowla samoistnie przedsiębierą i sami wyprowadzaią, zarówno z temi, którzy bez stałego umieszczenia iako Powiatowi lub kommunalni budowniczy zatrudnienia poszukuią, w listach iako konduktorowie budowniczy zaciągnieni byli, i żeby na nich, ieżeli tego życzą, przy umieszczaniu w służbie rządowey wzgląd miany był. Na ten czas przecież nastąpić musi roczne zameldowanie takowych konduktorów budowniczych u Król. Regencyi iak innych; podobnież obowiązani są, wyprowadzenia budowli wskazać, które uskutecznisi, iżby o ich zdatności i ich sprawowaniu się przekonanie powziąść možna.

Indem wir die Bankondukteurs im hiefisgen Lepartement von diefer Bestimmung in Renntniß seinen, machen wir dieselben noch das rauf aufmerksam, daß, da die erste Unstellung im Bankache die eines Wegebaumeisters ist und diese nicht ohne Ueberzeugung praktischer Lüchtigkeit in dem besagten Fache erfolgen kann, sie jedenfalls wohl thun werden, den Wegebau ordentlich zu betreiben, ehe sie Privatbaumeister werden.

Bromberg, ben 11. Januar 1833.

Abtheilung bes Innern.

Uwiadomiaiąc konduktorów budowniczych w Departamencie tutéyszym o postanowieniu tém, zwracamy ich uwagę na to, że gdy pierwszém umieszczeniem w wydziale budowniczym iest przeznaczenie na budowniczego drogowego, i to bez przekonania się o praktycznéy zdatności w rzeczonym wydziale nastąpić nie może, dobrze przeto w każdym razie uczynią, gdy się budowniczemi prywamemi staną.

Bydgoszcz, dnia 11go Stycznia 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

453 Januar I.

Die Berbeirathung ober Anfaffigmachung militairflichetiger Individuen vor erfüllter Militairoflicht befreiet nicht von ber Militair, Berpflichtung.

Durch die Allerhochste Kabinets Drbre vom 19. April 1824 ift festgefest worben, baß junge Leute, welche fich vor Erfüllung ihrer Militairs pflicht verheirathen wollen, durch die betreffens den kandrathe oder Ortsbehörden ausdrücklich berwarnt werden follen, daß sie hierdurch ber Berpflichtung gum Militairdienste nicht überhos ben werben. Es ift biefe Allerhochfte Beftims mung burch Abdruck ber Verfügung ber Konigl. Ministerien ber Geiftlichen, Unterrichtes und Medizinal = Angelegenheiten, fo wie des Innern bom 16. Januar 1828 in unferm Uniteblatt Mro. 9 gur Nachachtung befondere befannt ges macht und find babei die Berren Beiftlichen ans gewiesen worden, bas firchliche Aufgebot folcher militairpflichtiger Personen nicht eher vorzunehs men, als bis von benfelben eine Befcheinigung des betreffenden Landrathl. Amts oder der Drtsbehorde barüber, bag biefe Bermarnung wirks lich erfolgt sei, beigebracht worden ift.

Des Ronigs Majestat haben mittelft Allerhochster Rabinets Drore vom 4. Ceptems ber 1831 zu bestimmen geruht, daß jene Bers 453 z Stycznia I. Ożenienie lub osiedlenie obowiązanych służenia w woysku individuów przed odbyciem służby woyskowey nieuwalnia od obowiązku woyskowego.

aywyższym rozkazem gabinetowym z d. 19. Kwietnia 1824 postanowione zostało, że młodzi ludzie, którzy przed wypełnieniem swego obowiązku woyskowego ożenić się chcą, przez właściwych Radzcow Ziemiańskich lub Władze mieyscowe wyrażnie ostrzeżení być maią, iż przez to od obowiązku służenia w woysku uwolnieni niebędą. Postanowienie to Naywyższe iest przez wydrukowanie urządzenia Król. Ministerstwa interessów duchownych i lekarskich, tudzież spraw wewnętrznych z dnia 16go Stycznia 1828 w Dzienniku naszym urzędowym do zastosowania się szczególnie obwieszczone i zalecone zostało Jchmość Duchownym, aby takich do służby woyskowey obowiązanych osób prędzéy niezapowiadali, dopóki poświadczenia właściwego Urzędu Radzco - Ziemiań skiego lub Władzy mieyscowey na to, że istotnie przestrzeżeni zostali, nie złożą.

Nayiaśnieyszy Pan raczył Najwyżazym rozkazem gabinetowym z dnia 4go Września 1831 postanowić, że rzeczona przewarnung, fatt wie bisher, in jebem einzelnen Falle burch bie Landrathl. Memter ober Driss Behorben, jest alljährlich burch die Umteblats ter erfolgen, bagegen aber fammtlichen Geiftlis den bie Unweifung ertheilt werden foll, biefe Militairpflichtigen bei Rachfuchung bes firchs lichen Aufgebots an jene Allerhochfte Bestimung gu erinnern. Inbem wir foldes in Rolge ber Berfügung ber Ronigl. Ministerien ber Beifts lichen, Unterrichts und Medizinal Ungelegens beiten, des Innern und ber Polizei fo wie ber Finangen bom 19. October 1831 gur Rachachs tung befammt machen, bemerten wir, bag ju ber von ben herren Beiftlichen in jebem Fall beebalb aufzunehmenden Verhandlung fein Stems pelbogen verwendet merden darf.

Bromberg, ben 10. Januar 1833.

Abtheilung bes Innern.

stroga, zamiast iak dotychczas, w każdym poiedyńczym przypadku przez Urzędy Radzco-Ziemiańskie lub Władze mieyscowe corocznie przez Dzienniki urzędowe nastąpić, przeciwnie zaś wszystkim Duchownym polecenie dane być ma, aby tym do służby woyskowey obowiązanym przy poszukiwaniu zapowiedzi kościelney rzeczone Naywyż-Obwieszsze postanowienie przypomnieli. czaiąc to w skutek urządzenia Król. Ministerstw interessów duchownych i lekarskich, epraw wewnętrznych i policyi tudzież finansów z dnia 19. Października 1831 do zastósowania się, namieniamy, że do protokułu przez Jehmość Duchownych w każdym przy. padku w téy mierze spisać się maiącego użyć nie-potrzeba arkusta stęplowego.

100

H

100

15

Bydgoszcz, dnia 10go Stycznia 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

# Personal=Chronik.

Der seitherige Pfarrer Dalski in Usez ist zum Detan des Czarnifauer Kirchenkreises ers nannt, und von Staatswegen bestätigt wors den.

1965 December I.

Der bisherige Forst Erefutor Czopif zu Budzon ift als Sulfverefutor bei bem Ronigl. Landrathl. Umte zu Chodziesen angestellt und verpflichtet worden.

# Nachweifung

ber Personal Beranderungen bei den Juftigbeborben des Großberzogthums Bofen.

1) Der landgerichts Referendarius Feper zu Promberg ift aus bem Justigdieuste ents laffen.

# Kronika osobista.

Dotychczasowy Pleban Dalski w Uściu Dziekanem dekanatu kościelnego Czarnkowskiego nominowany i przez Rząd zatwierdzony został.

1965 z Grudnia I.

Dotychczasowy exekutor leśny Czopik w Budzynie ustanowiony został exekutorem pomocnym przy Król. Urzędzie Radzco Ziemiańskim w Chodzieżu i przysięgę złożył.

## Wykaz

zmisn osób u władz sądowych Wielkiego Xiçstwa Poznańskiego.

1) Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego Beyer w Bydgoszczy uwolniony został z stużby sądowey, 2) Der Kriminalrath und Juftigfommiffarius Stenger gu Wolls

3) Der Friebensrichter Reigig gu find Schilbberg gestore ben.

4) Der landgerichte. Gefretair Gartner gu Gnefen und

5) ber landgerichtes Gefretair Cges' tal zu Pofen

6) Der gandgerichte : Referenbarius Beubel ju Meferit ift jum Gefretair bes landges richts zu Pofen und

7) der gandgerichts = Referendarius Bags toweli ju Rrotofin jum Gefretair bes

Landgerichts ju Gnefen ernannt.

8) Bei bem neuen Friedensgerichte gu Dafel lft ber bisherige, Friedensgerichte Alffeffor Struenfee gu Pofen gum Friedenbrichter, und ber Ranglei's Applifant, Lieutenant Muller ju Groba, jum Actuarins before bert; ber bisherige Actuarius Meiffner beim Friedensgerichte ju Strzelno aber ale Ranglift, und ber Bote Bethte ju Chobs giefen ale Eretutor angestellt.

9) Der Rammergerichte : Uffeffor Boltemas ift jum Rathe bes landgerichts ju Broms

berg und

10) ber Referendarius v. Goet aus Ratibor

11) der Rammergerichtes Referendarius Loffs ler aus Berlin, beide ju Dber = Appellations : Berichte : Affefforen.

12) Der Friedensgerichts = Actuarius Zimmer ju Liffa, jum Galarien = Raffen = Rendanten

bes landgerichts ju Bromberg befordert. 13) Der Felowebel Bilde ift als Erefutor bei

bem Friedensgerichte ju Wittfowo und 14) ber Unterofficier Meyer als Exefutor bes Friedensgerichts ju Schneibemuhl ange-

15) Der Friedensgerichte Affeffor Porzeljahn ju liffa ift penfionirt.

2) Radzca kryminalny i Kommis-Barz sprawiedliwości Stenger w J Wolsztynie,

3) Sędzia Pokoia Reitzig w Schild-

4) Sekretarz Sądu Ziemiańskiego Gærtner w Gnieżnie i

5) Sekretarz Sądu Ziemiańskiego Czekel w Poznaniu,

6) Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego Beudel w Miedzyrzeczn na Sekretarza Sądu

umarli,

Ziemiańskiego w Poznaniu,

7) Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego Waszkowski w Krotoszynie na Sekretarza Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie nomi• nowani zostali,

8) Przy nowym Sądzie Pokoiu w Nakle przeznaczony iest, dotychczasowy Assessor Sądu Pokoiu Struensee w Poznaniu na Sędziego pokoin, i applikant kancellaryi Porucznik Müller z Srody na Aktuaryusza posunięty, dotychczasowy zaś aktuaryusz Meissner przy Sądzie pokoiu w Strzelnie na kancellistę i wozny Bethke w Chodzieżu na exekutora,

9) Assessor Kammergerichtu Woltemas na Radzce Sadu Ziemiańskiego w Bydgo-

szczy i

10) Referendaryusz Gætz z Raciborza i

11) Referendaryusz kammergerichtu Læffler z. Berlina, obydwa na Assessorów Naczelnego Sądu Appellacyinego,

12) Aktuaryusz Sądu Pokoiu Zimmer z Leszna na Rendanta Kassy salaryinéy Sądu

Ziemiańskiego w Bydgoszczy,

13) Feldwebel Wilde na exekutora przy Sądzie Pokoju w Witkowie.

14) Podossicer Meyer na exekutora przy 54-

dzie pokoiu w Pile,

15) Assessor Sądu pokoiu Porzeljahn z Leszna pensyonowany.

n a co=

ras Januar I. Chodziefen Bucien Cjaraitau Sromberg. Mamen Etabte Rrei fe ber Marktpreife in ben Kreissiabten bes Regierungsbegirfs Bromberg pro Weißen fa. 13 50 (5)

Roggen

Berfte

Safer

9huite

Gruße merken, spng.

non

ථ

(

9 1

6 P.f.

9. ja. pi.

2

ía.

-

ia.

D.F. O.C

il.

(q. p)

far. Duart

7

· R

H

50

m

0

Berften

@ralls

Erb en

Martof.

Wind,

Brail miam

मा

Girol

113

December

1832.

11133

quin) th 113

Bentuer

School

B

2

9

ਰ

=

Inowract. Magilno Schubin Wirfis Bongrow. Bromberg, 01 51 2005 7 4 01 2 fa. pf. Den 0 33 3. fa. pf. 13. fa. pf. Zannar 20 13 0 10 to 60

1833.

Moniglio,

w -- +

£5 10 ナンナンシャ

0

6/1 5/3

5000

W 4 X N

125 z Stycznia I. powiatowych okręgu Regencyi Bydgoskieży za Grudzień

1832.

| powiato- wych  Bydgoszcz 1   11   9   1 Chodzież 1   18   9   Chodzież 2   1   8   7   Czarnkow Gnieżno 1   15   6   1 Mogilno 1   15   6   1 Mogilno 1   15   10   1 Wyrzysk Wagrow- Wagrow- Wagrow- Bydgoszcz, dnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cen targov                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S z o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o f e 1 B o  | cen targowych w miastach powiatowych Kasza Kasza Kasza Kasza Kasza Peze- Zyto Jecz- Owies mienna na |
| 1 n s k 1 sg. f. t. sg. f. 8 sg. f. s | apa Groch                                                                                           |
| 10 5 5 4 6 8 8 4 4 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tofie wego kwar- co                                                                                 |
| 1. sg. f. c. sg. f. 15 3 28 9 10 15 4 10 15 35 15 35 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Siana Słomy<br>cetnar kopa                                                                          |

\*\*

# Dessentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

3 U

Nro. 4.

do

Nro. 4.

## Betanntmachung.

Von den Coupons über die Zinsen Westpreußischer Pfandbriefe, aus der Zeit von Johannt 1809 bis 1815 einschließlich, sind gemäß Verhandlung d. d. Marienwerder den 5. Januar 1833 bon der Westpreußischen General sandschafts Direction abermals 70035 Atlr. eingelöset, wels ches ich in Verfolg der Bekanntmachung vom 5. November v. J. zur öffentlichen Kenntnist bringe.

Konigeberg, ben 12. Januar 1833.

Der Ober: Prasident von Preußen als Königlicher Kommissarius bei ber Westpreuß. Landschaft, von Schon.

Befantmachungen ber Königl. Regierung. Obwieszczenia Król, Regencyi

536 Januar I.

Sperre, Mufhebung.

le Tollfrankheit unter bem Rindvieh in Triag Mogilnoer Rreifes hat aufgehore, und die Reinigungs Maasregeln find bort ausges führt worden, daher die Sperre dieses Orts und seiner Feldmark für Rindvieh, Rauchfutster und Dünger wieder aufgehoben worden ist.

Bromberg, ben 9. Januar 1833.

Abtheilung bes Innern.

536 z Stycznia I.

Zniesienie zamknięcia.

choroba zapamiętania pomiędzy bydłema rogatem w Triągu, Powiatu Mogilińskiego, panować przestała i środki oczyszczenia tamże wykonane zostały, dla tego zamknięcie mieysca tego i pola iego dla bydła rogatego, paszy i mierzwy zniesione zostało.

Bydgoszcz, dnia 9go Stycznia 1853.

Wydział spraw wewnętrznych.

1718 December L.

Betilgte Schaafpoden.

Die Schaafporten in Neuborf Czarnifauer Rreifes haben zu herrschen aufgehort.

Bromberg, ben 7. Januar 1833.

Abtheilung des Innern.

2718 z Grudnia L

Ustanie ospic owczych.

Ośpice owcze w Nowey wsi, Powiatu Czarnkowskiego, panować przestały.

Bydgoszcz, dnia 7go Stycznia 1833-

Wydział spraw wewnętrznych.

# Befanntmachung.

as bisherige emphyteutische Vorwerk Jestiorzany im Amte Ryszewo fällt mit Johanni 1833 an den Königt. Domainen Fiskus zurück, und soll von da ab in separirter Lage ohne die Dienste der mit Eigenthum beliehenen Hauern zu Erbpachtsrechten ausgeboten werden. Es gehören zu diesem Vorwerte nach der im laus fenden Jahre projectirten, im fünstigen Herbste zur Ausführung kommenden Separation, welche auf dem Felde schon abgesteckt worden ist:

2 Morg. 139 Mth. Gartenland,
131 — 127 — Acker Ulter Klasse,
82 — 125 — IVter Klasse,
24 — 111 — breijähriges Land,
4 — 91 — neumjähriges Land,
73 — 123 — Wiesen von 3 — 5 Cents
ner Heus Ertrag pro
Morgen,

15 — 57 — Huland,

378 Morg. 117 [Rth. Magdeburgisch, außerbem ber an Jeziorzann grenzende See, so weit er bem Fiscus gehört, und der sogenannte Pittlewo-Arug mit dem Rechte Sestranke aus jeder Fabrikationsstätte zu verschänsken, jedoch ohne persönlichen Getränkezwang. Besondere Ländereien gehören zu diesem Runge nicht, wie auch dem Vorwerke keine Gerechtigskeiten gegen andere Grundstücke, auch nicht die bisher genossene freie Weide eingeräumt wers

### Obwieszczenie.

Dotychczasowy emfitentyczny folwark Jęziorzany w Ekonomii Ryszewskie przypada
na S. Jan 1833 do Król. Fiskusa Ekonomicznego, i ma bydź od czasu tego począwszy
w separowanem położeniu bez robocizu opatrzonych własnością włościan prawem wieczysto-dzierzawnem wypuszczony. Do folwarku tego należą podług proiektowaney w
roku bieżącym, przyszłey iesieni do skutku
doprowadzić się maiącey separacyi, która na
polu iuż wytkniętą została:

2 morgi 139 []pr. roli ogrodowéy, 131 — 127 — roli llléy klassy, 82 — 125 — roli IVéy klassy,

24 - 111 - trzylemiego gruntu,

4 — 91 — dziewięcioletniego gruntu 73 — 123 — łąk od 3 do 5 cetnarów zbioru siana z morgi,

15 - 57 - pastwiska,

43 - 66 - nieużytecznego gruntu,

578 morg. 117 [prętów Magdeburgskich, procz tego graniczące z Jęziorzanami ięzioro, o ile do Fiskusa należy, i tak nazwana karczma Pytlewo z prawem szynkowania trunków z każdéy fabrikacyi, iednakowoż bez osobistego przymusu trunkowego. Osobne grunta nie należą do karczmy téy, iak też folwarkowi żadne prawa przeciw innym gruntom a nawet i dotychczas używane wolne pastwisko przyznane nie są. Gdy bu-

ben. Da bie Vorwerfegebaube abgebrannt find, so werden fatt beren die Feuerkaffengelber mit 225 Rthlr. dem Erwetber überwiesen. Der Canon von biefem Grundstucke ift auf 100 Rthlr. außer den allgemeinen Abgaben festgefest wors ben, das geringste Einfaufsgeld auf 500 Rthlr.

Erwerbungeluftige, welche minbeftens 300 Athle. baare Caution bestellen muffen, werben

eingelaben, fich ju bein, auf

ben 28. Marg b. %. bor bem Regierungsrath herrn Kries an Drt. und Stelle anberaumten Licitations = Termine einzufinden. Die nahern Bedingungen ber Mude bietung find in ber hiefigen Regiffratur und bei bem Konigl. Intendantur Amte Mogilno einzufeben.

Der Zuschlag bes Grundstücks bleibt von ber Genehmigung bes Ronigl. Finang = Mint

fterii abhangig.

Bromberg, ben 10. Januar 1833. Wotheilung für birefte Steuern zc.

# Befanntmadung.

wird hierdurch in Folge hoher Regierungs Berfügung jur offentlichen Renntnif gebracht, baf in ber hiefigen Oberforsterel für den diess fahrigen Badel und namentlich vom 1. Januar bis ulr. Mary 1835, wochentlich folgende Termine jum Baus und Brennholg = Bertauf anbes waumt find und abgehalten werben, namlich:

Montags im Belauf Cfargencin, Dienstags im Pelauf Syndlowis, Mittwochs im Belauf Rrzyzowka u. Ralina, Donnerstage im Belauf Powids,

Die Zusammenkunft findet jedesmal Vormittags für Storzencin in ber Behaufung bes Oberforstere, für Szydlowig bei ber Theerschwes ferei, für Kringowfa und Ralma beim Rruge in Reinzowfa und fur Pomity in der Behaujung des Forfters Selmecke zu Clausthal ftatt. Rauffustige werben eingelaben, fich in gebachs en Terminen einzufinden.

Storgencin, den 29. Dezember 18302

Ranigh Oberfarfterei.

dynki folwarczne spality się, w miejsce tych zatém pieniądze ogniowe w ilości 225 talnabywcy przekazane będą. Kanon a gruntus tego ustanowiony iest na 100 tal. procz pewszechnych podatków, naymniéysze wkirpne na 500 talarów. Ochotników nabycia, którzy przynaymniey 300 talarów gotowey kancyi złożyć muszą, wzywany ninieyszem, aby się w terminie na

dzień 28. Marca r. b. przed Radzcą Regencyr Wm. Kries w miejscu wyznaczonym stawili. Bliższe warunki licytacyi przeyrzane bydź mogą w tuteyszey Registraturze i w Król. Intendanturze Mogilinskiey.

Przybicie gruntu zależy od zatwierdze nia Król. Ministerstwa Finansow.

Bydgoszcz, dnia 10. Stycznia 1833.

Wydział podatków stałych etc.

### Obwieszczenie.

Podaie się niniéyszém do wiadomości publiczney w skutek wysokiego urządzenia Regencyinego, że w tutéyszym Nadleśniczostwie w czasie od 1. Stycznia do ostatniego Marca 1833, w tygodniu następne termina do sprzedaży drzewa budulcowego i opałewego przeznaczone są i odbyte będą, mianowicie:

> w Poniedziałek w obieżdzie Skorzen. cińskim.

> we Wtorek w obieżdzie Szydłowickim, w Srode w obieżdzie Krzyżowka i Kalina w Czwartek w obieżdzie Powidzkim.

Zebranie się ma mieysce każdą razą z rana dla Skorzencina w domu Nadlesniczego, dla Szydłowie przy smolarni, dla Krzyżowki i Kaliny przy-karczmie w Krzyżowce, i dla Powidza w domu leśniczego Helmecke w Clausthal. Ochotników kupna wzywamy, aby się w wspomnionych terminach stawili.

Skorzencin, dnie 29go Grudnia 1832. Król. Nadlesnicz ostwo.

## Befanntmachung.

| Begen Refte follen in Szelejewo                     |
|-----------------------------------------------------|
| 1) das Erbpachts-Vorwerf von 516 Mrg. 144 [Rth.     |
| a) bas Etabliffement Ro. 1. von 95 Mrg. 141 [ Rth.  |
| 5) bas Ctabliffement No. 2. von<br>91 Mrg. 86 [Mth. |
| 4) bas Etablissement Ro. 3. von 90 Mrg. —   Rth.    |
| 5) bas Etablissement Ro. 10. von                    |
| a bas Krugetabliffement von                         |

nebst bem Krugverlags Rechte im Wege ber Erefution vom 1. Juli f. J. ab auf 1 bis 3 Jahre an ben Meistbietenben verpachtet werden. Der Bietungs Termin ift auf

Den 13. Februar 1833
Morgens 11 Uhr hier im Intendanturs Bureau angesett, die Pachtbedingungen konnen zu jeder Zeit hier erfragt werden und die Licitations Kaution wird für das Grundstück ad 1. auf 100 Atlr., für jedes der übrigen Etablissements aber auf 25 Atlr. festgestellt.

Mogilno, ben 23. December 1832. Ronigl. Domainen & Intendantur.

### Obwieszczenie.

# Względem zaległości

| 1) | folwark | wieczysto-dzierzawny 516 mrg. |  |
|----|---------|-------------------------------|--|
| /  |         | 144 [pr. zawieraiący          |  |

| 2) etablissement | No. | ı | 95 | mrg. | 141 | ∐pr. |
|------------------|-----|---|----|------|-----|------|
|------------------|-----|---|----|------|-----|------|

| 3) | , 🚥 | . • | 2 | 91 | - |   | 80 | • |  |
|----|-----|-----|---|----|---|---|----|---|--|
| 45 |     | _   | 7 | 90 |   | • | _  |   |  |

| .6) | gościniec | .3 | • | 112 | • |
|-----|-----------|----|---|-----|---|

wraz z propinacyą w Szeleiewie drogą exekucyi od 1. Lipca r. pr. zacząwszy na 1 do 3 lat wydzierzawione być maią.

Termin licytacyi na

dzień 13. Lutego 1835
o godzinie 11. przed południem, tu w blorze Intendantury iest wyznaczony, gdzie i e
kondycyach dzierzawy każdego czasu dowiedzieć się można. Kaucya licytacyina
względem folwarku na tal. 100 a względem
gruntów od 2 do 6 po 25 talarów iest ustanowiona.

Mogilno, dnia 23go Grudnia 1832. Krol. Intendantura ekonomiczna.

## Betanntmadung.

In Folge hoher Regierungs-Berfügung vom 20. October 1831 werden die Termine, befonders um Baus und Rutholz-Berfauf in der Oberforsterei Zelgniewo vom 1. Dezember c. bis ult. Rarg f. J. wie folgt, festgesetzt, als:

A. für ben Forst Delauf Zelgniewo: ben iften, isten und 24sten Dezember 1832, ferner: ben aten, isten und 25sten Junuar 1833, ben Steu, iiten, isten und 28sten Februar f., ben Gen, isten, alten und 27. Marg f.;

B. für ben Forst Belauf tlein Brobben: ben iten, 17ten und 27sten December 1832, ferner: ben 5ten, 15ten und 27sten Januar 1833, ben 7ten, 12ten und 20sten Februar, ben 2ten, 8ten, 15ten, 25sten und 29sten Mary f., im Forsthause klein Brobben:

C. für ben Forst Delauf Biffet: ben 6ten und 29sten December 1832, ferner: ben auten Januar E., ben aften und soften Februar, ben alften Marj 1833 im Belauf selbst; D. far ben Belauf Schmilowo:

ben Bien und auften December 1832, ferner: ben 9ten und auften Januar 1835, ben 3ten und 24ften Februar, ben toten Marg 1833, im Forstbelauf felbft beim Beameiser:

E. fur ben Forft : Belauf Gonne: ben 17. December 1832, ferner: ben 7ten Januar 1833, ben 9ten Februar, ben 4ten

und Biften Darg 1833, im Forfthaufe Gonne;

F. fur ben Forft's Belauf Grunberg: ben 20ffen December 1832, ferner: ben 19ten Januar 1833, ben 16ten Februar, den 18ten Mary 1833, im Forithaufe Grunberg bei Birfit;

G. für die Liftower Forft = Reviere:

ben 13ten December 1832, ferner: ben: 18ten: Januar 1833, ben! 15ten Februar und

17. Mary, im Korfthause zu Liffomo. Bemerft wird noch, bag wenn in ben Monaten Januar, Februar und Marg 1833, ein Termin auf einen Gonn = ober Festtag fallen follte, berfelbe bann ben folgenden Lag abgehalten werben wird.

Belgniewo, ben 20. November 1832. Ronigl. Dber : Forftereli.

### Bublifanbum.

Das Erbpachts = Borwerf Margenin foll im Termine ben 9. Marg f. von George f. J. auf ein ober brei Jahre, Abgabenrefte megen, an ben Meistbietenden hieselbst verpachtet werden. Die Bedingungen tonnen bier jederzeit eingesfeben merben :.

Mnichowo, ben 20. December 1832. Ronigl. Intenbantur : Umti Gnefent.

### Obwieszczenie.

Folwark wieczysto-dzierzawny w Marzeninie, w terminie dnia 9. Marca r. p. na rok ieden lub téż na 3 lata od S. Woycie. cha r. p. dla zaległych podatków naywięcey daiącemu w dzierzawę tu ma być wypuszczonym. Warunki każdego czasu tu przejżane bydź mogą.

Mnichowo, dnia 20go Grudnia 1852. Król Intendantura Gnieżnińska:

### Dublifanbum.

Das in Krygowfa sub Mo. 10 belegene, in 30 Morgen 115 [ Ruthen Magdeb. beftebenbe, fruber Dfinstifche Grundftack foll in bem bie-

am 7. Kebruar f. anstehenden Termine im Bege ber Ligitation? verfauft werben?

Die Bedingungen bes Berkaufs liegen fe= bergeit gur Ginficht bereit.

Mnichowo, ben 28. Dezember 1832. Ronigl. Intendantur 2unt Gnefen.

#### Obwieszczenie:

Posiadłość w Krzyżowce pod Nro. 10. położona dawniey Osińskich, składaiąca się z 30 mrg. 115 []pr. magd! ma być w terminie

dnia 7. Lutego r. p. tu wyznaczonym, sprzedaną drogą licytacyi. Warunki sprzedaży każdego czasu de przeyrzenia przedłożone bydź mogą.

Mnichowo, dnia 28go Grudnia 1834.

Król. Intendantura Gnieżnińska.

103

In bem, jur Dberforfferei Montowarst gehorigen Forftbelauf Dziedzinet, wirb von jest ab, bis ult. Mary 1833 am Dienstage und im Forftbelauf Radgionta, am Sonnabende, in jeder Boche, Soly in ftehenden Baumen vertauft. Raufer werden hiemit eingelaben, fich an biefen Zagen, bes Morgens um 9 Uhr, bei ben betreffenden Unterforstbedienten einzufinden. Mojanno, ben 13. December 1832.

Ronial. Dberforfterei Montowardt.

### Befanntmachung.

Jum Berfauf von Saus und Rugholg in ben jur unterzeichneten Oberforsterei gehörigen Forst= belanfen, werden wochentlich folgende holzvers faufd . Termine anberaumt:

- 1) im Parlinter Forstbelauf am Montage,
- 2) im Rebhorster und Langforther Forftbelauf am Dienstage,
- 3) im Rygewer und Dieftronner Forftbelauf am Mittwoch.

Die Solgtaufer haben an ben genanns ten Tagen fich fruh bei den betreffenden Fors ftern zu melben.

Diejenigen Solgfanfer, welche aus ben Goller, Bniner, Siczepanower, Glaboffemer und Mierucgnner Forfibelaufen Bauholg faufen wollen, haben fich entweder hier ober bel ben betreffenden Forftern ju melden, von welchen fie bann erfahren werben, an welchen Tagen bes Monats ber holzverfauf in ben genannten Rorfibelaufen flatt finden wird.

Golombfi, ben 20. December 1832. Ronigliche Oberforfterei.

as Borwert Rutti, bestehend in 156 Morgen 150 [Buthen, foll von George 1833 ab, vorläufig auf ein Jahr verpachtet werben, wozu Termin auf

ben 6. Februar f. 3.

biefelbft ansteht.

Pachrluftige fonnen Die Bedingungen jeders geit hier einsehen.

Muichowo, ben 28. Dezember 1832. Ronigl. Intendantur : Amt Gnefen.

#### Obwieszczenie.

o sprzedaży drzewa budułcowego i porządkowego w obiazdach do podpisanego. Nadlesniczostwa należących, przeznaczone 🐴 w tydzień następne termina:

1) w obiezdzie leśnym Parlinskim w Po-

niedziałek,

2) w obiezdzie leśnym Rehhorst i Langforth we Wtorek,

3) w obieżdzie leśnym Ryszewskim i Nic-

strońskim w Środę.

Kupcy drzewa zgłosić maią w wspomnionych dniach z rana u własciwych les-

niczych.

Ci kupcy drzewa, którzy z Golskiego, Zninskiego, Szczepanowskiego, Słaboszewskiego i Mieruczyńskiego obiazdu leśnego drzewo budulcowe kupić chcą, zgłosić się maią albo tu lub do właściwych leśniczych, od ktorych dowiedzą się, w których dniach miesiącą sprzedaż drzewa w wspomnionych obiazdach leśnych mieysce mieć będzie.

> Gołombki, dnia 20go Grudnia 1832. Król. Nadleśniczostwo.

I olwark Rutki, składaiący się z 156 morgów 150 [prętow, ma bydź od S. Woyciecha 1833 naywięcey daiącemu tymczasowe na rok ieden w dzierzawę wypuszczonym, w którym celu na

dzień 6. Lutego r. p. termin tu wyznaczonym został.

Chęć dzierzenia małący warunki każde. go czasu przeyrzeć mogą.

Mnichowo, dnia 28go Grudnia 1852. Król. Intendantura Gnieżnińska.

### Sicherheits = Polizei.

#### Befanutmachung.

Der mittelst Steckbrief vom 17. Mary a. pr. verfolgte Theophil Momakowski aus Bieganomo, Wrzeschner Kreises, ist heute bei uns eingelies fert worden.

Kojmin, ben 10. Januar 1833.

Ronigl. Preng. Inquisitoriat.

### Policya bezpieczeństwa.

#### Obwieszczenie.

Listem gończym pod dniem 17. Marca z. r. ścigany Teolil Nowakowski z Bieganowa, Powiatu Wrzesińskiego, został dnia dzisieyszego nam odstawiony.

Koźmin, dnia 10go Stycznia 1833.

Król. Jnkwizytoryat.

### Stedbriefe.

Dernach Polen ausgetreten gewesene und zurückgekehrte, unten bezeichnete Leo Kuligowski, wels
chem bei seiner Rückkehr kopienska wies zum Aufenthalt angewiesen worden, hat sich aus sels bigem heimlich entsernt, soll in Milesyn Kreis Gnesen Aufenthalt genommen haben, ist daselbst aber nicht befindlich. Sämmtliche Militairs und Civils Behörden werden ersucht auf bensels ben Acht zu haben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und an das Königl. Landräthliche Amt Wongrowiec abliesern zu lassen.

Signalement.
Alter 21 Jahr, Geburtsort Stotniti Kreis Inowraclaw, Baterland Proving Posen, gewohnslicher Aufenthalt Lopienska wies Kreis Wonsgrowiec, Religion katholisch, Stand und Geswerbe Bedienter.

Wongrowiec, ben 18. Januar 1833.

Ronigl. Landrathliches Umt.

### Listy gończe.

Do Polski wyszły, nazad przybyły, niżey opisany Leon Kuligowski, któremu przy powrócie Lopieńska wieś na pobyt wskazaną została, z tamtąd potaiemnie się oddalił i miał się znaydować w Mileszynie, Powiatu Gnieźnińskiego, przecież i tamże się nie znayduie. Wszystkie Władze woyskowe i cywilne wzywaią się niniéyszém, aby na zbiegłego pilną dawały baczność, w razie dostrzeżenia nięły i Król. Radzco-Ziemiańskiemu Urzędowi w Wongrówcu dostawiły.

Rysopis.

Wiek 21 lat, mieysce urodzenia Skotniki, Powiat Inowrocławski, oyczyzna Prowincya Poznańska, zwyczayny pobyt Łopieńska wieś, Powiat Wongrowiecki, wyznanie katolickie, stan i proceder służący dworski.

Wongrowiec, dnia 18go Stycznia 1853.

Król. Urząd Radzco-Ziemiański.

#### Chictal=Citation.

er Studiosus Stephan v. Garcynott ans Lubostron Schubinere Kreises, welcher nach Poslen ausgetreten und innerhalb ber nach s. 2. ber Allerhochsten Kabinets Drore vom 6. Fesbruar v. J. bestimmten 4wochentlichen Frist

### Cytacya edyktalna.

Stefan Garczyński, student z Lubostronia, Powiatu Szubińskiego, który wyszedł do Królestwa Polskiego i w przeciągu czasu w. § 2 naywyższego rozkazu gabinetowego z d, 6. Lutego r. z. na 4 tygodnie oznaczonego nicht juruckgekehrt ift, wird auf ben Antragbes Fisci hierdurch öffentlich aufgefordert, in bie hiesigen Lande zurückzukehren und sich, in bem auf

Den 21. Mai 1833.

Vormittags 8 Uhr vor dem herrn Referendasrius. Mener in unserm Geschäftselocale anstes
henden Termin zu gestellen und sich über seinen
vonungswidrigen Austritt und die verzögerter
Rückfehr zu: verantworten, im Ausbleibungsefälle aber zu gewärtigen, daß er für einen unse
gehorsamen Unterthanen und vorsählichen Uebersetreter der landesherrlichen Verordnungen erstlärt und dem zufolge sein gesammtes beweglisches und unbewegliches, gegenwärtiges und
zufünstiges Vermögen dem Fiscus zuerkannter
werden wird.

Bromberg, ben 28. Dezember 1832.

Ranigl. Preug. Landgericht.

niepowrócił, wzywa się na wniosek fiskusa publicznie, aby do tutéyszego kraiu powrócił i w terminie na

dzień 21. Maia 1833.

kcyiney przed Ur. Meyer Referendaryuszem osobiście stawił się, końcem wytłomaczenia się z swego wyiścia wbrew porządku i opuźnienia powrotu, w przypadku zas niestawienia się, był pewnym, iż za nieposłusznego poddanego i umyślnego przestępcę rozrządzenia naywyższey Władzy rządowey uznanym i następnie iego całkowity ruchomy i nieruchomy terażnieyszy i przyszły maiątek fiskusowi przysądzonym zostanie:

Bydgoszcz; dnia 28go Grudnia 1832.

Król: Pruski Sąd Ziemiański:

Der Handelsmann Jacob' Sabersty aus Graß im Kreife Buf' bes Regierungsbezirks Pofen; wider welchen bas Ronigl. Sochlobl. Dberlandesgericht ju Raumburg an ber Saale wegen Bers bachts einer Gewerbesteuer-Defraudation fiscalische Untersuchung verfügt hat, wird, weil sein jetiger Aufenthaltsort unbefannt und aller angewandten Dube ungeachtet bisher nicht zu erfors fchen gewesen, hierburch offentlich geladen, fpateftens am 30. April b. 3. Bormittage um 10 Uhr vor bem unterzeichneten Ronigl. Inquifitoriate, welches mit ber Ginleitung und Inftruction ber Sache beauftragt worden, fich perfonlich zu gestellen, mit ber Aufgabe: fich in bem anbes raumten Termine gur weitern Ginlaffung und Antwort auf die Befchuldigung, jur Ausführung feiner Defenfion bagegen und zu bestimmter Ungeige ber über feine Bertheibigungs : Grunde etwa vorhandenen Beweismittel gefaßt gu halten; auch folche Beweismittel, fofern fie in Urfunden bestehen, fofort mit jur Stelle ju bringen; übrigens unter Warnung, bag bei feinem ungehorfamen Musbleiben mit ber fernern Untersuchung und Beweisaufnahme in contumaciam verfahren werben, er feiner etwanigen Erinnerungen gegen Beugen und Documente wie auch aller fich nicht etwa von felbst ergebenden Vertheidigungsgrunde verluftig geben; bemnadift nach Ausmittlung: bes angeschuldigten Bergehens auf Die gesetliche Strafe, welche nach ben Borfdrifs ten bes Gewerbsteuer - Gesetzes d. d. 30. Dai 1820 S. 40, so wie bes Allg. Lanbrechts Th. a Tit. 20 S. S. 85 und 88 bestimmt wird, erfannt und bas Urtheil an feinem guruckgelaffenen Bermogen und fonft, fo viel es geschehen tann; eventualiter aber an feiner Perfon, sobald man! feiner habhaft werden wird, vollftrecht werben foll ..

Liebenwerda bei Torgau, am 16. Januar 1833.

Koniglich Preußisches Inquisitoriati.

Die dem verstorbenen Rammerherrn v. Dems bindti zugehörigen Gebäude auf dem Vorwerk Wtelno und im Dorfe Groß Londt, namlich:

A. auf bem Borwert Btelno:

- 1) ein Schaafstall Minbau,
- 2) & Scheunen = Anbau,
- 3) . Speicher : Unbau,
- 4) & Unbau am Back sund Baschhaufe,
- 5) & Holischauer,

15

6) . gewolbter Erbfeller,

B. im Dorfe Groß lonef:

- 1) bas Braubaus incl. Darr = Unlage,
- 2) ein Speicher, sollen pluslicitando verfauft und abgebrochen werben.

Bum Verfauf ber Gebäube auf bem Vorswert Wtelno ist ein Termin baselbst auf ben 27. Februar c. und in dem Dorse Groß Londt auf ben 28. Februar c. Vormittags um 10 Uhr angesetzt, zu welchem Rauflustige mit dem Bemerten eingeladen werden, daß das Raufgeld sogleich im Termine erlegt wird, die Gebäude aber innerhalb 8 Wochen abgebrochen und die Stellen gereinigt sein mussen.

Bromberg, ben 16. Januar 1853.

Abtheilung får birecte Stenern ac.

Avertiffement.

Jum Berkauf bes in ber Stadt Schubin and No. 67 belegenen, ben Gerbermeister-Sasmuel und Anna Sternschen Sheleuten gehörisgen, auf 782 Rtlr. abgeschätzen Grundstücks nebst Zubehör steht im Wege ber nothwendigen Subhastation ber neue peremtorische Bietungsstermin auf

ben 6. Mai 1833 vor dem herrn kandgerichtsrath v. Ingersles ben Morgens um 11 Uhr an hiesiger Gerichtss fielle an. Die Tare kann in unserer Registras kur eingesehen werden. Zugleich wird der Neab

Należące do zmarłego Szambelana Dembińskiego budynki na folwarku Wtelno i we wai wielkim Lońsku, mianowicie:

A. na folwarku W.telno

- 1) przybudowanie owczarni,
- 2) . stodoty,
- (5) . spichrza,
- do piekarnika i pralni,
  - 5) drwalnia,
- 6) sklep,

B. we wai wielkim Lonska

- a) browar włącznie suszarni,
- o) spichrz,
  maią być naywięcey podaiącemu sprzedane i
  rozebrane.

Do sprzedaży budynków tych na folwarku Wtelińskim przeznaczony tamże iest termin na dzień 27. Lutego r. b., we wsi zaś wielkim Łońsku na dzień 28. Lutego r. b. z rana o godzinie 10., na który ochomików kupna z tém namienieniem wzywamy, że summa kupna natychmiast w terminie złożoną będzie, budynki zaś w przeciągu 8 tygodni rozebrane i mieysca zrównane być muszą.

Bydgoszcz, dnia 16go Stycznia 1833.

Wydział podatków stałych etc.

Obwieszczenie.

Do przedaży posiadłości w mieście Szubinie pod Nrem 67 sytuowanéy, do garbarzy Samuela i Anny małżonków Stern należącey, wraz z przyległościami na 782 tal. ocenioney, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi nowy termin licytacyiny na

dzień 6. Maia 1833 s rana o godzinie 11. przed W. Ingersleben Sędzią Ziemiańskim w naszym lokalu służbowym. Taxa może być przeyrzana każdogo czasu w naszey Registraturze. Zarazem staubiger Deconom Ernft Rucke, fur welchen im Onpothefenbuche Diefes Brundftucte Rub. HI. Ro. 2. 600 Rilr. eingetragen fteben, hiers burch vorgelaben, in bem gebachten Termin gu erfcheinen, und feine Rechte mahrzunehmen, widrigenfalls dem Meiftbietenden nicht nur ber Bufthlag ertheilt, fondern auch nach gerichtlis cher Erlegung bes Raufgelbes die Lofchung feiner eingetragenen Forberung ohne Produktion ber Schulds und Berpfanbunge : Urfunde vom 4. Juni 1825, welche einzureichen ift, erfolgen wird, er mag bamit leer ausgehen ober nicht. Bum Ufff: Rentewist bemfelben ber hiefige Juftige Kommifs farius gandgerichtstrath Brix ex officio bestellt morden.

Bromberg, ben 26. November 1832.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

wzywa się ninieyszem realny wierzycieł ekonom Ernst Ruks, dla którego w keiedze hypoteczney teyże posiadłości pod Rubryką III liczbą 2 są zaintabulowane 600 talarów, ażeby w rzeczonym terminie stawił się, i swych praw dopilnował, gdyż w razie przeciwnym nietylko przysądzenie na naywięcej daiącego, ale téż po złożeniu sądowem summy kupna wymazanie zahypotekowané y pretensyi iego nawet bez okazania obligacyi z dn. 4. Czerwca 1825 roku, ktorą podać należy, nastąpi, i to czy wyidzie z nią próżno lub nie. Za assystenta przydany nau został ex osficio Uz. Brix Kommissarz sprawiedliwości i Radzca Sądu Ziemiańskiego.

Bydgoszcz, dnia 26go Listopada 1832-Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

### Subhastations Datent.

Bum öffentlichen Berfauf bes bier in ber Rirchen Strafe aub Do. 111 belegenen bem Landgerichte. Exefutor Janfowefi jugehörigen Grundstücks nebst Zubehor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 436 Relr. abgeschätt und wofür im Ligitations. Termin am 29. Aus guft c. 385 Riter. geboten worden, haben wir einen meuen Bietunge Termin auf

### den 15. April 1833

Vormittags in Uhr vor bem Landgerichts : Affeffor Enebel im Landgerichtegebaube angefest. Befitfabigen Raufern wird biefet Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, bag bas Grunds fidct bem Meiftbietenben jugeschlagen werben folt, infofern nicht gefetliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Care famr in unferer Regiffratur eine

gefeben werben.

Schneibemubt, ben 19. Ravember 1832.

Rinigliches Preußisches Canbgericht.

### Patent subhastacyiny.

Do publiczney sprzedaży domostwa tutay w ulicy kościelnéy pod Nr. 111. położonego, do exekutora Jankowskiego należącego wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 436 tal. iest ocenione i za które w terminie licytacyjnym dnia 29. Sierpnia r. b. 385 tal. podano, wyznaczyliśmy nowy termin licytaciny na

dzień 15. Kwietnia 1833 z rana o godzinie 11 przed Assessorem Sądu swego Ur. Knebel, w tutéyszym lokalu sądowym. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania: wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawnepowody niebędą na przeszkodzie.

Taxa każdego czasu w Registraturze:

naszéy przéyrzaną bydz może.

Pila, dnia 19go Listopada 1830.

Król Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung. Im bobern Auftrage follen in ber Forft

von Smoguleborf bei Erin im Termine

den 14. Februar c. nnd folgender Tage 200 Klafter Grennholz ges gen baare Zahlung burch bas unterzeichnete Friedensgericht verkauft werden, wozu Kanfs luftige eingeladen werden.

Schubin, ben 11. Januar 1833.

Obwieszczenie.

Na zalecenie wyższe będą w boru Smoguleckiej wsi przy Kcyni w terminie

dnia 14. Lutegor b.

i w następuiących dniach 200 sążni drzewa opałowego przez Sąd Pokoiu podpisany gotową zapłatą sprzedane, do czego ochotników wzywamy.

Szubin, dnia 11go Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### Steatbrief.

Der durch das kandrathl. Amt Wongrowick unterm 17. November 1851 verfolgteunsichere Aantonist Thomas kaskowski, welcher and Slogau von der 18. Negiments-Garnisons Kompagnie desertirte, und am 13. Dezember pr. burch den hier stationirten Gensd'arm Herrn Bogt auf dem Vorwerke kabischin, wo sich re. kaskowski bereits ein Jahr unter Angabe des Namens Johann Dembski ausgehalten hat, arretirt wurde, ist auf dem Transport nach Inesen, wischen kabischin und Gonsawa seinen Begleitern entsprungen.

Bir ersuchen baber sammtliche Behörden und Individuen unter Mitthellung des Signalements, den Deferteur wo er sich betreffen lassen sollte, dingfest zu machen und an den Konigk, kandwehr=Bataillond=Rommandeur zc. herrn von Lipinsti zu Gnesen unter sicheres Begleitung und gefesselt abliefern lassen zu wollen.

Labifchin, ben 4. Januar 1833.

### Der Polizei : Magiffrat.

### Stanafement.

Familien- Name kaskowski, Vorname Thomas alias Johann Dembski, Geburtsort Jareinn, Aufenthaltsort baselbst, Religion katholisch, Alter 26 Jahr, Größe 5 Fuß 8 Joll 2 Strick, Daare bunkelblond, Stirn halbbedeckt, Augenbraunen bunkelblond, Augen hellgrau, Nase spisig klein, Mund gewöhnlich, Bart im Entstehen, Jahne vollzählig gut, Kinn rund, Besichtsbildung länglich und pockennarbig, Gesichtsfarbe gesund, Statur stark, Sprache polnisch, besondere Leunzeichen: will engbrüstig sein-

### Betlefbung.

Bei feiner Entweichung war berfelbe mit einem blautuchenen Mantel, einem Schaafe einer blautuchenen Beinkleibern, einem grunen Raftan, ein Paar Bauerstiefeln, und einer blautuchenen Muge mit weißen Baranten beseth, verfeben-



### Betanntmachung.

Ich endekunterzeichneter Eigenthumer Andreas Splettstoffer bin Willens mein hier in Strozewerhaulaud, 1 Meile von der Kreisstadt Chodziesen entlegenes, eigenthumliches Grunds sub No. 6, bestehend aus einer Culmischen Huse als Ackerland und Wiesewachs, nebst den darauf erforderlichen Gebäuden, aus freier hand zu verkaufen. Der Acker ist Lehmacker. Die Wiesen sind einschnittig aber vollkommen. Die jährlichen Grundzinsen an die Grundherrsschaft sind 12 Attr. Laut Privilegio erhalt das Grundstuck frei Baus Zauns und Freunholz ganz unentgelelich. Auch sieht ihm frei Brauen und Brennen zu. Kauflustige werden daher aus gefordert, sich hier bei mir in Ort und Stelle die George, als bis zum 23. April 1853, eins zusinden. Strozewerhauland, den 14. Januar 1833.

### Befanntmachung.

Ich beabsichtige auf bem zu meinem Gute Belazno gehörigen Repbruche 30 bauerliche Acternahrungen zu Eigenthumsrechten auszusthun. Die diesfälligen Bedingungen konnen zu jeder Zeit in der hiesigen Wontamts. Regis ftratur eingesehen werden.

Samostrzel, ben 13. Januar 1833.

Graf Bninsfi.

#### Doniesienie.

Podpisany zamierza na błotach nad Notecią do dobr Żelaznego należących, 30 posad chłopskich prawem własności wydać. O warunkach tegoż się tyczących w Registraturze tutéyszego Urzędu woytowskiego każdego czasu dowiedzieć się można.

Samostrzel, dnia 13go Stycznia 1833.

Hrabia Bninski.

Ein Gut, bestehend in einem großen Vorwerke, mit gutem Boben, ben wichtigsten Rebenbranchen, Betriebs und Ruginventarium; welches in Sezug auf den Absatz ber Producte sehr gut gelegen ist, soll auf 6, 12 auch 15 Jahre aus freier Hand verpachtet werden. — Rabere Auskunft darüber ertheilt der Justig-Commissarius Rasalski in Bromberg.

Holz - Verkauf.

Wir haben eine Parthie von einigen hundert Klaftern trockenes im Herbet und Winter 1831/2. geschlagenes Birken- und Ellern-Holz jenseits der Netze ohnweit Wolfshals stehen, welches wir à 1 Rtl. 5 Sgr, pro Klafter offeriren und in kleinen und grössern Quantitäten verkaufen.

Die Gute des Holzes und die Beschassenheit der Klastern aus dem Labiachiner Walde sind zu bekannt, als darüber etwas Weiteres sagen zu dürsen. Bromberg, den 15ten Januar 1853. In meinem Saufe alte Pfarrftrage No. 129, unweit bes Konigl. Enmnafial Gebaubes, find zwei Wohnungen Parterre zu vermiethen; zugleich munfche ich Schuler, welche bie biefigen Schulanstalten befuchen, gegen maßige Bedingungen in Pension zu nehmen. Die Wittme Kozielecka.

In Orlowo und Neuforge bei Inowraclaws sollen zu George c. 12 und zu Michaeits c. 9, überhaupt also si Gartner als Eigenthümer angesetzt werden. — Ein jeder berfelben erhälts eine Wohnung und Garten zum freien Eigensthume. Die näheren Bedingungen können bist zum 15. Februar in Orlowo eingesehen werden. Ein Einfaufsgeld wird nicht entrichtet.

W Orłowie i Kłopocie pod Jnowracławiem maią być wydane na własność na St. Woyciech r b. 12, na St. Michał r. b. 9, ogólnie 21 mieysc ogrodniczych. Każdy ogrodnik dostanie pomieszkanie, i ogród własnością nieograniczona. Szczegółowe koudycyc aż do 15go Lutego r. b. w Orłowie każdemu przełożone być mogą. Wkupneniebędzie płacone.

In Nawenegen bei Gniewfowo, sollen 235' Magd. Morgen abgeholztes Forstland, bestehend aus gutem Roggenboden, zu Eigenthumstrechten, mit einem jährlichen Zinse von 15 fgr. und mit einem Einfaufsgelde von 2 Atlr. per Morsgen ausgethan werden. — Das Nähere hiersüber ist in Rawenczyn zu erfahren.

W Kawęczynie pod Gniewkowem rudonek zawierający w sobie 255 morg. Magd. ma być wydany na własność. Ma się płacić wkupnego tal. 2. a czynszu złot. 3 z morgi Magd. Kondycye każdemu w Kawęczynie przełożone być mogą,

Eine unter meiner volligen und sichern Sarantie gedruckte Unwelfung, ohne Destillastion sofort und ohne viele Muhe in einer Stunde und durch einen Arbeiter mehre Orhofte gang sein und rein schmeckenden, dem amerikanischen bei Weitem noch übertreffenden Rum nach den im

Comptoire bes Commissions Speditions Sandlungs und Verladungs Geschäfts bes herrn Ungnad in Berlin Sobensteinweg Rro. 6. et 7.

beponirten Proben anzufertigen, habe ich nur einzig und allein in versiegelten Eremplaren à 22 Louisd'or ober 10 Relr. Gold, bem ebengenannten herrn zum Berkauf übergeben.

uittheilen ju ben badurch zu erzielenden fehr großen Vortheil dem interessirenden Publikum' mittheilen ju können, und der Mitwelt zußlich gewesen zu sein, hat mich veranlaßt, dies Gesbeinmiß für einen so billigen Preis zu offeriren, und würde, nach dieser Methode fabrizirt, der Orhost ganz schweren kumes circa 60 Relt., einer minder schweren Waare circa 50 Atlr. beide Sorten ganz, rein von Geschmack, zu stehen kommen.

C. F. W. Heldt.

Pabrifation behindernden Gas versehen, mit ber Anweisung den Essig sogleich als Spritt ju gewinnen und genauer Zeichnung des Apparates theoretisch, praftisch und unter volliger Garantie-



bargestellt, verkauft à 3 Mtlr. und außerbem auch noch ein Material, was bei biefer Fabrikation bie Stelle bes Binbfabens vertritt à 2 Rtlr.

Ungnab in Berlin Sobenfteinweg Rro. 6. et 7. Inhaber eines Commissions Speditions Sandlungs und Berladungs Gefchafts.

NB Bon mir werben auch alle Auftrage angenommen refp. ausgeführt, welche nur als Geschäfte bentbar sind, und in ben verschiedenen Zweigen meines Geschäfts in Finange Sans beis Auctions und Familien Angelegenheiten eingreifen. Ung nab.

Am 31. December 1832, bis jum 2. Januar ift mir bei bem Gastwirth Joseph Bud in Posen, burch einen Rachschlussel aus meinem Koffer 95 Relr. gestohlen worben, in nachstehenden Geldnungen, als: eine Tute von 50 Relr. }, und 3 Tuten zu 15 Relr. } Gruck. Derzenige welcher mir den Dieb nachweisen kann, erhalt eine Belohnung von 20 Relr.

Der Raufmann G. 2. Casper aus Filebne.

Mus ber Saamenhandlung bes Kunstgartners P. A. Wend zu Conit find nach vorsangegangener Bestellung alle Arten von Samereien zc. bei dem Schlossermeister August Diet in Bromberg (auf der Posener Vorstadt wohnhaft) postfrei zu haben. Gedruckte Verzeichnisse werden von demselben gratis ertheilt.

Die achte Auflage bes Conversations lericons betreffenb.

Die siebente Austage bes mit so allgemeinem Interesse aufgenommenen Conversations. Lexicons ist vollig vergriffen, und die achte soll medio Februar b. I ausgeliefert werden.

Bei biefer neuen Ausgabe, die gründlich revidirt, ist vorzüglich darauf Rücksicht ges nommen, daß das Mangelhafte durch Einschaltung neuer Artikel und Fortsührung der früher aufgenommenen dis auf die neueste Zeit ergäuzt worden. Der Preis für 12 Bande 15 Relr. war troß seiner beispiellosen Billigkeit für Viele zu hoch, da er auf einmal entrichtet werden mußte; ich glaube daher den Bunschen eines großen Theils des Publikums zu entsprechen, wenn ich die Erscheinung der achten Aussage in

auf weißem Druckpapier mit 20 fgr.

auf gutem Schreibpapier mit 1 Relr.

auf extrafeinem Belinpapier mit 1 Rtlr. 15 fgr.

beim Empfang gu bezahlen ift, antundige.

Brockhaus, in Leipzig. . Bestellungen nimmt hierauf an

E. G. Mittler, Buchhanbler.

Schuben, so wie allen Sorten Tapesirwolle, Strickwolle und mehreren Sachen, bei herrn Baraich in ber langen Strafe Ro. 55. eine Treppe boch. Perlig.

In Beziehung auf die Anzeige in Nro. 42 und 43 dieses Blattes vom vorigen Jahre und weil die darin ausgesprochene Sitte um Berichtigung der noch rückständigen Beträge von Arzneirechnungen pro 1831 und früher in meinem Geschäft wenig und namentlich von den vielen auswärtigen Debitoren gar nicht berücksichtigt ist, so erlaube ich mir hiermit ergebenst anzuzeigen, daß ich mein Geschätts=Personal angewiesen habe, allen denen welche diese Anzeige betrifft, von jest an, die Arzneien nur gegen baare Zahlung zu verabfolgen.

Bromberg, ben 23. Januar 1833.

M. R. Beif.

### Machener Feuer Berficherunge : Gefellichaft.

Die Direction diefer Gefellschaft hat, nachdem ihre Agentur zu Bromberg von ben herren Prome et Appelbaum niedergelegt worden, biefelbe herrn J. F. W. Rohler bafelbst abertragen.

Die genannte Gefellschaft gewährt ihren Bersicherten jede wünschenswerthe Garantie. Ihre liberalen, jeder Police vorgedruckten Bedingungen sind keiner Missdeutung unterworfen; sie sprechen vielmehr deutlich und bündig die gegenseitigen Rechte und Verdindlichkeiten aus. Die Rechte der Hypothet-Släubiger eines versicherten abgebrannten Gebäudes sind durch sie gesichert. Nach ihren Statuten lößt sich die Gesellschaft auf, sobald der Actiensonds durch große Unglücksfälle auf die Hälfte reducirt ist, und die verbleibende Hälfte haftet alsdann lebiglich sür die noch laufenden Versicherungen. Die Actionaire erhalten als Dividende nur eine Hälfte des reinen Gewinnes, indem die andere Hälfte, ihrer Absücht zusolge, zu gemeinnüßigen Iwecken in allen Provinzen, worin Actionaire wohnen, und Versicherungen abgeschlossen sind, berwandt werden soll. Es wird nicht früher eine Dividende ertheilt, als bis ein Reservesonds den 200,000 Atlr. vorhanden ist. Die alliährliche Rechnungslegung geschieht in einer, dem Publicum geöffneten General-Versammlung. Die aussührlichen Verhandlungen der letztern, woraus sich ein jeder über den Stand des Geschäfts völlig unterrichten kann, werden durch den Orne befannt gemacht, und einem jeden, der es wünscht, von dem Agenten mitgetheilt.

Aus der Rechnungslegung von 1831 ergeben sich folgende Resultate: Actiens Capital 674,000 Attr. (jest auf circa 740,000 Attr. vermehrt); Pramieneinnahme für 1831 netto 147,489 Attr.; Pramienreserve, aus dem Uebertrage und den zu künftigen Jahren gehörigen Pramien abgeschlossener mehrjähriger Versicherungen bestehend, 346,688 Attr. Gewinn; Gutschrift sur die Actionaire 30,330 Attr.; für die gemeinnüßigen Anstalten: 29,494 Attr.



Beffeben: 648,239 Relr. an. Brandentschabigungen aus.

Die Pramien find so niedrig, als ble Eigenthumlichkeiten sebes Orts es zulaffen und für Bromberg namentlich sehr mäßig. Bei den unter Umständen zuläffigen siebenjahrigen Bersicherungen, und jahrlicher Pramienzahlung für sechs Jahre, wird das siebente als Freizahr — bei siebenjahrigen Versicherungen und Vorausbezahlung der sechsjährigen Pramie wird außer dem Freizahr noch ein Disconto von 10 pro Cent — bei fünfjahrie gen Versicherungen und Vorausbezahlung ein Disconto von 20 pro Cent gewährt.

Der unterzeichnete Saupt: Agent ber Gefellschaft ift bevollmachtigt Berficherungen befinitib abzuschließen, und die Police barüber auszustellen.

Der Agent der Gefellschaft in Bromberg herr J. F. W. Rohler, wird die Versis cherungs Bedingungen, Statuten und Protocolle über die Rechnungslegung auf Verlangen mitstellen und jede nahere Auskunft geben.

Dangig, am 10: Januar 1833.

9. C. Reumann.

Ein Lehrling von guten Eltern, ber Luft hat Gelbgießer zu werben, finbet fogleich' ein Unterfommen. E. Bartow.

Ein junges Mabchen, welches nicht nur wissenschaftlichen Unterricht ertheilt, sondern anch Sandarbeiten und Musik grundlich lehrt, wunscht sobald als möglich ein Unterkommen. Raberes hierüber ertheilt die hiesige Amtsblatts Expedition.

### WEZWANIE

do prenumeraty na dzieło, zawierające historyą rewolucyi francuzkiej, poprzedzającą życie Napoleona, wydane przez Waltera Skotta, na polski przełożone iezyk.

Gdy trwające dotąd przeszkody do wydania dzieła tego na widok teraz dopiero usunięto zostały, przedsięwziął sam tłómacz wydać oneż drogą prenumeraty, spodziewając się, iż publiczność stosownie do oświadczonego dawniej życzenia posiadania tegoż przekładu raczy się dzielnie i z chęcią do wydania onegoż na widok przez naprzód zaliczenie przyodzyc. Dla zapewnienia publiczności, iż dzieło to jest gotowe i złożone w drukarni, gdzie oczekuie tylko zaliczki, tłómacz dał swym: kosztem wydrukować książeczkę, zawierającą mwagi względem przyczyn, dla których wydanie na widok mniejszego przekładu spóźnione rostało, jako téż wstęp, wystawujący, krótki rys rewolucyi francuzkiej. Tytuł dziełka tego jest następujący:

# OBRAZ

## REWOLUCYI FRANCUZKIEJ

poprzedzedzający życie NAPOLEONA, CESARZA FRANCUZÓW, na polski język przełożony

Połkownika KAROLA SARNOWSKIEGO.

Cena dla prænumerantów iest Złt pol. 9. Prænumerata w Departamencie Bydgoskim zbiera się w Bydgoszczy w księgarni Mittlera, w Gnieźnie w księgarni tegoż, w Inowrocławiu na pocztcie u Wgo Bandkiego. W których to miejscach złożune są książeczki wyżej wzmiankowane, gdzie każdy nabyć ich może. Cena książeczki iest gr. pols. 28. Tym zaś, którzy na całe dzieło najprzód 9 Złt. pol. zaliczą, książeczki te wydawane będą bezpłatnie. Prenumerata kończy się z dniem 17. Lutego 1833 r., to iest w dzień zapust.

Formular = und andere Drucksachen, welche in der Gruenauerschen Buchdruckerei in Bromberg stees vorrathig und für die nachstehend bemerkten Preise zu haben sind.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | ligt   pf- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Formulare ju Register ber Kirchen Bucher für Trauungen, Taufen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |            |
| Gestorhene somohl file fatholisme all coungensor situation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 26 3       |
| a) a Church and Churchimonier A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 15         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 - | 1.3        |
| Al Zammin co : (Za) has Dischanning Fill acultification was a said                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 15         |
| WI MANUELLA COLL COLL CANADA AND EPARTHUM THE THE THE THE TANK THE |     | - 6        |
| Formulare zu Rirchen= unb Kammerei=Rechnungen, das Exemplar aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |
| Tormulare ju Kirchens und Rammerer Steaming                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 - | 5 -        |
| 8 Bogen bestehend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            |
| 6 Formulare ju Einnahme und Ausgabe Manualen und Einnahme und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 - | 12 -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |
| 6 Formulare zu Kassen Abschlussen der Rgl. Domainen Memter, das Expl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            |
| a) auf Mundirpapier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | . 2        |
| Ly and Gamamanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 - | 1 3        |
| Formulare ju den Stammrollen, das Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 - | 10 -       |
| Gormulare ju den Grammebuten, das Lienibationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 1          |
| 8 Formulare ju Diaten = und Fuhrkosten Liquibationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 - | - 6        |
| a) 1 Bogen à Likremplare mit Frijetigen Monguetts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 - | - B        |
| Bormulare zu Dickten und Fuhrkoften Riquidationen  a) 1 Bogen à LExemplare mit einseitigen Blanquetts  b) 1 Bogen à LExemplare mit zweiseitigen Blanquetts  9 Ortschafts Berzeichnisse des Bromberger Departements, 4., das Expl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   | 17 6       |
| 9 Drtichafte Bergeichniffe bes Bromberger Departements, 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -   | 3 -        |
| 10 Luther. Ratechismus für Konstrmanden, 8., das Exemplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | , -,       |

### Bekannt machung.

Von der unterzeichneten Expedition wird hierdurch öffentlich bekannt gemacht, dass die Insertionskosten aller derjenigen Inserenda, welche nicht unmittelbar von der Königl. Hochverordneten Regierung hieselbst aufgegeben werden, vor der Einrückung in das Amtsblatt sogleich an die Expedition baar bezahlt werden, Auswärtige aber eine hinreichende Deckung der Kosten einsenden oder die Einziehung derselben durch Postvorschuss in dem desfallsigen Anschreiben ausdrücklich bestimmen müssen, da ohne diesen Vermerk das Schreiben zurückgesandt werden wird. Denn es sind Fälle eingetreten, in welchen die sofortige Einsendung der Geider zwar versprochen, aber nach mehreren Jahren nicht erfolgt ist. Selbst bei vorheriger Bestimmung in dem diesfälligen Anschreiben, ist der Postvorschuss-Brief zum Nachtheil der Expedition, nicht ausgelös't und zurückgegangen.

Für Insertionen dieser Art wird, nach verehrl Bestimmung Einer Königl. Hochverordneten Regierung vom ibten August 1818, No. 35 des Amtsblatts, für jede gedruckte durchlaufende Zeile, sie mag voll werden oder nicht, drei Silber-Groschen neun Pfennige gezahlt.

Bremberg, den 30. April 1831.

Die Expedition des öffentlichen Anzeigers.

# Amtsblatt. Dziennik urzędowy.

Nro. 5.

Nro. 5.

Bromberg, den aften Februar 1833.

Bydgoszcz, dnia 1go Lutego 1833.

1694 Januar I.

Mach einer Mittheilung der Königt. Admis nidration der Stammschäserei zu Frankenselde wird auch in diesem Jahre mit der Mitte Mai c. ein neuer Lehreursus in der bortigen Unters richte Anskalt für Schäser beginnen, an wels chem ebenso wie im vergangenen Jahre, auch Individuen aus der hiesigen Provinz, die sich dazu nach Maaßgabe meiner, in das Amtoblatt ausgenommenen Befanntmachung vom 17. Jas nuar 1830 qualisieiren, Theil nehmen können.

Ich-bringe bies hiermit zur öffentlichen Renutnis und füge hinzu, daß die Bedinguns gen wegen Aufnahme der Schäfer-Lehrlinge in die gedachte Unterrichts-Anstalt, welche weiner obgedachten Amtsblatts-Bekanntmachung beis gesigt waren, für das laufende Jahr keine Bersanderung erlitten haben.

Pofen, den 15. Januar 1833.

Der Oberprafibent bes Grofhers thums Pofen.

Jm Auftrage Zenker. 1694 z Stycznia I.

Podług uwiadomienia Król. Administracyi owczarni zarodowey w Frankenfelde rozpocznie się i w roku terażniejszym w środku Maia r. b. nowy kurs nauki w tamteyszym instytucie naukowym dla owczarzy, którey uczestnikami być mogą podobnież iak roku zeszłego i individua z Prowincyi tuteyszey, które się do tego stosownie do mego w Dzienniku urzędowym umieszczonego obwieszczenia z dnia 17. Stycznia 1832 kwalifikuia.

To podaję niniéyszém do wiadomości publiczney i namieniam, że warunki względem przyjęcia owczarczyków do wspomnionego instytutu naukowego, które do rzeczonego powyżey moiego obwieszczenia Dziennika urzędowego dołączone były, na rok bieżący żadney zmianie niepodległy.

Poznań, dnia 15go Stycznia 1833.

Naczelny Prezes Wielkiego Xicstwa Poznańskiego.

W poruczeniu - Zenker.



### Berfügungen der Konigl. Regierung.

Urządzenia Król, Regencyi,

143 December II.

Die Beranberung in ben Behorben betreffend, an welche fich bie Sandlungereifenden ju wenden haben.

Rachstehende Bekanntmachung des Großhers goglich Peffischen Finanz-Ministeriums vom i5. Detober v. J. die Veränderung in den Behörz den betreffend, an welche sich die Handlungss reisenden zu wenden haben, um der für sie in den Zolls und Handlungs-Verträgen mit Preus ken und andern Staaten ausgemachten Begünz stigungen theilhaftig zu werden, bringen wir in Verfolg der Bekanntmachung vom 14. Novems ber 1829 Umtsblatt Nro. 49 Jahrgang 1829 hiermit zur Kenntniß und Nachachtung der und untergeordneten Behörden, so wie der bes treffenden Gewerbetreibenden.

Bromberg, ben 7. Januar 1833.

Ronigl. Preuß. Regierung.

### Befanntmadung.

Die Aussuhrung bes Art. 13, 5 und 19 ber Boll, und Sandelsvertrage mit beziehungsweise Preugen, Waiern und Burtemberg und Rurheffen bin, fichtlich ber handlungs Reisenden betreffend.

Dach bem Art. 13. bes mit ber Krone Preus gen am 14. Februar 1828 abgeschlossenen 30Us bereinigungs Vertrags, bem Art. 5. des am 27. Wai 1829 mit ben Kronen Baiern und Würstemberg abgeschlossenen Handels Vertrags und dem Art. 19. des am 31. August 1831 mit dem Kurfürstenthum hessen abgeschlossenen 30Us vereinigungs Vertrags sollen diejenigen Fabristanten und andere Gewerbetreibende, welche bloß für das von ihnen betriebene Geschäft Unfäuse von Waaren machen, oder Handlungs reisende, welche nicht Waaren selbst, sondern

143 z Grudnia II.

Względem zmiany w Władzach, do których się podróżni handlerze udawać maią.

Następne obwie-zczenie wielko-Xiążęco-Heskiego Ministerstwa finansów z dnia 15. Października r. z. względem zmián w Władzach, do których się podróżni handlerze udawać mają, w celu stania się uczestnikami ułaskawień dla nich w umowach celnych i handlowych z Prussami i innemi Państwami zastrzeżonych, podaiemy niniéyszém w skutek obwieszczenia z dnia 14go Listopada 1829 Dziennik urzędowy Nr. 49. na rok 1829 do wiadomości i zastósowania się podrzędnych nam Władz iakotéż właściwych procederownikow.

Bydgoszcz, dnia 7go Stycznia 1833.

Królewsko-Pruska Regencya.

#### Obwieszczenie.

względem wykonania artykułu 13 5 i 19 umów eelnych i handlowych z Prussami, Bawarya, Wirtembergią i Xięstwem Heskim co do podrużuiących handlerzy.

Podług Art. 13. zawartéy z koroną Pruską na dniu 14. Lutego 1828 ugody celnéy, art. 5. zawartéy na dniu 27. Maia 1829 z koroną Bawarską i Wirtembergską ugody handlowéy i Art. 19. zawartéy na dniu 31ym Sierpnia 1831 z Xięstwem Heskim umowy celnéy, obowiązani być nie maią ci fabrykanci i inni procederownicy, którzy tylko dla procederu swego towary zakupuią, lub podrużujący handlerze, którzy nie towary same, łecz tylko proby tychże przy sobie maią, w celu poszukiwania zamowień, gdy

nut Mufter berfelben bei fich führen, um Besftellungen zu suchen, wenn fie als Inlander bie Berechtigung zu diesem Gewerbsbetriebe in bem einen Staate burch Entrichtung ber gesetlichen Abgaben erworben haben, in dem andern Staate feine weitere Abgabe hierfur zu entrichten verspflichtet senn.

Die naheren Bedingungen, unter welchen bie oben erwähnten Begunftigungen ben Fabvis fanten und Sandlern oder beren Reifenden gus geftanden werden, find in ben Befanntmachuns gen vom 19. October 1829, 21. Januar 1830 und 5. Juni 1832, Dro. 50, 7. und 63. des Großbergogl. Regierungsblatts jener Jahre angegeben und es behalt babei im Allgemeinen fein Bewenden. Allein es tritt burch bie mit bem heutigen Tage gur Mudführung gelangende Aufhebung ber Provingial = Regierungen in dem Großherzogehum biejenige Beranberung bins sichtlich ber Behorden ein, an welche fich bie Sandlunge Reifenden ju wenden haben, welche hiermit weiter jur offentlichen Renntniß gebracht wieb. Es haben sich nemlich fur die Zufunft biejenigen gabritanten und Sanbler aus dem Großherjogthum, welche im Auslande Beftels lungen suchen ober Auffaufe machen wollen, um bas nach ben oben ermahnten Befannemas dungen erforderliche Gewerbszeugniß zu erwirs ten, fatt an bie Provinzial Regierungen in ben Provingen Starkenburg und Oberheffen an bie Provingial - Rommiffare gu Darmftadt und Giefen, in ber Proving Rheinheffen aber an die Provingial-Direftion ju Maing, zu wenden, welche biefe Gewerbszeugniffe binfuro fatt jener in vorschriftsmäßiger Art ausstellen werben.

Eben so haben sich auch die Fabrikanten und handlungsreisenden aus den auswärtigen Staaten, auf welche die oben erwähnten Besgünstigungen Unwendung sinden, mit den dorzgeschriebenen zu ihrer Legitimation erforderlichen Zeugnissen, statt an die Provinzial-Regierungen, sur Jumpft an die Provinzial-Rommissäre zu Darmstadt und Gießen oder die Provinzial-Direktion zu Mainz zu wenden, um die Ermächs

iako kralowcy prawo do prowadzenia procederu w iedném Państwie przez zaspokojenie prawnych podatków nabyli, w drugiem Państwie za to podatków niezczać.

Bliższe warunki, pod któremi powyżey rzeczone ułaskawienia fabrykantomi handlerzom lub ich podrużującym przyznane są, wskazane są w obwieszczeniach z dnia 19go Października 1829, 21. Stycznia 1830 i 5go Czerwca 1832 Nro. 50 7 i 63 Wielko-Xiqżącego Dziennika urzędowego rzeczonych lat, i pozostaie się przytém w powszechności. Z tém wszystkiém przez doprowadzone z dniem dzisiejszym do skutku zniesienie Regencyi prowincyalnych w Wielkiem Xiestwie nastaie zmiana względem tych Władz, do których się podrużujący handlerze udać maią, a która się niniéyszém do wiadomości publicznéy podaie. Mianowicie udawać się maią naprzyszłość ci fabrykanci i handlerze z Wielkiego Xiestwa, którzy zagranicą zamowień poszukiwać lub kupować chcą, w celu pozyskania zaświadczenia procederowego podług powyżey rzeczonych obwieszczeń potrzebnego, zamiast do Regencyi prowincyalnych w prowincyach Starkenburg i gornéy Hessyi do Kommissarzy prowincyalnych w Darmstadt i Giessen, w Prowincyi Hessyi Reńskiey zaś do Direkcyi prowincyalney w Mainz, ktorzy zaświadczenia te procederowe naprzyszłość w mieysce rzeczonych powyżej Władz w przepisany sposób wydawać będą.

Podobnież udawać się maią fabrykanci i podrużujący handlerze z Państw zagranicznych, do których się powyżey rzeczone ułaskawienia stósują, z przepisanemi do ich legitymacyi potrzebnemi zaświadczeniami, zamiast do Regencyi prowincyalnych, na przyszłość do Kommissarzy prowincyalnych w Darmstadt i Giessen lub do Direkcyi prowincyalnećy w Mainz, w celu pozyskania



tigung gur abgabefreien Musübung ihrer Gesfchäfte innerhalb bes Großherzogthums gu ers balten.

Darmftabt, ben 15. Detober 1832.

Großbergoglich heffisches Minifter

npoważnienia do wolnego lod podatku wykonywania swych czynności wewnątrz Wielkiego Xięstwa.

Darmstadt, dn. 15. Października 1832.

Wielko-Xiqzeco-Heskie Ministerium finansów.

Rinberpeft in Schoden.

Huch in ber Stadt Schocken, Wongrowiecer Rreises, ist die Rinderpest ausgebrochen und zwei Stuck Rindvieh sind an der Seuche trespirt.

Der Ort ist eng gesperrt und es sind übrigens alle Maasregeln, welche das Biehssterbes Patent für Fälle dieser Urt vorschreibt, ausgeführt, auch sind früher schon, der in Przysseta ausgebrochenen Rinderpest wegen, die Biehs Märtte in Wongrowiec, Miekcisto, Lopienno und Janowiec ausgehoben worden.

Es verfteht fich von felbft, bag Biehmartte in Schocken vorlaufig nicht ftatt finden durfen.

Bromberg, ben 23. Januar 1833.

Abtheilung bes Innern.

Pomor bydła rogatego w Shokach.

W Mieście Skokach, Powiatu Wongrowieckiego powstała także choroba zarazy bydła rogatego, na którą 2 sztuki wypadły.

Miéysce to iest ściśle zaniknięte i przedsięwzięte tamże zostały wszelkie środki, które patent o pomorze bydła w przypadkach rodzaju tego przepisuje, dawniey także z powodu powstałey w Przysiece zarazy bydła, jarmarki bydelne w Wongrówcu, Mieścisku, Łopiennie i Janowcu zawieszone zostały.

Rozumie się samo przez się, że iarmarki na bydło w Skokach temczasowie mieysca mieć niepowinny.

Bydgoszcz, dnia 23go Stycznia 1833. Wydział spraw wewnętrznych.

1827 Dezember I.

Ratholische Rirchen, und Sausfollefte jum Wieberaufbau bes in dem Dorie Doppenmalbe bei lickermunde abgebrannten Schulhauses der katholischen Bes meinde daselbit.

Die Königl. Ministerien ber Geifflichen, Unsterrichts und Medicinal Angelegenheiten, bes Innern und ber Polizei, haber sich auf ben Untrag ber Königl. Regierung zu Stettin bes wogen gefunden, zum Wiederaufbau bes in dem

1827 z Grudnia I.

Kollekta kościelna katolicka i domowa na odbudowanie spalonego w wsi Hoppenwalde przy Uchermunde domu szkolnego tamtéyszéy gminy katolickiey.

Król. Ministerstwa interessow duchownych i lekarskich, tudzież spraw wewnętrznych i Policyi powodowanemi się być znalazły na wniosek, Król. Regencyi Szczecińskie, uchwalić kollektę kościelną katolicką i de-

Dorfe Hoppenwalde bei Uckermunde, zur Nachtseit abgebrannten Schulhauses der katholischen Gemeinde daselbst, wobei auch das hirtenhaus und drei Budnerwohnungen ein Naub der Flammen geworden, Behufd Unterstützung der sehn armen und kleinen Gemeine, die ihrem saus digen Acker kaum den nothwendigsten Lebensunsterhalt abgewinnen kann, eine katholische Kirchens und Hausfolletze in den Provinzen Schlessen und Posen zu bewilligen.

Die ber unterzeichneten Konigl. Regierung nachgeordneten fatholischen herren Geiftlichen und Königl. Landrathlichen Memter werden in Bemagheit einer Berfügung bes herrn Dbers Prafidenten ber Proving vom 15. December v. 3. hiedurch angewiesen, jenen hoben Miniftes rialbefehl im biefigen Departement in Ausfuhrung ju bringen und babei die in ber Berfits gung vom 4. Februar 1817 (Amtsblatt für 1817 Ro. 7 Geite 98 und burch unfere Bers ordnung vom 2. December 1831 (Amteblatt für 1851 Ro. 52 Geite 1116) die Ginfendung ber Kolleftengelber betreffend, gegebenen Bors Schriften zu beachten. Der Ertrag Diefer Role lette, welcher von ben herren Geiftlichen und den Königl. Landrathlichen Memtern ber betrefs fenden Ronigl Rreistaffe bis gum 1. April c. und von fammelichen Rreistaffen ber bicfigen Regierungs Dauptfaffe bis jum 1. Dai c. gu übersenden ift, wird bemnachft ber Sauptkaffe ber Ronigl. Regierung ju Stettin überfandt, und am Ediluffe bes Jahres burch das Umtes blatt jur offentlichen Kenntniß gebracht werden.

Bromberg, ben 10. Januar 1853.

Abtheilung bes Innern.

miową w Prowincyach Szląskie i Pożnańskie na odbudowanie spalonego w nocy w wsi Hoppenwalde przy Uckermunde domu szkolnego tamteysze gminy katolickie, przyczem także dom pasterza i trzy mieszkania chałupnicze w perzynę obrocone zostały, w celu wsparcia bardzo ubogiey i małey gminy, która z swey piaszczystey roli ledwo utrzymać się może.

Zalecamy niniéyszém podrzędnym Krol. Regencyi Johność Duchownym katolickim i Król. Urzędom Radzco Ziemiańskim, stósownie do urządzenia Naczelnego Prezesa Prowincyi z dnia 15. Grudnia r. z., aby powyższy wysoki rozkaz ministeryalny w Departamencie tutéyszym wykonali, i przytém wydane przepisy w urządzeniu z dnia 4go Lutego 1817, (Dziennik urzędowy na rok 1817 Nro. 7 stron. 98) i w rozporządzeniu naszém z dnia 2. Grudnia 1831 (Dziennik urzędowy na rok 1831 Nro 52 stron. 1116) względem nadsyłania kollekt zachowali.

Dochód kollekty téy przez Jchmość duchownych i Król Urzędy Radzco-Ziemiańskie właściwym Król. Kassom Powiatowym do 1. Kwietnia r. b. i przez wszystkie Kassy Powiatowe tutéyszéy Kassie głównéy Regencyinéy do 1. Maia r. b. przesłać się maiący, będzie potém Kassie głównéy Król. Regencyi w Szczecinie odesłany i w końcu roku przez Dziennik urzędowy do wiadomości publicznéy podany.

Bydgoszcz, dnia 10go Stycznia 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.



1213 December T.

Bermiefene Landftreicher-

In dem Monat November ift ber aus Warsschau geburtige Bagabonde Paul Tabinsti von hier aus über Inowraciam, unter ber gesetzlischen Berwarnung, per Transport nach Polen beforbert worden.

Bromberg, ben 20. Januar 1833.

Abtheilung bes Innern.

Personal = Chronit.

859 Januar I.

Die interimistische Berwaltung bes gandraths fichen Amts zu Chodziesen ift dem vormaligen gandrath Weiß übertragen worden.

- 1343 Januar I.

Der Pfarrer Werner von Erin zum Pfars rer der neu eingerichteten evangelischen Gemeinde zu Mogilno und der Rebengemeinden Dombrowo und Josephowo.

2497 December I.

Der Kandidat ber Feldmeßfunst Gustav Adolph Gottgetreu ist am 3. d. M. als Regierungs-Kondukteur vereidigt worden.

2498 December I.

Der Kandidat ber Feldmeßtunst Morits Wilhem Gottgetren ift am 3. b. M. als Resgierungs Kondufteur vereidigt worden.

2061 December II.

Der ehemalige Unterofficier Ludwig Scholz ift als Hulfs- Exekutor bei bem Konigl. Lands rathlichen Umte zu Inowraclaw angestellt und vereidigt worben.

1684 December I.

Der Lehrer Preuwit, bisher in Iwno, als interimistischer Lehrer an ber katholischen Schule in Szeife, im Rreise Schubin.

1913 z Grudnia I.

Wypędzeni tułacze.

I nłacz Paweł Tabiński z Warszawy rodem wysłany został w miesiącu Listopadzie przez transport do Polski tu z tąd na Jnowrocław pod prawnem ostrzeżeniem.

Bydgoszcz, dnia 20go Stycznia 1833-

Wydział spraw wewnętr znych.

Kronika osobista.

859 z Stycznia 1.

Intermistyczne zawiadywanie Urzędu Radco-Ziemiańskiego w Chodzieżu poruczone zostało byłemu Radzcy Ziemiańskiemu Weiss.

1343 z Stycznia I.

Pleban Werner z Kcyni na Plebana nowo urządzonej gminy ewanielickiej w Mogilnie i pobocznych gmin Dombrowy i Jezefowa.

2497 z Grudnia I.

Kandydat miernictwa polnego Gustaw Adolf Gottgetreu złożył przysięgę dnia 3go m. b. iako konduktor Regencyiny.

2498 z Grudnia I.

Kandydat miernictwa polnego Moritz Wilhelm Gottgetreu złożył przysięgę dnia 3. m. b. iako konduktor Regencyiny.

2061 z Grudnia II.

Były Podossicer Ludwik Scholz exekutorem pomocnym przy Król. Urzędzie Radco-Ziemiańskim w Jnowrocławiu ustanowiony został i przysięgę złożył.

1684 z Grudnia I.

Nauczyciel Prellwitz, dotychczas w Jwnie na intermistycznego Nauczyciela przy szkole katolickiew w Szczepicach, Powiatu Szubińskiego.

(hiergu ber öffentliche Anzeiger Ro. 5.)

# Deffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

Nro. 5.

do

Nro. 5.

### Bekantmachungen der Konigl. Regierung. Obwieszczenia Król. Regencyi,

1048 Januar I.

Sperre , Mufbebung.

Die Tollfrantheit unter dem Rindvleh in Ros walemo, Schubiner Rreifes, ift getilgt, baber bie biesfällig verfügte Sperre bes Orts und feiner Feldmart für Rindvieh, Rauchfutter und Dunger wieder aufgehoben worden ift.

Bromberg, ben 16. Januar 1833.

Abtheilung bes Innern.

1048 z Stycznia I.

Zniesienie zamkniecia.

horoba zapamiętania pomiędzy bydłem rogatém w Kowalewie, Powiatu Szubińskiego panować przestała, dla tego nakazane zamkniecie mieysca tego i pola iego dla bydła rogatego, paszy i mierzwy zniesione zostało.

Bydgoszcz, dnia 16go Stycznia 1833.

Wydział spraw wewnetrznych.

793 December II.

Die Lieferung bes Pariers jum Bedarf ber Ronigl. Regierung betreffend.

Die Lieferung bes Papiers zum Bedarf ber Ronigl. Regierung, von jahrlich etwa:

11 Ritg Belin : Papier,

Ronal = Papier,

53 Relations = Papier, 90 Mundir = Papier,

250 fein Concept = Papler,

100 orbin. Concept = Papier,

15

fein Median = Papier, 15 ordin.

blau Papier,

793 z Grudnia II.

Względem liwerunku papieru na potrzebę Król. Regencyi.

iwerunek papieru na potrzebe Król. Regencyi, w ilości roczney około

1½ ryzy papieru welinowego,

papieru Royal,

53 ryz papieru relacyinego,

90 ryz papieru mundowego.

cienkiego papieru konceptowego, **250 -**

ordynar. 100 -

15 - cienkiego) median papieru,

ordynar. 15 -

4 ryzy niebieskiego papieru,





6 Rief groß ) Pacts Papier,

mehr oder weniger und für einen Zeitraum von drei Jahren, soll im Wege der Submission bewirft werden.

Bei annehmlichen Preisen wird ber bieds fällige Kontrakt entweder sogleich auf langere Jahre abgeschlossen, ober boch so lange, bis nicht eine halbjahrige Kandigung erfolgt, vers langert werden.

Lieferungelustige werben baber hierburch anfgefordert, ihre Submissionen versiegelt mit ber Aufschrift:

"Submiffion bes N. N. auf die Papiers Lieferung der Ronigl. Regierung zu Broms berg"

unter gleichzeitiger Beifügung ber Proben bes qu liefernden Papiers und unter bestimmter Ans gabe der Preise für jede Sorte, an und einzus reichen; auch in soweit sie hier personlich nicht befannt sind, über ihre Zuverläßigkeit und Mittel ein Attest ihrer Ortobehorde beizusügen.

Im Termin
ben 20. Marz c.
werben die Submissionen vor dem versammeleten Regierungs Collegio eröffnet und nach Besfinden über die Annahme und Nichtannahme der Submissionen beschlossen, demnächst aber jeder Submittent sogleich beschieden werden.

Die Submiffionen find alfo bor bem obis

Bromberg, ben 9. Januar 1833.

Ronigl. Preuß. Regierung.

6 ryz wielkiego papieru do pakowania 3 - miernego papieru do pakowania 1 ryzę bibuły, 1 ryzę bibuły,

więcey lub mniey i na przeciąg czasu trzech lat, ma być w drodze submissyi wypuszczony.

Przy przyjąć się mogących cenach będzie kontrakt albo zaraz na dłuższe lata zawarty, lub téż tak długo, dopóki półroczne wypowiedzenie nie nastąpi, przedłużony.

Wzywamy zatém niniérszém ochotników liwerunku, aby submissyc swoie zapieczętowane z napisem:

> "Eubmissya N. N. na liwerunek papieru "Krol. Regencyi w Bydgoszczy"

przy dołączeniu zarazeni prób liwerować się maiącego papieru, i przy pewném oznaczeniu cen za każdy gatunek, do nas podali, tudzież, ieżeli tu osobiście znani nie są, względeni ich pewności i środkow attest swey Władzy miejscowej dołączyli.

W terminie dnia 20. Marca r. b. otworzone bedą submissye przed zgromadzoném Kollegium Regencyiném, i według znalezienia względem przyjęcia lub nieprzyięcia submissyi decyzya nastąpi, potém zakażdy submittent odpowiedź odbierze.

Submissye zatém podane tu być powinny przed powyższym terminem.

Bydgoszcz, dnia 9go Stycznia 1833-

Królewsko-Pruska Regencya.

Die bem verfforbenen Rammerherrn D. Dems bindli zugehorigen Gebaude auf bem Borwerk Bielno und im Dorfe Groß Londt, namlich:

A. auf bem Borwerf Btelno:

1) ein Schaafftall = Unbau, 2) = Schennen = Unbau,

3) . Speicher : Unbau,

4) s Unbau am Backs und Bafchhaufe,

5) & Holyschauer,

6) \* gewolbier Erbfeller,

B. im Dorfe Groß Londf:

1) bas Branhaus incl. Darr = Anlage,

9) ein Speicher, sollen pluslicitando verkauft und abgebrochen werten.

Jum Verfauf der Gebäude auf dem Vorswert Btelno ist ein Termin daselbst auf den 27. Februar c. und in dem Dorse Groß konst auf den 28. Februar c. Vormittags um 10 Uhr angesetzt, zu welchem Kaustustige mit dem Bemerten eingeladen werden, daß das Kausgeld sogleich im Termine erlegt wird, die Gebäude aber innerhalb 8 Wochen abgebrochen und die Stellen gereinigt sein nuissen.

Bromberg, ben 16. Januar 1833.

Abtheilung für birecte Stenern'it.

Należące do zmarłego Szambelana Densbińskiego budynki na folwarku Wtelno k we wsi wielkim Lońsku, mianowicie:

A. na folwarku Wtelno

1) przybudowanie owczarni,

2) - stodoły,

3) spichrza, do piekarnika i pralni,

5) drwalnia,

6) sklep,

B. we wsi wielkim Łońska

r) browar włącznie suszarni,

2) spichrz, maią być naywięce podaiącemu sprzedane i rozebrane.

Do sprzedaży budynków tych na folwarku Wtelinskim przeznaczony tamże iest termin na dzień 27. Lutego r. b., we wai zaś wielkim Łońsku na dzień 28. Lutego r. b. z rana o godzinie 10., na który ochomików kupna z-tém namienieniem wzywamy, że summa kupna natychmiast w torminie złożoną będzie, budynki zaś w przeciągu 8 tygodni rozebrane i mieysca zrównane być muszą.

Bydgoszcz, dnia 16go Stycznia 1833.

Wydział podatków stałych etc.

### Sicherheits = Polizei.

sog1 Januar I.

Der mittelst Steckbriefes vom 19. Septems ber 1830 (Deffentlicher Anzeiger zum vorjähris gen Amtsblatt No. 40 Seite 579) verfolgte. Ignat v. Drzewiecki, hat sich bei dem: Inquisstoriat zu Kozmin freiwillig gestellt.

Pofen, ben 9: Januar 1833.

Adnigli Megierung: I. und II.

## Policya bezpieczeństwa.

2031 z Stycznia I.

Jgnacy Drzewiecki listem gończym z dna 19. Września 1832, (Dodatek publiczny do przeszłorocznego Dziennika urzędowego Na 40 stronnica 579) ścigany, stawił się dobrowolnie do Jnkwizytoryatu w Koźminie.

Poznań, dnia 9go Stycznia 1833.

Króli Regencya li i II.



### Befanntmachung.

Die mittelst Steckbriefe verfolgte Catharina Rowakowska ist in Ostrowo ergriffen und dem unterzeichneten Inquisitoriate überliefert worden.

Rojmin, ben 3. Januar 1833.

Ronigliches Inquisitoriat.

efe. Listy gończe.

780 z Stycznia 1.

Poniżey opisany muszkietyer Andrzy Swiderski z Król. 37go połku piechoty zbiegł dnia 30go Grudnia r. z. z kwatery Hillensberg, Departamentu Regencyinego Aachen.

Obwieszczenie.

Przez listy gończe ścigana Katarzyna Nowa-

kowska została w Ostrowie schwytaną i pod-

Koźmin, dnia 3go Stycznia 1855.

Królewsko-Pruski Jnkwizytoryat.

pisanemu Inkwizytoryatowi odstawioną.

Wzywamy wszystkie Władze cywilne i woyskowe, aby na zbiega tego baczne oko miały, onegoż w razie spostrzeżenia przytrzymały i do Urzędu Radzco-Ziemiańskiego w Gnieznie dostawić kazały.

Bydgoszcz, dnia 1850 Stycznia 1835.

Wydział spraw wewnętrznych.

Ubiór.

Dezerterowak z całkiem pakierunkiem.

Rysopis.

Wiek 23 lat 2 miesiące, miessce urodzenia Pomarzany, w Powiecie Gniznińskim, religia katolicka, wzrost 5 stóp 4 cale 2 sztrychy, włosy czarne, czoło plaskie, brwi plaskie i mocne, oczy brunatne, nos krotki, usta rozrzucone, zęby dobre, podbrodek okrągły, cera twarzy zdrowa, znaki szczególne: chodzi nieco pochyło.

### Stedbriefe.

780 Januar L

Der nachstehend bezeichnete Mustetier Uns breas Swidersti vom Konigl. 37. Infanteries Regiment, ist am 30. Dezember v. J. aus dem Kautonnements Quartier hillensberg Mes gierungs Bezirf Nachen besertirt.

Cammtliche Civils und Militair Behörs ben werden erfucht, auf denfelben Acht zu has ben, ihn im Vetretungsfalle zu verhaften und on das Landrathliche Amt Gnesen abliefern zu lassen.

Bromberg, ben 18. Januar 1833.

Abtheilung bes Innern.

Befleibung. Defertirt mit gangem Gepad.

Signalement.

Alter 25 Jahr 2 Monat, Geburtsort Posmarzany Kreis Gnesen, Religion katholisch, Siche 5 Fuß 43oll 2 Strick, Saare schwarz, Stirn flach, Augenbraunen flach und start, Augen brann, Nase stumps, Mund aufgeworssen, Zähne gut, Kinn voll rund, Gesichtsfarbe gefund, besondere Kemizeichen: geht etwas gesbeugt.

Durch Erkennkniß ist Stephan Jankowski, friher Schafer zu Wegierskie Schrodaer Rreisses, geboren zu Markowice, bessen Signalement sich unten besindet, wegen Verfalschung außers ordentlich mit einer Zwochentlichen Gefängnißsstrafe belegt worden, kann aber alter Nachforsschungen ungeachtet nicht habhaft gemacht wers den, weshalb wir alle resp. Eivils und Militairs Behörden ersuchen auf benselben ein wuchsas mes Auge zu haben und im Ergreifungskalle ihn an uns per Transport abschieden zu lassen.

### Signalement.

Etephan Jankowski auch Lepina genannt, aus Baieretie und aus Markowice, Schroback Reifes gebürtig, ift katholischer Religion, 32 Jahr alt, 5 Fuß 5 Joll groß, hat dunkelbraus nes krauses haar, bedeckte Stirn, dunkelbraune Augenbraunen, graue Augen, kleine gebogene Nase, gewöhnlichen Mund, rundes Kinn, langsliches Gesicht, gesunde Gesichtskarbe und schlank von Statur, als besondere Kennzeichen hat dersselbe am Gelenke der linken Hand, Zeichen eis nes Schußes und an der rechten Hand einen krummen Finger, gleichfalls vom Schuß.

Rojmin, ben 9. December 1832.

Adnigl. Preug. Juquifitorfat.

Szczepan Jankowski, dawnieg owczarz w Węgierskiem, Powiatu Szredzkiego, rodem z Markowic, którego rysopis poniżeg się znayduie, względem sfałszowania przez wyrok extraordynaryinie 8tygodniowym więziemiem obłożony, mimo wszelkiego usiłowania niemoże być poymanym, dla czego wzywamy wszelkie resp. cywilne i woyskowe Władze, aby na niego baczne oko mieć i w razie schwytania onegoż przez transport nam odstawić zechciały.

### Rysopis.

Szczepan Jankowski alias Lępina z Węgierskiego, Powiatu Szredzkiego, rodem z
Markowić, iest religii katolickie, 32 lat
stary, 5 stóp 5 cali wysoki, ma włosy ciemnobrunatne, kędziorowate, czoło przykryte,
powieki ciemnobrunatne, oczy szare, nos
mały wygięty, usta zwyczayne, podbrodek
okrągły, twarz małą podługowatą, cerę zdrową, postać szczupłą. Jako znaki szczególne
ma na lewéy ręce w zgięciu znaki od ustrzatun a u prawéy ręki ieden krzywy palec również od ustrzału.

Koźmin, dnia 9go Grudnia 1832.

Król. Inkwizytoryat.

Tire Januar I.

Der Schäfer Johann Handse aus Ruczsowo, Pleschner Kreises, welcher mittelst Erkenntnisses I. Justanz vom 23. August pr. wegen Verunstruung von 4 Schöpsen mit einer 8wochentlischen Gesängniß: Strafe und dem Verlust der Rational-Rosarde bestraft worden ist, hat sich nachdem derselbe am 19. März pr. seiner Haft nach dause entlassen war, in seinem vorgenannstm Wohnorte nicht eingefunden, auch ist seine Rammattiger Ausenthalt unbekannt-

Ties z Stycznia R

Owczarz Jan Handke z Kuczkowa, Powiatu Pleszewskiego, będąc wyrokiem I. instancyi z dnia 23. Sierpnia r. z. o przeniewierzenie się względem 4 skopów, na karę 8niedzielnego więzienia i utratę kokardy narodowey wskazanym i na dniu 19. Marca r. z. z więzienia temczasowego do domu wypuszczonym, tam się nie udał, tylko się oddalił, pobyt iego teraźnieyszy nie iest wiadomy.



Es werben baher fammtliche Behörben und Individuen gebuhrend erfucht, diefen Berbres der, wo er fich betreten lagt, verhaften und an uns per Transport abfenden zu wollen.

Rojmin, ben 16. Januar 1833.

Ronigl. Preug. Inquifitoriat.

#### Signalement.

Familienname Handle, Vorname Johann, Stand und Gewerbe Schäfertnecht, Geburtssort Pogorzell, Aufenthaltsort Ruczfowo, Relisgion katholisch, Alter 70 Jahr, Größe 5 Fuß 5 Zoll, Haare grau, Stirn frei, Augenbraunen hellblond, Augen blau, Nase breit, Mund geswöhnlich, Bart einen kleinen Schnurrbart, Ichtsbildung oval, Gesichtstarbe gesund, Gesstalt mittel, Sprache polnisch und etwas deutsch, besondere Kennzeichen: keine.

Wzywamy zatém wszelkie Władze tak cywilne iako i woyskowe, ażeby rzeczonego winowaycę, gdziekolwiek spostrzedz się da, przyaresztować, i nam tu przez transpose odstawić raczyły.

Koźmin, dnia 16go Stycznia 1853.

Król. Jnkwizytoryat

### Rysopis.

Nazwisko familiine Handke, imie Jan, stan i proceder owczarek, mieysce urodzenia Pogorzel, mieysce pobytu Kuczkowo, religia katolicka, wiek 70 lat, wzrost 5 stop 5 cali, włosy siwe, czoło niepokryte, brwi ismoblond, oczy niebieskie, nos szeroki, usta zwyczayne, broda, nosi mały wąsik, zęby czarne i uszkodzone, podbrodek i skład twarzy okrągławy, kolor twarzy zdrowy, postać średnia, mowa polska i cokolwiek niemiecka, osobliwe znaki: żadne.

### 2028 Januar I.

Die wegen mehrerer gewaltsamen Diebstähle von uns zur Untersuchung gezogenen unten naber beschriebenen Verbrecher, als: Fleischer Johann Tobias Orland und der Zeugschmidt Karl Woppenschnur, sind am Abende des 18. d. M. aus dem hiesigen Criminalgesängnisse entwichen. Alle öffentliche Beborden werden daher dienstergeberkt ersucht, auf die vorgenannten Verbrecher ihr Augenmerk zu richten, dieselben im Betretungsfalle zu verhaften, ihre Gelder und Sachen in Beschlag zu nehmen und mit denselben die Entwichenen an uns gegen Erstattung der dadurch erwachsenen Kosten abliefern zu lassen.

Butom, ben 19. Januar 1833.

### Ronigl. Preug. Lands und Stadtgericht.

### Signalement bes Drland.

Baterland Sachsen, Geburtsort Blumberg bei Gorlit, Religion lutherisch fruher aus geblich katholisch, Große 5 Juß 6½ 30ll, Alter 35 Jahr, Sprache deutsch, Statur fraftig, Haare schwarz, Stirn rund und bedeckt, Augenbraunen schwarz und auffallend start, Augen schwarzs braun und tiesliegend, Rase lang und stark mit großen Naselochern, Mund dick mit aufgewors seinen Lippen, Bart schwarz und einen schwarzen Backenbart, Kinn gewöhnlich, Gesicht langlich, Gesichtesarbe ftart brunett, Jahne vollständig und gesund, befondere Kennzeichen: der Verbrescher geht auffallend trumm mit vorne übergebogenem Genicke und ist etwas zerstreut pockengrubig.

Beffeibung.

Einen blauen abgetragenen tuchenen lleberrock, ein paar graue alte tuchene Beinfleteter, über die Stiefeln, eine fattunene Wefte, ein buntes Salstuch, eine blautuchene Muge nut Schirm, ein paar lederne Salbstiefeln.

Signalement bes Carl Boppenfcnur.

Baterland hinterpommern, Geburtsort Stolpe, Religion lutherisch, Alter 20 Jahr, Größe 5 Fuß 2 Boll, Sprache deutsch, Statur fraftig und untersetzt, haare blond, Stirn groß rund und frei, Augenbraunen blond, Augen graublau, Nase gewöhnlich, Bart keinen, Kinn rund, Besicht rund und voll, Mund gewöhnlich, Gesichtsfarbe gefund, Zahne vollständig und gesund. Be f l e i b u n g.

Einen zerriffenen grau tuchenenen Ueberrock, ein paar zerriffene grautuchene Beintleis ber, eine fattunene Beite, ein rothfattunenes Salstuch, eine grau tuchene Duge mit Schirm, ein paar Salbstiefeln, welche er bei seiner Entweichung dem Gefaugenwarter entwandt hat.

Der wegen Diebstahls im hiesigen Gefängs nisse inhaftirt gewesene Bäcker = und Müller= Geselle Johann Jwedrich Noack ist aus dem erstern in der Nacht vom 18. bis 19. d. M. mittelst gewaltsamen Ausbruchs entsprungen, und da uns an dessen Habhaftwerdung viel ges legen ist, so ersuchen wir alle Civil= und Mislitair=Behörden, so wie alle Domini:n und Prisdatpersonen, den Johann Friedrich Moack im Betretungsfalle sofort zu arretiren und unter sichere Estorte an uns abliesern zu lassen.

Signalenenent. Forname Johann Friedrich, Geburtsort Terschen in der Nieders lausib, Aufenthaltsort julent Lobsens, Religion evangelisch, Alter 65 Jahr, Größe 5 Fuß 4 Bell, Haare schwarz, Stern frei, Angenbraunen schwarz, Nase start, Mund gewöhnlich, Fart schwarz unrasirt, Jahne nicht vollständig, Kinn länglich, Gesichtsbildung oval, Gestchtsfarbe ungesund blaß, Gestalt mittelmäßig, Sprache beutsch, besondere Kennzeichen: keine.

Befleibung. Ein alter grautuchener Ueberrock, ein altes buntes halbtuch, zwei alte grautuchene Westen, ein Paar graue hofen, ein Paar alte Stiefeln, einen neuen Filzhut, ein weiß leinenes hembe.

Lobfens, ben 21. Januar 1833.

Ronigl. Preug. Friebensgericht.

Jan Fryderyk Noah czeladnik kunsztu piekarskiego razem i młynarskiego, który w więzieniu tutéyszym względem kradzieży był osadzonym, zbiegł w nocy z dnia 18. na 19 b. m. przez gwałtowne wyłamanie się a gdy zatem na schwytaniu onego ż wiele zależy, przeto upraszamy wszelkie Władze cywilne i woyskowe również i każdego mieszkańca w szczegolności, sby rzeczonego Jana Fryderyka Noak, gdziekolwiek spotkawazy aresztował i onegoż pod bespieczną nam odstawić dał eskortą.

Rysopis.

Nazwisko Nosk, imie Jan Fryderyk, mieysce urodzenia Tetschen w niższey Lauzyi, mieysce pobytu ostatniego Lobżenica, religia ewanielicka, wiek 65 lat, wzrost 5 stop 4 cale, włosy czarne, czoło otwarte, brwi czarne, nos wielki, usta naturalne, broda czarno zarosła i nieogolona, zęby niezupełne, broda potiągła, twarz okrągła, a pozoru niezdrowy i blady, wzrostu mieznego, posiada tylko ięzyk niemiecki, szczegolne znaki: żadne.

O d z i e ż.

Stary sukienny szaraczkowy surdnt, pstra chustka stara na szyi, a stare sukienne szaraczkowe westki, takie same spodnie, para starych bótów, nowy okrągły kapelusz i biała płócienna koszula.

Łobżenica, dnia 21go Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.



#### 2029 Januar I.

Rachbenannter unter polizeilicher Aufsicht gestandene Rnecht Michael Mehlieb, aus Czemlewo Culmer Rreifes geburtig, bes Berbrechens bes Diebstahls Schuldig, ift am 17. b. M. aus Unislaw entwichen und foll auf bas fchleunigste jur Saft gebracht werben.

Sammtliche Polizeibehorben und bie Rreis-Gensb'armerie werben baber biermit ers fucht, auf benfelben ftrenge Acht gu haben und ibn im Betretungsfalle unter ficherm Geleite nach Unislam an das unterzeichnete Domainen-Amt gegen Erstattung ber Beleites und Berpffes gungefosten abliefern ju laffen. Gine befondere Dramie fur die Ergreifung ift nicht bewilligt.

Unislaw, ben 17. Januar 1833.

### Ronigl. Preug. Domainen : Amt.

Befchreibung ber Perfon. Große 5 Fuß 3 3oll, haare braun, Stirn boch, Augenbrannen braum, Augen braum, Rafe langlich, Mund gewöhnlich, Bart braun, Rinn oval, Gesicht langlich, Gesichtofarbe ges fund, Statur mittel, besondere Kennzeichen: feine.

etteibung. Blautuchenen Mantel, ordinaire lange Schaafspeli= Jacke, alte gestreifte brilligne Dofen, ordinaire lederne Stiefeln, gruntuchene Muge, Salstuch, rothwollener Chawl, leines nes hembe.

Perfonliche Verhältniffe. Alter 35 Jahr, Religion evangelisch, Gewerbe Knecht, Sprache beutsch und poluisch-

### Befanntmachung.

### Degen Refte follen in Szelejewo 1) das Erbpachts-Vorwert von

516 Mrg. 144 | Rth. s) das Etabliffement Ro. 1. von

95 Mrg. 141 [Rth. 5) bad Etabliffement Do. 2. von

91 Mrg. 86 [Nth.

4) bas Etabliffement Do. 3. bon

90 Mrg. — □\Rtb. 6) bas Etabliffement Do. 10. bon

120 Mrg. 47 [Mth. 6 das Rrugetabliffement von

3 Mrg. 112 [ Nth. mebft bem Rrugverlage Rechte im Bege ber Exefution bom 1. Juli f. 3. ab auf 1 bis 3 Jahre an ben Meifibietenben verpachtet werben.

#### Obwieszczenie.

# W zględem zaległości

- 1) folwark wieczysto-dzierzawny 516 mrg. 144 | pr. zawierający
- 2) etablissement No. 1 \_95 mrg. 141 []pr.
- 3)
- 4)
- 5) 10-120
- 6) gościniec

wraz z propinacyą w Szeleiewie drogą exekucyi od 1. Lipca r. pr. zacząwszy na 1 do-3 lat wydzierzawione być maią.

Der Bietungs Teruin ist auf den 15. Februar 1833 Morgens 11 Uhr hier im Intendanturs Bureau angesetzt, die Pachtbedingungen können zu jeder Zeit hier erfragt werden und die Licitationss Kaution wird für das Grundstück ach 1. auf 100 Atlr., für jedes der übrigen Etablissements aber auf 25 Atlr. sestgestellt.

Mogilno, den 23. December 1832. Adnigl. Domainen - Intenbantur. Termin licytacyi na
dzień 13. Lutego 1833
o godzinie 11. przed południem, tu w biorze Intendantury iest wyznaczony, gdzie i o
kondycyach dzierzawy każdego czasu dowiedzieć się można. Kaucya licytacyjna
względem folwarku na tal. 100 a względem
gruntów od 2 do 6 po 25 talarów iest ustanowiona.

Mogilno, duia 23go Grudnia 1832. Krol. Intendantura ekonomiczna.

### Befanntmachung.

Das in Galczewo, hiesigen Intendanturamts, belegene Kruggrundstück, bestehend aus i Merg. 97 finth. Gartenland, foll von George c. ab bererbpachtet werden. Der kizitations Termin hiezu ist auf

den 28. Februar c. hierselbst anberaumt und werden zahlungsfähige Erwerber ersucht, in demfelben zu erscheinen.

Die Ligitations. Caution beträgt 25 Mtlr. und werben bie Bedingungen im Termine bes fannt gemacht werden.

Mogilno, ben 7. Januar 1833.

Adnigl. Domainen = Intendantur.

#### Obwieszczenie.

Posada karczemna w Gałęzewie, do okręgu tutéyszey Intendantury należąca, składaiąca się z 1 mrg. 97 [pr. ogrodu od Sgo Woyciecha r. b. na dzierzawę wieczystą wypuszczona być ma. Termin licytacyjny iest na

dzień 28. Lutego r. b. tu w Intendanturze wyznaczony, na który się ochotę nabycia mających zapozywa.

Kaucya wynosi 25 tal. a kondycye będą w terminie ogłoszone.

Mogilno, dnia 7go Stycznia 1833.

Król. Intendantura dominialna.

Das in Przybrodzin belegene Kruggrundsstud, bestehend aus Saus, Stall und Garten, soll nebst der Schankgerechtigkeit Abgabenreste wegen auf Ein Jahr von St. George c. an den Meistbietenden verpachtet werden, wozu auf

blefelbst Termin ansteht. Die Bedingungen tonnen hier eingesehen werben.

Mnichowo, ben 18. Januar 1833. Ronigl. Intendantur Mut Gnefen.

Grunt gościnnego w Przybrodzinie położony, składaiący się z domu, stayni i ogrodu ma być wraz prawem wyszynku na rok isden od S. Woyciecha r. b. naywięce daiącemu wypuszczony dla zakrycia zaległych podatków i wyznaczonym tu został w tym celu termin na

dzień 5. Marca r. b. Warunki tu przeyrzane bydź mogą. Mnichowo, dnia 1830 Stycznia 1833. Król Intendantura Gnieżnińska.



### Betanntmachung.

Nach der Bestimmung der Konigl. Hochloblichen Reglerung vom 22sten October 1831 Mro. 1133/10 II. und vom 22. November 1832. Nro. 1549/11 II. sind in der Oberforsterei Schons lante für das Winterhalbe-Jahr 1832 und 33 jum Verkauf von Baus Nugs und rindschälisgem holze nachstehende Termine festgesetzt, und zwar:

jeden Dienstag fur die Belaufe Straduhn und Riefosfen; jeden Mittwoch fur die Belaufe Floth und Neudorff und

alle Connabende fur ben Belauf Schonlante;

fo wie alle 14 Tage bes Sonnabends noch auch fur den Belauf Fratig; welches hiermit zur Kenntnig bes Publifums gebracht wird und haben Kauftustige sich an diesen bei den betreffenden Unterforstbeamten Morgens 8 Uhr einzusinden.

Forsthaus Richtich, ben 22. Januar 1833.

Ronigl. Dberforfterei Schonlante.

Befanntmachung.

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntnist gebracht, daß der Gutspächter Carl Adolph Rlahr und bessen verlobte Braut Caroline Amaslie geborne Wendt, beibe zu Mysleczynek bei Bromberg, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in Gemäßheit des dieserhalb vor dem unterzeichneten Friedensgericht am 3. Nosvember d. J. errichteten Vertrages ausgeschlossen haben.

Bromberg, ben 30. November 1832.

Ronigl. Preug. Eriebensgericht.

Obwieszczenie.

Podaie się do publicznéy wiadomości, iako dzierzawca dobr Karol Adolph Klahr i tego zaręczona Carolina Amalia, z domu Wendt oboie w Myślęczynku pod Bydgoszeczą zamieszkali w skutek przed niżey podpisanym Sądem w dniu 3. Listopada r. b. zdziałaney czynności współność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 30go Listopada 1832

Król: Pruski Sąd Pokolu.

Dekamntmachung.
Im Auftrage bes Königlichen Landgerichts
pu Schneidemubl foll die Kloffmuble bei Chosbziefen auf ein Jahr und zwar vom 25. Marz e. dis bahin 1834 meistbietend verpachtet wers ben. Diezu haben wir einen Termin auf ben 23. Februar

Bormittage 10. Uhr in loco Kloffmuhle anbes raumt, wezu wir Pachtlustige hierdurch einlas ben. Chabziesen, ben 24. Januar 1833.

Ronigl. Preug. Erlebensgericht.

Oʻgʻtoszenie:
Stosownie do zlecenia Król. Sądu Zlemiańskiego w Pile ma być młyn Kloss pod
Chodzieżem na rok ieden, to iest: od dnia
25. Marca r. b. aż dotąd 1834, naywięcey
podaiącemu wydzierzawiony. Tym celem
wyznaczylismy termin na

dzień 23. Lutego r. b. z rana o godzinie 10. w mieyscu Kloss, na który ochotę dzierzyć maiących licznie wzywamy. Chodzież, dn. 24. Stycznia 1835 Król. Pruski Sąd Pokoiu.

### Befanntmadung.

Der Rachlaß ber hierfelbst verstorbenen Lebrerin Wilhelmine Polacka, beffehend in Gils bergeschier, Porzellan, Glas, Leinenzeug und Betten, Rieibungsftucken, Dobel und Sausges rathen ic. foll in termino

### ben 18. Kebrnar c.

Bormittage um 9 Uhr in ber Behaufung bes Fraulein Sauerwein biefelbft offentlich meiftbies tend gegen gleich baare Bezahlung in Courant verfauft werben, wovon wir bas fauflustige Dublifum in Renntnif fegen.

Inowraciam, den 19. Januar 1833-

Ronigh Preuf. Friebensgericht.

### Obwiesz'czenie.

Pozostałość tu zmarłey Nauczycielk? Wilhelminy Polackiey składaiąca się z śrebra, porcellany, szkła, bielizny i pościeli, sukien, meblow i sprzetów domowych i t. d. będzie w terminie

### dnia 18. Lutego r. b.

z rana o godzinie 9. w zamieszkaniu Panny Sauerwein w miéyscu publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą w kurancie sprzedawaną, o czém publiczność chęć kupienia maiącą ninieyszem zawiadomiamy.

Jnowracław, dnia 19go Stycznia 1853.

Król. Pruski Sad Pokoiu.

Holz - Verkauf.

Wir haben eine Parthie von einigen hundert Klaftern trockenes im Herbst und Winter 1831/2. geschlagenes Birken- und Ellern-Holz jenseits der Netze obnweit Wolfshals stehen, welches wir à 1 Rtl. 5 Sgr. pro Klaster offeriren und in kleinen. und grössern Quantitäten verkaufen.

Die Güte des Holzes und die Beschaffenheit der Klaftern aus dem Labi-

schiner Walde sind zu bekannt, als darüber etwas Weiteres sagen zu dürfen.

Bromberg, den 15ten Januar 1853-

Lowe et Bauditz.

In meinem Saufe alte Pfarrftrage No. 122, unweit des Ronigl. Gymnafial-Gebaudes, find zwei Bohnungen Parterre ju vermiethen; zugleich muniche ich Schuler, welche bie biefigen Schulanstalten befuchen, gegen mäßige Bedingungen in Penfion ju nehmen.

Die Wittwe Rogielecka-

Ein junges Madchen, welches nicht nur wiffenschaftlichen Unterricht ertheilt, fondern and Sanbarbeiten und Dufit grandlich lehrt, wunscht sobald als möglich ein Unterfommen. Raberes hieruber ertheilt die hiefige Amteblatt = Expedition.



Capitalien auf landl. u. städtsche Grundstücke, auf Wechsel ze. werden untergebracht u. beschafft, auch städtsche wie landl. Grundstücke, Sater ze. im Inns und Auslande verkaust, gekauft, verpachtet u. gepachtet, so wie herrschaften dienstlose Personen jeder Art, (excl. Gessinde) beschafft und lettere untergebracht durch das Kommissions u. Bersorgungs Comtoir in Danzig, Krämergasse No. 643.

Ein beutscher Gartner findet fogleich einen Dienst in Plawin bei Inowraciam.

Einem hochgeehrten Publiko mache ich hiermit bekannt, baf ich noch fortwährend bie Thorner Pfefferkuchen Fabrikation selbst betreibe und beim herrn Kaufmann herbst nur eine Riederlage von Pfefferkuchen habe; übrigens verkaufe ich auch selbst alle Sorten von Pfefferstuchen in meiner Wohnung eine Treppe hoch- Weißflog-

Mehrere Gorten fehr fchoner Graupe gu billigen Preifen empfiehlt Brinfmanm

# Am t & b l a t t. Dziennik urzędowy.

Nro. 6.

Nro. 6.

Bromberg, den gten Februar 1833.

Bydgoszcz, dnia 830 Lutego 1853.

### Versügungen der Königs. Regierung. Urządzenia Król, Regencyi.

Begen ber anguschaffenden Manderbucher fur die noch , den Defierreichischen Staaten mandernden Sand, werksgesellen.

Die bisher von den Raiferlich Desterreichischen Brengbeforden beobachtete Borfchrift,

ben in die Desterreichischen Staaten einwans bernden biedseitigen handwerksgefellen ihre Reisepasse abzunehmen, und ihnen statt berselben Wanderbucher zu ertheilen,

bat für den Fall der Rückfehr in die diesfeitis gen Staaten oft Beitlauftigkeiten und Rtagen berantaft.

Es ist dieserhalb von Seiten der Königlischen Ministerten der auswärtigen Angelegenheisten, des Innern und der Polizei eine Absänderung jener Einrichtung herbeigeführt, und darnach bestimmt worden: daß alle ausländissche Handwerfsgesellen, wenn sie mit keinem Wanderbuche versehen sind, für die Zeit ihres Aufenthalts in den Desterreichischen Staaten vorschriftsmäßige Wanderbücher zwar lösen massen, ihnen solche in Zufunft aber ohne die bisher bestandene Abnahme ihrer Reisepasse oder sonstigen heimathlichen Reises Dosumente verabssolgt werden, und die Desterreichischen Grenzbesamten auf den Pässen nur bemerken sollen, daß

Względem książek wendrowniczych dla czeladników rzemiosła do Państw Austryiackich wendruiących.

Przepis dotychczas przez Cesarsko-Austryackie Władze graniczne zachowany,

aby wchodzącym do Państw Austryackich tutéyszym czeladnikom rzemiosła paszporta podróżne odebrać i im w miéysce tych książki wendrownicze dać,

sprawił w przypadku powrotu do tutéjszych Państw częstokroć trudności i skargi.

Dla tego z strony Krol. Ministerstw interessów zagranicznych, spraw wewnętrznych i Policyi zmiana urządzenia tego nastąpiła, i postanowione zostało: że wszyscy zagraniczni czeladnicy rzemiosła, ieżcli w ksiązki wendrownicze opatrzeni nie są, na czas pobytu swego w Państwach Austryackich przepisane książki wendrownicze wprawdzie wyknywać muszą, takowe im iednak naprzyszłość bez dotychczas exystniącego odbierania ich paszportów lub innych domowych dokumentów podróżnych wydawane będą, i sustryaccy urzędnicy graniczni na paszportach tylko wyrażać maią, że te w Cesarsko-

Warening Warening

- Sures

biefelben in ben Raiferlich Desterreichischen Staaten, ohne ben gleichzeitigen Besitz bes vorsgeschriebenen Wanberbuches, feine Giltigfeit baben.

Wir bringen biefe Bestimmung des Königl. Rinisterii des Innern und der Polizei vom 8. b. M. in Folge der Verfügung des herrn Obers Prasidenten der Provinz vom 12. ejusalbierdurch zur Nachachtung zur allgemeinen Kenntniß.

Bromberg, ben 22. Januar 1833.

Abtheilung bes Innern.

Austryackich Panetwach, hez posiadania przepisaney książki wendrowniczey ważnemi nie są.

Postanowienie to Król. Ministerstwa spraw wewnętrznych i Policyi z dnia 8go m. b. podaiemy ninieyszem w skutek urządzenia Naczelnego Prezesa Prowincyi z dn. 12. tegoż miesiąca do zastosowania się i do wiadomości powszechney.

Bydgoszcz, dnia 22go Stycznia 1835.

Wydział spraw wewnętrznych.

267 Januar I.

Die Baffe ber Schiffstnechte und Eriftleute betreffend.

Es ift zur Sprache gefommen, daß Schiffes fnechte und Eriftleute baufig obne alle legitis mation und ohne, daß ihr Signalement den S 5 bes Pag-Edifte bom 22. Juni 1807 gemäß im Paffe bes Schiffers ober Rlogmeisters aufgenoms men ift, fich auf Reifen begeben, und burch Unfug bie Sicherheit und Ordnung in ben an ben Rluffen gelegenen Gegenden ftoren. Wir weis fen also mit Bezug auf § 14 und 42 der Pag= Instruktion vom 12. Juli 1817 die und nachs geordneten Polizeibehorden an: Schiffelnechte ober Triffleute, welche ohne gehorige Legitimas tion oder ohne baf ihr Signalement im Paffe bes Schiffers ober Glogmeisters aufgenommen ift, betroffen werden, anzuhalten und als Bas gabonden ju behandeln, die betreffenden Indis viduen und namentlich bie Schiffer und Ribfis meifter werben aber bievon mit ber Warnung in Renntnif gefest, daß tunftig von biefer Bors fcrift aus feiner Rucfficht weiter eine Musnahme gemacht werden fann und fie fich bie Machtheile felbft mufchreiben haben, wenn fle ohne bie erforderliche Legitimation fich auf Reifen begeben und refp. bergleichen Leute jur

267 z Stycznia I.,

Względem paszportów parobków szyperskich i trafciarzy.

rzyszło do mowy, że parobcy szyperscy i trafciarze częstokroć bezwszelkiey legitymacyi, i bez obięcia ich rysopisu stosownie do § 5 edyktu paszportowego z dnia 22. Czerwca 1807 w paszporcie szypra lub spławiacza udają się w podroże, i przez rozpustę bezpieczeństwo i porządek w okolicach przy rzekach położonych nadwerężają. Zalecamy przeto przy odwołaniu się do § 14 i 42 instrukcyi paszportowey z dnia 12. Lipca 1817 podrzędnym nam Władzom policyinym, aby parobków szyperskich i trafciarzy, którzy bez przyzwoitey legitymacyi i bez obiecia ich rysopisu w paszporcie szypra lub spławiacza spotkani będą, przytrzymywały i za tułacza uważały, właściwe zaś individua a mianowicie szyprów i spławiaczów uwiadomiamy o tem z tem ostrzeżeniem, że na przyszłość od przepisu tego pod żadnym względem wyjątek zrobiony być nie może; i sami sobie przypisać będą musieli wynikte ztąd szkody, gdy się bez potrzebnéy legity. macyi w podróże udadzą, i resp. tympodobnych ludzi do pomocy na swych statksch

ing auf ibren Rahnen und Flogen Jugleich bringen wir zur Kennts unch im Bezirfe ber Königl. Regies ranffurt mit Strenge auf die Legitis dergleichen Leuten gesehen werben Unterbehörden bort gleichfalls instrusien unlegitimirte Leute genau nach u zu verfahren.

erg, ben 8. Januar 1833.

theilung bes Innern.

i tratwach przyimą. Zarazem podaiemy do wiadomości, że i w Departamencie Król. Regencyi Frankfurtskiey scisła baczność na legitymacyą tympodobnych ludzi dawaną będzie, Władze niższe zainstruowane tamże podobnież są, aby przeciw nielegitymowanym ludziom ścisle podług praw postępowały.

Bydgoszcz, dnia 8go Stycznia 1833.

Wydział spraw wewnętrżnych.

mber I.

Chliegen ber Schanten nach to Ube Abende.

g auf die Bestimmung des Allges Gedits II. 20 f. 190 finden wir it, jur Bermeidung aller Zweisel andum vom 13. December v. J. 1832), das Halten der Tanzschied, dahin zu erzänzen: daß nicht iten der Lanzmusiken in den Schänzuthschaftshäusern ohne besondere Polizeibehörden, nach den Bestich gedachten Publicandi verboten, aller Berkehr an diesen Orten übends überhaupt als polizeiwis ist.

merbendie Gaft: und Schanfwirthe imtefen, ihre Trinfyafte mit bem gebachten Stunde zu entlaffen und ten dann ohne Bergug zu schließen.

onen bagegen werben bas Erftes 5 Milr. Gelb = ober verhaltnißs gnikftrafe, im Wiederholungsfalle tung ber früher bereits rechtstrafe n Strafe und, fortgefestem Uns Umkanden mit Abnahme der on bestraft werden.

583 z Listopeda L

Weględem zamykania szyukowni po 10. godzinie w wieczór.

Przy odwołaniu się do postanowienia powszechnego prawa kraiowego II. 20. § 190. powodowanemi się być widzieniy, dla uniknienia wszelkich watpliwości obwieszcze. nie nasze z dnia 15. Grudnia r. z. (Dziennik urzędowy na rok 1852) względem utrzymywania muzyki do tańczenia, tak dalece uzupełnić, że nietylko utrzymywanie muzyki do tańczenia bez szczegolnego pozwolenia Władzy policyjney poding postanowien wspomnionego obwieszczenia zakazane jest, lecz też wszelkie przebywanie w mieyscach tych po 10. godzinie w wieczor w ogolności iako wbrew policyj mieysca mieć niema.

Stósownie do tego zalecany niniéyszém oberzystom i szynkarzom, aby gości swych trunkowych z nastąpieniem wspomnioney godziny pożegnali i iżby szynkowne bezwłocznie zamilneli.

Przeciwnie zaś na kontrawencye wymierzana będzie pierwszy raz kara pieniężna od
1 do 5 talarów, w razie powtórzenia podwoienie dawniey iuż prawomocnie uznaney
kary nastąpi, a ciągle nieposłuszenstwo według okoliczności odebranie koncessyi do
62ynku za sobą pociągnie.

15

Siernach haben fich die resp. Schants und Gastwirthe zu achten und die und nachgeordnes ten Polizei-Behorden werden hierdurch angewies sen, baraufastrenge zu fehn, daß überall dieser Berordnung nachgelebt und jede Contravention bestraft werde.

Bromberg, den 24. Januar 1833.

Abtheilung bes Innern.

Podług tego stósować się maią respiszynkarze i oberzyści, podrzędnym nam Władzom policyinym zaś zalecamy niniégszém, aby ściśle tego przestrzegały, iżby wszędzie rozporządzeniu temu zadosyć czynieno i każda kontrawencya karaną była.

Bydgoszcz, dnia 24go Stycznia 1853-

Wydział spraw wewnętrznych.

Betrifft bas wieberaufgefundene Giegel bes Decanator Amts Lefno.

Das nach unfrer Sekanntmachung vom 17. December v. J. No. 871. December I. (Umtes blatt Jahrgang 1833 Nr. 1 Seite 4) bei bem Brande ber Pfarrgebäube zu Lekno in der Nacht vom 4. zum 5. December pr. abhänden gekomsmen gewesene Siegel des Decanats-Amt Lekno, ift nach einer Anzeige des Magistrats zu Leknowieder aufgefunden worden.

Bromberg, ben 21. Januar 1833.

Abtheilung bes Innern.

Wagledem analezioney pieczęch Dekanasu Lev knowskiego.

Pieczęć Dekanatu Łeknowskiego podług obwieszczenia naszego z dnia 17. Grudnia r. z. No. 871 Grudzień I. (Dziennik urzędowy na rok 1833 Nro. I stron. 4) podczas pożaru ognia budynków Plebańskich w Leknie w nocy z 4. na 5. Grudnia r. z. zagubiona, podług doniesienia Magistratu z Lekna znalezioną została.

Bydgoszcz, dnia 21go Stycznia 1833-

Wydział spraw wewnętrznych.

### Perfonal=Chronit.

### Kronika osobista.

Im Geschäftsbereiche ber Provinzial-Steuer-Berwaltung zu Pofen find im II. Semester 1836

Bel ben Saupt- Memtern im Regierungs Departement Bromberg.

A. Haupt-Foll's Amt Strgalkowo: w ber Ober- Steuer-Kontrolleur v, Przwiemski zu Rempen in gleicher Eigenschaft nach Mogilna versett.

B. Saupt's Steuer's Amt Chobzie sen:

ber Chaussegeld. Einnehmer zu Rlein Glienife Regierungs-Bezirk Potsbam, Saupte mann: Rerften, zum Galz-Rendanten im Ezgenikau ernannt.

mber I.

iotrowell, ein Zogling bes fathoeminars zu Erzemegno, als intes brer an der fatholischen Schule im Kreise Wagrowiec.

Bigalfe bieber in Grunau ale Lehrer ander evangelischen Schule dy (alias Riedzwiad) im Rreife

ber I.

febrer bieber in Trenfat als lebrer an ber evangelischen mientomo, im Rreife Bromberg.

1554 z Grudnia I.

Walenty Piotrowski uczeń seminarium katolickiego pomocnego w Trzemesznie na intermistycznego nauczyciela przy szkole katolickiej w Kaczkowie, Powiatu Wongrowieckiego.

Nauczyciel Bigalke, dotychczas w Grünau na intermistycznego Nauczyciela przy szkole ewanielickiey w Eschrenbruch, (alias Niedzwiad) Powiatu Szubińskiego.

1675 z Grudnia I.

Nauczyciel Heuer, dotychczas w Trewsatz na intermistycznego Nauczyciela przyszkole ewanielickień w Trzementowie, Powiatu Bydgoskiego.

(hiergu ber öffentliche Angelger Die. 6.)

## Deffentlicher Anzeiger - Dodatek publiczny

3 U

Nro. 6.

do

Nro. 6.

## Sicherheits - Polizei.

### Stedbriefe.

Der bei bem hlesigen Inquisitoriat. wegen Mustritts nach Polen in Untersuchung befanges ne trübere polnische Militair Sottlieb Rrzyzas nowsti, hat sich von dem ihm angewiesenen Aufenthaltsorte Janowiec, Bongrowiecer Rreisses, heimlich entfernt und sein gegenwärtiger Aufenthalt ist unbefannt.

Bir machen bie und nachgeordneten Beshorben und indbesondere die Geusd'armerie auf den Gottlieb Krypzanowski hierdurch aufmerksam, mit der Weisung, denseiben wenn er sich irs gendwo betreten lassen sollte, zu arretiren und an das hiesige Inquisitoriat per Transport abzusenden, uns auch gleichzeitig davon Anzeige zu machen.

Pofen, ben 17. Januar 1853.

Ronigl. Regierung I. und II.

Policya bezpieczeństwa.

#### Listy gończe.

Były woyskowy polski Bogumił Krzyżanowski w tuteyszym Inkwizytoryacie względem wyiścia do Polski do indagacyi pociągnięty, oddalił się potaiemnie z przeznaczonego mu mieysca pobytu Janowca w Powiecie Wongrowieckim, i niewiadomy iest torażnieyszy iego pobyt.

Zwracamy niniéyszém uwage podrzędnych nam Władz a w szczególności Żaudarmeryi na Bogumiła Krzyżanowskiego z tém zaleceniem, aby iegoż, gdyby się gdziekolwiek spotkać dak, aresztowały i do tutéyszego Inkwizytoryatu przez transport odesłały, nam zaś zarazem o tém wiadomość zdały.

Poznań, dnia 17go Stycznia 1833.

Król Regencya I. i Il.

2073 Januar I.

Der nachstehend bezeichnete Mustetier Mischael Tumzalif vom Königl. 37. Infanterie-Resgiment ift am 13. b. M. aus bem Kantonnis rungs-Quartier Weisweiler, Negierungs-Bezirks Nachen, befertirt.

2073 z Stycznia I.

Poniżey opisany muszkietycz Michał Tumzalik z Król. 37. półku piechoty zbiegł da 13. m. b. z kwatery Weisweiler, Departamentu Regencyi Aacheńskiey. i, ben 25. Januar 1833.

eilung bes Innern.

## efleibung.

Montirung, einen grauen Mangraue Tuchhofen, eine blaue e ichwarze Halsbinde, eine blaue paar Halbstiefeln, ein hemde, hwarzen hut, einen blauen leis

gnalement.
Jahr, Geburtsore Goranin,
itwohnlicher Aufenthalt Wohratagrewier, Religion Lathelisch,
inecht, Größe 5 Fuß 4 3oll a
blond, Stirn breit, Augenbraus
im grau, Rase flein etwas svis,
ihne gesund, Kinn rund, Ges
ib etwas blaß, Gesichesbildung
nittler schlant, Sprache beutsch
resondere Kennzeichen: spricht

Wzywany wszystkie Władze cywilne i woyskowe, aby na zbiega tego baczne obo miały, onegoż w razie spostrzeżenia przytrzymały i do Urzędu Radzco-Ziemiańskiego w Wongrówcu lub Gnicźnie odstawić kazały.

Bydgoszcz, dnia 26go Stycznia 1853

Wydział spraw wewnętrznych.

#### Ubiór.

Nowy mundur, płaszcz szaraczkowy, spodnie sukienne szaraczkowe, kurtka granatowa, binda na szyi czarna, furażyerka granatowa, czyżeniki, koszula, kapelusz czarny okragły, kitel plocienny granatowy.

#### Rysopis.

Wiek 24 lat, mieysce nrodzenia Goranin, w Powiecie Gniźnińskim, zwykły pobyt Wybranowo, w Powiecie Wongrowieckim, religia katolicka, stan owczarek, wzrost 5 stop 4 cale i strych, włosy blond, czoło szerokie, brwi blond, oczy szare, nos mały nieco kończaty, usta małe, zehy zdrowe, podbrodek okrągły, cera twar y zdrowa, nieco blada, twarz okrągła, sytuacya mierna wysmukła, mowa niemiecka i polska, znaki szczególne: mowi mocno chrapowato.

de George Leu aus Jakobowo, engen Frohnseste wegen Diebs vor, bat in ber Nacht vom 22. R. mit noch zwei Inculpaten, ch Nataiczaf und Stanisland tenheit gefunden, burch gewalts der haft zu entsommen.

Dabhasiwerdung dieses Flüchts en ift, so werden alle resp. All Behörden erfucht, auf dens mes Auge zu haben, ihn im farretiren und unter sicherm liesern zu lassen. Włoczega Woyciech Leu z Jakóbowa, który w tutéjszém więzieniu za kradzież byż osadzony, znalazł sposobność w nocy z dn. 12. na 13. m. b. wraz z dwoma więźniami, a to: Wojciechem Ratajczakiem i Stanisławem Koszołkiewiczem, przez gwałtowne wyłamanie się, ujść z takowego.

Ponieważ na schwytanin tegoż zbiega wiele zależy, przeto wzywaią się wszelkie Władze tak wojskowe iakotéż cywilne, ażeby na niego baczne miały oko, w razie zaś zdybania jego aresztowały i nam pod pilną dostawić kazały strażą.

Signalement.

Rame George Leu, Geburtsort Balefie, Bobnort Jafobowo, Religion evangelifch, Alter 30 Jahr, Saare blond, Große 5 Rug 6 30ll, Stirn bebeckt, Augenbraunen blond, Augen grau, Dafe gewöhnlich, Dund aufgefpalten, 3abne gut, Bart fehlt, Rinn rimb, Befichtes bildung langlich, Gefichtefarbe gefund, Gratur schlank, Spracie beutsch und polnisch, befonbere Rennzeichen: Saafenscharte an ber Dberlippe.

Befleibung. Ein weißfahler Wollrock mit weiß : blans fen Knopfen, ein Baar blaue Duchhofen, ein Paar lange Stiefeln, ein rothbuntes Salstuch,

ein Schwarzer Filghut.

Koronowo, ben 14. Januar 1833. Ronigl. Preug. Inquifitoriat. Rysopis.

Imie i nazwisko Wojciech Leu, miejsco urodzenia Zaleeie, zamieszkanie Jakóbowo, religia ewanielicka, wiek 30 lat, włosy blond wysakość 5 stóp 6 cali, czoło zakryte, brwi blond, oczy szare, nos zwyczajny, usta otwarte, zęby dobre, broda niezarosła, podbrodek okrągły, twarz pociągła, cera twarzy zdrowa, postawa smagła, język niemiecki i polski, nadzwyczajno znaki: tak nazwano zajęcze usta na wierzchniej wardze.

Odzież.

Surdut wełniany biało-szary z białoświcącemi guzikami, spodnie granatowe sukienne, długie bóty, czerwono - kolorowa chustka na szvi, kapelusz czarny.

Koronowo, dnia 1430 Stycznia 1832

Krol. Inkwizytoryat.

## Bekantmachungen der Konigl. Regierung. Obwieszczenia Król. Regencyi

Befanntmachung.

as bisherige emphyteutische Bormerf Begiorgany im Umte Rindgewo fallt mit Johanni 1833 an ben Konigl. Domainen : Fistus juruck, und foll von da ab in feparirter lage ohne die Dienste ber mit Eigenthum beliehenen Bauern tu Erbyachterechten ausgeboten werden. Es geboren ju biefem Borwerfe nach ber im laufenben Jahre projectirten, im funftigen Berbfte jur Ausführung fommenden Separation, welche auf dem Felde schon abgesteckt worden ift:

2 Morg. 139 [ Ath. Gartenland,

Acter Illter Rlaffe, 127 131 - IVter Rlaffe, 83 125

breifahriges gand, , 24 111

neuniabriges ganb, 91 4 Wiesen von 3 - 5 Cents 73 123 ner heus Ertrag pro

Morgen, 57 Dutungen, 15

Unland, 66 43

578 Morg. 117 Dith. Magdeburgifch, außerdem der an Jegiorgann grengende Gee, Obwieszczenie.

Dotychczasowy emfiteutyczny folwark Je ziorzany w Ekonomii Ryszewskie przypada na S. Jan 1833 do Król. Fiskusa Ekonomicznego, i ma bydź od czasu tego począwazy w separówaném położeniu bez robocizn opatrzonych własnością włościan prawem wieczysto - dzierzawneni wypuszczony. Do folwarku tego należą podług proiektowaney w roku bieżącym, przyszłej iesieni do skutku dbprowadzić się maiącey separacyi, która na polu iuż wytknietą została:

2 morgi 139 []pr. roli ogrodowéy, - roli Illey klassy, 131 197

125 - roli IVey klassy, -82

trzyletniego grunta, 24 111

- dziewięcioletniego grunto 4 91 123 - . łąk od 3 do 5 cetnarow 73

zbioru siana z morga

57 pastwiska, 15

43 nieużytecznego grunty

378 morg. 117 [pretow Magdeburgskich] procz tego graniczące z Jeziorzanami icziore,

bem Fiecus gehort, und ber foges tilewo: Krug mit dem Rechte Ge= jeder Fabrifationeffacte gu verfchans ohne perfonlichen Getranfegwang. Landereien gehoren ju biefem Rruge auch bem Bormerte feine Gerechtigs andere Grundftude, auch nicht bie ffene freie Beibe eingeraumit wers ie Borwerfegebaude abgebrannt find, tatt beren die Feuerfaffengelder mit bem Erwaber überwiefen. Der diesem Grundstude ift auf 100 Athle. illgemeinen Abgaben festgeset wors maglie Einfaufsgeld auf 500 Rithlr. ungelufige, welche mindestens 300 e Caution bestellen muffen, werden fich ju dem, auf

ben 28. Mary b. 3. gierungsrath herrn Kries an Ort anberaumten Licitations = Termine Die nahern Bedingungen ber Muss in der hiefigen Registratur und migl. Intendantur 2 Umte Mogilno

schlag bes Grundstücks bleibt von dgung bes Konigl. Finang=Mini=

rg, ben 10. Januar 1833. 18 für direfte Steuern zc.

o ile do Fiskusa należy, i tak nazwana karczma Pytlewo z prawem szynkowania trunków z każdéy fabrykacyi, iednakowoż bez osobistego przymusu trunkowego. Osobne grunta nie należą do karczmy téy, iak też folwarkowi żadne prawa przeciw innyna gruntom a nawet i dotychczas używane wolne pastwisko przyznane nie są. Gdy budynki folwarczne spolity się, w miejsce tych zatém pieniądze ogniowe w ilości 225 tal. nabywcy przekazane będą. Kanon a gruntu tego ustanowiony iest na 100 tal. procz powszechnych podatków, naymnieysze wkupne na 500 talarów. Ochotników nabycia, którzy przynaymniey 500 talarow gotowey kaucyi złożyć muszą, wzywamy ninieyszem, aby się w terminie na

dzień 28. Marca r. b. przed Radzcą Regencyi Wm. Kries w miejscu wyznaczonym stawili. Bliższe warunki licytacyi przeyrzane bydź mogą w tutéyszéy Registraturze i w Krol. Intendanturze Mogilinskiey.

Przybicie gruntu zależy od zatwierdzenia Król. Ministerstwa Finansow.

Bydgoszcz, dnia 10. Stycznia 1853.

... Wydział podatków stałych etc.

## B'e fa'n n't m'a'd un g.

bereit Bestimmung zu Folge ber Neubau' eines Wohnhaufes fur ben fatholischen bornif und eines Gralles ausgeführt werben. dir haben zur Austhuung dieser auf 1210 Rtlr. 6 fgr. 10' pf. veranschlagten Baus Aindelifordernden einen Termin auf den 21. Februar 1833 um 10 Uhr Vormits Regierungs: Gefretair Caffius in unferm Geffionszimmer angefest und laben baju t bem Bemerfen ein, bag berjenige, welcher jum Mitbieten zugelaffen werden will, aution von vierhundert Thaler in baarem Gelde oder Pfandbriefen oder Staats. n nebst Coupons bei ber Regierungs = Haupt = Rasse zu beponiren hat. die wollen hierin jedoch in Ansehung berjenigen eine Ausnahme genehmigen, welche bestellen nicht vermögend, aber sonft nach Befinden bee Licitations Commissarft Ih erscheinen und eine Vorauszahlung, der Bauvergütung nicht: in Auspruch nehmen.

Vi Locold

Die fonstigen Baus Entreprifes Bedingungen konnen mahrent ber gewöhnlichen Diensts funden in unserer Registratur und im Lizitations Termine beim Commissario eingesehen werden. Posen, ben 20. Januar 1833.

Ronigl. Preuß. Regierung. Abtheilung für bie Rirchenverwaltung und bas Schulmefen.

#### Befanntmachung.

Das in Galezewo, hiefigen Intendantur: Amts, belegene Kruggrundstuck, bestehend aus i Mirg. 97 []Rth. Gartenland, foll von George c. ab vererbpachtet werden. Der Lizitations: Termin biezu ist auf

ben 28. Februar c. bierfelbst anberaumt und werden zahlungsfähige Erwerber ersucht, in bemselben zu erscheinen.

Die Ligitationds Caution beträgt 25 Mtlr. und werden die Bedingungen im Termine bes fannt gemacht werden.

Mogilno, ben 7. Januar 1833.

Ronigl. Domainen = Intenbantur.

#### Obwleszczenie.

Posada karczemna w Gałęzewie, do okręgu tutejszey Intendantury należąca, składaiąca się z 1 mrg. 97 [pr. ogrodu od Sgo Woyciecha r. b. na dzierzawę wieczystą wypuszczona być ma. Termin licytacyjny iest na dzień 28. Lutego r. b.

tu w Intendanturze wyznaczony, na który się ochotę nabycia maiących zapozywa.

Kaucya wynosi 25 tal. a kondycye będą w terminie ogłoszone.

Mogilno, dnia 7go Stycznia >833.

Król. Intendantura dominialna.

#### Publitanbum.

Um ben im Bau begriffenen Einfaaßen und andern Holzkaufern die Gelegenheit darzubieten, fich ihren Bedarf an Sauholz, rindschaligen Saumen, Bohls und Lattstammen zc. jederzeit ohne alle Weiterungen zu verschaffen, wird hierdurch bekannt gemacht: daß die deskalls bestimmten Termine in den dieskeitigen Revieren wahrend der Monate Januar, Februar und Marz c. wie folgt abgehalten werden, und zwar:

a) im Unterforft Pobfiolit am Montag und Mittwoch,

b) in Stangerfurth am Mittwoch, und c) in Podanin am Sonnabend.

Diejenigen Solzkaufer, welche aus ben Forstrevieren Boborownik und Legewo, Udez Reuborff und Konigslug Bauholz zu kaufen manschen, haben sich entweder hier, oder bei ben betreffenden Forstern zu melden, wonachst bann sofort ein Holzverkaufs. Termin anberaumt were ben wird. Podanin, ben 24. Januar 1833.

Ronigliche Dberforfterei.

Bans und Rugholg Berfaufe in dem hiesigen Forstreviere fcon feit langerer Beit bestimmten Solzvertaufs = Termine, in den Forftbelaufen:

1) Robelblotte, den 1. und 3. Montag, 2) Brubleborff, ben 2. und 4. Montag,

5) Blinfe, den 1. und 3. Dienftag, 4) Pronbfen, ben 2. und 4. Dienftag, 5) Biebagfomo, ben 1. und 3. Mittmoch,

6) fechowo, ben 2. und 4. Mittmod) in jedem Monate

ult. Mary b. 3. bestehen. Rauflustige haben sich an ben' gebachten Tagen, frub, effenden Forft Schubbeamten einzufinden. Glinte, ben 26. Januar 1833.

Ronigl. Preug. Dber : Forfterei.

auf von Baus und Rusholz, fo wie rindschaligem Solze vom Stamme, find mabe inter-Monate Januar, Februar und Mary c. in der unterzeichneten Dberforsterei

ir bie Reviere Czierpit und Wogoda ber Montag, ar das Ruttaer Revier ber Dienstag und

ir bie Reviere Seeborff und Unterwalbe ber Donnerstag

me bestimmt, mas mit dem Bemerken hierdurch bekannt gemacht wird, daß sich ufer an ben gedachten Tagen Morgens 8 Uhr in ben Wohnungen ber Forster ber eviere einzufinden haben, wo ihnen ber Drt bes Berfaufs befaunt gemacht werben

jorfibaus Czierpis, ben 24. Januar 1833. Rouigl, Dberfoefterei Egierpip.

Seffimmung ber Königl. Hochlöblichen Regierung vom 20sten October 1831 Rro. 22. Robember 1852 Rro. 1549/11 II. sind in der Oberförsterei Schön-Winterhalbe-Jahr 1832 vero. 1549/11 II. pino in ver Doersotsterne indschiede Lermine festgesent, und zwar:

Dienftag fur bie Belaufe Straduhn und Rictosten; Mittwoch fur die Belaufe Floth und Reudorff und

Gennabende fur ben Belauf Schonlante;

tole alle 14 Tage bes Connabends noch auch fur ben Belauf Fratig; betreffenden Unterforstbeamten Morgens 8 Uhr einzufinden. Ronigl. Dberforsterei Schonlaute.



Directly Congic



Bar bas Jahr 1833 werben ju ben hiefigen Festungsbauten, im Wege ber Submiffion, biers burch ausgeboten:

| 1)  | 1000 vierschefflige Tonnen Rubereborfer Ralf gegen .  | 100 | Thaler | baare | Caution |
|-----|-------------------------------------------------------|-----|--------|-------|---------|
| 2)  | 500 vierschefflige Tonnen Lesekalt                    | 50  | 3      |       |         |
| 3)  | 100 Stamme Bauholg                                    | 100 | *      | .#    | 5       |
| 4)  | 800 Rlafter tiehnen Brennholg                         | 200 |        | #     | #       |
| 5)  | die Lieferung der Gifenwaaren vom 1. April 1833 bis   |     |        |       |         |
|     | babin 1836                                            | 150 |        |       |         |
| 6)  | ber Bebarf an eifernen Mageln                         | 50  | 3      | •     |         |
| 7)  | fammtliche Zimmerarbeit                               | 100 |        |       | . #     |
| 8)  | Schlofferarbeit mit Ausschluß der bei gunette 5       | 50  |        | #     | #       |
| 9   | Schmiedearbeit                                        | 50  |        | *     |         |
| 10) | Slempnerarbeit                                        | 100 |        | 5     |         |
|     | Kerner:                                               |     |        | •     |         |
| 417 | Die Bestellung fammtlicher Subren bei ber Festung mit |     |        |       |         |
|     | Einschluß ber Blegelaufuhr von der Festungeziegelei   | 150 | #      |       | •       |

Die Lieferung des Ralks, so wie des Brennholzes, kann auch vereinzelt werden, jes boch die bes Kalks nicht unter 200 Connen und des Holzes nicht unter 200 Klafter.

Die speciellen Bedingungen konnen vom 11. Februar c. ab, im Fortifications Dus reau taglich eingeschen werben.

Die Submissionen werben bis jum 27. Februar c. Abends 6 Uhr im Fortifications. Bureau angenommen und am folgenden Tage, Vormittags um 10 Uhr, daselbst eröffnet werden, wobei ein jeder Submittent personlich erscheinen, oder einen Bevollmächtigen ernennen muß, ins dem nach erfolgter-Eröffnung der Submissionen auch noch eine Licitation stattsinden soll, wobei wenn mehr als zwei Licitanten über einen Gegenstand anwesend sind, dem Mindestsubmittenten das Vorzugsrecht zuerkannt wird.

Die Eingaben muffen bestimmt nach Anzahl und Preis der Lieferung oder Unternehemung abgefaßt fein, indem unbestimmte oder nachträgliche Gebote jeder Art, eben so Licitanten mit unvollständigen Cautionen, unter allen Umständen ohne Aufschub des Licitationstermins zu ruckgewiesen werden.

Thorn, ben 31, Januar 1833.

Debes, Sauptmann und Ingenieur bes Plates.

Avertiffement.
Derfauf des in der Stadt Schubin belegenen, den Gerbermeister Sasunna Sternschen Eheleuten gehöris 32 Ritr. abgeschäpten Grundstücks de sieht im Wege der nothwendigen n der neue peremtorische Hietungs.

6. Mai 1833 errn landgerichtsrath v. Ingerele= 6 um in Uhr an hiefiger Berichte Die Zare fann in unferer Regiftras in werben. Bugleich wird ber Reals econom Ernft Rucks, für welchen fenbuche biefes Grundftud's Rub. 600 Rilr. eingetragen fiehen; hiers aben, in bem gebachten Termine gu und feine Rechte mahrzunehmen, dem Meiftbietenden nicht nur ber beilt, fonbern auch nach gerichtlis 19 bes Raufgeldes bie Bofchung ragenen Forderung ohne Produftion und Berpfandungs : Urfunde vom welche einzureichen ift, erfolgen wirb, leer ausgeben oder nicht. Bum Mffis ufelben ber biefige Juftij : Rommifs enchterath Brir ex officio bestellt

19, ben 26. Dobember 1832.

gl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Do przedaży posiadłości w mieście Sznbinie pod Nrem 67 sytuowaney, do garbarzy Samuela i Anny małżonkow Stern należącey, wraz z przyległościami na 782 tal. ocenioney, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi nowy termin licytacyiny na

dzień 6. Maia 1853 z rana o godzinie 11. przed W. Jugersleben Sędzią Ziemiańskim w naszym lohalu służbowym. Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszcy Registraturze. Zarazem wzywa się ninieyszem realny wierzyciel ekonom Ernst Ruks, dla ktorego w księdze hypoteczney teyże posiadłości pod Rubryką III liczbą 2 są zaintabulowane 600 talarow, ażeby w rzeczonym terminie stawił się, i swych praw dopilnował, gdyż w razie przeciwnym nietylko przysądzenie na naywięcej daiącego, ale téż po złożeniu sądowem summy kupna wymazanie zahypotekowaney pretensyi iego nawet bez okazania obligacyi z dn. 4. Czerwca 1825 roku, ktorą podać należy, nastąpi, i to czy wyidzie z nią prożno lub nie. Za assystenta przydany mu został ex officio Ur. Brix Kommissarz sprawiedliwości i Radzca Sądu Ziemiańskiego.

Bydgoszcz, dnia 26go Listopada 1852.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

befanntmachung.
hermit gur öffentlichen Renntnis iber Gutspächter Carl Adolph Gen verlobte Graut Caroline Amastrubt, beibe ju Minklicipmet bei Gemeinschaft ber Guter und bes Gemäscheit bes bieserhalb vor meten Friedensgericht am 3. Nos

rrichteten Bertrages ausgeschloffen 3, ben 30. Rovember 1832. Preng. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Podaie się do publiczney wiedomości, iako dzierzawca dobr Karol Adolph Klanr i tego zaręczona Carolina Amalia, z domu Wendt obore w Myslęczynku pod Bydgoszczą zamieszkali w skutek przed nizey podpisanym Sądem w dniu 5 Listopada r. b. zdziałaney czynności wspolności maiątku i dorobku między sobą wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 30go Listopada 1852.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

### Machener Feuer : Berficherunge . Gefellichaft.

Die Direction dieser Gesellschaft hat, nachdem ihre Agentur ju Bromberg von ben herren Prowe et Appelbaum niedergelegt worden, dieselbe herrn J. F. B. Robler daselbst Abertragen.

Die genannte Gesellschaft gewährt ihren Bersicherten jede munschenswerthe Garantie. Ihre liberalen, jeder Police vorgedruckten Bedingungen sind keiner Misdeutung unterworssen; sie sprechen vielmehr deutlich und bundig die gegenseitigen Nechte und Berbindlichkeiten aus. Die Rechte der hypothet Gläubiger eines versicherten abgebrannten Gebäudes sind durch sie gesichert. Nach ihren Statuten löst sich die Gesellschaft auf, sobald der Actiensonds durch große Unglücksfälle auf die Hälfte reducirt ist, und die verbleibende Hälfte haftet alsdann les diglich für die noch lausenden Versicherungen. Die Actionaire erhalten als Dividende nur eine Hälfte des reinen Gewinnes, indem die andere Hälfte, ihrer Absicht zusolge, zu gemeinnützigen Ind, verwandt werden soll. Es wird nicht früher eine Dividende ertheilt, als bis ein Acservesonds von 200,000 Restr. vorhanden ist. Die alljährliche Nechnungslegung geschieht in einer, dem Publicum geöffneten General Versammlung. Die aussührlichen Verhandlungen der letztern, woraus sich ein jeder über den Stand des Geschäfts völlig unterrichten kann, werden durch den Druck bekannt gemacht, und einem jeden, der es wünscht, von dem Ugenten mitgetheilt.

Ans der Nechnungslegung von 1831 ergeben sich folgende Resultate: Actien = Capital, 674,000 Atlr. (jest auf circa 740,000 Atlr. vermehrt); Pramieneinnahme für 1831 netto 147,489 Atlr.; Pramienreserve, aus dem Uebertrage und den zu künftigen Jahren gehörigen Pramien abgeschlossener mehrjähriger Versicherungen bestehend, 346,688 Atlr. Gewinn; Gutschrift für die Actionaire 30,330 Atlr.; für die gemeinnützigen Anstalten: 29,494 Atlr.

Eros biefer gunftigen Berhaltniffe zahlte bie Gefellichaft, feit ihrem fiebenjahrigen Bestehen 648,239 Mtlr. an Brandentschabigungen aus.

Die Pramien find so niedrig, als die Eigenthumlichkeiten jedes Orts es zulaffen und fur Bromberg namenslich sehr maßig. Bei den unter Umständen zulässigen sieden jahrigen Bersicherungen, und jahrlicher Pramienzahlung fur sechs Jahre, wird das siedente als Freijahr — bei siedenjahrigen Bersicherungen und Vorausbezahlung der sechsjährigen Pramie wird außer dem Freijahr noch ein Disconto von 10 pro Cent — bei funfjahrigen Venticherungen und Vorausbezahlung ein Disconto von 20 pro Cent gewährt.

Der unterzeichnete Saupt Agent ber Gefellschaft ift bevollmächtigt Berficherungen befinitiv abzuschließen, und die Police barüber auszustellen.

Der Agent der Gesellschaft in Bromberg herr J. F. B. Rohler, wird die Berfie cherungs Bedingungen, Statuten und Protocolle über die Rechnungslegung auf Verlangen mite theilen und jede nahere Auskunft geben.

Danzig, am 10. Januar 1833.

3. G. Reumann.

Befannemachung. Mit Genehnigung der Koniglichen Intendantur des 5. Urmee: Corps follen die, r gemeinschaftlich für Militair und Civil im Jahre 1831 bestandenen Cholera Lajan ben Rontumag : Unftalten benutten Utenfilien, beftebend in wollenen Decfen,

leinen Beug und

verschiedenem Sauss und Ruchengerath,

fvecielle Bergeichniß in ber Magistrats Megistratur eingefehen werben fann, meiftauft merben.

Es ift baju ein Termin auf ben 19. Februar b. J. und ben folgenben Lag in bem Sofpital. Gebaube angefest, wozu Raufluftige eingelaben werben.

Es wird am gebachten Tage Morgens 9 Uhr mit ber Berfleigerung ber Anfang b der Bufchlag an den Deiftbietenden erfolgt, jedoch nur gegen gleich baare Begab-Bromberg, ben 31. Januar 1833.

ber Borftand bes Garnifon : Lagarethe. Der Dagiftrat.

CONTROL SECURIO DE CONTROL DE CONTROL PRODUCTION DE CONTROL DE CON elidneide. Mafdienen

effer berbefferter Art mit boben tibern und Compositions = Buchfen, nicine Theile ju Maschienen, find ichneter Gifenhandlung vorrathig.

M. J. Ephraim. alten Marte Ro. 79 (ber Saupte mache gegenüber.) Capital Security Food Report (1990) and all all all colors with

Machiny do rznięcia sieczki

w najnowszym ulepszonym kształcie, jako téż pojedyńcze szalone i pędne kota do machin, znajdują się znowu w zapasie u

M. I. Ephraim, w handlu żelaznym w Poznania w starym rynku Nro. 79. naprzeciw głównego odwachu. COCCODER BERCH BERCH BERCHBORD COOR COOR SOON OF THE PORT OF THE P

n ift bei mir eine Wohnung in ber Belle-Etage ju vermiethen. C. Majereti.

as auf ber Danziger Borftabt neben bem Theater belegene Bichechiche Grundfluct, Genben, 2 Rammern, 1 Ruche, Boben, Reller, Pferbestall, Wagenremise, mehrern angen und Garten, ist vom 1. April b. J. ab, aus freier Sand zu vermiethen; edingungen find beim Regierunge : Caftellan Cergau zu erfragen.

ifchen Saat-Biden bertauft ben Schiffl. a 1 Rtlr. 7 fgr. 6 pf. roff Rapubcisto bei Bromberg, ben 4. Februar 1833. Bentichel. Capitalien auf landl. u. flabtische Grundstücke, auf Wechsel zc. werden untergebracht t. beschafft, auch stabtische wie landl. Grundstücke, Guter zc. im Inns und Auslande verkauft, gekauft, verpachtet u. gepachtet, so wie herrschaften dienftlose Personen jeder Art, (excl. Gesfinde) beschafft und lettere untergebracht durch das Kommissiones u. Versorgunges Comtoir in Danzig, Kramergasse No. 643.

Da es schon ofter vorgekommen ift, daß Bestellungen von Sinem geehrten Publiko am die hiesigen Stadt Musici nicht zu unserer Kenntniß gekommen sind und also auch nicht has ben ausgeführt werden konnen und dies daran lag, daß nur einer unserer Mitglieder damit beauftragt war, so nehmen wir Veranlassung, um für die Zukunft ahnlichen Vorsällen vorzubeus gen, das hochgeehrte Publikum gehorsamst zu bitten, von nun an, alle Gestellungen an zwei Witglieder und zwar an die herren Koßudowski und Grabel zu richten.

Bromberg, ben 31. Januar 1833.

Die Stabtmufich

Ein junger gesunder Mensch, bom 18 Jahren, ber gute Schuls und auch Vorkenntsniffe in der Deconomie besitzt und mit guten Zeugnissen versehen ist, wünscht sogleich auf
einem Königlichen Domainen-Amte oder bedeutenden Dominium, wo Propination ift und wo er
auch im Correspondenzs und Rechnungswesen zu arbeiten Gelegenheit findet, ein Untersommen
als lehrling, jedoch ohne Lehrgeld. Nähere Auskunft ertheilt die Amtsblatt Expedition in
Bromberg.

Sin junges Mabchen, welches nicht nur wiffenschaftlichen Unterricht ertheilt, sondern auch handarbeiten und Musik grandlich lehre, manscht sobald als möglich ein Untersommen. Raberes hierüber ertheilt die hiefige Amtsblatt» Erpedition.

Den 14. diefes erhalten wir eine bedeutende Auswahl ber schönsten und neusten Las visseries Muster, welche wir bis zum 24. d. M. dem geehrten Publikum zur Ansicht und Rauf fellen; nachher behalten wir ein kleineres Sormitent zuruck.

Bleichzeitig foll: eine Parthie: Gages und But Banber, um bamit ju raumen, febr

Millig berfauft werben.

Bromberg, ben 9. Februar 1833.

Reinert et Thiel.

# m t 8 b l a t t. Dziennik urzędowy.

Nro. 7.

Nro. 7.

erg, den isten Februar 1833.

Bydgoszcz, dnia 15go Lutego 1833.

anuar I.

Cheraffreund von Rinck betreffend.

ingen zur allgemeinen Kenntniß, baß beriage von B. Schott's Sohne uns litel: Cheralfreund oder Studien für Welches zu Erwartungen zu berechtist.

Breis ift fur ein heft 6 Sgr. ober für Jahrgang von 6 heften 1 Relr. 6 fgr.

lungen nimmt bie hiefige Buchhand= e et Comp. an.

, den 20. Januar 1833.

nigliches Confiftorium,

2803 z Stycznia I.

Względem przyiaciela chorafu przez Rinke,

Podaiemy do wiadomości powszechnéy, że kantor i organista nadworny Rink w Darmstadt w składzie synów B. Schott pod tytułem: przyjaciel chorału lub nauka dla grania chorału, periodiczne dzieło wydaie, które zdaie się odpowiadać oczekiwaniom.

Cena lest za zeszyt 6 sgr. lub za cały rok z 6 zeszytów 1 talar 6 srebrników.

Zamowienia przyimuie tutéysza księgarnia Heine et Comp.

Poznań, dnia 20go Stycznia 1833.

Król. Konsystorz.

## Befanntmadung

Studfane jur Berftenerung bes Schlachte

r General Direktor ber Steuern hat feripes vom 21. v. M. III. 28720, iddte Bromberg und Gnefen unter

#### Obwieszczenie .

waględem opłaty podatkowéy od sztuk zabitego bydła w Bydgoszczy i Gnieźnie.

Direktor generalny podatków zezwolił reskryptem z dnia 21. m. z. III. 28720 dla miast Bydgoszczy i Gnieźna przy zniesieniu

17

Mufbebung ber bisher bort bestanbenen Studs fase gur Berfteuerung bes Schlachtviehes, fols genbe Berfteuerungefate genehmigt, als:

für Gromberg für Gnefen a) fur Doffen u. Stiere 318 Bentner 318 Bent. b) s Rube u. Ferfen 278 Ralber . . . . . c) \* hammel, Schaafe u. Lammer . . . e) = Biegen, Bocke u. Bidel .... Schweine u. Fer:

Diefe Stuckfate fommen mit bem Anfange bes nachsten Ralenber Bierteljahrs, alfo mit bem 1. April c., sowohl bei den Schlachtuns gen bes Bleischer : Gewerts als bei benen ber Privatperfonen jur Ausführung. Gle grunden fich fur beibe Stabte auf ben Durchschnitt, ber aus ben Refultaten ber einzelnen amtlichen Auswiegungen bes Schlachtviehes worden ist, sind also ber Schwere besjenigen Diches, welches an jebem Orte in ber Regel sur Schlachtung gelangt, angemeffen, und ges währen dem Fleischer-Gewerke die Erleicheerung, bie ausgeschlachteten Biehstücke nicht mehr zur steueramtlichen Waage bringen zu durfen.

Uebrigens bleibt bie gefetliche Bestimmung: bag es jedem einzelnen Schlächter mit bem Beginn jeden Ralender Dierteljahrs und ben Privatpersonen bei jeder Schlacht: Berfteuerung freisteht, die amtliche Verwiegung ober die Wersteuerung nach ben obigen Stuckfagen in Unspruch zu nehmen, nach wie vor in voller Rraft.

Pofen, ben 25. Januar 1833.

Geheimer Obers Finangrath und Pros vingial = Steuer = Direttor.

Löffler.

dotychezasowey opłaty od sztuk zabitege bydła, następne opłaty podatku, iakoto:

f) za świnie i prośniaka 1

|    | dla Bydgoszczy           | dla Gnieżna |           |  |  |  |
|----|--------------------------|-------------|-----------|--|--|--|
| a) | za wołu i stadnika 5 %   | cetn.       | 316 cetn. |  |  |  |
| b) | za krowę i iałowkę 2 %   | • .         | 216 -     |  |  |  |
| c) | za cielę Ys              | •           | \$ .      |  |  |  |
| d) | za skopa owcę i iagnię 🔥 | •           | 16 -      |  |  |  |
| e) | za kozła i kozę . 4      | •           | ¥4 -      |  |  |  |

Te opłaty od sztuk przyidą z początkiem następnego kalendarzowego ćwiercroku a zatém z dniem 1. Kwietnia r. b. tak przy rzezi rzezników iakotéż przy rzezi osób prywatnych do wykonania. Zasadzają się dla obydwoch miast na frakcyi, która z rezultatów poiedyńczych urzędowych przeważeń zabitego bydła wyśledzoną została, są zatém do ciężkości tego bydła, które w każdém mieyscu powszechnie do rzezi przychodzi, zastosowane i sprawiaia rzeznikom to ułatwienie, że zabitych sztuk bydła niepotrzebuią więcey zawozić na wagę urzędową.

Wreście zatrzymuie prawne postanowienie: że każdemu poiedyńczemu rzeznikowi z rozpoczęciem się każdego kalendarzowego ćwiercroku i osobom prywatnym przy każdéy opłacie od rzezi wolno iest, urzedowego przeważenia lub opłaty podług powyższych zasad dopominać się tak iak dawniey zupełną moc swoią.

Poznań, dnia 25go Stycznia 1833.

Tayny Nadradzca finansowy i prowincyalny Dyrektor podatkow Löffler.

be Februar I.

Befanntmachung.

Don dem unterzeichneten Oberappellationsgestichte wird hiedurch befannt gemacht, daß auf dem Grund der Allerhöchsien Rabinetsordre vom 20. und der Verfügung des herrn Justiz-Mizwikers vom 13. November v. J. die Gerichtsbateit in dem bisher zum Bezirfe des Friedenszgerichts zu Jarocin gehörigen Gute Glogowo and in dem zum Bezirfe des Königlichen Friesdensgerichts zu Krotosinn gehörigen Gute Chwastrichte zu Krotosinn und den gedachten Friesdensgerichte zu Krotosinn und den gedachten Friesdensgerichten an das Fürstenthumsgericht zu Krotosinn und das Fürstliche Friedensgericht

Pofen, am 25. Januar 1833.

Rinigl. Ober : Appellationsgericht.

5ª z Lutego I.

Obwieszczenie.

Podpisany Naywyższy sąd appellacyjny podaie ninicyszem do wiadomości publiczney, że na mocy Naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 10. i urządzenia Ministra sprawiedliwości z dnia 13. Listopada r. z. wykonywanie sprawiedliwości w wsi Głogowie dotychczas do okręgu Sądu pokoju w Jarocinie należącey, tudzież w wsi Chwaliszewie do okręgu Krol. Sądu Pokoju w Krotoszynie należącey, od 1. Stycznia r. b. począwszy z Sądu Ziemiańskiego Krotoszyńskiego i wspomnionych Sądow Pokoju do Sądu Xiążęcego w Krotoszynie i do Xiążęcego Sądu pokoju tamże przeszły.

Poznań, dnia 25go Stycznia 1835.

Król. Naywyższy Sąd Appellacyiny.

Berfügungen der Königl. Regierung.

Das Abraupen ber Obfibaume betreffenb.

On Polizeis Behörden wird, mit Beziehung auf die Aussorderung vom 4. März 1827, Ausschaft für 1827, S. 160, hierdurch in Erspunkt jum Abranpen der Baume eingetreten ist, und sie werden angewiesen, das Erfordersten Ironderung sofort zu veranlassen.

Bromberg, ben 3. Februar 1833.

Mbtheilung bes Innern.

Urządzenia Król, Regencyi.

Wsględem zbierania wąsiennie z drzewa owocowege

Przy odwołaniu się do wezwania z dnia 4. Marca 1827 Dziennik urzędowy na r. 1827. stron. 160, przypominamy niniéyszém Władzom policyinym, że teraz właśnie czas do obierania wąsiennic z drzewa owocowego nadszedł, i zalecamy im, aby do odniesienia zamiaru tego co potrzeba podług treści wspomnionego rozporządzenia natychmiast przedajęwzięły.

Bydgoszez, dnia 3go Lutego 1833.

Wydział spraw wewnętrznych

1913 Januar I.

Mochenmartes Ordnung fur bie Stabte bes Regies rungebegirts Bromberg.

Das ungleiche und ben bestehenden Vorschrifs ten oft nicht entsprechende Verfahren der Mas gistrate bei Ausübung der Marktpolizei und Beaufsichtigung des Wochenmarkt Berkehrs, veranlaßt und folgende allgemeine Bestimmuns gen für die Abhaltung der Wochenmarkte zur genauesten Nachachtung vorzuschreiben.

S. 1.

Zeit und Drt. Nur in benjenigen Stadten durfen Wochenmartte abgehalten wers ben, wo diefelben bereits eingeführt find, oder von ber unterzeichneten Regierung durch einen befondern, zu den ftadtischen Privilegien zu nehs menden Erlaß gestattet werden.

6. 2.

In hinficht ber Zeit, bes Orte und ber Dauer bes Wochenmarkte, find bie von bem betreffenden Landrathlichen Umte zu ertheilenden nabern Bestimmungen auf bas genaueste inne zu halten und außer benfelben feinerlei Marfts Berfebr gu gestatten. In benjenigen Drefchaften, in welchen vorläufig mit unferer außerors bentlichen Genehmigung noch Conntage : Bo: chenmartte abgehalten werben burfen, muß aller Marktwerkehr bet bem erften Einlauten bes Gottesbienstes streng geschlossen und spater feine Kortfegung beffelben gestattet werden. Das mit nicht bie Bochenmarfte ju einer gemeins Schädlichen Zeitverschwendung und jum liebers lichen Leben, besonders für das gandvolk, Bers anlassung geben, so ift der Marktverfehr auch in ben Wochentagen ber Regel nach, und wo nicht befondere Rucksichten ber Befriedigung ber Bedürfniffe ber Raufer und Berfaufer eine langere Dauer berfelben erheischen, spatestens um 12 Uhr Mittags von der Polizeibeborbe su Schließen und bie Feilhaltenben find alebann verbunden, mit ihren Bagen und Transports mitteln fich vom Marftplat ju entfernen.

1913 z Stycznia I.

Regulamin targów tygodniowych dla miast Departamentu Regencyi Bydgoskiey.

Nierowne i istnieiącym przepisom często; kroć nieodpowiadaiące postępowanie Magistratów przy wykonywaniu policyi targowey i dozorowaniu targow tygodniowych, zniewala nas do przepisania powszechnych postanowień dla utrzymywania targow tygodniowych końcem ścisłego zastosowania się do nich.

S 1.

Czas i sposob. Tylko w tych miastach utrzymywane być mogą targi tygodniowe, gdzie te inż zaprowadzonemi są, lub przez podpisaną Regencyą osobném, do przywilejów mieyskich wziąść się mającem urządzeniem dozwolone będą.

9 2.

Względem czasu, mieysca i trwania targu tygodniowego maią być bliższe postanowienia przez właściwe Urzędy Radzco-Ziemiańskie wydać się maiące iaknayscisley zachowane, i procz tych żaden targ dozwo. lony być niepowinien. W tych mieyscach, w których temczasowie za naszem nadzwyczayném zezwoleniem ieszcze w Niedzielę targi tygodniowe odbywane być mogą, musi być wszelki handel targowy przy pierwszem zadzwonieniu na Nabożenstwo zupełnie zamknięty, i poźniey dalsze kontynuowanie onegoż niedozwolone. Zeby zat targi tygodniowe niestały się powodem do powszechnie szkodliwey straty czasu i do rozpustnego życia, szczegolniey dla lüdu wieyskiego, ma być przeto targ i w dniach tygodniowych stosownie do przepisu, i-gdzie szczegolne względy zaspokoienia potrzeb kupuiących i sprzedaiących dłuższego onegoż trwania niewymagaią, naypożniey o godzinie 12. w południe przez Władzę policyina zamknięty, i sprzedający obowiązani wówczas są, oddalić się z mieysca targowego 🕽 wozami swemi i artykułami transportowemi

ilgehalten werden: frische Lebensmitz Urt und andere Erzeugnisse des Boskands und Forstwirthschaft, so wie r Art, imgleichen, die Produkte der Fzischerei, trockene Mühlenfabrikate use, Eitronen, Pommeranzen, Apfelstaupt frisches und gedorrtes Obst und iller Art, Milch, Eier, frisches, gesalsgeräuchertes Fleisch; ferner Theer, arus, Besen, Samereien, Hopfen und brodukte.

#### 5. 4.

bingt ausgeschloffen find: Materials ereimaaren, Beine, Branntwein und

#### S. 5.

re, vorstehend nicht angeführte Waas isondere Kramwaaren und Handwers, tonnen nur da jum Wochenmarkts actassen werben, wo eine feste rechtes also nicht auf neu eingeführten Wosen.

#### S. 6.

iernach zulässigen Artikel, insbesondere mitbilien, muffen von gehöriger Gute liegt es der Bolizei ob, darauf zu ich feine verfälschte, der Gesundheit Baaren ausgeboten werden. Ues Geb Berbots unterliegen der uuten Etrafe.

### 9. 7.

aufer Die im S. 3. aufgeführten gewöhnlichen Wochenmarte Berfehre un feil ju halten befugt und bedarf ines Gewerbescheins.

Przedmioty. Na targu tygodniowym sprzedawane być mogą świeże artykuły żywności wszelkiego rodzaiu i inne płody ziemskie gospodarstwa widyskiego i leśnego tudzież bydło wszelkiego rodzaiu iako i produkta polowania, rybołostwa, suche fabrykaty młyńskie do pożywienia, cytryny, pomerańcze, suszony owoc i warzywo wszelkiego rodzaiu, mleko, iaia, świeże, solone i wędzone mięso, daldy smola, pak, sadze, mietły, nasiona, chimiel i tympodobne produkta.

#### \$ 4

Bezwarunkowie wyłączone są: materyalne i korzenne towary, wino, wedka i likiery wszelkiego rodzaju.

#### \$ 5.

Jnne, powyżey niewymienione towary, w szczególności towary kramne i roboty rę-kodzielnicze mogą być tylko tam na targ tygodniowy przypuszczone, gdzie stała prawna obserwancya mieyscowa na to udowodnioną być może, a zatem nie na nowo zaprowadzone targi tygodniowe.

#### \$ 6.

Przypuszczone podług tego artykuły, w szczegolności consumutina muszą być przyzwoitey dobroci, i należy do Policyi czuwać nad tem, ażeby stat-zowane, zdrowiu szkodliwe towary sprzedawane niebyły. Przestępcy zakazu tego podpadaią ponizey zagrozoney karze.

#### \$ 7

Sprzedający. Wymienione w \$. 3. artykuły zwyczaynego targu tygodniowego ma prawo kazdy sprzedawac, i mepotrzebuie do tego patentu procederowego.

Bei den Artikeln des g. 5., welche nur bei befondern Ortsobservanzen selbst redend, nur für Gewerbesteuer zahlende Berkäuser zus lässig sind, entscheidet diese Observanz auch das euber, ob zu diesen Arten der Feilhaltung nur die Orts-Einwohner, oder auch fremde Fabriskanten und Händler bejugt sind. Die darüber geltenden Bestimmungen sollen aber eins für allemal ausgemittelt und am Marktplate ofs feutlich angeheftet werden.

#### S. 9.

Jedermann ift berechtigt, auf dem Wochens markte feinen Bedarf und Vorrath aufzufaufen und bedarf es dazu feines Gewerbescheins.

#### S. 10.

Un Markttagen bleibt bas Auffaufen und Bertaufen in und bor bem Thore, fo wie auf ben Borftabten, auf ben Strafen und in ben Wirthshäufern, furt an jedem Orte außer dem Marktplage unterfagt, infofern bas Objekt uns ter 5 Rilr. werth ift, bei Strafe der Ronfiss kation. Dat bas Objekt hohern Werth, fo findet nach dem Ermeffen der Polizeis Behorde eine Strafe von 5 bis 100 Mtlr. ftatt. fer und Bertaufer haften gemeinschaftlich fur biefe Strafe, jeboch fo, daß fie von bem Ginen derfelben vollständig mit Ueberlaffung bes Res greffes wegen ber Salfte gegen ben Unbern, beigetrieben werden fann. Auch burfen die fos genannten Martthelfer, namlich die Perfonen welche ein Geschäft baraus machen, ben Rauf und Berfauf ber ju Martte fommenben Pros bufte und Waaren ju Stande ju bringen, fich nicht unterfangen, bem unmittelbaren Sanbel swifthen fauflustigen Consumenten ober swifthen Danblern und ben ju Marfte fommenden gands leuten, ober andern Berkaufern hinderlich gu werden, ober fich unberufener Beife babei eins jumifchen, bei Bermeibung ber S. 12 angebrobs we Strafen.

Przy srtykułach § 5, które tylko w razie szczególnych obserwancyi miéyscowych,
i słowem mowiąc, tylko dla opłacaiącycli
podatek procederowy sprzedawców dozwolone są, rozstrzyga obserwancya ta i w téy
mierze, czyli do tych rodzaiów sprzedaży
tylko mieszkańcy miéyscowi lub téż i obcy
fabrykanci i handlerze maią prawo. Ważne
przecież w téy mierze postsnowienia maią
być raz na zawsze wyśledzone, i na miéyscu targowem publicznie wywieszone.

5 9.

Każdy ma prawo, na targu tygodniowym potrzebę swoią i zapas zakupować, i nie potrzebuie/do tego patentu procederowego.

\$ 10.

W dniach targowych zakazane iest zakupowanie i sprzedawanie w bramie i przed bramą, iakotéż na przedmieściach, na ulicach i w oberzach, krótko mowiąc na każdém miéyscu, prócz placu targowego, skoro obiekt mniéy 5 tal. wartości wynosi, pod kara konfiskacyi. Jeżeli zaś obiekt ma wyższą wartość, wówczas ma mieysce podług rozsądzenia Władzy policyiney kara od 5 do 100 talarów. Kupuiący i sprzedający zaręczaią wspólnie za karę tę, iednakowoż tak, że ta od iednego z nich w zupełności z pozostawieniem regressu względem połowy przeciw drugiemu, ściągnioną być może. Tak nazwani podobnież pomocnicy targowi, mianowicie to osoby, które trudnią się tém, aby kupno i sprzedaż przychodzących na targ produktów i towarów do skutku doprowadzić, dozwalać sobie niemają przeszkidzać bezpośredniemu handlowi pomiędzy ochotnemi kupuiącemi konsumentami lub pomiędzy handlerzami i przybywaiącemi 💵 targ włościanami alboliteż innemi sprzedaiącemi niemniey mieszać się w to bezprawnie pod uniknieniem zagrożoney w 🖟 🎉 Kury.

Urt bes Verkehrs. Der WochenmarktBetiebr barf nur mit richtigen und gestempels
ten Maaken und Gewichten getrieben werden,
und baben alle diejenigen, welche daselbst Waas
ten teil halten, in dieser Hinsicht, und auch
wegen der Minzen dieselbe Pflichten auf, sich
wie die Kausseute in offenen Läden. Um allen
Erreitigkeiten über Maaß und Gewichte zuvors
zulammen, haben die Ragistrate an den Markts
tagen, immer die städtischen Hauptmaaße und
Gewichte zum Gebrauch, und zum Bergleiche
in Streitschaft zu halten, und wird in allen
biesen Teziebungen, auf die Maaßs und Ges
wichtsordnung vom 16. Mai 1816 verwiesen.

#### S. 12.

Die Polizels Officianten haben auf die puntliche Haltung dieses Rieglements zu was den, und erwa einige Ueberschreitungen desselben so wie sonitige, beim Marktwerkehr- bes obachtete Bergehen und Verbrechen, insbesons dere Betrügereien, falsche ober ungestempelte Maaße und Gewichte, ungesunde und verfalschs te Es und sensitige Waaren, zur Anzeige zu

#### J. 13.

Entle gegen Uebertreter ber gegenwärstigen Markordnung nicht schon anderweit eine Strase seitzesiest sein, so wird denselben hiers durch eine Polizeistrase von Einen Thaler zum Lesten der Ortsarmen, oder im Unvermögendseine, die Berdoppelung bieser Strase für die sweite, und die Untersagung jeder Theilnahme am Markwerkehr für die dritte Uebertretung enzelbedt.

Bromberg, ben 21. Januar 1833.

Abtheilung bes Innern.

Sposób handlu. Handel targu tygodniowego prowadzony być tylko może
rzetelnemi i steplowanemi miarami i wagami, i wszyscy ci, którzy tamże maią towary do sprzedania, względzie tym i względem monety te same maią obowiązki, iak
kupcy w otwartych kramach. W celu zapobieżenia wszelkim sprzeczkom względem
miary i wagi, trzymac powinny w pogotowiu Magistraty pod czas dniów targowych
zawsze mieżskie główne miary i wagi do
użytku i do pogodzenia, i odsyłamy względzie tym do regulaminu miar i wag z dnia
16go Maia 1816.

#### \$ 12.

Officyaliści policymi maią nad punktualném zachowaniem regulaminu tego czuwać i o przestąpieniach onegoż, iakotéż o innych na targu spostrzeżonych przestępstwach i zbrodniach w szczególności oszukaństwach, fałszywych lub niestęplowanych miarach i wagach, niemniey o niezdrowych i sfałszowanych towarach do iedzenia i innych donosić.

#### 5 13.

6dyby inż na przestąpienie terażnieyszego regulaminu targowego gdzieindziey
kara ustanowiona niebyła, zagraza się przeta
na przypadek ten niuiey-zeim kara policyina
iednego talara na dobro ubogich mieyscowych, lub w razie ubostwa 24godzima kara
więzię ia za pierwsze, podwoienie kary tey
za drugie i zakazanie każdego uczestnictwa
do targu za trzecie przestąpienie.

Bydgoszcz, dnia 21go Stycznia 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

2016 Januar II.

Bewerbefteuer, Reclamationen betreffend.

nter Bezugnahme auf bie Borfchrift im J. 33 Buchftabe b, bes Gewerbefteuer : Gefetes vom 31. Maf 1820 wird in Erinnerung gebracht, baf bie Beschwerden gegen bie Gewerbesteuers Beraulagung zunächst bei ber aufnehmenben Beborde, welche in den gu den erften drei 216= theilungen gehörigen Stadten der Magiffrat und in der vierten Abtheilung bas Ronial. Lands rathe-Amt des Kreifes ift, eingegeben werden In allen Fallen tvo mit Uebergehung muffen. der hiernach vorgesetzten Behörde, bergleichen Beschwerden, bei ber Konigl. Regierung anges bracht werden follten, aber ber lette Bescheid bes Magistrate ober bes Konigl. Landrathlichen Umte, ben besfalfigen Eingaben nicht in Urs schrift beigefügt ift, wird die Vorstellung dem Bittsteller ohne Verfügung zurück gesandt werden.

Die Ronigl. Landrathe-Alemter und die Magistrate in den zur II. und III. Gewerbes SteuersAbtheilung gehörigen Städten, werden in dieser Beziehung auf die deshalb erlassenen Borschriften zur vorzüglichen Nachachtung aufs merksam gemacht.

Bromberg, ben 31. Januar 1833.

Abtheilung fur birecte Stenern zc.

2016 z Stycznia II.

Weględem reklamacyi podatku procederowego.

Przy odwołaniu się do przepisu w 9. 33. litera b. prawa o podatku procederowym z dnia 31. Maia 1820 przypominamy ninieyszém, że skargi przeciw rozkładowi podatku procederowego nayprzód opisniące Władzy, która w należących do pierwszych trzech oddziałów miastach Magistrat, a w czwartym oddziale Król. Urząd Radzco - Ziemiański iest, podawane być muszą. W wszystkich przypadkach, w którychby pominawszy przełożoną Władzę, tympodobne skargi do Krol. Regencyi podawane być miały, lub ostatnia decyzya Magistratu albolitéż Krol. Urzędu Radzco - Ziemiańskiego do przedstawień rodzaju tego w originale dełączoną niebyła, zwrocone będzie przedstawienie supplikantowi bez urządzenia.

Król. Urzędów Radzco-Ziemiańskich i Magistratów w miastach do II. i III. oddziału podatku procederowego należących, zwracamy uwagę na wydane względzie tym przepisy do szczególniéyszego zastosowania się do nick.

Bydgoszcz, dnia 31go Stycznia 1833.

Wydział podatków stałych etc.

912 Januar II.

Rlaffenfteuer: Reclamationen betreffend.

Mit Hinwelsung auf die Bekanntmachung vom 22. März 1830 Amtsblatt No. 13 Jahrs 1830 wird in Gemäßheit der Allerhöchsten Kasbinets. Ordre vom 17. Januar 1830 den Klassensteuerpflichtigen Contribuenten hierdurch bestannt gemacht, daß im Jahre 1833 etwanige Reclamationen jegen die Klassensteuers Verans

912 z Stycznia II.

Względem reklamacyi podatku klassycznego.

Odwołniąc się do obwieszczenia z dnia 22. Marca 1830 Dziennik urzędowy Nro. 13 ns rok 1830. obwieszczamy ninéyszém stósownie do Naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 17. Stycznia 1830 kontrybuentom podatku klassycznego, że w roku 1833. row klamacye przeciw rozkładowi podatku klassycznego.

Digitized by Google

legung bis jum 1. April d. J. bei ben betrefs fenden Landrathlichen Aemtern angebracht wers den muffen, und daß auf später angebrachte Reclanationen feine weitere Rucksicht genoms mm werden wird.

Bromberg, den 31. Januar 1833.

Abtheilung für birecte Steuern te-

sycznego do dnia 1. Kwietnia r. b. właściwym Urzędom Radzco-Ziemiańskim podane być muszą, i że na uczynione późniey reklamacye dalszy wzgląd miany niebędaie.

Bydgoszcz, dnia 31go Stycznia 1833:

Wydział podatków stałych etc.

# Personal : Chronik.

Der bieberige Deich : Inspector Dbuch aus Marienwerder ift jum Regierungs : und Baus und bat fein neues Amt am 2. Februar c.

2156 Januar I.

Der Gutsbesitzer herr Roman v. Swis narsti auf Arufewo ift als zweiter Kreis-Des putirter des Garnifauer Kreifes gewählt, bes flatigt und verpflichtet worden.

Der bisherige Vicarius herr Wippiejews che in Listens im Kreise Inowraciam.

Der bisherige Candibat ber Theologie Herr Johann heinrich Kolbe jum Prediger ber vorstang und Wongrowiech. Gemeinden Gole

## Kronika osobista.

Dotychczzsowy Inspektor stawów Obuch z Kwidziny nominowany został Radzcą Regencyi i Radzcą budowniczym przy tutéyszéy Król. Regencyi i obiął urząd swóy w dnimi 1. Lutego r. b.

2156 z Stycznia I.

Dziedzic dóbr Wny Roman Swinarski z Kruszewa, na drugiego Deputowanego Powiatu Czarnkowskiego wybrany, zatwierdzony i zobowiązany został.

Dotychczasowy Wikaryusz JX. Wypieiewski w Parlinie na Plebana Kościoła katolickiego w Lisewie, Powiatu Inowrocławakiego.

Dotychczasowy kandydat Teologii JX-Jan Henryk Kolbe na kaznodzieję temczasowie połączoney gminy ewanielickie w Gołańczy i Wongrowcu.

(hierju ber öffentliche Angeiger Do. 7-)

## Deffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

3 u

d o

Nro. 7.

 $N_{\overset{\circ}{u}}$  7.

#### Befannt machung.

Os foll hoberer Bestimmung zu Folge ber neubau eines Bohnhauses fur ben fatholischen Pfarrer in Obornit und eines Stalles ausgeführt werden.

Wir haben jur Austhuung biefer auf 1210 Rtlr. 6 fgr. 10 pf. veranschlagten Bausten an ben Mindestfordernden einen Termin auf den 21. Februar 1833 um 10 Uhr Vormits tags vor dem Regierungs Sefretair Cassius in unserm Sessionszimmer angesest und laden dazu Baulustige mit dem Bemerken ein, daß derjenige, welcher zum Mitbieten zugelassen werden will, vorher eine Caution von vierhundert Thaler in baarem Gelde oder Pfandbriefen oder Staats. Schuldscheinen nebst Coupons bei der Regierungs Daupt Rasse zu deponiren hat.

Wir wollen hierin jedoch in Ansehung berjenigen eine Ausnahme genehmigen, welche tene Caution zu bestellen nicht vermögend, aber sonst nach Befinden des Licitations Commissarii vertrauenswerth erscheinen und eine Vorauszahlung der Bauvergatung nicht in Unspruch nehmen.

Die sonstigen Bau:Entreprise-Bedingungen konnen mahrend ber gewöhnlichen Dienste funden in unserer Registratur und im Littations Fermine beim Commissario eingesehen werden.

Pofen, ben 20. Januar 1863.

Ronigl. Preuß. Regierung. Abtheilung für Die Rirchenverwaltung und bas Schulwefen.

Bekantmachungen der Konigl. Regierung. Obwieszczenia Król, Regencyi,

1956 Januar I. Schaafpeden.

Unter ben Schaafen ber Probstei in Schmls lowo, Chodziesner Rreises, find die natürlichen Pocken ausgebrochen.

Bromberg, ben 28. Januar 1833. Abtheilung bes Innern.

1956 z Stycznia I. Ośpice owese.

Pomiędzy owcami Probostwa w Smilowie, Powiatu Chodzieskiego, powstały naturalne ośpice.

Bydgoszcz, dnia 28go Stycznia 1833-Wydział spraw wewnętrznych 1675 Januar II.

Befannemachung.

Da bie Canons Reste von Charlin im Fes pie ber Intendaneur Gnefen nachträglich bes seble worden find, fo wird der gur Berpachtung bes Bormerts Charbin auf den 28. b. M. bon ber Imendantur Gnefen anberaumte Termin, mader am 18. Januar b. J. in ber Mro. 5 vuleres Amtebiaers befaunt gemacht worden ift, hierburch aufgehoben.

Bromberg, ben 5. Februar 1853-

Abtheilung für birecte Steuern zc.

1675 z Stycznia I.

Obwieszczenie.

Gdy zaległości kanonu z Charbina w o. kregn Intendantury Gnieźnińskieg dodatkowie zapłacone zostały, przeto termin do wydzierzawienia folwarku Charbina na

dzień 28. m. b. przez Intendanture Gniźnińską przeznaczony, który dnia 18. Stycznia r. b. w Nrze 5. Dziennika naszego urzędowego obwieszczo. ny został, ninieyszem znosi się.

Bydgoszcz, dnia 5go Lutego 1853.

Wydział podatków stałych etc.

## Bublifanb

Um ben im Bau begriffenen Einsaagen und andern Holzkaufern die Gelegenheit barzubieten, fich bein Bebarf an Sauholz, rindschaligen Baumen, Bohl= und Lattstammen ic. jederzeit ohne alle Benterungen ju verschaffen, wird hierdurch befannt gemacht: daß die desfalls bestimmten Letteine in ben dieffeitigen Revieren mahrend ber Monate Januar, Februar und Mars c. wie

a) im Unterforst Podstolit am Montag und Mittwoch,

b) in Ctangerfurth am Mittwoch, und

c) in Podanin am Connabend. Diejenigen Holzkaufer, welche aus ben Forstrevieren Boborownif und Legewo, 116cz Renkerf und Königslug Kauholz zu kaufen munschen, haben sich entweder hier, oder bei den benrifenden Jorfteen zu melden, wonachst dann sofort ein holzverkaufes Termin anberaumt wer-

Königliche Oberforsterei.

# Befanntmadung.

Die jum Baus und Mußholz-Berkaufe in bem hiefigen Forstreviere schon selt längerer Zeit enstehenden bestimmten Holzverkaufs : Termine, in den Forstbelaufen:

1) Robelblotte, ben 1. und 3. Montag, 2) Brubleborff, ben 2. und 4. Montag,

5) Blinfe, ben 1. und 3. Dienstag, 4) Prondlen, ben 2. und 4. Dienstag, 5) Biedaffame, ben 1. und 3. Mittwoch,

6) Lochowo, den 2. und 4. Mittwoch in jedem Monate bleiben bis ult. Marg d. 3. bestehen. Rauflustige haben sich an den gedachten Tagen, frub, bei ben betreffenden Forst Schusbeamten einzusinden,

Blinfe, ben 26. Januar 1833.

Ronigl. Preuf, Dber : Forfierel.

#### Befanntmachung.

Dum Berkauf von Baus und Rutholz, so wie rindschäligem holze vom Stamme, find mahrend ber Winters Monate Januar, Februar und Marz c, in der unterzeichneten Oberforsteret und zwar:

1) für die Reviere Czierpit und Wngoda der Montag,

2) fur bas Ruttaer Revier ber Dienstag unb

3) für die Reviere Seedorff und Unterwalde der Donnerstag in jeder Woche bestimmt, was mit dem Bemerken hierdurch bekannt gemacht wird, daß sich die resp. Käuser an den gedachten Tagen Worgens 8 Uhr in den Wohnungen der Förster der genannten Reviere einzusinden haben, wo ihnen der Ort des Verkaufs bekannt gemacht werden wird,

Forfihaus Czierpis, ben 24. Januar 1833,

Ronigl. Dberforfterei Czierpig.

#### Befanntmachung.

Rach der Bestimmung der Königl. Hochloblichen Regierung vom austen October 1831 Mro. 1133/10 II, und vom aa. November 1832 Nro. 1549/11 II. sind in der Oberforsterei Schonlanfe für das Winterhalbe-Jahr 1833 jum Verfauf von Baus Nugs und rindschalbem holze nachstehende Termine festgesetzt, und zwar:

jeben Dienstag fur die Belaufe Straduhn und Diefosten; jeden Mitemoch fur die Belaufe Floth und Neudorff und

alle Connabende fur ben Belauf Schonlante;

fo wie alle 14 Tage bes Sonnabends noch auch für ben Belanf Fratig; welches hiermit zur Renntnist bes Publifums gebracht wird und haben Rauflustige fich an biefen Tagen bei ben betreffenden Unterforstbeamten Morgens 8 Uhr einzusinden.

Forsthaus Richlich, ben 22. Januar 1833.

Ronigl, Dberforfterei Schonlante.

# Sicherheits : Polizei.

## Stedbriefe.

er polnische Deserteur Franz Burakowski aus Opatowet in Polen, welcher am 7. Januar c. zu Grabosow wegen nachtlichen Ueberfalles und verübter Wishandlung verhaftet worden ist, bat auf dem Transport in Adelnau Gelegenheit gesunden am 18. d. M. zu entweichen.

Jadem wir hiervon sammtlichen Beberben und Individuen Kenntuiß geben, ersuchen wir dieselben, den Berbrecher, dessen Signalement unten folgt, gefälligst wo er sich betreten lassen siehe, verhasten und an und per Transport abs biefen ju lassen.

## Signalement.

Vorname Franz, Familienname Burakore in Geburtsort Choncze in Polen, Aufenthaltse ort unbestimmt, Religion katholisch, Alter 29 Jahr, Größe 5 Buß 2½ Boll, Haare braun, Einm bedeckt, Augenbraunen blond, Augen blau, Jahne sehlerbaft, Kinn rund, Gesichtsbildung längich, Gesichtsbarbe gefund, Gesichtsbildung sept, Eprache polnisch, besondere Kennzeichen:

## Befleibung.

Eine blautuchene runde Müge mit einem Schilde, ein alter bunkelgrautuchener Rock, eine belle blautuchene Jacke, bergleichen Sofen, eine blautuchene alte Weste und ein Paar alte Bauers füfeln.

Rojmin, ben 29. Januar 1833.

Ronigl. Preuf. Inquisitoriat.

## Policya bezpieczeństwa.

## Listy gończe.

Polski dezerter Franciszek Burakowski z Opatowka w Polsce, który w dniu 7. Stycznia c. w Grabokowie o napaść nocną porą i dokónane sponiewieranie przyaresztowany będąc, znalazł sposobność na transporcie do Odalanowa w dniu 18. b. m. do ucieczki.

Podając to tak Władzom cywilnym iako i innym individuom do wiadomości, wzywamy takowe, aby tegoż złoczyńcę, którego rysopis niżey następuie, gdzieby się tylko dał spotkać, przysresztowały i przez transport nam go odstawić kazały.

### Rysopis.

Jmie Franciszek, nazwisko Burakowski, midysce urodzenia Chonczew Polsce, midysce pobytu niestałe, religii katolickie, wiek 29 lat, wzrost 5 stóp 2½ cala, włosy brunatne, czoło okryte, brwi blond, oczy niebieskie, nos kończaty, gęba zwyczayna, wąsy ogolone, zęby niezupełne, podbrodek okrągły, twarz pociągła, cera zdrowa, postać siadła, mowi tylko po polsku, znaki szczególne żadne.

#### Odzież.

Czapka okrągła, granatowa, sukienna z rydelkiem, surdut ciemno-szaraczkowy sukienny, iasno-niebieska sukienna kurtka, takoweż spodnie, westka niebieska sukienna i para bótów chłopskich.

Kożmin, dnia 29go Stycznia 1833.

Królewsko-Pruski Jnkwizytoryst

Der wegen bringenben Verbachtel in ber Racht vom 8. jum 9. September v. J. aus ber herrschaftlichen Schäferei zu Roßswa einen Diebstahl von 11 Stuck Hammeln verübt zu haben, inhaftirt gewesene und vorläusig der Haft entlassene Tagelohner Gregor Mielcarek aus Protopowo im Pleschner Kreise, hat sichvor mehreren Wochen aus seiner heimath entsfernt, ohne bavon der Ortsbehorde oder dem Gerichte Linzeige zu machen.

Sammtliche Civil und Militair Dehors ben werden hiermit ergebenst ersucht, denfelben im Betretungsfalle sofort arretiren zu laffen, und dem unterzeichneren Inquisitoriate zu übers liefern. Das Signalement erfolgt anbei.

Rogmin, ben 10. Januar 1833.

Ronigl. Preug. Inquisitoriat.

Signalement bes Gregor Mielcaref.

Vor: und Juname wie oben, Alter 36 Jahr, Größe 5 Fuß 2 Joll, Geburtsort Korzfswy, letter Aufenthalt Polen, Haare schwarz, Augen grau, Nase dick, Mund gewöhnlich, Jähne fehlerhaft, Kinn rund, Gesicht länglich, Gesichtsfarbe gesund, Sprache polnisch. Bessondere Kennzeichen: pockengrübig und trägt einen schwarzen Schnurbart.

Wyrobnik Grzegorz Mielcarek z Prokowa w Pleszewskim Powiecie, który w podéyrzeniu mocném dopuszczenia się kradzieży 11 sztuk skopów z owczarni pańskiej w Koszkwach w nocy z dnia 8. na 9. Września r. z. będąc tu uwięzionym i temczasnwie na wolność wypuszczonym, oddalił się przed kilku tygodniami z mieysca swego zamieszkania bez uczynienia Władzy mieyscowey doniesienia o swem oddaleniu się.

Wszelkie Władze tak cywilne iako i woyskowe wzywaniy zatem uprzeymie, ażeby takowego, gdzie się spostrzedz da, natychmiast przytrzymać i podpisanemu Jakwizytoryatowi odstawić raczyły. Rysopis dołącza się.

Keźmin, dnia 10go Stycznia 1833-Król. Jnkwizytoryat.

> Rysopis Grzegorza Mielcarka.

Jmie i nazwisko jak wyżey, wiek 36 lat, wzrost 5 stóp 2 cale, mieysce urodzenia Koszkwy, ostatni pobyt Polska, włosy czarne, oczy szare, nos gruby, usta zwyczayne, zęby niezupełne, podbrodek okrągły, twarz pociągła, kolor twarzy zdrowy, mowa polska, osobliwe znaki: ospowaty i nosi czarny wąs.

Sar bas Jahr 1833 werden zu den hiefigen Festungsbauten, im Wege ber Gubmiffion, biers burch-ausgeboten:

| 6) ber Bebarf an eisernen Rägels<br>7) sammtliche Zimmerarbeit<br>8) Schlosserarbeit mit |   |   |   |   |  |   |   |   |   |     | Thaler | Baare | Cantion |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|-----|--------|-------|---------|
| 10) 4 Plannagen is                                                                       | • | • | • |   |  |   | • | ٠ | ٠ | 50  |        |       |         |
| Kerner.                                                                                  |   |   | • | - |  | - | 4 | • | ٠ | 100 | *      | *     |         |
| Einschluß der Ziegelanfuhr von ber Festung mit                                           |   |   |   |   |  |   |   |   |   | •   |        |       |         |

Die Lieferung bes Ralfs, so wie bes Brennholzes, kann auch vereinzelt werben, jobech bie bes Ralfs nicht unter 200 Connen und bes Holzes nicht unter 200 Rlafter.

Die speciellen Bedingungen konnen vom 11. Februar c. ab, im Fortifications Bu

Die Submissionen werden bis zum 27. Februar c. Abends 6 Uhr im Fortifications-Gureau angenommen und am folgenden Tage, Vormittags um 10 Uhr, daselbst eröffnet werden, wobei ein jeder Submittent perfonlich erscheinen, oder einen Bevollmächtigen ernennen muß, indem nach erfolgter Eröffnung der Submissionen auch noch eine Licitation stattfinden soll, wobet das Porzugsrecht zuerfannt wird.

Die Eingaben muffen bestimmt nach Anzahl und Preis ber Lieferung ober Unternehe mit unvollständigen Cautionen, unter allen Umständen ohne Aufschub des Licitationstermins zustickzwiesen werden.

Thorn, ben 31. Januar 1833.

Debes, Sauptmann und Jugenieur bes Plages.

### Befannt machung.

Das Dublifum wird hierburch in Renneniß gefest, daß in den ersten Tagen bes Monats aufgestellt sein werden, und daß bemnachst unter ben üblichen Bedingungen die Beschalung ihren unfang nehmen wirb.

- 1. Im Cjarnitauer Rreife ju Bilebne,
- 2. s Chodziefener s Strelit, 3. s besgleichen s 1166 Doll
- 4. s besgleichen subs mann,
- 6. : Wirfiger ; Birfis,

6. Im Schubiner Rreife gu Schubin, Bromberger Langenau, Wongrowiecer s 8. Mongrowiec. Inowraclawer # 9. Kruschwig, 10. besafeichen: Riedczewice. Gnesener Gicintnicfi. Mogilnoer Sindlowo.

Birte, ben 1. Februar 1833.

### Ronigl. Preuf. Pofenfches Landgeftat.

le nach bem Konigreiche Polen ausgetreten gewesenen und in ben hiefigen Kreis juruckge-

1) Johann Jordanowski, 22 Jahr alt, in Ludzisko Inowraciawer Kreifes geboren, fatholischer Religion, 5 Huß 4 Boll groß, welcher sich zulest in Ludzisko aufgesbalten.

2) Andreas Winiatowski, in Inowraciam geboren, 23 Jahr alt, katholischer Relie gion, 5 Fuß 3 Boll groß,

3) Mathias Kwieciński, in Dziewa hiefigen Kreises geboren, 5 Fuß 1 30ll groß, 19. Jahr alt, katholischer Religion, zulett in Dziewa sich aufgehalten, haben fich aus ihren bisherigen Aufenthaltsortern heimlich entfernt.

Da diese Individuen wegen bes verbotwibrigen Austritts zur Untersuchung gezogen worden sind, so werden sammtliche Civil» und Militair Behörden dienstergebenst ersucht, auf dieselben Acht zu haben, sie im Betretungsfalle zu verhaften, und an das Königliche Inquise toriat in Koronowo abliesern zu lassen.

Inomraclam, ben 9. Februar 1833.

Ranigl. Landrathliches Umt.

### Avertiffement.

Jum Berkauf ber zur Schaß = Director-Markus Vincent v. Chmielewskischen erbschafts lichen Liquibations = Masse gehörigen drei Brils lant = Ringe, welche gerichtlich und zwar: ein goldener Ring mit einem Solitair auf 400 Rele., ein goldener mit verschiedenen bunten Edelsteisnen besetzer Ring auf 90 Atle., ein goldener Ring mit. 15. großen und 20 kleinen Brillanten.

#### Obwieszczenie.

Do przedaży trzéch obrączków brylantowych do massy sukcessyino-likwidacyjney Marka Wincentego Chmielewskiego Dyrektora skarbu należących, które są ocenione sądownie, iakoto: złota obrączka z soliteremna 400 talarów, złota obrączka obsadzonarozmaitemi pstremi kosztownemi kamyszkami na 90 talarów, złota obrączka z 15euf 80 Reir. abgefchatt find, fleht im Bege der nothwendigen Gubhaftation ein Gietunges

ben 20. April c. ben 18. Mai c.

und ber peremtorische Termin auf

ben 22. Juni c. bor bem herrn Dberlanbes : Gerichte : 21ffeffor Midels Morgens um 9 Uhr an hiefiger Ges richtssielle an. Die Taxe fann in unferer Res gefratur eingesehen werben.

Bromberg, den 20. December 1852. Rinigl. Preug. Landgericht.

Enbhaffations : Patent. Die, dem verfiorbenen landrathe Mathaus o. Lipinsti jest beffen Erben geborige, im Dos gilnoer Greife, Gromberger Departements, beles gene abliche herrichaft Rruchowo, bestehend: 1) aus dem Dorfe und Borwert Rruchomo,

2) aus bem Abbau Sutta,

5) aus den Saulandereien Grabowo, Dabros wo, Boino, Jastrzembowo, Kurzegrzedy und Smelarn,

4) aus dem Dorfe und Borwert Stringewo pasitome und ber Saulanderei Manifti, 5) aus brei Forfirevieren,

welche aberhaupt auf 44,524 Mtlr. 13 fgr. 9 pf. gerichtlich abgeschäßt worden, foll Schulbenbalber auf ben Untrag eines Realglaubigers bffenelid) meifibietend verfauft werden.

Die Bietunge Termine find auf ben 21. Ceptember c. den 21. December c. unb

ben 21. Marg 1833 bon benen ber lettere peremtorisch ift, por bem Deputirten herrn laubgerichtes Rath Jetel biefelbst angefest, wogu jahlungsfähige Raufs luftige mit bem Bemerten eingelaben werben, bag bie Lare in unferer Registratur eingefehen werben fann. Gnefen, ben 16. April 1832.

Rinigh Breug. Landgericht.

Avertiffement. Bum Bertauf bes hierfelbft auf ber Rujas Borflabt aub Ro. 320 belegenen ben Schons fårber Rollefchen Chelenten geborigen, auf

wielkiemi a 10 mařemi brylantami na 80 talarów, wyznaczone są w drodze koniecznej subhastacyi termina licytacyine na

dzien 20. Kwietnia r. b. dzień 18. Maia r. b.

a pereintoryczny termin na

dzień 22. Czerwca r. b. przed Ur. Michels, Assessorem Sądu Ziemiańskiego z rana o godzinie 9. w tutéyszym lokaln sądowym. Tava przeyrzana być moze w naszev Registraturze.

Bydgoszer, dnia 2020 Grudnia 1832. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Maiętność szlachecka Kruchowo zmarlego Mateusza Lipinskiego, Radzcy ziemskiego własna, w Powiecie Mogilińskim Departamencie Bydgoskim położona, składaiąca się:

1) z wsi i folwarku Kruchowo,

2) z odbudowaney Hutty,

3) z olędrow Grabowo, Dabrowo, Wykno, Jastrzembowo, Kurzegrzędy i Smolary,

4) ze wsi i folwarku Strzyżewo paszkowe wraz z olędrami Manisty,

5) z trzech rewirow leśnych,

a która ogółem na 44524 tal. 13 śgr. 9 fen. sądownie oszacowaną została, z powodu dłngow na domaganie się realnego wierzyciela publicznie przez licytacyą sprzedaną bydż ma. Termina licytacyine wyznaczone są na

dzień 21. Września r. b. dzień 21. Grudnia r. b. dzień 21. Marca 1853

z których ostatni iest zawity przed Deputowanym W. Jekel, Sędzią Ziemiańskim tu w mieyscu odbyć się maiący, na który zdolnych zapłacenia i chęć maiących nabywców 2 ta wzmianka zapozywaniy, że taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gnieżno, dnia 16. Kwietnia 1832. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Do przedaży posiadłości tutay na przedmieściu Kujawskiem pod No. 320. położeney, mationków Rolke falbierzów własney,

2442 Mtlr. 3 pf. abgeschätzten Grundstücks, für welches bereits ein Gebot von 300 Rtlr. abgegeben ift, fieht im Wege ber nothe wendigen Cubhastation ein Bietungs Cermin

auf ben 15. April c. vor dem herrn kandgerichts Affessor v. Tips pelöfirch Morgens um 11 Uhr an hiesiger Gesrichtsstelle an. Die Taxe kann in unserer Resaistratur eingesehen werden.

Bromberg, den 15. Januar 1833. Ronigi. Preuf, Landgericht.

Subbaftations = Datent.

Jum öffentlichen Berfauf bes im Chobiessner Kreise belegenen, ber Mittwe huth juges borigen Freiguts Goenne nebst Zubehor, welsches nach ber revidirten Tape auf 2083 Atlr. 25 fgr. 6 pf. abgeschaft worden ist, haben wir einen neuen Bietungs Termin auf

den 26. Mary 1833 Bormittags 10 Uhr vor dem kandgerichtsrath Wegener im kandgerichts Gebaude angesett.

Besitzschigen Kanfern wird biefer Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstudt dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen. Die Taxe kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl, ben 14. Januar 1833. Ronigl. Preuf: Landgericht,

Befanntmachung.

Es wird hiermit jur offentlichen Renntnist gebracht, daß der Gutspächter Carl Adolph Richr und bessen verlobte Graut Caroline Amas lie geborne Wendt, beide zu Mysleczynet bei Promberg, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in Gemäßheit des dieserhalb vor dem unterzeichneren Friedensgericht am 3. Nospember d. J. errichteten Bertrages ausgeschlossen haben.

Bromberg, ben 30. Movember 1832,

Ronigl. Dreng. Friebensgericht.

na 1142 tal. 3 fen. ocenionéy, za którą inż 300 tal. podano, wyznaczony iest w drodze koniecznéy subhastacyi termin licytacyiny na

dzień 15. Kwietnia r. b. przed Ur. Tippelskirch, Assessorem Sądu Nadziemiańskiego, z rana o godzinie 9. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego

czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz, dnia 15. Stycznia 1833. - Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Do publiczney przedaży maiętności dziedziczney Genne w Powiecie Chodzieskim położoney, do wdowy Huth nsleżącey, w raz z przyległościami, ktora podług taxy rewizyiney na 2085 tal. 25 śgr. 6 fen. iest oceniona, wyznaczyliśmy nowy termin licytacyjny na

dzien 26. Marca 1833

z rana o godzinie 10. przed Sędzią Ziemiańskim Wegener w tutéyszym domu sądowym.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z namienieniem, iż maiętność naywięcejy daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne powody niebędą na przeszkodzie Taxa każdego czasu w Registraturze naszejy przeyrzaną bydź może.

Pita, dnia 14. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Podaie się do publiczney wiadomości, isko dzierzawca dóbr Karol Adolph Klanr i tego zaręczona Karolina Amalia, z domu Wendt oboie w Myślęczynku pod Bydgoszeczą zamieszkali, w skutek przed niżey podpisanym Sądem w dniu z Listopada r. b. zdziałaney czynności, wspólność maiątka i dorobku między sobą wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 30go Listopada 1832,

Krol. Pruski Sąd Pokolu.

Befanntmachung.

Bon Griten bes unterzeichneten Gerichts wird hiermit offentlich befarmt gemacht, baß die Laube Diofes Joseph mit ihrem Chemann Dirich fippmann bei erreichter Gr fifdbrigfeit bie Gutergemeinschaft ausgeschloffen bat.

Echonlanfe, ben 4. Januar 1853.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Ogioszenie.

Sąd niżey podpisany podaie niniejszem do publiczney wiadomości, że Taube Moses loseph z małżonkiem swym Hirsch Lippmiann przy zaszłey pełnoletności wspolność maiatku wyłączyła.

Trzcianka, dnia 4go Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Der Gutsbefiger herr Graf v. Dambsti beabfichtiget auf feinem Gute Racifome eine Bodfwindmubble neu angulegen.

Dies wird hierdurch nicht nur jur offentlichen Kenntnif gebracht, fondern es werden bie benachbarten Rublenbesiger aufgeforbert, ihre etwanigen Ginspruche binnen 8 Bochen, bom Tage biefer Befanntmachung an gerechnet, sowohl bei bem BausUnternehmer als bet bem ummirichneten ganbrathlichen Umte fchriftlich anguzeigen.

Collten feine Einsprliche binnen biefer Frift angemelbet ober eingelegt werben, fo wird blernachft der landespolizei ihe Confens zu ber beabsichtigten Bockwindmublen-Anlage machs

Juomraclam, ben 8. Februar 1833.

### Ronigl. Landrathe amt.

Befanntmachung. Im Muftrage bes hiefigen Ronigl. Lands berichts werbe ich einige Mobles, Materials waaren und Kaufmannsutensilien in termino

ben 20. Februar b. 3. Bermittage um 8 Uhr in bem, hiefelbft aub Do. 27 auf ber Domftrafe belegenen Saufe, gegen fofortige baare Begahlung verfaufen, ju welchem Raufluftige hierburch eingelaben werben.

Guelen, ben 29. Januar 1833.

Det landgeriches Referendarius Rirfc.

Obwieszczenie.

Z zlecenia Król Sądu Ziemiańskiego. sprzedawać będę niektóre meble, towary materyalne i sprzęta kupieckie w terminie

dnia 20. Lutego r. b. z rana o godzinie 8. w domu pod Nro. 27. w tomskiej ulicy położonego, za natychmiastową zapłatą, na który chęć maiących kupienia niniéyszém się zapozywa.

Gnieżno, dnia 29. Stycznia 1835. Kirsch, Referendarz Sadu Ziemiańskiego.

## Bein-Berfauf in Dangig.

Dienstag ben 26. Februar 1853 follen auf Berfügung Gines Roniglich Preugischen Beblichlichen Commerge und Abmiralitates Collegii burch bie Matter Richter und Jangen, für Rechnung men Commerge und Abmiralitates Collegii burch bie Matter Richter und Prandenburger Rechnung wen es angeht, an den Meiftbietenden gegen baare Bejahlung in Brandenburger Conrant, unverftenert verfauft werden:

sirca 75 Orhoft 1831er fleine, mittel und beffere rothe und weiße Borbeaux : Beine,

auch einige leere Bebinde, belde mit bem Schiffe Abolph Capt. Magefen im havarirten Zuftande angefommen find, unt im Reller unter bem Saufe Beiliges Beift : Baffe Ro. 994 lagern.

Das auf der Danziger Borftabt neben dem Theater belegene Ischechsche Grundstud, bestehend in 5 Stuben, 2 Kammern, 1 Ruche, Boden, Keller, Pferdestall, Wagenremise, mehrern andern Stallungen und Garten, ist vom 1. April d. J. ab, aus freier hand zu vermiethens die nabern Bedingungen sind beim Regierungs Castellan Sergau zu erfragen.

Meublirte Stuben find gu vermiethen in ber Friedricheftrage Do. 53 oben-

Auf dem Domainen-Amte Strzelce bei Mogilno stehen 400 Stud Mutterschaafe Electra Sorte jum Verkauf. Die Schaafe konnen von den resp. Herren Kaufern jederzeit in der Wolle besehen werden, und erfolgt die Ablieferung der Schaafe an die herren Kaufer nach der Wollschur.

Bei den adlichen Gutern pol. Czerst bei Bromberg wird von Johanni b. J. ein Unterförsterposten vacant; sachtundige, tuchtige und wo möglich unverheirathete Subjecte konnen sich an Ort und Stelle melben.

Gine gang fehlerfreie Fuchsstute 6 Jahr alt, 5 Fuß 2 Boll groß, mit einem Stern an ber Stirn, tomplett zugeritten und eingefahren, stehet jum sofortigen Berfauf in Stembowo bei Inin-

Ein Dekonom in ben besten Jahren, sucht eine fofortige Anstellung als Abministrator einer bebeutenben Wirthschaft, und murbe im Stande sein eine baare Caution von 1000 Rilr. und nach Umständen auch mehr zu bestellen, bas Rabere hierüber bei F. M. Webell zu Schloppe auf frankirte Briefe.

Ein junger Mann ber ble Landwirthschaft erlernt hat, und mit einem guten Attest vers sehen ist, wünscht balb möglichst auf einem Amte oder großen Gute, wobei sich Brennerei, Schafss zucht befindet, als Wirthschafter placirt zu werben, verlangt fein großes Gehalt sondern gute Aufnahme und freie Station, seinen Militairdienst hat er geleistet, und gehört zum isten Aufges bot der Landwehr. Das Weitere ist bei herrn Buchbinder und Galanterie Waaren Arbeiter Allerich in Bromberg zu erfahren.

# Amtsblatt. Dziennik urzędowy.

Nro 8.

Nro. 8.

Bromberg, bem 22ften Februar 1833.

Bydgoszcz, dnia 22go Lutego 1835.

Der Maler herr E. Gebauer in Berlin hat

- 1) ein lithographirtes Bilbniß ber hochfeeligen: Ronigin Majestät als Seitenstück zu bem von ihm erschienenen Bilbe Sr. Majestät bes Königs in größerem Format,
- e) ein bergleichen Bilbniff in fleinerem Forsmat, als Seitenstück in ben lithographire ten Bilbniffen ber Ronigl. Familie, welche vom Professor Rruger berausgegeben find,
- 5) einen Rupferflich von einer Madonna nach' Raphael,

nnd zwar bie Bilber ad 1 und 3 ju bem Preife: von 1 Ritr. 21 fgr., bas ad 2 ju 221 fgr., berauszugeben.

Bon bem aud bem Berfaufe fich ergebens ben Ertrage bat berfelbe

amei Drittheile fur die Armen eines jeden: Drts, an welchem die Bilder debitirt wers ben;

bestimmt. Der britte Theil bes Ertrages follqu ben Rosten verwendet und bas, was nach' Ubzug ber lettern übrig bleiben wird, zur Ersreichung eines andern frommen Zwecks benuttt werben.

· The Fine

Malarz' JP. E. Gebauer w Berlinie zdecydował się wydać-

- iako poboczną sztukę do wydanego przez niego obrazu Nayiaśnieyszego Króla w większym formacie.
- tympodobny obraz w mnieyszym formacie, jako poboczną sztukę do litografowanych obrazów familii Królewskiey, ktore przez Professora Krüger wydane są.
- 5) Rycine Madony podług Rafaela,
- a mianowicie obrazy ad 1 i 3 za cenę 1 tal. 2½ śgr. obraz zaś ad 2 za 22½ śgr.

Z dochodu sprzedaży zebrać się malącego przeznaczył tenie

dwie trzecie części dla ubogich każdego mieysca, w którem obrazy sprzedane będą:

Trzecia część dochodu ma być na keezta obrocona, i to, co po odciągnieniu ostatnich pozostanie, do odniesienia innege pobożnego zamiaru użyte: Indem ich diesen, von des Königs Majes fat wohlgefällig aufgenommenen und gebilligsten Plan des Malers herrn E. Gebauer hies mit zur öffentlichen Kenntniß bringe, kann ich nicht umhin den Wunsch auszudrücken, daß derselbe auch in hiesiger Provinz eine, der wohlsthätigen Absicht desselben entsprechende Unters kützung sinden möge, auf welche er übrigens auch insofern Unspruch hat, als die Bilder für gelungen zu achten sind.

Megen Circulation ber Subscriptions ? Els fen habe ich heute bas Rothige an die Königl. Regierungen veranlaßt und füge noch hinzu, daß jede Ortsbehörde, der es gelungen ift, diese Bilder abzusetzen, sofort zum Besten ihrer Armen zwei Orittheile zurückbehalten kann, das letzte Orittheil aber an die Königl. Regierung eines jeden Departements einzusenden ist, von welcher dasselbe Behuss der beabsichtigten Verswendung weiter besordert werden wird.

Pofen, ben 29 Januar 1833.

Der Dher prafibent bes Großherjog.

Im Auftrage Zenker.

Podając ninieyszem do wiadomości publiczney ten przez Nayiasnieyszego Króla z zadowolnieniem przyjęty i pochwalony plan Malarza JP. E. Gebauer, wyrazić muszę życzenie, ażeby i w Prowincyi tuteyszey odpowiadające dobroczynnemu zamiarowi onegoż wsparcie znalazi, do ktorego wreścietak dalece ma prawo, ile obrazy te za udane uważać należy.

Względem cirkulacyi list subskrypeyinych wydałem dnia dzisićy zego do Królewskich Regencyi potrzebne urządzenie i dodaię do tego ieszcze, że każda Władza miejscowa, którey się uda, obrazy te sprzedać, natychmiast na dobro swych ubogich dwie trzecie część zatrzymać może, ostatnia trzecia część zaś Król. Regencyi każdego Departamentu przesłaną być ma, która ią do zamierzonego obrocenia daléy odeśle.

Poznań, dnia 29go Stycznia 1833.

Naczelny Prezes Wielkiego Xicstwa Poznańskiego.

W poruczeniu Zenker.

Dbrigfeitliche Befanntmachung.

Es wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß im Wirfiger Kreise, Bromberger Departes ments, außer bem Friedensgerichte zu lobsens, noch ein zweites Friedensgericht zu Rafel einsgeführt und am 1. Januar d. J. in Thatigkeit getreten ist,

Bu bem Gerich'sbezirke beffelben gehören bie Stabte Rakel und Mroczen mit ben bes nachbarten Oreschaften.

Pofen, am 9. Februar 1833.

Ronigl. Dber - Appellationegericht bes Großbergogthums Pofen.

Obwieszczenie urzędowe.

Podaie się niniéyszém do publicznéy wisdomości, iż w Powiecie Wyrzyskim Departamentu Bydgoskiego oprócz Sądu Pokoiu w Łobżenicy znajduiącego się, drugi Sąd Pokoiu w mieście Nakle ustanowionym został i dnia 1. Stycznia r. b. urzędowanie swe rozpoczął.

Do obwodu Sądu tego należą miasta Nakto i Mroczen z przyległemi wsiami.

Poznań, dnia 9go Lutego 1853. Krél. Naywyższy Sąd Appellacyim W. X. Poznańskiego.

## Berfügungen der Konigl. Regierung.

189 Januar I.

In fruttion! für finden Regierungen, Die von bens felben jur Erwerbung von Rietergutern, Geitens ber Borfgemeinben ober einzelner Mlaffen und Mirglieder berieben ju ertheilendo Genehmigung und die dabei ju befolgenden Grundfage betreffend.

Sm Berfolg ber Allerhochsten Cabinetsordre bom 25. Januar v. I. worin verorduet ift:

baß ein Raufs oder Erbpachts-Geschäft, wos burch Dorfgemeinden, als moralische Persos nen, oder einzelne Klassen oder mehrere Mits glieder derselben ein Rittergut ganz oder rheilweise erwerben, bann erst rechtsgültig kein soll, wenn solches von der Provinzials Regierung zuvor geprüft und genehmigt wors den ist, werden die Königlichen Regierungen wegen Ihres daber zu beobachtenden Versahs rens mit solgender Instruktion versehen.

- 1) In allen Fallen, in welchen Gemeinben oder gange Rlaffen berfelben, ein Rittergut ju erwerben beabsichtigen, haben diefe fich por bem Abschlusse bes Geschäfts an bie Betreffende Provinzial-Regierung zu wenden, welche die Berhaltniffe gu untersuchen und bergleichen Erwerbungen in dem Falle möglichft ju befordern bat, wenn entweder daburch schwierige Berhateniffe gwischem Rittergut und Gemeinde, beren Abwides lung auf anderm Wege bedeutende Roften ober boch Beitlauftigfeiten und Streitig. felten verurfachen wurde, in ber Rurge bes feitigt, ober Sinderniffe bie fich bem Births Schaftebetriebe entgegengestellt baben, ges boben und Mittel jur Erleichterung bef felben gewonnen werden.
- Die Regierungen haben babin zu feben, bag die bereiten Mittel der Ankaufer ges nägend seien, um einen angemeffenen Theil des Raufgelbes, mindostens die Salftes bezahlen.

## Urządzenia Król, Regencyi,

In struk cya

dla wszystkich Król Regencyi, tyczącasię zezwelenia z strony ich do nabywania dóbr szlacheekich przez gminy wicyskie lub poiedyńczeklessy i członkow teyże udzielać się maiącego tudzież zasad przy tem zachować się
mianych.

W skutek Naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 25. Stycznia r. z. w ktorym postanowione iest,

że czynność kupna lub wieczysto-dzierzawienia, przez co gminy wiéyskie, iako osoby moralne, albo poiedyńcze klassy lub kilka członków téyże dobra szłacheckie całkiem lub częściami nabywaią, w ten czas dopiero prawomocną być ma, gdy to Regencya Prowincyalna poprzedniezo rozpozna i do tego da swe zezwolenie, opatrniemy Krol. Regencye wzglądem zachować mianego przytém przez nie postępowania w następną instrukcyą.

- 1) W wszystkich przypadkach, w których gminy lub cate klassy onychże dobra ezlachéckie nabyć zamierzają, powinny się te przed zawarciem czynności do właściwey Regencyi Prowincyalney udacy która stósunki rozpoznać, i tym podobne nabycia w tym przypadku ile możności ułatwić ma, gdy przez to albo ciężkie stosunki pomiędzy dobrami szlacheckiemi i gminą, którychby rozwiązanie inną drogą znaczne koszta lub przynaymniey trudności i zakłocenia sprawito, w krótkości zafatwione, lub przeszkody sprzeciwiające się gospodarstwu zniesione i sposoby do ułatwienia onegoż pozyskane będą.
- n) Regencye baczyć na to maią, ażeby gotowe fundusze kupuiących wydostarczaiącemi były, w celuzapłacenia przyzwoitéy części summy kupna a przynegmniów połowy.

- Die Uebernahme von Correal-Verpflichtuns gen von Seiten der Gemeinden oder gans ger Klassen derselben ist in keinem Falle zu gestatten. Vielmehr ist, in so weit das zu erwerbende Sut allein dem Gläubiger nicht zur Sicherheit dient, die Sache dahin zu reguliren, daß jedes Mitglied einen anges messenne Theil der Schuld als Privatschuld übernehme.
- 4) Bird in ben Rallen wenn die Erwerbung fur bie Gemeinde geschieht, bas zeitherige Corporatione Bermogen bem Glaubiger mit gur Gicherheit eingefest, fo muß mit bemfelben die Berabredung getroffen mers ben, bag wenn auch auf Sequestration ober Gubhaftation ber verpfandeten Ges meinde s Grundftucke angetragen werben follte, bennoch die gur Erhaltung ber Ge meinde : Mdminiftration, j. B. fur Befols bung bes Drto : Borftanbes, fur Rirche und Schule, fur Erhaltung ber Reuerlds fcungs: und Armenanitalten, ber Bege, Gebaube :c. tc. erforberliche Summe, welche die Regierung festzusegen bat, freis gelaffen werbe.
- Da in manchen Orten nicht sämmtliche Einwohner, sondern nur gewisse Klassen berselben die Ortsgemeinde bilden, so ist immer genau zu ermitteln, welche Wirthe an solchen Erwerbungen Theil nehmen, und dafür zu sorgen, daß den übrigen Einswohnern weder zu der Verzinsung und Tilgung der Raufgelder, noch auch zu den sonstigen auf dem Rittergute ruhenden Verpslichstungen irgend eine Leistung angesonnen, sondern deren Erfüllung lediglich von den Theilnehmern an der Erwerbung gesordert werde.
- In allen Fallen ist bafür zu forgen, baff in hinsicht ber Benugung bes zu erwers benben Gutes, sei es durch Ueberweisung von Parzellen an die einzelnen Mitglieder oder burch Verpachtung ober Administration zur gesmeinschaftliche Rechnung, im Voraus mögslichst genaue und nur mit Genehmigung

- S) Przyjęcie obowiązków korrealnych a strony gmin lub człych klass tychże do zwolone być w żadnym przypadku niema. Owszem, ieżeli nabyć się maiące dobra same wierzycielowi bezpieczeństwa niedaią, uregulowaną być ma rzeca tak, ażeby kazdy członek przyzwoitą część długu za dług prywatny przyjąk.
- 4) Jeżeli w przypadkach, gdy nabycie dła gminy nastąpi, owczasowy maiątek korporacyjny wierzycielowi także dla bezpieczeństwa stawiony będzie, natenczas mmowione z nim być musi, ażeby, chociażby o sekwestracyą lub subhastacyą zafantowanych gruntów gminy wniosek uczyniony być miał, przecież summa na utrzymywanie administracyi gminnéy, n. p. na pensyonowanie przełożeństwa miejscowego, dla Kościoła i szkoły, na utrzymywanie sprzętów ogniowych i instytutów ubogich, dróg, budynków etc. potrzebna, którą Regencya ustanowić ma, zatrzymaną była.
- 5) Gdy w niektórych mieyscach niewszyscy mieszkańcy, lecz tylko pewne klassy tychże gminę mieyscową tworzą, trzeba przeto zawsze dokładnie wysledzić, którży gospodarze są uczestnikami takowych nabyciów, i o to się starać, ażeby inni mieszkańcy ani do prowizyi i zaspokoienia summy kupna ani teżdo innych na tych dobrach szlacheckich spoczywaiących obewiązków pociągani niebyli, ale raczey wypełnienie tychże iedynie od uczestników nabycia żądane było.
- 6) W wszystkich przypadkach starać się o to należy, ażeby względem użycia nabyć się maiących dobr, czy to przez przekazanie parcellow:poiedyńczym członkom lub przez wydzierzawienie albo administracyą na wspólny rachunek, naprzód ile możności dokładne i tylko za

ber Regierungen abzuanbernbe Beffimmuns gen getroffen werben. Je nachbem baber bie Theilnehmer bas Grundftuck unter fich ju bertheilen, ober gemeinschaftlich zu bes fiBen und gu benuten beabfichtigen, find, erften Kalle bie Theilungegrundfage, anbern Falls die Bedingungen bes Theilnahmes Rechts und ber lebertragung beffelben genau ju bestimmen, mobel festzufegen ift: ob baff ibe ein Zubehor anderer Befiguns gen ber Theilnehmer bleiben, ober einen unabhangigen Gegenstand bes Gigenthums ausmachen? in welcher Urt und Weise über bie gemeinfamen, biefen Befit bes treffenden Angelegenheiten Befchluß gefaßt? burch wen und mit welchen Befugniffen und Beschränkungen die gemeinschaftlicht Bermaltung beforgt und geleitet, wie es mit ber Concurrent ju ben wirthschaftlis den Arbeiten und Gelbbeitragen gehalten und in welcher Urt und Beife die gemeins schaftliche Einnahme vertheilt? insonderheit auch, wie bie Erfullung ber in Sins ficht bes Patronats, ber Jurisdiction, ber Einquartirung, bes Borfpanns, ber Unters baltung von Wegen, Brucken und fo weis ter, bem Nittergute obllegenden Berbinde lichkeiten regulirt und ficher gestellt were ben foll? wobei infonberheit bas unter 5. erwähnte Berhaltniß forgfaltig ju beache ten ift.

Da es nicht bie Absicht ist, die Einzelnen in der Verfügung über ihr Vermögen ohs ne dringende Veranlassung zu beschräusen, so haben die Röniglichen Regierungen in dem Falle, wenn nicht ganze Gemeinden oder ganze Rlassen derselben, sondern nur mehrere einzelne Mitglieder ein Rittergut zu erwerben beabsichtigen, zunächst zu besurtheilen, ob aus Rücksicht auf das öffentsliche Interesse ein tieseres Eingehen in die kontraktlichen Abreden nothwendig, oder ob nicht der Abschluß, als der eines blossen Privatgeschäfts, dem Ermessen der Gespeiligten lediglich zu überlassen seine Ermessen

zezwoleniem Regencyi zmienić się maiace postanowienia wydane były. O ile zatém uczestnicy grunt pomiędzy siebie podzielić lub wspolnie posiadać i z niogo użytkować zamierzają, mają być w pierwszym razie zasady podziału, w drugim warunki prawa udziału i przenie. sienia tegoż dokładnie przepisane, przyczem postanowie należy: czyli grunt ten przynależytością innych posiadłości uczestników pozostać, lub niedependuiscy przedmiot własności robić? w jaki sposób względem wspólnych, posiadłość tę tyczących się okoliczności decyzya zapasc? przez kogo i z iakiemi prawami i ograniczeniami wspolna administracya wykonywaną i prowadzoną, iak konkurrencya do prac gospodarskich i składek piemężnych zachowaną i w iaki sposób \* wspolny dochod podzielony? w szczególności zaś iak wypełnienie obowiązków względzie patronatu, iurisdykcyi, kwaterunku, podwed, utrzymywania drog, mostów i t. d. do dobr tych należących uregulowane i zapewnione być ma? przyczem szczególniey na wymieniony pod 5. stosunek uwage zwrócia należy.

7) Gdy zamiarem nie iest ściesniać poledyńcze osoby w dispozycyi nad maiątkiem swym bez koniecznych powodów, maią przeto Król. Regencye w tym razie, gdy nie całe gminy lub całe klassy onychże, lecz tylko niektórzy poiedyńczy członkowie dobra szlacheckie nabyć zamierzają, nayprzód osądzić, czyli z względu na publiczny interes dalsze wżyście w umowy kontraktowe potrzebne iest, lub czyli zawarcie kontraktu, iako czynność prywatna iedynie osądzeniu uczestników pozostawione być niema? pierwsze przyjąć należy, gdy nabywcy obowiązki korrealne na siebie

ber sich zur Uebernahme von Correalverspflichtungen verstanden haben. Dergleichen Berpflichtungen können nur ausnahms weise, wenn sich einige wenige Interessensten dazu verbunden haben, niemals aber für eine größere Mehrzahl gestattet wers den. Immer aber ist dasür zu sorgen, daß die Erfüllung der dem Nittergute obsliegenden, am Ende des G. Paragraphen naher angegebenen polizeilichen und andern Berpslichtungen gehörig geordnet und sischerzeitellt und nicht durch den Einstußder Erwerber den Gemeinden eine dem Rittergute abliegende Leistung aufgebürs det werde.

Siernach haben fich fammtliche Ronigs Ache Regierungen bei Behandlung ber bezeichs veten Angelegenheiten zu achten.

Berlin, ben 18. Dezember 1839.

Der Minister bes Ins Der Minister bes Insuern für Handel und nern und der Polizet Gewerbe (geg.) v. Schuckmann. (geg.) v. Brenn.

Vorstehende Instruktion wird hierburch jur

Bromberg, ben 1. Februar 1833.

Ronigl. Preuf. Regierung.

wezmą. Tympodobne obowiązki megą być tylko wyiątkowie, gdy się niektórzy interressenci do tego zobowiązali, nigdy zaś dla większey liczby dozwolone. Zawsze zaś o to starać się trzeba, ażeby wypełnienie należących do dóbr szlacheckich, w końcu § 6. bliżey wskazanych policyinych i innych obowiązków przyzwoicie uporządkowane i zapewnione było, i żehy przez wpływ nabywców spadaiący na dobra-szlacheckie ciężar na gminy nakładany nie był.

Do tego stosować się maią wszystkie Król. Regencye przy załatwieniu powyżej rzeczonych przedmiotów.

Berlin, dnia 18go Grudnia 1832.

Minister spraw wewnętrznych dla handlu i wnętrznych i procederu. Policyi. (podp.) Schuckmann, (podp.) Brenn.

Powyższą instrukcyą obwieszczamy ninieyszeni do wiadomości i zastosowania się,

Bydgoszcz, dnia 1go Lutego 1833.

Królewsko-Pruska Regencya

Betrift bie Unmelbung jum einiahrigen freimilligen.

bgleich die ausdrückliche Vorschrift besteht, daß die jungen keute, welche nach ihren Verhaltnissen auf die Begünstigung des einzährigen freiswilligen Militair-Dienstes Anspruch machen zu können glauben, sich dazu dis zum 1. August des Jahres, in welchem sie thr 20. Lebensjahr vollenden, dei der Departements-Prüfungs-Kommission melden, und daß diejenigen, welche sich rechtzeitig gemeldet haben, und als zum

Względem zgłaszania się do iednorownéy dobrewolnéy służby woyskowey.

dzie, mniemający, że pedług swych stósunków żądać mogą dobrodzieystwa iednorocznéy dobrowolney służby woyskowey, zgłosie się do niey powinni naypóźniey do dnia 1. Sierpnia roku tego, w którym 20: rok życia swego kończą, u Departamentowey Kommissyi examinacyjney, i że ci, którzy w przyzwoitym zgłosili się czasie i za upowaźnieeinsährigen Dienste berechtigt anerkannt worden sind, ihren Dienst vor zurückgelegtem 23. Lebends jahr wirklich autreten, sonst aber, im Wege der gewöhnlichen Ersapaushebung, zum dreis jährigen Dienste eingestellt werden sollen, so kommen doch oft Fälle vor, wo junge Leute die gedachten Fristen versäumen und dadurch die Roshwendigkeit der Realistrung jenes Präjudizes herbeiführen.

Dies hat sich namentlich bei Individuen ereignet, welche bereits als Studenten die Unis versität bezogen haben und resp. als Ausfultastoren angestellt gewesen, bessen ungeachtet aber als breijährige Nefruten zum Dienste bei ben Bahnen eingestellt worden sind.

Die Verabfanmung ber gebachten peremtos rischen Fristen hat sich bis jest fast noch immer sebiglich als eine Folge der Unbekanntschaft mit ben dieserhalb bestehenden Vorschriften ergeben, welche nicht bloß den dadurch betroffenen juns gen Leuten selbst, sondern auch, und hauptsächlich ihren Sitern, Vormundern oder Erziehern zur Last fällt.

Umnun ben wesentlichen Nachtheilen, welche burch die Einstellung solcher jungen Leute zum dreijährigen Militairdienst für deren Laufdahn entstehen, möglichst vorzubeugen, wird in Besmäßheit besfalsiger Verfügung des Königl. Ministerii des Innern vom 4. December 1827 die bestehende Vorschrift wegen der Termine, die zu welchem die Anmeldung zum einjährigen freiwilligen Militairdienste, so wie demnächst der wirtliche Antrict desselben, bei Vermeidung des Verlustes der gedachten Begünstigung und der Einstellung zum dreijährigen Dienste geschehen soll, hierdurch in Erinnerung gebracht.

Uebrigens verweisen wir jum Schlusse auf folgende, ben in Rede stehenden Gegenstand betreffende, burch unser Amtsblatt statt gefuns dene Befanntmachungen; namlich:

- 1) bom 12. April 1825, Stud 18 G. 433,
- 2) vom 3. April 1826 Amteblatt für 1826 Stud 15 S. 309,

nych do iednoroczney służby uznanymi zostali, służbę swoią przed ukończeniem 23go roku życia istomie maią rozpoczynać, gdyż w przeciwnym razie w drodze zwyczaynego naboru woyska do 3letniey służby pociągnieni być maią, to przecież zdarza się często, iż młodzi ludzie, opuszczaiąc termina rzeczone, sami sprowadzaią potrzebę pociągnienia ich do 3letniey służby.

To mianowicie wydarzyło się z młodzieńcami, którzy zwiedziwszy akademią i będąc iuż umieszczeni iako auskultatorowie, przecież iako rekruci do 3letniey służby pod chorągwie dodani zostali.

Okazało się, iż zaniedbanie onych peremterycznych terminów było dotąd prawie iedynie skutkiem nieznajomości exystujących w téy mierze przepisów, w któréy nietylko młodzież, lecz także i szczególniey rodzice, opiekunowie i trudniące się wychowaniem osoby zostają.

Dla zapobieżenia ile możności wynikaiącym dla takich młodzieńców z dopeżnienia 3letnież służby woyskoweży niedogodnościom, całemu ich zawodowi uszczerbek
przynoszącym, stosownie do wydaneży w też
mierze przez Król. Ministerstwo spraw wewnęcrznych dyspozycyi z dnia 430 Grudnia
1827 przypominamy ninieższem wydany dawnież przepis, oznaczający termina do zgłoszenia się do iednoroczneż dobrowolneż
służby woyskoweż i do następnego rozpoczęcia sameżyże służby, pod uniknieniem
utraty wspomnionego dobrodzieżstwa i z
zagrożeniem 3letnież służby.

W końcu odsyłamy do następuiących, przedmiotu niniéyszego dotyczaiących się obwieszczeń naszego Dziennika urzędowego, iako to:

- 1) z dnia 19. Kwietnia 1825, Nro. 18., stron. 433.
- 2) z dnia 3. Kwietnia 1826 Dziennik urzędowy na r. 1826, Nro. 15., stron. 390g.



Stud 27 G. 605; unb

4) vom 30. Marg 1827, Amteblatt für 1827. Stud 15 S. 275.

Bromberg, ber 6. Februar 1833.

Abtheilung bes Innern.

5) vom a. Juni 1806, Amtsblatt für 1806, 3) 'z dnie a. Czerwcz 1826 Dziennik urzg. dowy na rok 1826, Nro. 27., str. 606.

4) z dnia 30. Marca 1827 Dzienisk jurzędbwy na r. 1827, Nro. 15., stron. 275

Bydgoszcz, dnia 6. Lutego 1833.

Wydział spraw wewnetrznych

1016 Januar L.

Begen: Bau , Anlagen:

ie Berfagung vom 7. Juli 1816 Mintel. blatt bon: 1816 Ro. 31 G. 346 bat in Bezugi auf J. S. 66 - 70 Eit. 8 Eb. 1. bes allges meinen ganbrechte babin 3weifel erregt, ob nur bann neue Bauanlagen: ftraffallig: feien , wenni barin Feuerungsanlagen befindlich find.

Bir feben une beehalb ju ber Beftimmung: veranlaßt, baf, ba nach S. 67 Tit. 8 Th. I. bes allgemeinen ganbrechte bie Bestimmung gang allgemein ift, baß jeber Reubau in Stabten vorber der Dbrigfeit angezeigt werden muß, bie Si 70. 1. q. ausgesprochene Strafe auch gang allgemein fur bie Unterlaffung ber Ungeis ge von jedem Reubau in Stadten bei ber Dbrigs feit in Unwendung ju bringen ift, gleichgultig, ob Beuerungs . Unlagen babei befindlich find ober nicht.

Bromberg, ben: 23. Januar: 1833.

Mathellung bed Innern-

1915, z Stycznia I

Względem zakładów budowli.

rządzenie z dnia 7go Lipca 1816 Dzieńe nik urzędowy na rok 1816. Nro. 31. stronnica 346 sprawito względzie S. S. 66-70. Tyt. 8. Cz I. powszechnego prawa kraiowego watpliwość, czyli tylko wtenczas nowe zakłady budowli karze poddaią, gdy w nich

zakłady ognisk znaydnią się...

Dla tego powodowanemi się być widzle. my do postanowienia, że gdy podług §. 67-Tyt. 8. Cz. I. powszechnego prawa kraiowego postanowienie całkiem powszechne iest, iż o każdey naszey budowli w misstach zwierzchności: doniesione być musi, wyrzeczona w 5: 70: c. m. kara także catkiem powszechnie za nieuczynione doniesienie o każdey nowey budowli w miastach zwierzchności zastosowaną: być ma, zarówno czyli się zakłady ogniska znaydują lub nie.

Bydgoszcz. dnia 23, Stycznia 1853.

Wydział spraw wewnętrznych.

Der

## Personal Chronif.

### Kronika osobista

265 Februar I.

Der bisherige Areis : Chirurgus des Chosbiefener Rreifes, der praftische Arzt, Wundsarzt und Geburtshelfer Fruning, ist in gleicher Eigenschaft in den Wirfiger Rreis von gt wors den, und hat seinen Wohnsig in Lobsens gesnommen:

9646 Januar I.

Der Apothetet erster Rlasse heinrich Wilsbelm Ludwig ift gehörig vereidigt und jum Beste und jur haltung ber von ihm erfauften Elsnerschen Apothete in Gnesen concessionirt worben.

1075 Januar I.

Der Schulamts-Canbibat Golf, ein 38gfing bes hiesigen Königl. Schullehrer-Semis
wars, als interimistischer Lehrer an der Schule
zu klein Bartelsee, Domainen-Intendanturunts Bromberg.

1113 Januar I.

Der bisherige Privatlehrer Jaroslamsti, als interimistischer Lehrer an der katholischen Schule zu Glawno, im Kreise Gnesen. 266 z Lutego L

Dotychczasowy Chirurg Powiatu Chodzie skiege, Lekarz praktyczny, chirurg i akuszer Bruening, przeniesiony został w podobney własności do Powiatu Wyrzyskiego, i obrał swe mieszkanie w Łobżenicy.

2646 z Stycznia I.

Aptekarz klassy pierwszcy Henryk Whichelm Ludwig złożył przysięgę i do posiadania i utrzymywania kupioney od Elsnerapteki w Gnieźnie koncessyonowany zostało

1075 z Stycznia I.

Kandydat szkolny Golz, uczeń tutej szego Król. Seminarium nauczycieli, na intermistycznego nauczyciela przy szkole w małych Bartodzieiach, Intendanturze Bydgoskiey.

1113 z Stycznia I.

Dotychczasowy nauczyciel prywatny by rosławski na intermistycznego nauczyciela przy szkole katolickie, w Sławnie, Powiest Gnieźnińskiego.

(Biergn ber öffentliche Augeiger: Do: 8.4)

## Deffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

11

do

Nro. 8.

Nro. 8.

#### Befanntmadung.

Das bisherige emphyteutische Vorwerk Jestorjann im Amte Ryszewo fällt mit Johanni 1833 an den Königl. Domainen Fissus zweick, und soll von da ab in separirter Lage ohne die Dienste der mit Eigenthum beliehenen Hauern Erbpachtsrechten ausgeboten werden. Es gehören zu diesem Vorwerke nach der im laussenden Jahre projectirten, im kunftigen herbste zur Aussührung kommenden Separation, welche auf dem Felde schon abgesteckt worden ist:

2 Morg. 139 [Rth. Gartenland, Acter Illier Rlaffe, 131 127 28 125 Wter Rlaffe, 111 breifahriges gand, 91neunjahriges gand, 123 Wiesen von 3 - 5 Cents ner Beus Ertrag pro Morgen, 57 Butungen, 66 Unland,

378 Morg. 117 Mth. Maydeburgisch, außerdem ber an Jeziorzann grenzende See, so weit er dem Fiscus gehört, und der soges nannte Pittlewos Rrug mit dem Rechte Sestranke aus jeder Fabrikationsstätte zu verschansken, jedoch ohne persönlichen Getränkezwang. Besondere Landereien gehören zu diesem Rruge nicht, wie auch dem Vorwerke keine Gerechtigs

#### Obwieszczenie.

Dotychczasowy emfiteutyczny folwark je ziorzany w Ekonomii Ryszewskie przypada na S. Jan 1833 do Król. Fiskusa Ekonomicznego, i ma bydź od czasu tego począwszy w separowanem położeniu bez robocizn opstrzonych własnością włościan prawem wieczysto-dzierzawnem wypuszczony. Do folwarku tego należą podług proiektowaney w roku bieżącym, przyszłey iesieni do skutku doprowadzić się maiącey separacyi, która na polu iuż wytknięta została:

2 morgi 139 []pr. roli ogrodowey, 131 127 roli Illéy klassy, 28 125 — roli IVėy klassy, 94 111 trzylemiego grunta - dziewięcioletniego grunts 91 tak od 3 do 5 cetnarów 123 zbioru siana z morgi, 15 pastwiska. 57 43 nieużytecznego grunta, 66

378 morg. 117 [prętów Magdeburgskich, procz tego graniczące z lęziorzanami ięzioro, owile do Piskusa należy, i tak nazwani karczma Pytlewo z prawem szynkowania trunków z każdéy fabrykacyi, iednakowoż bez osobistego przymusu trunkowego. Osobne grunta nie należą do karczmy téy, iak też folwarkowi żadne prawa przeciw innym

felten gegen andere Grundstude, auch nicht bie bisher genossene freie Weide eingeraumt wers ben. Da die Vorwerksgebaude abgebrannt sind, so werden statt beren die Feuerkassengelber mit sas Athlr. dem Erwerber überwiesen. Der Canon von diesem Grundstude ist auf 100 Athlr. außer den allgemeinen Abgaben festgesetzt wors ben, das geringste Einfaussgelb auf 500 Athlr.

Erwerbungelustige, welche minbestens 300 Rthlr. baare Caution bestellen muffen, werden eingeladen, sich zu dem, auf

ben 28. Dary b. 3.

vor dem Regierungsrath Herrn Kries an Ort und Stelle anberaumten Licitations = Termine einzusinden: Die nahern Bedingungen der Auss bietung sind in der hiesigen Registratur und bei dem Königl. Intendantur=Amte Mogilno sinzusehen.

Der Juschlag bes Grunbstücks bleibt von ber Genehmigung bes Königl. Finang-Minis flerii abhangig.

Bromberg, ben 10. Januar 1833.

MScheilung für birefte Steuern ic.

gruntom a nawet i dotychczas używane wokone pastwisko przyznane nie są. Gdy badynki folwarczne spaliły się, w miejsce tyck zatém pieniądze ogniowe w ilości 225 taknabywcy przekazane będą. Kanon z gruntu tego ustanowiony iest na 100 tak prócz powszechnych podatków, naymniéysze wkupns na 500 talarów. Ochotników nabycia, którzy przynaymniéy 300 talarów gotowey kaucyi złożyć muszą, wzywamy ninieyszemi, aby się w terminie na

dzień 28. Marca r. b.

przed Radzcą Regencyi Wm. Kries w miejsca wyznaczonym stawili. Bliższe warunki licytacyi przedyrzane bydź mogą w tuteyszdy. Registraturze i w Krol. Intendanturze Megilińskiey.

Przybicie gruntu zależy od zatwierdze: nie Król. Ministerstwa Finansów.

Bydgoszcz, dnia 10. Stycznia 1835

Wydział podatków stałych etc.

Певен

## ueberfict

ber Verwaltung der Fonds des evangelischen. Prediger. Wittmen. Kassen. Institute pro 1852.

|           | Gegenstand.                                                                                                                                                                                                                    | Refr. far. pf                              | Betrag                                      | Bemerfungen.           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| I. Un     | Die Einnahmen des Fonds betrugen im Jahre 1832: 1 Einfaufsgelder Beiträgen . 3 insen von Capitalien . 3 uschuß aus Staats-Kassen .  Hierzu treten: 1 Un Bestand ex anno 1831 . 2 Resten aus frühern Jahren .                   | 27 27 5<br>43 10 -<br>317 10 -<br>166 20 - | 555 7                                       |                        |
| 5 31<br>I | Summa ber Einnahme U. Davon sind verandgabt: n Capitalien, so aufs Neue ausgeliehen worden n, unter die hinterbliebenen Prediger-Wittwen ver- theilten Penstonsbeträgen d Extraordinaria                                       |                                            | 608 3                                       |                        |
| 1 2       | Zusammen<br>Es bleibt daher Bestand<br>III. Dazu treten noch:<br>Die aus frühern Jahren verbliebenen Einnahmereste mi                                                                                                          | -  -  -                                    |                                             | 5                      |
|           | nus welchen jedoch noch ein Ausgabe-Rückstand mit<br>ju berichtigen ist; folglich bleiben .<br>Das vorhandene Capital-Bermögen beträgt .<br>Das Gefammtvermögen des Instituts besicht daher i<br>Im Jahre 1831 betrug dasselbe | - i-i-                                     | 887 22 -<br>1 12 -<br>886 10 -<br>8216 20 - |                        |
|           | 3m Jahre 1831 betrug dasselbe                                                                                                                                                                                                  |                                            | -                                           | - 8823 4<br>- 879 25 1 |

## Sicherheits · Polizei.

Stedbriefe.

9875 Januar I.

Der Unteroffizier v. Rozbrazewöfl aus Less nlewo, Snefener Kreises, vom 19. Infanteries Regiment, welcher bis zum Monat Mal v. J. dom Regimente nach seiner heimath beurlaubt worden, ist nicht zum Regimente zurückges kehrt.

Sammtliche Elvils und Militair & Bebors ben werden ersucht, auf denfelben Ucht zu haben, ibn im Betretungsfalle zu verhaften und au bas landrathliche Amt nach Gnesen abliefern zu laffen.

Bromberg, ben 4. Februar 1833.

Mitheilung bes Innern,

### Policya bezpieczeństwa.

Listy gonese.

2873 2 Stycznia I.

Podofficer Rozdrażewski z Leśniewa, Powiatu Gnieżnińskiego, z 1930 półku piechoty, który do miesiąca Maia r. z. z półku do domu swego urlopowany był, niepowrócił do półku.

Wzywamy wszystkie Władze cywilne i woyskowe, aby na tegoź baczne oko miały, onegoż w razie spostrzeżenia przytrzymały i do Urzędu Radzco-Ziemiańskiego w Gnieżnie dostawić kazały,

Bydgoszcz, dnia 4go Lutego 1833.

Wydział spraw wewnętranych.

Der Ziegelstreicher Wilhelm Klingberg aus Constadt, ber sich in ber letten Zeit in Baras now und Kempen aufgehalten, hat sich eines Spiritud. Diebstahls hochst verbächtig gemacht, und ist vor seiner Arretirung in Kempen ohne Spur verschwunden.

Sehorden daher alle Civil : und Militairs Behorden aufgefordert, den gedachten Wilbelm Klingberg, beffen Signalement unten naher angegeben, im Betretungsfalle zu verhaften und par Transport zu überfenden.

#### Signalement.

Familiennamen Klingberg, Vornamen Willelm, Geburtsort Conftadt, Aufenthaltsort undefannt, Religion evangelisch, Alter 29 Jahr,

Ceglarz Wilhelm Klingberg z Wolczyna, (Gonstadt), ktory się w ostatnim czasie w Baranowie i Kempnie znaydował, stał się nadto podeyrzanym względem skradzenia spiritusu i przed iego przysresztowaniem w Kempnie bez śladu zniknął.

Wzywaią się przeto wszystkie Władze cywilne i woyskowe, aby rzeczonego Wilhelma Klingberga, którego rysopis niżey iest podany, w przypadku spotkania go aresztowały i nam go przez transport przesiały.

#### Rycopic.

Nazwisko Klingberg, imie Wilhelm, miéysce urodzenia Wołczyn, miéysce zamieszkania nieznane, religia ewanielicka, wiek Größe 5 Fuß 4 Zoll, Haare schwarz, Stirn bebeckt, Augenbraunen schwarz, Augen braun, Mase spig, Mund mittel, Ichne gut, Kinn und Gesichtsbildung oval, Gesichtsfarbe brunet, Gesstalt mittel, Sprache polnisch und beutsch. Besondere Kennzeichen: keine.

Rojmin, ben 16. Januar 1835.

Ronigl. Preug. Inquifitoriat.

ag. lat, wzrost & stóp 4 cale, włosy czarac, czoło okryte, brwi czarne, oczy bruname, nos kończaty, gęba średnia, zęby dobre, pod brodek i twarz okrągławe, cera brunatna, postać średnia, mowa polska i niemiecka, anaki szczególne: żadne.

Koźmin, dnia 16go Stycznia 1833.

Krol Inkwizytoryat.

Der wegen Raub inhaftirt gewesene Verbrescher Christian Wenrauch hat in ber Nacht vom 10. zum 11. c. Gelegenheit gefunden, sich in Schildberg mittelst eines Strohsacks aus ber 2. Etage ber Haft zu befreien, und ist mit den ihm angelegt gewesenen Retten entwichen. Ins bem wir dessen Signalement hier beifügen, erssuchen wir sammtliche resp. Behörden und Insbividuen auf diesen Verbrecher ein wachsames Auge zu haben, ihn im Betretungsfalle zu ars vetiren und geschlossen an und abzuliesern.

Ehristian Wenrauch 32 Jahr alt, evanges Uscher Religion, 5 Fuß 1 Zoll 3 Strich groß, aus Mitorzyn gebürtig, in Szklarka Przygodzska Abelnauer Kreises wohnhaft, Komornik, hat schwarze Haare, bedeckte Stirn, blonde Augens braunen, blaue Augen, gewöhnlichen Mund und Rase, vollständige Zähne, rundes Kinn, rasirten Bart, gesunde Gesichtsfarbe, mittle Statur, spricht Hoß polnisch und hat keine besondere Kennzeichen.

Befleibung einen schwarsgen Filibut, einen blautuchenen Rock, eine bers gleichen Weste, leinwandne Beinkleiber und ges wöhnliche Stiefeln mit Absahen.

Kojmin, ben 13. Februar 1835.

Ronigliches Inquifitoriat.

Będąc względem rabunku uwięziony 2brodniarz Krystyan Weyrauch znalazł w nocy z
dnia 10. na 11. t. m. sposobność przez powrósło z drugiego piętra więzienia w Schildbergu uwolnić się i z założonemi mu kaydanami zbiegł. Załączaiąc rysopia iego wzywamy wszelkie resp. Władze i individus,
aby na tegoż zbrodniarza baczne oko mieć,
i w razie spostrzeżenia go przyaresztować i
okutego nam przesłać raczyty.

Rysopis.

Krystyan Weyrauch 32 lat stary, wyznania ewanielickiego, 5 stóp 1 cal 3 strychy
wysoki, z Mikorzyna rodem, w szklarce
Przygodzkiey, Powiatu Odalanowskiego zamieszkały, komornik, ma włosy czarne, zakryte czoło, brwi blond, oczy niebieskie,
usta i nos zwyczayne, wszystkie zęby, okrągłą ogoloną brodę, zdrowy kolor, postaci
średniey, mowi tylko po polsku i nie ma
azczególnych znaków.

Odzież.

Przy ucieczce nosił czarny kapelust, surdut granatowy sukienny, podobnąż westkę, płocienne spodnie i zwyczayne bóty z korkami.

Koźmin, dnia 13go Lutego 1833.

Rrolewsko-Pruski Jnkwizytoryst

Der wosen mehrere Diebstähle zur Untersuchung gezogene unten naher beschriebene Knecht Joseph Lewandowski aliak Szulaja ist auf bem Transport von hier nach Koronowo ohnweit ber Stadt Barcin im Walde seinen Begleitern am 14. b. M. entsprungen.

Sammtliche Civil und Militair Behörden werben erfucht, auf benfelben Acht zu haben, ihn im Setretungsfalle zu verhaften und an bas Ronigl. Inquisitoriat nach Koronowo abs

liefern ju laffen.

Inomraclam, ben 15. Februar 1833.

Ronigl. Preug. Briebensgericht.

Bors und Zuname Joseph Lewandowskt slias Szulaja, Stand war Anecht, Geburtes ort Dobro in Polen, Wohnort Chrustowo, Resligion fatholisch, Alter 33 Jahr, Größe 5 Fuß, Haare blond, Stirn frei. Augenbraunen blond, Nugen blau, Nase und Mund gewöhnlich, Zahs ne vollzählig, Bart keinen, Kinn rund, Gesicht rund, Gesichtsfarbe gesund, Statur klein, bes sondere Kennzeichen: keine.

Befleibung. Einen alten Pelz, alten buntelblantuchenen Raftan, alte buntelblautuchene Sofen, ein leis neues hembe, ein Paar Stiefein, einen alten

Filzbut mit einem Cammetbanb.

491 Februar II. Befanntmachung.

Das eine viertel Meile von Mogilno entlegene Erbpachtsvorwerk Chabsto foll Kanonds Refte wegen auf 1 bis 3 Jahre verpachtet werden.

Der Termin biegu fteht auf

ben 23. Mar; c. 24 Uhr fruh, hierfelbst an, was mit bem Bemerfen befannt gemacht wird, bag die Raution 200 Rtir. beträgt.

Mogilno, ben 4. Februar 1833.

Ronigi. Domainen : Intenbantur.

Niżej opisany Jozef Lewandowski, alias Szulaja, który za popełnione kradzieże do indagacyi pociągnięty został, zbiegł na transporcie z Jnowracławia do Koronowa dopełnić się mianego, a mianowicie w boru w pobliskości miasta Barcina w dniu 14 m. b.

Wszelkie Władze tak cywilne iako i wojskowe wzywa się uprzejmie, aby na tegoż baczność miały a w razie zdybania go przyaresztować i Król. Jnkwizytoryatowi w Koronowie dostawić kazały.

Inowrocław, dnia 15go Lutego 1833.

Król. Pruski Sąd Pokoiu. Rysopis.

Jmie i nazwisko Jozef Lewandowski, alias Szulaja, stanu był parobkiem, mieysos urodzenia Dobro w Polsce, mieysce zamieszkania Chrustowo, religii katolik, wiek 35 lat, wzrost 5 stop, włosy blond, czoło otwarte, brwi blond, oczy iasne, nos i usta zwyczajne, zęby zupełne, brody żadnej, podbrodek i twarz okrągłe, kolor twarzy zdrowy, statury małej, osobliwe znaki: żadne.

Ubiór.

Stary kożuch, stary ciemnogranatowy sukienny kaftan, stare ciemnogranatowe sukienne spodnie, lniana koszula, bóty, kapslusz z axamitką.

491 2 Lutego IL. Obwieszczenie.

Folwark wieczysto dzierzawny Chabsko ż mili od Mogilna odlegy, względem zaległego kanonu na 1 do 3 lat, ma bydź wydzierzawienyc:

Termin licytacyi iest na
dzień 15. Marca r. b.
z rana o godzinie 11. tu w Mogilnie wyznaczony, co się z tym dodaniem ogłasza, że
kancya licytacyina 100 tal. wynosi.

Mogilno, dniż 4. Lutego 1835. Krol. Jutendantura ekonomiczna. 496 Rebruar II.

Betanntmachung.

Das Vorwert Krzyzownica foll von Johannic. ab, anderweit auf ein Jahr verpachtet werden. Der Termin fieht ben 3. April c Rachmits tags a Uhr bier in ber Intenbantur an, mas mit bem Bemerfen befannt gemacht wird, baf bie Lichtations-Raution 50 Mtlr. beträgt, bie Bedingungen aber bier eingefeben werben tonnen.

Mogilno, ben 13. Januar 1833.

Ronigli. Domainen : Intendantur.

496 z Lutego II.

Obwierzczenia.

Heben

12 MI

Pla) 

3 1

tie

In.

m

Folwark wieczysto-dzierzawny Krzyżownica od S. Jana r. b. dalej na rok ieden w dzierzawę wypuszczony bydź ma. Termin iest na dzień 3. Kwietnia r. b. po południu o a. godzinie tu w Intendanturze wyznaczo. ny, co się z tem dodaniem ogłasza, że kaucya licytacyina 50 tal. wynosi, kondycye zaś dzierzawne tu przeyrzane bydź mogą.

Mogilno, dnia 23go Stycznia 1833.

Król: Intendantura dominialna

Um ben im Bau begriffenen Ginfaagen und andern Solztäufern bie Gelegenheit bargubieten, fich ihren Bebarf an Bauholg, rindschäligen Baumen; Bohls und lattstammen 2c. jederzeit ohne alle Beiterungen zu verschaffen, wird hierdurch befannt gemacht: bag die besfalls bestimmten Bermine in ben bieffeitigen Revieren mabrent ber Monate Januar, Februar und Darg c. wie feigt abgehalten werben, und gwar:

a) im Unterforst Pobstolit am Montag und Mittwoch,

b) in Stangerfurth am Mittwoch, und

c) in Podanin am Connabend,

Diejenigen Solgtaufer, welche aus ben Forstrevieren Boborownif und Legemo, Ubes Rendorff und Konigslug Bauholg zu taufen munfchen, haben fich entweder bier, oder bei ben betreffenden Forftern ju melden, wonachft bann fofort ein Solzvertaufde Termin anberaumt wew Podanin, ben 24. Januar 1833.

Ronigliche Oberforfteret.

## e f. a. n. n. t m. a. ch u n. g.

Die jum Bans und Rugholy Derfaufe in dem hiefigen Forstreviere fcon feit langerer Bett anfichenden bestimmten Solzverfaufe Eermine, in ben Forftbelaufen:

1) Robelblotte, ben 1. unb 3. Montag, 2) Brubisborff, ben 2. und 4. Montag.

8) Glinfe, ben 1. und 3. Dienstag, 4) Prondfen, bem 2, und 4. Dienftage,

Digitized by Google

5) Biedaffowo, den 1. und 3. Mittwoch,
6) Lochowo, den 2. und 4. Mittwoch in sedem Monate bleiben bis ult. Marz d. J. bestehen. Kauftustige haben sich an den gedachten Tagen, fruh, bei den betreffenden Forst-Schusbeamten einzusinden.

Glinfe, ben 26. Januar 1833.

Ronigl. Preug. Dber . Forfterel.

#### Befannt machung.

Bum Verkauf von Baus und Rugholz, so wie rindschäligem Holze vom Stamme, find mahe rend der WintersMonate Januar, Februar und Marz c. in der unterzeichneten Oberforsterei und zwar:

1) für bie Reviere Exterpits und Wingoba ber Montag,

2) für bas Ruttger Revier ber Dienstag unb .

3) für die Reviere Seedorff und Unterwalde der Donnerstag in jeder Woche bestimmt, was mit dem Bemerken hierdurch bekannt gemacht wird, daß sich die resp. Käuser an den gedachten Tagen Morgens 8 Uhr in den Wohnungen der Förster der genannten Reviere einzusinden haben, wo ihnen der Ort des Verkaufs bekannt gemacht werden wird.

Forfthaus Czierpig, ben 24. Januar 1833.

Ronigl. Dberforfteret Czierpit.

#### ro8a Februar I.

Die Abbeckereis Mugung in ben zur Konigl. Chatouls herrschaft Flatow in Westpreußen gehostigen Ortschaften, sollen mit allen ber Allerhochsten Gutoberrschaft zustehenben Rechten, vom 25. Marz b. J. ab, auf 3 ober 6 Jahr im Wege ber Lizitation verpachtet werben.

Die Pachtbebingungen find im Bureau des unterzeichneten Nents Umts jederzeit eins zusehen, wofelbst auch die Lizitation in termino bes 11. Marg. c. Vormittags 10 Uhr vor sich geben wird.

Der Bufchlag erfolgt fogleich und wird mur noch bemerft, bag feine Caution bepos nirt werben darf, mogegen Pachter Die einjahrige Pacht als Sicherheit praenumerando gablen muß.

Flatow, den 6. Februar 1833.

Das Rent-Amt ber Ronigt. Chatoul- herrichaft Blatow-

Bekanntmachung.
3um öffentlich meistbietenden Verkauf von
2 Stuck Ochken, 15 Stuck Gansen, 30 Stuck
Schafen, Betten und Kleidungs Stucken sieht ber Termin auf den 6. Marz c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Referendarius v. Jasinsti in unserm Geschäfts Lotale an, wozu Kaussiebhaber eingekaden werden.

Bromberg, ben 19. Februar 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Do publiczney sprzedaży 2 wołów, 15 gęsi, 30 sztuk owiec, pościeli i sukien wyznaczony iest termin na

dzień 6. Marca b. r.
z rana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Jasińskim w naszym lokalu służbowym.
Na termin ten wzywamy chęć kupienia maiących. Bydgoszcz, dnia 19. Lutego 1833.
Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Bon Seiten des unterzeichneten Gerichts wird hiermit offentlich befannt gemacht, daß die Taube Moses Joseph mit ihrem Chemann Sirsch Lippmann bei erreichter Großjährigfeit die Gütergemeinschaft ausgeschlossen hat.

Schonlante, ben 4. Januar 1833. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Ogłoszenie.

Sąd niżey podpisany podaie niniejszem do publiczney wiadomości, że Taube Moses Joseph z małżonkiem swym Hirsch Lippmann przy zaszłey pełnoletności wspolność majątku wyłączyła.

Trzcianka, dnia 4go Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Betanntmadyung.

Der Gutsbesitzer herr Graf v. Dambsti beabsichtiget auf feinem Gute Racgfowe

eine Bodwindmuble neu anzulegen.

Dies wird hierdurch nicht nur zur offentlichen Kenntniß gebracht, sondern es werden auch die benachbarten Mühlenbesitzer aufgefordert, ihre etwanigen Einsprüchte binnen 8 Wochen, vom Tage dieser Bekanntmachung an gerechnet, sowohl bei dem Bau-Unternehmer als bei dem unterzeichneten Landrathlichen Umte schriftlich anzuzeigen.

Sollten feine Einsprüche binnen bieser Frist angemelbet ober eingelegt werden, so wird hiernachst der landespolizeiliche Confens zu der beabsichtigten Bockwindmublen-Anlage nache

gefncht merden. Inomraclam, ben 8. Februar 1833.

Ronigl. Landraths = Umt.

#### Auction.

Montag, ben 4. Marz c. werbe ich im biefigen Laudgerichte zwei Kutschwagen meifts bietend verkausen, was ich hiemit bekannt mache.

Gnefen, ben 12. Februar 1833.

Roeber, Landgerichtes Referenbarius.

Aukcya.

W Poniedziałek dnia 4. Marca 1. b. sprzedawać będę w Sądzie tutéyszym Ziemiańskim dwa powozy w licytacyi, o czem publiczność uwiadomiam.

Gnieżno, dnia 12go Lutego 1833.

Ræder, Referendaryusz.

Be fannt mach un g. Auf ben 6. Marz Bormittags um 10 Uhr werben auf bem Amte Bialoslime, ble bem Domainen Beamten Richter im Wege ber Erefution abgepfandeten 120 Stuck Sammel gegen gleich baare Bezahlung offentlich versteigert. Raufluftige werden biegu vorgelaben. Mittelftabt, gandgerichte = Referendarius. Schneidemubl, den 13. Kebruar 1833.

vigore Commissionis.

Das freie mit abelichen Rechten verliehene Gut Sammer Nro. 2. eine halbe Meile bon Schneidemubl in Beftpreußen Dt. Cronefchen Rreifes belegen, beffen Inbalt incl. Alder, Wiefen und Forst 1100 Morgen Magdeburgisch betragen, ist aus freier Sand nebst todtem und les bendigen vollständigen Inventario, gut ausgebaut, hiemit jum Verkauf gegen vortheilhafte Bedingungen ausgeboten; das Rabere hieruber ift bei bem herrn Often auf hammer ju erfabren.

Miegnchowo, den 17. Kebruar 1833.

Verch. ale Bevollmachtigter fammtlicher Erben.

Die, im Birfiger Rreife belegene, meiner Chegattin eigenthumlich jugeborige Berrs Schaft Broftowo nebft ber Mediatstadt Miastecito, bem Dorfe Urndewalde und einer neu anges legten Colonie muniche ich, möglichst von Marien b. J. an, auf zwolf nach einander folgende Jahre mit fammtlichem Inventarium zu verpachten.

Es werden diefe Guter gu den bedentendften bes Wirfiger Rreifes gegablt und find

folche schon ihrer angenehmen als auch nublichen lage wegen binlanglich befannt.

Pachtluftige bitte ich, fich birecte an mich schriftlich nach bier zu wenden. Gonbet bei Fordon, den 18. Februar 1835. Buftenberg.

Auf bem Domainen : Umte Strzelce bei Mogilno fiehen 400 Stuck Mutterschaafe Electra Corte jum Berfauf. Die Schaafe fonnen von ben rejp. herren Raufern jebergeit in ber Bolle befeben werden, und erfolgt bie Ablieferung ber Schaafe an die Berren Raufer nach ber Bollichur.

#### Bein Berfauf in Dangig.

Dienstag ben 26. Kebruar 1833 follen auf Berfugung Gines Roniglich Breuflifchen Bohlloblichen Commerge und Admiralitate Collegii burch die Mafler Richter und Jangen, für Rechnung wen es angeht, an den Meiftbietenden gegen baare Bezahlung in Brandenburger Courant, unverfteuert verfauft werben:

circa 75 Orhoft 1831er fleine, mittel und beffere rothe und weiße Borbeaur : Beine. circa 3 Orhoft Gpriet,

auch einige leere Bebinbe,

welche mit bem Schiffe Abolph Capt. Magefen im havarirten Buftanbe angefommen find, und im Reller unter bem Saufe Beilige Beift Baffe Ro. 994 lagern.

Das auf der Danziger Vorstadt neben dem Theater belegene Ischechsche Grundstud, bestehend in 5 Studen, 2 Rammern, 2 Ruche, Boden, Keller, Pferdestall, Wagenremise, mehrern andern Stallungen und Garten, ist vom 2. April d. J. ab, aus freier hand zu vermiethen; die nabern Bedingungen sind beim Regierungs-Castellau Sergau zu erfragen.

Wer mit mir aber legend eine Angelegenheit Racfprache zu nehmen hat, beliebe mich in meiner Wohnung Nro. 66 Friedrichsstraße eine Treppe hoch gefälligst zu beehren, und niemals in der Multerschen Buchhandlung zu suchen. Istdor hirschberg.

Von Offern ab bin ich Willeus, einige Knaben oder Madchen, welche bie hiefigen Schulen besuchen, in Penfion zu nehmen. Mobrow, Stadtschullehrer,

Vom fünftigen George oder Johanni ab ist in Raczsowo bei Gniewsowo eine volls guf ein oder brei Jahre zu verpachten. Auch wird baselbst guter reiner Kornspiritus billig vertauft.

Ein fautionsfähiger Mühlen Baumeister, ber ben Sau einer Windmühle in Entres prife zu übernehmen geweigt ware, kann bie naheren Bedingungen in Kaczkowo bei Gniewkowo

Ein Dekonom in den besten Jahren, sucht eine sofortige Amstellung als Abministrator und nach Umständen auch mehr zu bestellen, das Nahere hierüber bei F. M. Wedell zu Schloppe auf frankirte Briefe.

## Amt & blatt. Dziennik urzędowy.

Nro 9.

Nro. 9.

Brolnberg, ben isten Mary 1833.

Bydgoszcz, dnia 190 Marca 1833.

#### Gefetfammlung Do. 1. enthalt:

- Ro. 1402. Allerhochfte Rabinetsorder vom 9. December 1832 wegen bes offentlichen Tabafraudens in ben Stadten.
- Mo. 1403. Allerhochste Kabinetsorder vom 26. December 1832, betreffend das Aufhoren des Repitals Indules der Westpreußischen Landschaft, Erhebung des Quittungsgroschens und Vildung eines Tilgungsfonds.
- No. 1404. Allerhochste Rabinetsorber vom 4. Januar 1833, die exekutivischen Maagregeln ges gen die in Kafernen und andern ahnlichen Dienstgebauben wohnenden Militair pers sonen betreffend.
- Do. 1405. Mllerhochste Rabinetvorber vom 19. Januar 1833, wegen ber Erefutionen gegen De fonomietommiffarien, Fidmeffer und Bautondufteure.
- Do. 1406. Statuten ber ritterschaftlichen Privatbant in Pommern, vom 23. Januar 1833.

In der Stadt Gnesen sind die Tafeln, wels the die verbotenen Wege zur Einführung mahls und schlachtsteueroflichtiger Gegenstände bezeicheneten, aufgehoben, und in deren Stelle die vier haupteingange als:

- 1) von Pudewis, Czerniejewo, Riffomo, Copienno und Janowiec,
- 2). von Rogowo und Mogilno,

W Mieście Gnieźnie zostały tablice, które zakazane drogi do wprowadzania objektów podatkowi od mlewa i rzezi podległych wskazywały, zniesione, a na ich miejsce na czterech głównych wchodach, iako to:

- 1) od Pobiedzisk, Czerniejewa, Kiszkewa, Kłecka, Łopienna i Janowca,
- 2) od Rogowa i Mogilna,

23:

55) von Trzemedino, mib

4) von Wictowo und Indowo

mit Tafeln befest worden.

Rur auf biefen Strafen burfen mabls und fchlachtsteuerpflichtige Gegenftande in Die Stadt Gnefen eingebracht, muffen aber in geras ber Richtung jum Steueramte geführt, und bei bemfelben angemeldet werden; alle anbere Rebeneingange und Strafen bleiben bagegen fur Die Ginbringung gedachter Objefte nach wie por perboten.

Posen, ben 18. Februar 1853.

Gebeimer Dber Sinangrath und Pros pingial = Steuer = Direftor.

Löffler.

5) od Trzemeszna i

4) od Witkowa i Zydowa inne tablice wystawione.

Drogami tylko wspomnionemi wolno, objekta podatkowi od mlewa i rzezi uległe, do Miasta Gnieżna wprowadzać, lecz należy ie wprost Urzędowi poborowemu dostawić i takowe mu zameldować; wszystkie zaś inne wnijscia pohoczne i drogi są do wprowadu, rzeczonych przedmiotów zakazane.

Poznań, dnia 18go Lutego 1833.

Tayny Nadradzca finansowy prowincyalny Dyrektor podatkow Löffler.

#### Urządzenia Król. Regencyi. Berfügungen der Ronigl. Regierung.

743 Februar I.

Aufhebung der Befugniß jur Gebuhren Erhebung Der Begirte Debammen jur Entbindungen, bei welchen fie feinen Beiftand geleiftet haben.

of ift hohern Orts bestimmt worden, bag ben Bezirts : Sebammen die Erhebung von Ges buhren bei Euthindungen, bei welchen fie feinen Beiftand geleiftet haben, in teiner Beife ferner

gestattet werben foll.

Mit auddrucklicher Aufgebung ber Teft= febung bes Schluß-Gates unferer Berfugung bom 10. Juli 1827 (Amteblatt für 1827 G. 607) bringen wir bie obige Bestimmung gur allgemeinen Kennenif und veranlaffen die Ronigl. Landrathlichen Memter und übrigen Polizei= Ce= borden auf deren und auf die Beobachtung unferer Berfügung vom 6. December 1829 (Amteblatt fur 1850 Geiten 3 et 4) wegen Inbibirung und Beftrafung unbefugter Geburtehulfe gu balten.

> Bromberg, ben 19. Februar 1853. Abtheilung des Innern.

743 z Lutego I.

Zniesienie prawa do pobierania opłaty akuszerek okręgowych za połogi, przy których pomocnemi nie były.

Postanowione zostało przez Władze wyższą, że akuszerkom okręgowym pobieranie opłaty za połogi, przy których pomocnemi nie były, na żaden sposob dozwolone nadal

być niema.

Przy wyraźném zniesieniu postanowienia w końcu urządzenia naszego z dnia 10. Lipca 1827 (Dzienińk urzędowy na rok 1327 stron. 607) podaiemy powyższe postanowie. nie do powszechney wiadomości, i zalecamy Król. Urzędom Radzco-Ziemiańskim i imnym Władzom policyinym, aby nad tém i med zachowaniem urządzenia naszego z dnia 6. Grudnia 1829, (Dziennik urzędowy na rok 1830 str. 3 i 4.) względem zakazania i karania nieupoważnionego babienia czuwały.

Bydgoszcz, dnia 19go Lutego 1853. Wydział spraw wownętrznych. 2153 Januar I:

Meue Ortidaft:

In Folge der Regulirung der gutcherrlichen und bauerlichen Verhältnisse, ist durch den Abs bau der Wirthe von Gorfi, eine neue Ortschaft entstanden, welche den Namen Gorn erhalten, und die mit den Feldmarken Gorfi und Njads kwin grenzt.

Bromberg, ben 15. Februar 1833. Abtheilung bes Innern.

899 Februar I.

Rinderpeft in Rafujady:

Stift nun auch in Rakujadn, Wongrowiecer Kreises, die Rinderpest ausgebrochen, und es sind dort 6 Stück Rindviels an der Seuche krepirt, 1 Stück hat als frank und 2 haben als gesund getödtet werden mussen. Das Dorf üt eug gesperrt und es sind übrigens alle Maaßsregeln, welche das Viehsterbe=Patent für Falle dieser Art vorschreibt, ausgeführt; auch sind bis zur Tilgung der Senche die Viehmärkte in Klecko und Kiskowo aufgehoben worden.

Bromberg, ben 16. Februar 1853. Abtheilung bes Innern.

### Personal = Chronit.

1509 Januar I.

h as its

Johann Wysocki, ein Zögling bes katholischen Hulfsseminars zu Erzemegno, als interimistisscher Lehrer an ber katholischen Schule zu Garben, im Rreise Czarnikau.

2667 Februar 1.

Der Schullehrer Grüning aus Rienwerber als Lehrer an ber evangelischen Schule zu Buchwerber im Rreise Czarnifau.

2153 z Stycznia I.

Nowe miéjsse:

W skutek regulacyi stósunków dziedziców dóbr i włościańskich, powstała przez odbudowanie gospodarzy w Gorkach nowa osada, która Gory nazwaną została i która z polami Gorki i Rzadkwin graniczy.

Bydgoezcz, dnia 15go Lutego 1853..

Wydział spraw wewnętrznych.

899 z Lutego I.

Pomor bydła w Rakujadach.

W Rakujadach, Powiatu Wongrowieckiego powstała także choroba zarazy bydła rogatego, i wypadło tamże 6 sztuk bydła rogatego na zarazę, i sztuka iako chora i a iako zdrowe zabite być musiały. Wieś ta iest ściśle zamknięta, i przedsięwzięte tamże zostały wszelkie środki, które patent o pomorze bydła w przypadkach rodzaju tego przepisuie, podobnież zniesione zostały aż do ustania zarazy iarmarki bydelne w Kłecku i Kiszkowie.

Bydgoszcz, dnia 16go Lutego 1833. Wydział spraw wewnętrznych:

#### hronika osobista.

1309 z Stycznia I.

Jan Wysocki, uczeń seminarium katoliekiego pomocnego w Trzemesznie na intermistycznego nauczyciela przy szkole katolickiey w Sarben, Powiatu Czarnkowskiego.

2667 z Lutego I.

Nauczyciel Grüning z Kienwerder na nauczyciela przyszkole ewanielickie w Buchwerder, Powiatu Czarnkowskiego:

(Diergn ber öffentliche Angeiger Ro. 9.)

## Oeffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

z u

Nro. 9.

d o

Nro. 9.

## Bekantmachungen der Konigl. Regierung. Obwieszczenia Król, Regencyi,

Sperres Aufhebung.

Die Tollfrankheit unter dem Rindvieh in Groß Kotten, Czarnifauer Kreises, hat zu herrschen aufgehort, und die Reinigungs-Maaß-regeln sind daselbst ausgeführt worden, daher die diesfällig am 1. October v. J. verfügte Sperre dieses Orts und seiner Feldmark für Rindvieh, Rauchsutter und Dünger wieder aufgehoben wird.

Bromberg, ben 15. Februar 1833.

Abtheilung bes Innern.

Zniesienie zamknięcie.

Choroba zapamiętania pomiędzy bydłem rogatem w lelkim Kotten, Powiatu Czarnkowskiego panować przestała, i wykonane tamże zos ty przepisane środki oczyszczenia, dla tego akazane na dniu 1. Października r. z. zan mięcie mieysca tego i iego pola dla bydła rogatego, paszy i mierzwy znosi się ninieyszem.

Bydgoszcz, dnia i5go Lutego 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

2891 Januar I.

Durch einen in den Monaten Juli und Ausgust dieses Jahres auszusührenden Reparaturs bau an der 4ten massiven Schleuse, wird eine Hemmung der Schiffahrt aut dem hiesigen Kanal während der vorbezeichneren Zeit herbeiges sührt, wovon das handeltreibende Publikum mit dem Bemerken in Renntniß geseht wird, daß bei unvermeidlichen, in diesen Zeitraum fallenden Waaren-Transporten, diese nur durch eine Umladung bei der sten Schleuse und den Transport per Achse bis zur hiesigen Stadts-Chleuse, möglich zu machen sein werden.

Bromberg, ben 13. Februar 1833. Abtheilung bes Innern. 2891 z Stycznia I.

Przez wyprowadzić się maiącą w miesiącach Lipcu i Sierpniu r b. reperacyą przy
4. murowanéy sluzie, zamknietą będzie żegluga na kanale tutéyszym przez czas powyżéy rzeczony, o czem trudniącą się handlem
publiczność z tem namienieniem uwiadomia
my, że przy nieochybnych w czasie tym
przypadaiących transportach towarów, te
tylko przez przeładowanie przy 6. sluzie i
przez transport na osi aż do tutéyszey sluzy
mieyskiey podobnemi być będą mogły.

Bydgoszcz, daia 13go Lutego 1833. Wydział spraw wewnętrznych.

## Sicherheits = Polizei.

#### Stechbriefe.

Der Lorenz Ratajczaf aus Zgowo in Polen, welcher in ber hiesigen Frohnfeste verhaftet war, hat in ber Nacht vom 12. auf ben 13. b. M. mit noch zweien Juculpaten, als bem George Leu und Stanislaus Rogoltiewicz, Gelegenheit gefunden, burch gewaltsamen Ausbruch ber haft zu entfommen.

Da an der Habhaftwerdung dieses Flüchts lings viel gelegen ist, so werden alle resp. Mls litairs und Civils Behörden ersucht, auf dens selben ein wachsames Auge zu haben, ihn im Betretungsfalle zu arretiren und unter sicherm Geleite an uns abliefern zu lassen.

#### Signalement.

Namen Wawrinn Ratajczak, Geburtkort Ofiek an der polnischen Grenze, Wohnort im Dorfe Zgowo in Polen, Religion katholisch, Alter 36 Jahr, Haare dunkelblond, Größe 5 Kuß 3 Zoll, Stirn hoch, Augenbraunen braun, Augen blaulich, Nase lang, Mund gewöhnlich, Zähne gesund, Bart keinen, Kinn rund, Bessichtsbildung länglich, Gesichtsfarbe gesund, Sprache polnisch, befondere Kennzeichen: auf dem Gesicht etwas zerkraßt.

#### Befleibung.

Eine Militalr=Mute, einen blautuchenen Mantel, ein Paar blaue Tuchhofen, eine bers gleichen Weste, ein Paar lange Stiefeln.

Roronowo, ben 18. Januar 1835.

Ronigliches Inquisitoriat.

## Policya bezpieczeństwa.

### Listy gończe.

Wawrzyn Ratajczak ze Zgowy w Polece, który w tutéjszém więzieniu za kradzież był osadzony, znalazł sposobność z dnia 12. na 13 m. b. wraz z dwoma więźniami, a to: Wojciechem Leu i Stanisławem Koszołkiewiczem przez gwaltowne wyłamanie się nijść z takowego.

Ponieważ na schwytaniu tegoż zbiega wiele zależy, przeto wzywają się wszelkie Władze tak wojskowe jakoteż cywilne, ażeby na niego baczne miały oko, w rzzie zaś zdybania jego aresztowały i nam pod pilną dostawić kazały strażą.

#### Rysopis.

Jmie i nazwisko Wawrzyn Ratajczak, miejsce urodzenia Osiek nad Polską granicą, zamieszkanie Zgowo w Polsce, religia katolicka, wiek 36 lat, włosy ciemnoblond, wysokość 5 stóp 3 cale, czoło wysokie, brwi brunatne, oczy niebieskawe, nos długi, gęba zwyczajna, zęby zdrowe, broda niezarosła, podbrodek okrągły, cera twarzy zdrowa, język polski. Nadzwyczajne znaki: na twarzy trochę podrapany.

#### Odzież.

Czapka wojskowa, płaszcz z granatowego sukna, spodnie z granatowego sukna, takowąż kamizelkę, długie boty.

Koronowo, dnia 18go Stycznia 1833.

Król. Inkwizytoryst.

491 Februar II. Befanntmachung.

Das eine viertel Melle von Mogilno entles gene Erbpachtsvorwerk Chabsto foll Kanonss Reste wegen auf 1 bis 3 Jahre verpachtet werden.

Der Termin hiezu feht auf

ben 13. Marz c. 21 Uhr fruh, hierselbst an, was mit dem Bemerken bekannt gemacht wird, daß die Kaution 100 Atlr. beträgt.

Mogilno, ben 4. Februar 1833.

Adnigl. Domainen = Intenbantur.

491 z Lutego II. Obwieszkanie.

Folwark wieczysto dzierzawny Chabsko traili od Mogilna odległy, względem zaległego kanonu na 1 do 3 lat, ma bydź wydzierzawiony.

Termin licytacyi iest na

dzień 15. Marca r. b: z rana o godzinie 11. m w Mogilnie wyznaczony, co się z tym dodaniem ogłasza, ze kaucya licytacyjna 100 tal: wynosi.

Mogilno, dnia 4. Lutego 1853. Krol. Intendantura ekonomiezna:

496 Februar II.

Befanntmachung:

as. Vorwerk Krznzownica soll von Johannie, ab, anderweit auf ein Jahr verpachtet werden. Der Termin steht den 3. April c. Nachmitstags 2 Uhr hier in der Intendantur an, was mit dem Bemerken bekannt gemacht wird, daß die Licitations-Kaution 50 Atlr. beträgt, die Bedingungen aber hier eingesehen werden konnen.

Mogilno, ben 23. Januar 1833.

Ronigl. Domainen = Intenbantur.

496 z Lutego III.

Obwioszozenie.

od S. Jana r. b. daléj na rok ieden w dzierzawę wypuszczony bydź ma. Termin iest na dzień 3. Kwietnia r. b. po południu o 2. godzinie tu w Intendanturze wyznaczony, co się z tem dodaniem ogłasza, że kauoya licytacylna 50 tal. wynosi, kondycyo zaś dzierzawne tu przeyrzane bydź mogą.

Mogilno, dnia 23go Stycznia 1855.

Król. Intendantura dominialna.

1061 Februar II.

Befanntmadjung:

Abgaben=Reste sollen folgende Grundstücke vom 2. April c. ab, auf 1 bis 3 Jahre im Wege ber Execution verpachtet werden, als:

- Dyftrypce Dorf von 1 Sufe fulmifch,
- 2) ber Bauerhoff bes Frang Gerufal in: Siegepanowo von 1 hufe fulmisch,.
- 5) ber Bauerhoff bes Mathias Dobek in: Erzemsal von 12 Dufe kulmisch.

1061 z Lutego III

Obwieszczenie:

na pokrycie zaległego kanonu i innych podatków zaległych, następujące grunta od 1. Kwietnia r. b. zacząwszy, na 1 do 3 lat, drogą exekucyi wydzierzawione bydź maią, iako to:

1) kmieciostwo Woyciecha Nadolnego w Bystrzyce 1 włokę chełm. zawierające,

panowie i włokę chełmińską mające,

5) kmieciostwo Matyasza Dobka w Trzem.
salu z 13, włoki się składaiące.

Der Termin bagu fteht auf

den 14. März c. 21 Uhr des Morgens hier in der Intendantur an und die Licitations-Raution beträgt für jes des Grundstück einzeln zu 25 Atlr. Courant.

Mogilno, ben 10. Februar 1853.

Ronigl. Domainen Intenbantur.

Termin w tym celu na dzień 14. Marca r. b.

rano o godzinie 14.-tu w Intendanturze iest wyznaczony, a kaucya licytacyjna za każde gospodarstwo w osobności wynosi 25 talarow w śrebrze.

Mogilno, dnia 10go Lutego 1833.

Król. Intendantura dominialna.

#### Befanntmachung.

In bem heutigen zur Verpachtung bes Vors werks Szelejewo angestandenen Termin haben sich feine Licitanten gemeldet.

Es ift baher ein nochmaliger Termin auf

ben 18. April c. hier in der Intendantur anberaumt, was hiers

mit bekannt gemacht wird. Mogilno, den 13. Februar 1833.

Ronigl. Domainen Intenbantnr.

#### Obwieszczenie.

VV dzisiéyszym do wydzierzawienia folwarku Szelejewa wyżnaczonym terminie żaden licytant nie zgłosił się, iest więc powtórny termin na

dzień (8. Kwietnia r. b. tu w Intendanturze wyznaczony, co się niniewszem ogłasza.

Mogilno, dnia 13go Lutego 1833.

Król. Intendantura dominialna.

#### Befanntmachung.

Das jur Königl. Chatoul Derrschaft Flatow in Westpreußen gehörige und in den Grenzen ber Herrschaft belegene Vorwerk Slawianowo soll von Johanni c. ab, auf 6, 9 bis 12 Jahre im Wege ber Lizitation verpachtet werden.

Das Borwert, in Folge ber ausgeführten Regulirung vollig feparirt, ift von allen

Gerbituten befreit und hat bis jest eine reine Pacht von 1200 Atlr. getragen.

Das Borwert liegt 14 Meile von der Kreisstadt Flatow, 4 Meilen von Lobsens, 1 Meile von Krojanke, 4 Meilen von Nakel und 3 Meilen von Bialosliew entfernt und ente falt überhaupt

3038 Morgen 129 [ Ruthen, bestehend a) in 1842 Morgen 39 [ Ruthen Acfer und Garten,

b) = 655 s 16 s Biefen,

c) s 541 = 74 & Sutung separlrte Beibe.

Bum Bormerte gehort ein ben frubern Berhaltniffen entsprechenbes Caat- Inventarium, mogegen die Beschaffung alles übrigen Inventariums Gache bes Pachters bleibt.

Alle auf die Pacht Bezug habende Nachrichten werden von dem unterzeichneten Rent Umte mitgetheilt werden, welches auch pro informatione die Behufs der Verpachtung gefertigte Ertragsberechnung vorzulegen bereit ist.

Jur Berpachtung selbst ist in Flatow im Geschäftslokale des Rent-Umts ein Termin auf den 13. Mai d. J. Bormittags um 10 Uhr anderaumt. Die Ertheilung des Zuschlages so wie auch die Auswahl unter den Lizitanten bleibt 14 Tage vorbehalten, auch muffen die Pachtliebhaber ihre Qualification gehörig nachweisen und im Falle des Inschlages eine Caution von 500 Attr. in Staatspapieren erlegen.

Flatow, ben. 13. Februar 1833.

Ronigl. Rent = Umt ber herrschaft Flatow.

#### Befanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts in Gnefen haben wir zur Verpachtung der zum Rachlasse des Gottfried und der Anna Christis na Zellmerschen Scheleute gehörigen, zu Runos wer Hauland belegenen Wirthschaft, auf sechs hintereinander folgende Jahre, d. i. von Ostern. d. J. dis dahin 1859, einen Termin auf

ben 28. Marz a. c. Morgens 9 Uhr in unserm Instructionszimmer angeset, und laden hierzu Pachtlustige mit bem Bemerken ein, daß auf der zu verpachtens ben Wirthschaft sich das zum Betriebe berfels ben nothige Inventarium befindet, und daß jeder Meistbietende eine Caution von 50 Atlr erlegen nuß.

Mongrowiec, ben 13. Februar 1833.

Ronigl. Preug. Friebensgericht.

Avertiffement.

Jum Berkauf bes in ber Stadt Schubinsub Ro. 67 belegenen, ben Gerbermeister Sasmuel und Anna Sternschen Eheleuten gehöris gen, auf 782 Reir. abgeschäßten Grundstücks nebst Inbehör, steht im Wege ber nothwendigen Subbastation ber neue peremtorische Bietungss Termin auf

ben 6. Mal 1833. vor dem herrn kandgerichtsrath v. Ingersles ben Morgens um 11 Uhr an hiesiger Gerichess stelle an. Die Laxe kann in unserer Registras tur eingesehen werden. Zugleich wird der Reals

#### Obwieszczenie.

Z zlecenia Krol. Sądu Zieńiańskiego w Gnieżnie wyznaczyliśmy końcem wypuszczenia do pozostałości po Bogumile i Annie Chrystynie małżonkach Zellmer należącego, a w Ronoskich olędrach położonego gospodarstwa w 6letną po sobie następującą dzierzawę, to iest: od Wielkanocy r. b. aż do tego czasu 1839 termin na

dzień 28. Marca r. b.
z rana o godzinie 9. w izbie naszej instrukcyjnej, o czem ochotę dzierzawie mających
z tem nadmienieniem zawiadomiamy, iż na
gospodarstwie wydzierzawie się maiącym znajduie się inwentarz potrzebny, że każdy licytujący kaucyi tal. go złożyć musi.

Wagrowiec, dnia 13go Lutego 1833.

Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie.

Do przedaży posiadłości w mieście Szubinie pod Nrem 67 sytuowanéy, do garbarzy Samuela i Anny małżonków Stern należącéy, wraz z przyległościami na 782 tal. ocenionéy, wyznaczony iest w drodze koniecznéy subhastacyi nowy termin licytacyiny na

dzień 6. Maia 1833 z rana o godzinie 11. przed W. Jngersleben Sędzią Ziemiańskim w naszym lokalu służbowym. Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze. Zarazen glaubiger Deconom Ernst Rucks, sfür welchen im Oppothefenbuche dieses Grundstücks Rub. III. No. 2. 600 Atlr. eingetragen stehen, hiers durch vorgeladen, in dem gedachten Termine zu erscheinen, und seine Rechte wahrzunehmen, widrigenfalls dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlischer Erlegung des Kaufgeldes die köschung seiner eingetragenen Forderung ohne Produktion der Schulds und Verpfändungssulrkunde vom 4. Juni 1825, welche einzureichen ist, erfolgen wird, er mag damit leer ausgehen oder nicht. Zum Ussessenten ist demselben der hiesige Justiz Rommisssarius Landgerichtsrath Brix ex officio bestellt worden.

Bromberg, ben 26. Dovember 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

wzywa się niniéyszém realny wierzyciel ékomom Ernst Ruks, dla którego w księdze
thypotecznéy téyże posiadłości pod Rubryką
illi liczbą 2 są zaintabulowane 600 talarów,
ażeby w rzeczonym terminie stawił się, i
swych praw dopilnował, gdyż w razie przeciwnym nietylko przysądzenie na naywięcej
daiącego, alestóż po złożeniu sądowem summy
kupna wymazanie zahypotekowaney pretensyi iego nawet bez okazania obligacyi z dn.
4. Czerwca 1825 roku, ktorą podać należy,
nastąpi, i to czy wyidzie z nią prożno lub
nie. Za assystenta przydany mu został ex
officio Ur. Brix Kommissarz sprawiedliwości i Radzca Sądu Ziemiańskiego.

Bydgoszcz, dnia 26go Listopada 1832.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Von Seiten bes unterzeichneten Gerichts wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, daß die Laube Moses Joseph mit ihrem Chemann Dirfch Lippmann bei erreichter Großjährigkeit

bie Gutergemeinschaft ausgeschlossen hat. Schonlanfe, ben 4. Januar 1833. Ronigl. Preug. Friedensgeritht. Ogłoszenie:

Sąd niżey podpisany podale niniejszem do publiczney wiadomości, że Taute Moses Joseph z małżonkiem swym Hirsch Lippmann przy zaszłey pełnoletności wspolność majątku wyłączyła.

Trzcianka, dnia 4go Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Befanntmachung.

Der hiefige Apothefer Abolph Friedrich Zansen und bessen verlobte Braut Julie Baus mann von hier, haben in der gerichtlichen Bers banblung vom 12. Februar c. die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes in der von ihnen einzugehenden She ausgeschlossen.

Rafel, ben 12. Februar 1833.

Ronigl. Preug. Friebensgericht.

Obwieszczenie.

Aptekarz tutéjszy Adolph Friedrich Zansen i tego zaręczona Julia Baumannowna w miéyscu zamieszkali, w skutek przed niżéy podpisanym Sądem w dniu 12. Lutego r. b. zdziałaney czynności współność maiątku i dorobku między sobą w stanie przyszłym małżeńskim wyłączyli.

Nakło, dnia 12go Lutego 1833.

Krol. Pruski Sad Pokoiu.

#### Betanntmachung.

Der Butsbesitzer herr Graf v. Damboti beabsichtiget auf seinem Gute Racgfowo-

Dies wird hierdurch nicht nur zur öffentlichen Renntniß gebracht, sondern es werden auch die benachbarten Muhlenbesitzer aufgefordert, ihre etwanigen Ginspruche binnen 8 Wochen, vom Tage dieser Bekanntmachung an gerechnet, sowohl bei dem Bau-Unternehmer als bei dem unterzeichneten Landrathlichen Amte schriftlich auzuzeigen.

Sollten keine Einsprüche binnen biefer Frift angemelbet ober eingelegt werben, fo wird hiernachst der laudespolizeiliche Confens zu der beabsichtigten Bockwindmublen-Unlage nachgesucht werden. Inowraciaw, den 8. Februar 1833.

Ronigl. Landrathe Amt.

#### Dublitanbum.

Auf Grund ber hohen Verfügung ber Königl. Hochlobl. Intendantur bes 1. Urs mee-Corps vom 29. Januar c. No. 56/12 sind für die Raferne im Jakobsfort und mehrern andern hiesigen Garnison-Unstalten, nachstehende Utensilien an den Mindestforderuden zur Liefes rung nach Probe auszubieten und zwar:

140 eiferne Bettftellen mit Bretteinlagen,

739 verschließbare Bandschrante,

672 Stud Friesbeden,

3 Leib . haarmatragen und

301 Ropfbaarmatragen.

Wir haben hierzu einen Termin auf den 11. Mary c. anberaumt und ersuchen Lieferungslustige sich an bemselben Tage von Vormittags 9 bis 12 Uhr und Nachmittags von 3 bis 6 Uhr Abends im hiesigen Garnison "Berwaltungs "Bureau gefälligst zahlreich einzusinden und ihre Mindestzebote abzugeben.

Die Bedingungen und Proben konnen in den angefetten Diemft. Stunden jederzeit eingesehen werden. Machgebote werden nicht angenommen.

Thorn, ben 11. Februar 1833.

#### Ronigliche Garnifon . Berwaltung.

Be kannt mach un ng.
Zufolge hoher Königl. Regierungs-Verfügung vom 6. d. M. Mo. 1830/1 II., folk bie Benutung der Fischetei in den Gewässern des Chrostower Schlässels, und namentlich im Kuddow und Netzstusse, vom 1. Juni d. J. ab, auf drei nach einander folgende Jahre, unter den im Termin bekannt zu machenden Bedingungen meistbietend verpachtet werden.

Sierzu steht ein Bietungs: Termin auf ben 22. Marg a. c. im Geschäftszimmer bes unterzeichneten Amts an, zu welchem Pachtlustige mit dem Bemerken eingeladen werden, bas bie Salfte bes Gebots im Termin beponirt werden muß und zur Sicherheit besselben verhaftet bleibt. Zelgniewo, ben 16. Februar 1835.

Ronigl. Domainen : Umt.

Ich bin Willend, meine hier neben einander belegenen a Kollmers Grundstille, nebst Schant-Wirthschaft, bestehend aus 94 huben und vollftandiger Wintersaat, guter Weide, neu ausgeführten Gebauben zc. aus freier hand zu verkaufen oder auf mehrere Jahre zu verpachten. Liebhaber konnen in der Zeit vom 5. bis 10. April c. sich hier einfinden, und die Uebergabe kann sogleich geschehen, auch zur Anlage einer Winds oder Dehl-Mühle sind diese Grundsstütze geeignet.

Col. Biest bei Stredgelino, ben 15. Februar 1833.

Anna Maller.

Das freie mit abelichen Nechten verliehene Gut hammer Rro. 2. eine halbe Melle von Schneibemuhl in Weitpreußen Dt. Eroneschen Kreises belegen, bessen Juhalt incl. Acker, Wiesen und Forst 1100 Morgen Magdeburgisch betragen, ist aus freier hand nebst todtem und lebendigen vollständigen Juventario, gut ausgebaut, hiemit zum Verfauf gegen vortheilhafte Bedingungen ausgeboten; das Nähere hierüber ist bei dem herrn Osten auf hammer zu erfahren.

Miegychowo, ben 17. Februar 1833.

Verch, als Bevollmächtigter sammtlicher Erben.

Ruedersborfer Steinfalt Ift auf der Fabrif zu Radolin bei Schönlanke fortwahrend zu verkaufen à 1 Mtlr. 15 fgr. exel. der Tonne, bei großen Quantitaten noch etwas billiger; auch die Verfendung nach entfernten Gegenden übernehme ich zu Wasser und zu Lande. Gerife.

Auf dem Domainen-Amte Strzelce bei Mogilno stehen 400 Stuck Mutterschaafe Electra Gorte zum Berkauf. Die Schaafe konnen von den resp. herren Raufern jederzeit in der Bolle besehen werden, und erfolgt die Ablieferung der Schaafe an die herren Raufer nach der Bollschur.

Berkauf einer Farberei nebft Bubehor.
Ich bin Willens mein Wohnhaus nebst massiven Farberei und Bubehor, Stallung und Satten aus freier hand bes balbigsten zu verfaufen; lade baber Raufer ergebenft ein.
Gollancz, Kreis Wongrowiec, ben 22. Februar 1833.
Berwittwete Remps.

Befanntmachung.

Mite Coupons für die Jahre pro Johannis 1802, von Westpreuß. Pfandbriefen weriben von uns à 98 pro Cent angekauft, die Inhaber biefer Papiere belieben sich daher, Falls
fie zu diesem Cours gegen sosortige baare Zahlung verkaufen wollen, an uns zu wenden. Es berftebt fich von felbft, bag nur unbeschädigte und mit Unterfchrift verfebene Coupons angenome Marienwerder, ben 23. Rebruar 1853. men werben. 23. Cobn et Mener.

Bom funftigen George oder Johanni ab ift in Racifowo bei Gniewfowo eine volls Manbiae Brenn = und Braueret, fo wie bie Propination in gwolf zwangspflichtigen Rrugen auf ein ober brei Sabre ju verpachten. Auch wird bafelbft guter reiner Rornfpiritus billig verfauft.

Ein fautionsfähiger Muhlen = Baumeister, ber ben Bau einer Windmuble in Entre prife ju übernehmen geneigt mare, fann die naberen Bedingungen in Racifomo bei Gniemfomo zu erfahren befommen.

Ein Defonom in ben besten Jahren, sucht eine fofortige Unstellung als Abministrator einer bebeutenben Wirthichaft, und marbe im Granbe fein eine baare Caution von 1000 Mtlr. und nach Umftanben auch mehr zu bestellen; bas Mabere hieruber bei &. D. Bebell zu Schloppe auf frantirte Briefe.

Ein junger Mann von rechtlichen Eltern, ber Luft bat bie Sandlung ju erlernen, mit ben nothigen Schultenntniffen verfeben, findet fofort ein Unterfommen bei Carl herrmann in Buin.

Młody człowiek rodziców uczciwych, który ma ochotę do handlu i który posiada naukę szkólną, znaydzie mieysce u Karola Herrmann w Zninie.

Da ju Dffern einige meiner Penfionare abgehen, fo find fur folche mehrere Stellen wleber offen. Ich beehre mich dies, auf das unserer Familie feit 40 Jahren geschenkte Butrauen bauend, ergebenst befannt zu machen, indem ich zugleich anzeige, daß ich Demoiselles in 3 Mosnaten bas Buschmeiben aller Kleidungsflucke nach bem Maage, so wie alle übrigen feinen Sands arbeiten, gegen billige Bergutigung lehre. Auch werden bei mir, wie bisher, alle Arten Kleis bungoftude für Damen nach ber neuften Mobe gefertigt, fo wie weiße wollene Chawls, echte Blonden, Gage, Rrepp = und feibene Tucher und Bander wie neu gewafchen.

Ebenfalls ift bei mir eine recht angenehme Wohnung, aus einem Zimmer und Alleben bestehenb, von Dftern ab, an eine einzelne Dame oder einen herrn ju vermiethen.

Bromberg, ben 27. Februar 1833. Die verwittmete Rreidrichter Ropte

geborne Mannfopf.

Eine anftanbige Familie ift geneigt in ihren Birtel 2 bis 3 Rnaben von guter Erglebung und Eltern, welche von Offern b. J. ab bas hiefige Konigl. Gymnasium zu besuchen bestimmt find, in Pension anzunehmen. Nahere Nachricht giebt herr hegewald in der neuen Bromberg, ben 27. Februar 1833.

## Amtsblatt. Dziennik urzędowy.

Nro. 10.

Nro. 10.

Bromberg, den gten Dary 1833.

Bydgoszcz, dnia 8go Marca 1833.

## Verfügungen der Königl. Regierung. Urządzenia Król, Regencyi.

740 Februar I.

In Beziehung auf das Jufammentreffen ber Postfuhr, werte mit Artillerie, Kolbanen.

Mit Bezug auf die durch unser Amtsblatt von 1830 No. 20. bekannt gemachte nachträgsliche Bestimmung der Königl. Ministerien des Junern und des Krieges vom 4. März 1830, über das dei Versendung von Schießpulver zu beobachtende Versahren, wird die folgende Versvollständigung der Königl. Ministerien des Krieges und des Innern und der Polizei vom D: December v. J. in Feziehung auf das Zussammentressen der Posischung auf das Zussammentressen der Posischung des Kösnigl. Ministerii des Innern und der Polizei vom 25. v. M. zur allgemeinen Kenntniß gesbracht.

Bromberg, ben 11. Februar 1833.

Abtheilung des Innern.

740 z Lutego I.

Względem ziechania się fur pocztowych z kolonnami artyllerycznemi.

Przy odwołaniu się do obwieszczonego w Dzienniku naszym urzędowym na rok 1830. Nro. 20. dodatkowego postanowienia Król. Ministerstw spraw wew urznych i wóyny z dnia 4. Marca 1830 względem zachować się maiącego postępowania przy przesyłaniu prochu, podaie się do wiadomości powszechnej następne uzupełnienie Król. Ministerstwwoyny tudzież spraw wewnętrznych i Policyi z dnia 9. Grudnia r. z. względzie ziechania się fur pocztowych z kolonnami artylerycznemi, w skutek urządzenia Król. Ministerstwa spraw wewnętrznych i Policyi z dnia 25go m. z.

Bydgoszcz, dnia 11go Lutego 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

## Bervollständigung

ber nachträglichen Bestimmung vom 4. Mars 1830 int ber Borichrift über bas bei Berfendung von Schieß, pulver ju beobachtenbe Berfahren vom 17. December 1821, betreffend bas Ausweichen ber, ben Pulvertrans, porten begegnenden Wagen und Schiffe.

Dach einer Mittheilung bes herrn Generals Posimeisters v. Nagler, hat es sich in der letzteren Zeit mehrfach ereignet, daß die Schnells und Fahrposten unterweges mit Artilleries Kolons nenzusammen getroffen sind, und es sind dadurch, daß der die letzteren commandirende Officier, ein ähnliches Berfahren Seitens der Posten, als beim Begegnen eines Pulvers Transports vorgeschrieben ist, verlangt hat, unangenehme Erdrterungen und Differenzen zwischen den Militairs Personen und den Schnellposts Consducteurs oder Posts Schirrmeistern herbelgeführt worden.

um abnilchen Vorfallen zu begegnen, wird bierburch Folgendes bestimmt:

- Die g. 1. 2 und 3. ber unterm 4. Marg 1830 erlassenen nachträglichen Bestimmuns gen zu der Borschrift über daß, bei Bers fendung von Schießpulver zu beobachtende Verfahren, sinden bei Versendungen, wels che in normalmäßig verpackten und einges richteten Munitions Wagen geschehen, feine Unwendung. Dies gilt daher für alle Fahrzeuge, welche zu Batterien und Munitions Rolonnen gehören, oder dens selben gleich zu achten sind.
  - 2) Schnells Fahrs und Extraposten tonnen bergleichen mit Munition beladenen Fahrs zeugen, sie mogen sich einzeln oder in Koslonnen befinden, im Trabe vorüber fahren. Eine stärkere Gangart als den Trab, darf jedoch das vorüberfahrende Fahrzeug nicht annehmen.
  - 3) Der S. 4. ber vorgebachten Bestimmungen findet auch bei Fatteriens und Kolonnens Fahrzeugen Anwendung. Es ist jedoch

### Uzupełnienie

dodatkowego postanowienia z dnia 4. Mares 1830 do przepisu względem zachować się maiącego przy przesyłaniu prochu postępowania z dn. 17. Grudnia 1821 tyczące się wybaczania wosów i statkow transporta prochu spotykaiących.

Podług uwiadomienia JWgo Pocztmistrza generalnego Nagler wydarzyło się w ostatnim czasie kilkakrotnie, że poczty prędkie i wozowe na drodze z kolonnami artylerycznemi spotkały się, i przez to, że komenderujący rzeczone kolonny officer, podobnego postępowania z strony poczt, iak przyspotkaniu transportu z prochem przepisane iest, żądał, nieprzyjemne poszukiwania i differencye pomiędzy osobami woyskowemi i konduktorem poczty prędkiey lub Schirmeistrem nastąpiły.

W celu zapobieżenia podobnym wydarzeniom, stanowi się co następuie:

- 1) § 1. 2 i 3 wydanych na dniu 4. Marca 1830 dodatkowych postanowień do przepisu względem postępowania przy przesyłaniu prochu zachować się maiącego nieznaydują miéysca przy przesyłaniach, które się w normalnych zapakowanych i urządzonych do tego wozach municyinych dzieją. To tyczy się zatém wszystkich fur, ktore do kolonnów bateryjnych i municyjnych należą lub za takowe uważane być mają.
- 2) Prędkie, wozowe i extrapoczty mogą tympodobne z amunicyą naładowane wozy, czy się te poiedyńczo lub w kolomach znayduią, trachtem miiać. Prędzéy zaś iechać iak trachtem, niepowinien wymiający woz.
- 3) § 4 wspomnionych postanowień ma także mieysce przy wozach bateryinych i kolonnowych. Zobowiązać iednakowoż

fammtlichen Artilleries Officieren zur Pflicht' zu machen, baß fie, wenn fie größere Abstheilungen von Fahrzeugen führen, in bens jenigen Fallen, wo feine Gefahr für fie im Berzuge ift, bei Stellen, wo ein wechfelsfeitiges Ausbiegen nicht zuläßig ift, bie: Postfuhrwerte zuerst vorüberlassen.

Berlin, ben 9. December 1832.

Rrieged Ministerium.
Für ben Herrn:
Rriegsminister
(geg.) v: Schoeler.

Ministerium bes Ins: nern und der Polizei.

(geg.) v. Brenn:

trzeba wszystkich officerów artyleryi, ażeby, gdy większe oddziały wozów prowadzą, w tych przypadkach, w których im niebezpieczeństwo nie zagraża, na miéyscach, gdzie obustronne wymienienie nastapić niemoże, wozy pecztowe nayprzód przepuszczali.

Berlin, dnia 9go Grudnia 1832.

Ministerium woyny. Za Ministra woyny Ministerium spraw wewnętrzn. i Polic.

(podp.) Schoeler.

(podp.) Brenni.

1180 Februar I.

Sabrmarete , Betlegung.

Da ber in ber Stadt Mogilno jum 25. Marz c. bestimmte Jahrmarkt mit dem in der Stadt Inowraclaw auf einen Tag fällt, so ist der erstere auf

ben 18. März c. verlegt worden, wovon bas handeltreibende' Publifum hierdurch in Renntniß gesetzt wird.

Bromberg, ben 20. Februar 1833.

Abtheilung bes Innern.

1180 z Lutego I.

Przeniesienie jarmarku.

Gdy iarmark w Mieście Mogilnie na dzień 25. Marca r. b. ustanowiony z iarmarkiem w Mieście Inowrocławiu na ten sam dzień przypada, przeniesiony przeto został 1szy na dzień 18. Marca r. b.

o czem publiczność handlem się trudniącą

niniéyszém uwiadomiamy.

Bydgoszcz, dnia 20go Lutego 1833.

Wydział spraw wewnętrznych:

### Personal = Chronit.

Der Kreis Deputirte von Sendlit auf Wisnice, Domainen Pachter Brennike zu Strzelce: und Gutsbesitzer v. Mener auf Czarnotuk! sind zu Mitgliedern der Kreis Sanitats Comsmission in Mogilno gewählt und als solche best statigt worden.

### Kronika osobista

Deputowany Powiatowy Seydlitz z Wińca, dzierzawca ekonomiczny Brennike z Strzelec i dziedzie dóbr Meyer z Czarnotuł wybrani zostali na członków Kommissyi Powiatowej zdrowia w Mogilnie i iako takowi zatwierdzeni są.

2662 Januar I.

Der Schullehrer Graning aus Groß Babe renbruch als lehrer an der evangelischen Schule in Unnarzewo.

1584 Januar I.

Micolaus Tomagewell, ein Zögling bes fas tholischen Sulfes Seminars in Erzemegno, als interimistischer Lehrer an ber katholischen Schule zu Ostrowitte Prymasowskie im Kreise Gnesen.

2928 Januar L.

Johann Bohlmann, ein Zögling bes evans gelischen Hulfd-Seminars zu Fordon, als intes rimistischer Lehrer an ber evangelischen Schule zu Rabott, im Rreise Bromberg. 2662 z Stycznia I.

Nauczyciel Gruning z wielkiego Bæhrenbruch na nauczyciela przy szkole ewanielickiej w Rynarzewie.

1584 z Stycznia 1.

Mikołay Tomaszewski, uczeń seminarium katolickiego pomocnego w Trzemesznie na intermistycznego Nauczyciela przy szkole katolickiej w Ostrówitem Prymasowskiem, Powiatu Gniźnińskiego.

2928 z Stycznia I.

Jan Bohlmann, uczeń seminarium pomocnego ewanielickiego w Fordonie na intermistycznego Nauczyciela przy szkole ewanielickiej w Kabott, Powiatu Bydgoskiego.

(hierzu ber öffentliche Angeiger Dev. 10.)

## Deffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

3 U

do

Nro. 10.

Nro. 10.

## Befantmachungen der Konigl. Regierung. Obwieszczenia Król, Regencyi,

2891 Januar I.

Durch einen in ben Monaten Juli und Ausgust dieses Jahres auszusührenden Reparaturs bau an der 4ten massiven Schleuse, wird eine hemmung der Schiffahrt aut dem hiesigen Rasnal während der vorbezeichneten Zeit herbeiges führt, wovon das handeltreibende Publikum mit dem Bemerken in Kenntniß gesetzt wird, daß bei unvermeiblichen, in diesen Zeitraum fallenden Waaren-Transporten, diese nur durch eine Umladung bei der 6ten Schleuse und den Transport per Uchse bis zur hiesigen Stadts Schleuse, möglich zu machen sein werden.

Bromberg, den 13. Februar 1853. Abtheilung des Innern. 2891 z Stycznia I.

Przez wyprowadzić się maiącą w miesiącach Lipcu i Sierpniu r. b. reperacyą przy 4. murowanéy sluzie, zamkniętą będzie żegluga na kanale tutéyszym przez czas powyżey rzeczony, o czem trudniącą się handlem publiczność z tem namieniemiem uwiadomia my, że przy nieochybnych w czasie tym przypadaiących transportach towarów, te tylko przez przeładowanie przy 6. sluzie i przez transport na osi aż do tutéyszey sluzy mieyskiey podobnemi być będą mogły.

Bydgoszcz, dnia 13go Lutego 1833. Wydział spraw wewnętrznych.

# Sicherheits = Polizei. Steck briefe.

Sohann Dubala und ber bem Namen nach unbefannte Knecht Valentin, sind beibe, nachs dem sie in bem Dorfe Sobotka Pleschner Kreis seinen Getreides Diebstahl verübt, sogleich entwichen und konnen bis jest nicht ermittelt werden.

### Policya bezpieczeństwa. Listy gończe.

Obwiniony Jan Dudała i parobek Walenty z nazwiska niewiadomy, dopuściwszy się w wsi Sobotce, w Powiecie Pleszewskim kradzieży zboża, uciekli zaraz potém i niemogą teraz bydź wyśledzeni.

Die resp. Civils und Militairs Behörben: ersüchen wir baher hierdurch, auf biese Bersbrecher ein wachsames Auge zu haben, sie im: Betretungsfalle zu verhaften und ins hiefige: Gefängnis abzuliefern.

Das Signalement berfelben ift folgenbes:

Johann Dubala, aus Sobotka geburtig, ift 25 Jahr alt, hoher Große, bunkelblondes Saar kurz verschnitten, blaue Augen, mittlere Rafe, rundes Gesicht, gesunde Gesichtsfarbe, komplette Zähne und besitt keine besondere Kennzeichen.

Bei seiner Entweichung trug er eine graut barantene Riappmute, leinenen Rittel, einen: alten Pelz mit schwarzem Futter und hatte alte: Bauerstiefeln an den Füßen.

Der bem Ramen nach unbefannte Knecht Balentin ist 26 Jahr alt, groß, hat hellblonsbes Haar, ein rundes Gesicht, gesunde Gesichtsfarbe, graue Augen und eine großerunde Rase.

Bel' seiner Entweichung trug er gleichfalls eine grau barantene Raptur-Müge, leinenen Rittel und einen alten Schaafpelz, an ben Füs-Ben hatte er alte orbinaire Stiefeln.

Rojmin, den 12. Februar: 1833.

Ronigl. Preuß. Inquifitoriate.

Szanowne Władze tak cywilne iakoteż i woyskowe wzywamy niniéyszém, ażeby na nich pilne oko miały a w razie spostrzeżenia tychże przyaresztowały i do tutéyszego więzienia odstawić zechciały.

Opis Jana Dudały i parobka Walentego iest następuiący:

Jan Dudała, rodem z Sobotki, iest 25 lat stary, wzrostu wysokiego, ma ciemno-blond krótko obstrzyżone włosy, niebieskie oczy, nos średni, twarz okrągłą, cerę zdrową, zęby wszystkie i niema żadnych znaków szczególnych.

Przy zbiegnieniu miał szary barankowy kapturek, płócienną kieckę, stary czarny kożuch i stare chłopskie boty na nogach.

Z nazwiska niewiadomy parobek Walenty iest 26 lat stary, wysoki, ma iasnoblond włosy, okrągłą twarz, cerę zdrową, oczy szare i wielki okrągły nos.

Przy zbiegnieniu swym miał podobnież szary barankowy kapturek, płócienną kieckę i stary owczy kożuch; na nogach miał stare ordynaryjne bóty.

Koźmin, dnia 12go Lutego 1833.

Królewsko-Pruski Jnkwizytorysti

Der Adgabondes Stanislaus' Koszolkiewicz; aus Pofen; welcher in der hiesigen Frohnkeste. wegen Diebstahls verhaftet war, hat in der Nacht vom 12. auf den 13. d. M. mit noch zweien Inkulpaten, als: dem Wonciech Ratanschaft und George Leu, Gelegenheit gefunden, durch gewaltsamen Ausbruch der Haft: zu entstemmen.

Włoczęga Stanisław Koszełkiewicz z Poznania, który w tuteyszem więzieniu za kradzież był osadzony, znalazł sposobność wnocy z dnia 12. na 13. m. b. wraz z dwoma więżniami, a to: Woyciechem Ratsyczakiem i Woyciechem Leuem, przez gwałtowne wyłamanie się, wyiść z takowego. Da an ber Habhaftwerdung biefes Flüchtslings viel gelegen ist, so werden alle resp. Mislitairs und Civils Behörden ersucht, auf bensfelben ein wachsames Auge zu haben, ihn im Betretungsfalle zu arretiren und unter sicherm Geleit an uns abliefern zu lassen.

#### .Signalement.

Namen Stanislaus Roszolfiewicz, Gesturtsort Posen, Wohnort Posen, Neligion fastholisch, Alter 23 Jahre, Haare dunkel, Größe 5 Fuß 4 Zoll, Stirn bedeckt, Augenbraunen schwarz, Augen blau, Nase und Mund gewöhnslich, Zähne gut, Bart rasirt, Kinn rund, Gessichtsbildung klein, Gesichtsfarbe gesund, Staztur schwach, Sprache polnisch, besondere Kennszeichen keine.

#### Befleibung.

Eine schwarztuchne Mute mit Schirm, ein blautuchner Ueberrock, ein Paar schwarztuchne hosen, ein rothbuntes halbtuch, ein Paar lange Stiefeln.

Koronowo, ben 18. Januar 1833.

Ronigliches Inquisitoriat.

Ponieważ na schwytaniu tegoż zbiega wiele zależy, przeto wzywaią się wszelkie Władze tak woyskowe iakotéż cywilne, ażeby na niego baczne miały oko, w razie zaś zdybania iego aresztowały i nam pod pilną dostawić kazały strażą.

#### Rysopis.

Jmie i nazwisko Stanisław Koszołkiewicz, mieysce urodzenia Poznań, pobyt w Poznaniu, religia katolicka, wiek 23 lat, włosy ciemne, wzrost 5 stóp 4 cale, czoło pokryte, brwi czarne, oczy niebieskie, nos i usta zwyczayne, zęby zdrowe, broda ogolona, podbrodek okrągły, twarz mała, cera twarzy zdrowa, postawa słaba, ięzyk polski, szczególne oznaki: żadne.

#### Odzież.

Czarna sukienna czapka z rydelkiem, granatowy sukienny surdut, parę czarnych sukiennych spodni, czerwono pstra chustka na szyi, parę długich botów.

Koronowo, dnia 18go Stycznia 1853.

Król. Jnkwizytoryat.

Rachbenannter Straffing Jullus Stengel, aus Ruß bei Tilfit geburtig, bes Berbrechens bes Diebstahls, ber thatlichen Insubordination und ber Defertion schuldig, und auf 4 Jahr Festungs-ftrafe tondemnirt, ift am 24. Februar b. J. aus dem hiesigen Wachtarrest entwichen und soll aufs schleunigste zur haft gebracht werden.

Sammtliche Wohllobl. Polizeibehörben und die Konigl. Kreis-Gensd'armerie werden baher hiermit ergebenft ersnicht, auf denselben strenge Ucht zu haben und ihn im Betretungsfalle unter sicherem Geleite gut gefesselt hierher an die unterzeichnete Kommandantur gegen Erstatzung der Geleits und Verpflegungs und der gesetzlichen Fanggelds Kosten abliefern zu lassen. Die Behorde, in deren Bezirk derselbe verhaftet ist, ersuchen wir davon Anzeige zu machen.

Festung Graubeng, ben 25. Februar 1833.

Ronigl. Preug. Rommanbantur.

#### Befdreibung ber Perfon.

Größe 5 Fuß 11 Boll, Haar blond, Stirn schmal, Augenbraunen blond, Augen blau, Mase gebogen, Mund gewöhnlich, Bart blond, Kinn spiß, Gesicht langlich, Gesichtsfarbe blaß, Statur schlank.

Perfonliche Verhaltniffe. Alter 31 Jahr, Religion evangelisch, Sprache beutsch.

#### Betleibung.

Grautuchene Jacke, Weste und hofen, Komifichuhe, blaue Muge mit rothem Brauv und lebernem Schirm, leinenes hembe.

Der Joseph Zielinsti, welcher nach Polen ausgetreten gewesen und sich wiederum beimlich von Swierkowiec entfernt hat, foll Behufs ber gegen ihn zu fuhrenden Untersuchung fiftirt werden-

Da sein Aufenthalt unbekannt ist, so werden sammtliche Behorden unter Mittheistheilung bes Signalements ersucht, benselben wo er sich betreten laßt, verhaften und an bast unterzeichnete Amt zur weitern Veranlassung abliefern zu lassen.

Namen Joseph Zielinsti, Stand Knecht, Geburtsort Mogilno, Religion katholisch, Alter 21 Jahr, Große 5 Fuß 4 Zoll, Saare blond, Stirn bebeckt, Augenbraunen blond, Augenblau, Nase breit, Mund gewöhnlich, Bart rasirt, Kinn und Gesicht rund, Gesichtsfarbe ges sund, Statur untersetzt.

Mogilno, ben 20. Februar 1833.

Ronigl. Lanbrathliches Umt.

#### Befannemadjung.

In ber Nacht vom 28. juni 29. Januar c. sind Räuber, deren Zahl noch nicht hat ermittelt werden können, mit Hulfe gefährlicher Waffen und ohngeachtet standhafter Vertheidigung, in die Wohnung des Müllers Gottlob Frahn zu Jagia Rühle bei Witaszyce (Pleschner Kreises) eins gedrungen, haben den Müller durch einen hieb mit der Urt zu Boden geschlagen, aber glückslicher Weise nicht getöbtet und sodann alle Verwahrungsorte durchsucht und nachstehende Gelder und Sachen geraubt:

#### Obwieszczenie:

W nocy z dnia 28. na 29. Stycznia r. b. rabusie, których ilość dotychczas wyśledzoną bydź nie mogła, dobyli się za pomocą niebespiecznéy broni, pomimo mężnego bronienia się do pomieszkania młynarza Bogusława Frahn w Jagłowskim młynie pod Witaszycami, Powiecie Pleszewskim sytuowanego i przez iedno uderzenie go siekiera, upadł tenże na ziemię, lecz szczęściem, że niezostał zabitym, iednakowoż wszystkie schowania przeszukali i następuiące pieniądze niemniey rzeczy mu zrabowali:

. an baarem Gelbe 335 Mtlr.,

a. einen neuen bunfelblauen Rocf,

3. einen übertragenen Rock;

4. eine grautuchene Boloschfe,

5. einen grunen Mollrock,

6. einen grautnchenen Mantel,

7. eine schwarze Merino: Saloppe mit schwarzs fammtnem Rragen,

8. neun Stuck Mannshembe, D. acht Stuck Frauenehembe,

10. eine gestickte Saube,

11. achtzehn Stück verschiedene Leinwand à Stück 12 Ellen,

19. ein braunseidenes Euch,

35. eine Tafchenuhr mit 2 filbernen Gehaufen und einer filbernen Rette,

14. ein gelbfattunes Euch.

Es find bereits 10 der That verdächtige Individuen ergriffen und an und abgeliefert worden, es fehlt aber befonders noch der Raus der, den 2c. Frahn mit der Axt in die linke

Schulter verwundet hat.

Indem wir diesen schrecklichen Borfall zur öffentlichen Kenntnis bringen, ersuchen wir alle Behörden und Individuen zur Entdeckung der geraubten Sachen, die noch nicht haben hers beigeschafft werden können, beizutragen, so wie auf die noch etwa der That verdächtigen Personen, besonders aber den verletzen, welcher nicht erkannt auch von den Juhaftaten nicht bezeichnet worden ist, ein wachsames Auge zu haben, und und sobald sich etwas entdecken lassen sollte, schleunigst Mittheilung machen zu wollen.

Roimin, ben 21. Februar 1833.

Ronigl. Preug. Inquifitoriat.

z) w gotowych pieniędzach 335 ml.

2) nowy ciemno - granatowy surdut,

3) ieden surdut przeszarzany,

4) szaraczkową sukienną wołoszkę,

5) zielony molowy surdut,

6) szaraczkowy sukienny płaszcz,

7) czarno merynusowa salopa z czarnym axamitnym kołnierzem,

8) dziewięć koszul męzkich,

9) ośm koszul niewieścich,

10) wyszywany ieden czepiec,

11) osimnaście pużek różnego płótna a pułka 12 łokci,

12) szara jedwabna chustka,

3) zegarek kieszonkowy z dwiema śrebrnemi kowertami i śrebrnym łańciwszkiem,

14) żółto sycowa chustka.

Dziesiącia sprawców czynu tego schwytano, i do tuteyszego więzienia odstawiono wprawdzie, lecz brakuie ieszcze jednego rabusia, którego rzeczony młynarz Frahn sie-

kiera w lewe ramie ciął.

Podaiąc zatém ten tak okropny przypadek do publicznéy wiadomości, wzywamy
wezystkie Władze i członki, aby się do wykrycia zrabowanych rzeczy, które jeszcze dotychczas nie mogły być wynalezione, przykładały, jakotéż i na podeyrzliwe czynu
tego osoby, a szczególnicy na zranionego,
który dotąd niewiadomy i od innych wspolników opisany niezostał, baczne miały oko,
i nam, ieżeliby się cośkolwiek odkryć miało,
jak nayspiesznicy donieść raczyły.

Koźmin, dnia 21go Lutego 1833.

Krél. Inkwizytoryat.

1922 Februar L.

Der wegen bringenden Verdachts des Diebs stalls in dem Zuchthause zu Rawicz verhaftet gewesene Woyciech Nassewski alias Jaworski ift von der Zuchthaus-Direktion am 6. Des

1922 z Lutego I.

W oyciech Raszewski slias Jaworski z powodu mocnego podeyrzenia o kradzież, w domu kary w Rawiczu osadzony, został przez direkcyą domu kary na dniu 6. Grudnia r. Cember v. J. ber haft nach feiner heimath Gnefen entlaffen worden, dafelbst aber bis gum 29. v. M. nicht eingetroffen.

Die Polizei. Behörden und die Gensb'ars merie werden angewiesen, auf ben Ragewest, beffen Signalement nachsteht, zu vigiliren, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und an das Landrathliche Umt in Gnesen abliesern zu laffen.

Bromberg, ben 28. Februar 1833.

Abtheilung bes Innern.

## Signalement.

Vorname Wonciech, Zuname Naßewöft alias Jaworofi, Alter 31 Jahr, Geburtsort Lurdfo Pleschewer Kreises, Wohnort Gnesen, Religion katholisch, Gewerbe Dausknecht, Fasmilienskand unverheirathet, Größe 5 Fuß 4 Zoll, Haare dunkelblond, Stirn niedrig, Augentrausnen braun, Augen grau, Nase lang, Rund gewöhnlich, Bart braun, Ichne vollständig, Kinn oval, Gesichtsbildung hager, Gesichtsfarbe gesund, Gestalt schlant, Sprache polnisch, besondere Kennzeichen: an ber rechten Hand die drei Mittelsinger zusammen gewachsen und hat er an derselben Hand nur 4 Finger und einige Warzen im Gesichte.

z. z aresztu i domu swego w Gnieźnie uwolniony, tam iednakowoż do dnia 29. m. z. nie przybył.

Zalecamy Władzom policyinym i Žandarmeryi, aby na Raszewskiego, którego rysopis poniżey umieszczony iest, baczne okomiały, onegoż w razie spostrzeżenia przytrzymały i do Urzędu Radzco-Ziemiańskiego w Gnieżnie odstawić kazały.

Bydgoszcz, dnia 28go Lutego 1833. Wydział spraw wewnętrznych.

Rysopis.

Jmie Woyciech, nazwisko Raszewski, alias Jaworski, wiek 31 lat, miéysee urodzenia Tursko, Powiatu Pleszewskiego, zamieszkanie Gnieżno, religia katolicka, proceder parobek, stan nieżonaty, wzrost 5 stóp 4 cale włosy ciemnoblond, czoło niskie, brwi brunatne, oczy szare, nos długi, usta zwyczajne, broda brunatna, zęby zupełne, podbrodek owalny, twarz szczupła, cera twarzy zdrowa, sytuacya wysmukła, mowa polska, znaki szczególne: u prawéy ręki trzy środkowe palce zrosłe i ma u ręki téy tylko 4 palce i kilka brodawek na twarzy.

## Befanntmachung.

Unch in diesem Jahre werden von Ostern ab beim hiesigen Festungsbau eine Anzahl junger Leute als Mauerlehrlinge mit einem täglichen Lohn von 7 Sgr. dis 11 Sgr. angenommen werden. Bedingung hierzu ist ein Alter von mindestens 14 Jahren, hinreichende Körperfraft, Fertigkeit im Lesen, Schreiben und Nechnen, und die Verpslichtung, von ihrem verdienten Arbeitslohn monatlich mindestens 15 Sgr. in die hiesige Sparkasse anzulegen. Nachdem sie das Manerhandwerf zehörig erlernt haben, werden sie ohne Rücksicht auf die Dauer der Lehrzeit zu Gesellen erklart und als solche ans

#### Obwieszczenie.

Wielkanocy począwszy do budowli tutejszej twierdzy pewna ilość młodych ludzi, iakoto ucznie mularstwa, za dzienną płacę 7 śgr. do 11 śgr. Warunkiem do tego iest wiek przynaymniey 14 lat, dostateczna siła ciała, zręczność w czytaniu, pisaniu i rachowaniu tudzież obowiązek, z ich zasłużoney nagrody miesięcznie przynaymniey 15 śgr. do tutejszey kassy oszczędzenia złożyć. Wyuczywazy się przyzwoicie mularstwa, ogłoszeni będą bez względu na czas trwania nauki czeladnikami, i łako takowi ustanowieni zo-

gestellt, mogegen sie aber auch, wenn sie Uns laß zur Ungufriedenheit geben, ohne Beitered ihre Entlassung erhalten.

Bei ihrer Unfunft muffen fie fich jedenfallst burch einen Schein ihrer Ortsbehorde auss

meifen.

Pofen, ben 26. Februar 1833. Ronigliche Fortification.

1061 Februar II. Befanntmachung.

Degen ruckständigen Kanons und anberer Abgaben-Reste sollen folgende Grundstücke vom 1 April c. ab, auf 1 bis 3 Jahre im Wege ber Execution verpachtet werden, als:

- 1) ber Bauerhoff des Wonciech Nabolny in Bystrince Dorf von 1 hufe kulmisch,
- 2) ber Bauerhoff bes Frang Gerufal in Gegepanowo von i Sufe fulmifch,
- 5) ber Bauerhoff bes Mathias Dobef in Erzemfal von 13 hufe kulmisch.
  Der Termin bazu steht auf ben 14. Marg c.

an und bie Licitations-Kaution beträgt für jes bes Grundfiuck einzeln zu 25 Ritle. Courant.

Mogilno, ben 10. Februar 1853.

Konigl. Domainen Intenbantur.

491 Februar II. Befaunsmachung.

Das eine viertel Meile von Mogilno entles gene Erbpachtevorwerk Chabsko foll Kanonss Reste wegen auf 2 bis 3 Jahre verpachtet werden.

Der Termin hiezu steht auf ben 13. Mars c.

11 Uhr fruh, hierfelbst an, mas mit bem Bestmerten bekanne gemacht wird, bag bie Raution 100 Mtlr. beträgt.

Mogilno, ben 4. Februar 1833.

Ronigl. Domainen = Intenbantur,

staną, przeciwnie zaś, gdy się staną powodem do nieukontentowania, natychmiast oddaleni będą.

Przy ich przybyciu muszą się w każdym przypadku zaświadczeniem Władzy

mieyscowey legitymować.

Poznań, dnia 26go Lutego 1833. Królewska Fortyfikacya.

1961 z' Lutego II. Obwieszczenie.

Na pokrycie zaległego kanonu i innych podatkow zaległych, następujące grunta od 1. Kwietnia r. b. zacząwszy, na 1 do 3 lat, drogą exckucyi wydzierzawione bydź maią, iako to:

1) kmieciostwo Woyciecha Nadolnego w Bystrzyce 1 włokę chełm. zawierające,

2) kmieciostwo Franciszka Gerusal w Szcze panowie i włokę chełmińską maiące,

 kmieciostwo Matyasza Dobka w Trzemsalu z 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub> włoki się składaiące.

Termin w tym celu na dzień 14. Marcar, b.

rano o godzinie 11. tu w Intendanturze iest wyznaczony, a kaucym licytacyjna za każde gospodarstwo w osobności wynosi 25 talarow w śrebrze.

Mogituo, dnia 10go Lutego 1833. Król. Intendantura dominialna.

491 z Lutego II.
Obwiesz czenie.

Folwark wieczysto azierzawny Chabsko 4 mili od Mogilna odległy, względem zaległego kanonu na 1 do 3 lat, ma bydź wydzierzawiony.

Termin licytacyi iest na

dzień 13. Marca r. b. z rana o godzinie 11. tu w Mogilnie wyznaczony, co się z tém dodaniem ogłasza, że kaucya licytacyjna 100 tal. wynosi.

Mogilno, dnia 4: Lutego 1853. Krol. Intendantura ekonomiczna:

26\*

#### Befanntmachung.

In bem heutigen zur Verpachtung bes Vorswerks Szelejewo angestandenen Termin haben fich feine Licitanten gemelbet.

Es ift baber ein nochmaliger Termin auf

ben 18. April c. bier in der Intendantur anberaumt, mas hiers mit befannt gemacht wird.

Mogilno, ben 13. Februar 1833.

Ronigl. Domainen Intendantnr.

#### Obwieszczenie.

W dzisiéyszym do wydzierzawienia folwarku Szelejewa wyznaczonym terminie żaden licytant nie zgłosił się, lest więc powtórny termin na

dzień 18. Kwietnia r. b. tu w Intendanturze wyznaczony, co się ni-

nicyszem ogłasza.

Mogilno, dnia 13go Lutego 1833.

Król, Intendantura dominialna.

Befanntmadung.

Jum offentlichen Berkaufe der im Schlochauschen Kreise gelegenen, zur Landrath Gerbedschen Liquidationsmasse gehörigen, auf 34517 Relr. 23 fgr. 4 pf. landschaftlich abgeschätzten Herrsschaft Hammerstein, stehet der peremtorische Bietungstermin auf den 12. Juni d. J. Borsmittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Obers Landesgerichts Rath Triest im Conferenz Zimsmer des Obers Landesgerichts Sebäudes hieselbst an. Es werden daher Kauflustige aufgefors dert diesen Termin wahrzunehmen.

Marienwerder, den 6. Februar 1833. Ronigl. Preug. Ober : Landes : Gericht.

Befanntmachung.

Bur eins bis breijahrigen Berpachtung bes Jacob Polenschen Grundsiucks zu Reu Floetes nau von Oftern b. J. ab wird ber Termin

auf ben 25. Marg c. vor bem herrn Oberlandes Gerichts Affessor Michels in unserm Instructions Zimmer anbes raumt, wozu Bieter hiermit eingeladen werden.

Bromberg, ben 15. Februar 1833.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Do wydzierzawienia posiadłości Jakoba Poley w nowym Flœtenau na jeden lub 3 lata od Wielkanocy b. r. począwszy wyznacza się termin na

dzień 25. Marca r. b. przed Ur. Assessorem Michels w naszéy izbie instrukcyjnéy, na który licytantów zapozywamy.

> Bydgoszcz, dnia 15go Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung

Jur Verpachtung des im Inowraclawer Kreife belegenen ben Franz v. Rudnickischen Shes leuten zugehörigen Vorwerks halb Varanowo auf drei aufeinander folgende Jahre von Igshannis 1833 ab dis dahin 1836, ist ein Termin auf den 22. April c.

Bormittags um 9 Uhr vor bem herrn Obers Appellations: Gerichts: Affessor Loffler in uns Obwieszczenie.

Celem wydzierzawienia folwarku pół-Baranowa, w Inowracławskim Powiecie położonego, a małżonków Rudnickich dziedzicznego na 3 po sobie idące lata, od S. Jana 1833 aż do tego czasu 1836 termin na

dzień 22. Kwietnia r. b. przed Ur. Löffler, Assessorem Sądu Appellacyinego o godzinie 9. z rana w lokalu naferm Instructions Zimmer anberaumt worden. Pachtlustige werden zu diesem Termine mit dem Bemerten vorgeladen, daß die Pachtbedinguns gen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Bromberg, ben 8. Februar 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Es follen die Sauten und Reparaturen auf den Gutern Padniewo an den Mindestforsbernden in Entreprise überlaffen werden. Dies zu haben wir einen neuen Termin auf

Den 8. Mai c. Morgens um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Kandgerichtsrath Jekel hieselbst anderaumt, woszu diesenigen, welche bereit sind, diese Bauten resp. Reparaturen zu übernehmen, mit dem Besnerken vorgeladen werden, das der Entreprissekontraft gegen Deposition einer Caution von 400 Atlr. unter den in termino zu entwerfens den Bedingungen abzeschlossen werden soll.

Incfen, ben 2. Februar 1853. Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmadung.

Der hiefige Apotheter Abolph Friedrich Jansen und bessen verlobte Braut Julie Baus mann von hier, haben in der gerichtlichen Bers bandlung vom 12. Februar c. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes in der von ihnen einzugehenden She ausgeschlossen.

Mafel, den 12. Februar 1853.

Renigl. Preug. Friebensgericht.

szym sądowym wyznaczony został, maiących ochotę do dzierzawienia zaprasza się przeto na tenże termin z oświadczeniem, iż warunki dzierzawne w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Bydgoszcz, dnia 8go Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Budowla i reperacya budynków w dobrach Padniewskich ma być naymniéy żądaiącemu w entrepryzę wypuszczoną. Tym końcem wyznaczyliśmy nowy termin na

dzień 8. Maia r. b.
z rana o godzinie 9. przed Deputowanym
W. Sędzią Jekel tu w mieyscu, na który
tych, którzy gotowi są podięcia się tey budowli resp. reperacyi z tem nadmieniemiem
zapozywamy, iż kontrakt na entrepryze za
złożeniem 400 tal. kaucyi pod warunkami
w terminie zawrzeć się maiącemi zawartym
bydź ma.

Gnieźno, dnia 2go Lutego 1853. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Aptekarz tutéjszy Adolph Friedrich Zansen i tego zaręczona Julia Baumannowna w mieyscu zamieszkali, w skutek przed niżey podpisanym Sądem w dniu 12. Lutego r. b. zdziałaney czynności wspolność maiątku i dorobku między sobą w stanie przyszłym małżeńskim wyłączyli.

Nakto, dnia 12go Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Publifanbum.

Auf Grund ber hohen Verfügung ber Königl. Hochlobl. Intendantur bes 1. Ars mees Corps vom 29. Januar c. No. 56/12 sind für die Raserne im Jakobsfort und mehrern andern hiesigen Garnisons Anstalten, nachstehende Utensilien an den Mindestfordernden zur Liefes rung nach Probe auszubieten und zwar:

140 eiferne Bettstellen mit Bretteinlagen,

739 verschließbare Wandschrante,

672 Ctud Friedbeden,

3 Leib. Saarmatragen und

301 Ropfhaarmatragen.

Bir baben biergu einen Termin auf ben it. Dafry c. anberaumt und erfuchen Bleferungeluftige fich an bemfelben Tage von Bormittags 9 bis 12 Uhr und Dachmittags von 3 bis 6 Uhr Abends im biefigen Garnifon Berwaltungs Dureau gefälligft gablreich] einzufinden und ihre Mindeftgebote abungeben.

Die Bebingungen und Proben fonnen in den angesetten Dienft: Stunden jederzeit

eingefeben werben. Radigebote werben nicht angenommen.

Thorn, ben. 11. Februar 1833.

Ronigliche Garnison: Berwaltung.

B'erpachtuna.

Das unter lanbichaftlicher Sequestration stehende im Inomraclamer Rreife und bei Rrufchwie gelegene abeliche Gut Brzedele ficht im Termin ben 13. Mai a. c. Vormittage 10 Uhr im Landschaftsbaufe zu Bromberg, gegen Erlegung einer Caution von 750 Relr. baar, ober 800 Melr. in Staatspapieren, an den Meiftbietenden jur Berpachtung auf 3 Jahre, von Bect, Landschafte Commiffarius. Johanni c. ab. Mietlica, ben 1. Marg 1833.

Bur breijahrigen Verrachtung bes unter landschaftlicher Scaueftration fiehenden Guts Mitowice Inowraciamer Rreifes und zwar von Johanni 1833 bis dabin 1836 fieht ein Termin ben 26. Marg c. Bornfittage 10 Uhr vor ber Ronigl. Landichafte Direction gu Bromberg an, wogu Pachtliebhaber mit bem Bemerfen eingelaben werben, bag vor bem Bicten eine Caution ven 400 Rtlr. baar, ober 450 Rtlr. in Staatspapieren nebit Stichcoupons beponirt werden muß, und daß bas Gut auch ichon vom 1. April c. übernommen werden fann.

Robelnica Gladjetna, ben a. Marg 1833.

Raus, Sequestrations Commiffarius.

Guter = Bervachtung.

Die im Rreise Mogilno gelegene herrschaft Pafosc so wie bas im Rreise Juowracs law ohnweit Rruschwig situirte adeliche Gut Broble find von Johannis b. J. ab, aus freier Sand ju verpachten.

Pachtlustige belieben sich dieferhalb wätstens bis Ende April c. in portofreien Briefen

an mich ju wenden.

Inowraciam, ben 27. Februar 1833.

Der gandrath v. Wolansti.

Das' im Inowraclawer Rreife belegene abeliche Gut Polanowice foff.

auf 3 Jahr von Johannis 1833 im Landsfchaftshause zu Bromberg meiftbietenb vervache

tet merben.

Die Lizitations = Caution beträgt 1700 Rtlr: welche baar ober in Hnvothefen - Activis, eingetragen innerhalb ber erften Salfte bes Berthe bes verpfanbeten Grundftuck, beponirt mers ben mufi.

Dalfowo, ben 20. Februar 1833.

Corbs...

W Powiecie Jnowrocławskim położone dobra szlacheckie Polanowice maią

dnia 12. Kwietnia r. b na trzy lata od S. Jana 1833 roku w lokalu landszaftowym w Bydgoszczy być przez publiczną licytacyą wypuszczone.

Kancya wynosi 1700 tal. w gotowiżnie lub w aktywach hypotecznych umieszczone w pierwszey połowie wartości nieruchomo-

ści zastawioney.

Dalkowo, dnia 20go Lutego 1833.

Cords.

Das freie mit abelichen Rechten verliehene Gut hammer Rro. 2. eine halbe Melle von Schneidemubl in Bestpreußen Dt. Eroneschen Kreifes belegen, beffen Inhalt incl. Mcfer, Biefen und Forst 1100 Morgen Magdeburgisch betragen, ift aus freier Sand nebst todtem und les bendigen vollständigen Inventario, gut ausgebaut, hiemit jum Verfauf gegen vortheilhafte Bedingungen ausgeboten; bas Rabere hieruber ist bei dem herrn Dsten auf hammer ju erfahren.

Diegochowo, ben 17. Februar 1833.

Berch. als Bevollmächtigter fammtlicher Erben.

3ch bin Willens, meine hier neben einander belegenen a Rollmer : Grundftucke, nebft Chant-Birthschaft, besiehend aus 93 Suben und vollständiger Winterfaat, guter Beide, neu autgeführten Gebauden ic. aus freier Sand zu verfaufen oder auf mehrere Jahre zu verpachten. Liebhaber tonnen in ber Beit vom 3. bis 10. April c. fich hier einfinden, und die Uebergabe tann fegleich gefcheben, auch gur Unlage einer Bind = oder Debl= Duble find diefe Grunds ftucke geeignet.

Col. Bielst bei Streegellno, ben 15. Februar 1833.

Unna Maller.

Berkauf einer Farberei nebft Bubebor.

3ch bin Billens mein Bohnhaus nebft maffiven Farberei und Bubebor, Stallung und Barten aus freier Sand bes balbigften ju verfaufen; labe baber Raufer ergebenft ein. Bollancy, Rreis Bongrowiec, ben 22. Februar 1833.

Berwittmete Rempe.

Befanntmachung. Die in ber Stadt Cjarnifau belegene, ben Rornerschen Erben gehorige Schon= und Schwarzfarberei, mit Dbft: und Ruchen: Garten, Wiefen und Landereien, ift von Johannis D. J. ab auf mehrere Jahre ar erweitig ju verpachten.

Da fich bies Grundstuck feiner Lage und Gebaube wegen, auch febr gut zu einer Garberei-Unlage eignet, in hiefiger Begend auch eichene Borte billig zu haben fein wird, fo fann

es auch ju biefem Behufe auf mehrere Jahre verpachtet merben.

Pachter tonnen beshalb bas Rabere bei bem Unterzeichneten erfahren und Contraft Malgmubl, bei Cjarnifau, ben 15. Februar 1853. abschließen.

G. F. Manste, als Bormund ber Rornerschen Erben. 3wei Rube, welche in Rieparn aufgefangen find, tonnen bafelbft vom rechtmäßigen Eigenthumer gegen Erstattung ber Roften in Empfang genommen werben.

Eine anständige Familie ift geneigt, in ihren Birtel u bis 3 Rnaben von guter Erziehung und von guten Eltern, welche von Ditern b. J. ab das hiefige Konigl. Symnafium zu befuchen bestimmt find, in Penfion anzunehmen. Rabere Nachricht giebt herr hegewald in ber neuen Pfarrftrage Do. 96. Bromberg, ben 27. Februar 1833.

Bei mir find a Bohnungen in und außerhalb ber Stadt, von Offern ab ju vermiethen. C. Majersti.

In meinem Saufe Pofener Strafe Dr. 359. ohnweit bes Schweine-Marfts find zwei Bohnungen oben und zwei unten an einzelne Perfonen von Offern ab ju vermiethen. Rostowsti.

Bermoge bes in jungster Frankfurt a. D. Remin. Messe selbst bewirkten Einkaufs, ist es mir gelungen, ein sehr schones Affortiment Luche jeder Gattung und moderne Sommerzeuge zc. billig einzukaufen; welches ich der geneigten Aufmerksamkeit eines resp. Publikums bestens anempfehle.

Durch bie, in der letten Frankfurter Messe gemachten vortheilhaften Einkaufe, ift mein Tuchlager in allen Gattungen affortirt; auch habe ich in Commission: eine Sendung acht Mies berlandischer feiner Tuche, in schwarz, blau und olive empfangen, welche ich nach den dort stehenden sehr billigen Preisen verkause. David Benas, Friedrichssftraße No. 50.

# Reuestes, wohlfeilstes, vollständigstes Conversations = Lexicon

480 Bogen in hoch 4to in 24 Lieferungen à 121 fgr. mit 50 Abbildungen für biejenigen, welche fit zwei Salften à 5 Rtlr. pranumeriren, und zwar beim Empfang der erften hefte und bes 13ten.

Das Publikum hat die Vorzüge dieses in seiner Art einzig daskehenden Werkes gebührend anerkannt. In wenig Monaten wurden 3 Austagen von zusammen 18000 Exemplaren beinahe vergriffen. Mahrend die 8te Austage des Brockhausischen Lexicons erst in 2 Jahren vollendet ist und 26 Attr. kosten wird, erscheint das unfrige vollständig noch im Jahre 1853 und der Preis ist 10 Attr. Ausgerdem hat es den Vorzug viel mehr Artikel zu enthalten, als jenes (der Buchstade A allein enthalt deren über 1200 mehr) und mit 50 Abbildungen für die Präsmumeranten versehen zu sein. Geachtete Stimmen unter den Gelehrten haben sieh auch zu Gunssten dieses Wertes ausgesprochen. Die Berliner Vossischen zeitung fagt darüber in No. 25 ihrer diesiährigen Blätter:

"bas Brüggemannsche Lexicon ist mit einem Worte universeller als jenes (bod "Brockhausische) und hierin mochte wohl die Hauptursache seines Slückes zu suchen "sein. Wir haben barin nicht weniges vorzüglich bas meiste zweckmäßig bearbeitet, "alles faßlich auch den hoher Gebilbeten anziehend, und besonders in den Thatsas "chen so dargestellt gefunden, daß — um die Tendenz festzuhalten — das Interesse "ber Conversation wohl badurch belebt werden kann."

Die ersten 4 hefte find erschienen, bas 5te ift so eben fertig geworden und brei Buche bruckereien Leipzigs find fortwahrend beschäftigt bas Werk zu fordern, welches im Laufe bieses Jahres bestimmt beendigt wird.

Leipzig, im Februar 1833.

Bruggemannfche Berlages Erpebition.

# Am t & b l a t t. Dziennik urzędowy.

Nro. 11.

Nro. 11.

Bromberg, den isten Mary 1833.

Bydgoszcz, dnia 15go Marca 1833.

## Gefetfammlung Do. a. enthalt:

- Ro. 1407. Allerhochfte Rabinetsorber vom 21. Januar 1833, betreffend bie Errichtung von Lestamenten vor ben Magistraten.
- Do. 1408. Allerhochste Rabinetsorber vom 31. Januar 1833, betreffend die Kriminal. Gerichtse barfeit ber Untergerichte und Inquisitoriate.
- Ro. 1409. Allerhochste Rabinetborber vom 3. Februar 1833, wonach bie Verordnung vom n. Juni 1827 wegen herabsetzung des in Preußen gesetzlichen Zinsfußes auch in dem Lauenburg Dutowschen Rreise und in den beiden dem Koslinschen Regierungsbezirke einverleibten Westpreußischen Entlaven, verbindliche Kraft erhalten soll.
- Do. 1410. Allerhochste Rabinetsorder vom 11. Februar 1833, wegen Abanderung ber SS. 43. 44. 304. seq. und 313. der landschaftlichen Kreditordnung für das Großherzogthum Posen.

1040 Februar I.

Aus ben vom Staats-Ministerium Mir vorgetragenen erheblichen Grunden finde ich Mich bewogen, das den Rreisständen des Großherzogthums Posen zugestandene Recht, die Kandidaten zu erledigten kandstathstellen aus dem Stande der Ritterguts-besitzer des Kreises zu wählen, zu suspens

1040 z Lutego I.

Z przedstawionych Mi przez Ministerium stanu ważnych przyczyn powodowanym się być widzę, przyznane stanom Powiatowym Wielkiego Xięstwa Poznańskiego prawo wybierania kandydatów na wakuiące posady Radzco-Ziemiańskie z stanu dziedziców dobr szlacheckich Po-

biren und Mir bie vorläusige Ernennung der Landrathe, in den Regierungsbezirken Posen und Bromberg, auf den Antrag der Berwaltungsbehörden, welche jedoch dabei vorzugsweise auf qualificirte Gutsbesißer Racksicht zu nehmen haben, bis zu Meiner anderweitigen Anordnung vorzubehalten.

Das Staats-Ministerium hat nach bies fer Bestimmung weiter zu verfügen und dieselbe durch die Amtsblatter der Regies rungen im Großherzogthum zur öffentlis chen Kenntuiß zu bringen.

Berlin, ben 2. Februar 1833.

(geg. Friedrich Bilbelm.

Un bas Staats - Ministerium.

Vorstehenbe Allerhöchste Rabinetsorbre wird hierburch zur allgemeinen Kenntniß gebracht. Bromberg, den 28. Februar 1833.

Mbtheilung bes Innern.

wiatu, zawiesić, i sobie témczasowe nominowanie Radzców Ziemiańskich, w Departamentach Regencyinych Poznańskim i Bydgoskim na wniosek Władz administracyjnych, które iednakowoż przedewszystkiem na zdatnych dziedziców dóbr wzgląd mieć maią, aż do dalszego Mego rozporządzenia zastrzedz.

Ministerstwo stanu ma podług postanowienia tego dalsze urządzenie wydać, i toż przez Dzienniki urzędowe Regencyi Wielkiego Xięstwa do wiadomości publiczney podać.

Berlin, dnia 2go Lutego 1833.

(podp.) Fryderyk Wilchelm.

Do Ministerium stanu.

Powyższy Naywyższy rozkaz gabinetewy podaiemy ninieyszem do wiadomości powszechney.

Bydgoezcz, dnia 28go Lutego 1833.

Wydział spraw wewnętranych.

#### Befanntmadung.

Uuf Befehl Gr. Majestat bes Königs ist bem Maler E. Gebauer hieselbst, ein Pris vilegium zur ausschließlichen herausgabe bes nach einem ahnlichen Bildnisse im Bes sit Gr. Majestat bes Königs, von Schall lithographirten Bildnisses Ihrer Majestat,

#### Obwieszczenie.

Na rozkaz Nayiaśnieyszego Króla udzielony został tuteyszemu malarzowi Gebauer przywiley na całe Państwo Pruskie do wyłącznego wydania obrazu . p. Nayiaśnieyszey Królowy, małżonki Jego Królewskiey Mości podług posiada-

ber hochseligen Ronigin, Gemablin Gr. Majeftat, fur ben gangen preußischen Staat ertheilt worden.

Berlin, ben 11. Februar 1833.

für Sandels und Bes werbes Angelegenheiren. (gig.) v. Schudmann.

Der Minister bes Innern Der Minister bes Im nern und ber Polizei. (gej.) Srh. v. Brenn.

nego przez Nayiaśnieyszego Króla podobnego obrazh przez Schalla litografowanego.

Berlin, dnia 11go Lutego 1833.

Minister spraw wewnętrznych dla handlu i procederu.

Minister spraw wewnętrznych i Policyi. (podp.) Schuckmann. (podp.) Baron Brenn.

# Betanntmachung.

Dem Publito wird befannt gemacht, baf Die Dauer der Gerichtsferien unter Abanderung ber bisherigen Bestimmungen, hohern Orts babin festgefest worben ift, baß folche

a) an den hohen Festragen von Offern und Pfinglien auf drei Tage por und drei Tage nach bem Sauptfefitage, mithin auf fieben Tage beschränft und am Beihnachtsfeste

bom 22. bis 51. December bestimmt wird; b) daß die Erndreferien eine Musbehnung von feche Mochen, von der Mitte des Monats Juli eines jeden Jahres anfangend, ers

Den, aus ben bieberigen Borfchriften befannten Birfungen ber Ferlen für die Pars thelen, tritt nech bie bingu, baf bie praclufts bischen Fristen zuben und eine Ausnahme von Diefer Regel nur in benjenigen Sallen begrins bet ne, auf welche nach ben bestehenden Geste ben die Ferren überhaupt feine hemmende Wirtung außern.

In Unsehung des Geschäftsbetriebs mabe rend ber Ernderferien, wird in jedem Jahre vor dem Beginnen berfelben eine specielle Befannts machung, unter genquer Angabe bes Tages, mit welchem ihr Unfang und Befchluß eineritt,

Pofen, am 20. Februar 1833. Liuigliches Dberappellationsgericht. Obwieszczenie.

Podaie się do publiczney wiadomości, że względem feryi sądowych wyższa Władza, przy zniesieniu dotychezasowych urządzeń, so następuie, postanowiła:

s) ferye w czasie swiąt uroczystych Wielkiennocy i Zielonych Świątek na trzy dni przed i trzy dni po każdém główném święcie, zatém na siedm dni się ograniczają, w czasie zaś Bożego narodzenia od 22. do 31. Grudnia trwas

b) ferye w czasie źniwa na sześć tygodni są ustanowione, od połowy Lipca każdego roku zaczynając.

Do znanych dotad stronóm skutków, łakie z seryi wypływaią, i ten ieszcze dodać należy, iż prekluzye w tychże feryach zawieszaią się, wyiątek zaś od téy reguly w tych tylko przypadkach ma mieysce, w których ferye podłng prawa, żadney zwłoki etanowié nie mogą.

Co się zaś tyczy biegu spraw pod czas feryi źniwnych, to przed ich zaczęciem się szczegółowe obwicszczenie z dokładném oznaczeniem dnia, w którym się zaczną i skończą, corocznie wydawanem będzie.

Poznań, dnia 20go Lutego 1833.

Król. Naywyższy Sąd Appollacyiny.

- Google

# Berfügungen der Königl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyi.

141 Januar I.

Betrifft bie Dieposition über bie außer Bebrauch ges festen öffentlichen Begrabnifplage.

Des Konigs Majeftat haben mittelft Allers bochfter Rabinetvorder vom 8. Januar 1830 tu bestimmen geruht, baf, um bei ber Dispos Ation über bie außer Gebrauch gefegten offents lichen Begrabnigplate, nachft ben erforderlis den fanitate : polizeilichen Rudfichten, auch bem Undenfen ber Berfforbenen bei ber noch lebenden Generation ihrer Ungehörigen bie ges bubrende Berucifichtigung ju fichern, ben Rirs dengemeinben ober Communen bie Berauges rung folder gefchloffenen Begrabnigrlage in ber Regel nicht por Ablauf von vierzig Jahren feit erfolgter Schließung gestattet werben foll, bergeftalt, baß fur etwa ausnahmsweise frubere Bewilligung, unter befonderen die vorbes merfte Rucificht erledigenden Lofal : Berhalts niffen, bie jedesmalige besondere Genehmigung, rudfichtlich ber firchlichen Begrabnifplate bei bem Roniglichen Ministerio ber Geiftlichen, Uns terrichte = und Mebiginal = Ungelegenheiten , rucks Achtlich ber ben Communen zugehörigen, aber bei bem letteren und bem Ronigl. Ministerio bes Innern und ber Polizei einzuholen ift. Es verfteht fich übrigens von felbft, daß biers burch bie inmittelft freiftebenbe Benugung ber Dlage ju: Gradwerbung, Baumpflangung, ober auf andere bergleichen unanftogige Beife, nicht bat beidranft werben follen.

Diefe Allerhochste Bestimmung wird gur Rachachtung bes Bublifums und ber Behorden bierdurch jur offentlichen Kenntniß gebracht.

Bromberg, ben 23. Februar 1833.

Mbtheilung bes Innern.

141 z Stycznia I.

Względem dispozycyi nad publicznemi cmentarzami iuż nieużywanemi.

ayiasniéyszy Król raczył Naywyższym rozkazem gabinetowym z dnia 8go Stycznia 1830 postanowić, że w celu zapewnienia przy dispozycyi nad nieużywanemi iuż publicznemi cmentarzami, obok potrzebnych policyinych zdrowia względów, i pamiątce zmarłych u żyjącey jeszcze generacyj ich krewnych przyzwoitego uwzględnienia, dozwolona być niema gminom kościelnym sprzedaż takowych zanikniętych cmentarzy powszechnie przed upłynieniem czterdziestu lat od czasu zamknięcia rachując, tak daleco, że dla wyjątkowego dawnieyszego zezwolenia, pod szczególnemi wspomniony wzgląd załatwiającemi stosunkami lokalnemi, każde szczególne zezwolenie, względem kościelnych cmentarzy u Król. Ministerstwa interessów duchownych i lekarskich, względem zaś cmentarzy do gmin należących, u ostatniego i Król. Ministerstwa spraw wewnetrznych i policyi poszukiwane być ma. W reście rozumie się samo przez się, że przez to wolne témczaseni używanie placów tych do zbierania trawy, szczepienia drzew, lub w inny tympodobny niegorszący sposob, ograniczone być niema.

Postanowienie to naywyższe podaiemy niniéyszém do wiadomości publicznéy w celu zastósowania się publiczności i Władz-

Bydgoszcz, dnia 23go Lutego 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

Betrifft bie Ropfichen Banbbucher fur ben Rechens Unterricht.

In ber Bagenführschen Buchhandlung ju Perlin find ju Ende vi 3. zwei Sandbucher für ben Rechenunterricht in ben Schulen vom lebrer und Erziehungs-Infpector Ropf dafelbft ericbienen, bie fich burch Bollftanbigfeit und swedmäßige Unordnung vortheilhaft auszeichnen.

Bir machen baher ble Schulauffeber und bie Lebrer in unferm Deparcement auf biefe Dandbucher, von benen das eine betitelt ift:

"Sanbbuch fur lehrer in Stabt = und Landschulen beim Unterricht im Rechnen" bas andere:

"Sanbbuch fur Schuler in Land = unb Stadtfculen jum Gebrauch beim Reche

und bie refp. bas Eremplar 25 fgr. und 121 fgr. toften, hierdurch aufmertfam.

Bromberg, ben 28. Februar 1833.

Abtheilung bes Innern.

Względem książek Kopfa do nauki rachowania.

ksiegarni Wagenführa w Berlinie wydał tamże nauczyciel i inspektor wychowania Kopf w końcu roku zeszłego 2 książki ręczne do nauki rachowania w szkołach, które się dokładnością i skuteczném rozporządzeniem odznaczają.

Zwracemy przeto niniéyszém uwagę dozorców ezkół i Nauczycieli w Departamen. cie naszym na książki te ręczne, z których pierwsza ma tytuł:

"Książka ręczna dla Nauczycieli w szko-"łach mieyskich i wieyskich przy da-

"waniu nauki w rachowaniu," drum:

"Książka ręczna dla uczniów w szko-"łach wiéyskich i mieyskich do użycia

"przy rachowaniu." i które resp. exemplarz 25 sgr. i 121 sgr kosztnią.

Bydgoszcz, dnia 28go Lutego 1833. Wydział spraw wewnętrznych.

Bos Februar I.

Reur Dreichaft.

In Folge Regulirung ber guteberrlichen und bauerlichen Berbaltniffe von Rabfomo im Chobs plefener Rreife ift eine neue Detschaft entstans

pramomp 6 [" erhalten. Gie liegt bart am Rep : Bruche 1 Reile von Mabtomo, etwa & Reile von Morjewo und 1 Deile von Diembowo.

Bromberg, ben a5. Februar 1833.

Abtheilung bes Innern.

805 z Lutego I.

W skutek regulacyi etósunków dziedziców dóbr i włościanskich w Rzadkowie, Powiatu Chodzieskiego powetała nowa osada, która

"Prawomyśl"

nazwaną została. Leży blisko Noteci, † mili od Rzadkowa, około ‡ mili od Morzewa i nile od Dziembowa.

Bydgoszcz, dnia 25go Lutego 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

\* 1748 Februar 1.

Berlegung ber Jahrmartte in ber Stadt Gembice.

Die für bas Jahr 1833 für bie Stadt Gems bice jum 3. April und 30. September c. bes stimmten Jahrmartte, werben, ersterer auf ben 21. März c.

und letterer auf

ben 16. September c.

verlegt.

Das gewerbtreibenbe Publifum hat fich wegen bes Befuchs ber Jahrmartte in Bems bice bienach zu achten.

Bromberg, ben 28. Februar 1833-

Abtheilung bes Innern.

1748 z Lutego I.

Przeniczienie iarmarków w mieście Gembicach

Jarmarki na rok 1833. dla miasta Gembic na idzień 3. Kwietnia i 30. Września ir. b. natanowione, przenoszą się pierwszy na

dzień 21. Marca r. b. \_ ostatni zaś na

dzień %. Września r. b.

Publiczność procederem się trudniąca stosować się ma do tego względem odwisdzenia iarmarków w Gembicach.

Bydgoszcz, dnia 28go Lutego 1853-

Wydział spraw wewnętrznych.

#### Jahrmarfte , Berlegung.

Der nach bem biesjährigen Kalenber für bie Stadt Klecko jum 25. Marz c. bestimmte Jahrmarkt, wird, ba ber Tag ein gebotener Feiertag ist, auf

ben i. April c.

verlegt.

Bromberg, ben 24. Februar 1835.

Mbtheilung bes Innern.

Przeniesienie iarmarku.

Jarmark podług tegorocznego Kalendarza w mieście Kłecku na dzień 25. Marca r. b. przypadaiący, ponieważ w dzień ten święto iest, przenosi się na

dzień 1. Kwietnia r. b.

Bydgoszcz, dnia 24go Lutego 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

# Personal = Chronit.

1681 Februar I.

es Konigs Majestat haben bem fatholisschen Schullehrer Sydow zu Stowen, im Rreise Chodziesen, welcher im November v. J. bas Sote Jahr seiner Umtaführung vollendet hat,

## Kronika osobista.

1681 z Lutego L

Nayiaśniewszy Król raczył Nauczycielowi katolickiemu Sydow w Stöwen, Powiatu Chodzieskiego, który w Listopadzie r. z. 50ty rok urzędowania swego ukończył, nadać

mittelf Merhochster Rabinetkorber vom 6. b. D. Das allgemeine Ehrenzeichens allergnabigst ju verleiben geruht.

761 Februar I.

Ge. Majesidt ber Konig haben bem Schlose sermeister Rubn zu Birfit für bewiesene außers ordentliche Thatigkeit bei Gelegenheit mehrerer Feuersbrunke, bas allgemeine Ehrenzeichen zu verleihen geruhet.

2087 Februar I.

Der bisberige interimistische Kreis Ehirurs gus des Wirster Kreises, der Wundargt Hens ning, ift in gleicher Eigenschaft in den Chods giesener Kreis versetzt worden und hat seinen Bohnsig in Margonin genommen. Naywyższym rozkazem gabinetowym z dnia 6. m. b. powszechny znak honorowy.

761 z Lutego L

Nayiaśnieyszy Krol raczył słusarzowi Kühn w Wyrzysku za okazaną nadzwy-czayną czynność przy okoliczności kilku pożarów ognia, nadać powszechny znak homorowy.

2087 z Lutego I.

Dotychczasowy intermistyczny chirurg Powiatu Wyrzyskiego Henning, w podobnej własności do Powiatu Chodzieskiego przeniesiony został i obrał sobie mieszkanie w Margoninie.

(hierzu ber öffentliche Anjeiger De. 11.

# Deffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

3 u:

Nro. 11.

d o

Nro. 11.

## Befantmachung ber Königl. Regierung.

2891 Januar I.

Durch einen in den Monaten Juli und Ausgust dieses Jahres auszusührenden Reparatursbau an der 4ten massiven Schleuse, wird einer hemmung der Schiffahrt aut dem hiesigen Rasnal während der vorbezeichneten Zeit herbeigessührt, wovon das handeltreibende Publikums mit dem Bemerken in Renntniß gesetzt wird, daß bei unvermeidlichen, in diesen Zeitraumsfallenden WaarensTransporten, diese nur durch eine Umladung bei der 6ten Schleuse und den Transport per Achse bis zur hiesigen Stadtsschleuse, möglich zu machen sein werden.

Bromberg, den 13. Februar 1833... Abtheilung des Innern.

# Obwieszczenie Król, Regencyi,

9891 z Stycznia II

Przez wyprowadzić się maiącą w miesiącach Lipcu i Sierpniu r. b. reperacyą przy 4. murowaney śluzie, zamkniętą będzie żegluga na kanale tuteyszym przez czas powyżey rzeczony, o czem trudniącą się handlem publiczność z tem namienieniem uwiadomiamy, że przy nieochybnych w czasie tym przypadaiących transportach towarów, tetylko przez przeładowanie przy 6. śluzie i przez transport na osi aż do tuteyszey śluzy mieyskiey podobnemi być będą mogły.

Bydgoszcz, dnia 13go Lutego 1833. Wydział spraw wewnętrznych.

#### Befanntmachung ..

In bem heutigen jur Berpachtung bes Borswerfs Szelejewo angestandenen Termin haben: sich feine Licitanten gemelbet.

Es ift daher ein nochmaliger Termin auf

bier in ber Intendantur anberaumt, mas biersmit bekannt gemacht wirb.

Mogilno, ben 13. Februar 1833.

Ronigl. Domainen Intenbantnr ...

#### Obwieszczenie.

W dzisieyszym do wydźierzawienia folwarku Szelejewa wyznaczonym terminie żaden licytant nie zgłosił się, iest więc powtórny termin na

dzień: 18. Kwietnia r. b. tu w Intendanturze wyznaczony, co się nie niewszem ogłasza.

Mogilno, dnia 13go Lutego 1833.

Król: Intendantura dominialna.

# Sicherheits = Polizet.

# Policya bezpieczeństwa.

Rirdenraub.

In der Nacht vom 15. jum 16. b. M. wurschen aus der fatholischen Kirche zu Gemble: mittelft gewaltsamen Einbruchs folgende Gegenstände entwendet:

- 1) eine filberne außen und innen vergolbete Communicanten Buchse 4 Pfund schwer, circa 200 Attr. werth,
- 2) eine filberne am Rande von außen und innen vergoldete Patene (Schuffel) 15 toth schwer, 10 Relr. werth,
- Wein fibernes Kleid vom Marien Bilbe, wir fiberne und vergoldete Kronen biefes schwer und 200 Ktlr. werth,
- 4) and einer bolgernen Sparbuchfe 2 Rtlr.
- 5) einige Schnure Rorallen vom Mariens Bilbe nibst bem Befat bes Kleibes berfels

Jndem wir das Publikum vor den Ainstauf dieser vorsiehend aub Mo. 1 2 3 und 5 ausgesüberten Kirchensachen warnen, fordern wir den auf, überau wo dieselben angetroffen werschen, in Seschlag zu nehmen, und die dieses tiren und Behufs Einleitung der Kriminal und sterschung den betreffenden Gerichten zu überschiesen.

Bromberg, ben 27. Februar 1833.

Abtheilung bes Innern.

Okradzenie kościoła.

VV nocy z 15. na 16. m. b. ukradzone zostały z Kościoła katolickiego w Gembicach przez gwałtowne włamanie się następne przedmioty:

- 1) śrebrna zewnątrz i wewnątrz pozłacana puszka do kommunikantow, 4 funty ważąca, i około 200 tal. warta,
- 2) śrebrna na brzegu zewnątrz i wewnątra pozłacana patena, 15 łotów ważąca, 10 talarów warta.
- 3) śrebrna sukienka z obrazu Marvi, dwie śrebrne i pozłacane korony z tegoż i z obrazu Jezusa, wszystko około 5 funtów ważące, i 200 tal. warte,
- 4) z drewnianéy skarbonki 2 tal. 20 ágr.
- kilka sznurków korali z obrazu Maryz wraz z obsadzeniem sukni téyże z brilantów.

Ostrzegaiąc publiczność przed zakupieniem rzeczonych powyżey pod Nmi 1 3
3 i 5 rzeczy kościelnych, wzywamy zarazem wszystkie Władze cywilne i woyskowe aby takowe wszędzie, gdzieby się spotkać dały, przyaresztowały i podéyżane o występek ten individua aresztowały, tudzież w celu wyprowadzenia indagacyi kryminalney właściwym sądom odstawiły.

Bydgoszcz, dnia 27go Lutego 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

## Stedbriefe.

Der wegen verschiedener Diebstähle hier verschaftet gewesene Mathias Kurowski alius Mastacz, hat heute Gelegenheit gefunden, der ihn aus der Frohnfeste auf die Gerichtsstube bes gleitenden Schildwacht nach geschehenem Bersbor zu entweichen.

Alle Civils und refp. Militair Behörden machen wir auf diesen Kurowsti hierdurch aufs merffam und bitten denfelben im Betretungssfalle sogleich zu arretiren und an und unter

ficherer Estorie abzuschicken.

#### Signalement.

Familiennamen Rurowski alias Matacz, Borname Mathias, Geburts und Aufents haltsort Gegend von Erzemeßno, Neligion kastholisch, Alter 20 Jahr, Größe 5 Fuß, Haare braun hell, Stirn frei, Augenbraunen braun, Augen blau, Mase klein, Mund gewöhnlich, Bart keinen, Jahne alle, Kinn glatt, Gesichtsbebildung oval freundlich, Gesichtsfarbe gefund, Gestalt klein, Sprache polnisch, besondere Kennszeichen: einige Pockennarben.

#### Befleibung.

Einen blautuchenen Mantel, ungebleichte Orllighofen, eine blautuchene Weste, ein Paar Rommiß Souhe, eine Artillerie Muge.

Pofen, ben 4. Mar; 1853.

Ronigl. Preuf. Inquifitoriat.

## Listy gończe.

Więziony tu o różne popełnione kradzieże Maciey Kurowski znalazł dzisiaj sposobność pilnuiącemu go żołnierzowi w czasie, gdy był z więzienia do izby sądowey sprowadzonym i wysłuchanym zbiedz.

Wszelkim Władzom tak cywilnym iako i woyskowym zwracamy na tegoż Kurowskiego uwagę z prosbą, aby go w razie zdybania natychmiast aresztowały i nam pod ścisłą strażą odstawiły.

#### Rysopis.

Nazwieko Kurowski alias Małacz, imie Maciey, mieysce urodzenia i pobytu wokolicy Trzemeszna, religii katolickiey, wiek 20 lat, wzrost 5 stóp, włosów iasno-brunatnych, czoła otwartego, brwi brunatnych, ocz niebieskich, nosa małego, ust zwycznynych, niezarasta, zębów zupełnych, podbrodka plaskiego, skład twarzy pociągły wesoły, cery zdrowey, postawy małey, mowi po polsku, szczególne oznaki: nieco ospowaty.

#### Ubiór.

Płaszcz sukienny granatowy, spodnie z szarego drylichu, westka sukienna granatowa, komisne trzewiki, czapka artyleryiska.

Poznań, dnia 4go Marca 1833. -

Król. Jnkwizytoryat.

Rachbenannter Straffing Julius Stengel, aus Ruß bei Eilst geburtig, des Verbrechens des Diebstahls, der thätlichen Jusubordination und der Desertion schuldig und auf 21 Jahr Festungsestrafe kondemnirt, ist am 24. Februar d. J. aus dem hiesigen Wachtarrest entwichen.

Poniżey opisany przestępca Juliusz Stengel z Russ przy Tylży rodem, o występek kradzieży, niesubordinacyą i dizercyą obwiniony i na 21 lat więzienia w Twierdzy skazany, zbiegł dnia 24. Lutego b. r. z tuteyszego aresztu na warcie.

Cammtliche Wohl. Polizeis Behörden und die Königl. Kreids Gendb'armerie werdem das ber hiermit ergebenst ersucht, auf denselben strenge Acht zu haben und ihn im Betretungss sulle unter sicherem Geleite gut gefesselt hierher an die unterzeichnete Kommandantur zegen Ersstatung der Geleitss und Berpstegungskosten und des geseslichen Fanggeldes abliefern zu lassen. Die Behörde in deren Bezirk derselbe verbastet ist, ersuchen wir davon Anzeige zu machen.

Befte Graubens, ben 25. Februar 1833. Ronigl. Preug. Rommanbantur.

Befdreibung ber Perfon.

Grife 5 Fuß 11 Boll, Haar blond, Stirnt schmal, Augenbraunen blond, Augen blau, Rase gebogen, Rund gewöhnlich, Sart blond, Kinn spis, Gesicht länglich, Gesichtsfarbe blaß; Stastur schlank.

Merfonliche Verhaltnisse: Alter 31 Jahr, Religion evangelisch, Spras

# Beffelbung.

Grautuchene Jacke, grautuchene Weste, grautuchene hosen, Rommig = Schuhe, blaue Ruge mit rothem Bram und lebernen Schirm, leinenes hembe. Wszystkie Władze policyine tudzież Król. żandarmerya powiatowa wzywaią się ninieyszem, aby na tegoż baczne oko miały i w przypadku niecia onegoż pod strażą bezpieczną w kaydanki dobrze okutego do podpicaney Kommendantury, za zwrotem kosztów transportu i utrzymywania tudzież prawney nagrody za schwycenie odstawie dały. Władzę, w którey okręgu tenże aresztowanym będzie, wzywamy, aby nam o tem natychmiast doniosła.

Twierdza Grudziądz, d. 25. Lutego 1835. Król Pruska Kommendantura.

#### Rysopi's.

Wielkość 5 stóp 11 cali, włosy blond, czoło wąskie, brwi blond, oczy niebieskie, nos wgięty, usta zwyczayne, broda blond, podbrodek kończaty, twarz podługowata, ceratwarzy blada, postać wysmukła.

Stosumki osobiste. Wiek 31 lat, wyznanie wiary ewanielickie, mowa niemiecka.

#### Ubion

Kurtka, westka i spodnie szaraczkowe sukienne, trzewiki komiśne, czapka granatowa z czerwoną obkładką i skorzannym rydelkiem, koszula płocienna,

Der Knecht Beter Urbaniak aus Mzeffnn, welcher wegen körperlicher Verletzung zur Uns kersuchung gezogen ist, hat sich von seinem.

Sammtliche Militairs und Civils Behörs ben werden dienstergebenst ersucht, den Flüchts ling im Betretungefalle zu arreitren und und unter sicherm Geleit zu überliefern.

Das Signalement fann nicht beigefügt werben.
Lozonowo, ben 19. Februar 1833.

Parobek Piotr Urbaniak z Rzeszyna o nszkodzenie na ciele do inkwizycyi pociągniony, oddalił się potaiemnie z mieysca swego zamieszkania.

Wszystkie Władze woyskowe i cywilne wzywamy ninieyszem, aby zbiega tego w przypadku spostrzeżenia go aresztowały i podestrażą bezpieczną nam odstawiły.

Rysopis lego dołączony być nie może: Koronowo, dnia 1930 Lutego 1833-Królewsko-Pruski Jnkwizytoryata

## Befanntmadung.

Jie Lieferung bes Brennholges fur bie bies fae Krobufefte und jur Beheitung unferes Ges schäftslofals pro 1834, foll mit Unfubr an ben Minbestfordernden ausgethan werden.

Diegu fteht Termin

ben 3. April b. 3. bor und an, wogu wir Unternehmungeluftige biermit einlaben.

Die Caution beträgt 30 Atlr. und muß

por ber Licitation baar erlegt merben.

Der ungefahre jahrliche Bedarf ift fur bie Krobnfeste 250 bis 300 Rlaftern Riefern, für und bagegen bie bestimmte Quantitat von 40 Rlaftern Gichen : Rlobenholg. Die übrigen Bebinaungen fonnen alltäglich mahrend ber Dienfts funben bei und eingefeben werden.

Koronowo, ben 27. Februar 1833.

Ronigl. Preug. Inquifitoriat.

#### Obwieszczenie.

ostawa drzewa opałowego dla tutejszego fronfestu i lokalu naszego na rok 1834. ma być wraz ze zwozką naymniey żądaiącemu w entrepryzę wypuszczoną.

W tym celu wyznaczyliśny termin na

dzień 3. Kwietnia r. b.

na który chęć dostawy maiących niniéjszém zapozywainy.

Kaucya wynosi 30 tal. i przed licytacją

w gotowiźnie złożoną być musi.

Potrzeba roczna wynosi dla fronfestu około 250 do 300 sążni sosnowego, dla nas zaś stanowczą ilość 40 sążni dębowego drzewa w szczypach. Reszta warunkow może być codziennie pod czas godzin służbowych u nas przeyrzaną.

Koronowo, dnia 27go Lutego. 1833.

Król. Jnkwizytoryat.

efanntmachung.

Bur breifahrigen Verpachtung ber bei Schwet belegenen Guter Poledno und Biens. towo von Johannis d. J. ab, haben wir einen Termin auf ben 10. April b. J. Bormittags um 10 Uhr in unferm Geschäftslofale angefest, wozu Pachtliebhaber mit bem Bemerten einges laden werden, daß fur die Pacht von

Poledno eine Caution von 1800 Rtlr., bon Wienstowo

700 Ritir. baar ober in Pfandbriefen im Termine beponirt werden muß.

Bromberg, ben 9. Marg 1833.

Ronigl. Befipreug. Lanbichafts Direction.

. Befanntmachung.

Es follen Die Bauten und Reparaturen auf den Gutern Padniewo an den Mindeftfor= beenden in Entreprife überlaffen werden. Dies tu baben wir einen neuen Termin auf

ben 8. Mai c. Morgens um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Obwieszczenie.

Budowla i reperacya budynków w dobrach Padniewskich ma być naymniey żądaiącemu w entrepryzę wypuszczoną. Tym końcem wyznaczylismy nowy termin na

dzień 8. Maia r. b. z rana o godzinie 9. przed Deputowany n Landgerichterath Jefel hieselbst anberaumt, mos W. Sedzig Jekel tu w miegecu, na ktory

m biejenigen, welche bereit find, biefe Bauten refp. Arparaturen ju übernehmen, mit bem Bes merten vorgeladen werden, daß ber Entrepris fetontraft gegen Deposition einer Caution von 400 Ritr. unter ben in termino ju entwerfenden Bebingungen abgeschloffen werden foll.

Onefen, ben 2. Februar 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

tych, którzy gotowi są podięcia się téy budowli resp. reperacyi z tém nadmieniem zapozywamy, iż kontrakt na entrepryze za złożeniem 400 tal. kaucyi pod warunkami w terminie zawrzeć się maiącemi zawartym bydź ma.

Gnieżno, dnia 2go Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung. Der hiefige Apothefer Abolph Friedrich Banfen und beffen verlobte Brant Julie Baumann von bier, haben in ber gerichtlichen Berbandlung bom 12. Februar c. die Gemeinschaft ber Guter und des Erwertes in der bon ihnen einzugehenden Che ausgeschloffen.

Rafel, ben 12. Februar 1833.

Rouigl. Preug. Friebensgericht.

Obwieszczenie.

Aptekarz tutéjszy Adolph Friedrich Zansen i tego zareczona Julia Baumannowna w mieyscu zamieszkali, w skutek przed niżey podpisanym Sądem w dniu 12. Lutego r. b. zdziałaney czynności wspólność maiątku i dorobku między sobą w stanie przyszłym małżeńskim wyłączyli.

Nakło, dnia 12go Lutego 1833. Krol. Pruski Sad Pokoiu.

Das Dominium Strzeletvo beabsichtigt in biefem Fruhjahre zu Strzelewo eine Bock windmuble ju erbauen. Diefes befannt machend, wird ein Jeder aufgeforbert, etwanige gegrundete Ginforite feinen bereichtsche bete Einsprüche binnen 6 Bochen hier einzubringen, andernfalls fpater darauf nicht gerücksiche

Ronigl. Preuß. Landraths : Umt.

Der Dublenbesiter Staegemann in Pilamuble beabsichtigt in ber ihm zugehörigen Baffermuble ben Graupen Mahigang vermittelft Borgefchiebe fo einzurichten, bag berfelbe auch jum Gragmablen benugt werden fann.

Ein jeber, ber hierburch eine Gefährbung feiner Rechte befürchtet, wird nach Maafe gabe ber Borfchriften bes Allgemeinen ganbrechts Theil II. Dit. 15 S. 229 bis 246 hierburch aufgefordert, feine etwanigen Einspruche bagegen binnen einer praclusivischen Frist von 8. Sagen bier protocollarifch einzulegen.

Bnefen, den 25. Februar 1833.

Ronigl. Landrathliches Umt.

Mach Bestimmung bes Ronigl. hochlobl. Landgerichts zu Bromberg foll ber, den Erben der verstarbenen Lawrenzschem Scheleute gehörige Bauerhof zu Große Bartelfee auf Ein Jahr verpachtet werden, und stehet hiezu der Termin an, hieselbst zu Montag, den 1. April.

Groß = Bartelfee, ben 11. Mary 1833.

Ronigl. Domainen - Intenbantur Bromberg,

Von ber Königl. Landschafts Direction zu Bromberg werden nachstehende, im Inowraclawer Kreife gelegenen Guter, bem Meistbies tenden von Johannis b. J. ab, auf drei Jahrein Vacht überlassen:

1) Pieranie am 15. Aprill b. J. bei einer Caution von 900 Thalern baar, ober in:

Pfandbriefen,

2) Kiewice am 16. April d. J. bei einer Caustion von 200 Thalern baar ober in Pfands-briefen.

23) Wronowo am 17. April b. J. bei einer Eaution von 600 Thalern baar ober in: Pfanbbriefen.

Den Pfandbriefen werden bie Stichcous

pons beigefügt.

Die Licitation wird an den erwähnten Tagen des Bormittags um 9 Uhr im Lands schaftshaufe zu Bromberg abgehalten. Die Pachtbedingungen werden im Termine vorgelegt.

Bromberg, ben 6. Mary 1833.

Die Sequeftrations . Commiffion.

Następuiące dobra w Powiecie Jnowracławskim położone, maią być w drodze licytacyi naywięcey daiącemu przez Dyrekcyą landszastową na trzy lata, od S. Jana r. b. w dzierzawę wypuszczone:

1) Pieranie, w dniu 15. Kwietnia r. b. Kaucya wynosi 900 tal. w gotowiżnie lub w fandbryfach,

Kaucya wynosi 200 tal. w gotowiżnie lub w fandbryfach,

3) Wronowo w dniu 17. Kwietnia r. b. Kaueya wynosi 600 tal. w gotowiżnie

lub w fandbryfach

Eandbryfom kupony załączone zostaną.
Licytacya odbywać się będzie w oznaczonych dniach przed południem o godzinie
9. w domu laudszaftowym w Bydgoszczy.
Waranki dzierzawy zostaną w terminach
przedłożonemi.

Bydgoszcz, dnia 6go Marca 1833. Kommissya sekwestracyina.

Die im Kreise Mogilno gelegene Herrschaft Patost so wie bas im Kreise Inowrace law ohnweit Kruschwiß situirte abeliche Gut Wroble sind von Johannis b. J.) ab, aus freier Sand zu verpachten.

Pachtluftige belieben fich bieferhalb fpatftens bis Ende April c. in portofreien Briefen

an mich ju wenben.

Inowraciam, ben 27. Februar 1833.

Der Lanbrath v. Bolansti.

Bur breifahrigen Berpachtung bes unter lanbschaftlicher Sequeftration ftebenben Guts Bitowice Inowraclamer Kreifes und zwar von Johanni 1833 bis babin 1836 febt ein Termin ben 26. Mary c. Bormittags 10 Uhr bor ber Ronigl. Lanbschafts Direction gu Bromberg an. worn Pachtliebhaber mit bem Bemerfen eingelaben werden, daß vor bem Bieten eine Caution von 400 Mtlr. baar, ober 450 Rtlr. in Ctaatspapieren nebft Stichcoupons beponirt werden muß, und bag bas Gut auch fchon vom 1. April c. übernommen werden fann.

Robelnica Glachetna, ben 2. Mar; 1833.

Raus, Sequestrations . Commiffaring.

Das im Inowraclawer Kreife belegene abeliche Gue Polanowice foll

den 12. April b. J.
auf 3 Jahr von Johannis 1833 im kands Schaftshaufe zu Bromberg meiftbietend verpache tet merben.

Die Ligitations « Caution beträgt 1700 Atlr. welche baar ober in Sprothefen : Activis, eins getragen innerhalb ber erften Salfte bed Berths des verpfandeten Grundfincks, bevonirt wers ben muß.

Dalfomo, ben 20. Februar 1833.

Corbs.

W Powiecie Inowrocławskim położone dobra szlacheckie Polanowice maia

dnia 12. Kwietnia r. b. na trzy lata od S. Jana 1833 roku w lokala landszaftowym w Bydgoszczy być przez publiczną licytacyą wypuszczone.

Kaucya wynosi 1700 tal. w gotowiźnie lub w aktywach hypotecznych umieszczone w pierwszey połowie wartości nieruchomości zastawioney.

Dalkowe, dnia 20go Lutego 1833.

Corda

Ich bin Willend, meine hier neben einander belegenen a Rollmer : Grundftade, nebft Schant Dirthichaft, bestehend aus 93 Suben und vollftandiger Binterfaat, guter Beibe, neu aufgeführten Gebauden zc. aus freier Sand zu verkaufen ober auf mehrere Jahre zu verpachten. Liebhaber tonnen in ber Zeit vom 3. bis 10. April c. fich bier einfinden, und Die Uebergabe fann fogleich gescheben, auch zur Unlage einer Bind = ober Debl = Duble find biefe Grunds ftucte geeignet.

Col. Bielet bei Stredgellno, ben 15. Februar 1833.

Anna Muller.

Das unter lanbichaftlicher Sequestration ftebenbe abliche Gut 3brachlin im lanbrathte Hichen Rreife Schwet foll von Johannt b. J. ab, nach ben befannten Berpachtungs Bebingungen auf 3 nach einander folgende Jahre verpachtet werden. hiezu fieht Termin ben 13. April b. J. Rachmittags um 3 Uhr im Saufe ber Ronigl. Sochlobl. Landfchafts Direction ju Bromberg an, wogu Pachtliebhaber mit bem Bemerfen eingeladen werben, bag por Bulaffung jum Bieten eine Caution von 500 Rifr. baar ober in Pfandbriefen ober Staatspapieren beftellt Balbomo bei Echwen, ben 4. Dary 1835. werben muß.



Damen Tucher in Chally und Creppe de Chine, Parifer Damen Safchen und Cravatten, Sonnenschirme eine große Auswahl, bas Stuck von 27% fgr. an, fammte und feibne Gartel, neue Duts und Sauben Bander, Berren Shite modernfter Form, Sanbichuhe bas Paar bon 5 Ggr. an, im Dugend billiger; Platina- Feuermaschinen neue façons, Rronleuchter in Wiener Bronce, gefchliffene Gladwaaren und manch' andere Artifel, ichon und neu, empfingen von letter Deffe und empfehlen ergebenft Reinert et Thiel.

Durch neue und billige Eintaufe babe ich mein Baaren Lager in allen Branchen auf's beste afforeirt und empfehle mich bamit auf's ergebenfte.

Bon bem echt Engl. Bichtpapier, welches fogleich ben Schmer; lindert, habe ich ein

Commiffions = Lager angenommen.

Eine Parthie feiner Italienischer Strobbute offerire ich ju bebeutent berabgefesten Bromberg, im Darg 1833. Preifen .. D. BB. Berdmeifter.

Es find in Gerniaf Mable bet Rwicziffemo brei Gorten von Graupen, worunter feine, mittlere und grobe, fo wie auch gegen aute Gerfte zu vertauschen.

Eine anständige Familie ift geneigt, in ihren Birfel a bis 3 Rnaben von guter Erziehung und von guten Eltern, welche von Dftern b. 3. ab bas biefige Ronigl. Gymnafium ju befuchen bestimmt find, in Penfion anzunehmen. Rabere Rachricht giebt herr hegewald in ber neuen Pfarritrafe Do. 96. Bromberg, ben 27. Kebruar 1833.

Eine gebilbete Frau wunscht als lehrerin ber Frangofischen und Deutschen Spracht fo wie allen feinen weiblichen Sandarbeiten bei einer Berrichaft auf bem Lande bald angestellt ju fein, fie verlangt fein hohes Behalt, nur eine freundliche Behandlung und wird dafur bei gefellschaftlichen Borgugen allen Unspruchen genugen. Rabere Rachricht wird bie Gruenauersche Buchbruckerei gutigft ertheilen.

Die Lehrgänge bes Sommerhalbjabre nehmen in allen Rlaffen ber biefigen Stabte fchule Monbtag, ben iften April, ben Unfang.

Bur Aufnahme berjenigen Rinder, welche bie Schule gu befuchen aufangen follen,

find die Bormittage bes 29ften und Soften b. DR. bestimmt.

Bromberg, ben. 12. Mary 1833.

Rector Reber ..

# Amtsblatt. Dziennik urzędowy.

Nro. 12.

Nro. 12.

Bromberg, ben auten Marg 1833.

Bydgószcz, dnia 22go Marca 1833.

#### Befannemachung.

Der Königs Majestät haben mittelft Als
lerhöchster Cabinets-Order vom 24. Octos
ber pr. die Aussuhr von Schieß-Pulver,
Schieß-Gewehr, Säbel und Degenklingen
nach dem Königreiche Polen, nach Samos
gitien und dem Gebiete der, freien Stadt
Krafan, mithin auf der Land-Grenze von
Rimmersatt bei Memel bis zum Saupts
Joll-Amte Zabrzeg in Ober-Schlesien für
die Dauer vom sechs Monaten zu verdies
ten gerubt.

Dies wird hierdurch jur öffentlichen Kenntnis gebracht, mit dem Verwarnen, daß die Uebertretung des Verbots, welches mit dem 31. August d. J. abläuft, nach Maasgabe der betreffenden Bestimmungen ju S. 111 und folgende der Zollordnung vom: 26. Mai 1818 geahndet werden wird.

Berlin, ben 28. Februar 1833.

Der Minister bes Innern Der Finangsfür handel und Gewerbe. Minister.
Schuckmann, Maassen.

Der Minister bes Innern und ber Polizeli-

Obwieszczenie.

Nayiaśniéyszy Król raczył Naywyższym rozkazem gabinetowym wyprowadzanie prochu, strzelb, pałaszów, szpadów do Królewstwa Polskiego, do Zmudzi i do obwodu wolnego Miasta Krakowa, a zatém na granicy kraiowey od Nimmersatt przy Memlu aż do głównego Urada celnego Zabrzeg w górnym Szląsku na przeciąg 6 miesięcy zakazać.

To podalemy ninieyszém do wiadomości publiczney z tem ostrzeżeniem, że przestąpienie zakazu tego, które z dniem 31. Sierpnia r. b. upływa, stosownie do właściwych postanowień w \$-111. i następnych regulaminu celnego z dnia 26. Maia 1818 karane będzie.

Berlin, dnia 28go Lutego 1833.

Minister spraw wewnętrzn: Minister finansów.

Schuckmann: Maasen:

Minister spraw wewnetrznych i Policyi.

Brenn.

r. Majeftet ber Ronig haben mit Bufries benbeit mahrgunehmen geruht, bag bei ben Bablen ber Deputirten und Stellvertreter für ben bevorstehenden Provinzial : Landtag bes Großherzogthume Dofen, befondere bie lands gemeinben eine rege Theilnahme und gute Bes finnung an ben Tag gelegt haben. Dem Befeble Gr. Majeftat gemaß, bringe ich biefen Musbruck ber Allerhochften Bufriedenbeit viers mit gur offentlichen Renntnig, und erfuche bie herrn gandrathe, ben betreffenden gandgemeins ben biefen Beweis ber Landesvaterlichen Theils nahme Gr. Majeftat bes Ronigs an allen, bie Befinnung ber Treue und des Patriotismus befundenden Sandlungen Allerhochst Ihrer Uns terthauen, noch befonders ju erfennen ju geben.

Berlin, am 17. Februar 1833.

thums Dofen.

flottwell.

aviasnievszy Król dostrzegł z ukontentowaniem, że przy wyborach deputewanych i zastępców na następny seym prówincyalny Wielkiego Xiestwa Poznańskiego, osobliwiej gminy wieyskie ywy udział i dobrą myśl udowodniły. Stosownie do rozkazu Nayiaśnieyszego Pana podaię niniéyszém wyraz ten Naywyższego ukontentowania do wiadomości publiczney, i wzywam Jchmość Radzcow Ziemianskich, aby właściwym gminom wieyskim ten dowod oycowskiego udziału Nayiasnieyszego Króla w wszystkich myśl wierności i patryotyzmu utwierdzających czynach Jego Królewskiey Mości poddanych szczegolnie ieszcze dali poznać.

Berlin, dnia 17go Lutego 1833.

Der Dber Drafibent bes Großberjoge Naczelny Prezes Wielkiego Xiestwa Poznańskiego.

Flottwell.

Es ift in ber letten Zeit jur Sprache ges fommen, bag fich Eingeseffene ber Proving Pofen, welche an ber polnischen Insurrection Theil genommen, ohne Erlaubnig aus ber Dros ving entfernt baben, obgleich bagu nach f. 7 ber Allerhochften Berordnung vom 26. Decems ber 1831 bie ausbruckliche Genehmigung bes Dbers Prafibenten erforderlich ift. 3ch bringe biefe Bestimmung bierdurch wiederholentlich mit ber Berwarnung in Erinnerung, bag bie gu ber genannten Rathegorie geborenben Indis viduen fofort in ihre Beimath werden guruds gewiesen werben, wenn fie außerhalb ber Pros bing ohne die erforderliche Legitimation getrofs fen merben.

Die fammtlichen ganbrathe ber Proving forbere ich noch befonbers auf, bie Beachtung ber Muerhochsten Berordnung auf bas forgfals

I rzyszło teraz do mowy, że się mieszkancy Prowincyi Poznańskiey, którzy byli uczestnikami insurrekcyi polskićy, bez pozwolenia z Prowincyi oddalili, chociaż do tego podług J. 7. Naywyższego rozporządzenia z dnia 26. Grudnia 1831 wyrażne pozwolenie Naczelnego Prezesa potrzebne iest. Przypominam postanowienie to niniéyszém powtornie z tem ostrzeżeniem, że individua do wspomnioney kategoryi należące natychmiast do domu swego zwrocone zostana skoro za Prowincyą bez potrzebney legitymacyi spotkanemi będą.

Szczególnie wzywam ieszcze wszystkich Radzców Ziemiańskich, aby nad zachowaniem Naywyższego tego rozporządzenia iak tigste zu controlliren, und keinent Einwohner der Provinz, auf welchen jene Bestimmung Anwendung findet, die Entfernung ans der der Provinz zu gestatten, wenn er sich nicht darüber ausweisen kann die erforderliche Erslaubniß des ObersPrasidenten erhalten zu has den. Berlin, am 2. März 1833.

Der Ober : Prafibent bes Großherjog :-

Slottwell.

nayściśleyszą kontrolę prowadzili i żadnemu mieszkańcowi Prowincyi, do którego rzeczone postanowienie stósuie się, oddalać się z Prowincyi niedozwalali, skoro udowodnić niemoże, że do tego potrzebne zezwolenie Naczelnego Prezesa otrzymał.

Berlin, dnia 2go Marca 1833. Naczelny Prezes W. Xiestwa<sup>1</sup> Poznańskiego.

Flottwell:

# Verfügungen der Königl. Regierung.

1686 Februar I.

Die Amortisation ber Staatsschuld Documente betreffend.

Rachstehende Nachweisung ber Königl. Konstrolle der Staatspapiere über die im Jahre 1832 amortisirten Staatsschuld Documente, wird in Gemäßheit bes Gesetzes vom 16. Juni 1819 bierburch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Bromberg; ben 5, Darg 1835.

Ronigl. Preng. Regierung:

# Urządzenia Król. Regencyi.

1686 z Lutego L

Amortyzacya obligów rządowych.

Następny wykaz Król. kontrolli papierów rządowych względem umorzonych w roku 1832 obligów rządowych, podaiemy niniéy-szém stosownie do prawa z dnia 16. Czerwca 1819 do wiadomości publiczney.

Bydgoszcz, dnia 5. Marca 1833.

Królewsko-Pruska Regencyal

Lift e

der aufgerufenen und der Königl. Kontrolle der Staats=Papiere als mortificirt nachgewiesenen Staats=Papiere.

LISTA

wywołanych i Król. Kontrolli papierów rządowych iako umorzonych wykazanych papierów rządowych.

|        |       | Dofuments<br>kumentu.               |                             | Dat um bes rechtstraftigen Erkenntniffes.                            |  |  |  |
|--------|-------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Nro.   | Litt. | Gelbsvrte.<br>Gatunek<br>pieniędzy. | Betrag.<br>Ilość.<br>Athlr. | D a t a prawomocnego wyroku.                                         |  |  |  |
| 3177   | В.    | Kourant.                            | 500                         | vom 14. November 1831.                                               |  |  |  |
| 7863   | c.    | _                                   | 100                         | z 14. Listopada 1831.<br>bom 1. Dezember 1831.<br>z 1. Grudnia 1831. |  |  |  |
| 9119   | Λ.    | \. ·                                | 500                         | vom 19. September 1831.<br>z 19. Września 1831.                      |  |  |  |
| 77912  | H.    | -                                   | 100                         | 1                                                                    |  |  |  |
| 91267  | C.    | =                                   | 100                         | bom 21. Oftober 1830.                                                |  |  |  |
| 113487 | н.    | -                                   | 100                         | 2 21. Pazdziernika 1830.                                             |  |  |  |
| 82193  | H.    | _                                   | 100                         | bom 6. Februar 1832.                                                 |  |  |  |
| 22466  | C.    | -                                   | 50                          | 2 6. Lutego 1832.<br>bom 1. Rovember 1830.                           |  |  |  |
| 43152  | U.    |                                     | 300                         | vom 27. Februar 1832.                                                |  |  |  |
| 43154  | C.    | -                                   | 50                          | z 27. Lutego 1832.                                                   |  |  |  |
| 4125   | D.    | -                                   | 500                         | (                                                                    |  |  |  |
| 10230  |       | _                                   | 500                         | \                                                                    |  |  |  |
| 11015  |       | _                                   | 500                         | /                                                                    |  |  |  |
| 14692  |       | -                                   | 500                         | bom 31. Mar; 1832.                                                   |  |  |  |
| 21134  |       | -                                   | 500                         | z 31. Marca 1832.                                                    |  |  |  |
| 28819  |       | _                                   | 500                         |                                                                      |  |  |  |
| 36519  |       | _                                   | 500                         | 1                                                                    |  |  |  |
| 43828  |       | 1111111                             | 500                         | <i>II</i> .                                                          |  |  |  |
| 4636   | Δ.    | _                                   | 500                         |                                                                      |  |  |  |

## I. Staats & Schulb . Scheint. Obligirządowe.

|               |       | Dofuments,<br>kumentu.              |                             | Dat um<br>bes rechtstraftigen Erkenntnisses. |
|---------------|-------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Nro.          | Litt. | Gelbforte.<br>Gatunek<br>pieniędzy. | Betrag.<br>Ilość.<br>Athlr. | D a t a prawomocnego wyroku.                 |
| 46467         | A.    | Rourant.                            | 500                         |                                              |
| 54110         | Λ.    | -                                   | 500                         |                                              |
| 57705         | A.    | _                                   | 500                         |                                              |
| 4126          | Δ.    |                                     | 400                         | •                                            |
| 11828         | C.    |                                     | 200                         |                                              |
| 1551          | В.    | _                                   | 100                         |                                              |
| 22897         | E.    | _                                   | 100                         |                                              |
| 25667         | K.    | -                                   | 100                         |                                              |
| <b>5</b> 8000 | G.    | -                                   | 100                         |                                              |
| 40926         | E.    | _                                   | 100                         |                                              |
| 42859         | C.    | _                                   | 100                         |                                              |
| 68923         | C.    | -                                   | 100                         |                                              |
| 69+17         | J.    | -                                   | 100                         |                                              |
| 69725         | J.    | _                                   | 100                         |                                              |
| 76698         | C.    |                                     | 100                         |                                              |
| 78407         | G.    | _                                   | 100                         |                                              |
| 78407         | C.    | -                                   | 100                         | - 600 fm - 0.000                             |
| 78425         | F.    | -                                   | 100                         | vom 31. Mar; 1832.                           |
| 78427         | D.    | -                                   | 100                         | z 51 Marca 1832.                             |
| 78428         | H.    | -                                   | 100                         |                                              |
| 7,8428        | A     |                                     | 100                         | •                                            |
| 79214         |       | -                                   | 100                         |                                              |
| 79214         |       | 1 -                                 | 190                         |                                              |
| 79486         | D.    | -                                   | 100                         |                                              |
| 80083         | Н.    | _                                   | 100                         |                                              |
| 81537         | F.    | _                                   | 100                         |                                              |
| 89192         | D.    | =                                   | 100                         |                                              |
| 88057         | C.    | -                                   | 100                         |                                              |
| 90258         | H.    | -                                   | 100                         |                                              |
| 90995         | D.    | _                                   | 100                         |                                              |
| 93161         | C.    | _                                   | 100                         |                                              |
| 97024         | D.    | _                                   | 100                         |                                              |
| 97097         | ~K.   | _                                   | 100                         |                                              |
| 97843         | D.    | _                                   | 100                         | 1                                            |
| 97944         | В.    | _                                   | 100                         | 1                                            |
| 99154         | E.    | 1 -                                 | 100                         |                                              |

# I. Staats & Schulb & Scheine. Obligirządowe.

|                |         | Dotuments<br>umentu                 |                             | Da t'u mi<br>best rechtstraftigen Ertenntniffes. |  |  |  |
|----------------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|
| Nro.           | Litt.   | Gelbforte.<br>Gatunek<br>pieniędzy. | Betrag.<br>llość.<br>Athlr. | D a t a prawomocnego wyroku:                     |  |  |  |
| 99514          | I.      | Rourant.                            | 100                         |                                                  |  |  |  |
| 99860          | В.      | . —                                 | 100                         | ·                                                |  |  |  |
| <b>9</b> 9860  | E.      | _                                   | 100                         |                                                  |  |  |  |
| 13573          | I.      | •                                   | 100                         |                                                  |  |  |  |
| 155 t          | . н.    | <u>.</u>                            | 50                          | vom 311 Mart 18521.                              |  |  |  |
| 17832          | В.      | _                                   | 50                          | 2 31. Marca 1852.                                |  |  |  |
| 45430          | Р.      |                                     | 50                          |                                                  |  |  |  |
| 25455          | Λ.      | ÷ —                                 | 25                          |                                                  |  |  |  |
| 59126          | . M.    | _                                   | 25                          |                                                  |  |  |  |
| 182477         | C.      | . —                                 | 25                          |                                                  |  |  |  |
| 12624          | В.      |                                     | 500                         | vont' 18. August' 1831                           |  |  |  |
| 12624          | D.      | ·                                   | 50.                         | 2. 18. Sierpnia 1831.                            |  |  |  |
| 8132           | . C.    | : -                                 | 100                         | bom 26. Juli 1830.                               |  |  |  |
| 00/0-          | 1 -     |                                     |                             | 2/26. Lipca 1850.                                |  |  |  |
| 89480          |         | _                                   | 100                         | vom 28: Mai 1832.                                |  |  |  |
| 96960          |         |                                     | 100                         | 2 28. Main 1832.                                 |  |  |  |
| 41028          |         | 1 -                                 | : 100                       | vom 15. September 1831.                          |  |  |  |
| 41030          |         |                                     | 100                         | 2. 15. Września 1831.                            |  |  |  |
| 43591          |         | 13 . —                              | 200                         |                                                  |  |  |  |
| 57228<br>57228 |         | 1                                   | 50                          | vom 30. Mai 1832.                                |  |  |  |
| 87816          |         |                                     | 50                          | 2 30. maia 1832.                                 |  |  |  |
| 88408          |         |                                     | 100                         | bont 16. August 1832.                            |  |  |  |
| 91929          |         |                                     | 100                         | 2/ 16. Sierpnia 1832.                            |  |  |  |
|                |         |                                     | 100   151                   | 2 10. Sterpma 1832.                              |  |  |  |
| II.            | bligi   | irksche Dbl<br>Marchii              | igationen.                  | •                                                |  |  |  |
|                | 7 [] H. |                                     | , 420                       | bom 31. Marg 18322.                              |  |  |  |
|                | 9521    | rlin: ham ==                        | Daniel                      |                                                  |  |  |  |
|                | Di      | ven 314                             | Dezember 1832.              |                                                  |  |  |  |
|                | Lie     | rlin;, dnia 31.                     | Grudnia 1832.               |                                                  |  |  |  |

Ronigliche Rontrolle ber Staats Papiere: Króli Kontrola papierów rządowych. 1897 Februar I.

Berloren gegangener Reifepaß.

Dem Markeur Mathias Drews zu Bocianos wo ist der unterm 16. Februar c. von dem hiessigen Landrathlichen Umte ertheilte Paß zur Reise nach Stargard in Pommern am 17. ejd. in der hiesigen Stadt verloren gegangen.

Bur Bermeibung eines etwanigen Digs brauchs wird folches hierdurch jur offentlichen Kenntnif gebracht.

Bromberg, ben 5. Mary 1833.

Abtheilung bes Innern.

1897 z Lutego I.

Zgubiony passport podrożny;

Markierowi Macieiowi Drews z Bocianowa zginąż dnia 17. m. b. w Mieście tuteyszym paszport podróżny do Starogardu w Pomeranii przez tuteyszy Urząd Radzco-Ziemiański mu udzielony.

W celu zapobieżenia jakowemu z tąd nadużyciu podalemy to ninieyszém do wiadomości publiczney.

Bydgoszcz, dnia 5go Marca 1833.

Wydział epraw wewnętrznych.

Dem Papier Fabrifanten C. D. Referstein ift unter bem 23. Dezember 1830 ein gehn hinters einander folgende Jahre und fur den gangen Umfang des Staats gultiges Patent:

auf ein burch Beschreibung erlautertes neues und eigenthamliches Berfahren jur Darstellung eines dem Chinesischen gleichkommenden Papiers, für den Rupfers, Stein= unb Bolg = Druck,

verlieben worben.

Berlin, ben 5. Januar 1830.

Dem Raufmann E. L. D. Schneiber ift unterm 17. Januar 1833 ein Patent:

auf eine Drehrolle mit boppeltem Roll-Boben und hebel. Drudwerf, nach ber, mittelft Zeichnung und Beschreibung, nachgewiesenen, für neu und eigenthumlich ans erkannten Zusammensegung,

gultig auf acht hinter einander folgende Jahre, vom Tage ber Ausfertigung an gerechnet, und im gangen Umfange bes Preußischen Staats, ertheilt worben.

Berlin, ben 5. Januar 4830.

# Personal : Chronik.

# Kronika osobista

Der praktische Argt und Wundarst Doktor der Medizin und Chirurgie Franz Wichaldti hat sich in Zuin niedergelassen. Lekarz praktyczny i chirurg Doktor medycyny i chirurgii Franciszek Michaleki osiadł w Zninie.

Rachweifung ber Perfonal , Berandes rungen bei ben Juftig Behörben bes Großherzogthums Pofen. Wykaz zmian osób u Władz sądow wych Wielkiego Xięstwa Poznańokiego.

Der Landgerichts-Affessor Anebel zu Schnetz bemuhl ift in gleicher Eigenschaft an bas-Landgericht zu Bromberg verfest; Piły w podobney własności do Sądu Ziemłańskiego w Bydgoszczy;

2) ber Landgerichts. Sefretair und Referens barins v. Brandt ju Krotafinn ift jumt Affestor bes Friedensgerichts ju Liffa, und 2) Sekretarz Sądu Ziemiańskiego i Referenderyusz Brandt z Krotoszyna na Assessora Sądu Pokoiu w Lesznie;

3) ber Oberlandesgerichts-Referendarius Rutts ner jum Uffessor bes Friedensgerichts gin Pofen befordert; 5) Referendaryusz Nadsadu Ziemianskiego Kütmer na Assessora Sądu Pokoiu w Poznaniu,

4) die Friedensgerichts : Erekutoren hertog zu Wittowo und Killner zu Rempen haben die erbetene Entlassung erhalten; 4) exekutorowie Sądu Pokoiu Hertzog z Witkowa i Killner z Kempna odebrali żadane dimissye;

5) ber Friedensgerichte Affeffor Sachfe im Goston ift jum Friedensrichter in Schilbe berg ernannt;

5) Assessor Sądu Pokoiu Sachse z Gostynia na Sędziego Pokoiu w Schildberg;

6) Bei bem neu errichteten Friedensgerichte ju Pubewig find angestellt:

6) Przy nowo utworzonym Sądzie Pokoiu w Pobiedziskach ustanowieni są:

ber kanbgerichts-Referenbarius Elsner ju Krotosinn als Friedensrichter;

a) Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego Elsner z Krotoszyna iako Sędzia Pokoiu

b) ber Friedensgerichts : Ranglift Schniers fein zu eisfa als Actuarius — adinterim;

b) kancellista Sądu Pokoiu Schnierstein z Leszna iako Aktuaryusz ad interim; c) kancellista Sądu Pokoiu Günther z

o) ber Friebensgerichtes Ranglift Gunther ju Grobe in gleicher Eigenschaft, unb

Srody w podobnéy własności, i d) inwalida Podosficer Baumann iako exe-

d) ber invalibe Unteroffizier Baumann, als Erefutor und Bote;

kutor i wożny

7) ber Landgerichts Referendarius Seger zu Posen ist als Affessor bei bem Ober Apspellationsgerichte angestellt.

7) Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego Secger z Poznania przeznaczony iest na Assessora przy Naczelnym Sądzie Appellacyjnym.

(Diergu ber öffentliche Augeiger Do. 192.

# Deffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

3 U

d o

Nro. 12.

Nro. 12.

# Sicherheits : Polizei.

2288 Februar I.

Den verübten Diebftabl in ber Rlofter Rirche gu Strgelno betreffend.

In ber Nacht jum 26. v. M. find mittelft gewaltsamen Einbruchs, aus der Kloster-Rirche ju Strzelno, die in dem nachfolgenden Verszeichniß benannten Gegenständegestohlen worden.

Es werben sammtliche Polizeis Behörden unseres Departements angewiesen, und übers haupt scher Einwohner ersucht und resp. aufs gefordert, zur Ermittelung der Diebe und Wies dererlangung der gestohlenen Sachen behilflich zu sein.

Gang besonders wird jeder vor bem Un=

Jeber, ber im Besit einer biefer Sachen befunden wird, ift sofort ber Ortsobrigfeit zur Untersuchung anzuzeigen und resp. zu überliefern.

Bromberg, ben 5. Marg 1833.

Abtheilung bes Innern.

## Policya bezpieczeństwa.

2288 z Lutego I.

Względem popełnioney kradzieży w Kościele klasztornym w Strzelnie.

W nocy na 26. m. z. ukradzione zostały przez gwałtowne włamanie się z Kościoła klasztornego w Strzelnie wymienione w następnym wykazie przedmioty.

Zalecamy wszystkim Władzom policyinym Departamentu naszego, w ogólności wzywamy każdego mieszkańca, aby do wyśledzenia złodziei i odebrania ukradzionych rzeczy przyczyniły się.

Osobliwićy przestrzegamy każdego przed zakupieniem rzeczy tych.

Każdy, u którego w posiadłości iedna z rzeczy tych znaleziona będzie, ma być natychmiast Zwierzchności mieyscowey do indagacyi doniesiony i resp. odstawiony.

Bydgoszen dnia 5go Marca 1833-

Wydział spraw wewnętrznych.

Verzeichniff mas an Gold, Gilber und Juwelen aus ber fas tholifchen Pfarrfirche gu Strgelno vom 25. auf ben 26. Februar 1833 in der Racht gestohlen worden ift. 1) Gine Softien Buchfe von Gilber, Inwendig vergoldet nebft Decfel 1 Pfd. 16 Both, am 48 Rtl. - fg. Werth 2) ein Relch nebft Patene gang pergoldet i Pfd. 16 Eth., am Werth 5) ein Prafentir = Teller ju Megnapfen von Gilber 1 Pfd. 4 Eth., am Werth 36 4) zwei filberne Umpeln ober Megnapfe inwendig vergolbet 23 Eth., an Werth 23 5) eine Patene von Gilber ins wendig vergoldet 6 loth., an Werth 6) zwei filberne Patenen gum Rranfen=Befuch, jum Bers Schlieffen 12 Eth., an Berth 12 # 7) ein Relch von Composition inwendig vergoldet nebst Patene, an Werth 10 8) ein filberner Reliquiarius nebst Reliquie vergoldet u. burch einen eifernen Stab befestigt, auch mit Rubinen befett, jusammen 2 Pfb. 16 Eth., an Werth 100 9 ein Berg von Bernftein, in Gilber gefaßt 11 Etb., an Werth 10) ein filbernes Rreng mit ben Reliquien bes beiligen 30= hannes Mepomucenos und 4 Steinchen 131 Eth., an Werth 11) vom Altare ber beiligen Mutter Gottes ein filberner

Rahmen mit filberne Bles

che, vergoldet und mit

Rubinen befett 6 Pfd.. an

Werth

Specyfikacy a co w złotych i śrebrnych kosztownościach z Kościoła farnego katolickiego w Strzelnie w nocy z dnia 25. na 26. Lutego 1833 ukradziono.

- 1) puszka do hostyów z śrebra wewnątrz pozłacana wraz z pokrywką, i funt 16 łotów, warta 48 tal.
- s) kilich wraz z pateną całkiém pozłacane i funt 16 łotów 48
- taca do ampułków z śrebra
   funt 4 łoty, kosztuiąca 36
- 4) dwie śrebrne ampułki wewnątrz pozłacane, 23 łotów, warte
- 5) patena z śrębra wewnątrz pozłacana, 6 łotów, warta 6
- 6) dwie śrebrne pateny do odwiedzania chorych, do zam knięcia, 12 łotów, koszt.
- 7) kielich z kompozycyi wewnątrz pozłacany wraz z pateną, kosztuiący
- 8) śrebrny relikwiarz wraz z relikwiami pozłacany, i żelaznym prętem przymocniony, tudzież rubinami wysadzony, w ogóle 2 fnt. 16 łotów, maiący wartość 100 -
- 9) serce z bursztynu w śrebro oprawione 1½ łota, koszt. 20 -
- srebrny krzyż, z relikwiami
   Jana Nepomucena i 4 ka
   myszkami, 13½ łota koszt. 15 16
- ai) z ołtarza Matki Boskiey śrebrne ramki z śrebrną blachą, pozłacane i rubinami wysadzane, 6 f., koszt. 192 •

| (2) | ein filberner Glugel , Leb.,                                                                              |    |      |            | 12) | śrebrn                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------|-----|---------------------------|
| 13) | an Verth<br>ans dem Hochaltar zwei<br>fiberne vergoldete Kronen<br>mit Bohmischen: Steinen 1              | 1  | Ref. | fg.        | 13) | z wiel<br>brne j<br>mieni |
| 14) | A4 44                                                                                                     | 32 | \$   | •          | 14) | sześć<br>śrebra<br>koszti |
| 15) | men 24 Pfd., an Werth 3                                                                                   |    | \$   | <i>9</i> . | 15) | cynow<br>tem,             |
| 16) | Postument, an Werth<br>ein Engel von Composition<br>nebst Tafel, worauf die<br>Inschrift steht: Sanguinis | 3  | \$   | *          | 16) | Anioł<br>tablica<br>Sangu |
| 171 | St. Restituti, an Werth ; wei zinnerne fleine Leuchter                                                    | 6  | \$   | #          |     | sztuią                    |
|     | an Werth                                                                                                  | 1  | 3    | ø          | _   | dwa c                     |
|     | ein leinene Albe gum Anzug<br>befest mit Kanten an<br>Weith                                               | 4  | *    |            | 18) | alba p<br>obszy<br>warto  |
| 19) | eine blecherne Gelbbüchse werinnen ungefähr 5 bis 6 Mtlr. Geld gewesen sein kann, an Werth                | 6  |      |            | 19) | blasza<br>réy s<br>znayd  |
| 20) | eine blecherne Geldbuchfe<br>bei der Rirchen Thure kon-<br>nen ungefahr 5 Melr. Geld                      | 6  | Þ    | £          | 20) | blasza<br>drzwi<br>rey o  |
|     | gewesen fein                                                                                              | 3  | 3    | 5          |     | znayo                     |

Summa 938 Atl. 15 fg.

12) śrebrne skrzydło 1 łot warte 1 tal.

brne pozłacane korony z ka mieniami czeskiemi, 1 funt 32 -

14) sześć sztuk lichtarzy z złego śrebra, w ogóle 24 funtów, kosztuiące 384 -

15) cynowy krzyż z postumentem, kosztuiący

16) Anioł z kompozycyi wraz z tablicą, na któréy iest napis Sanguinis St. Restituti, kosztuiący

7) dwa cynowe małe lichtarze 1

18) alba płócienna do ubrania, obszyta koronkami, maiąca wartość

19) blaszanna skarbonka, w któréy 5 do 6 tal. pieniędzy znaydować się mogło

20) blaszanna skarbonka przy drzwiach kościelnych, w któ réy około 3 tal. pieniędzy żnaydowac się mogło

Summa 938 tal. 15 ig.

3 -

Die Betaußerung ber aus bem Konialichen Domainen, Bermerke Bnie fomice, Amte Miegegewice gebildeten Etabligemente betreffend.

Aus dem zum Königl. Domainen Minte Rießs czewice gehörigen Vorwerk Guieffowice, welsches im Inowraclawer Kreise 4 Meilen von der Departementöstadt Bromberg und of Meilen von der Kreisstadt Inowraclaw entfernt liegt; sind 10 Etablissements gebildet worden, welche vom 1. Juli d. J. ab, zu eigenthümlischen Mechten meistlietend ausgethan werden follen.

30 . .

Wzglężem sprzedaży posiadłości z Kr.l. ekonomicznego folwarku Gniewkowice, ekonomii Nieszczewickiej utworzonych.

Z należącego do Król. ekonomii Nieszcz wickie folwarku Gniewkowice, który w Powiecie Jnowrocławskim, 4 mile od miasta Departamentowego Bydgoszczy i 2½ mili od miasta Powiatowego Jnowrocławia leży, utworzonych zostało 10 posiadłości, które od 1 Lipca r. b. począwszy, prawem własności naywięce podaiącym wypuszczone być maią.

# Es ift bagu ein Ligitationstermin auf ben 19. April b. J.

Bormittags 9 Uhr vor bem Departementsrath, herrn Regierungsrath Jachmann im Borwertsshause zu Gnieftowice angesetzt, zu welchem Erswerbslustige, welche ben aufgestellten Bedinguns gen zu genügen vermögen, und sich über die erforderlichen Mittel vollständig ausweisen könsnen, hierdurch eingelaben werden.

Der Flachen Juhalt der zu licitirenden Etabliffements ift folgender:

|     | Ca histoment  | Mo.  | 1  | entbålt | 261 M. 165 M. |
|-----|---------------|------|----|---------|---------------|
| Das | Ctantillemene | 9644 |    |         | 102 - 111-    |
| 4   | #             | 5    | 9  | 9       | 102           |
| 5   | 8             | 5    | 3  | 9       | 115 - 61-     |
|     | 5             | 8    | 4  | 5       | 102 - 157 -   |
| 2   | •             | 4    | 5  | \$      | 102 - 140 -   |
| \$  |               | 6    | 6  | *       | 103 - 17 -    |
| 5   |               | 3    | 7  | 5       | 103 - 162 -   |
| 3   | ,             |      | 8  |         | 95 - 136 -    |
| 2   | 5             |      | -  |         | 96 - 9 -      |
| 5   | \$            | 5    | 9  | 5       | 90 — 9 —      |
|     | 3             | 5    | 10 | \$      | 94 - 53 -     |

Der Acker gehört gröstentheils zur 3ten Bodentlasse, ein Theil aber auch zur aten, ein anderer Theil ist nur als breisähriges kand ans zunehmen. Die Wiesen liefern 5 bis 7 Centsner vom Morgen.

Außer ber gesetzlichen Grund und Rauchs fangssteuer find von bem Etablissement

| 33. | 1 70 R. | 29 f. 5 p. | an | Dom.  | 3ins | ,u. | 20 s. D | ecem |
|-----|---------|------------|----|-------|------|-----|---------|------|
| 4   | 0.07 %  | 15 = 5 =   | 5  | 3     | 5    | 8   | 9 =     | 5    |
| 5   | 200 6   | 24:9:      | \$ | \$    | 5    | \$  | 9=      | \$   |
| 2   | 4 99 5  | - \$3 5    | 5  | 2     | 5    | 5   | 9=      | 5    |
| 2   | 500 4   | 29 :9 :    | 5  | 5     | *    | 5   | 9 =     | 5    |
| ls  | 604 4   | 21:75      | 5  | 3     | 3    | 5   | 9 =     | \$   |
| 15  |         | 26:        |    | 5     | ç    | 5   | 9=      | 5    |
|     |         | 21 : 1:    |    | 3     | 5    | \$  | 9 =     | 5    |
|     |         | 7 : 6:     |    | 2     | 3    | 5   | 9:      | 8    |
|     | 10.04   | 22 : 4 :   | 5  | 2     | 3    | 5   | 9:      | 5    |
| *11 | entrich | ten. Be    | ib | em Do | mai  | nen | =Zinse  | můf  |

zu entrichten. Bei dem Domainen Zinse muss fen aber die überschießenden Silbergroschen und Pfennige mit 5 proCent abgelost werden.

Do tego przeznaczony iest termin licytacyjny na

dzień 19. Kwietnia r. b.
z rana o godzinie 9. przed Radzcą Departamentowym Radzcą Regencyi Jachmann, w
domu folwarcznym w Gniewkowicach, na
który ochotników nabycia przepisanym warunkom zadosyć uczynić tudzież się względeni potrzebnego funduszu dokładnie wywieść mogących, niniéyszém wzywamy.

Obiętość plaszczyzny licytować się maiących posiadłości iest następuiąca:

| Posiadłość | Nr. | 1   | obeymuie | 261 | mg. | 165 □P |
|------------|-----|-----|----------|-----|-----|--------|
|            | -   | 2   | •        | 109 | •   | 111    |
|            | -   | 3   | •        | 113 | •   | 61 -   |
| _          | -   | Δ   | •        | 102 | -   | 157 -  |
|            |     | 5   | •        | 102 |     | 140 -  |
| _          | _   | 6   | -        | 103 |     | 17 -   |
| _          | _   | 7   | -        | 103 |     | 162 -  |
| -          | _   | á   |          | 95  | •   | 136 *  |
| -          | _   | 9   | -        | 96  |     | 9 -    |
| -          | _   | 10  |          | 94  | -   | 53 -   |
| •          | _   | . 0 | _        |     |     |        |

Rola należy po większey części do 3cy klassy, iedna część zaś do 2giey klassy, a druga część przyiętą tylko być może za trzyletni grunt. Łąki dostarczaią 5 do 7 cetnarów siana z morgi.

Prócz prawnego gruntowego i podymnego podatku są do zaspokojenia z posiadłości

| Nr. | 170 t. 29 sg | 5 f. cz | yns. ek | on. | 1 20 5 | g. (12106. |
|-----|--------------|---------|---------|-----|--------|------------|
|     | 2 27 - 15 -  | 5 -     | •       |     | 9      |            |
|     | 3 22 - 24 -  | _       | -       | -   | 9      | • •        |
|     | 4 22         |         | -       |     | 9      | • •        |
|     | 5 99 - 99 -  | _       |         | •   | 9      |            |
|     | 6 24 - 21 -  |         | -       | •   | 9      | • •        |
| -   | 7 24 - 26    | -       | -       | -   | 9      | • -        |
| -   | 8 27 - 21 -  | 1 -     | •       |     | 9      |            |
| •   | 9 257 -      | 6 -     | -       | -   | 9      |            |
|     | 10 24 - 22 - | 4 -     | -       | -   | 9      |            |
|     |              |         |         |     |        |            |

Przy czynszu ekonomicznym zaś muszą być przenoszące śrebrniki i fenigi po 5 od sta spłacone. Das Minimum bes Raufgelbes beträgt mit Einschluß bes Ablösungs Capitals von ben aberschießenden Silbergroschen und Pfennigen, vom Etablissement No. 1 159 Rt. 18 sgr. 4 pf. wozu noch für die darauf stehenden Gebäude 1000 stommen.

vom Etablissement No. 2 64 = 8 = 11 stommen.

vom Etablissement No. 2 64 = 8 = 11 stommen.

\* \$ 4 44 \* 15 \* - \*

\* 5 63 \* 25 \* - \*

\* 6 62 \* 11 \* 8 \*

\* 7 65 \* 10 \* - \*

\* 8 68 \* 1 \* 8 \*

\* 9 55 \* - \* - \*

\* 10 62 \* 26 \* 8 \*

Außerdem durch bie Lizitation fich erges benben Kaufgelder muß der Werth der Invens tarien = Saaten nach dem Marktpreise der Stadt Bromberg bezahlt werden.

Die Erwerber der Etablissements sind verspflichtet, dieselben innerhalb eines Jahres mit einem Wohnhause, einer Scheune und einem Stalle in der dazu bestimmten Hostage bei Verslust des Eigenthums Nechts auf das Grundsstück und aller dafür an den Fissus geleisteten Zahlungen oder gemachten Verwendungen zu bebauen.

Inr Sicherheit ber Gebote und statt bes sonderer Caution nuß von den Erwerbern der Etablisseinents sogleich im Lizitationstermine der einsährige Domainenzins und die Grundsteuer, auch die Hälfte des Kausgeldes entrichtet, die andere Hälfte, so wie der Werth der Invenstariens Saaten, so wie der Verth der Invenstariens Saaten, so wie der, der etwanigen Uesbersaaten, aber bei der Uedergabe, welche gesgen den i. Juli d. J. statt sinden soll, vollsständig eingezahlt werden, widrigenfalls die Uedergabe verweigert wird, das statt Caution Singezahlte dem Königlichen Fiscus verfällt und das betreffende Grundstück anderweitig ansgeboten wird.

Minimum summy kupna wynosi łącznie kapitału abluicyinego od przenoszących śgr. i fenigów. z posiadłości Nr. 1 159 tal. 18 sgr. 4 fen. do czego ieszcze zo staiace na niéy budynki 1000 przychodzi. Z posiadłości Nr. 2 64 - 8 60 • 15 44 - 15 5 65 - 25 -62 - 11 7 65 - 10 68 55

Prócz okszanéy przez licytacyą summy kupna zapłaconą być musi wartość zasiewów inwentaryinych podług ceny targowey miasta Bydgoszczy.

- 26

Nabywcy posiadłości obowiązani są, na takowych w przeciągu roku iednego dom mieszkalny, stodożę i staynią na przeznaczonem do tego podworzu pod utratą prawa własności do gruntu i wszystkich za to fiskusowi poniesionych wypłat lub uczynionych wydatków, wybudować.

Dla bezpieczeństwa licitów i w mieysce osobnéy kaucyi zaspokoić muszą nabywcy posiadłości zaraz w terminie licytasyinym iednoroczny czynsz ekonomiczny i podatek gruntowy, tudzież połowę summy kupna, drugą połowę zaś, iakotéż wartość zasiewów inwentaryinych tudzież nadsiewów zapłacić w zupełności powinni przy tradycyi, która około 1. Lipca r. b. nastąpić ma, w razie albowiem przeciwnym tradycya nie nastąpi, ilość w mieysce kaucyi zapłacona Król. fiskusowi przypadnie, i właściwy grunt komu innemu wypuszczony będzie.

Der Meistbietenbe bleibt an sein Gebot gebunden. Nachgebote sollen, sobald bas Dis nimum des Kaufgeldes erreicht ist, nicht ans genommen werben.

Gleichfalls follen in bemfelben Termine zwei entbehrliche Familienhäuser gegen gleich baare Bezahlung meistbietend verkauft werden, biese muffen langstens in 3 Monaten nach ber Uebergabe abgebrochen und die Stellen, worauf sie gestanden, geebnet werben.

Die biesen Veräußerungen zum Grunde liegenden allgemeinen Vedingungen können auf der hiesigen Domainen Megistratur, so wie bet den Königlichen Domainen Ment Memtern in Inowraciaw und Strzelno und bei dem jesigen Generalpächter Herrn Ammann Cords in Rießezewice täglich mit Ausnahme der Sonn und Festtage eingesehen werden.

Bromberg, ben 26 Februar 1853.

Ranigl. Preuß. Regierung II.

Naywięcey podaiący przywiązany iest do licitum swego. Dodatkowe licita, skoro się do minimum summy kupna doydzie, przy-ięte nie będą.

Również sprzedane będą w terminie tym dwa zbyteczne domy familiine za gotową zapłają naywięcey podaiącemu, te iednakowoż muszą byc naypóźniey w 3 miesiącach po tradycyi rozebrane, i mieysca, na których stoiały, zrównane.

Powszechne warunki sprzedszom tym za zasadą służące przeyżane być mogą w tutéyszey Registraturze ekonomiczney iakotéż w Krol. Intendanturach ekonomicznych w Inowrocławiu i Strzelnie, tudzież u teraźnieyszego dzierzawcy generalnego Cords w Nieszczewicach codziennie wyiąwszy Niedziele i dni swiąteczne.

Bydgoszcz, dnia 26go Lutego 1833.

Królewsko-Pruska Regencya II.

### Befanntmachung.

Mm 2. b. M. wurden 2 geschlachtete Schase Abends bei Lipe nebst einem kasen verdächtigen Leuten abgenommen und der Sigenthumer ders selben bis hierher nicht auszumitteln gewesen. Der Sigenthumer dieser Schase wird hierdurch vorgesordert, sich binnen 8 Tagent allhier zu melden, und die Leder von diesen Schasen nebst dem Laten, nach vorheriger Legitimation in Empfang zu nehmen, widrigenfalls sie dem Kinder zugeschlagen werden.

Chobziefen, am 23. Februar 1853.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

### Obwieszczenie.

Na dniu 2. t. m. odebrano podéyrzanym ludziom dwie zabite owce i prześcieradło nisdaleko Lipy; a gdy właściciel tychże dotychczas wyśledzonym bydź nie mógł, przeto wzywamy go niniéyszém, aby w przeciągu 8 dni, celem odebrania tych dwóch skór i prześcieradła, za poprzedniem wylegitymowaniem się zgłosił i odebrał, w razie zas przeciwnym, rzeczy takowe na własność znalazcy przyderzone zostaną.

Chodzież, dnia 23. Lutego 1833.

Król. Pruski Sąd Pokoiu-

### Proclama.

Um 1. April b. J. 9 Uhr Morgens, werden mehrere Zentner alte reponirte Aften im hiefigen Geschäfts-Lofale gegen gleich baare Bezahlung öffentlich versteigert werden, wozu Kauflustige, besonders Papiermuller eingeladen werden.

Koronowo, ben 5. Marg 1833.

Ronigl. Preug. Inquisitoriat.

### Angeige.

Damit die Einwohner Bromberg's und bessen naher Umgebung Gelegenheit haben, die in ihren Kamilien erforderliche Ruhpocken-Impfung noch vor dem Beginn der all gemeinen offentlichen Baccination bewirken zu lassen, was bei dem Vorkommen einzelner Fälle von wahren Menschenspocken zu wünschen ist; wird hiermit bekannt gemacht, daß jeden Sonnabend, von 11 bis 12 Uhr Mittags, im hiesigen Magistrats-Sessions-Zimmer, Impfung der Ruhpocken unentgeldlich Statt findet.

Bromberg, ben 9. Mary 1833.

Der Rreis . Dbofifus.

### Befanntmachung.

ie bevorstehenden Osterferien auf dem hiesigen Ronigl. Symnasium fangen den 4. April c. an, und endigen sich mit dem 21. dess. An diesem Tage und dem vorherges henden werden diejenigen jungen Leute geprüft, welche zu Ostern c. in das Symnasium eintresten sollen.

Bromberg, ben 17. Mary 1835.

Maller, Director.

### Obwieszczenie.

egoroczne ferye wielkanocne zaczynają się w tutéjszém Gymnasium dnia 4. Kwienia b. r. a kończą z d. 11. tegoż miesiąca. Rzeczonego dnia jako i poprzedzającego młodzież chcąca od Wielkanocy tutéjsze Gymnasium odwiedzać, examinowaną będzie.

Bydgoszcz, dnia 17go Marca 1833.

Müller, Direktor.

Be kannt mach un g.
Bur breijährigen Berpachtung bes bei Schwetz belegenen Guts Gawroniec von Jobamis c. ab, haben wir einen Termin auf ben 17. April b. J. Nachmittags um 4 Uhr, in unserm Geschäftslofale anberaumt, zu welchem Pachtliebhaber mit bem Bemerken eingelaben werden, daß vor ber Zulassung zum Gebote eine Kaution von 600 Atlr. baar oder in Pfandsbriesen bestellt werden muß.

Bromberg, ben 14. Marg 1833.

Ronigh Beffpreug. Lanbichaftes Direction.

Be kannt mach un g.
Bur breijährigen Berpachtung bes bei Inowraclaw belegenen Guts Zagajewiczki von Iohannis a. c. ab, steht ein Lizitationstermin auf ben 16. April a. c., Vormittags um 10 Uhr in unserm Geschäfts Lokale an. Dies wird mit bem Bemerken bekannt gemacht, daß vor der Zulassung zum Gebote eine Caution von 300 Atlr. baar oder in Pfandbriefen deponirt werden muß. Vromberg, den 15. Marz 1833.

Ronigl. Beftpreuß. Lanbichafte Direction.

Be fannt mach un g.
Bur dreischrigen Verpachtung bes Guts Krzefotowo von Johannis a. c. ab, haben wir einen Termin auf den 15 April b. J. Vormittags um 10 Uhr, in unserm Geschäftslokale anberaumt. Pachtliebhaber werden zu demselben mit dem Bemerken eingeladen, daß vor der Zustassum Gebote eine Caution von 600 Atlr. baar oder in Pfandbriesen deponirt werden muß.

Bromberg, ben 15. Dar; 1833.

Ronigl. Beffpreug. Landichafte Direction.

Be kannt mach un g.
Bur breischrigen Verpachtung ber bei Schweß belegenen Guter Poleduo und Wiends kowo von Johannis d. J. ab, haben wir einen Termin auf den 10. April d. J. Vormittags um 10 Uhr in unferm Geschäftslofale angesetzt, wozu Pachtliebhaber mit dem Gemerten einges laben werden, daß für die Pacht von

Poledno eine Cantion von 1800 Mtlr., von Wienstowo 5 700 Mtlr.

baar ober in Pfanbbriefen im Termine beponirt merben muß.

Bromberg, ben 9. Marg 1833.

Ronigl. Beffpreug. Lanbichafts Direction.

Befanntmachung. Die jur herrschaft Schubin gehörigen Mublen, namlich:

a) bie Baffer : und Schneide : Muble ju Schubin,

b) die Baffer = Muble zu Folust

follen von Johannis 1833 bis babin 1836 am 11. April b. J. Bermittags um 10 Uhr in unferm' Beschäftshause verpachtet werben.

Die Caution fur die Muble in Schubin beträgt 100 Atlr. baar ober 125 Mtlr. in Pfandbriefen, für die Folus; Muble dagegen 50 Relr. baar oder 75 Melr. in Pfandbriefen.

Die Berpachtungsbedingungen tonnen in unferer Registratur eingefeben werden.

Bromberg, ben 20. Mar; 1853.

Ronigl. Beftpreug. Landschaftes Direction.

Befanntmachung.

Die vormals im Dt. Eronschen, jest Czarnifauschen Kreise Regierungs Departements Bromberg Meacne, aus dem Borwerte und Dorfe Behle, bem Borwerte und Dorfe Lemnis, bem Borwerte und Dorfe Radofiem, dem Borwerte und Dorfe Putig, aus der Stadt Radolin, aus ben Dorfern Stiegliß und Runow, aus ben Rolonien Therefia, Rabolin, Jaegersburg, Bornis, Marienbufch, Bugig = Solland und aus mehreren einzelnen an das Dominium zinspfliche tigen Etabliffements bestehende, ber unterzeichneten Landschafts Direction in der Gubhastation abjudicirte freie Allodial= Nitter= Buter= Berrschaft Behle foll an den Meistbietenden verkauft werden. hierzu haben wir einen Termin auf ben 31. Mai b. J. Bormittags um to uhr bier in unferm Geschäfts : Lotale angesett, wozu wir die Raufliebhaber mit dem Bemerken ein= laden, daß der Meifibietende fofort im Termine eine Caution von 10,000 Atlr. in Pfandbriefen mit ben dagu gehörigen noch nicht fälligen Roupons zu erlegen bat, daß die Taxe und Raufbes bingungen in unferer Registratur eingefeben werden konnen, daß indeffen auch die Konigl. gands Schafre Directionen zu Dofen, Bromberg, Marienwerder, Ctargardt und Breslau, fo wie ber Bestpreußische General- gandschafts- Agent herr Ebers ju Berlin barüber Auskunft ju geben im Stande find und bag der Bufchlag bei einem annehmlichen Gebote fofort nach bem Termine bei ber Konigl. General gandichafte Direttion zu Marienwerder in Untrag gebracht werden foll. Schneidemubl, ben 27. Februar 1853.

Konigl. Westpreuß: Landschafts Direction.

Befanntmachung:

Es follen bie Bauten und Reparaturen' auf den Gutern Padnicivo an den Mindeftforbernden in Entreprife überlaffen werden. Sies gu haben wir einen neuen Termin auf

ben 8. Mai c. Morgend um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn: Landgerichtsrath Jefet hiefelbst anberaumt, wogu biejenigen, welche bereit find, biefe Bauten refp. Reparaturen ju übernehmen, mit bem Bemerten vorgeladen werden, bag der Entrepris sefontraft gegen Deposition einer Caution von 400 Rtir. unter ben in termino gu entwerfensben Bedingungen abgeschlossen werden soll.

Onefen, ben 2. Februar 1833. Ronigl, Preug. Landgericht. Obwieszczenie.

Budowla i reperacya budynków w dobrach Padniewskich ma być naymniey żądaiącemu w entrepryzę wypuszczoną. Tymkońcem wyznaczyliśniy nowy termin na

dzień 8. Maia r. b. z rana o godzinie 9. przed Deputowanym! W. Sędzią Jekel tu w mieyscu, na który tych, którzy gotowi są podięcia się tey budowli resp. reperacyi z tém nadmieniemiem zapozywamy, iż kontrakt na entrepryzę za złożeniem 400 tal. kaucyi pod warunkami w terminie zawrzeć się maiącemi zawartym bydź ma.

Gnieżno, dnia 2go Lutego 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański. Subhaftations : Patent.

Bum offentlichen Bertauf bes im Gnefes fer Rreife gur Balentin v. Mlodzianowskifchen erbichaftlichen Liquidations = Maffe gehörigen Gutes Swinarfi nebst Zubehor, welches gerichts lich auf 17,861 Mtlr. 18 fgr. 6 pf. gewürdigt worden ift, haben wir einen nenen Bietunges Termin auf

ben 26. Juni b. 3. Bormittage um 9 Uhr vor bem herrn Lands gerichterath v. Potrntoweti bierfelbft anberaumt, ju welchem gahlungsfähige Raufluftige mit bem Bemerten vorgelaben werben, daß die Egre in unferer Degiftratur eingefeben werben fann.

Bugleich werben bie bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger:

1) der Unton Grabsti,

- 2) die Erben ber Marianna verwittmet ges mefenen Miodjianowska geborne v. Swis narsfa,
- 3) bie Thabaus v. Monnicgfchen Minorennen,
- 4. bie Erben ber verehelicht gemefenen b. Ciemiattowsta,
- 5) bie Stanislaus v. Wilegnnsfiften Erben,
- 6) die Unna verebelichte v. Roterbefa, geborne v. Mlobijanowsta,

biermit aufgeforbert, in biefem Termine pers fonlich oder burch einen gefetlich julagigen Bes pollmachtigten, wogu ihnen bie Juftig Coms miffarien Landgerichterath Schulz, Gobesti und v. Renfowsti vorgefchlagen werben, ju erfcheinen, und ihre Rechte geltend ju machen, widrigenfalls bei ihrem Ausbleiben bem Deifts bietenben nicht nur ber Bufchlag ertheilt, fons bern auch nach Erlegung bes Raufgelbes, bie Lofdung ihrer Forberungen verfügt werben foll, ohne bag es ber Borlegung ber Inftrus mente bebarf.

Gnefen, ben 28. Februar 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht. Patent subhastacyiny.

Do sprzedania publicznego wsi Swinarki z przynależytościami, w Powiecie Gniźnińskim położoney, do massy sukcessorów likwidacyjney niegdy Walentego Młodzianowskiego należącey, która na 17861 tal. 18 sg. 6 fen. iest oszacowana, wyznaczyliśmy nowy termin licytacyiny na

dzien 26. Czerwca r. b. z rana o godzinie 9. przed W. Potrykowskim Sędzią Ziemiańskim, w sali posiedzeń naszych, na który chęć maiących nabycia i zapłacenia możnych z tém nadmienieniem zapozywamy, że taxa iéy w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Zarazem wzywa się z pobytu swego niewiadomych nam wierzycieli, iako to:

1) Antoniego Grabskiego,

- 2) sukcessorów Maryanny z Swinarskich, byłey wdowy Młodzianowskiey,
- 5) nieletnich dzieci Tadeusza Woynicz,
- 4) sukcessorów byłéy zaslubionéy Siemiątkowskiey,
- 5) sukcessorów Stanisława Wilczyńskiego,
- 6) Annę-z Młodzianowskich, zasłubioną Koterbską,

iżby się na tym terminie osobiście albo przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnio nego, na których onymże Sędziego Ziemianskiego i kommissarza sprawiedliwości Ur. Schulz, Sobeskiego i Reykowskiego przed. stawiaiac, stawili, prawa swe udowodnili i w razie bowiem przeciwnym nietylko że przyderzenie na rzecz pluslicytanta nastąpi, ale nadto po złożeniu summy szacunkowey wymazanie ich długów rozrządzoném być ma, nie potrzebuiąc nawet do tego instrumentu.

Gnieźno, dnia 28go Lutego 1833.

Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Im Anfange Januar c. find in Paterfe, Wirfiger Rreifes, einem unbefannten Manne nachflebende Rleidungsflucte;

1) ein gruntuchener Mannsrod,

2) ein besgleichen blauer,

3) eine Befte mit blanten Rnopfen,

4) brei Bemben,

5) ein Paar blaue Tuchbeinfleiber,

als berbachtig abgenommen worden.

Der Eigenthumer hat fich vor bem blefigen Gerichte bis fpateffens den 29. April c. ju melben und fein Eigenthum zu bescheinigen, widrigenfalls bie Sachen meistbietend verkauft, und mit Berrechnung bes Erlofes zu ben betreffenden Raffen vorgeschritten werden foll. Rafel, ben 1. Mary 1833.

Ronigl. Preng. Friebensgericht.

Befanntmachung. Der Rachlaß bes Wonciech Sprawa, bes Rebend in 3 Pferben, 3 Dchfen, 2 Ruben, 5 Schweinen, 15 Schaafen und mehreren Births Schaftigerathen foll in bem auf

ben 28. Darg c. in Geiftlich: Chomigga anftehenden Termine, gegen sofortige Zahlung verkauft werben. 3nin, ben 5. Marg 1833.

Rouigl. Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Pozostałość zmarłego Woyciecha Sprawy, składaiąca się z 3 koni, 3 wołów, 2 krów, 5 swini, 13 owiec i z sprzetow gospodarczych ma być w terminie na

dzień 28. Marca e. b.

w Chomiązy Xięży wyznaczonym za zaraz gotową zapłatą sprzedana.

Znin, dnia 5go Marca 1833. Król. Pruski Sad Pokoiu.

Das Dominium Strzelewo beabsichtigt in biefem Fruhjahre ju Strzelewo eine Bocks windmible ju erbauen. Dieses befannt machend, wird ein Jeder aufgefordert, etwanige gegrunbeit Einsprüche binnen 6 Bochen bier anzubringen, andernfalls spater barauf nicht gerücksiche Bromberg, ben 8. Mary 1833.

Ronigl. Preug. Lanbrath.

Befannt machung. Der Mühlenbesitzer Staegemann in Pitamüble beabsichtigt in der ihm zugehörigen Baffermuble ben Graupen:Mahlgang vermittelft Borgeschiebe so einzurichten, daß derfelbe auch um Gragmabien benugt werden fann.

Ein jeder, ber hierdurch eine Gefahrbung feiner Rechte befürchtet, wird nach Maags gabe ber Borfchriften bes Allgemeinen ganbrechts Theil II. Git. 15 S. 229 bis 246 hierburch aufgeforbert, seine etwanigen Einsprüche bagegen binnen einer praclusivischen Frist von 8 Tagen

Guefen, ben 23. Februar 1833.

Rouigl. Lanbrathliches Ams.

Betanntmachung.

Jur Bahl ber Stadtverordneten ift auch für dieses Jahr ber britte Ofterseiereag, namlich ber 9. April bestimmt worden, und es werden baher sammtliche stimmfähige Burger ber hiefigen Stadt eingelaben, sich an diesem Tage gleich nach beendigtem Gottesdienst, welcher in beiben hiefigen Pfarrfirchen fruhe um 9 Uhr seinen Anfang nehmen wird, in dem städtischen Elementar Schulgebaude zu versammeln.

Gegen alle diejenigen, welche audbleiben follten, ohne fich bei bem zuständigen Bes girke Borfteber auf eine gesetzliche Art entschuldigt zu haben, werden die Bestimmungen des

5. 83 ber Stabte : Drbnung in Unwendung gebracht merben.

Bromberg, ben 14. Mar; 1853.

Der Magistrat.

Befanntmachung.

Das eine Meile von hier, ohnweit dem Beichsels Strohme und ber Landstraße nach Bromberg in einer angenehmen Gegend gelegene hiesige Kammeren Borwerk Przysieck, soll vom 1. Juli c. ab, mit besäeten Feldern, lebendem u. todtem Inventario und denen darauf befinds lichen, zum Theil massiven Wohns und Wirthschafts Gebäuden, worunter sich besonders das herrschaftliche Wohnhaus vortheilhaft auszeichnet, imgleichen die dazu gehörige Bierbrauerei und Wassermahlmühle, in Erbs ober Zeitpacht auf 6 Jahre ausgethan werden.

Selbiges' enthalt 1746 Morgen 12 Ruthen in Magdeb. oder 26 Hufen 15 Morgen 187 Ruthen in tulmischem Maaß, wozu außerdem noch 943 Morgen 170 Ruthen Magdb. Kiehnens Balb gehören.

Der 747 Morgen 119 Ruthen Magdb. bestehende Acker liegt resp. auf der Sohe und in der Riederung ist von verschiedener Beschaffenheit, auch zum Lheil zum Weißens und Klees

bau geeignet.

Die Wiesen enthalten 282 Morgen 85 Ruthen Magdb. sind größtentheils in der Miederung belegen, und von gutem Graswuchs, so daß bei der hier vorhandenen, aus 284 M. 14 Ruthen excl. des Wald Terrains bestehenden vorzüglichen Separat Hütung und der in dies sem anzutreffenden, dem Schaasvieh besonders zusagenden gesunden Meiden, nicht nur eine ziemlich bedeutende Auhmelterei, sondern auch eine veredelte Schäferei, die darauf zu verwendenden Kosten reichlich lohnet.

Der Licitations Termin ist auf den 24. April d. J. hier zu Rathhause angesett, in welchem das genannte Borwerk entweder in Erbs oder Zeitpacht, je nachdem im erstern oder lettern Fall bessere Offerten gemacht werden, gegen ein durch Meistgebot zu ermittelndes Erbsstands oder Pachts Quantum ausgeboten werden soll.

Befit und Zahlungsfähige tonnen baber in diefem Termin erscheinen, und hat ber

Bestbletenbe ben Bufchlag nach erfolgter porfchriftsmäßiger Genehmigung zu gewärtigen.

Der Ertrage Dorfchlag, so wie die Erb = und Zeitpachte Bedingungen find vom 1. f. M. täglich in unserer Registratur einzusehen und muß jeder Licitant entweder gehörige Sicherheit nachweisen, oder als wohlhabend bekannt sein.

Thorn, ben 12. Mary 1833.

Det Magistrat.

Bon ber Ronigl. Landschafts Direction gu Fromberg werden nachischende, im Inowrac-lawer Kreise gelegenen Guter, dem Meistbiestenden von Johannis d. J. ab, auf drei Jahre in Vacht überlassen:

1) Pieranie am 15. April b. J. bei einer Caution von 900 Thalern baar, ober in

Pfandbriefen,

2) Riewice am 16. April b. J. bei einer Caus tion von 200 Thalern baar ober in Pfands briefen,

3) Wronowo am 17. April b. J. bet einer Caution von 600 Thalern baar ober in Pfandbriefen.

Den Pfantbriefen werben bie Stichcous

pons beigefügt.

Die Licitation wird an den erwähnten La en bes Vormittags um 9 Uhr im Lands schaftwhause zu Bromberg abgehalten. Die Pachtbedingungen werden im Termine vorgelegt.

Bromberg, ben 6. Mary 1833.

Die Sequeftrations . Commiffion.

Następuiące dobra w Powiecie Inowracławskim położone, maią być w drodze licytacyi naywięcey daiącemu przez Dyrekcyą landszaftową na trzy lata, od S. Jana r. b. w dzierzawę wypuszczone:

- 1) Pieranie, w dniu 15. Kwietnia r. b. Kaucya wynosi 900 tal. w gotowiźnie lub w fandbryfach,
- 2) Kijewice w dniu 16. Kwietnia r. b. Kaucya wynosi 200 tal. w gotowiżnie lub w fandbryfach,

3) Wronowo w dniu 17. Kwietnia r. b. Kaucya wynosi 600 tal. w gotowiźnie lub w fandbryfach.

Fandbryfom kupony załączone zostaną.
Licytacya odbywać się będzie w oznaczonych dniach przed południem o godzinie
9. w domu landszaftowym w Bydgoszczy.
Warunki dzierzawy zostaną w terminach
przedłożonemi.

Bydgoszcz, dnia 6go Marca 1853. Kommissya sekwestracyina.

Ader = und Biefen = Bertheilung.

Die gerichtliche Contrakt Aufnahme findet den 14. April d. J. Statt. Die Zahlungen für Eintauf geschehen an das Gericht, da sich aus hiesiger Gegend schon viele Ackerliebhas ber gemeldet haben, so kann vom Zins etwas herabgelassen werden, das Rahere in Osnisewo selbst. Damit die verspätete Meldung den entfernt Wohnenden keinen Schaden bringt, so durs fen die zuerst Gemeldeten nicht vorher aussuchen, sondern die Vertheilung beginnt durch den Conducteur erst am 14. April, spätere Meldungen werden nicht angenommen.

Deniffemo, a Meilen von Inomraclam, 1 Meile von Thorn, 1 Meile von Gniemfomo.

### Das Dominium.

Die im Kreise Mogilno gelegene Herrschaft Pakost so wie das im Kreise Inowrass law ohnweit Kruschwiß situirte adeliche Gut Wroble sind von Johannis d. J. ab, aus freier Hand zu verpachten.

Pachtluftige belieben fich bieferhalb fpateftens bis Ende April c. in portofreien Briefen

an mich ju wenben.

Inowraciam, ben 27. Februar 1833.

Der Landrath v. Wolausti.

Die unter Landschaftlicher Cequestration ftebenden Abel. Guter Rrzefotowo und Rrgefotowfo nebft bem baju gehorigen Bind = Dorfe Bielawfi im Mogilnoer Rreife belegen, follen auf brei nacheinander folgende Jahre, von Johanni 1833 bis babin 1836 offentlich ben 20. Dai c. an den Meiftbietenden verpachtet werden. Der Licitationstermin wird im Roniglichen Landschaftebaufe ju Bromberg abgehalten, und follen bie Pachtbebingungen bann borgelegt merben.

Die Caution beträgt 800 Rtir. baar ober in verbaltmäßigen fichern Staatspapieren. Rellmann.

Manfowo bei Pafost, ben 13. Darg 1833.

Das im Inowraclawer Rreife belegene abeliche Gut Volanowice foll

auf 3 Jahr von Johannis 1833 im Lands Schaftsbaufe gu Bromberg meiftbietend verpache tet merben.

Die Ligitations : Caution beträgt 1700 Atlr. welche baar oder in Sypothefen : Activis, eins getragen innerhalb ber erften Salfte bes Werths bes verpfandeten Grundftudte, beponirt mers ben mufi.

Dalfowo, ben 20. Februar 1833.

Corbs.

W Powiecie Inowrocławskim położone dobra szlacheckie Polanowice maia

dnia 12. Kwietnia r. b. na trzy lata od S. Jana 1833 roku w lokalu landszaftowym w Bydgoszczy być przez publiczna licytacyą wypuszczone.

Kaucya wynosi 1700 tal. w gotowiźnie lub w aktywach hypotecznych umieszczone w pierwszey połowie wartości nieruchomości zastawioney.

Dalkowo, dnia 20go Lutego 1833-Cords.

Bum Berfanf aus freier Sand einzeln ober im Bangen meiner hierfelbft belegenen Burgergrundstude, als:

- ad ein maffives neu erbautes Bohnhaus mit Dachfteinen, in ber Rlofterftrafe neben bem Martte belegen, wobei Sofraum und Stallung,
- 2) ein gleiches auf Enftrniewo in bestem Buftande nebst Stallung und einen babinten belegenen Garten von 3 Morgen 96 Muthen 17 Ruß,
- 5) eine neu angelegte Brauerei maffiv mit Gerathfchatten, wobei ein Dafftall mit Dade fteinen und ein Solgschuppen, babe ich ben Sag auf ben 1. Dai c. bestimmt und labe Rauflustige bagu ein.

Strzelno, ben 12. Marg 1833.

Juba Hirfa

Ich beabsichtige meine mir, eigenthumlich zugehörige in der Stadt Gnefen gelegene bewerei fieht jest in gutem Betriebe und Abfas. Die

Etwanige Liebhaber bitte ich, sich birekt an mich in Dalki bei Gnefen gu wenden. Dalkt, ben 10. Marj 1833. Buffmann.

Meine mir eigenthümlich gehörige, im Wirsiter Kreise, Dom. Amts Bialobliwe bestider, so wie 116 Morgen urbare, bester Qualitat, bin ich willens, Familienverhaltnisse wes Kauslusige, sich personlich ober durch portofreie Briefe an mich zu verfausen, und ersuche ich Wybor bei Wirsit, ben 15. Mar; 1833.

Die Erben des Oftschen Freiguts zu Hammer an ber Ruddow, 4 Meile von Schneis hand ja verfausen. hierauf Restectirende erfahren das Nabere auf dem genannten Gut.

Personen, welche gleich gut und richtig beutsch und polnisch schreiben, auch gute Fuhsben, und fich bieserhalb baselbst sofort meiden. Bromberg, ben 15. Mars 1833.

berichastlichen ober fremden Leuten ohne eine schriftliche von mir eigenhandig vollzogene AnweisZahlung zu leisten.

Ragoninsborf, ben 12. März 1853.

Brünert, pmstonirter Justiz-Actuarius und Abministrator ber Herrschaft Margonin.

Obsibaume aller Art, Gartensamen, Blumenpflanzen, Garunstrunde wie auch Blumenzwiebeln sind zu verkaufen, bitten daher Blumenliebhaber und Gebrider Staiger, Danziger Vorstadt, im schwarzen Aoler.

In bem Saufe unten Do. 505 an ber 1. maffiven Schleufe ift eine bequeme Bobs Lim me nung Parterre ju vermiethen.

Gdy mąż mój, (to jest Wincenty Koncikowski) zakończył życie-swoje w miesiącu Maju, roku 1831, przeto ktoby sobie życzył nabyć statki falbierskie, niech się do-Sławak wielki pod Strzelnem, dnia 18go Marca 1833. mnie o nie zgłosi. Franciszka Koncikowska, z domu Baczewicz.

Betanntmachung.

Das in bem Graubenger Rreife belegene Gut Dembieniec ober Debent, eine Meile von ber Stadt Graubeng und ber Beichfel, ift auf zwolf Jahre, namlich von Johanni 1833 bis Johanni 1845 mit lebendem und tobtem Inventario zu verpachten.

Die Winteransfaat im Boben erfter und zweiter Maffe, bestehet in biefem Jahre aus

224 Scheffel 9 Megen Beigen und 465 Scheffel Moggen.

Der Ligitationstermin ift auf ben 15. April biefes Jahres im Gafthofe gum'

goldenen lowen gu Graubeng anberaumt, wo alsbann fogleich ber Buichlag erfolgen wird.

Die Pachtfontrafte Bedingungen werden fo, wie fie bie Konigl Westpreuß. Lands Schafte Direttion aufzustellen pflegt, bestimmt und eine Raution nach Berbaltnig ber Tare bes verbleibende: Inventare verlangt.

Geber Ligitant wird zu Sanden bes herrn Gerichts Deputirten 500 Relr. als Va-

dium beponiren.

Un eben bemfelben und ben nachfifolgenben Tagen bis Johanni c. wird auch bas ju bem obengenannten Gute gehorige, neu eingerichtete Borwert Wiftorowo, aus freier Sand im: Gangen ober theilweife in Erbpacht ausgethan.

Diefes Borwerf besteht aus 27 fulmifchen Bufen Acker und Wiefen, ift neu abgebaut,

mit Javentario verforgt, und hat in diefem Jahre eine Winterausfaat von 303 Schffeln.

Es wird zugleich befannt gemacht, bag die auf diefem Vorwerfe Wittorowo, welches früher ein Theil des Dorfes Plement mar, gehaftete folibarifche Berpflichtung jur Zahlung bes Grundzinfes, mit dem Tage ber gefchehenen Bererbpachtung ber obengenannten 27 Sufen gang. aufgehoben wird.

Die Bedingungen find bei bem unterzeichneten Dominio ju erfahren.

Eine nahere Ausfunft über bie beabsichtigte Berpachtung von Debent und über bie Erbverpachtung bes Bormerts. Biftorowo wird ber Derr Juftig-Rommiffarius Barth ju Grausbeng zu ertheilen bereit fein.

Debens, ben 26. Februar 1833.

### Das Dominium.

Die Lehrgange bes Sommerhalbjahre nehmen in allen Rlaffen ber hiefigen Stadts fchule Mondtag, ben iften April, ben Unfang.

Bur Aufnahme berjenigen Rinder, welche bie Schule gu befuchen anfangen follen, find die Bormittage bes 29ften und Joften b. DR. bestimmt.

Bromberg, ben. 12. Marg 1833. Mector Reber ...

### Amtsblatt. Dziennik urzędowy.

Nro. 13.

Nro. 13.

Bromberg, den 29ten Mary 1833.

Bydgoszcz, dnia 29go Marca 1833.

### Befanntmachung

ten des Schloffes Marienburg.

Mit Allerhöchster Genehmigung erscheint bei bem Buch = und Runfthandler Rahnte ju Els bing unter bem Titel

### bas Schlof Marienburg

eine Reihefolge lithographicter Unfichten biefer denkwurdigen Sochmeister Burg des deutschen Ordens nach ihrer Restauration feit bem Jahre 1818 in zwei Abtheilungen.

Bon ber erstern ift ber Ertrag für biejes nigen Familien bestimmt, welche burch die Gins giebung ber Landwehr jum Ganitath = Cordon im Jahre 1851 ihre Ernahrer entbehrten, wos gegen ber von ber zweiten einen Beitrag gum volligen Wiederaufban ber Sochmeister=Burg bilden foll.

Jebe ber beiben Lieferungen, von benen bereits zwei Blatter gur Unficht vorliegen, wird aus brei Blattern, bie Auffenfeite und bie eins gelnen Gemacher bes erwähnten Gebaubes in feinem jegigen mit Aufwand renovirten Buftans de borftellend, befteben.

#### Obwieszczenia.

betreffend die Subscription auf lithographirte Ansiche Względem subskrypcyi na litografowane widoki zamku Malborskiego.

> La zezwoleniem Naywyższem wychodzi w księgarni i handlu kunsztów Rahnke w Elblagu pod tytułem

#### Zamek Malborski

koley litografowanych widoków tego pamię. ci godnego zamku Naywyższego Mistrza zakonu niemieckiego po restauracyi iego od roku 1818 w dwóch oddziałach.

Z pierwszey przeznaczony iest dochód dla tych familii, które przez ściągnienie obrony kraiowey do kordonu zdrowia w r. 1831. swych żywicieli pozbawieni byli, przeciwnie zaś dochód z drugiéy tworzyć ma składkę na zupełne odbudowanie zamku Najwyższego Mistrza.

Każde z obydwóch wydań, których iuż dwie karty są do obéyżenia w pogotowiu, składać się będzie z trzéch kart, wystawiaiących zewnętrzną stronę i poiedyńcze sale namienionego budynku w teraźniejszym z nakładem renowowanym stanie.

Der Subscriptionspreis ist: für ein Blatt auf Schweißer-Befinpapier 10 fgr.

für ein Blatt auf Chinesischem Papier

Er wird bei Ablieferung eines jeden Blattes einzeln entrichtet. Die herren Subsfcribenten bleiben durch ihre Unterschrift an die Abnahme ber ganzen Lieferung gebunden. Die Subscription auf beide Abtheilungen genießt ben Vortheil, eines dem Schlusse beizufügenden sauberen Umschlages.

Indem ich auf dieses Allerhochst gebilligte, milbthätige und lobliche Unternehmen ausmerts sam mache, kann ich nur wünschen, daß es auch in der hiesigen Provinz eine ihm förders liche Theilnahme sinden moge. Die Herren Landräthe so wie die Magisträte zu Posen und Bromberg sind veranlaßt, die Subscription auf das Werk in die Wege zu leiten.

Pofen, ben 2. Marg 1835.

Der Ober prafibent bes Großbergog= thums Pofen.

> Im Auftrage Zenker.

Borstehende Bekanntmachung wird' hiers burch mit dem Bemerken zur öffentlichen Kennts niss gebracht, daß Subscribenten sich auch an den Regierungs Sekretair Brostowski wenden können, welchem 3 Ansichten vom Schlosse zu Marienburg vorliegen, die bei demselben jeders zeit eingesehen werden können.

> Bromberg, ben 15. Mär; 1833. Königl. Preuß. Regierung. Abtheilung des Innern.

Cena subskrypcyina jest
za kartę na papierze szwaicarskim welinowym
10 sgr.
za kartę na papierze chińskim
15

Zapłaconą będzie przy dostawieniu każdéy poiedyńczey karty. Subskrybenci obowiązani są przez podpis swóy do przyięcia całego liwerunku. Subskrypcya na obydwa oddziały odniesie korzyść z dołączyć się na końcu mającey piękney obkładki.

Zwracając uwagę na to przez Nayiaśniéyszego Pana dozwolone, miłosierne i chwalebne przedsięwzięcie, życzyć tylko mogę, ażeby i w Prowincyi tutéyszey wspieraiący ie udział znalazło. Radzcy Ziemiańscy tudzież Magistraty w Poznaniu i Bydgosczy odebrali załecenie, aby subskrypcyą na dzieło to otworzyli.

Poznań, dnia 2go Marca 1833.

Naczelny Prezes Wielkiego Xięstwa Poznańskiego.

W poruczeniu Zenker.

Obwieszczenie powyższe podaiemy niniewszem z tem namienieniem do wiadomości publiczney, że się subskrybenci także do Sekretarza Regencyi Brostowskiego udać mogą, u którego 3 widoki zamku Malborskiego leżą, i u niego każdego czasu obeyżane być mogą.

Bydgoszcz, dnia 5go Marca 1833. Królewsko-Pruska Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

### Befanntmadung.

Deine Majestät ber König haben ber Proposing Posen einen neuen Beweis Allerhöchst Iherer landesväterlichen Fürsorge, burch Bewillis gung einer jährlichen Unterstützung von 21000 Atlr. auf die nächsten zehn Jahre zu geben geruht, welche theils zur Erbauung neuer Schulhäuser, theils zur Unterstützung gering besoldeter Schullehrer, theils zur Einrichtung und Erweiterung der Stadtschulen und endlich zur Ausbildung von Lehrern für Lands und Stadtschulen verwendet werden sollen.

Ich fühle mich beglückt, dieses glanzende Zeichen Königl. Huld und Gnade zur Kenntsniß der Einwohner eines Landestheils zu brins gen, in welchem das dringende Bedürfniß eisnes tüchtigen Volks-Unterrichts lebhaft empsfunden wird, weil ich mich der Ueberzeugung hingeben darf, daß die Dominien und Gemeinsden die ihnen durch diese landesherrliche Gnade zugewendete Unterstützung nicht blos mit ehrsfurchtsvollem Danke erkennen, sondern darin auch den mächtigsten Autrieb finden werden, um die ihnen obliegende Fürsorge für ihre Schulen mit edlem Eifer zu bethätigen.

Berlin, ben 17. Marg 1833.

Der Ober prafibent bes Grofferjogs jogthums Pofen.

Slattwell.

#### Obwieszczenie.

Poznańskiej nowy dowod swey Naywyższej oycowskiej pieczy, przez uchwalenie rocznego wsparcia w summie 21000 talarów na następne dziesięć lat, które częścią na wybudowanie nowych domów szkolnych, częścią na wsparcie bardzo miernie opłacanych Nauczycieli, częścią na urządzenie i powiększenie szkoł mieyskich i nakoniec na wykształcenie Nauczycieli dla szkół wieyskich i mieyskich obrocone być maią.

Czuię się być szczęśliwym, podać ten znakomity dowód łaski Jego Królewskiey Mości do wiadomości mieszkańców części kralu, w którey konieczna potrzeba dokładney nauki ludu żywo czuć się daie, będąc przekonany, że dominia i gminy wsparcie przez łaskę te Nayiaśnieyszego Pana im wyświadczoną, nietylko z naygłębszem dziękczynieniem uznaią, lecz też w tem naymocnieyszą pobudkę znaydą do udowodnienia z szlachetną gorliwością należącey do nich staranności około swych szkoł.

Berlin, dnia 17go Marca 1833.

Naczelny Prezes W. Xicstwa-Poznańskiego. Flottwelk

Berfügungen der Königs. Regierung. Urządzenia Król. Regencyi-

Befanntmadung.

G iff mahrgenommen worden, daß bei Nachfuchung der Confense zu Dismembrationen von ben uns nachgeordneten Behörden sehr ungleich) berfahren wird. Obwieszczenie.

Dostrzeżone zostało, że przy poszukiwaniu konsensu do dismembracyi podrzędne nam Władze bardzo nierowno postępuią, Wir machen bemnach zur Nachachtung folgendes befannt:

- Junachst wird in Erinnerung gebracht, daß jede Trennung und Zerstückelung von Grundstücken der Polizei Behörde anges zeigt werden muß, und zwar längstens in 4 Wochen nach Abschließung des diesfälzligen Vertrages bei Vermeidung einer Strafe von 20 Atlr., (cfr. Verfügung vom 20. Juni 1826 im Amtsblatt pro-1826 No. 27;)
- Sobald bei einer Polizei Dehorde wos zu auch die Domainen Rentamter in die ser Beziehung gezählt werden die vors gedachte Anzeige gemacht wird, hat sie genau zu erforschen, welche beständige Grundabgaben an den Staat, Kirchen, Schulen, Dominien, Communen, Gemeins de Berbande und so weiter von den zu theilenden Grundstücken entrichtet werden, welche Communals oder Societäts Abgas ben nach den letten Ausschreibungen auf das Grundstück vertheilt worden sind, und also sonstige Lasten z. B. die Verpflichtung zur Unterhaltung von Dammen, Frücken, Gräben, Wegen u. s. w. darauf haften;
- 3) Haften auf bem Grundstücke keine folche Lasten, so fertigt die Polizei Behorde den Grundbesißern eine Bescheinigung über die erfolgte Anzeige der Theilung, und darüber aus, daß sie keine auf dem Grundsstücke haftenden und zu vertheilenden Absgaben ze. ermittelt habe. Zugleich zeigt sie die erfolgte Dismembration dem Kreisskandrathe an, damit dieser in den einzureichenden statistischen Nachrichten das Nothige übernimmt;
- 4) Haften aber kaften auf bem Grundstücke, so hat die Behorde jede der ermittelten beständigen und unbeständigen Grundabs gaben und Leistungen auf die getheilten Grundstücke verhaltnismäßig nach beren Werth und Umfang zu vertheilen, und zwar ist die Rauchfangssteuer für jedes

Obwieszczamy zatém do zastosowania się co następuie:

- 1) Nayprzód przypominamy, że każde rozdzielenie i podzielenie na części gruntów Władzy policyjney wskazane bydź muci, a mianowicie naypoźniey w 4ch tygodniach po zawarciu w tey mierze ugody pod uniknieniem kary talar. 20 (cfr urządzenie z dn. 20. Czerwca 1826 w Dzienniku urzędowym na rok 1826. Nr. 27).
- się także urzędy ekonomiczne poborcze względzie tym rachuią wspomnione doniesienie uczynione będzie, wyśledzić taż ściśle ma, iakie stałe podatki gruntowe rządowi, Kościołom, szkołom, dominiom, gminom, związkom gminnym i tam daléy przez podzielić się ma iące grunta zaspokojane bywaią, iakie kommunalne lub Towarzystwa podatki podług ostatnich rozpisów na grunt podzielone są, a zatém i inne ciężarym. p. obowiązek do utrzymywania groblów, mostów, rowów, dróg, i t. d. na nich spoczywają.

3) Jeżeli grunta te do ponoszenia tympodobnych ciężarów obowiązane nie 84,
wówczas wydaie Władza policyina posiedzicielom gruntu poświadczenie z nastąpionego doniesienia o podziale i na
to, że żadnych na gruncie spoczywaiących i podzielić się maiących podatków
etc. nie wysledziła. Zarazem donosi o
nastąpioney dismembracyi Radzcy Ziemiańskiemu Powiatu, iżby tenże w podać się maiących wiadomościach statycznych co potrzeba umieścił.

4) Jeżeli zaś ciężary na gruntach spoczywaią, wówczas powinna Władza każdy z wyśledzonych stałych i niestałych podatków gruntowych i ciężarów na podzielone grunta proporcyonalnie według ich wartości i obwodu podzielić, a mianowicie ma być podymne dla każdego

Grunbftuck nach ben biesfälligen befondern Borichriften ju berechnen, jur Grunde fleuer und ben sonstigen beständigen Grunds Abgaben find die 4 proCent Mehrhebefos sten hingu zu setzen, und auf folche Weife ift genau festzustellen, welchen Theil jes ber Abgaben und Leiftung funftig jedes Grundstack zu tragen haben wirb. Bei biefer Bertheilung ber beständigen Abags ben und leiffungen find die fammtlichen Privat = Interessenten, also nicht blos die Berfäufer und resp. Räufer ber zu theis lenden Grundftucke, fondern auch biejenis gen zuzugiehen, welchen die Grundabgas ben und leiftungen zufließen, alfo 1. B. die Rirdens, Schuls und Gemeindes Vors fleber, Magistrate, Dominien und fo mels ter, welche sich, wenn sie die fernere Theilung ber Abgaben nicht mehr gestats ten wollen, beren Ablofung nach ben Bors schriften der Ablösungs Dronung vom 7. Juni 1821 gefallen laffen muffen;

- 5) In Anfehung der Domainen = Abgaben wird zur Richtschnur fur die Domainen= Rentbeamten bemerkt, daß bei jeder Dis= membration die unter 1 Atlr. betragenden Beträge der Abgaben von den Theilungs= Interessenten durch Capitals=Zahlung absgelbset werden muffen;
- 6) Bei ber Vertheilung, ber unbeständigen Gefälle sind nur diejenigen Behörden zus zuziehen, welchen die Vertheilung dieser Lasten obliegt. Ihnen steht ein Widers spruchsrecht nur gegen die Art der Verstheilung zu;
- 7) Eine von den Domainen = Rentantern bes sonders zu beachtende Pflicht ist es übris gens bei Theilung von den Domainen Brundstücken auch die Rechte der verschies denen Grundstücke, vorzüglich in Betreff etwaniger Holz und Weide Berechtigunsgen, die Theilnehmungsrechte fest zu stellen. Als Grundsatz gilt dabei, daß die Betpflichtung des Domainen = Fiscus durch

gruntu podług szczegolnych w tej micrze przepisów obrachowane, do podatku gruntowego i innych stałych podatków gruntowych 4 procenta więcey pobierać się maiących kosztów dodáne, i tym sposobem ustanowić dokładnie należy, iaką część każdego podatku i ciężaru na przyszłość każdy grunt ponosić ma. Do tego podziału stałych podatków i ponoszeń mają być wszyscy interessenci prywatni, a zatem nietylko sprzedający i resp. kupujący podzielić się mających gruntów, lecz téż i ci pociągnieni, do których podatki gruntowe i ponoszenia wpływaią, a zatem n. p. Kościoły, szkoły i przełożeni gmin, Magistraty, dominia i tam daléy, którzy, ieżeli na dalszy podział podatków zezwolić niechca, spłacić ie muszą podług przepisów regulaminu abluicyinego z dnia 7. Czerwca 1821.

- 5) Względem podatków ekonomicznych namienia się za zasadę dla urzędników poborczych ekonomicznych, że przy każdey dismembracyi ilości podatkow niżej jednego talara wynoszące, interessenci podziału przez abluicyą kapitału spłacić muszą.
- 6) Do oddziału podatków niestałych pociągnione być maią tylko te Władze, do których podział ciężarów tych należy. Jm służy prawo zaprzeczenia tylko przeciw sposobowi podziału.
- .7) Wreście obowiązkiem iest, przez Urzędy ekonomiczne poborcze szczególnie za chować się maiącym, aby przy podziale gruntów ekonomicznych i prawa różnych gruntów, osobliwie względem wolnego drzewa i pastwiska prawa udziału ustanowić. Za zasadę służy przytem, że obowiązek Fiskusa ekonomicznego przez dismembracyą obciążony być nie

bie Dismembration nicht erschwert wers ben barf, baß also bas Holgrecht in' ber Regel gar nicht, bas Weiberetht nur für eine verhältnismäßige Stückzahl Bieh auf ben neuen Erwerber übergeben kann;

- Sobald auf solche Weise die kunftigen Abs gaben und sonstigen Verhaltnisse geordnet find, reicht die Polizeis Behorde das Diss membrations s Gesuch mit den über die Abgaben s Vertheilung gestogenen Vers handlungen dem Kreids Landrathe ein, wos bei sie sich gutachtlich darüber äußert, ob die mehr gedachten Abgaben von den zu theilenden Grundstücken auch wohl mit Sicherheit eingehen werden.
- ber Kreisskandrath reicht ben ihm erstatsteten Bericht mit bessen Anlagen unter Beifügung seines eigenen Gutachtens wenn ein Domainens Grundstück getheilt wird, der II. Abtheilung unseres Collegit außerdem aber jederzeit der I. Abtheislung desselben ein, und wird demnächst, und wenn sich bet Prüfung des Gesuchs Seitens der beiden Abtheilungen nichts zu erinnern gefunden hat, die Ausfertigung des Dismembrations Consenses unter der Firma des ganzen Collegii erfolgen.

Bromberg, ben 28. Februar 1833.

Rouigl. Preuf. Regierung.

- powinien, że zatém prawo do drzewa powszechnie wcale nie, prawo zaś do pastwiska tylko dla proporcyonalnéj ilości sztuk bydła na nowego nabywcę przeyść może.
- 8) Skoro tym sposobem przyszłe podatki i inne stósunki uregulowane będą, podaie Władza policyina prośbę dismembracyiną z protokołami względem podziału podatków spisanemi Radzcy Ziemianskiemu Powiatu, przyczem zdsie swą opinią w tey mierze, czyli tyle razy rzeczone podatki z podzielić się malących gruntów z pewnością wpłyną.
- 9) Radzca Ziemiański powiatu podaie zdany mu raport wraz z allegatami iego przy dołączeniu swéy opinii gdy grunt ekonomiczny podzielony będzie, Hmu wydziałowi Collegii naszego prócz tego zaś każdego czasu Imu wydziałowi, poczém i gdy przy roztrząśnieniu prośby z strony obydwoch wydziałów nit do nadmienienia niebędzie, wygotowanie konsensu dismembracyjnego podfirmą całego Collegium nastąpi.

Bydgoszcz, dnia 28go Lutego 1833.

Królewsko-Pruska Regencya.

632 Mary L.

Die Ginfuhr ber Rinderhaute aus Polen betreffent.

In Verfolg ber Verfugung des Herrn Obersprasidenten der Proving dom. 291. December vidibenten der Proving dom. 291. December vidibereffend, (siehe Amtsblatt für 1833, pag. 33. und 34) und gemäß der inzwischen höhern Ortesplassen: Sestimmungen machen wir hierdurch)

630 2 Marca L.

Względem sprowadzenia skor wołowych z Polski.

Prowincyi z dnia 29. Grudnia r. z. tyczącego się wprowadzania skór wołowych z Polski, (obacz Dziennik urzędowy na rok-1833. stron. 53. i 34) i stósownie do postanowień w przeciągu tym przez Władzę wyżbefamt, bag um ber bei ber unbeschränkten Einfuhr ber Rinderhaute aus Polen brobenben Gefahr, ber Einschleppung der Rinderpest aus bem gedachten Nachbarlande zu entgehen, bie Einfuhr und bas Einbringen dieser Saute aus Polen über unsere Grenze bei dem Grenz-Joll-Amte Wopczyn im Inowraclawer Rreise nur unter folgenden Bedingungen gestattet werden foll:

- 1) muffen ble einzubringenden Häute nicht nur mit den in der oben gedachten Verfügung bezeichneten amtlichen Attesten der Reinheit und Unverdächtigfeit versehen, sondern sie sollen auch bei ihrer Ankunft auf der Grenze bei Wonczon völlig durre und hart ause getrocknet sein;
- mussen die so beglaubigten und beschaffenen Rinderhaute vor ihrem Einlaß bei Wonseinn noch einer Desinfection unterwersen und zu dem Ende entweder mit Ehlorgas vollständig durchräuchert, oder 48 Stunden in Kalkwasser geweicht und dann gestrocknet, oder aber endlich wenigstens so lange, bis sie, wenn auch nicht völlig aufgeweicht, doch auf der ganzen Oberstäche benest sind, in Wasser getaucht und dann in freier Luft getrocknet werden.

Nur unter biesen Bebingungen, beren vollständige Erfüllung strenge kontrollirt werden muß, kann, so wie die Umstände jest sind, die Einfuhr von Rinderhäuten mit der Wirkung, baß sie demnächst als Gegenstand bes freien Berkehrs zu betrachten sind, gestattet werden.

Da indefi das ben Sauten etwa anklebende Contagium sedenfalls burch den Gerbungsprosteß ganzlich zerstört wird, und die eigentliche Gefahr nur in der Beforgniß besteht, daß die Rinderhaute in der Zwischenzeit von der Einsbringung über die Grenze, dis zur Bearbeitung in den Gerbereien mit dem Rindvieh in irgend

szą wydanych, obwieszczamy ninieyszem, że w celu zapobieżenia zagrażaiącemu przy nieograniczonem wprowadzeniu skor wołowych z Polski niebezpieczeństwu wniesienia pomoru bydła z wspomnionego sąsiedzkiego kraiu, wprowadzanie i wnoszenie skór tych z Polski przez granicę naszą u Urzędu celnego granicznego w Woycinie, w Powiecie Jnowrocławskim pod następnemi tylko warunkami dozwolone być ma:

- wprowadzać się maiące skory muszą być nietylko w wymienione w powyższem urządzeniu urzędowe attesta czystości i niepodeyżliwości opatrzone, lecz téż maią być przy ich przybyciu na granicy przy Woycinie twardo wysuszone;
- 2) tak poświadczone i w takim stanie znajdniące się skory wołowe muszą przed ich wpuszczeniem przy Woycinie zawsze ieszcze desinfekcyi podledz, i tym końcem albo gazem chlorkowym dokładnie być wykadzone, lub 48 godzin w zimnéy wodzie namoczone i potém wysuszone, lub téż nakoniec przynaymniéy tak długo, dopoki chociaź niezupełnie zmiękczone, przecież na całéy powierzchniey stronie zmoczone nie będą, w wodzie zanurzone i potém na wolném powietrzu wysuszone.

Pod temi tylko warunkami, których zupełne wykonanie ściśle kontrollowane być musi, dozwolone być może według terażnieyszych okoliczności, wprowadzanie skór wołowych z zastrzeżeniem, że potém iako przedmiot wolnego handlu uważane być maią.

Gdy przecież przylepić się mogące do skor contagium w każdym razie przez garbowanie zupełnie zniszczone będzie, i istotne niebezpieczeństwo leży tylko w obawie, ażeby skory wołowe w czasie przed wprowadzeniem ich przez granicę, aż do wyrobienia w garbarniach z bydłem rogatóm do

eine Berührung, fommen, welche Berührung fich bei dem kandtransporte nicht füglich gang verhuten lagt, bochftens nur bann, wenn bie Berberei ber Grenge febr nabe liegt und von allem Bieh entfernt ift, bagegen aber bei bem Wassertransporte wenigstens in solchen Kallen, wenn die Gerberei selbst an das schiffbare Ges waffer grengt, vollständig verhatet werden fann, fo fann in Fallen ber lettern Urt die Ginbrins gung audnahmeweise ohne vorgangige Desins feftion, jedoch nur unter ber Bedingung geftats tet werben, daß bie Saute bereits vollig hart getrocfnet find, von ber Grenge bis gur Berberei durch zu verläßige Aufseher, welche jebe Berührung mit dem Rindvieh verhuten, begleis tet und am Bestimmungsorte bis zur wirklis chen Bearbeitung, unter polizeilicher Aufficht und Berschluß gestellt werben, wobei es fich übrigens von felbst versteht, bag die Impors tanten fammtliche daburch entstehende Roften tragen muffen.

Die betreffenben Behorben und Beamten und bas mit Ninberhauten hanbelnbe Publikum haben fich hienach zu achten.

Bromberg, ben 14. Mary 1833.

Abtheilung bes Innern.

iakiéy styczności nieprzyszły, któréy styczności przy transporcie lądem całkiem ustrzedz się niemożna, - a przynaymnie wtenczas 45 tylko, gdy garbarnia blisko granicy leży, i od wszelkiego bydła oddaloną iest; - przeciwnie zas przy transporcie wodą przynaymniey w tych razach, gdy garbarnia z spławną wodą graniczy, zupełnie ustrzeżone być może: przeto w przypadkach rodzaiu ostatniego wprowadzenie wyiątkowie bez poprzedniczey desinfekcyi, iednakowoż tylko pod tym warunkiem dozwolone być może, żeby skóry iuż zupełnie wysuszone, od granicy aż do garbarni przez pewnych dozor. ców, każdey styczności z bydłem rogatem zapobiegaiących, konwoiowane były, i w mieyscu przeznaczenia aż do istotnego wyrobienia, pod dozorem policyinym i zamknięciem zostawały; przyczem samo się przez się rozumie, że wprowadzający wszyetkie przez to wynikłe koszta ponieść muszą.

Właściwe Władze i urzędnicy tudzież publiczność skorami wołowemi handluiąca stosować się do tego maią.

Bydgoszcz, dnia 14go Marca 1833.

Wydział spraw wewnętrznych

1708 Januar I.

Befanntmachunge .

Betrifft die Ginführung ber Sonntagsschulen.

Diele Elementarschulen unseres Departements wurden erst in neuerer Zeit errichtet, oder bem drelichen Bedürfniß gemäß erweitert, und auch die vorhandenen reichen noch nicht aus, um allen schulpslichtigen Kindern den nothigen Unsterricht zu gewähren; viele sehlen noch, andere bedürfen noch der Erweiterung.

1708 z Stycznia I.

Obwieszczenie:

Względem zaprowadzenia szkoł niedzielnych,

W iele szkoł elementarnych Departamentu naszego dopiero niedawno zaprowadzonych, lub stósownie do mieyscowéy potrzeby powiększonych zostało, a znayduiące się inż niewystarczają ieszcze, do dawania wszystkim dzieciom szkolnym potrzebnéy nauki, wiele brakuie ieszcze, inne potrzebnią ieszcze powiększenia.

Es barf baber nicht befremben, fo betrus bend die Erscheinung ist, daß bisher viele junge Leute obne allen Schulunterricht ober einen den= felben ersependen Privatunterricht aufgewachsen find, und baff viele fich schon bei ben Geiftlichen jur Confirmation melben, ober fich fogar schon bei Meiftern in ber Lehre, bei Berrichaften im Dienst befinden, ohne sich die erften Elementars tenntniffe in ber Religion, im Lefen, Schreis ben, Rechnen u. f. w. erworben gu baben.

Um biefen, so wie allen folchen jungen Leuten, welche noch der Rachbulfe in ben Uns terrichtsgegenständen ber Elementarschule bes burfen, aber schon über bas schulpflichtige 216 ter binaus find, Gelegenheit ju verschaffen, bas Berfaumte nachzuholen, wird es nothig, mit ber Einfahrung ber Conntagsichulen, auf welche fcon bas Allgem. Landrecht, Theil 11. Lit. 12. S. 45 binweift, vorzuschreiten. Bir forbern baber bie herren landrathe und Beiftlichen, die Magistrate und Schulvorstande, fo wie besonders alle lehrer unfered Departes mente hierdurch auf, mit allem Ernft babin gu wirfen, baff in ben Schulen ihres Bereichs, des Conntags nach ber gottesbienflichen Uns bacht, in einigen Stunden besonderer Unterricht in lehrgegenstäuben ber Elementarschule, jur Rachbulfe für junge Leute, die fcon über bas schulpflichtige Alter hinaus find, ertheilt werbe.

Bu ben Gemeinben begen wir bas Bertrauen, baf fie biefe Ginrichtung jum Boble bes bers amwachsenben Gefchlechts nach Rraften unters Rugen werden, fo wie wir alle lebr = und Dienfiberren, welche junge Leute ber ermabns ten Art bel fich haben, bringend ermahnen, biefe jum Besuch ber Conntagsschule, wo folche errichtet ift, anguhalten. Den Bunften und Gewerfen empfehlen wir aber, von ben loggufprechenben Lehrlingen ben Rachweis gu forbern, baf fie bie ju ihrer weitern Bilbung ihnen hierdurch bargebotne Gelegenheit benutt, ober welche triftige Grunde fie bavon abgehals ten baben.

Bromberg, ben 1. Marg 1833. Motheilung bes Innern.

Zadziwiać przeto niepowinno, chociaż zasmucaiącą rzecz ta iest, że dotychczas wiele młodych ludzi bez wszelkiey nauki szkolnéy lub te zastępuiącey nauki prywatney urosto, i że wiele się iuż u duchownych do konfirmacyi zgłasza, lub się téż iuż u maistrów w nauce, u Państwa w służbie znayduie, nienabywszy pierwszych wiadomosci elementarnych w religii, czytaniu, pisa. niu, rachowaniu i t. d.

Ażeby więc tym, iakoteż wszystkim takim młodym ludziom, którzy ieszcze dodatkowey pomocy w przedmiotach naukswych szkoły elementarney potrzebuią, a iuż zobowiązanego wieku szkolnego wyśli, dać sposobność do odwetowania tego, potrzebną rzeczą iest, ażeby do zaprowadzenia szkolt niedzielnych, do których iuż powszechne prawo kraiowe Cz. II. Tyt 12 § 45 odsyta, przystąpić. Wzywamy przeto ninieyszem Jehmość Radzców Ziemiańskich i Duchownych, Magistraty i przełożeństwa szkolne, a szczególniey wszystkich nauczycieli Departamentu naszego, do przykładzenia się iaknaymocniey do tego, ażeby w szkołach ich obwodu, w niedzielę po nabożeństwie, w kilku godzinach osobna nauka w przedmio» tach naukowych szkoły elementarney, w pomoc młodym ludziom, którzy iuż z obowiązanego wieku szkolnego wyśli, dawaną była.

W gminach pokładamy zaufanie, że urządzenie to dla dobra wzrastaiącego pokolenia iaknayusiłniéy wspierać będą, iakotéż napominamy wszystkich maystrów i Panów, którzy młodych ludzi wspomnionego rodzaiu u siebie maia, aby tychże do odwiedzenia szkoły niedzielney, gdzie takowa urządzoną iest, przynaglali. Wszystkim cechom zaś polecamy, aby od wyzwolić się maiących uczni żądały udowodnienia, że z podaney im przez to sposobności do dalszego kształcenia się korzystali, lub iakie ich ważnepo-

wody od tego wstrzymały.

Bydgoszcz, dnia 1go Marca 1835. Wydział spraw wewnętrznych. 700 Februge L

Betrifft bas Bodenblatt fur bas Bolfsiculenwefen pon Diengich in Bredlau.

eit bem Unfange biefes Jahres erscheint in Breslau eine pabagogische Zeitschrift unter bem Litel:

Bochenblatt für bas

Bolfsichulwefen,

in Berbindung mit mehreren Geistlichen, Die

herausgegeben

bon

Dientsich,

Sberiehrer am Koniglichen evangelischen Schullebrer-Seminar in Breslau.

Der Preis besselben ist viertelfahrlich 15 fgr., wofür es gegen Borausbezahlung von jedem Postamt bezogen werden kann. Wöchents lich wird ein Bogen ausgegeben.

Da von ber weitern Berbreitung biefer Zeitschrift, nach ben und vorliegenden Blattern ein recht wohltbatiger Einfluß auf bas Fortsschreiten bes Volksschulwesens sich erwarten läßt, sie womöglich auch speziellere Mittheislungen über das Volksschulwesen der dem Großberzogthum Posen benachbarten und diessem in so mancher Hinsicht näher verwandten Proving Schlesien enthält, so machen wir die Herren Geistlichen und Schullehrer unsers Despartements auf dieselbe hierburch besonders auswertsam.

Bromberg, ben 11. Mary 1853.

Mbtheilung bes Innern.

722 z Lutego I.

Względem pisma tygodniowego dla włoż wieyskich przez Hientzsch w Wrociawin.

Od początku roku ninieyszego wychodzi w Wrocławiu pedagogiczne pismo periodczne pod tytułem

Pismo tygodniowo

dla szkół wieyskich,

łącznie z wielu Duchownemi, Direktoremi i Nauczycielami

wydane

przez

Hientzsch,

Nadnauczyciela przy Król. ewanielickim seminarium Nauczycieli w Wrocławin.

Cena plsma tego iest ćwierćrocznie 16 śgr. za co za opłatą naprzód od każdego Urzędu pocztowego odbierane być może. Co tydzień wydawany bedzie arkusz.

Gdy z dalszego rozpowszechnienia plema tego periodicznego, podług przełożonych nam kart, dobroczynnego wpływu na postęp szkół wieyskich spodziewać się można, to także ile możności specyalne wiadomości względem szkół wieyskich przyległey Wmn Xięstwu Poznańskiemu i temuż w różnym względzie bliżey z powinowaconey Prowincyi Szląskiey obeymuie, zwracamy przeto szczególniey uwagę Jehmość Duchownych i Nauczycieli Departamentu nazego na nie.

Bydgoszcz, dnia 11go Merca 1885.-

Wydział spraw wewngtranych.

280 Mari L

Betloren gegangener Reifepafi

Der Maurer , Sefell Christian Bent aus Stradum hat den ihm von der Polizeis Beborde m Gumbinnen unterm 12. November v. 3. ertheilten Reifepaß auf bem Bege von Schus bia nach Wongrowiec verloren.

Bur Vermeibung eines etwanigen Diff. brouchs wird folches hierdurch jur öffentlichen Rentniß gebracht.

Bromberg, ben 14. Mar; 1833.

Abtheilung des Innern.

980 z Marca I.

Zgubiony paszport podrzing.

-zeladnik mularstwa Krystyan Beyl z Stradum zgubił paszport podróżny na drodze z' Szubina do Wongrowca przez Władzę policyina w Combinie na dniu 19. Listopada r. z. mu udzielony.

W celu zapobieżenia jakowemu nadużyclu podaiemy to ninicyszém do wiadomosoi publiczney.

Bydgoszcz, dnia 14go Marca 1833.

Wydział spraw wewnętrznych:

1507-Februar I.

Smift fine nene Ansgabe bes Menen Teftamente nach ber Ueberfennug Luthers.

Im taufe blefes Jahres erscheint auf Gubstription in monatlichen Lieferungen in ber Cosla'iden Buchhandlung in Berlin: bas Reue Leftement nach der beutschen Uebersepung Ens there mit Anmerfungen, Ginleitungen, einer Sarmonie ber Evangelien, einem Auffat über Dalafting und feine Bewohner, eine Zeittafel aber die Apostelges wichte, und einem ausführlis om Sachregister, vornehmlich jum Gebrauch beim Unterriche, bearbeitet von bem Pregiger Elsco in Berlin. Daffelbe wird 9 bis 10 Lies ferungen umfassen, jede ju 6 bis 8 Bogen, und ferme breife von 71 fgr. und es foll bie erste Lies ftrung fcon jest ausgegeben werben. Da dies Bert bes schon burch andere Arbeiten für Die-Bibelfunde rubmlich befannten Bertaffere, nach ber borgelegten Probe, besonders ben Schulen fibe nuglich ju werden verspricht, so machen wir hierdurch bie herren Geiftlichen und Schule Um unferes Departements barauf aufmertfam. Bromberg, ben 25. Mars 1833.

Mbebellung bes Innerne

1507 z Lutego I.

Względem wydania nowego testamensu podłagtłomaczenia Lutra.

ciągu roku ninieyszego wychodzi na subskrypcyą w miesięcznych wydaniach w księgami Enslina w Berlinie: nowy Testament podług tłómaczenia niemieckiego Lutra z uwagami, wstępami, harmonią ewangelii, opisem Palestyny i iéy mieszkańców, tablica chronologiczna o historyi Apostołów i dokładném reiestrem, osobliwiey do uży. cia przy nauce, wypracowany przez kaznodzieię Lisco w Berlinie. Testament ten obeymować będzie 9 do 10 wydań, każde po 6 do 8 arkuszy, za cene 7½ śgr. i pierwsze wydanie iuż teraz nastąpić ma. Gdy dzielo to wydawcy iuż przez inne prace dla wiado. mości biblinych znanego, podług przełożo. néy proby szczególniey szkołom bardzo pożyteczném być obiecuie, zwracamy przeto uwagę Jchmość Duchownych i Nauczycieli Departamentu naszego na nic.

Bydgoszcz, drna 25go Marca 1833. Wydział spraw wewnetrznych. 754 Mary I.

Dem Geheimen-Postrath Piftor zu Berlin ift unter ben 11. Februar 1833 ein bom Tage ber Ausfertigung, Acht hinter einander folgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Preuß. Staats gultiges Patent:

auf eine, fur neu und eigenthumlich anerkannte Conftruction eines Doppels ober zweiten Resonnang Bodens aus harten Solgarten, bei Pianofortes jeber Form,

ertheilt worden.

### Personal = Chronit.

294 Mari.

Un die Stelle des zum Geheimen Finanzund vortragendem Rathe beim Königl. Finanz-Ministerio beförderten bisherigen Ober-Regiesrungsraths v. Tenspolde ist der bisherige Resgierungsrath Freiherr v. Schleinitz zu Marienswerder zum Ober-Regierungs-Rath und Dirisgenten der Abtheilung des Innern bei der hies sigen Königl. Regierung ernannt worden und hat sein neues Amt mit dem 15. März c. ans getreten.

### Kronika osobista.

294 z Marca 1.

W mieysce promowanego na taynego finansów i fortraguiącego Radzcę przy Król. Ministerstwie finansów dotychczasowego Nadradzcę Regencyinego Tenspolde, nominowany został dotychczasowy Radzca Regencyi Baron Schleinitz. z Kwidzyny Nadradzcą Rogencyi i Dirigentem Wydziału spraw wewnętrznych przy tuteyszéy Król. Regencyi, i rozpoczął Urząd swóy dnia 15. Marca r. b.

(hierzu ber offentliche Anzeiger Do. 15.

# Deffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

1 -

1 1

do

Nro. 13.

Nro. 13.

## Befantmachung ber Ronigl. Regierung.

Die Berünferung der aus bem Königlichen Domainen. Bermeite Bnieftowice, Amte Diegegemice gebildeten Etabliffements betreffend.

And dem jum Königl. Domainen : Amte Rießscheite gehörigen Vorwerk Gnieftowice, welschet im Inowraclawer Kreise 4 Meilen von der Departementsstadt Bromberg und 2½ Meisen von den dem der Kreisstadt Inowraclaw entfernt liegt, sind 10 Etablissements gebildet worden, welche vom 1. Juli d. J. ab, zu eigenthümlischen Rechten meistbietend ausgethan werden sollen,

# Et ift baju ein Ligitationstermin auf ben 19. April b. 9.

Vormittags 9 Uhr vor dem Departementsrath, herrn Regierungsrath Jachmann im Vorwerksbouse zu Gniestowice angesett, zu welchem Ers
werbelusige, welche den aufgestellten Bedinguns
erforderlichen Mittel vollständig ausweisen köns
nu, hierdurch eingeladen werden.

Der Glachen-Inhalt ber ju licitirenben

## Obwieszczenie Król. Regencyi,

Względem sprzedaży posiadłości z Król. ekonomicznego folwarku Gniewkowice, ekonomii Nieszczewickiey utworzonych.

Z należącego do Król. ekonomii Nieszczewickiej folwarku Gniewkowice, który w Powiecie Jnowrocławskim, 4 mile od miasta Departamentowego Bydgoszczy i 2½ mili od miasta Powiatowego Jnowrocławia leży, utworzonych zostało 10 posiadłości, które od 1. Lipca r. b. począwszy, prawem własności naywięcej podaiącym wypuszczone być maią.

Do tego przeznaczony iest termin licytacyiny na

dzień 19. Kwietnia r. b.
z rana o godzinie 9. przed Radzcą Departamentowym Radzcą Regencyi Jachmann, w
domu folwarcznym w Gniewkowicach, na
który ochotników nabycia przepisanym warunkom zadosyć uczynić tudzież się względem potrzebnego funduszu dokładnie wywieść mogących, niniéyszém wzywamy.

Obiętość plaszczyzny licytować się maiących posiadłości iest następuiąca:

- Google

| Dis         | Etabliffement | No.        | 1 ( | nthåli     | 1261 M. 165 N. | Posiadłość | Nr. | 1: 0 | beymuie       | 261  | mg. | 265 □P |
|-------------|---------------|------------|-----|------------|----------------|------------|-----|------|---------------|------|-----|--------|
| #           |               |            | 9   |            | 109 - 111-     |            | -   | Ω-   | •             | 102  |     | 111 -  |
| <b>ø</b> .  | •             | ₫.         | 3   |            | 113 - 61 -     | •          | •   | 3    | •             | 113. | •   | 61 .   |
| ∌.          |               | <b>ø</b> : | 4   |            | 109 - 157-     | •          | •   | 41   | •             | 102  | -   | 157 -  |
| €.          |               | *          | 5   | #          | 102 - 140 -    | •          | -   | 5    | ' <b>••</b> - | 102  | •   | 140 -  |
| \$.         | <b>ø</b> .    | ∌.         | 6   | <b>#</b> : | 103 7 17-      | •          | -   | 6    | •             | 103  |     | 17 -   |
| #           | <b>g</b> .    |            | 7   |            | 103 - 162-     | ••         | •   | 7    | •             | 103  | -   | 162 -  |
| \$          | <b>9</b> .    | #:         | 8   | *          | 95 - 136 -     | ' 🕳        | •   | 8    | •             | 95   |     | 136 -  |
| *           |               |            | 9   |            | 96-9-          | ••         | •   | 9    | •••           | 96   | •   | 9:-    |
| <b>5</b> -1 | , <b>\$</b> . | 9          | 10  |            | 94 - 53 -      | •          | -   | 10   | •             | 94   | . • | 55 -   |

Der Acker gehört gröstentheils jur 3ten Bodenflasse, ein Theil aber auch jur 2ten, ein: anderer Theil ist nur als breijähriges kand ans zunehmen. Die Wiesen liefern 5 bis 7: Sente ner vom Morgen.

Außer ber gesethlichen Grund's und Rauche fangefteuer find von bem Etabliffement

```
2. 1 70 R. 29 f. 5 p. an Dom. 3ins, u. 20 f. Decem
5: 227 $ 15 $ 5 $
                                  9,
5: 3 22 3 24 5 9 5 s
                                  9,
5 400 5 - $35 S
                                  9+
5 5 22 $ 29 $ 9 $ $:
                                  9,
5. 624 = 21 = 7 = 1
                                  9,
· 724 $ 26 6-5 $
                                  95
 5: 8 97 5 21 5 15 F
                                   9,
 5 925 1 7565 s
                                   95
 $ 10 2415. 22 5:48 5
                                  91
gu entrichten. Bei bem Domainen Binfe muf-
fen aber bie überfchießenden Gilbergrofchen
und Pfennige mit 5 proCent abgeloft werben.
```

Das Minimum bes Raufgelbes beträgt mit Einschluß bes Ablösungs Capitals von ben überschießenben Silbergroschen und Pfennigen, vom Etablissement No. 1 159 Rt. 18 sgr. 4.pf. wozu noch für die darauf stehenden Gebäude 1000 4

| Lour       |               |            |             |       |    |       |
|------------|---------------|------------|-------------|-------|----|-------|
| bom        | Etabliffement | No.        | <b>Q</b> 1. | 64 \$ | 8: | 11' 6 |
| *          | <b>\$</b> .   | . #        | 3           | 60 #  |    |       |
| <b>5</b> · | *             | <b>s</b> : | 4           | 44 =  |    |       |
| #          |               | # -        | 5.          | 63    |    |       |
| \$:        | <b>\$</b> .   | #          | 6           | 69 4  |    |       |

65 . 10.

Rola należy po większéy części do 5cy klassy, iedna część zaś do ogieży klassy, a druga część przyiętą tylko być może za trzyletni grunt. Łąki dostarczaią 5 do 7 cetnarów siana z morgi. 10

Prócz prawnego gruntowego i podynmego podatku są do zaspokojenia z posiadłości

```
Nr. 170 t. 29 sg. 5 f. czyna. ekon. 120 sg. dzies:
 - 227 - 15 - 5 -
                                   9 -
 - 3 22 - 24 -
                                   9 .
                9 -
 . 4.99 - - -
                 3 -
                                   9 -
 - 5 99 - 99 -
                 Q=
 - 624 - 21 -
                 7 --
                                   9 -
 - 7 24 - 26 - -
 - 827 - 21 -
 · 945 · 7-
                6 -
 - 10 24 - 22 - 4 --
```

Przy czynszu ekonomicznym zaś muszą być przenoszące śrebrniki i fenigi po 5 od sta spłacone.

Minimum shmmy kupma wynosł łącznie kapitału abluicyinego od przenoszących igt. i fenigów. 2 posiadłości Nr. 1 159 tal. 18 sgr. 4 fell. do czego ieszcze zo staiace na niey hudynki 1000 przychodzk Z posiadłości Nr. 2 64 3 60 4 44 .

5

63

bom Ctablissement No. 8 68 Nt. 1 fgr. 8 pf.

Außer bem burch die Ligitation fich erges benden Raufgelde muß ber Berth ber Inventarien: Saaten nach dem Marttpreife ber Stadt

Bremberg bejabit merben.

Die Erwerber ber Stabliffements find bers pflichtet, dieselben innerhalb eines Jahres mit einem Bohnhause, einer Scheune und einem Stalle in der dazu bestimmten hoflage bei Bers-luft bes Sigenthums-Nechts auf das Grundsftud und aller dafür an den Fistus geleisteten Zahlungen ober gemachten Berwendungen zu bedauen.

Ine Sicherheit ber Gebote und ftatt befonderer Caution muß von den Erwerdern der Erablissements sogleich im Lizitationstermine der einzährige Domainenzins und die Grundstener, auch die Sälfte des Kaufgeldes entrichtet, die andere Sälfte, so wie der Werth der Inventariens Saaten, so wie der, der erwanigen lies bersaaten, aber dei der liebergabe, welche gegen den 1. Juli d. J. statt sinden soll, vollkändig eingezahlt werden, widrigenfalls die Nebergabe verweigert wird, das statt Caution Eingezahlte dem Königlichen Fiscus verfällt und das betreffende Grundstust anderweitig ausgeboten wird.

Der Meistbietenbe bleibt an sein Gebot gedunden. Rachgebote follen, sobald das Dis nimum bes Laufgeldes erreicht ift, nicht am genommen werden.

Gleichfalls follen in bemielben Termine pod entbehrliche Familienhaufer gegen gleich baare Bezahlung meistbietend verfauft werden, Diese muffen langstens in 3 Monaten nach bes Nabergabe abgebrochen und bie Stellen, woranf be geffanden, geebnet werden. 2 postiadłości Nr. 7 65 tal. 10 sgr. — fen. - 8 68 - 1 - 8 -- 9 55 - — - — -- 10 63 - 26 - 8 -

Próca okazanéy przez licytacyą stimmy kupna zapłaconą być musi wartość zasiewów inwentaryinych podług ceny targowey miasta Bydgoszczy.

Nabywcy posiadłości obowiązani są, na takowych w przeciągu roku iednego dom mieszkalny, stodołę i staynią na przeznaczonem do tego podworzu pod utratą prawa własności do gruntu i wszystkich za to fiskusowi poniesionych wypłat lub uczynionych wydatków, wybudować.

Dla bezpieczeństwa licitów i w mieysce osobnéy kaucyi zaspokoić muszą nabywcy posiadłości zaraz w terminie licytacyinym iednoroczny czynsz ekonomiczny i podatek gruntowy, tudzież połowę summy kupna, drugą połowę zaś, iakoteż wartość zasiewow inwentaryinych tudzież nadsiewów zapłacić w zupełności powinni przy tradycyi, która około 1. Lipca r b. nastąpić ma, w razie albowiem przeciwnym tradycya nie nastąpi, ilość w mieysce kaucyi zapłacona Król. ństansowi przypadnie, i własciwy grunt komu inaemu wypuszczony będzie.

Naywięce podaiący przywiązany iest od licitum swego. Dodatkowe licita, skoro się do minimum summy kupna doyczie, przy-ięte nie będą.

Również sprzedane będą w terminie tym dwa zbyteczne domy familine za gotową zapłatą naywięcey podaiącemu, te iednahomoż muszą być naypóźniey w 5 miesiąeach po tradycyi rozebrane, i mieysca, na których stoizły, zrównane. Die biesen Beräußerungen zum Grunde liegenden allgemeinen Bedingungen können auf ber hiefigen Domainen "Registratur, so wie bei den Königlichen Domainen "Rent "Uemtern in Inowraciaw und Strzelno und bei dem jetzigen Generalpächter Herrn Amtmann Cords in Rießezewice täglich mit Audnahme der Sonns und Kestage eingesehen werden.

Bromberg, ben 26. Februar 1833.

Renigl. Preuß. Regierung II.

Powszechne warunki sprzedażom tym za zasadę służące przeyżane być mogą w tuteyszey Registraturze ekonomiczney iakoteż w Król. Intendanturach ekonomicznych w Inowrocławiu i Strzelnie, tudzież u teraźnieyszego dzierzawcy generalnego Gords w Nieszczewicach codziennie wyiąwszy Niedziele i dni swiąteczne.

Bydgoszcz, dnia 26go Lutego 1833.

Królewsko-Pruska Regencya II

### Sicherheits = Polizei.

Befanntmadung.

Der von uns unterm 4. b. M. steckbrieslich verfolgte Mathias Rurowsti alias Mutacz ist wieder ergriffen und bei uns heute eingeliefert worden.

Pofen, am 18. Mary 1833.

Ronigliches Inquisitoriat.

### Policya bezpieczeństwa.

Obwieszczenie.

Scigany listem gończym pod dniem 4. m. b. Maciey Kurowski slias Mutacz znowu schwytany i do nas dziś odstawiony został.

Poznań, dnia 18go Marca 1833-

Król, Inkwizytoryat.

### Befanntmachung.

Der am 7. October 1829. hinter dem Paul Wilkans erlaffene Steckbrief (No. 48 des Bromsberger Regierungs-Amtsblatts) wird hiermit widerrufen, da Inculpat zur hiefigen haft bereits eingeliefert worden.

Roronowo, ben 18. Mari 1833.

Ronigh Preug. Inquifitoriat.

### Obwieszczenie.

Na dniu 7. Października 1829 za Pawłem Wilkans wydany list gończy Nro. 48 dzien nika Regencyi Bydgoskiej, odwołuie slę niniejszem, ponieważ obwiniony do tutejszegowięzienia iuż dostawionym został.

Koronowo, dnia 18go Marca 1833.

Królewsko-Pruski Inkwizytoryst

### Befanntmachung.

Die Lieferung des Brennholzes für die hies fige Frohnfeste und zur Beheitung unsers Ges schäftslotals pro 1834, soll mit Anfuhr an den Mindestfordernden ausgethan werden.

hiezu steht Termin ben 3. April b. J. vor uns an, wozu wir Unternehmungslustige hiermit einladen.

Die Caution beträgt 30 Mtlr. und muß bor ber Licitation baar erlegt werden.

Der ungefähre jährliche Bedarf ist für die Frohnfeste 250 bis 300 Klaftern Riefern, für uns dagegen die bestimmte Quantität von 40 Klaftern Eichen-Rlobenholz. Die übrigen Besdingungen können alltäglich während der Dienstellunden bei uns eingesehen werden.

Roronowo, ben 27. Februar 1833.

Ronigl. Preuf. Inquifitoriat.

#### Obwieszczenie.

Dostawa drzewa opałowego dla tutejszego fronfestu i lokalu naszego na rok 1834. ma być wraz ze zwozką najmniey żądaiącemu w entrepryzę wypuszczoną.

W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 3. Kwietnia r. b. na który chęć dostawy maiących niniejszém zapozywamy.

Kaucya wynosi 30 tal. i przed licytacyą w gotowiźnie złożoną być musi.

Potrzeba roczna wynosi dla fronfestu około 250 do 300 sążni sosnowego, dla nas zaś stanowczą ilość 40 sążni dębowego drzewa w szczypach. Reszta warunkow może być codziennie pod czas godzin służbowych u nas przeyrzaną.

Koronowo, dnia 27go Lutego 1833.

Król. Jnkwizytoryat.

### mefanntmachung.

Domainen Bind Refte halber, foll mit hoherer Genehmigung ber in Murchn hiefisgen Bezirks belegene, 1 hufe culmisch Land enthaltende Mathias Chendsche Bauerhof von Gesorge b. J. ab, auf brei nacheinanderfolgende Jahre verpachtet werben.

Termin hierzu ift in Murchn zu Freitag ben 19. Aprit b. J. festgefest, zu welschem Pachtliebhaber mit bem Bemerken eingeladen werden, bag bie Bedingungen im Termine befannt gemacht werden follen.

Gonfama, am 12. Mary 1833.

Ronigl. Preug. Domainen = Rent. Mmt.

### Befanntmachung.

Es wird hiermit zu Jedermanns Kenntnist: gebracht, daß der bisher bei unserm Depositosrio zur Einlieserung und Empfangnahme von: Geldern, Doeumenten und Pratiosen auf dem Mittwoch bestimmt gewesene Depositaltag mithoherer Genehmigung auf den Sonnabend im jeder Woche verlegt worden ist.

Bromberg, ben 8. Marg. 1833.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

### Obwieszczenie:

Podaje się do publicznej wiadomości, że termin depozytalny, który dotąd w naszym depozycie do składania i odbierania pieniędzy dokumentów i kosztowności, był przeznaczony w środę, za zezwoleniem wyższej Władzy odłożony teraz został na Sobotę w Każdym tygodniu:

11

Bydgoszcz, dnia 8go Marca 1833-

Króll Pruski Sąd Ziemiański.

Be fannt mach un mig. I'
Bur dreijährigen Berpachtung bes Guts Krzekdtowo von Johannis a. c. ab, haben wir einen Termin auf den 15 April d. J. Bormittags um 10 Uhr, in unferm Geschäftslotale anberaumt. Pachtliebhaber werden zu bemselben mit dem Bemerken eingeladen, daß vor der 3112 laffung zum Gebote eine Caution von 600 Atlr. baar ober in Pfandbriefen deponirt werden muß.

Bromberg , ben i5. Mary 1833-

Ronigt. Beftpreuß. Landschaftes Direction

Mit Bezug auf vorstehende Bekanntmachung wird bemerkt, daß die Aufmahme deb' Publikandi vom 13. d. M. in Nov 12 des offentlichen Anzeigers, wonach ber Verpachtungs termin von Krzekotowo erst am 20. Mai er austeht; auf einem Jerthum beruht:

Bromberg, ben 23. Marg: 1833.

Ranigl. Beffpreug, ganbichafts Direction.

Bur breijährigen. Verpachtung bes bei Schwetz belegenen Guts Gawronies von Joshannis c. ab, haben wir einem Termin auf ben 17. April b. J. Nachmittags um 4 Uhr, in unferm Geschäftslofale anberaumt; zwi welchem Pachtliebhaber mit bem Bemerken eingelaben werden, baß vor ber Zulassung zum Gebote einer Raution von 600 Rtlr. baar ober in Pfands briefen bestellt werden muß.

Bromberg, ben 14. Mary 1833.

Ronigl. Befipreug. Lanbicafts Direction ..

Befanntmachung. Bur breifahrigen Berpachtung bes bei Inowraclaw belegenen Guts Zagajewiczki von Johannis a c. ab, fleht ein Ligitationstermin auf ben 16. April a. c., Bormittags um 10 Uhr in unferm Gefchaftes Lotale an. Dies wird mit dem Bemerten befannt gemacht, bag vor ber Bulaffung jum Gebote eine Caution von 300 Atlr. baar ober in Pfanbbriefen Deponirt werben Bromberg, ben 15. Marg 1833. muft.

Ronigl. Beffpreuß. Lanbichafts Direction.

### a n n t m

Die jur herrschaft Schubin gehörigen Muhlen, namlich:

a) bie Baffer : und Schneibemuble ju Schubin,

b) die Baffer : Muble ju Folus, follen von Johannis 1833 bis dahin 1836, am 11. April b. J. Bormittags co'Uhr, in unferm Befchaftsbaufe vernachtet werben.

Die Caution für bie Muble in Schubin beträgt 100 Atlr. baar ober 125 Atlr. in Pfanbbriefen, für die Folus; Muble bagegen 50 Rtlr. baar ober 75 Relr. in Pfandbriefen.

Die Berpachtungsbedingungen konnen in unferer Regiffratur eingefehen werden.

Bromberg, ben 20. Mary, 1833.

Ronigl. Beftpreug. Laubichafte Dieretion.

Avertiffement. Bum Bertauf bes bei Bromberg belegenen, pur Dberforstmeifter Rathiasschen Liquidas tions . Maffe gehörigen, auf 1478 Rtl. 25. fgr. 4 pf. abgeschapten Erbpachts Bormerts Schwes browo fieht im Bege ber nothwendigen Gubs

haftation ber peremtorifche Bietungs : Termin auf ben 15. April a. c. por bem herrn gandgerichtes Rath Rruger Morgens um 9 Uhr an hiefiger Gerichteftelle an. Die Tare fann in unferer Regiftratur eine gefeben werben.

Bromberg, ben 8. Februar +835.

. Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Do przedaży folwarku wieczystodzierzawnego Szwederowa pod Bydgoszczą położonego, do massy sukcessylno likwidacyiney generalnego nadleśniczego Mathias należącego, a na tal. 1478 sgr. 25 fen. 4 oszacowanego, wyznaczony iest w drodze koniecznej subhastacyi termin na

dzień 15. Kwietnia r. b przed W. Krüger, Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego z rana o godzinie 9. w naszym iokalu służbowym. Taxa może być w naezéy Registraturzo przeyrganą.

Bydgoszcz, dnia 8go Lutego 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Das Dominium Strzesewo beabsichtigt in diesem Frühjahre zu Strzesewo eine Bocks windmühle zu erbauen. Dieses bekannt machend, wird ein Jeder aufgefordert, etwanige gegrung dete Einsprüche binnen 6 Wochen hier anzubringen, andernfalls spater barauf nicht gerücksicht tiget werden wird. Bromberg, den 8. Marz 1833.

Ronigl. Preug. Lanbrath.

Betanntmachung.

Der Muhlenbefiger Staegemann in Pilamuble beabsichtigt in der ihm zugehörigen Wassermuble ben Graupen-Mahlgang vermittelft Vorgeschiebe so einzurichten, daß derfelbe auch

zum Grugmahlen benutt werden fann.

Ein jeder, der hierdurch eine Gefährdung seiner Rechte befürchtet, wird nach Maaße gabe der Borschriften des Allgemeinen kandrechts Theil II. Dit. 15 g. 229 bis 246 hierdurch aufgefordert, seine etwanigen Einsprüche dagegen binnen einer präclusischen Frist von 8 Tagen hier protocollarisch einzulegen.

Onefen, ben 25. Februar 1833.

### Ronigl. Landrathliches Umr.

Jur Wahl der Stadtverordneten ist auch für dieses Jahr der dritte Osterfeiertag, nämlich der 9. April bestimmt worden, und es werden daher fammtliche stimmfähige Burger der hiesigen Stadt eingeladen, sich an diesem Tage gleich nach beendigtem Gottesdienst, welcher in beiden hiesigen Pfarrkirchen frühe um 9 Uhr seinen Anfang nehmen wird, in dem städtischen Elementars Schulgebäude zu versammeln.

Gegen alle biejenigen, welche ausbleiben follten, ohne fich bei bem zuständigen Bes zirks - Borsteher auf eine gesetliche Art entschuldigt zu haben, werden die Bestimmungen bes

9. 83 ber Stabtes Drbnung in Unwendung gebracht werben.

Bromberg, ben 14. Marg 1833.

Der Magistrat.

Es wird hiermit befannt gemacht, baf in bem ftabtfchen hospital gegen Bezahlung von 21 fgr. pro Pfund Febern gestreift werben.

Wer baselbst Febern streifen lassen will beliebe sich an ben hospitalaufseber Komms

Bromberg, ben 22. Mary 1833.

Der Magistrat

### Befanntmachung.

Das eine Meile von hier, ohnweit dem Weichsels Strohme und der kandstraße nach Bromberg in einer angenehmen Gegend gelegene hiesige Kammerens Vorwerk Przysieck, soll vom 1. Juli c. ab, mit besaten Feldern, lebendem u. tobtem Inventario und denen darauf besinds lichen, zum Theil masswen Wohns und Wirthschafts Gebäuden, worunter sich besonders das herrschaftliche Wohnhaus vortheilhaft auszeichnet, imgleichen die dazu gehörige Bierbrauerei und Wassermahlmühle, in Erds oder Zeitpacht auf 6 Jahre ausgethan werden.

Selbiges enthalt 1746 Morgen 12 Nuthen in Magbeb. ober 26 Hufen 15 Morgen 187 Ruthen in kulmischem Maaß, wozu außerdem noch 943 Morgen 170 Nuthen Magdb. Riehnens Balb geboren.

Der 747 Morgen 119 Ruthen Magdb. bestehende Acker liegt resp. auf ber Hohe und in ber Riederung, ist von verschiedener Beschaffenheit, auch zum Theil zum Weißens und Rices

bau geeignet.

Die Wiesen enthalten 282 Morgen 85 Ruthen Magbb., sind größtentheils in der Riederung belegen, und von gutem Graswuchs, so daß bei der hier vorhandenen, aus 284 M. 14 Ruthen excl. des Wald Terrains bestehenden vorzüglichen Separat hutung und der in dies sem anzutreffenden, dem Schaasvieh besonders zusagenden gefunden Weiden, nicht nur eine ziemlich bedeutende Auhmelberei, sondern auch eine veredelte Schäferei, die darauf zu derwendenden Kosten reichlich lohnet.

Der Licitationes Termin ift auf den 24. April b. J. hier zu Rathhause angeset, in welchem bas genannte Borwerk entweder in Erbs oder Zeitpacht, je nachdem im erstern oder lettern Fall bessere Offerten gemacht werden, gegen ein durch Meistgebot zu ermittelndes Erbs stands oder Pachts Quantum ausgeboten werden soll.

Befit = und Bahlangsfabige tonnen baber in biefem Termin erfcheinen, und bat ber

Beftbietenbe ben Bufchlag nach erfolgter vorschriftsmäßiger Genehmigung gu gewärtigen.

Der Ertrags Norschlag, so wie die Erb's und Zeitpachts Bedingungen sind vom 1. f. M. täglich in unserer Registratur einzusehen, und muß jeder Licitant entweder gehörige Sicherheit nachweisen, oder als wohlhabend bekannt sein.

Thorn, ben 12. Mary 1833-

### Der Magistrat

### Publitan bum.

Das abliche Gut Parlin foll nach ben befannten landschaftlichen Bedingungen am 6. Mat a. c. Nachmittags 4 Uhr, im Lokale Einer Hochloblichen Landschafts-Direction zu Bromsberg öffentlich auf drei Jahre von Johannis ab, verpachtet werden. Die Caution beträgt 500 Atlr. in Pfandbriefen mit Coupons.

Grobel bei Schwet, bem 18. Marg 1833.

v. Canben, v. C.

Ich beabsichtige meine mir, eigenthumlich jugehörige in ber Stadt Gnesen gelegene sogenannte Kawiorer Brauerei mit allen Gerathschaften aus freier Sand zu verkaufen. Die Brauerei steht jest in gutem Betriebe und Absas.

Etwanige Liebhaber bitte ich, fich bireft an mich in Dalfi bei Gnefen ju wenden.

Dalft, ben 10. Mary 1833.

Buffmann.

In der kudwig Grzybowskischen Nachlaß. Sache von Nadownit ist alleinige Erbin, die Maria Grzybowska, welche an den Einlieger Johann Malleck verheirathet, und vor etwa 20 Jahren von Pottlig bei Flatow in die Gegend von Bromberg verzog. Die Ermittelung des Aufenthalts der Johann Malleckschen Cheleute oder deren Erben ist nothwendig erforderlich, daher ich dieselben hierdurch auffordere, von ihrem Aufenthalte binnen 4 Wochen Nachricht zu geben, damit bei der Grzybowskischen Nachlaß-Ausschützung auf sie gerücksichtigt werden kann.

Jaftrow, ben 20. Mary 1833.

Der Grinbowstifche Nachlag: Curator J. C. Seliger.

Den 15. Mai b. J. und die folgenden Tage bis jum 20. werden die großen kabis schiner Verkaufs-Wiesen an der Netze, auf mehrere nach einander gehenden Jahre aus freier hand verpachtet. Die Aufnahme der Pachtkontrakte geschieht in der Colonie Olimpeno bel Walownice. Lubostron, den 24. Marz 1833. v. Wierzbicki, i. A.

Gdy maż mój, (to jest Wincenty Koncikowski) zakończył życie swoje w miesiącu Maju, roku 1831, przeto ktoby sobie życzył nabyć statki falbierskie, niech się do mnie o nie zgłosi. Sławsk wielki pod Strzelnem, dnia 1830 Marca 1833.

Franciszka Koncikowska, z domu Baczewicz.

Ich erlaube mir Einem hochgeschätzten Publikum anzuzeigen, daß in meiner Wohnung, Brudenstraße Itro. 142 noch Plat für einige Pensionairs vorhanden ist, weshalb ich die barauf Restectivenden ergebenst bitte, sich beshalb bald an mich zu wenden. Für den puntte lichen Unterricht werbe ich bestens Sorge tragen, unterstützt von einem, der deutschen Sprache machtigen Repetiteur.

Bromberg, ben abften Dary 1833.

de Moncalm, Privat & Lebrer ber frangofischen Sprache. Am fünftigen Charfreitag wird von dem unterzeichneten Bereine in dem dazu gustigft gestatteten Locale der hiesigen Freimanrer Doge die fo beliebte Passions - Dufit:

### "Der Tod Jesu"

jum Besten armer hulfsbedurftiger Kinder unserer Stadt aufgeführt; wozu einheimische als auswärtige Freunde der Musit und der Urmen ergebenst eingeladen werden.
Bromberg, ben 29: Mart 1833.

Der hiefige Mufit = Werein.

Bei feiner Abreife nach Berlin empfiehlt fich feinen Gonnern und Freunden jum geneigten Andenten. Bromberg, ben 28. Marg 1833.

Cop, Lehrer an ber Stadtichule.

Formular= und andere Drucksachen, welche in ber Gruenauerschen Buchdruckerei in Bromberg stets vorrathig und fur die nachstehend bemerkten Preise zu haben sind.

| - |                                                                                                                                | Athir. | fgrip | 11. |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|
| 1 | Formulare zu Register ber Kirchen Bucher für Trauungen, Taufen und Gestorbene, sowohl für katholische als evangelische Kirchen |        |       |     |
|   | a) 1 Buch auf Mundtrpapier                                                                                                     | _      | 26    | 4   |
|   | b) 1 = auf Conceptpapier                                                                                                       |        | 15 -  | _   |
|   | Formulare ju Registern der Rirchenbucher fur Konfirmanden, bas Buch                                                            | _      | 15 -  | _   |
|   | Berschiedene Blanquetts ju Konfirmations Scheinen, 4., bas Eremplar                                                            | ķ. ——  |       | 6   |
| , | Formulare zu Rirchen = und Rammerei = Rechnungen, bas Exemplar aus                                                             | ١.     |       |     |
|   | 8 Bogen bestehend                                                                                                              | _      | 5 -   | _   |
| 4 | Formulare in Einnahmes und Ausgabes Manualen und Einnahmes und                                                                 | !      |       |     |
|   | Ausgabe = Journalen für die Rammerei = Raffen, bas Buch                                                                        |        | 12 -  |     |
|   | a) auf Mundirpapier                                                                                                            | _      | 0 -   | _   |
|   | b) auf Conceptpapier                                                                                                           | _      | 1     | 3   |
|   | Formulare ju ben Stammrollen, bas Buch                                                                                         | -      | 10 -  | _   |
|   | Formulare ju Diaten = und Fuhrkosten = Liquidationen                                                                           |        |       |     |
|   | 2) 1 Bogen à 2 Exemplare mit einseitigen Blanquetts                                                                            | _      |       | б   |
|   | b) 1 Bogen à 2 Eremplare mit zweiseitigen Blanquetts                                                                           | _      |       | 8   |
| , | Euther. Ratechismus. für Ronfirmanden, 8., bas Exemplar                                                                        | : -    | 3     |     |

A Shirt in

### Mheinlanbifder Dampfbrennapparat.

Die großen Fortschritte im Dickmaischen, wodurch man jest schon bis 500 Prospent Alcohol (12 Quart von 50% Eralles) aus 100 Quart Bottichraum gewinnt, lassen den Zeitpunkt als sehr nahe voraussehen, wo die Resselbrennerei mit der Dampsbrennerei nicht mehr wird concurriren können. Um auch den kleinern Brennereien die Auschaffung des zwecks mäßigsten Dampsaparats zu erleichtern, lassen wir daher nunmehr auch einfache Apparate unseres patentirten Systems, zu 10 dis 140 Scheffel Kartoffeln, ansertigen, welche sich pon dem ursprünglichen doppelten, in der technischen Ausführung wesentlich vervollkommnes ten, Apparate hauptsächlich in folgenden Punkten unterscheiden:

### Der boppelte Apparat

liefert unmittelbar aus ber Maische Spiritus von 75 — 80%, ober Branntwein von 50 — 60% ohne Nachlauf, er gewährt eine Brennmasterial. Ersparniß von 35 — 50% bes gewöhnslichen Bedarfs, und erfordert weder Rectificastions, noch Rühlwasser.

### Der einfache Apparat

liefert gleich aus der Maische nur Branntwein von hochstens 55% und 4 des Destillats als Nachlauf; er gewährt nur ein Brennmaterials Ersparniß von 20 — 25%, und verbraucht 7 des gewöhnlich erforderlichen Kühlwassers.

Der einfache Apparat kostet bagegen 25 bis 30% weniger, als ber boppelte, und kann, nach genauen Zeichnungen, überall, von geschickten Kupferschmieden, leicht hergestellt werben. — Anfragen und Bestellungen erbitten wir uns portofrei.

Robleng (am Mein), am 20. Februar 1833.

Gall und Schichaufen.

## Amtsblatt. Dziennik urzędowy.

Nro. 14.

Nro. 14.

Bromberg, ben sten April 1833. Bydgoszcz, dnia 5go Kwietnia 1833-

### Gefesfammlung Ro. 3. enthalt:

- Ro. 1411. Allerhochste Rabinetsorber vom 27. Detober 1832, wegen Verleihung und Einführ rung ber revidirten Stadteordnung vom 17. Marg 1831 in der Stadt Liffa.
- No. 1412. Allerhochste Rabinetsorder vom 12. Januar 1833, wonach Gewerbescheine zum Aufssuchen von Bestellungen auf Ebelsteine und eble Fosstlien, als Achate, Karneole 2c. auf Quincalleries Waaren, deren Hauptwerth in solchen Steinen besteht, nicht fersner ertheilt werden sollen.
- Ro. 1413. Allerhochste Rabinetsorder vom 17. Februar 1833, betreffend bie Unwendbarfeit ber Berordnung vom 8. August 1832 (Gesetsammlung Ro. 1382) in der Proving Preugen-
- Ro. 1414. Allerhochste Rabinetdorder bom 25. Februar 1833, wegen Ungulaffigfeit ber freis willigen Prorogation bes Gerichtsstandes in Chescheibungsfachen.

#### Befanntmadung.

Den pueumatisch portativen Erbglobus von Grimmund Scharrer betreffend:

Die Geographen Grimm und Scharrer zu Berlin haben einen pneumatisch portativen Erds globus, von 12 Jug im Umfange, herausges geben, auf welchen wir im Auftrage des Königl. vorgeordneten Ministeriums ausmerksam machen.

#### Obwieszczenie

weględem pneumatyczney przy sobie nosić się mogącey kuli ziomskiey przez Grimma i Sobarera.

Geografowie Grimm i Scharrer w Berlinie wydali pneumatyczną przy sobie nosić się mogącą kulę ziemską, z 10 stóp w obwodzie, na którą w poleceniu Król. przełożonego Ministerstwa uwagę zwracamy.

Die Preise ber verschiedenen Ausgaben find

tionsprreis gabenpreis bis Oftern 1853.

auf Papier . . . 12 At. Ert. 15 At. Ert.

Pertal . . . 16 # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 #

Pofen, ben 6. Mary 1833.

Ronigl. Provinzial - Schulfollegium.

Ceny różnych wydań są następuiącer

do Wielkanocy
1833

papierze 19 tal. w kur. 15 tal. w kuran

na papierze 12 tal. w kur. 15 tal. w kuran. na perkalu 16 - 20 - na ord. mat. iedwabnéj 16 - 20 - na atlasie 32 - 40 -

Poznań, dnia 6go Marca 1833

Król. Prowincyalne Kollegium azkolne.

## Berfügungen der Königl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyi.

448 Marg I.

Wegen ber Annahme und Beforberung biesfeits gebo, riger, rufficher Seits ausgelieferter Exansportaten.

Ronvention vom 17. Marz 1830 entgegen, Ansnahme russischer Seits ausgelieserter Transsportaten von den diesseitigen Behörden erfolgt ist. Namentlich sollen nach einer Allgemeinen Berfügung des Königl. Ministerii des Innern und der Polizei vom 25. v. M. die Schiffer verwarnt werden, daß sie, bei Vermeidung des Regresses wegen der etwanigen Kosten, in den russischen Safen keine angeblich, dem diessseitigen Staate angehörigen Transportanden gusnehmen.

448 z Marca I.

Względem przyjęcia i przesyłania tutay nalejących z atrony Rossyjskiej wydanych transportatow-

Wydarzyły się przypadki, że wbrew konwencyi kartelowey z dnia 17. Marca 1830 Władze tuteysze przyjęły wydanych z strony Rossyjskiey transportatow. Mianowicie maią być podług powszechnego urządzenia Król. Ministerstwa spraw wewnętrznych i Policyi z dnia 25. m. z. szyprzy ostrzeżeni, ażeby pod uniknieniem regressu względem niejakowych kosztów, w portach Rossyjskieh żadnych do tuteyszego kraju należeć mających transportandów nieprzyjmowali. Wir bringen biefe Bestimmung in Folger ergangener Anordnung jur allgemeinen Rennts nif.

Bromberg, ben 12. Mary 1833.

Abtheilung bes Innern.

Postanowienie to podaiemy w skutek wydanego rozporządzenia do wiadomości, powezechney.

Bydgoszcz, dnia 12go Marca 1833.

Wydział spraw wewnętrznychi

10 Mary I.

Betrifft bie getroffenen Anftalten' jur Unterbringung' und Beauffichtigung noch nicht foulfabiger. armer Rinder:

Und den und von den Landrathlichen Aemtern des hiefigen Departements erstatteten Gerichten über die von vielen Gemeinden in Folge unses rer Verordnung vom 28. November 1827 Amtsblatt Jahrgang 1827 Aro. 50 getroffenen Ansstalten zur Unterbringung und Beaufsichtigung noch nicht schulfähiger armer Kinder, die den Lag über von ihren auf Arbeit gehenden Eltern verlassen sind, haben wir ersehen, daß an sehr vielen Orten noch nichts für den gedachten Verlassen geschehen ist.

Wir bringen baher die oben erwähnte Versordnung hierdurch in Erinnerung und fordern die Gemeinden, welche noch keine Anstalten in jener hinsicht getroffen haben, dringend auf, baldigst damit vorzuschreiten, um den mancherzlet zu beforgenden Unglücksfällen und der frühzeitigen sittlichen Verwahrlosung der Kinder vorzubeugen.

Bromberg, ben 19. Marg 1833.

Abtheilung bes Innerni

10 z Marca Il.

Względem przedsięwziętych środków do umieszczenia i dozorowania dzieci ubogich do szkołyieszcze niezdolnych.

Podanych nam przez Urzędy Radzco-Zie-miańskie Departamentu tuteyszego rapportów względem przedsięwziętych przez wielegmin w skutek urządzenia naszego z dnia 28. Listopada 1827 Dziennik urzędowy narok 1827. Nro. 50 środków do umieszczenia i dozorowania dzieci ubogich do szkoły ieszcze niezdolnych, które przez cały dzień przez swych do roboty idących rodziców opuszczone są, doczytaliśmy się, że w wielu mieyscach nic ieszcze w zamiarze rzeczonymi nieuczyniono.

Przypominamy zatém ninicyszém rzeczone na wstępie urządzenie i wzywany
gminy, które ieszcze żadnych środków względzie tym nieprzedsięwzięły, aby spiesznie
do tego przystąpiły, w celu zapobieżenia
rożnym obawie podlegaiącym przypadkom
nieszczęścia, i zawczesnemu obyczaiowemu
obłąkaniu dzieci.

Bydgoszcz, dnia 19go Marca 1833.

Wydział spraw wownętrznychi

1212 Februar I.

Subscription auf bie in Marienwerder unter bem Eitel ,, landwirthschaftliche Mittheilungen" erscheinende Beitschrift.

Won der Redaction der landwirthschaftlichen Mittheilungen in Marienwerder sind der unsterzeichneten Königl. Regierung Probeblätter der erwähnten Mittheilungen mit dem Antrage vorgelegt worden, dieß Unternehmen zu untersstäßen. Wir haben den Landräthlichen Aemstern unseres Departements einige Exemplare der bemerkten Probeblätter zugefertigt, und fordern diejenigen, die sich von dem Unternehmen näher unterrichten wollen, hierdurch auf, jene Porbeblätter bei dem betreffenden Landsräthlichen Amte einzusehen, und avent. ihre Subscriptionen zur weitern Beranlassung abszugeben.

Bromberg, ben 16. Mar; 1833.

Ronigl. Preug. Regierung.

e212 z Lutego L

Bubskrypeya na písmo periodiczne w Kwidzynie pod tytułem "wiadomości o gospodarstwie wychodzące.

Redakcya wiadomości o gospodarstwie wiejskim w Kwidzynie przestała podpisaney Król. Regencyi na probę pismo wspomniownych wiadomości z tem wnioskiem, aby przedsięwzięcie to wesprzeć. Przestaliśmy Urzędom Radzco - Ziemiańskim niektóre exemplarze proby tey, i wzywamy tych, którzy się o przedsięwzięciu bliżey zawiadomiśchcą, aby propy pisma tego u właściwych Urzędów Radzco - Ziemiańskich przeyżeli, i ewentualnie subskrypcye swe do dalszego przedsięwzięcia środków oddali.

Bydgoszcz, dnia 16go Marca 1853.

Królewsko-Pruska Regencya.

12 Marg I.

Die Beforberung ber Obft Baumgucht bei ben Schus len betreffend.

Dbgleich in Folge unserer Berordnung burch bas Umteblatt Jahrgang 1829 Seite 697 ff.

die Beforderung ber Obst. Baumgucht bes treffend,

bereits bei vielen Schulen unferes Departes ments Obst Daumschulen mit thatiger Untersstützung ber Schulvorstände und Gemeinden burch die Lehrer angelegt worden sind, und unterhalten werden, so ist doch bei ungleich mehreren Schulen bisher noch gar nichts hierin geschehen.

12 z Marca I.

Względem zachęcania do chodowania drzew owocowych przy szkołach.

Chociaż w skutek urządzenia naszego w Dzienniku urzędowym na rok 1829., stronnica 697 seq.

względem przykładania się do chodowania drzew owocowych

iuż przy wielu szkołach Departamentu naszego szkółki drzew owocowych z dzielném wsparciem przełożeństw szkół i gmin nauczyciele założyli, i utrzymuią, to przecież przy nierównie więcey szkołach dotychczas wcale nic w przedmiocie tym nieuczyniono. Wir bringen baber ben Schullehrern, Schulvorständen und Gemeinden bei der Ansnaherung des Fruhjahres diese für die allges meine Landescultur so wichtige Angelegenheit mit Bezug auf die erwähnte Amtsblattverordsmung hiermit dringend in Erinnerung.

Bromberg ben 19. Mary 1833.

Ubtheilung bes Innern.

Przypominamy przeto ninieyszem nauczycielom, przełożeństwom szkół i gminom przy zbliżaniu się włosny tę dla powszechnéy kultury kraiu tak ważną okoliczność, odwołując się do namienionego urządzenia Dziennika urzędowego.

Bydgoszcz, dnia 19go Marca 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

829 Mary I.

Berloren gegangener Reifepaß.

Dem Glasmacher Carl Heinze aus Friedrichs, bain ist der unterm 17. Mai v. J. vom Masgistrat zu Uscz ertheilte Paß zur Reise nach Rolzig bei Karge auf dem Ruckwege zwischen Waltowis und Uscz verloren gegangen.

Bur Berhutung eines etwanigen Digbrauchs wird folches hierdurch jur offentlichen Rennts nif gebracht.

Bromberg, ben 20. Mary 1833.

Abtheilung bes Innern.

829 z Marca I.

Zgubiony paszport podrożny.

Szklarzowi Karolowi Heinze z Friedrichshain zginął dnia 17. Maia r. z. wydany przez Magistrat w Uściu paszport podróżny do Kolzig przy Kargowie w powrosie pomiędzy Walkowicami i Uściem.

Zapobiegaiąc iakowemu nadużyciu, podaiemy to ninieyszém do wiadomości publicznéy.

Bydgoszcz, dnia 20go Marca 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

Nach einer Allerhöchsten Entscheidung bes Königs Majestät, muffen Königliche Forstschutz beamte auf Lebenszeit angestellt sein, wenn ihren Angaben die, im S. 19 des Gesetzes vom 7. Juni. 1821 gedachte Beweiskraft beigelegt werden soll; es sind aber auch interimistisch angestellte Königliche Forstschutzbeamte, die einen Anspruch auf lebenstängliche Anstellung haben, und nach der Vorschrift im S. 20 jenes Gesetzes vereidet worden, hinsichtlich der erwähnten Beweiskraft sur lebenstänglich Angestellte zu achten.

den die eben bezeichneten Eigenschaften beiwohnen, barüber vor Gericht fogleich auszuweisen im Stande find, wird einem jeden von ihnen von ber betreffenden Koniglichen Regierung ein Attest bes Inhalts ertheilt werden:

baff: ber barin benannte Beamte gehörig verpflichtet fel, einen Unfpruch auf lebende langliche Unftellung habe und auff ber bestimmt. anzugebenden Stelle interimistifc angeftellt: feit.

In Gefolge einer Berfügung ber hohem Ministerien ber Juftig und ber Finangen bom 25. m M. werben fammtliche, und untergeordnete Ronigliche Gerichtsbehorden angewiesen, fich biernach zu achten.

Pofen, ami 20, Mary: 1833.

### Ranigliches Dberappellationsgericht.

In ber von und erlaffenen, befonbere abgebruckten und fammtlichen Berichtsbehorden übers fandten Berfügung vom 6. b. DR. Die Beobachtung ber Borfdriften über die Kriminalrechtes pflege betreffend, befindet fich im f. 13 in ber letten Zeile ein Druckfehler, indem Ginfolier Bung, fatt Entichließung gefest: worben.

Sammtliche Gerichte Behorben werben bierauf aufmertfam: gemacht.

Dofen, am: 23. Mary 1833.

Ranigliches Oberappellationsgerichti.

## Personal = Chronit.

850 Mars II.

Der Kandibat ber Theologie herr Carl Wils belm Dellen aus Arendfee jum Rector an ber: evangelischen Schule in Schneibemuhl.

997 Februar II.

Der invalide Jager Johann Rochalefi ift: bom 1. Januar c. ab, als Forfter ju Barens berg Dberforfterei Czierpit: angestellt worden.

384 Februar I.

Carl. Borecti, ein Bogling bes fatholifchen: Schullehrer : Geminars in Pofen, als interis mistischer Lehrer an ber fatholischen Schule in: Wittowo.

1803 Februar I.

Der Schullehrer Zuhlsborf aus Rlein. Pube, ale lebrer an ber evangelischen Schule: na Nauczyciela przy ezkole ewanielickieg W. im Lufas im Rreife. Cjarnifan.

## Kronika osobista.

850 z Marca I.

Kandydat teologii IP. Karól Wilchelm Dellen z Arendsce na Rektora: przy szkole: ewanielickiey w Pile.

997 z Lutego II.

Jnwalida strzelec Jan Kochalski ustano. wiony został od 1. Stycznia r. b. począwszy, lesniczym w Bæhrenberg, Nadlesniczostwie Cierpitza

384 z Lutego II

Karol Gorecki, uczeń seminarium pomocnego katolickiego w Poznaniu, na intermistycznego Nauczyciela przy szkole kalickiev w Witkowie.

1803. z Lutego I.

Nauczyciel Zühlsdorf z małego Lubs, Lukaszi. Powiatu Czarnkowskiego.

(Diergu ber öffentliche Angeiger Do. 14.

## Deffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

į U

Nro. 14.

d o

Nro. 14.

Um den vielfältigen Rlagen zu begegnen, welche fortdauernd aus allen Provinzen der Monarchie über die Belästigungen des Publistums durch ungeforderte Zusendungen von Loossen der Lotterie zu Frankfurth am Main erhosben worden sind, findet die unterzeichnete Direktion sich veranlaßt, folgende, im Einversständniß mit Sr. Excellenz dem Herrn Genestalsposimeister getroffene Anordnung zur allgesmeinen Kenntniß zu bringen.

Alle Briefe, welche Loofe ber Lotterie zu Frankfurth am Main, ober Aufforderungen zum Spiel in berselben enthalten, ober sonst auf dieses Spiel Bezug haben, mussen spåtesstens 24 Stunden nach deren Empfange an diesenige Post-Anstalt, durch welche der Empfanger solche erhalten, zurückgegeben werden, und die Postanstalten sind angewiesen, solche Briefe, selbst wenn sie eröffnet worden, wieder anzunehmen, und die Erstattung des etwa dars auf gezahlten Portos zu leisten.

Wer bieser Anordnung keine Folge leistet, bat es sich selbst beizumessen, wenn er spåters bin bas für bergleichen Briese bezahlte Porto nicht erstattet erhalt, und nach Bewandniß der Umstände, als des Spieles in einer fremden Lotterie verdächtig, nach Vorschrift des J. 1. der Verordnung vom 7. Dezember 1816 zur Untersuchung und Strass gezogen wird.

Berlin, ben 31. Januar 1829. Ronigl. Preuf. General : Lotteries Direktion. Zapobiegaiąc wielokrotnym skargom, które ciągle ze wszystkich Prowincyi Monarchii względem uciążania publiczności przesyłaniem bez żądania łosów Loteryi z Frankfortu nad Menem zanoszone bywaią, powodowaną się bydź widzi podpisana Direkcya, podać do wiadomości powszechney następne za porozumieniem się z JW. Pocztmistrzem generalnym wydane rozporządzenie.

Wszystkie listy, które losy Loteryi z Frankfortu nad Menem, łub wczwania do grania w nią obeymuią, lub się też na grę tę rozciągaią, zwrocone bydź muszą naypoźniey w 24rech godzinach po odebraniu też pocztcie, przez którą ie odbieraiący otrzymał, pocztom zaś zalecono iest, aby listy takowe, chociaż są odpieczętowane, napowrót odbierały, i zaspokoione od nich portozwracały.

Rto rozporządzeniu temu zadosyć nieuczyni, sam sobie przypisać będzie musiał, gdy mu potém zapłacone od tympodobnych listów porto zwrocone nie będzie, i tenże w miarę okoliczności, iako podeyżany o granie w obcą loteryą, podług przepisu § 1. urządzenia z dnia 7. Grudnia 1816 do indagacyi i ukarania pociągniony zostanie.

Berlin, dnia 31. Stycznia 1829.

Król. Pruska generalna Direktya Loteryi

## Sicherheits = Polizei.

1202 Februar I.

Don den unterm 7. Dezember 1830 No. 413 Dezember 1. durch unser Amtsblatt stecks brieflich verfolgten Deserteuren, ist der Lorenz Tursti vom 37. Infanteries Regiment, nach einer Anzeige des Landrathl. Amts Snesen vom 8. v. M. freiwillig zum Regimente zurückgekehrt.

Bromberg, ben 19. Marg 1833.

Abtheilung bes Innern.

## Policya bezpieczeństwa.

2202 z Lutego I.

Z dezerterów na dniu 7. Grudnia 1830 Nr. 413 Grudzień I. przez Dziennik nasz urzędowy listem gończym ściganych, powrócił Wawrzeniec Turski z 37. połku piechoty, podług doniesienia Urzędu Radzco-Zieniańskiego z dnia 8. m. z. dobrowolnie dopółku.

Bydgoszcz, dnia 19go Marca 1833-

u

Wydział spraw wewnętrznych.

214 Marg I.

Der unterm 4. v. M. Amtsblatt No. 8 Seite 145 steckbrieslich verfolgte Unterofficier Stanislaus v. Rozdraßewski vom 19. Infansterie Regiment ift nach einer Anzeige des Landrathlichen Amts Gnesen vom 27. ejusd. an das Erfah Sataillon des Regiments nach Liegnis abgefandt worden.

Es wird fonach ber Steckbrief hierburch aufgehoben.

Bromberg, ben 11. Marg 1833.

Mbtheilung bes Innern.

214 z Marca I.

Podofficer Stanisław Rozdraszewski z 1950półku piechoty na dniu 4. m. z. przez Dziennik urzędowy Nr. 8 stron. 145. listem gończym ścigany, odesłany został podług doniesienia Urzędu Radzco - Ziemiańskiego Gniźnińskiego z dnia 27. tegoź miesiąca do zakładowego batalionu półku w Liegnitz.

Znosi się zatém ten list gończy.

Bydgoszez, dnia 11go Marca 1833.

Wydział spraw wewnęteznych.

## Sted briefe.

#### Listy gończe.

er unten naher fignalifirte, bei bem Inquisitoriat ju Fraustadt wegen Austritts nach Polene in Untersuchung befangene Fleischergeselle Casimir Bujakiewicz hat sich von bem ihm angewieses nen Aufenthaltsorte Kroeben heimlich entferne und sein gegenwärtiger Aufenthalt ist unbekannt.

Wir weisen bie uns nachgeordneten Behörden, insbesondere die Gensbarmerie an, auf den Casimir Bujakiewicz zu vigiliren, ihn im Betretungsfalle zu arretiren und an das Inquistoriat zu Franstadt per Transport abzuliefern, uns auch gleichzeitig davon Anzeige zu machen-

Signalement.

Familiennamen Bujafiewies, Bornamen Cafimir, Geburth: und Aufenthaltbort Arveben, Religion fatholisch, Alter 28 Jahr, Grobe 5 Fuß 2 3oll, haare boutelbraun, Stirm bebedt, Augenbraumen braun, Augen blaulich, Dafe etwas fart, Dund gewohnlich, Bart to firt, nebft einem fleinen Schnurrbart, Jahne vollftanbig, Rinn und Gefichtebildung oval, Ge fichteinebe gefund, Geftale mittel; befondere Rennzerchen: auf bem rechten Mittelfinger eine Rarbe. Rann ichreiben.

Befletbung. Swen Hantuchenen Mantel, einen blautuchenen Roct, ein Paar Pelibafen, ein Paar meinathige Stiefeln, eine bunte Beugwefte mit blanten Anopfen, eine Unterziehjache, ein weißes Borbemochen, fcmarges Salstuch, und eine vierectige tuchne Duge mit einem fcmargen Do Bofen, den au. Marg 1855-Canet.

Ronigliche Regierung I. und II.

Der bei bem Koniglichen Juquifitoeiat ju Rosmin wegen Austritts nach Polen in Unterfin Onng befangene Schaferfnecht Unton Urbandti bat fich von bem ibm angewiesenen Aufentebalte orte Bitfomo, Sneiener Rreifes, heimlich entfernt und fein gegenwartiger Aufenthalt unbefannt. Bir weifen die und nachgeordneten Beborben und inebesondere bie Gened armerte an, auf ben Onten Urbaneti ein machjames Muge ju haben, ibn, wenn er fich irgendwo betreten laffent follte, su arretiren und an das Königl. Inquistroeiat zu Kojmin per Transport abzultefern; uns auch gleichzeitig bavon Angeige gu machen.

Der Unten Urbansti ift 29 Jahr alt, futholifcher Religion, aus Sabin im Rreife

Breichen geburtig und fleiner als 5 fus-Pojen, ben 20. Mary 1833-

Ronigl. Preuß. Regierung 1. und IL.

Der Tagelohner und gandwehrmann Thomas Dietrot alias Popielat aus Annovol Pleichener Rreifes, bat fich mogen Berbachte an bem am 28. Januar c. beim Muller Frahn gu Jagla Duble verübten Raub Theil genommen gu bas ben, beimlich entfernt.

Indem wir folches jur öffentlichen Rennts nif bringen, erfuchen wir, biefen Berbrecher, too er fich betreten laffen follte, verhaften und

an und abliefern ju mollen.

Das Signalement liegt bei. Ramen Thomas Dierriaf alias Popielat, Etanb Lagelobner und gandwehrmann, Ge burtbert Groß Lubin, Bobnort Annopol, Res ligion fatholifch, Alter 31 Jahr, Geoge 5 Fuß 81 301, Saare bunfelbloud, Stirn bebedt, Engenbrannen bunfelblont, Augen blan, Dafe

Wyrobnik i landwerzysta Tomasz Pietrzak alias Popielak z Annopola, w Powiecie Pleszewskim, ściągnał na siebie podeyrzenie uczestnictwa przy popełnionym na dniu 28. Stycznia r. b. u miwnarza Frahn w mivnie lagia rabunku, i oddalił się potaienmie.

Podaiąc to do wiadomości publiczne, wzywamy zbrodniarza tego, gdzieby się tylko dostrzedz dał, przyaresztować i nam odstawie.

Rysopis dobacza się.

Jmie i nazwisko Tomasz Pietrzak, stan wyrobnik i landwerzysta, mieysce urodzenia wielka Lubinia, mieysce zamieszkania Annopol, religia katolik, wiek 51 lat, warost 5 stop \$1. cala, whosy ciemnoblond, caolo 36

fpigig, Mund gewöhnlich, 3ahne vollständig, Bart rafirt, Rinn fpigig, Gesicht langlich, Gessichtsfarbe blaß, Sprache polnisch und fehr wesnig beutsch, Statur schlank, besondere Renns neichen: feine.

Eine bunkelblau tuchene Wolloschke mit deegleichen Lißen und Knöpfen, auf dieser tuschenen Wolloschke einen weißen halb Wolls und halb Leinens oder sogenannten weißen Bolls niak Bauers Nock mit blanken Knöpfen, eine Man tuchene Weste, ein Paar blautuchene hoten siber die Siefeln, ordinaire Stiefel, einen blau tuchene mit weißgrauen Baranken besetzen

Raptur, und ift bes Schreibens unfunbig. Rojmin, ben 19. Marg 1853. Ronigl. Preug. Inquisitoriat. przykryte, powiekł ciemnoblond, oczy niebieskie, nos kończaty, usta zwyczayne, zehy pełnoliczne, broda golona, podbrodek kończaty, twarz podługowata, cera blada, mowa po polsku i mało co po niemiecku, postał szczupła, znaki szczegolne: żadne.

Odzież.

Ciemnoniebieska sukienna wołoszka z takiemiż pętlicami i guzikami, na teyże wołoszce kamzela chłopska wełnicowa z świecącemi guzikami, modra sukienna westka, para modrych sukiennych spodni na bóty, bóty ordynaryine, modry sukienny, z szarym barankiem kaptur i pisać nie umie.

Królewsko-Pruski Jukwizytorjat

Der hier anfäßige Uhrmacher Terlisti hat sich, nachdem er sich mehrerer Betrügereien beingend verdächtig gemacht hat, heimlich von hier entfernt. Wir ersuchen daher alle verehrsliche Behörden, des In und Auslandes unter Bersicherung gleicher rechtlicher Gegendienste, auf den unten naher bezeichneten Uhrmacher Terlisti ein wachsames Auge zu halten und benselben im Betretungsfalle an uns abliefern zu lassen.

Bromberg, ben 22. Mary 1833.

Ronigl. Preug. Friebensgericht

#### Signalement.

Der ic. Terlisti, ber Vornamens Joseph Sugen heißt, 28 Jahr alt und tatholischer Resligion ift, ist in Cosel in Schlesien geboren, 5 Jus 5 Zoll groß, von braunen Haaren, runs ber nub freier Stirn, braune Augenbraunen, blaue Augen, gewöhnlicher Nase und Mund, vasirten Bart, ovalen Kinn, gleicher Gesichtes bildung, gesunder Gesichtsfarbe und schlanker Gestalt, besondere Kennzeichen: sind Pockennars ben im Gesicht.

Tu zamieszkały zegarmistrz Terlitzki, maktórego porozumienie różnych popełnionych oszukaństw spada, oddalił się z tąd potaciemnie. Zarzekając równe téy podobne przysługi, upraszamy wszystkie szanowne Władze krajowe i zakrajowe, na poniżły bliżey oznaczonego zegarmistrza Terlitzkiego baczne oko mieć i go w razie nięcia do nas pod strażą oddać.

Bydgoszcz, dnia acgo Marca 1833

Król. Pruski Sąd Pokein

#### Rysopia

Terlitzki, którego imie lozel Bigen, iest 25 lat stary, religii katolickiéy, w ko-zlu w Slązku urodzony, 5 stóp 3 cali wielki brunatnych włosów, okrągłego i otwartego czoła, brunatnych brwi, modrych oczów, nosa zwyczaynego iako i ust, golonéy brody, podługowatego podbrodka także i twarzy, (ostatnia zdrowego koloru) i smaglej osoby. Osobisty znak iest: twera ospowata.

#### Betannem acon w.g.

Nuf ben Bunfch ber landwirthschaftlichen Gesellschaft Litthauens ift mit Genehmigung bes Deren Dber prasidenten von Schon, Excellenz, jahrlich ein Pferdemarkt auf den 17. September in ber Stadt Darfehmen festgesetzt.

Dieser Pferdemarkt ist in der Absicht begründet, den Pferdezüchtern der Proving Bekenheit zum Ums und Eintausch von Pferden zu gewähren, um zusammenpassende Gespanne die den zu können, und sollen vornehmlich die Pferde zum Austausch und zum Verkauf gestellt werden, welche von der Remontes Rommisson zurückgelassen sind. Es sieht zu erwarten, daß sich dei dem Reichthum an Pferden in hiesiger Provinz det dieser Gelegenheit Gespanne ganz vorzügelicher Wagenpferde zusammenstellen lassen, die einzeln zusammen zu kausen, mindestens viel Zeit raubender und deshalb kostspieliger ist. Wir machen daher die Pferdeskiebhaber und resp. Pferdehändler auf diesen Rarkt hiemit ausmerksam und bemerken noch, daß dieser Markt etwa 8—10 Lage vor dem Tilster großen Pferdes Markt anberaumt ist, um den Pferdehändlern die Verugung beider Märkte möglich zu machen.

Bumbinnen, ben 18. Dary 1833.

Roniglich Preußische Regierung. Abtheilung bes Innern.

#### Befanntmachung.

belegene Freischulzerei, zu welcher 4 hufen 15 Worgen tulmisch und die Hutungsgerechtigkeit gehören, soll auf 1 Jahr von Johanni b. J. bis babin 1854 öffentlich verpachtet werden.

Dierzu sieht in Gonzawa auf den 29. April d. J. im Geschäftslotale des Rent-Units ein Termin an, zu welchem Pachtlustige, welche eis me Caution von 60 Relr. bestellen konnen, bies mit eingeladen werden.

Gonjama, ben 27. Mary 1835. Zonigl. Domainen = Rent = Amt.

#### Obwieszczenie.

Szołectwo w Januszkowie, w ekonomii Gonsawskie położone, do którego 4 włoki 15 mrg. chełmiń. i prawo do pastwiska należą, ma być na rok ieden od S. Jana r. b. do czasu tego 1834 publicznie w dzierzawę wypuszczone. Do tego przeznaczony iest termin na dzień 29. Kwietnia r. b. w Gonsawie w lokalu Urzędu ekonomicznego poborowego, na ktory ochotników dzierzawy kaucyą tal. 50 stawić mogących, ninieyszem wzywamy. Gonsawa, d. 27. Marca 1833. Król. Urząd ekonomiczny poborowy.

Das ehemals Grillsche Babner-Grundstück in Wieranowo, zu welchem eine Kathe mab 34 Muthen Gartenland gehören, wird am 20. April c. 2 Uhr Rachmittags hier in der Intendantur in Mogilno an ben Meistbietenden verfauft werden, was hierdurch befannt gemacht wird.

Mogilno, ben 15. Mart 1835.

Ronigl, Domainen . Intenbautur.

Digitized by Google

Subbaffations = Datent.

Das im Wirsiter Kreise belegene zur Franz Ignat v. Lochockischen erbschaftlichen Liquidas tions Masse gehörige Allodial Ritter Gut Ezerbin nebst Jubehör, welches nach der lands schaftlichen Tare auf 14234 Rele. 15 fgr. 2 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Uns trag der Gläubiger disentlich an den Meistbies tenden verkauft werden, und die Bietungs, Termine sind auf

den 1. Juli, den 30. September d. J. und der peremtorische Termin auf den 4. Januar 1834

vor dem Herrn Landgerichtsrath Mehler Morsgens um 9. Uhr allhier angesett. Besitzschigen Räufern werden diese Termine mit der Nachseicht bekannt gemacht, daß in dem letzten Tersmin das Gut dem Meistbletenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Geboste nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesesliche Gründe eine Ausnahme nothswendig machen.

Die Laxe fann ju jeber Zeit im unferer Registratur eingefehen werben.

Schneibemuhl, ben 14. Februar 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmachung

Jur Verpachtung ber den Stellenbesitzer Michael Seeling, verwittwet gewesenen Berner jett verehlichten Schubert, Bohlmannschen Ersben, Adam Schmelzerschen Erben Johann Steisnese und Michael Krause gehörigen in Neuflöstenau belegenen Grundstücke auf 3 Jahre von Ostern b. J. bis bahin 1836 steht ein Termin auf ben 18. April a. c.

Vormittage um 10 Uhr in unserm Geschäfts. Lokale vor bem Herrn Landgerichts-Auscultas ton Preuf an.

Bromberg, ben 8. Mary 1833.

Ranigit Preug. Lanbgericht.

Patent subhastacying.

Dobra szlacheckie Czerbin, w Powiecie Wyrzyskim położone, do massy spadkowolikwidacyjney Ur. Franciszka Ignacego Łochockiego należące wraz z przyległościami,
które podług taxy landszastowey na 14254
tal. 15 sgr. 2 sen. ocenione są, maią być
na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey
daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 1. Lipca dzień 30. Września r. b. termin zaś pereintoryczny na dzień 4. Stycznia 1834

z rana o godzinie 9. przed Konsyliarzemi Sądu naszego W. Mehler w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomismy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim dobra rzeczone naywięcej daiącemu przybite zostaną na późniejsze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne powody niebędą na przeszkodzie:

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Piła, dnia 14go Lutego 1833-

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Do wydzierzawienia gruntów, do czynszowników Michała Sceling, owdowiałej Berner, teraz zamężney Schubert, Bohlmann sukcessorów, Adama Schmelzer sukcessorów Jana Steinke i Michała Krause należących i w nowym Flætenau położonych, na 3 lata od Wielkanocy r. b. aż do tego czasu 1836 wyznaczony został termin na

dzień 18. Kwietnia r. b.
o godzinie 10. przed południem w lokalunaszym sądowym przed Ur. Preuss, Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego.

Bydgoszcz, dnia 8go Marca 1833, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Betannt machung Bum öffentlichen Bertaufe ber im Schlochauschen Rreise gelegenen, jur Canbrath Gerbebichen Liquidationsmaffe gehörigen, auf 34517 Rilr. 23 fgr. 4 pf. lanbschaftlich abgeschäpten Dern Schaft hammerstein, stehet ber peremtorische Bietungstermin auf ben 19. Juni b. J. Bor mittage um 10 Uhr vor. dem Deputirten Dber ganbesgerichte Rath Trieft im Conferen; Bims mer bes Dber ganbeegerichte Sebaubes hiefelbst an. Es werben baber Raufluftige aufgefor

Marienwerder, den G. Februar 1833. Ronigl. Preug. Dbers landes : Bericht.

Publifanbum, Der Rachlaß bes verftorbenen Regierunges Rath Gottgetreu, bestehend aus Bafche, Bets ten, Meubles und Sausgerath, fo wie verfchies

benen Buchern, foll in termino

ben 24. April c. am 9 Uhr Morgens gegen baare Zahlung in Courant offentlich vertauft werben, woju wir Raufluffige einladen.

Bromberg, den 2. April 1853. Ronigl. Preug. Friebensgericht.

Befanntmachung. Die ju Grabomo sub Do. 14. belegene Biertel Binter : und 40 Biertel Sommer !! !! fat, foll mit ben nothigen Birthfchafes : Ges bauben und bem Javentario von George D. J. ab auf ein Jahr im Termine.

ben 23. April c.

meiftbietenb öffentlich verpachtet werbens Bagrowiec, ben 27. Mar; 1833. Ronigl. Preu's. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Pozostałość zmarłego konsyliarza Gottgetreu, składaiąca się z bielizny, pierzyn, mebli, domowizny iakotéż rożnych książek w terminie dnia 24. Kwietnia r. b. . godzinie 9. z rana za gotową zapłatę w kurancie publicznie sprzedaną być ma, na ktory ochotę do kupna maiących zapozywamy.

Bydgoszcz, dnia 2go Kwietnia 1833.

Krol. Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie:

Gospodarstwo czynszowe pod Nrem. 14. w Grabowie położone, obeymujące około 40 wierteli zimowego i 40 wierteli latowego wysiewu z budynkami i inwentarzami, ma być od S. Woyciecha r. b. na rok ieden, w terminie dnia 23. Kwietnia r. h. publicznie naywięcey daiącemu wydzierzawione.

Wagrowiec, dnia 27go Marca 1833.

Król. Praski Sąd Pokoiu.

Publitanon m. Das abliche Gut Parlin folt nach ben befannten lanbichafelichen Bebingungen aus 6. Rai z. c. Radmittage 4 Uhr, im Lofale Einer Sochioblichen Landschafte Direction ju Brome berg offentlich auf brei Jahre von Johannis c. ab, verpachtet werben. Die Caution beträgt Grobef bei Schweg, ben 18. Didry 1833.

be Sanben, v. C. Bur Minuelicitation, binfichtlich Befchaffung ber Belleibungeftache fur bie Chauffen. Barter pro 1833, bestehend in 9 Manteln, 21 Litevfen, 21 Paar Luchhosen und 21 Filghaten, babe ich Termin auf ben 17. f. D. Bormittage in meiner Behaufung anberaumt, ju welchem

Bromberg, ben 28. Darg. 1833.

Riop Co.

Ich beabsichtige meine mir eigenthumlich jugehörige in ber Stadt Gnefen gelegene fogenannte Rawlorer Brauerei mit allen Gerathichaften aus freier Sand ju vertaufen. Brauerei fleht jest in gutem Betriebe und Abfat.

Etwanige Liebhaber bitte ich, fich bireft an mich in Dalfi bei Gnefen gu wenden.

Dalft, ben 10. Mary 1833.

Buffmann.

efanntmachung. Mit Bezug auf die Bekanntmachung vom 7. Februar c. Die Berpachtung ber Lars nowfer Muble betreffend, wird hiermit nachtraglich befannt gemacht: baf gur offentlich meifte bietenden Berpachtung ber gebachten Muble ein Termin auf ben 15. April c. auf ber Muble gu Carnowfe felbst anberaumt ift, jeder Licitant jedoch vor Zulaffung jum Bieten eine baare Caution von 200 Mtlr. ju beponiren hat.

Dominium Rrojante, bei Flatow in Westpreugen, ben 23. Marg 1833. Der Administrator Bartels.

Den 15. Mai b. J. und bie folgenden Tage bis jum 20. werden bie großen Labis fchiner Bertaufes Biefen an ber Rege, auf mehrere nach einander gehenden Jahre aus freier Die Aufnahme ber Pachtfontrafte geschieht in ber Colonie Dlimpeno bei Sand verpachtet. Luboftron, ben 24. Marg 1833. Balownice.

Das hans nebft & Morgen gutes Bartenland No. 243 beim Ronigl. Galg: Magagin, an jahrlicher Miethe 24 Rtlr., ift fogleich zu vermiethen. Maller, Balfmuller, und beffen Rinder. Bromberg, ben 28. Mar; 1853.

Florentiner Damens und Rinder-Reidstrobhute billigft bei Reinert et Thiel.

Auf meinem Gute Rlein Rapuscisto ift noch ein Wispel Sommerroggen jur Saat ju haben.

Beim Unterzeichneten find nachstehende Wohnungen, welche fogleich bezogen werben tonnen, ju vermiethen:

1) Im Mallachowiczschen großen Sause auf Rapinice Ro. 276 in ber untern Etage 2 Stuben, 2 Dachstuben, Bagenremife, Solz und Pferbestall, wie auch etwas Aders land ju Ertoffeln, einzeln ober im Gangen;

2) Im Farber Rollfeschen Daufe Rujaver Borftabt, linter Sand, 1 Stuben Rammer, Bromberg, ben 3. April 1833-Ruche.

M. B. E. George, gerichtlicher Administrator.

Die geffern Abend 5% Uhr erfolgte schwere, aber burch bie geschiefte arztliche Gulfe des herrn Regierungs und Medicinalrath Dr. Ollenroth glucklich abgelaufene Entbindung meiner lieben Frau von einent gefunden Knaben beehre ich mich gang ergebenft anzuzeigen. Der Confistorialrath Romberg. Bromberg, ben 29. Marg 1833.

# Am töblatt. Dziennik urzędowy.

Nro. 15.

Nro. 15.

Bromberg, den 12ten April 1833. Bydgoszcz, dnia 12go Kwietnia 1833

## Befanntmachung.

Se. Majestat ber Konig haben Allerhochst gu befehlen gerubet, daß ber Communals und Pos liget- Berwaltung auf bem platten ganbe und in ben tleinern Stadten ber Proving Pofen eine berander,e Einrichtung gegeben werden foll, ins bem fich bie bisherige Berfaffung als mangels baft und zwechwidrig erwiefen hat.

Im Auftrage bes Ronigl. Soben Ctaats= Dinifteriums bringe ich

- 1) die Allerhochfte Cabinergordre vom 9. b. Dr. welche die Berfaffung des Communals und Polizeiweiens für die nadiften drei Jahre provisorisch festfegt, und
- Die jur Ausführung berfelben bem Dber-Prafidenten ertheilte, von Er. Majeftat bem Adnige genehmigte Instruction nachstehend jur offentlichen Kennenig.

Begen Ausführung ber Allerhochffen Bes flimmung Gr. Majeftat werden unverzüglich Die notbigen Einleitungen getroffen werben. Unterdeffen aber bleibe bie bisherige Einrichtung unverandere besteben, und ich mache bie fammelichen herren Gutebefiger ber Proving. namentlich auf die Bestimmung ad 1. ber Allerhöchsten CabinetBorbre aufmertfam, nach

#### Obwieszczenie.

ay jaśniejszy Król raczył nakazać urządzenie w inny sposób zarządu spraw gminnych i policyinych po wsiach i w mniejszych miastach Prowincyi Poznańskiej, z przyczyny, iż dotychczasowy okazał się niedostatecznym i celowi przeciwnym. Z polecenia Król. dostojnego Ministeryi Stanu podaję ponizej do wiadomości publicznej:

- 1) Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 9. m. b. stanowiący, tymczasowo na lat 3, urządzenie spraw gminnych i policyinych,
- 2) udzieloną ku wykonaniu onegoż Na. czelnemu Prezesowi, a przez Nayjaśniejszego Pana zatwierdzoną instrukcyą-

Względem przywiedzenia do skutku Najwyższych postanowień, niezwłocznie potrzebne nastąpią rozporządzenia. sem zas pozostaje się zupełnie przy dotychczasowem urządzeniu i zwracam Jmć Dziedziców dóbr w Prowincyi uwagę, mianowicie na postanowienie pod 1. Naywyższego rozkazu gabinetowego, podług którego urząd

welcher bie Verwaltung bes Wontamts in ber bisherigen Art fortgesetzt werden soll, bis ein meuer Wont nach der Bestimmung der nachs folgenden Verordnung eingesetzt fein wird.

Berlin, ben 24. Mar; 1833.

Der Dber prafident bes Großherjoge

Slottwell.

Die von dem Staatsninisterlo in dem Berichte vom 13. v. M. dargestellten erheblischen Mangel der gegenwärtigen Polizeis und Gemeine: Verwaltung auf dem Lande und in den tleineren Städten der Provinz Posen, has ben Mich bestimmt, für die nächsten drei Jahre solgende provisorische Anordnungen zu tressen, deren Revision und Abänderung Ich Mir vorsbehalte, indem Ich das Staatsministerium zusgleich anweise, zur rechten Zeit vor Ablauf dieser Frist, über die Resultate der Einrichtung mit besonderer Nücksicht auf die unterdessen gewonnenen Fortschritte der gutsherrlichen und bäuerlichen Regulirungen, gutachtlich an Mich zu berichten:

- Die in Meiner Ordre vom 16. April 1823 ausgesprochene Verpflichtung der Gutsherren zur Verwaltung der Wontamter, foll nicht weiter fortbestehen. Jedoch soll jeder Gutsherr dieses Umt in dem bishes rigen Umfange so lange verwalten, bis ein neuer Woht nach den folgenden Bestimmungen eingesetzt sein wird.
- Die Ritterguter, Dorfgemeinen, fleinern Grabte und die zum Stande ber Landges meinen gehörigen, abgesonderten Bestiguns gen (Erpachts, Erbzinss Guter, Muhlens Erablissements und bergleichen) werden in bestimmte Bezirfe vareinigt. Jedem Besgirfe soll ein Beamter, unter dem Ramen:

wojtowski ma być w dotychczasowym spesubie sprawowanym, dopóki nowy wójt stósownie do następujących przepisow nie 20stanie ustanowionym.

Berlin, dnia 24go Marca 1833.

Naczelny Prezes W. Xiestwa Poznańskiego.

Flottwell.

Wykazane przez Ministeryum Stanu w raporcie z dnia 13. z. m. znaczne wady w teraźniejszym zarządzie spraw policyinych i gminnych po wsiach i w mniejszych miastach Prowincyi Poznańskiej, skłoniły Muio do wydania na najbliższe trzy lata następujących tymczasowych postanowień, ktorych zachowując sobie przeyżenie i zmienienie, zalecam Ministerio Stanu, ażeby Mi wcześmie przed upłynieniem tego terminu zdało wsparty opinią raport o rezultatach urządzenia z szczegolną uwagą na postępy osiągnięte tym czasem z regulacyi stosunkow między dziedzicami i włościanami.

- 1) Wyrzeczony w Moim rozkazie z dnia 16. Kwietnia 1823 obowiązek dziedzicow dobr do sprawowania urzędow wojstowskich, ustaje. Każdy jednakże dziedzie winien pełnić obowiązki tego urzędu w dotychczasowych obrębach tak długo, dopóki nowy wójt podług następujących przepisów nie zostanie ustanowionym.
- 2) Dobraszlacheckie, gminy wiejskie, mnieje sze miasta i należące do stanu gmin wiejskich, oddzielne posady (wieczystodzierzawne, wieczystoczynszowne, młyny i t. p) podzielone będą na okręgi. Każdy okrąg mieć będzie na szele ne

- Bopt, vorstehen und barin bie Function eines Bezirfes Polizeis und Communals Beamten in Meinem Namen ausüben.
- 8) Die Montsbezirke follen nach bem Maaßs flabe ber Bevolkerung abgetheilt werden und in der Regel nicht unter 2000 und nicht über 6000 Seelen enthalten.
- 4) bei ber Eintheilung follen so viel als mogslich die gegenwartigen Dominial- Abgrens jungen beibehalten und zusammenhängende Dominial-Bezirke nicht ohne die außerste Rothwendigkeit zerriffen werden.
- 5) Die Bopts werden von ber Negierung vors laufig auf drei Jahre ernannt und von bem Obers Prafidenten bestätigt.
- Denn die Regierungen qualificirte Subsiecte selbst zu wählen außer Stande sein sollten, so können sie die zu dem Wontsbezirke gehörenden Nitterguedbesitzer, Gesmeinevorsteher und abgesonderte ländliche Grundbesitzer, oder dadjenige Dominium sich zu bestellen ist, zu Vorschlägen tüchstiger Landidaten veranlassen, ohne jedoch gebunden zu seine Weise an diese Vorschläge
- Muf ben Zeitraum ber ersten brei Jahre will Ich bie ben Wohts auszuschenden Kemunerationen auf die Staatsfassen übersnehmen, behalte Mir jedoch nach dem Abslauf dieses Zeitraums die weitern Bestimsmungen vor. Jedenfalls aber bleibt die Bezirfs-Gemeine verpflichtet, für die Einstichtung eines besondern Amts-Lofals und bessen Beheizung in dem Wohnorte des Wohts, auf eigene Kosten zu forgen.
- 8) Die Functionen bes Wonts follen:
  - binfichts ber Polizei-Berwaltung alle biejenigen Gegenstände umfassen, welche bon ben bisherigen Bonts in ihren Belitten und von den Burgermeistern in:

- rzędnika pod nazwiskiem wójta, który w nim obowiązki urzędnika policyjnego i kommunalnego w Mojém imienius sprawować bedzie.
- B) Podział okręgów wojtowskich ma byś uczyniony w stósunku ludności, tak, iżby ani mniej 2000 ani więcej 6000 dusz nie zawierał.
- 4) Przy tworzeniu okręgów utrzymane był mają ile możności teraźniejsze obręby dominialne, nierozrywając będących w związku obwodów dominialnych jaktylko w nieodzownej potrzebie:
- Wojtów mianuje Regencya tymczasowena lat trzy, a Naczelny Prezes potwierdza.
- 6) Regencye, nie mając same sposobności obrania zdatnych osób, mogą polecić należącym do okręgu wojtowskiego dziedzicom dóbr, przełożonym gmin i właścicielom oddzielnych posad, lub temm Dominio, dla którego posiadłości wójt wyłącznie ma być ustanowionym, proponowanie sobie zdatnych kandydatów, bez obowiązku jednakże trzymania się, tych propozycyi.
- 7) Mieć chcę, ażeby w ciągu pierwszych 3 lat wyznaczyć się mające dla wojtów remuneracye z kass publicznych były wypłacane, zastrzegam jednakże Sobie dalsze po upłynieniu tego czasu postanowienia. W każdym zaś przypadku gmina okręgowa ma obowiązek podejmować koszta urządzenia osobnego lokalu urzędowego i opału onegoż w miejscu zamieszkania wojta.
- 8) Obowiązki wojta mają
  - a) we względzie zawiadywania policyą, obejmować wszystkie te przedmioty, któremi trudnili się dotychczasowi wojci w swych okręgach i burmistrae:

ben fleinen Stabten beforgt worben finb, und welche bem Begirfewonte, in Ges folge ber ju erlaffenden Inftruction, von ben Regierungen außerdem übertragen merben. Er ubt biefe Function in bem ibm anzuweisenben Begirte, ale Drgan ber Staatsgewalt aus, er ift bem lands rathe untergeordnet, und feinen Unords nungen find bagegen alle ju feinem Bes girfe gehorenden Rittergutobefiger, Dorfs und Stadt Gemeinen und beren Vors fieber, fo wie die abgesonderten landlis chen Grundbefiger, mit Borbehalt bes Recurfes an ben ganbrath und bie Regierung, unbedingt Folge ju leiften' schuldig.

- b) Die Gemeine-Angelegenheiten in ben zu einem Wontbezirfe gehörenden Orts-Gesmeinen, werden von ihrem bisherigen Borsteher, Schulzen und Bürgermeisstern, nebst ihren Beigeordneten auch ferner verwaltet, die Controlle bieser Berwaltung liegt aber den Wonts ob.
- Die Gemeine-Angelegenheiten bes gans gen Bezirks leitet der Wont nach der ihm deshalb zu ertheilenden Justruction, er ist aber verpflichtet, bei der Vertheis lung von Gemeine-Abgaben und bei sols chen Beschlussen, welche das Gemeines wesen des ganzen Bezirks betreffen, die Rittergutsbesitzer, die Vorsteher der selbstständigen Ortsgemeinen und die abs gesonderten ländlichen Grundbesitzer, als Repräsentanten des ganzen Bezirks, zus zuziehen.
- 9) Die Borfteher ber einzelnen Ortogemeinen werben:
  - in ben kleinen Stabten, so wie in ben hinsichts ihrer Eigenthums Berhaltnisse regulirten kandgemeinen, von den darin belegenen selbstständigen Grundbesigern und Gewerbetreibenden, nach der des halb zu erlassenden Instruction unter dem Borsige des Woots auf sechs Jahre

w małych miastach, i które wojtowi okręgowemu prócz tego stosownie do wydeć się mającej instrukcyi, przes Regencye poruczone będą. nywa on te obowiązki w powierzonym mu okręgu, jako organ Władzy rządowej, jest podrzędnym Radzcy Ziemiańskiemu, a jego natomiast rozporządzeń winni bezwarunkowo dopełniać wszyscy należący do jego okregu własciciele dobr szlacheckich, gminy wiejskie i miejskie i ich przołożeni, tudzież posiedziciele oddzielnych włości, z zastrzeżeniem rekursu do Radzcy Ziemiańskiego i do Rogencyi.

- b) Interesami gminnenii w należących do okręgu wojtowskiego gminach miej scowych, zawiadywać będą i nadal dotych zasowi ich przełożeni sołetysi i hurmistrze z przydanemi im do pomocy osobami lecz kontrola nad tym zarządem do wojtów należy.
- c) Sprawami gminnemi całego okręga kieruje wojt stósując się do instrukcyi, która mu będzie udzieloną; wienien on jednakze do rozkładania danin gminnych i do uchwał, dotyczących interesu kommunalnego całego okręgu, przywoływać dziedziców dobe szlacheckich, przełożonych udzielnym gminom miejscowym i posiedziciel oddzielnych włości, jako reprezentantów całego okręgu.
- Przełożeni pojedyńczych gmin miejsce wych będą:
  - a) w małych miastach, tudzież w gmłnach wiejskich, we względzie ich stosunków własności uregułowanych, przez osiadłych w nich udzielnych właścicieli nieruchomości i procedernikow, stósownie do wydać się mającej w tej mierze instrukcyi, pod

gewählt und dem kandrathe prafentirt. Die jesigen auf Lebendzeit angestellten Burgermeister in kleinen Stadten wers den jedoch beihehalten, bis ihre Dienstsentlassung oder Pensionirung im vorgesschriebenen Wege erfolgt. Ueber die Candidaten zu den Dorfschulzen- Alemtern erfordert der kandrath zuvörderst das Gutachten der Gutsherrschaft und besstätigt sie, wenn er sie qualificirt sins det. Die Bestätigung der städtischen Burgermeister bleibt auch ferner der Regierung überlassen;

- b) in ben noch nicht regulirten Dorfgemeis nen wählt die Guesherrschaft den Schuls gen und sucht die Bestätigung bei dem Landrathe nach, der diese ebenfalls zu versagen befugt und verpflichtet ist, wenn er gegen die Tüchtigkeit des pras sentirten Individuums erhebliches Bes denken trägt;
- e) das Schulzens Amt foll jeder bagu ause ersehene Sinwohner, der eine Vormunds schaft gesetlich nicht ablehnen darf, auf brei Jahre anzunehmen und zu verwals ten verpflichtet sein. Es muß ihm jesboch auf sein Verlangen von der Ortes gemeine nicht nur für nothwendige baare Auslagen Ersaß, sondern auch für seine Mühe eine angemessene Remuneration, welche nöthigenfalls die Regierung zu bestimmen hat, gewährt werden.

Die Bestellung von Schulzen in ben nicht regulirten Dorfgemeinen folcher Gutsberren, beren ständische Rechte durch Meine Verordsnung vom 26. Dezember 1831 wegen ihrer Theilnahme an bem Aufstande in Polen suspendirt worden sind, fällt während ber Dauer dieser Suspension dem Landrathe des Kreises zu.

Der Obersprafibent ber Proving Posen ist mit Aussührung bieser Verordnung nach Maaßgabe ber hierbei juruckerfolgenden Instruction, welcher Ich Meine Genehmigung ertheilt habe, beauftragt. prezydencyą wojta na lat sześć oblerani i Radzcy Ziemiańskiemu przedstawiam. Wszakże terażniejsi ustanowieni na całe życie burmistrze w mażych miastach zostaną utrzymani, dopoki ich uwolnienie od obowiązków
lub pensyonowanie na przepisanej drodze nie nastąpi. Względem kandydatów na urzędy sożtysow wiejskich zasięga Radzca Ziemiański nasaroprzód
opinii dziedziców dóbr i potwierdza
ich po przekonaniu się o ich zdatności. Burmistrzów miejskich potwierdza i nadal Regencya;

- b) w nieuregulowanych ieszcze gminach wiejskich obiera dziedzie sołtysa i wnosi o potwierdzenie do Radzcy Ziemiańskiego, który je odmowić jest mocen i obowiązany, skoro ma ważne powody powątpiewania o zdatności osoby przedstawionej;
- c) urząd sołtysa, obowiązanym jest każdy wybrany do tego mieszkaniec, niemo gący prawnie wymowić się od opieki na lat trzy przyjąć i sprawować. Jednakże na jego żądanie gmina miejscowa nie tylko winna mu wynagradzać podjęte konieczne wydatki, ale téż dawać za jego fatygę stósowną remuneracyą, ktorą w razie potrzeby Regensya ustanowi.

Ustanowienie sostysów w nieuregulowanych gminach wiejskich takich dziedziców, których prawa stanowe ustawą Moją z
dnia 26. Grudnia 1851 z powodu należenia
do powstania w Polsce zostały zawieszone,
służy, przez czas trwania téj suspensyi, Radzcy Ziemiańskiemu Powiatu.

Naczelny Prezes Prowincyi Poznańskiej ma sobie poleconém wykonanie tej ustawy stosownie do przyłączonej tu na powrót instrukcyi, którą zatwierdziłem, s Das Staatsministerium aber hat für die gleichzeitige Bekanntmachung dieser Berordnung und der Justruction burch die Zeitungen und Umtsblatter der Proving Sorge zu tragen.

Berlin, ben 9. Mar; 1833.

(geg.) Friedrich Wilhelm-

Un bas Staatsminifferium...

Instruction

jur Ausführung ber Allerhochnen Cabineteorbre vom 9. Mari b. 3. wegen Einrichtung ber Polizei, und Communal Berwaltung in ben Landgemeinen und ben fleinen Stadten ber Broving Bosen,

3 u SS. 2 3 und 4.

Bei ber Abgranzung ber Wontbezirke ift wee niger auf bie Bahl ber Gingefeffenen Ruckficht su nehmen, als auf bie geographischen, ges werblichen und andern Verhaltniffe, welche eis ner folden Berwaltung Bedeutung und Wichs tigkeit geben; inebesondere gilt bies von den fleineren Stabten, deren Butheilung zu einem Wontbegirf in ber Absicht von feiner Geelens gabl abhängig gemacht worden ist, damit die Degierung prufen fann, ab fich biefelben mehr zu einem Bestandtheile einer Begirfes Gemeine, ober mehr zu einer Absonderung von derfelben eignen. Die Beibehaltung ber Dominial=Begirfe ift fowohl in abministrativer binficht, als wegen ber in vielen Gallen bestehenben privats rechtlichen Verhaltniffe, in welchen bie Ginges feffenen eines folden Begirts ju einander und ju bem Dominium feben, fehr munichens werth, und es wird baher auch in mehreren Fallen rathfam fein, einzelne Dominien von bedeutendem Umfange zu einem fur fich beftes benden Wontbegirf zu bestimmen.

Bei ber Eintheilung ber Bezirfe wird ber Landrath anzuweisen sein, fich bes Beistandes ber Kreid-Deputirten und anderer umfichtiger.

Ministerium Stanu starać się będzie o równoczeme ogłoszenie téj ustawy i instrukcyi przez gazety i dzienniki urzędowe Prowincyi.

Berlin, dnia 9go Marca 1833,

Fryderyk Wilchelm.

Do Ministeryum Stanu.

Justrukcya

w celu wykonania Naywyższego rozkasu gabinetowego z dnia 9. Marca r. b. stanowiącego urządzenie zarządu policyinego i kommunalnego w gminach wiejskich i małych miastack Prowincyi Poznańskiej.

Do SS. 2. 3. i 4.

Przy zakreślaniu okręgów wojtowskich mniej uważać należy na liczbę mieszkańców jak na geograficzne, procederowe i inne stosunki, ktore takiemu zarządowi znaczenie i ważność nadają; w szczególności rozumi się to o mniejszych miastach, których wcielenie do okregu wojtowskiego dla tego do pewnej liczby dusz nieprzywiązano, ażeby Regencya rozpoznać mogła, czyli się więcej uwłaściwiają do składania części gminy okręgowej, lub więcej do oddzielenia ich od tejże. Utrzymanie obwodów dominialnych jest nader pożądaném, tik we względzie administracyinym, jakotéż dla zachodzących, w wielu przypadkach prywatnych stósunkow prawnych, w których mieszkańcy obwodu takowego względem siebie i względem dominium zostają, i dla tego też w wielu przypadkach trzeba będzie, z pojedyńczych dominiów znacznej rozległości, oddzielny tworzyć okrąg wojtowski.

Przy oznaczaniu okręgów wypadnie polecić Radzcy Ziemiańskiemu, ażeby użył pomocy Deputowanych powiatowych i innychKreis. Eingesessenen zu bedienen. Auch bleibt es ber Regierung, unter vorausgesetzer Jusstimmung des Obers Prasidenten, überlassen, das Gutachten der Kreisstände über die gestroffene Eintheilung einzuholen. Jedenfalls aber ist die Genehmigung des Obers Prasidensten zu der Eintheilung erforderlich.

#### 3 u S. 5.

Die von der Regierung bestellten Wonte werden als Staatsbeamte von dem Landrath in Sid und Pflicht genommen, und von der Regierung mit einer Bestallung für die Dauer ihrer Amisfunction versehen.

Die Regierungen find verriflichtet, bei ber Auswahlund Beitellung eines Wonts vorzugs: weife auf Grundbesitzer bes Begirts, in beven Ermangelung aber auf wohlgediente und gu folden Acmtern geeignete Difigiere, Feldwebel und Unteroffigiere Ructficht zu nehmen. Auch fonnen bieje Memter Burgermeiftern in ben jum begut gehörigen Stadten und andern Personen übertragen werden, welche die Regies rungen zu Berwaltung folder Stellen für tuchig erachten. In allen Gallen aber bat fich die Regierung gu überzeugen, baß die Bes sinnungen des zu Wählenden den Pflichten der Er. Majestat dem Konige schuldige Treue und Ergebenheit entsprechen. In der Regel wird eine solche Qualification erfordert, welche ein Burge meifter in einer mittlern Ctabt bedarf.

Die Kenntnis der deutschen, als der Lans bessprache, so weit sie zu schriftlichen Berhands lungen und zur Erstattung von Berichten ers sorderlich ist, wird als unerläßtsch vorbedungen; die der polnischen im gleichen Maaße in deus jenigen Tezirken, worm diese Nationals Sprasche vorherrichend ist. Bei der Andwa'l von Grundbessigern kommt es auf die Qualität des Grundbessiges nicht an. Es sind sowohl Nitters gutsbesiger als Erbpächter und in ähnlichen Verhältunsen stehende Grundbesiger, so wie Witsglieder von Dorfs und Stadtgemeinen zu bestücksichtigen. Hinsichts dersenigen Subjecte,

rostropnych mieszkańców powiatu. Możę także Regencya z zastrzeżeniem przychylenia się Naczelnego Prezesa, zażądać opinii Stanów powiatowych względem wygotowanego podziału. Na każdy zaś przypadek potrzebném jest zatwierdzenie podziału przez Naczelnego Prezesa.

#### Do S. 3.

Ustanowieni przez Regencyą woyci wykonają jako urzędnicy rządowi przed Radzcą Ziemiańskim przysięgę i otrzymają od Regencyi patent na czas trwania ich urzędu.

Regencye są obowiązane, wybierając i nstanawiając wojta, mieć szczególniej wzgląd na właścicieli gruntowych w okręgu, w niedostatku zaś tych, na oficerów, feldweblów i podoticerów, którzy się w służbie dobrze sprawowali i zdatność do takowych urzędówposiadają. Mogą także urzędy te być powierzonemi burmistrzon w należących do okregu miastach i innym osobom, które Regencye do sprawowania takowych posad uznają być zdatnemi. We wszystkich zaś przypadkach powinna się Regencya przekonac, iż sposób myślenia mającej być wybra. ną osoby odpowiada obowiązkom winnej Nayjasniejszemu Krolowi wierności i uległości. Pospolicie wymaga się takiéj kwalifika. cyi, jaka burmistrzowi w średniem mieście jest potrzebna.

Znajomość języka niemieckiego, jako języka krajowego, o ile jest potrzebnym do piśmiennych czymości i do zdawania rapportów stanowi się za nieodzowny warunek; w rownym stósunku znajomość języka polskiego w tych okręgach, w ktorych tym językiem narodowym większość mowi. Przy wybieraniu właścicieli gruntowych niemważa się na naturę posiadłości gruntowej. Należy mieć wzgląd tak na właścicieli dobr szlache ckich jakotéż na dzierzawców wieczystych i na zostających w równych stósunkach posiedzicieli gruntowych, tudzież na członki

welche weber zu biefer Rlaffe, noch zu ben Ofsstieren, Feldwebeln und Unteroffizieren gehosen, find die Regierungen an die gesetlichen Borschriften wegen der mit Unsprüchen auf Anstellung versehenen Personen des Militairs und Civils Standes nicht gebunden; doch ist bei gleicher Qualification den versorgungsberechtigsten Individuen der Borzug zu geben.

3u S. 6.

Wenn die Regierungen von der ihnen ersthellten Befugniß, die Mitglieder der Bezirkssemeine zu Vorschlägen von Candidaten aufzusfordern, Gebrauch machen, so bedarf es dazu keiner besondern Versammlung der Repräsenstanten dieser Gemeine, vielmehr genügt es, wenn der Landrath, oder ein anderer von der Regierung bestellter Commissarius, dieselben schriftlich oder mündlich zu solchen Vorschlägen veranlaßt und diese, mit seinem Gutachten besgleitet, der Regierung einreicht.

34 6. 7.

Die ben Wonts zu bewilligende Remunes ration nach ben individuellen Berhaltniffen jes bes Begirfs abzumeffen, bleibt ben Regieruns gen vorbehalten. Bei ber Gestellung von Grunds befigern aus bem Begirf wird es in ben meiften Rallen nur barauf antommen, benfelben eine angemeffene Entschädigung fur bie mit ber Berwaltung des Amte verbundenen Roften und Berfaumniffe gu gemabren, indem es fich von bem Gemeinfinn folder Manner erwarten lagt, baff fie das ihnen aus befonderm Bertpauen übers tragene Umt als Chrenfache betrachten und bes banbeln werben. Den Wohnort bes Wonte, infofern biefer nicht ju biefer Rlaffe ber Grunds befiger gehort, haben bie Regierungen möglichft in ber Diete bes Begirts gu bestimmen, babet jeboch barauf Rudficht ju nehmen, baf bas ibm bon ber Gemeinbe ju gemabrenbe Umres Lotal in feinem Bohnort ohne befondere Schwies rigfeiten ermittelt werden fann.

3u J. 8.

Es wirb nicht fur nothwendig erachtet, die spiegiellen Berpflichtungen des Wonte, als Bermalter ber Polizei-Angelegenhelten seines Bes

gmin wiejskich i miejskich. Co do osób, nienależących ani do tej klassy, ani do oficerów, feldweblów i podofficerów, nie mają Regencye obowiązku trzymać się przepisów prawnych wydanych względem osób stanu wojskowego i cywilnego, którym służy prawo do umieszczenia na jakiej posadzie, przy równej jednakże zdatności należy dawać pierwszeństwo uprawnionym do zaopatrzenia osobom.

Do 6. 6.

Skoro Regencye robią użytek z udzielonej im mocy używania członków gminy okręgowej, ażeby proponowali kandydatów, nie potrzeba oddzielnego tym końcem zebrania się reprezentantów tej gminy, owszem dosyć jest, gdy Radzca Zien ański lub inny przez Regencyą wyznaczony Kommissarz zażąda od nich na piśmie lub ustnie takowych propozycyi i te, z opinią swoją. Regencyi poda.

Do J. 7-

Oznaczenie dla wojtów remuneracy! w miarę individualnych każdego okręgu stó. sunków zostawia się Regencyom. ustanowienia na ten urząd właścicieli gruntowych z okręgu, zależeć najczęściej będzie tylko na stosownem wynagrodzeniu ich za połączone z sprawowaniem urzędu koszta i stratę czasu, spodziewać się bowiem można po obywatelskiej tych mężów gorliwości, iż powierzony im z szczególnego zaufania urząd jako rzecz honorową uważać i traktewać będą. Miejsce zamieszkania wojta, skoro tenze nie należy do klassy téj właścicieli gruntowych, powinny Regencye ile możności przeznaczać w środku okręgu, mając jednakże wzgląd na to, ażeby mający mu być danym przez gminę lokal urzędowy w miejscu jego zamieszkania mogł być bes zbytnich trudności wynalezionym.

#### Do S. B.

Nie uważa się za rzecz konieczną, wyliczać szczegołowe obowiązki wojta, jako zawiadowcy spraw policyjnych jego okręgo:

stife, aufjugablen; es genagt vielmehr baran ben Umfreis feiner Amespflichten burch bins weifing auf die den bisherigen Bonte jugewies fenen Functionen, als Drgan der vorgefegten Staatebehorden ju bezeichnen. Dem Dber-Pras fibenten liegt es ob, burch bie Regierungen ber Proping genauere Infernetionen für bie Polizeis Bermaliung, fo wie fur bie Mitwirfung ber Bonts bei ber Erhebung ber landesberrlichen Steuern ausarbeiten gu laffen, biefelben nach eingeholter Genehmigung ber betreffenden Die nifterien gu beftatigen und biernachft publigiren m laffen. Die Pefugnif und Berpfuchtung bes Bonts, Polizei Contraventionen in feinem Bes girte gu feiner Cognition gu gieben, bie von ibm abjufaffenben Gtraf Defolute aber bem lands rathe jur Deftatigung einzureichen und feine Autorisation jur Bollftreckung ber Etrafen einpubolen, wird barin ausbructlich aufgenehmen fein. Fur Die gur Bollftrectung von Freiheites strafen erforderlichen Location ift jede Ortoues meine ben Befegen gemäß zu forgen verpflichs tet. Gie mag fich aber beshalb mit andern Gemeinen beffelben Begirfs vereinigen.

hinfichts ber Gemeine & Berwaltung ift ber Gesichespuntt festzuhalten, baf die Getbfts Randigfeit jeder Ortsgemeine in der Corge für ihre Gemeine: Angelegenheiten fo viel als mogs lich erhalten und befordert werde. Da es noch nicht für angemeffen erachtet werben tann, gegenwartig fchon eine formliche Bemeine: Ordnung fur die Proving Pofen aufzus Rellen, Diefer Zeitpunft vielmehr erft nach bes endigung ber gutsherrlichen und bauerlichen Regulirungen, und wenn fich ber Ginn für Die Gemeine, Angelegenheiten mehr ausgebildet haben wird, einereten fann, fo ift bie gegens wartige, theils burch gefenliche Beffimmungen und theils burch bas herfommen begrundete Berfaffung ber Ortegemeinen in ber Bermals tung ihres Sauthales beigubehalten, und uns terbeffen bas Augenmert barauf gu richten, Die im laufe der Zeit fich ergebenden Berbefferuns gen forgfaltig ju beachten, und nach bem Bers fauf ber nachften feche Jahre bie Redaction einer bollftanbigen Gemeines Dronung gu vers

dosyć owszem jest, oznaczyć zakres jego powinności urzędowych przez odwołanie się na wskazane dotychczasowym wojtom funkcye, jako organu zwierzchniczych Władz rządowych. Do Naczelnego Prezesa należy, azeby kazał wypracować przez Regencye Prowincyi dokładniejsze instrukcye względem zarządu policyjnego tudzież względem społdziałania wojtow przy poborze podatkow publicznych, takowe po uzyskanej approbacyi właściwych Ministerstw. zatwierdził i następnie ogłosić kazał. Prawo i obowiązek wojta do rozpoznawania kontrawencył policyinych w jego okregu, podawania ułożonych przezen rezolntow kar Radzcy Ziemianskiemu do potwierdzenia i wyjednania jego autoryzacyi do spełnienia kar, należy w tej instrukcyi wyraźnie opisać. O potrzebne lokalności do spełnienia kary aresztu czyli więzienia każda gmina według przepisów Moze się prawa starać się jest obowiązaną. jednak utożyć w téj mierze z innemi gminami tegoż okręgu.

Co do zarządu kommunalnego, staraż się należy o utrzymanie i ułatwianie ile można samodzielności każdej gminy miejsco+ wej w zaradzaniu kommunalnym jej inte-Gdy nie można jeszcze uznać za rzecz stosowną, sby już teraz ułożyć formalną ordynacyą kommunalną dla Prowin• cyi Poznańskiej, pora owszem ta dopiero po ukończeniu regulacyi między dziedzicami I włościanami i po większem wykaztałceniu się wy brażeń o sprawach kommunalnych nastąpić może, zaczem należy teraźniejez4 już to postanowieniami prawnemi, już zwy+ czajem upoważnioną organizacyą gmin miejscowych w zarządzaniu ich majątkiem zatrzymsć, tym czasem zaś troskliwą zwracać uwagę na polepszenia, jakie w postępie czasu spostrzedz się dadzą, i po upłynieniu naybliżezych lat sześciu zająć się uprojektowaniem redakcyi zupełnego regulaminu kom munalnego. Tymczasem dosyć będzie względem warunkow potrzebnych dla ważności suchen. Unterbessen wird es genügen, über die zur Gultigkeit eines Gemeinebeschlusses ers forderlichen Bedingungen, so wie über das Aufsichtsrecht der Staatsbehörden in Betress des Gemeines Vermögens, die Vorschriften des allgemeinen Landrechts, und Hinsichts der Wahlen der Ortsgemeines Vorsteher, die Besstimmungen der vorliegenden Allerhochsten Casbinets Ordre vom 9. d. M. zu befolgen, wos rüber der Ober präsident den Regierungen noch eine besondere Instruction ertheilen wird.

Rach welchem Maagstabe bie ju ben Bes barfniffen ber Ortegemeinen erforderlichen Beis trage aufzubringen find, tann hiernach ebens fallt ber Befchlufinahme jeder Gemeine, unter bem Borbchalt bes Returfes bei Pragravas tionsbeschwerben an ben Bont, ben Landrath und bie Regierung, überlaffen bleiben. Sinfichte ber Geldbeitrage fur ben Wontbegirt ift der bisberige Maafftab gur Bertheilung von refp. & auf bie Diffiara und bon & auf bie Mauchfangoffener bis jum Erlaß einer anders meiten gefettlichen Bestimmung beigubehalten; auch bleiben die bieberigen Berpflichtungen ber Wontegemeinen jur Unterhaltung ber Urmen, to wie jur Befferung ber Strafen und Bege fo lange bestehen, bis biefelben durch die ju ers martende Gefetgebung über diefe Gegenftanbe abgeandert werden. Die schon in der Erfuls lung begriffenen Berbindlichfeiten biefer Art perbleiben ben bieberigen Bontebegirfen.

Die Provinzials Behörden haben darauf zu halten, daß die hinsichts ihrer Eigenthumss Berhaltniffe noch nicht regulirten Gemeinen gleich nach erfolgter Regulirung in den vollen Besit ihrer Communals Rechte treten und dann auch zur eigenen Wahl ihrer Schulzen schreiten.

Berlin, ben 13. Marg 1833.

Konigl. Staats Miniferium. (gez.) Friedrich Wilhelm, Kronpring. Frbr v. Altenstein. v. Schuckmann. Gr. v. Lottum. Gr. v. Bernstorff. v Zacke. Maaß sen. Frbr. v. Brenn. v. Rampp. Mubler. Ancillon,

uchwał gminnych, równie jak względem prawa dozorowania przez Władze rządowe majątku kommunalnego trzymać się przepisów Powszechnego Prawa krajowego a co do wyborn przełożonych gmin miejscowych postanowień Najwyższego rozkazu gabinetowego z dnia 9 m. b, względem czego Naczelny Prezes udzieli jeszcze oddzielną Regencychi instrukcyą.

#### Do J. 9.

Podług jakiego stósunku zbierane być mają składki na potrzeby gmin miejscowych zostawić równicz można uchwałom każdej gminy, zachowując, na przypadki zażalen o przeciążenie, rekurs do wojta, Radzcy Ziemiańskiego i Regencyi. We względzie skła. dek pieniężnych dla okręgu wojtowskiego, trzymać się należy dotychczasowej miary rozkładu resp. 3 na ofiare i 4 na podymne, dopóki nie wyidzie inne prawne postanowienie; pozostają także w swej mocy dotychczasowe obowiązki gmin wojtowskich do utrzymywania ubogich, tudzież do naprawiania traktów i dróg, tak długo, dopoki ich wyiść mające ustawy względem tych przedmiotów nie zmienią. Będące już w wykonaniu obowiązki tego rodzaju pozostają przy dotychczasowych okregach wojtowskich.

Władze prowincyalne dopilnują, ażeby gminy nieuregulowane jeszcze pod wzglą-deni stosunkow własności swej, weszły zaraz po ukończonej regulacyi w zupełne posiadanie swych praw kommunalnych, a potem też do własnego wyboru swoich sołty-

now przystąpiły.

Berlin, dnia 13go Marca 1833.

Król. Ministeryum Stanu. (podp.) Fryderyk Wilchelm, X. następca tronu.

Baron Altenstein. Schuckmann, Hr. Lottum. Hr Bernstorff. Hake. Maassen. Baron Brenn. Kamptz. Muchler. Ancillon. Begen ber in Marienwerder unter bem Citel ,, lande mirthichaftliche Mittheilungen" erscheinenden Beitichrift.

Bei Johann Beinrich Mifefch in Mariens werber erscheint unter bem Titel:

"landwirthschaftliche Mittheilungen" eine Zeitschrift, die von einem Vereine theoretls scher und praktischer Laudwirthe herausgegeben wird und gemeinnütig zu werden verspricht.

Alle 14 Tage erscheint bavon ein holber Bogen, nach Bedürfniß auch mit lithographies ten Zeichnungen verseben. Man pranumerirt bei dem Berleger so wie in allen Buchhands lungen halbjährlich mit 22 fgr. 6 pf., bei allen Königlichen Vostamtern bagegen mit einem fleis arn Portos Aufschlage.

Ich mache auf biefe Zeitschrift hiermit unter bem hinzufugen aufmerksam, daß mehtere kandrathe mit einem Probeblatte verseben und veraulaßt sind, die Subscription in die Bege zu leiten.

Pofen, ben 3. Mary 1833-

Der Dbers Prafibent bes Großherzogs

Im Auftrage Zenter. Względem pisma periodicznego w Kwidzynie pod tytułem: "wiadomości o gospodarstwie wiejskim wychodzącego.

Jana Henryka Mikesch w Kwidzynie wychodzi pod tytułem:

"wiadomości o gospodarstwie wiejskim"
pismo periodiczne, które przez Towarzystwo teoretycznych i praktycznych gospodarzy wiejskich wydawane bywa, i obiecuie być powszechnie użyteczném.

Co 14 dni wychodzi pisma tego pół arkusza, opatrzonego według potrzeby w litografowane rysunki. Prenumentie się u wydawcy iakoteż w wszystkich księgarniach połrocznie w ilości 22 śgr. 6 fen., u wszystkich Król. Urzędów pocztowych zaś z małym naddatkiem portorii.

Na pismo to periodiczne zwracam ninieyszém uwagę z tém namienienieni, że niektórzy Radzcy Ziemiańscy opatrzeni są w pismo takowe na probę i odebrali polecenie, aby subskrypcyą otworzyli.

Poznań, dnia 3go Marca 1833.

Naczelny Prezes Wielkiego Xiestwa Poznańskiego.

W poruczeniu Zenker.

Befanntmachung.

In einzelnen Fallen haben sich Eingesessene ber Proding an mich mit dem Antrage gewandt, ihre Anachdrigen, die mit den polnischen Trupsin in Russische Gefangenschaft gerathen und sin das Innere des Reichs abgeführt worden Roes es sellsand, das jene Individuen dem Fung in Antrag gebracht und von der Raiserstich Russischen Regierung gewährt worden. Es ist möglich das sich dergleichen Personen

Obwieszczenie.

dali się w pojedyńczych przypadkach mieszkańcy Prowincyi do mnie, aby krewnych ich, którzy się z woyskiem polskiem w niewolą Rossyiską dostali i wgłąb krajn zaprowadzeni zostali, jako poddanych tutejszych reklamować. Gdzie udowodnione było, że individua te do Państwa Pruskiego należały, uczyniony został wniosek o uwolnienie ich, co też z strony rządu Cesarsko-Rossyiskiego nastąpiło. Podobieństwem iest, że się tympodobne osoby ieszcze w niewoli.

Longic Congle

ohne daß ihre Entlassung bis jest in Antraa ges brachtworden ist. Ich fordere daher alle Einges sessen ber Provinz, deren Angehörigen sich in jener Lage befinden, auf, mir die Ramen und Berbaltniffe berselben schleunigst bekannt zu machen, um die erforderlichen Einleitungen wegen ihrer Reklamation zu ereffen. Es ift aber nothwendig, daß sedem Antrage dieser Art

- eine genaue Bezeichnung bes Ramens, bes Geburtsortes und aller Verhältniffe beigefügt wird, aus welcher die Eigens schaft bes zu Neflamirenden als Preußis scher-Unterthan hervorgeht,
- muß der Truppentheil, in welchem er ges bient, so wie Zeit und Ort seiner Gefans gennahme so genau als möglich angegeben und der Ort benannt werden, an welchem er jest gefangen gehalten wird.

Um alle zeitraubende Rückfragen zu versmeiben, sind diese Antrage den betreffenden herrn Landrathen vorzulegen, welche ich hiers durch auffordere, die oben bezeichneten Angaben zu prüfen und geeigneten Falls zu bestätisgen, die Antrage sodann schleunigst an mich einzuschicken und sich dabei gleichzeitig darüber zu außern, ob der Retlamation von irgend einer Seite ein Bedeusen eutgegentrete.

Alle die bei diefer Angelegenheit berheiligt find, fordere ich übrigens auf, ihre Anerage schleunigst und spätestens in den nächsten sechs Wochen au mich gelangen zu laffen, indem fich bei langerer Berzogerung ein gunstiger Erfolg ber Reslamation nicht mehr erwarten läßt.

Berlin, am 30. Mar; 1833.

Der Oberprafibent bed Grofhers thums Pofen.

Rossyiskiéy znaydnią, nienczyniwszy dotych czas wniosku o ich uwolnienie. Wzywam zatém wszystkich mieszkańców Prowincyi, których krewni w tém położeniu się znaydnią, aby mnie o nazwiskach i stosunkach tychże spiesznie zawiadomili, w celu przedsięwzięcia potrzebnych środków względem ich reklamacyi. Potrzebną iednak iest rzesczą, aby do każdego wniosku rodzaju tego

- dokładne wymienienie nazwiska, mieysca urodzenia i wszystkich stósunków dołączone było, z któregoby się właeność reklamować się maiącego iako poddanego pruskiego okazywała,
- 2) musi być oddział woyska, w którym służył, iakotéż czas i mieysce wzięcia go w niewolą dokładnie nie możności wskazane, tudzież mieysce nazwane, w ktorem teraz w niewoli trzymany iest.

W celu uniknienia wszelkich czas zabierających zapytań, przełożone być mają wnioski te właściwym Jchmość Radzcom Ziemiańskim, ktorych ninieyszem wzywamą aby powyżey wymienione podania rozpoznawali i w właściwym przypadku zatwierdzalię poteni ninie wnioski przesłali, i zarazem się w tey mierze wysłowili, czyli przeciw reaklamacyj z jakicykolwiek strony wątpliwość zachodzi.

Wreście wzywam wszystkich udział przy okoliczności tey maiących, aby wnioski swe spiesznie i naypóźniey w następnych sześciu tygodniach do mnie podali, gdyż się przy dłuższem opuźnieniu pomyskiego skutku reklamacyi spodziewać więcey nie można.

Berlin, dnia Sogo Marca 1833.

Naczelny Prezes W. Xiestwa Poznańskiego.

Flottwell.

## Berfügungen der Königl. Regierung. Urządzenia Krol. Regencyi.

40 Februar L

Begen Aufchaffung von Bloden für Bet, und Soule

In Folge unferer Befanntmachung Dom 11. Detober 1830, Amreblatt für 1830 Drs. 46 Seite 841 - 843, haben im Rreife Bromberg burch bie thatige Mitwirfung bes Canbrathlis den Ames bereits 36 Gemeinben, namentlich: Die In

- 1) Althoff.
- 2) Bugtomo,
- 5) Grubleborff.
- 4) Carolemo.
- 5) Diibno,
- 6) Gruf Dombrowo,
- 7) Rlein Dombrowo.
- 8) Goecirabi,
- 9) Reu Glinfe,
- 10) Rieder's Gondeca
- 11) Rabott,
- 12) langenau.
- 13: Lochomo.
- 14) Rlein Louet,
- 15) Luczmin,
- 16) Mafowardt.
- 17) Ditoromo,
- 18) Priniubie,
- 19) Prenby,
- to) Palci
- ai) Colonie Prondy,
- 20) Schuliger: Dolland,
- 03) Riein Chittmo,
- 14) Gallnow,
- 95) Stronno,
- 26) Trjebin,
- 27) Erwicinu,
- 18) Erjecierviec,
- 19) Erjementowo,
- So) Bisfittno,
- Si) Biendomuo,

40 z Lutego I.

Waględem zahupienia dawonów dla domów dlitwy i sskólnych.

skutek obwieszczenia naszego z dnia 11. Października 1830, Dziennik urzędowy na rok 1830 Nr. 46 stron. 841-843. zakupiło w Powiecie Bydgoskim za czynnem przyłożeniem się Urzędu Radzco-Ziemiato skiego 36 gmin, mianewicie gmina

- a) Stary dwor.
- 2) Buszkowo,
- 3) Brühlsdorff,
- 4) Karolewo,
- 5) Dzidno,
- 6) wielka Dombrowa
- 7) mała Dombrowa,
- 8) Gościeradz,
- 9) Nowe Glinki,
- 10) Dolny Gondecz
- 31) Kabott,
- 12) Langnowo,
- 3) Lochowo,
- 34) Maty Łońska
- 15) Luczmin,
- 26) Makowarsk,
- 17) Ottorowo,
- 18) Przyłubie,
- 19) Prondy,
- so) Palcz,
- 1) Kolonia Prondy,
- 90) Holenderya Szulle,
- 43) Male Sittno,
- 84) Salno,
- 15) Stronno.
- 26) Trzebin,
- 27) Tryszczyn,
- 28) Trzeciewiec,
- 29) Trzementowo,
- so) Wiskitno,
- \$1) Wiensowne,

30) Bubgnnet,

33) Rlein Wierzchucin,

54) Bilcze,

35) Gorgnn und

siferne Glocken von resp. 68 und 61 Pfund schwer, zu dem Preise von resp. 5 Relr. 10 fgr. 7 pf. und 4 Atlr. 28 fgr. 2 pf. für ihre Schulen angeschafft, um die Zeiten der Schule, öffentlicher Feierlichseiten und sonstiger Angeles genheiten der Gemeinden verfündigen zu lassen. Wit besonderem Wohlgefallen erkennen wir den guten Sinn, den die Gemeinden hierdurch an den Tag gelegt haben, belobend an, und wünsschen, daß recht bald noch mehrere Landgemeins den auch in den andern landrächlichen Kreisen unsers Departements diesem guten Beispiele solgen mögen.

Bromberg, ben 16. Mary 1853.

Abtheilung bes Innern.

32) Windzynek,

53) Maly Wierzchucin,

34) Wilcze,

55) Gorzyn i

36) Ciele,

żelazne dzwony, resp. 68 i 61 funtów elęż-kie, za cenę resp. 5 tal. 10 śg. 7 fen. i 4t. 28 śgr. 2 fen. dla swych szkół, aby o czasie szkoły, publicznych uroczystościach i innych okolicznościach gminy dać znać. Z szczególnieyszem ukontentowaniem i z poshwałą uznaiemy dobrą myśl, którą gminy przez to okazały, i życzemy, ażeby w krótce i inne gminy w innych Powiatach Departamentu naszego ten dobry przykład naśladowały.

Bydgoszcz, dnia 16go Marca 1833.

Wydział spraw wewnętrznych

## Personal=Chronik.

Der bisherige Vicar, herr Simon Kubicklin Orchowo, zum Pfarrer zu Grzybowo im Kreise Gnesen.

2429 Januar I.

Der Schullehrer Rehlaff gu Mieczfomo, bei Erin, als interimistischen Lehrer an ber evans gelischen Schule ju Trenfat bei Fordon.

1246 Mar; I.

Johann Sols, ein Zögling bes evangelischen Hulfeseminars zu Fordon, als interimistischer Lehrer an ber evangelischen Schule zu Mamlis er Hauland im Kreise Schubin.

2330 Mår; I.

Die Nepomucena Przybylowicz geborne Ats berti ist als Bezirfes Hebamme zu Uscz- Haus land, Chodziesener Kreises, approbirt und vers eidiget worden.

#### hronika osobista.

Dotychczasowy Wikaryusz JX. Szymon Kubicki w Orchowie na Plebana w Grzybowie, Powiatu Gniźnińskiego.

2429 z Stycznia I.

Nauczyciel Retzlass w Mieczkowie przy Kcyni na intermistycznego Nauczyciela przy szkole ewanielickiey w Trensatz przy Fordonie.

1246 z Marca I.

Jan Holz uczeń seminarium pomocnego ewanielickiego w Fordonie na intermistycznego Nauczyciela przy szkole ewanielickiej w Hollenderyi Mamliczu, Powiatu Szubińskiego.

2330 z Marca I.

Nepomucena Przybyłowicz z domu Alberti na akuszerkę okręgową w hollenderyi Uść, Powiatu Chodzieskiego, approbowaną została i przysięgę złożyła.

(Diergu ber offentliche Anzeiger Do. 15.

## Deffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

1 11

Nro. 15.

Nro. 15.

## Sicherheits = Polizei.

B27 Mary 1.

Den verübten Diebftahl in ber fatholischen Rirche ju Roscielec betreffend.

In der Racht jum 24. b. M. find aus der fatholischen Kirche zu Koscielec, Inowraclawer Rreifes,

1) zwei filberne Monftrangen, die eine alt, in der Mitte, wo die hoftien hineingefett ju werden pflegen, vergoldet, die zweite neu, gang vergoldet und mit vier Beiligen vergiert,

2) zwei filberne Rreuze, bas eine mit einem fupfernen und vergolbeten Postument, bas zweite ohne Postument, mit einem eisernen Dandgriff,

3) zwei alte filberne und vergoldete Relche,

4) drei filberne vergoldete Patenen,

5) swanzig verschieben gestaltete Bota,

6) eine filberne und vergoldete Softienbuchfe mit einem Melchifebet,

7) ein filberner Teller mit zwei bergleichen Ampeln, ble eine inwendig vergoldet,

8) ein filbernes Raucherfag,

9) ein goldener Ring mit Buchftaben,

10) Ginhundert Dufaten in Golbe, 60 Atfr. in Silbergelb, und mehrere bem Probfte und Canonicus von Befferdfi - geborige Rleibungeftucte, gestoblen worben.

## Policya bezpieczeństwa.

827 E Marca I.

Względem popełnionéy kradzieży w Kościele katolickim w Kościelcu.

nocy na 24. m. z. ukradzono z Kościoła katolickiego w Kościelcu Powiatu Jnewrocławskiego,

1) dwie śrebrne monstrancye, iednę starą, w śródku, gdzie się hostyc wkładać zwykło, pozłacaną, drugą nową, cał-kiem pozłacaną, i czterema świętemi przyozdobioną,

2) dwa śrebrne krzyże, ieden z koprowym i pozłacanym postumentem, drugi, bez postumentu, z żelazną rekoieścią,

- 3) dwa stare śrebrne i pozłacane kielichy,
- 4) trzy, śrebrne pozłacane pateny,

5) dwadzieścia różnych wotów,

- 6) iednę śrebrną i pozłacaną puszkę do hostyów z Melchisedechem,
- 7) śrebrny talerz, z dwiema rebrnemi ampułkami, iedna wewnątrz pozłacana,

8) śrebrny trybularz,

9) złoty pierścionek z literami,

10) sto dukatów w złocie, 60 talarów w śrebrze, i wiele sukni do Proboszcza i Kanonika Węsierskiego należących.

1

merben sammtliche Polizei Behörden unseres Departements, und überhaupt jeder Einwohner resp. ersucht und aufgeforbert, zur Miedererlangung ber gestohlenen Sachen bes bullflich zu fein.

Bang befonbere wird jeber vor bem Uns

tauf ber Gachen gewarnt.

Jeber, ber im Besit einer biefer Cachen betroffen wirb, ift ber Drid Dbrigfeit gur Uns tersuchung sofort anzuzeigen.

Bromberg, ben a3. Mary 1833.

Abtheilung bed Innern.

Wzywamy wszystkie Władze policyine Departamentu naszego i w ogólności każdego, aby się do odebrania ukradzionych rzeczy przyłożyli.

Szczególniéy ostrzegamy każdego przed kupieniem rzeczy tych.

Każdy, u ktorego rzeczy te spotkane będą, wskazany być ma zwierzchności mieyscowey do indagacyi.

Bydgoszcz, dnia 23. Marca 1833-

Wydział spraw wewnętrznych

Der Amtsblattlich von 1830 steckbrieflich versfolgte Deserteur Martin Malolepsin vom Königl.
6. Ulanen-Regimente, ift nach einer Anzeige des Landraths-Amts Gnesen vom 5. d. M. ergriffen, und der Militair-Behörde überliefert worden.

Bromberg, ben 23. Mary 1833.

Ubtheilung bes Innern.

Dezerter Marcin Małolepszy z Król. 65° połku ułanów listem gończym przez Dziennik urzędowy na rok 1830. ścigany, został podług doniesienia Urzędu Radzco-Ziemiańskiego Gniźnińskiego z dnia 5. m. b. schwycony i Władzy woyskowey odstawiony.

Bydgoszcz, dnia 23go Marca 1853-

Wydział spraw wewnętrznych.

Der mittelst Steckbriefes vom 17. Januar d. J. (Deffentlicher Anzeiger zum diesjährigen Umth' platt der Königlichen. Regierung zu Bromberg Nro. 6. Seite 10a) verfolgte ehemalige polnische Militalu Gottlieb Krzyzanowski, hat seinen gegenwärtigen Aufenthalt angezeigt. Der gedachte Steckbrief wird daher hiermit widerrufen.

Pofen, ben 20. Mari 1853.

Ronigliche Regierung F. II.



## Befanntmachung

\*\*

Die von dem Königlichen Friedensgerichte m Chadziesen hinter dem Glashändler Michael Schmilkweit unterm 22. April 1824 (Beilage 19 No. 24 des Intelligenzblatts pro 1824) und von dem Königlichen Friedensgerichte in Wasstowiec, unterm 9. August 1829 (Amtsblatt pro 1829 No. 33) hinter dem Michael Mislowski, serner von und unterm 19. Septemsber 1831 (Intelligenzblatt pro 1831 No. 244 und Amtsblatt pro 1833 No. 421) hinter dem Michael Schmilewski erlassenen Steckbriese, wers den hierdurch zurückgenommen.

Schmilewski und Milowski ift ibentifch, and fist jest bier wieder ein. hiernach wird auch der Steckbrief vom 9. August 1829 bas bin berichtiget, das Weib Schmilewska und wicht Milowska zu nennen.

Roronowo, ben 26. Mary 1833.

Ronigliches Inquisitoriat.

#### Obwieszczenie.

Szmilewskim przez Królewski Sąd Pokoin w Chodzieżn pod dniem 24. Kwietnia v. 1824 (dodatek dziennika inteligencyjnego na rok 1824 ad No. 24) i przez Królewski Sąd Pokoin w Wzgrowcu pod dniem 9go Sierpnia r. 1829 (dziennik na rok 1829 No. 35.) za Michałem Miłowskim, dalej przez nappod dniem 19. Września 1831 r. (dziennik inteligencyjny na rok 1831 No. 244. i dziennik urzędowy na rok 1831 No. 421) za Michałem Szmilewskim wydane, odwołujemy ninieyszem.

Szmilewski i Miłowski iest iedną i ta samą osobą i znowu tu uwięziony. List gończy z dnia 9go Sierpnia prostuiemy więs w ten sposób, iż kobieta Szmilewska a nie Miłowska nazywa się.

Koronowo, dnia 26. Marca 1833. Królewsko-Pruski Inkwizytosyas

## Stedbetef.

Der aus Polen in das Preußische Gebiet juruckgefehrte Bediente Maximilian Ledzennsti, ift nach Mießewo, hiesiger Proving, gewiesen worden, hat sich aber bis jest zu seiner Vernehmung nirgends gestellt, und sein gegenwärtiger Aufenthals ist unbekannt. Wir weisen die und nachgesordnitten, ihn im Betretungsfalle zu arretiren, und an das nachste Inquisitoriat zur Einleitung ber Untersuchung wegen Austritts nach Polen abzuliefern, und auch gleichzeitig davon Anzeigen

Pofen, ben 14. Februar 1833-

Ronigliche Regierung I. II.

#### Befanntmadung.

Degen rucfffanbigen Ranons und anderer Abs gaben = Refte, foll

a) bie Erbpachts : Birthfchaft ber Martin Rrugerfchen Erben gu Rolonie Bielefo von a Sufe 14 Morgen 116 | Ruthen nebft Bobn- und Wirthichaftsgebauben,

Die Bubnerfielle ber Bittwe George Delter ju Rolonie Stobolly von 2 Morgen 17 Muthen magbeburg. Daafes,

im Wege ber Erefution auf 3 nacheinander folgende Jahre vom 1. April 1833 in Pacht ausgethan werben.

Der Termin dazu fieht auf ben 22. April 1835

12 Ubr Bormittage im Bureau bes untergelchs neten Rentamte an, welches mit bem Bemers fen befannt gemacht wird, daß bie Caution für bas Grundftuck

ad 1. . . . . 50 Mtlr. und bas 5 Rilr. beträgt und bie Bedingungen bier eingefeben werben donnen.

Strzellno, ben 21. Marg 1853.

Ronigl. Domainen-Rentamt.

#### Obwieszczenie.

a pokrycie zaległego Kanonu i innych podatków zaległych ma

1) gospodarstwo wieczyste dzierzawne Marcina Kruegera Sukcessorow w Kolonii Bielsko z 1 włoki 14 morgów 116 [ prętów wraz z mieszkalnemi i gospodarskiemi budynkami,

2) chalupstwo Woyclecha albo Adalbera Pelzera w Kolonii Stodoty 2 morgi 17 Oprętow magdeburskien miary,

zawierające od 1go Kwietnia 1833 24cząwszy na 3 po sobie następuiące lata drogą exekucyi w dzierzawę wypuszczone bydź.

Termin w .tym celu .na dzień 22. Kwietnia 1835 z rana o 12téy godzinie w Biórze podpisany Ekonomii iest wyznaczony, co się a tém dodaniem ogłasza, że kaucya licytacyina

1. pierwszego gospodarstwa 60 tal.

5 tal. 2. a drugiego wynosi, kondycye dzierzawne zaś tutsy przeyrzane bydź mogą.

Strzelno, dnia 21. Marca 1833.

Król. Urząd Ekonomiczny.

| 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.   | h her Marti | anna her 6  | Anialia | han 9  | Paalamuna na                | m .6 |          | em 47   | Coffe 8     | allan Bil | (manths) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|---------|--------|-----------------------------|------|----------|---------|-------------|-----------|----------|
| Rach der Verfügung der Königlichen Regierung vom 16. d. M. II. 616/3 sollen folgende,<br>in den Jahren 2831 und 2832 eingeschlagene Hölzer, meistbietend verkauft werden:<br>1) au Forstbelaufe Kaltwasser, Jagen 331 382 584 385. 461 Kift. Kief. Knuppelholy, 289 Strabs. |      |             |             |         |        |                             |      |          |         |             |           |          |
| 1)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4111 | Formoelaufe | Kaltwasser, | Jagen   | 33.1 3 | 38 <u>° 584 385.</u>        | 461  | Klfe.    | Rief. S | indepetholi | , 289 S   | trobbi   |
| 2)                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 9           | Glinke,     |         | 361    |                             | -    |          |         | *           | 47+1      | 5        |
| 3)                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | •           | Robelblotte | 3.      | 267    | 268 280 297.                | 110  |          | •       | 4           | 113       |          |
| A)                                                                                                                                                                                                                                                                          | *    | 4           | Pronofen    | . 4     | 998    |                             | 199  | •        | 4       |             | 4883      |          |
| 5)                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | *           | Lochowo     | \$      | 449    |                             | -331 | 1        | 4       |             | 29        | 4        |
| 6)                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |             | Jesuiterse  | 5       | 343    | Darent 10 to 100 Day 1 to 1 | _    | و        |         |             | 63        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |             |             |         |        | sufammen                    | 770  | <u> </u> | •       | 5           | 1156i     | 5        |

Herzu ift Termin hierfelbst ben 16. April b. J. Bormittage 9-Uhr anberanme; in welchem Kaufliebhaber mit dem Semerfen eingeladen werden, daß der 4te Theil des zu offerienden Kaufgeldes alsdann sogleich deponirt werden muß, und die betreffenden Forstbeamten bie qu. holger, auf Berlangen zur Besichtigung anzeigen werden.

Blinfe, ben 50. Mars 1833.

Ronigl' Dberforftereiv.

#### W u bo le i: f' ac n' b' u' m?.

In Folge hoher Verfügung sollen nachbenannte in der Stadt Wissel, nehmlich die aud Rrox-6, 9, 11, 12, 13, 21 und 56 der Praftations Tabelle, belegenen Grundstücke, rückständiger Zinsenwegen, auf 3 Jahre von George d. J. ab, öffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden, wozu das Amt einen Termin auf den 23. April c. Vormittags 9 Uhr in dem Magistratse-Bureau zu Wissel angesest hat und Pachtliebhaber mit dem Bemerken einladet, daß der Meistbietende nach eingeholter Genehmigung Einer Konigl. Hochlobl. Regierung den Zuschlag zu gewärtigen hat. Bialostiwe, den 14. Marz 1833.

Ronigliches Domainen+Amt.

#### Be fia minit mia d'u'n gr.

Das'ehennis Grillsche Bubner-Grundstück in Wieranowo, zu welchem eine Kathe und 34. DRuthen Gartenland gehören, wird am 20. April c. 2 Uhr Nachmittags bier in der Intenstantur in Mogilno an den Meistbietenden verlauft werden, was hierdurch bekannt gemacht wird. Mogilno, den 15. Marz 1833.

Ronigl. Domainen Dintenbantus.

Bekanntmachung.
3ur Verpachtung bes in Neuflotenau Instendantur: Amts Bromberg belegenen, ber Wittwe Thomfe Euphrofine geborne Fanbren, unbben Geschwistern Thomfe zugehörigen Grunds son. Oftern b. J. ab bis bahin 1836, ift ein Lermin auf

ben 18. April a. ge

Obwieszczenie:

Do wydzierzawienia posiadłości w nowwym Fletnowie, intendentury Bydgoskiey położoney, a do wdowy Temke Eufrozyny z Fandrejów i rodzeństwa Temków należą cey, na trzy po sobie idące lata od Wielkanocy r. b. aż do tego samego czasu 1836 z został termin na

džica 18: Kwietnia r. b.

Dreug, Morgens um 9 Uhr in unferm Gesichaftslotale angefest.

Bromberg, ben 22. Marg 1835.

Ronigl. Breug. Banbgericht.

przed Ur. Preuss, Referendaryuszem z ram o godzinie 9. w lokalu naszym służbowym wyznaczony.

Bydgoszcz, dnia 22go Marca 1833.

Król Pruski Sąd Ziemiański.

#### Befanntmachung.

Bur Berpachtung des bem Johann Goebe gehörigen, in Neuflotenau Intendantur Amts Bromberg belegenen Grundstucks auf drei nachs einander folgende Jahre, von Oftern d. J. ab bis dabin 1836 ift ein Termin auf den al. April 2. c.

vor bem herrn Landgerichts = Referendarius hoffmann Vormittags um 9 Uhr in unferm Geschäftslocale anberaumt.

Bromberg, ben 22. Dary 1833.

Ronigl. Preng. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Do wydzierzawienia posiadłości Jana Gode w nowym Fiotnowie, Intendantury Bydgoskiey położoney, na 3 po sobie idate lata od Wielkanocy r. b. aż do tego samege czasu 1836 został termin na

dzien 18. Kwietnia r. b.

przed Gr. Hoffmann, Referendaryuszem Sąda Ziemiańskiego o godzinie 9. z rana, w lokalu naszym służbowym wyznaczony.

Bydgoszcz, dnia 22go Marca 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Den 15. Ma. d. I. und die folgenden Tage bis jum 20. werden die großen kabis schiner Berkaufs- Wiesen an der Retze, auf mehrere nach einander gehenden Jahre aus freier Dand verpachtet. Die Anfrahme der Pachtkontrakte geschieht in der Colonie Olimpeno bel Malownice. Luboftron, den 24. März 1833. v. Wierzbicki. J. A.

Befannemachung. Auf meinem Gute Strzelewo bei Bromberg Beben 500 Stuck hochveredelte jur Jucht noch vaugliche Mutterschaafe zum Verkauf, dieselben können zu jeder Zeit in der Wolle besehen wers ben. Nähere Auskunft über die Verkaufts-Ves dingungen ertheilt der dortige Wirthschafter.

Samoftrjel, ben 1. April 1833.

Graf Bningtt.

Doniesienie.

W dobrach moich Strzelewskich pod Bydgoszczą iest 500 sztuk maciorek poprawnych, do chowania jagniąt jeszczo zdstnych na przedaż; takowe każdego czasu wwelnie widziane być mogą, a o bliższych warunkach sprzedaży u tamecznego ekonoma dowiedzieć się można.

Samostrzel, dnia 190 Kwietnia 1853. Hrabia Bniński.

## Deffentliche Anzeige.

Das von bem unterzeichneten Berein am Charfreitag ben 5. April e. veranstaltere Concert gewährte bie

Gefammt: Einnahme von . . . 104 Rtfr. 20 Ggr. Die unvermeidlichen Roften betrugen

laut Belegen . . . . . . .

Mithin bleibt ein reiner Beftand von . . . beffen Berwendung nach ben von uns offentlich ausgesprochenen Bestimmungen wir uns Bromberg, am 9. April 1833.

Die Bermaltung bes Mufit : Bereins.

## Dantfagung.

Durch milbe Beitrage ber hiefigen Einwohner, befonbers ber hiefigen hoben Beiftliche felt, wurden jur Unterftugung ber burch die Cholera Berungluckten im Jahre 1831 in Gumma bavon find, laut gelegter Berechnung, die bei bem hiefigen Bohls . 355 Rtlr. 28 far. 7 pf. libl. Magiftrat bem Publito jur Einficht vorgelegt werden fann, ausgegeben vom 1. Rovember 1831 bis ult. Mary c. an einzelnen Unterflügungen für jurudgebliebene Wittwen und an monatlichen

Berpflegungen fur bie binterbliebenen Baifen, in Gumma Den hiefigen Einwohnern fur die mahrhaft bewiefene Menschenliebe im Ramen der Unglucklichen und Maifen bantend, machen wir bies hiermie bekannt.

Gnefen, ben 1. April 1833.

Der aufgelofte Unterftagunge Berein.

Cajetanus v. Romalsti, Z. B. S. F. Schuls, Landgerichterath und Jufige Commiffaeine. Schildener, Bau-Inspector. Golb, Justig-Commiffarius. Sydow, Superintendent. Eldner, vormal. Diftriftes Polizeis Sefretair, als Rendant.

### Danfbarfeit.

Die approbirte Debamme Bertha Arons beim ju Rogoros bat bie am 4. b. DR. gluds liche, aber bochft ichwierige Entbindung meiner frau, auf eine besonders rafche und geschicks te Beife beforbert, welches um fo mehr meine

### Wdzięczność.

Bertha Aronheim approbowana akuazerka z Rogowa szcześliwe na dniu 4go m. b. lecz nader trudne porodzenie przez moją małżonkę sposobem arcy szybkim i zręcznym do skutku przyprowadziła, wzglę. öffentliche bantbare Anertennung-verbient, alb. bei ber wibernaturlichen Lage bes Rinbes. alle. Unftrengungen einer querft jugejogenen Debamme. pergeblichen Erfolg hatten.

Bojacin, ben 20. Marg: 1833. . .

Der Erbpachter v. Lagiemetti.

dem czego tym więcej na mibliczne wdzięczne przyznanie zasługuje, ile że nadnataralnym położeniu dziecięcia wszelkie usiło. wania pierw do tego użytej akuszerki nadaremny skutek miaty.

Bozacin, dnia 2000 Marca 1835-

Lagiewakh.

lannanananananananali Mechte Italianische Darmfaiten für bie Bioline S Danananananananananan

birecte aus Floreng bezogen, fur beren Gute ich burge, find bei mir gu haben und zwar pro-Stud E und A 6 Sgr. D 8 Sgr. und übersponnene G 6 Ggr. Desgleichen eine gang neue! Tenor. Daß. Pofaune, für ben febr billigen Preis von 10 Rtli. Briefe und Gelber erbitte ich! Inowraciam, ben 6. April 1833. mir franco.

Rordorf, Mufit Director: und Lehter.

Die Manufacturs und Modes Waarens Sandlung von Guftad Brufl erhielt fo ebeneine bebentenbe Sendung echter Ereas Leinwand, in vorzüglicher Gute, fo wie auch gleichzeitig eint: reichhaltige Auswahl ber modernsten Eravaten und Chemisettes, welche fie gu ausgezeichnet bil ligen, aber feften Preifen beftend empfiehlt. .

Rachbem des Ronigs Majestat mich, auf meinen Antrag, im ben Ruhestand ju ver feben Allergnabigst geruht haben, ift es meinem Derzen ein bringendes Bedurfnig, ben febr gesehrten Standen und Ginfaffen bes Chobziefener Kreises fur bie Gute und Bereitwilligfeit mei nen innigsten Dant abzustatten, mit welcher biefelben mir, mahrend meiner funfzehnjabrigen Umteverwaltung, fo freundlich entgegen getommen find und mich jugleich ihrem: ferneren ge neigten Bobiwollen gehorfamft gu empfehlen.

Chobgiefen, ben 25. Dary 1833.

von Stofch,

ehemaliger ganbrath bed Chobilefener Rretfeb.

### Panbwirthichaftliche Dittheilungen.

Unter diesem Titel erscheint bei dem unterzeichneten Verleger seit Neujahr eine lands wirthschaftliche Zeitschrift, welche von dem hiestgen tandwirthschaftlichen Verein redigirt wird, und von dem Publifo mit außerordentlichem Beifall aufgenommen worden ist. Des großen Ruhms wegen, den diese Zeitschrift dem praktischen kandwirthe verspricht, haben sich verschieden Königliche Regierungen bewogen gefunden, dieselbe angelegentlich zu empfehlen. Man praknumerirt in allen Buchhandlungen: mit 22½ fgr., bei den Königlichen Postämtern aber mit 25 spr. 5 of. balbjährlich. Der außerordentlich billige Preis erlaubt auch den minder Begittersten dieses die Ersahrungen tüchtiger Landwirthe enthaltende Blatt, sich anzueignen.

Joh. Deine. Ditefd, in Marienwerber.

# Sormular = und andere Druckfachen,

bilde in ber Gruenauerschen Buchdruckerei in Bromberg ftets vorrathig und fur die nachstebend bemerkten Preife zu haben find.

| i | Formulare ju Register ber Rireben Bucher für Trauungen, Saufen und Sestorbene, sowohl für katholische als evangelische Kirchen | Rthir. | fgr pf- |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 4 | 1 Sua) auf Mundirpapier                                                                                                        | -      | 26 3    |
|   | b) 1 s auf Conceptpapier                                                                                                       | -      | 15 -    |
| 5 | Dermitte in Meditten ber Verchenhilcher für Panfiemanken had Buch                                                              | _      | 15 -    |
| 4 | Formulare ju Rirchen : und Kommerei Rechnungen, bad Gremplar auf                                                               | -      | - 6     |
| 5 | Formulare in Einnahmes und Mudache Manualen und Ginnahmes und                                                                  | -      | 5 -     |
| 6 | Formulare ju Kassen Abschlussen ber Kal. Damainen Semter bad Groß                                                              | -      | 12 —    |
|   | well without Dublet                                                                                                            |        | - 2     |
| 7 | - " WILL POLICEDINGNIES                                                                                                        | _      | 1 5     |
| 8 | Formulace ju Diatens und Rubrkostens Liquidationen                                                                             | -      | 10 -    |
|   | CUMENT A Q WIPPINMARE DITE & Infaitian Winnessed                                                                               | _      | - 6     |
| 9 |                                                                                                                                | _      | - B     |
|   | kuther. Katechismus für Konstrmanden, 8., das Exemplar                                                                         | -      | 3-      |

Von der unterzeichneten Expedition wird hierdurch öffentlich bekannt gemacht, dass die Insertionskosten aller derjenigen Inserenda, welche nicht unmittelbar von der Königh. Hochverordneten Regierung hieselbst aufgegeben werden, vor der Einrückung in das Amtsblatt sogleich an die Expedition baar bezahlt werden, Auswärtige aber eine hinreichende Deckung der Kosten einsenden oder die Einziehung derselben durch Postvorschuse in dem desfallsigen Anschreiben ausdrücklich bestimmen müssen, da ohne diesen Vermerk das Schreiben zurückgesandt werden wird. Denn es sind Fälle eingetreten, in welchen die sofortige Einsendung der Gelder zwar versprochen, aber nach mehreren Jahren nicht erfolgt ist. Selbst bei vorheriger Bestimmung in dem diesfälligen Anschreiben, ist der Postvorschuss-Brief zum Nachtheil der Expedition, nicht ausgelös't und zurückgegangen.

Für Insertionen dieser Art wird, nach verehrl. Bestimmung Einer Königl. Hochverordneten Regierung vom 16ten August 1818, No. 35 des Amtsblatts, für jede gedruckte durchlaufende Zeile, sie mag voll werden oder nicht, drei Silber-Groschen neun Pfennige gezahlt.

Bremberg, den 30. April 1831.

Die Expedition des öffentlichen Anzeigers.

# Am t 8 b l a t t. Dziennik urzędowy.

Nro. 16.

Nro. 16.

Bromberg, den 19ten April 1833. Bydgoszcz, dnia 19go Kwietnia 1833

### Befanntmadung

betreffend die Beier bes biesidhrigen Buf und Bettages.

Jur firchlichen Feier bes auf ben 2. Mai b. J. fallenden allgemeinen Buß= und Bettages, haben wir nachstehende Sibelstellen gewählt, über welche bie evangelische Geistlichkeit angemessene Rangels Borträge zu halten haben wird.

- in das Feuer geworfen."
- 2) Zur Nachmittags : Predigt Litum 2, B. 11 und 12. "benn es ist 2c. — in bieser Welt."

Pofen, ben 23. Mary 1833.

Ronigliches Confiftorium.

#### Obwieszczenie

tyczy się obchodu tegorocznego dnia pokuty i modlitwy.

Na obchód kościelny przypadaiącego na dzień 1. Maia r. b. powszechnego dnia pokuty i modlitwy, wybraliśmy następuiące texty bibliyne do kazań éwanielickiego duchowieństwa.

1) Przed południem: Łuk. 3. wiersz 8. i 9. "Przynoścież tedy etc. — w ogień wrzucone."

2) Po południu: Do Tytusa 2. w. 11. i 12. "Albowiem etc. — na tym świecie."

Poznań, dnia 23go Marca 1833.

Król Konsystorz.

Meber bie Benennung ber Rirchen, bie fich fonft burch Die Confessionenamen "lutherisch" und "reformirt"

Pachbem bie heilsame Union beiber evangelis schen Rirchen unseres Verwaltungs : Bezirts sich mehr und mehr in christlich frommer Uebereinstims

Tyczy się nazwy kościołów, które dawniey róźniły się nazwiskami wyznań "luterskiego i kalwińskiego."

Po coraz większém wykształceniu się zbawienney jednoty obudwóch ewanielickich kościołów naszego obwodu zarządowego w mung ausgebildet hat, und die ehemaligen uns terscheidenden Consessions Mamen "lutherisch" und "reformirt" gegen den rein christischen Namen "evangelisch" anfgegeben sind, so wurde für nothig und zweckmäßig erachtet, daß an benjenigen Orten, wo sich mehr als eine evans gelische Kirche und Gemeinde besindet, jeder derselben zur Unterscheidung von der andern ein Eigenname beigelegt werde.

Demnach haben nachstehende Kirchen folgende Eigennamen resp. erwählt, und mit Zusstimmung der Koniglichen Regierung anges nonmen:

### i) gu Pofen:

- a) bie fonft genannte lutherische ben Ras men: evangelische Kreugfirche,
- b) die sonst genannte reformirte (Unitates) Rirche den Namen: evangelische Petris Kirche;

### 2) ju Biffa:

- a) bie fonft genannte lutherische Rirche ben Ramen: evangelische Rreug-Rirche,
- b) die fonst genannte reformirte Rirche ben Namen: evangelische Johannis Rirche;

### 3) ju Bafdife:

- a) bie fonst genannte lutherische Rirche ben Ramen: evangelische PetrisRirche,
- b) bie fonft genannte reformirte Rirche ben Namen: evangelische Jacobis Rirche;

### 4) ju Schocken:

- a) bie fonst genannte lutherische Kirche ben Ramen: evangelische Große Rirche,
- b) bie fonst genannte reformirte Rirche ben Ramen: wangelifde Rieine Rirche.

Dies bringen wir mit bem Beifügen gur allgemeinen Renntniß, daß alle abrigen evans gelischen Rirchengemeinden, fie magen vordem

chrześciańsko-pobożnéy zgodności i zamienieniu dawnieyszych różniących nazwisk wyznań "luterskiego i "kalwińskiego czyli reformowanego", uznano za rzecz potrzebną i stósowną, ażeby w tych mieyscach, w których znaydnie się więcey niż ieden kościół i sobor ewanielicki, każdemu dla odróżnienia go od drugiego nadano własną nazwę.

Stósownie do tego następuiące kościoły obrały i w porozumieniu z Król. Regencyą przyjęły te imiona własne.

1) W Poznaniu:

a) Nazwany dawniey kościołem luterskim przyjął nazwę kościoła ewanielickiego . S. Krzyża.

b) nazwany przedtém kościołem kalwińskim (jednoty) nazwę kościoła ewanie, lickiego S. Piotra.

### 2) W Lesznie:

- a) nazwany dawniéy kościołem luterskim nazwę kościoła ewanielickiego S. Krzyża
- b) nazwany dawniéy kalwińskim, nazwę Kościoła ewanielickiego S. Jana.

### 3) W Waszkowie.

- a) Nazwauy przedtém luterskim nazwę ewanielickiego S. Piotra,
- b) nazwany dawniéy reformowanym, nazwę ewanielickiego Kościoła S. Jakoba

4) W Skokach:

- a) nazwany dawniéy kościołem luterskim nazwę ewanielickiego Wielkiego kościoła;
- b) nazwany przedtém kalwińskim nazwę ewanielickiego Małego kościoła.

Podaiemy to do wiadomości publiczney z dodatkiem, iż wszystkie inne sobory kościelne ewanielickie, przedtem luterels lutherische ober reformirte benannt worden sein, sich kunftig als evangelische bezeichnen werden.

An Orten, wo sich mehr ats eine dersels ben befindet, behalten sie ihre bisherigen Sigens namen; iosbesondere heißen die Kirchen in Fraustadt nach wie vor, die eine die altstadz tische, die andere die neustädtische.

Pofen, ben 14. Marg 1833.

Ronigliches Confiftorinn.

skiemi lub kalwińskiemi nazwane, odtad ewanielickiemi nazywać się będą.

W mieyscach, gdzie ich więcey nad ieden się znayduią, zatrzymuią swoie dotychszasowe imiona własne, mianowicie kościoły w Wschowie nazywaią się odtąd iak dawniej ieden staromieyskim, drugi nowomicyskim.

Poznań, dnia 14go Marca 1833.

Król. Konsystorz.

# Berfügungen der Konigl. Negierung. Urządzenia Król. Regencyi,

2292 Februar I.

Die Difirung ber Reifepaffe betreffend.

Unsere Bertügung vom 3. September 1822 No. 1853 August I., Amtsblatt von 1822 No. 57 S. 719, die Vistrung der Reisepasse beiressend, ist von den PolizeisBehörden in der letten Zeit in mehreren Fallen unbeachtet gestlieben. Es wird solche daher hierdurch in Ersmerung gebracht, mit dem Hinzusügen, daß die PolizeisBehörde, welche bei Vistrung der Reisepässe die in Rode siehende Vorschrift fersmerhin unbeachtet lassen sollte, unnachsichtlich mie Etrase genommen werden wird.

Bromberg, ben 20. Marg 1833. Abtheilung bes Innern.

2292 z Lutego I.

Względem wisowania: paszportów podrożnych.

rządzenie nasze z dnia 3. Września 1822 Nro. 1833. Sierpień I. Dziennik urzędowy na rok 1822 Nro. 37 stron. 719. tyczące się wizowania paszportów podróżnych zachowane w ostatnim czasie z strony Władz policyinych wielokrotnie nie zostało. Przypominamy zatém takowe z tem dodaniem, że Władza policyina, ktoraby przy wizowaniu paszportów podróżnych w mowie będącego przepisu nadal zachować niemiała, bezwzględu w karę wziętą będzie.

Bydgoszcz, dnia 20go Marca 1833. Wydział spraw wewnętrznych.

16 April I.

-handbud und Rarte vom Regierungebegirt Erfurt.

Auf Beranlassung ber Königlichen Regierung m Erfurt hat ber bortige Professor Dr. Bolter ich entschlossen, ein statistisch, topographisches 16 z Kwietnia L

Książka doręczna i mappa Departamentu Regencyjnego Erfuruskiego.

Na polecenie Król. Regencyi w Erfurcie zdecydował się tamteyszy Professor Dr. Völker, wydać na subskrypcyą statyczno-topo-

Sanbbuch bom Regierungebegirt Erfurt nebst einer Specials und einer geognostischen Karte, auf Subscription herauszugeben.

Im Auftrage bes Königl. Ministerli bes Junern und ber Polizei machen wir auf biefes nugliche Unternehmen hierdurch aufmertfam.

Bromberg, ben 5. April 1833.

Abtheilung bes Innern.

graficzną książkę doręczną Departamentu Regencyinego Erfurtskiego wraz z specyalną i geognostyczną mappą.

Z polecenia Król. Ministerstwa spraw wewnętrznych i Policyi zwracamy ninieyszém uwagę na pożyteczne przedsięwzięcie to.

Bydgoszcz, dnia 5go Kwiemia 1835.

Wydział spraw wewnętrznych.

# Personal=Chronik.

Die Gutsbesitzer Goltz zu Mamlitze und v. Rakowski zu Kolaczkowo, imgleichen die Schulzen Kietzmann zu Dombrowke und Tonn zu Gora sind zu Mitgliedern der Kreiß. Sanitats. Commission in Schubin gewählt und als zolsche bestätigt worden.

1251 Mary I.

Der Lehrer Lud aus Jakubowo bei Labls schin als interimistischer Lehrer an ber evanges lischen Schule ju Grunau, im Rreise Schubin.

# Kronika osobista.

Dziedzice dobr Goltz z Mamlic i Rakowski z Kołaczkowa niemniey szołtys Kietzmann z Dombrowki i Tonn z Gory członkami Kommissyi Powiatowey zdrowis w Szubinie wybrani i iako takowi zatwierdzeni zostali.

1251 z Marca I.

Nauczyciel Lück z Jakubowal przy Labiszynie na intermistycznego Nauczyciela przy szkole ewanielickiej w Grünau, Powiatu Szubińskiego.

(Diergu ber öffentliche Angeiger Do, 16.

# Deffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

} U

Nro. 16.

do

Nro. 16.

Befantmachung der Konigl. Regierung.

794 Mari II.

# Befanntmachung.

Die Berauferung ber beiben Stabliffements Dro. L. und II, von dem bismembrirten Bormerte Mofronos Rentamts Bongrowiec betreffend.

Die belben Etablissements No. I. und II. bes bismembrirten Vorwerks Mofronos, Rentamts Bongrowiec, sollen vom 1. Juli c. ab zu eis genthumlichen Rechten meistbietend ausgethan werden. Zum Verfauf berselben ist

# auf ben 15. Dat b. 3.

Vormittags 9 Uhr in Mofronos vor bem Dos mainen-Rentmeister Triest ein Termin angesetzt, zu welchem Erwerbsfähige, welche ben aufges siellten Bedingungen zu genügen vermögen und sich über die erforderlichen Mittel vollständig ausweisen können, eingeladen werden.

# Der Flachen : Inhalt

bes Ctablissements No. I. ist 258 Mg. 116 [] R.
und der Acker welcher sich in guter Eultur bes
sindet, gehört größtentheils zur Iten und 4ten
Rlasse. Außer der gesetzlichen Grunds und Rauchs
fangesteuer, wird an Domainen-Bins entrichtet
bom Ctablissement Ro. I. 40 Retr.

\* U. 24 # 17 Gar.

# Obwieszczenie Król, Regencyi,

794 z Marca II.

### Obwieszczenie.

Względem sprzedaży dwóch posiadłości Nro. I. i II. z dismembrowanego folwarku Mokronos w urzędzie ekonomicznym poborowym Wongrowieckim.

Obydwie posiadłości Nr. I. i II. dismemobrowanego folwarku Mokronos, w Urzędzie ekonomicznym poborowym Wongrowieckim maią być od 1. Lipca r. b. począwszy prawem własności naywięce podaiącemu wypuszczone. Do sprzedaży tychże przeznaczony iest termin na

dzień 15. Maia r. b.
z rana o godzinie 9. w Mokronosie przed
poborcą ekonomicznym Triest, na który ochotników nabycia przepisanym warunkom
zadosyć uczynić, tudzież się względem potrzebnego funduszu dostatecznie wywieść
mogących, ninicyszém wzywamy.

Obiętość plaszczyzny
posiadłości Nr. I. iest 258 mrg. 116 [pr.
II. 91 - 27 rola zaś, która się w dobréy kulturze znayduie, należy po większey części do 3ciéy i
4tey klassy. Prócz prawnego podatku gruntowego i podymnego opłaca się czynszu skonomicznego

posiadłości Nros I. 40 talarów,
- II. 24 - 17 śg

und das Minimum des Kaufgeldes, von wels chem in der Licitation ausgegangen wird, besträgt vom Etablissement No. 1. 500 Rtlr.

11. 49 = 4 Sgr.

Außer dem in der Licitation gebotenen Raufsgelbe muß der Werth der Inventariens Saaten nach dem Marktpreise und die Bestellungskosten bezahlt werden. Der Erwerber des Etablisses ments Ro. 2. ist verpflichtet, dasselbe inners balb eines Jahres mit den erforderlichen Gesbauden, namlich mit einem Wohnhause, einer Scheune und einem Stalle in der dazu bestimmsten Hoflage bei Verlust des Eigenthums Nachtsauf das Grundstück und aller dazur an Fiskusgeleisteten Zahlungen oder darauf gemachten Verswendungen zu bedauen.

Jur Sicherung bes Gebots und statt bes sonderer Rausion muß vom Acquirenten sogleich im Licitations Termine der einjährige Domaisnen-Ind und die Grundsteuer, auch die Sälfte des Raufgeldes entrichtet, die andere Hälfte und der Werth der Inventarien: Saaten, so wie der etwanigen Ucbersaaten aber bei der lebergabe, welche gegen den i. Juli c. statt sinden wird, vollständig eingezahlt werden, wie derigenfalls die Uebergabe verweigert und das betreffende Grundslück anderweitig ausgedoten werden wird, auch das statt Caution Eingezahlte dem Röniglichen Fiscus verfällt.

Der Meisibietenbe bleibt an sein Gebot ges bunden. Rachgebote sollen, sobald bas Minis mum des Kaufgeldes etreicht worden ist, nicht angenommen werden. Die diesen Beräußeruns gen zum Grunde liegenden allgemeinen Bedins gungen konnen in unserer Domainen Registras tur und auch im Bureau des Rentamts Wons growiec eingesehen werden.

Bromberg, ben 30. Mary 1833.

Abtheilung für birefte Steuern ic.

a minimum summy kupna, od którego się licytacya rozpocznie, wynosi

z posiadłości Nr. I 500 tal.

Prócz podanéy w licytacyi summy kupna zapłacona być musi wartość zasiewów inwentaryinych podług cen targowych tudzież koszta uprawy.

Nabywca posiadłości Nr. g obowiązany iest, opatrzyć takową w przeciągu roku w potrzebne budynki, mianowicie w dom mieszkalny, stodość i staynią na przeznaczonem do tego podworzu, pod utracą przwa własności do gruntu i wszystkich za to fiskusowi poniesionych opłat lub na toż uczynionych wydatków.

Dla zapewnienia licitum i w mieysce osobney kaucyi musi nabywca zaraz w terminie licytacyinym iednoroczny czynszekonomiczny i podatek gruntowy, tudzież połowę summy kupna zaspokoić, drugą zaspołowę i wartość zasiewów inwentaryinych, iakoteż niejakowe nadsiewy przy tradycyi, która około 1. Lipca r. b. nastąpi, w zupeżności zapłacić, w razie albowiem przeciwnym tradycya wstrzymaną, i własciwy grunt komu innemu wypuszczony będzie, niemnież summa w mieysce kaucyi zapłacona Król Fiskusowi przypadnie.

Naywięce podaiący przywiązany iest do podania swego. Dodatkowe licita, skoro się do minimum summy kupna doydzie, przyięte nie będą. Warunki sprzedaży tey zazasadę służące przeyżane być mogą w Registraturze naszey ekonomiczney tudzież w biorze Urzędu ekonomicznego poborczego Wongrowieckiego.

Bydgoszcz, dnia 30go Marca 1855.

Wydział podatków stałych etc.

2470 Mar; IL.

Befanntmachung.

Da in dem am 13. März b. J. zur Vers pachtung des Vorwerkes Chabeko bei Mogilno angestandenen Licitations: Termine kein annehms liches Gebot verlautbart worden, so wird zur Verpachtung des gedachten Vorwerkes, mit den darauf befindlichen Inventarien: Stücken auf ein dis drei Jahre ein anderweiter Licitas kions: Termin auf

Dormittags um 11 Uhr vor bem Domainens RentsUmte Mogilno in bessen Geschäftslokale hierburch anberaumt. Die Caution für die Pacht und das zur Benutzung mit zu überges bende Inventarium beträgt 150 Atlr.

Bromberg, ben 10. April 1853.

Abtheilung fur birecte Stenern ic.

2470 z Marca II.

Obwieszczenie.

Gdy w terminie licytacyinym w dniu 13. Marca r. b. do wydzierzawienia folwarku Chabska przy Mogilnie odbytym, podane niezostało licitum do przyjęcia zdolne, przeto się do wydzierzawienia wspomnionego folwarku z znaydującym się na nim inwentarzem na rok ieden do trzech lat inny termin licytacyiny na

dzień 8. Maia r. b.
z rana o godzinie 11. przed urzędem ekonomicznym poborowym w Mogilnie w lokalu iego służbowym ninieyszem przeznacza. Kaucya za dzierzawę i inwentarz do
użytku zostawiony wynosi 150 talarów.

Bydgoszcz, dnia 10go Kwietnia 1853.

Wydział podatków stałych etc.

1688 Mary I.

Werloren gegangener Reifepas.

Dem Schmiebe Sefellen Joseph Dzembinski, aus Zamość gebürtig, ist sein von dem kands tathsamte köbauer Kreifes ausgesertigter Reis sepaß auf dem Wege von Inowraciam nach Strzelno verloren gegangen.

Bur Vermeibung eines etwanigen Miße brauchs wird folches hierdurch zur öffentlichen Renntuiß gebracht.

Bromberg, ben 25. Dary 1853.

Abtheilung bes Innern.

1688 z Marca L.

Zgubiony paszport podróżny.

Czeladnik kowalstwa Jozef Dziembiński z Zamościa rodem, zgubił wydany mu przez Urząd Kadzco-Ziemiański, Powiatu Lubawskiego paszport podróżny na drodze z Jnowrocławia do Strzelna.

Zapobiegaiąc iakowemu nadużyciu podaiemy to ninieyszém do wiadomości publiczney.

Bydgoszcz, dnia 25go Marca 1833.

Wydział spraw, wewnętrznych.

# Sicherheits. Polizei. Steckbriefe.

Der gewesene Rutscher Carl Friedrich Klingebech ist auf seiner Reise von Berlin nach Cilsstein am 31. v.M. gegen 8 Uhr Abends von zwei unbekannten Menschen, welche dem Anscheine nach Handwerksburschen gewesen, mit benen er von Schwedt aus zusammen gereiset ist, und beren Personbeschreibung hier unten folget, in der Blankenfelbeschen Forst, & Meile von hiesiger Stadt, gewaltsamerweise dis aufs hemde entkleidet, und seiner sammtlichen hier unten verzeichs neten Habseligfeiten beraubt worden.

Die Bohllobl. Polizel Behörden werden hierdurch erfucht, auf alle unbekannte Pers fonen ber bezeichneten Urt ein wachsames Auge zu haben und wo fich die Bezeichneten mit ben geraubten Sachen oder einem Theil derfelben betreffen lassen, dieselben festzuhalten und mir bas von gefälligst Anzeige zu machen.

Ronigeberg n/M., ben 2. April 1833.

Der Landrath Ronigeberger Rreifes, Baner.

# Perfonen + Befchreibung

a) Des einen ber beiben Rauber: Alter einige 30 Jahre, Große ungefahr 5 Fuß 8 Boll, Korperbau flarf, Gesicht voll mit ftarfer Oberlippe, Gesichtsfarbe gesund, haare schwarz, fraus, lang, Nase start, breit, furz, gerabe, Kinn breit, gegrübt, Bart, starfer schwarzer Schnurrbart nebst nicht zu startem Backens bart. Besondere Kennzeichen, außer einigen Pockennarben, fehlen.

Befleibet war berfelbe mit einem ganz schlechten braunen Oberrock mit Anopfen von bemfelben Tuche, schlechten, in ber Farbe schon ganz verschoffenen Tuchhosen, schlechten zweindthigen Stiefeln, einer viereckigen blauen mit Pelz besetzten Müge ohne Schirm und buntem Halbtuche.

Alter ungefahr 20 Jahre, Große 5 Fuß 3 bis 4 Boll, Korperbau schlank, Gesicht rund, Gesichtsfarbe roth, haare dunkelblond und etwas kraus, Nase klein und stumpf, Kinn rund, Bart wenig. Besondere Kennzeichen sind nicht bemerkt worden.

Bekleidet war derfelbe mit einem blauen Tuchüberrock mit blanken Knopfen, schwarz tuchener Weste, blauen leinenen Hosen, Stiefeln, blauer runder Tuchmutze mit lebernem Schirm und Sturm-Riemen, und einem schwarzen Haldtuche.

Uebrigens ift ber größere von bem fleineren Erfurther genannt worben.

Berzeichniß ber geraubten Sach en. Ein grauer tuchener Rock mit blanken metallenen Knöpfen, besonders daran kennts lich, daß sich auf jedem Aermel 3 kleine Knöpfe, und an jeder mit Patten besetzen Seite 3 große Knöpfe befinden, und daß die Spuren des frühern, davon abgetrennten Treffen, Befatts am Kragen und den Aermeln noch deutlich zu sehen sind, ein blauer Tuchrock mit blau übers sponnenen Knöpfen, eine grüntuchene und eine schwarztuchene Weste mit blanken Knöpfen, less tere in der Mitte mit einem rothen Pünktchen, drei Paar noch ganz gute Beinklelder und zwar

ein Paar grautuchene, ein Paar fchwarztuchene und ein Paar grun und gelblich geffreifte von Gingham, swei Paar neue lange zweinathige Stiefeln, bas eine noch gar nicht getragen, eine blau feibene Salebinde mit Schnalle und fcmargem Riemen, eine grune Tuchmuge mit großem lebernen Schirm und Sturm Riemen, zwei weiße Schnupftucher mit rother Rante, zwei blaus und rothgestreifte Schnupftucher, 5 Paar leinene Demben ohne Zeichen, eine Brieftasche, wos un befindlich mar:

- 1) ber für ben ic. Rlingebech am 26. Mary c. in Berlin ausgestellte, jur Reife nach Cuftrin gultig gewesene Reisepaß,
- 2) ein Entlaffunges und Aufführungeschein fur benfelben, ausgestellt unterm 26. Darg c. von dem herrn ic. v. Groß,
- 5) 20 Reir. in Raffenanweisungen à 1 Reir., ein bunt gestreifter wollener Beutel mit 5 Rtlr. in Thalerftucten und einigen Grofchen.

Der wegen Verbrechen unter Verluft feines Amtes und ber Nationalfofarde ju einem achte jehnmonatlichen Festungs : Arrest rechtsfraftig berurtheilte, und unten naber fignalifirte Res glerunge : Daus Conducteur Beinrich Friedrich Binfler, hat fich von feinem letten Wohnorte Onin heimlich entfernt und fein jetziger Aufents haltbort ift und ganglich unbefannt.

Alle Civil= und refp. Militair Dehorden erfuchen wir febr bringend, ben zc. Winfler im Betretungsfalle fogleich arretiren und an

und gefälligft abliefern zu laffen.

Signalement. Ramen heinrich Friedrich Binfler, Stand Regierungs : Bau : Conducteur, Geburtsort Bredlan, Bohnort fruber in Gnefen gulept in Onin, Religion fatholisch, Alter 50 Jahr, Gros Be 5 Fuß ohngefahr, Baare blond, Stirn flach, Mugenbraunen blond, Augen grau, Rafe und Mund gewöhnlich, Bahne gut, Bart blond, Rinn rund, Geficht langlich, Gefichtefarbe gefund, Statur unterfent; befondere Rennzeichen: ift podengrabig und tragt einen Backenbart, Sprache beutschy, die er nicht fliegend spricht, mur wenig polnisch und frangofisch.

Pofen, am a. April 1833.

26nigl. Preuß. Inquisitoriat.

Niżej dostatecznie opisany Henryk Fryderyk Winkler, konduktor budowniczy przy Regencyi, który za zbrodnią na utratę urzędu swego i prawa do noszenia kokardy narodowéy iakotéż na 18miesięczne więzienie skazany został, oddalił się potaiemnie z mieysca pobytu swego w Bninie i teraźniejszy iego pobyt nie iest wcałe wiadomy.

Wzywamy zatém wszelkie Władze takwoyskowe iakotéż cywilne, ażeby tegoż Winklera, gdzie się tenże pokaże, areszto-

wać i nam dostawić kazać raczyły.

Rysopis. Nazwisko Henryk Fryderyk Winkler, stan Regencyiny konduktor budowniczy, mieysce zamieszkania dawniey w Gnieżnie, na ostatku w Bninie, religia katolicka, wiek-50 lat, wzrost bliske 5 step, włosy blond, czoło plaskie, brwi blond, oczy szare, nos i usta zwyczayne, zeby dobre, zarasta blond, podbrodek okrągły, twarz pociągła, cera twarzy zdrowa, postaci siadłey, szczegolne oznaki: ospowaty i nosi faworyty, mowa nismiecka, którą on iednak niedokładnie mowi, tylko cokolwiek po polsku, i po francuzku. Poznań, dnia 2go Kwietnia 1833.

Królewsko-Pruski Jnkwizytoryst

Jer wegen Schweinebiebffahle beim Ronigl. Kriedensgericht Rempen inhaftirt gewefene Los rent Muffalefi hat Gelegenheit gefunden, fich am 21. v. D. Abende ber Saft ju befreien. Bir erfuchen daber fammtliche fowobl Civils als Militair = Beborben, auf diefen Berbrecher ein wachsames Auge zu haben, und ihn im Betretungsfalle unter ficherer Begleitung in bas biefige Befangniß abführen ju laffen.

### Signalement.

Kamiliennamen Mugalefi, Vornamen Was wrinn, Geburteort Beglowicg Bieluner Rreis, Religion fatholisch, Alter 32 Jahr, Große 4 Rug, Saare dunkelblond, Stirn balb frei, Mus genbraunen blond, Augen grau, Rafe fpiBig, Mund gewöhnlich, Bart fleines rothliches Schnaugbartchen, Zahne unvollständig, Rinn langlich, Gefichtsbildung oval, Gefichtsfarbe gefund, Geftalt mittel, Eprache polnifch; bes fonbere Rennzeichen: etwas pockennarbig im Belicht.

Befleibung.

Eine vierectige blaue Tuchmuge, einen blauen Tuchmantel mit großem Rragen, eine blaue Tuchweste, bergl. blaue Tuchbeinkleider, geflictte Stiefeln.

Rojmin, ben 19. Mary 1833.

Ronigl. Preug. Inquifitoriat.

awrzyn Muszalskijo kradzież świń przyaresztowany i w więzieniu Sądu Pokoiu w Kempnie osadzony bedac znalazi sposobność w dniu 21. z. m. wieczorem z takowego uciec. Szanowne Władze tak cywilne iakotéż woyskowe wzywamy ninicyszém, ażeby na niego pilne oko miały, w razie schwytania do więzienia tuteyszego tegoż odstawity.

### Rysopis.

Nazwisko Muszalski, imie Wawrzyn, rodem z Węgłowic, w Królestwie Polskiem, obwodzie Wieluńskim, 32 lat stary, religii katolickiey, stóp 4 wysoki, włosów cieninych, czoła otwartego, brwi ciemnych, szarych oczów, nosa kończatego, ust zwyczaynych, mało zarastaiący, żęby niewszystkie, okrągłego podbrodka, twarzy pociągłey, cery zdrowey, postaci średniey, po polsku tylko mowi, na twarzy troche ospowaty.

#### Odzież.

Czworograniasta czapka granatowa sukienna, płaszcz granatowy z dużym kołnierzem sukienny, kamizelka i spodnie granatowe sukienne, bóty sporządzane.

Kozmin, dnia 19go Marca 1833.

Król. Jnkwizytoryst.

### Befanntmachung.

In bem heutigen jur Berpachtung bes Bors werts Rringownica angestandenen Termin baben fich feine Licitanten gemeldet, weshalb ein nochs maliger Termin auf

ben 15. Mai c. . Uhr Rachmittags hierfelbst anberaumt ift,

mas hierdurch befannt gemacht wirb.

Mogilno, ben 3. April 1833.

Ronigl. Domainen Intendantur.

### Obwieszczenie.

dzisieyszym do wydzierzawienia folwarku Krzyżownicy wyznaczonym terminie nie stawił się żaden licytant, dla czego powtórny termin na

dzień 15. Maia r. b. po południu o godzinie 2. tu w Intendanturze wyznaczony iest, co się ninieyszem ogłasza. Mogilne, dnia 3go Kwietnia 1835-

Król. Intendantura dominialna

Degen Bind-Reste foll bad zu Kolonie Szadslowig bei Gniewsowo belegene Webersche bauserliche Grundstuck anderweit auf 1 Jahr verspachtet werden. Hiezu steht Termin auf

Dormittage um 9 Uhr im hiefigen Gefchaftes lofal an, ju welchem greignete Pachtliebhaber biermit vorgelaben werben.

Inowraciam, ben 3. April 1833.

Ronigl, Domainen Intenbantur.

### Obwieszczenie.

Dla zakrycia reszty czynszu położona w kolonii Szadłowice pod Gniewkowem osada chłopska, do sukcessorów Weber należąca, daléy na rok ieden wydzierzawioną być mac Termin tym celem wyznaczony na

dzień 30. Kwietnia r. b. z rana o godzinie 9. w biorze podpisaney intendantury, na który ochotę i zdatność do dzierzawienia posiadaiących ninieyszem wzywa się. Jnowrocław, dn. 3. Kwietnia 1833.

Krol. Intendantura ekonomiczna.

# Sefanntmachung.

Huf bem Domainen-Borwert Swirfowiec, gang nahe ber Stadt Mogilno belegen, foll ein neues Wirthschaftshaus erbaut, und dieser Ban bem Mindestfordernden überlassen werden.

Der Licitations Termin ift auf

10 Uhr früh hier in der Intendantur andes raumt, was mit dem Gemerken bekannt ges macht wird, daß zur Licitation nur folche Insbividuen zugelassen werden können, welche durch Atteste von Baus Inspectoren sich als tüchtige Bauderständige auszuweisen vermögen und 100 Attr. Caution zu erlegen im Stande sind.

Der Anschlag und die Zeichnung kann hier sederzeit eingesehen werden, und wird hierbei noch angesührt, daß die zu diesem Bau nothisten. Fuhren unentgeltlich und das Dachstroh brennese resp. gestellt und geliesert werden mussen.

Mogilno, ben 2. April 1833.

Ronigt Domainen = Intenbantur.

### Obwieszczenie.

Na folwarku ekonomicznym Swirkowcu, przy mieście Mogilnie położonym, dom mieszkalny folwarczny nowo budowany i budowla ta mniey żądaiącemu wypuszczona być ma.

Termin licytacyiny iest na
dzień 8 Maiar. b.
rano o godzinie 10. tu w Intendanturze wyznaczony, co się z tém nadmienieniem ogłasza, że do licytacyi tylko ci przypuszczeni
być mogą, którzy się przez zaświadczenie
budowniczego iako znaiący się na budowli
wykazać i 100 tal. kaucyi złożyć są w stanie.

Anszlag i rys każdego czasu tu przeyrzane być mogą, i dodaie się ieszcze, żs wszystkie potrzebne fury zupełnie bezpłatnie a słoma potrzebna po 2 tal. za kopę przez Naddzierzawcę IP. Brennecke resp. dostawione i dane być musi.

Mogilno, dnia 2go Kwietnia 1833.

Król Intendantura dominialna.

Unf bem Domainen-Borwerk Strzelce soll in Folge hoher Regierungs Berfügung vom 28. Februar c. No. 1653/2 ein Abzugs Grasben zur Ableitung bes Wassers aus den Kelslern der Brennerei angelegt, und dlese Arbeit dem Mindestfordernden überlassen werden. Der Termin hiezu ist auf

ben 8. Mai c. 2 Uhr Nachmittags hier in ber Intendantur anberaumt, was hierdurch bekannt gemacht wird. Mogilno, ben 23. März 1833.

Ronigl. Domainen = Intenbantur.

### Obwieszczenie.

Na folwarku ekonomicznym Strzelec, w skutek reskryptu P. Ś. Regencyi z dnia 28. Lutego r. b. No. 1653/2 rów dla oczyszczenia skłepów pod gorzalnią założony i robota ta mniéy żądaiącemu wypuszczona być ma. Termin licytacyjny iest na

dzień 8. Maia r. b.
o godzinie 2. po południu tu w Intendanturze wyznaczony, co się ninieyszem ogłasza.

Mogilno, dnia 23ge Marca 1833.

Król. Intendantura dominialna.

## Befanntmachung.

Bur Verpachtung ber Guter Poledno und Wienstowo für den Zeitraum von Johan nis b. J. bis bahin 1836 haben wir einen neuen Termin auf den 7. Mai b. J. Nachmittags um 3 Uhr in unferm Gefchaftslokale anberaumt, zu welchem wir Pachtliebhaber einladen.

Die zu beponirende Raution beträgt für Poledno 1800 Atlr., für Wienskowo 700 Atlr. baar oder in Pfandbriefen oder Staats-Papieren. Es wird jedoch eine Ermäßigung bers felben vorbehalten, falls eins ber Guter ohne Inventarium verpachtet werden mußte.

Bromberg, ben 10. April 1833.

Ronigl. Beffpreug. Provingial . Laubichafts . Direttion.

### Befanntmachung.

Um 30. April follen in ber Stadt Erin 600 Stuck abgepfanbete veredelte Schaafe of fentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu wir Kauflustige hiemit einladen.

Chubin, ben 8. Mary 1833.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

### Obwieszczenie.

W terminie dnia 30. Kwietnia r. b. maią być w mieście Kcyni 600 sztuk poprawnych owiec publicznie naywięce daiącemu sprzedane, do czego ochotę kupna maiących ninieyszem wzywamy.

Szubin, dnia 8go Marca 1833.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Bromberg follen im Cermin

Den 6. Mai c. M. 9 Uhr in loco Erin ble Brundstücke ber Piwedischen Erben zu Erln auf 3 Jahre meists bietend verpachtet werden, hiezu werden Pachts liebhaber eingeladen.

Schubin, ben 5. April 1853.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

# Obwieszczenie.

Z mocy zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy maią być grunta sukcessorom Piweckim w Kcyni należące w terminie

dnia 6. Maia r. b.

w Kcyni publicznie na lat 3 wydzierzawione, do czego dzierzawców ochotę maiących wzywamy. Szubin, dnia 5. Kwietnia 1833.

Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

# Befannemachung.

Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der hiesige Rector Herr Christian Gottlob Siegismund und seine zeitige Gattin Auguste Henriette Emilie geborne Großheim vor Einschreitung der Ehe nach der am 29. Robember pr. vor dem Patrimonal: Gericht von Erungen zu Reu. Stettin abgegehenen Erflatung die Gemeinschaft der Güter und des Ers werdes ausgeschlossen haben.

Schönlaufe, ben 20. Dezember 1832. Rouigl, Preug. Friedensgericht.

### Obwieszczenie.

Podaie się ninieyszém do publiczney wiadomości, że Ur. Krystyan Bogusław Siegismund, Rektor tuteyszy i tersznieysza małżonka iego Augustyna Henrietta Emilia, z domu Grossheim przed wniyściem w śluby podług zdaney dnia 29. Listopada r. z. przed Sądem patrimonialnym Crungen w Nowym Szczecinie deklaracyi protokolarney wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli. Trzcianka, dnia 2000 Grudnia 1834.

Krol. Pruski Sąd Pokoiu.

# Betanntmachung.

Da in bem am 22. Marz c. zur breijährigen Berpachtung ber Fischerei im Chrosstbachte Fischerei in Folge hoher Königl. Regierungss Berfügung vom 3. April c. No. 2224/3 tung ober aber auch zur erbpachtlichen Ueberlassung gestellt werden.

terzeichneten Amts au, ju welchem Bietungstermin auf ben 15. Mai c. im Geschäfts-Zimmer bes uns bie halfte bes Gebots im Termin beponirt werben muß, und jur Sicherheit besselben verhafe Belgniemo, ben 21. April 1833.

Ronigl. Domainens Rentamt.

Die Bernsteingraberei Rungung im Forstbelauf Jaschinit soll gemäß hoher Regie, rungs Verfügung vom 24. Marz c. No. 167 vom Monat Rai c. bis ult. October b. J. an ben Meistbietenben verpachtet werden, wozu ein Licitations Termin auf ben 26. d. M. hieselbst anberaumt ist, welches hierburch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Btelno, ben 12. April 1833.

Ronigliche Dberforfterei Jagofchut.

## Berpachtung.

Das unter landschaftlicher Sequestration stehende im Inowraclawer Kreise und bei Kruschwie gelegene abeliche Gut Brzestie steht im Termin ben 13. Mai a. c. Vormittags 10 Uhr im Landschaftshause zu Bromberg, gegen Erlegung einer Caution von 750 Mtlr. baar, oder 800 Mtlr. in Staatspapieren, an den Meistbietenden zur Verpachtung auf 3 Jahre, von Johanni c. ab. Mietlica, den 1. Marz 1833.

Betrieb 600 Klafter tiehnen Brennholz gegen eine baare Caution von 150 Thaler ausgeboten. Die Lieferung kann auch vereinzelt werden, jedoch nicht unter 200 Klafter. Die Ablieferungstermine werden mit zu Ende Mai, zu Ende Juni und zu Ende Juli b. J. festgesett. Die speziellen Bedingungen konnen vom 22. d. M. ab, täglich (die Sonn = und Festtage ausges nommen) im Fortisications = Bureau eingesehen und baselbst auch die Submissionen bis zum 30. d. M. abgegeben werden. Die Erdsfnung derselben und die darauf folgende Licitation wird am 2. Mai c. Vormittags um 10 Uhr ebenfalls im Fortisications = Bureau statssinden.

Die Eingaben muffen bestimmt nach Angahl und Preis der Lieferung abgefaßt sein, indem unbestimmte ober nachträgliche Gebote jeder Art, eben so Licitanten mit unvollständigen Cautionen unter allen Umständen ohne Aufschub des Licitationse Termins zuruckgewiesen werden.

Thorn, ben 11. April 1833.

mebes,

Sauptmann und Ingenieur bes Plages.

Sanse bes herrn Schuhmachermeister Muller, Friedrichsstraße No. 46. wohne.

Durr, Sandschuhmacher.

Bom 1. Mai c. ab, wird fortwahrend bei ben herrschaftlichen Ralf-Defen, ju Racy foma bei Inomraclam, frifcher Ralf verfauft werden.

Ich bin Willens aus meiner Schaferei 100 Stud vollfätige Mutterschaafe ju verfausen und labe Rauflustige hiezu ein. Die Wolle meiner Schäferei ist in diesem Jahre mit 75 Ritr. der Centner verfauft und stelle ich 140 Stuck Schaafe vor, woraus 100 Stuck ausgewahlt werben tonnen und zwar zu dem Preife von 4 Rtir. pro Stud, die Abnahme ift Ditte

Gojdanin bei Mogilno, ben 12. April 1833.

G. Maller.

Deuen rothen und weißen Rleefaamen und Lucerner empfehlen Bromberg, den 10. April 1833. Thoben et Mrit.

Ich beabsichtige bas mir eigenthumlich jugehörige in Bromberg auf ber Danziger Straffe sub Ro. 540 belegene maffive Bohnhaus nebft Zubehor aus freier Dand ju verfaufen. Daffelbe ift für zwei Familien vollstandig eingerichtet, und hat alle mögliche Bequemlichkeiten.

Rauflustige konnen fich deshalb an den herrn Raufmann Marg in Bromberg wenden.

Glatowsti.

Bo eine freundliche Bohnung ju vermiethen ift, erfahrt man in ber Erpedition biefes Blattes.

4 landgitter, 2 Apothefen u. 3 Gafthofe werden ju faufen, 4 Defonomen, 9 Alfen arien, 5 Saudlehrer, 3 Sandlunges und 2 Apothefergehulfen, 2 Gefretaire, 4 Braus u. Brennereis Mermalia lehrer, 3 Sandlunges und 2 Apothefergehulfen, 2 Gefretaire, 4 Braus u. Brennerei Bermalter, 3 Dandlunges und 2 Apothefergehulten, 2 Gerretaur, 4 State in tenaufleber, 61, 3 Erzieherinnen, 3 Gouvernantinnen, 6 Gefellschafterinnen, 3 Forfie u. 2 Gartenauffeber, für mehrere Provinzen gefucht, durch das Commiff. . u. Berforgunges Comtoir in Dangig, Rramergaffe Dro. 643.

Eine gebildete Frau wunscht als Lehrerin der französischen lund deutschen Sprache so wie allen feinen weiblichen Handarbeiten bei einer Herrschaft auf dem Lande bald angestellt zu sein; sie verlangt fein hohes Gehalt, nur eine freundliche Behandlung und wird bafür bei gesellschaftlichen Vorzugen allen Ansprüchen genügen.

Mabere Nachricht wird bie Gruenaueriche Buchbruckeret gutigft ertheiten-

# Sormular= und andere Drucksachen,

welche in ber Gruenauerschen Buchdruckerei in Bromberg fiers vorrathig und fur bie nachstehend bemerkten Preise zu haben find.

| 1   | Formulare ju Register ber Rirchen=Bucher für Trauungen, Taufen und Gestorbene, sowohl fur katholische als evangelische Rirchen | Rebir. | fgr pf      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
|     | a) 1 Buch auf Mundirpapier                                                                                                     | =      | 26 <b>3</b> |
| اه  | Formulare ju Regiftern ber Rirchenbudher fur Ronfirmanden, bas Buch                                                            |        | 15 -        |
| 3   | Berfchiebene Blanquetts gu Ronfirmations, Scheinen, 4., bas Eremplar                                                           |        | - 6         |
| 4   | Formulare ju Rirchen= und Rammerei = Dechnungen, bas Exemplar aus                                                              |        |             |
|     | 8 Bogen bestehend                                                                                                              | _      | 5 -         |
| 5   | Formulare ju Ginnahme = und Ausgabe = Manualen und Ginnahme = und                                                              |        |             |
| 1   | Ausgabe = Journalen fur bie Rammerei = Raffen, bas Buch                                                                        | -      | 19 -        |
| 6   | Formulare ju Raffen : Abschluffen der Rgl. Domainen : Memter, das Erpl.                                                        |        | -           |
|     | a) auf Mundirpapier                                                                                                            | -      | 0 -         |
|     | b) auf Conceptpapier                                                                                                           | -      | 1 8         |
| 7). | Formulare ju ben Stammrollen, bas Buch                                                                                         | -      | 10          |
| 8   | Formulare ju Diaten = uub Fuhrfosten = Liquidationen                                                                           |        |             |
|     | a) 1 Bogen à 2 Eremplare mit einseitigen Blanquetts                                                                            | -      | - 6         |
| 1   | b) 1 Bogen à 2 Exemplare mit zweiseitigen Blanquetes Luther. Ratechismus fur Konfirmanben, 8., bas Exemplar                    | -      | - 8         |
| 9   | Buther. Ratechismus fur Ronfirmanben, 8., bas Eremplan                                                                         | -      | 3 -         |

# Amtsblatt. Dziennik urzędowy.

Nro. 17.

Nro. 17.

Bromberg, den 26ten April 1833.

Bydgoszcz, dnia 25. Kwietnia 1833.

# Gefessammlung Ro. 4. enthält:

- Do. 1415. Unblifatione Datent für die, jum Deutschen Bunde gehörenden Provingen ber Dos narchie über den, von der Deutschen Bundesversammlung unterm 6. September 1832 gefaßten Befchluß, Die Gicherstellung ber Rechte ber Schriftsteller und Berleger gegen ben Rachbruck betreffend. De dato Berlin, ben 12. Februar 1833.
- 20. 1416. Berordnung über die Unwendung bed, von ber Deutschen Bunbesversammlung unterm 6. September 1832 gefaßten Beschluffes, Die Sicherstellung ber Rechte ber Schriftsteller und Berleger gegen ben Rachdruck betreffend, auf die jum Deutschen Bunde nicht gehörigen Provingen der Monarchie. De date Berlin, ben sa. Februar 1853.
- No. 1417. Allerhochste RabinetBordre vom 28. Februar 1833, betreffend den Denuncianten-Antheil von Gelbstrafen wegen Chauffees Polizeivergeben.
- No. 1418. Allerhochfte Rabinetsorbre vom 17. Mar; 1835, bie Einführung ber revidirten Stadteordnung vom 17. Mar; 1831 in der Stadt Birnbaum betreffend.

# Berfügungen der Königl, Regierung. Urządzenia Król. Regencyi. 1903 War; I.

Betriffe Die Berbutung bes Gebrauchs gefundheiteger fibrlicher Jarbemagren jur Bergierung von Rinder, Spieljeng, Conditor, und Rudenbader, Daaren.

Um 18. b. M. find auf bem Jahrmarfte gu Merocjen von einem unbefannten Pfeffertuchler sinige Pfefferfuchen verfaufe worden, deren

1903 z Marca I.

Względem wystrzegania się używania szkodiiwych zdrowiu farb do przyosdobiania zabawek dla dzieci, tudzież kondytorskich i piekarskiek

Dnia 18. m. z. sprzedał na iarmarku w Mroczy nieznajomy piernikarz niektóre pierniki, które po ich użyciu u iedney familii Genuß bei einer lanblichen Familie in ber Mas he von Nackel, namentlich bei ber Mutter, bei beren zojähriger Tochter und bei zwei jungern Kindern, Schmerzen in der Magens und Nas bels Gegend, heftiges Würgen und Erbrechen bervorgebracht hat.

Die chemische Untersuchung ber Ueberreste biefer Pfeffertuchen ergab, bag ber grune Juksterguß, mit welchem dieselben verziert waren, eine große Menge Grunspahn enthielt. Da ber Grunspahn zu ben heftigen corrosiven Gifsten gehört, so war es naturlich, daß auf ben Genuß ber so verunreinigten Pfefferkuchen die oben gedachten Bergiftungszusäule erscheinen mußten.

Wir bringen biefen Fall ber Warnung wegen zur öffentlichen Kenntnift, und nehmen baraus Veranlassung unsere Verfügung vom 27. October 1817 Umtsblatt pag. 775 et seq. welche unter andern auch ben Grünspahn als Farbematerial für Kinder. Spielzeug, Condictors und Kuchenbäckers Waaren ausdrücklich verbietet, mit einigen Modificationen zu repus bliciren.

Um zu verbüten, daß weber Spielzeug für Rinder, noch Egwaaren der Conditoren und Ruchenbäcker mit Farben, deren Genuß der Gesundheit nachtheilich ist, bemalt und angesstrichen werden, werden die schädlichen und unschädlichen Farben hierdurch zur allgemeinen Renntniß gebracht, und wird es Jedermann strenge verboten, von ersteren zu dem gedachsten Zwecke Gebrauch zu machen.

# 1) Bur Berfertigung von Spielzeug.

### a) Schabliche garben :

Meiß: Bleiweiß, Kremserweiß, Schiefers weiß, Schwerspath und Zinkornd; Gelb: Operment, Rauschgelb, Königsgelb, Caßlergelb, Neapelaelb, Bleigelb oder Massitot, Englischs gelb, Mineralgelb, Ehromgelb oder chromsaus red Dlei, Reugelb, gelbe Bronze und gummi-

wieyskie w bliskości Nakti, mianowicie u matki, u ież roletnież corki i u 2 miolszych dzieci boleści w żołądku i okołopępka mocne dłabienia i wymioty sprawity.

Chemiczne śledztwo pozostałości tych pierników okazało, że zielona polewa cukrowa, którą pierniki przyozdobione były, znaczną ilość gryszpanu obeymowoła. Gdy gryszpanu obeymowoła. Gdy gryszpanu do mocnych iadliwych trucizn należy, naturalną przeto było rzeczą, że po użyciu tak zanieczyszczonych piernikow powyżey rzeczone przypadki zatrucia nastąpić musiały.

Przypadek ten podaiemy dla przestrogi do wiadomości publiczney, i bierzemy z tąd powod do obwieszczenia na nowo z niektóremi modifikacyami urządzenia naszego z d. 27. Października 1817, Dziennik urzędowy, stron. 775 et seq., które pomiędzy innemi i gryszpan iako farbę do zabawek dla dzieci tudzież do kondytorskich i piekarskich towarów wyraźnie zakazuie.

Końcem zapobieżenia, aby ani zabawki dla dzieci, ani też towary pożywne cukiernikow i piekarzy, farbami, których użycie szkodliwem iest zdrowiu, malowane i pocierane nie były, wyszczegolniamy ninicyszem tutay szkodliwe i nieszkodliwe farby do wiadomości publiczney, i zakazuiemy każdemu, aby pierwszych do rzeczonego zamiaru nieużywał.

# 1) Do robienja zabawek.

### a) Szkodliwe farby.

Biała: Bleyweis, album cremnisense, album lapidis sohisti, barita sulphurica oxidum cincum. Zolta: aurum pigmentum arsenicum rubrum et citrinum, citrinum Regium, citrinum cascellense, citrinum Noappolitanum, citrinum minerale plumbi, citrine.

gritie; Gran: Granspahn, Brannschweigers Brun, Berggran, Bremergran, Schwedischs ober Scheeliches Gran, Wienergran, Schwedischs furthergran Parisergran, Berlinergran, Rirchsbergergran, Neugran, Dehlgran und grane Bronge; Blau: Bergblau, Minevalblau, Bremerblau, Königsblau, wie auch Smalte und Binf, ober fupferhaltiges Berlinerblau; Roth: Maler: Zinnober, Mennige, Kupferroth und Rupferbronge.

# b) pajdabliche Farben:

Beig: praparirte gut ausgewaschene Rreibe ober mit Maffer angerührter, wieder getrodneter und gepulverter Enpe, beegleichen auch weiß gebranntes hirfchhorn, bein und bergl. m.; Gelb: Rurtume = Burgel, Schuttgelb, Gafron, Drlean, Ochergelb, gels ber lad, Saftgelb, und eine Abfochung von Belbhols, mit dem vierten Theil Mlaun und Summi verfest; Grun: Saftgrun und alles Grun was man fich felbft aus der mannigfaltigen Difchung der unschadlichen gelben und blauen Farben machen fann, wie j. B. eine Bufam: menfegung aus reinem Berlinerblau und ber gelben Farbe des Gelbholzes oder ber Kurfus mes Burjel, so wie die mit vier Theilen concentrirter Echmefelfaure bereitete und durch Ratrum ober Rreibe abgeftumpfte Auflofung des Indigos in der Bermischung nit einer Absochung von Kurkume: Wurzel und etwas Mlaun; Blau: Reines Berlinerblau, Dierbader: und Pariferblau, Reublau, Cachfifches: Blau, Indigo, Latinus und Saftblau; Roth: Rarmin, Berlinerroth, Rugellack, Florentiner-Lack, Krapplack, Rosenlack, Rosenlila, Wienerlad, Laffenroth, Armenischer Bolus, rothes jeboch nur aus Apothefen gu faufendes Gifenernd ober Caput mortuum und Fernambuck, eber Brafilienholy: Abfodjung mit Alaun und

num Bretanicum, citrinum minerale, plumbum chromicum, citrinum novum, stanum sulphuratum i gummi guttæ. Zielona: gryszpan, (serugo) viride brunsvicense, viride montanum, viride bremense, viride succicum seu scheelii, viride wiedeńskie, viride Schweinfurtskie, viride paryskie, viride Berlińskie, viride Kirchbergskie, viride novum, oliwkowo zielone i bronz zielony. Niebieska: cæruleum montanum cæruleum bremense, cæruleum regium, iakotéż smalta i cink lub miedź obeymniące cæruleum berolinense. Czerwona: cynober malarski, minia, farba koprowo-czerwona i bronz koprowy.

b) Nieszhodliwe farby.

Biała: preparowana dobrze wypłukana kretz, lub wodą ugaszony, znowu wysuszony i na proch starty gyps, tudzież biało upalony rog ieleni, stoniowy i tym podobne. Zotta: imbier zotty czyli radix curcumæ, luteum factitium, szafran, orlean, ziemia žółta (terra citrina) lak żółty, sok żółty i dekokt z drzewa żółtego przydawszy do niego czwartą część afunu i gummy. Zielona: sok zielony i wszystko zielone, co sobie z rozmaitéy mieszaniny nieszkodliwych zółtych i niebieskich farb zrobić można iak n. p. mieszanina z czystego cœrulii berelinensis i żółtey farby z drzewa żółtego lub imbieru żółtego (radix curcumæ) iakoteż z czterema częściami koncentrowanego kwasu siarczanego przysposobione i przez kretę wysuszone rozwelnienie indigo, przydawszy do niego dekoktu radicis curcumæ i nieco afunu. Niebieska: czyste cæruleum berolinense, coeruleum dierbachskie i paryskie, cæruleum novum, cæruleum saskie, indigo, lacca musica i sok niebieski. Czerwona: carminum rubrum berolinense, lacca in globulis, lacca florentina, krapplak, lak rozowy, Rozenlila, lak wiedeński, czerwoność filizankowa, bolus armena, czerwony, iednakowoż tylko z apteki kupować się maiący oxyd zelaza lub eaput mortuum i drzewo fernambukowe, lub dekokt z drzewa Brazylyiskiego a afunem i gumą zmieszany.

# chenbacter.

a) Schabliche Farben : Roth: Malerginnober und Mennigegelb, Aurum pigmentum ober Operment, fo wie alle übrigen oben bereits angegebenen Schablis chen Substangen; Grun: Granfpahu, Grans fpahn Blumen, fo wie alle übrigen oben bes reits angegebenen ichablichen Gubftangen; Blau: Bergblau, fo wie alle übrigen oben bereits angegebenen fchablichen Gubffangen; Drans angeführten gegelb: Gemenge ber oben Schablichen rothen und gelben Farben; Biolet: Gemenge ber oben angegebenen Schadlichen ros then und blauen Farben; Golds und Gils berfarbig: Unechtes ober Schaumgold, uns echtes ober Schaumfilber.

b) Unidablide Farben:

Roth: eine Abfochung von Fernambuts bolg mit Mlaun, Die Gafte rother Beeren, g. E. Berberigen, besgleichen eine Abfochung von Cochenille mit etwas Meinstein, und eine Infusion von rothen Klasichrosenblattern mit Baffer bereitet; Belb: Caftgelb, Gafran, Caffer, Rurfume: Wurgel und eine mit Baf: fer bereitete Infufion ber Blatter ber gelben Ringelblume (Calendula officinalis); Blau: Reines Berlinerblau, Lakmus, Blautinktur, Intigo, und besonders die oben angegebene abgestumpfte Unflofung bes Indigo; Grun: Gaftgrun, und eine Bufammenfegung von uns Schablichem Blau und Gelb, g. E. eine Bers binbung ber abgestumpften Indigo, Auflojung mit der gelben Farbe aus Ringelblumen ober Kurfume: Wurgel; Drangegelb: Cafenans. quin oder ein Orlean: Defott mit einem gerins gen Bufate von Coda bereitet, Biolet, Cafts piotet, oder eine Cochenille : Infusion mit etwas Raltwaffer, Godalofung ober Galmiafgeift, und einer beliebigen Menge ber abacftumpften Inbias : Auflofung vermifcht; Gold : und Gils berfarbig: echtes Blattfilber, echtes Blattgelt.

Gin jeber, welcher biefer Sckanntmachung entgegen schadliche Farben zu einem ber Ginegangs bemerkten Zwecke erweistlich gebraucht,

# a) Dia kondytorów i piekarzy.

a) Szkodliwe farby.

Czerwona: Cynober malarski i minia Zotta: aurum pigmentum lub Operment, iakoteż wszystkie inne powyżey wskazane szkodliwe substancye. Zielona: Gryszpan, i kwiaty gryszpanowe, iakotéż wszystkie inne powyżey wskazane szkodliwe substan-Niebieska: cæruleum montanum, iakotéż wszystkie inne powyżey wskazane Pomeranczowa: szkodliwe substancye. mieszanina powyżey wskazanych szkudliwych Mieszanina fio. czerwonych i żółtych farb. letowa powyżey wskazanych szkodliwych czerwonych i niebieskich farb. Farba złota i śrebrna: aurum adulterinum ses spama auri, argentum adulterinum.

b) Nieszkodliwe farby.

Czerwona: Dekokt z drzewa fernambukowego z ałunem, sok z czerwonych iagod n. p. sok berherysowy, miemniey dekokt z kochenili z trochą kamienia winnego i zmoczonych w wodzie czerwonych listkow dzikiego maku. Zółta: Sok żółty, safran, dziki szalran (saflor) żółty imbier (radia curcuma:) i wymoczenie żółtych liści kwiatowych nogietku (calendula officinalis.) Niebieska: czyste cæruleum berolinense, lacca musica, tinktura niebieska, indigo, a mianowicie powyżey wskazane rozpuszcze. nie indigo. Zielona: sok zielony i każda mieszanina nieszkodliwéy niebieskiéy z żółtą farbą, n. p. gdy rozpuszczone indigo pomie sza się z żółtą farbą z nogietków lub z żółtym imbierem (radix curcumæ.) Pomerańczowa: Orlean-dekokt, przymieszawszy Fioletowa: sok do niego nieco sody. holetowy lub kochenilla, przymieszawszy do tego wody wapiennéy, rozpuszczonéy sody, lub spiritusu salmiakowego, lub tyle ile się podoba rozpuszczonego indigo. Farba złota i śrebrna: prawdziwe liście złota i śrebra.

Każdy, wbrew obwieszczeniu temu, szkodliwych farb do namienionego na wstępie zamiaru używający, spodziewać się niehat unfehlbar bie gesethliche Strafe ju erwarten, ift überdies fur ben aus feiner Contravention entspringenben Schaden verantwortlich.

Die Polizei Behorden und die Sanitates Beamten haben auf genaue Befolgung biefer Borschriften strenge zu halten, ben Gegenstand einer ausmerksamen und umsichtigen Controlle zu unterwerfen, und die Contravenienten uns verzüglich zur Untersuchung zu ziehen, eventualiter an und zu berichten.

Bromberg, ben 5. April 1833.

Ronigl. Preuß. Regierung.

zawodnie może kary prawney, prócz tego zaś odpowiedzialnym iest za wynikłą z kon trawencyi iego szkodę.

Władze policyine i urzędnicy zdrowia nad ścisłem dopełnieniem przepisów tych czuwać, przedmiot ten bączney i przezornej kontrolli poddawać, i kontrawencye bezwłocznie do indagacyi pociągać, eventualnie nam donosić powinny.

Bydg oszcz, dnia 5. Kwietnia 1833.

Królewsko-Pruska Regencya.

27 April I.

Begen unterfagter Erthellang formlicher Banderpaffe an fogenannte Treifnechte.

In Beranlaffung einer von bem Roniglichen Ministerio des Junern und ber Polizei ergans genen Circulair. Berfugung vom 19. v. M. bringen wir hierburch gur allgemeinen Rennts niß, daß nach ben in ben Berfügungen bom .10. Juli und 4. Oftober 1830 und in bem Circus lair : Rescript vom 23. September 1831 auss gesprochenen Grundfagen Die fogenannten Freis fnechte überall nicht zu benjenigen Perfonen gu rechnen find, welchen formliche Manderpaffe ereheilt werden durfen, vielmehr find einlandis fche Freifnechte, welche fich von einem Drte zum andern begeben wollen, nur mit gewöhns lichen, auf ein beitimmtes Reifeziel gerichteten Reifepaffen zu berichen, auslandische Freifnechte aber nur unter benfelben Bedingungen, wie andere aus dem Auslande fommende Reifende, zuzulaffen.

Die entgegen stehenden Bestimmungen bes Circulaie Referipts vom 27. Mai 1817 treten biernach außer Rraft.

27 z Kwietnia I.

Względem zakazanego udzielania formalnych pasa portów wendrowniczych parobkom oprawatwa.

skutek wydanego przez Król. Ministerstwo spraw wewnętrznych i policyi urządzenia okolnego z dnia 19. m. z. podajemy ninioyszém do wiadomości publiczney, że podług zasad w urządzeniach z dnia 1020 Lipca i 4. Października 1830 i w reskrypcie okolnym z dnia 23. Września 1831 wyrzeczonych parobcy oprawstwa wszędzie do tych osób rachowani być niemaią, którym formalne paszporta wendrownicze wydawane. by c mogą, owszem maią być kraiowi parobcy oprawstwa, z iednego mieysca do drugiego udawać się chcący, tylko w zwyczajne na pewny cel podróży ograniczone paszporta opatrzeni, zagraniczni parobcy oprawstwa zas pod temi tylko warunkami iak inni z zagranicy przybywaiący podróżni wpuszczani.

Przeciwne temu postanowienia reskryptu okolnego z dnia 27. Maia 1817 utracaia, podług tego swą nioc. Sammtliche Polizeibehorben haben fich nach biefen Bestimmungen strenge zu achten, indem im Uebertretungsfall Uhndung erfolgen wird.

Bromberg, ben 10. April 1835.

Mbtheitung bes Innern.

Wszystkie Władze [policyine | stósować się ściśle maią klo postanowień tych, gdyż w razie przestąpienia kara wymienioną będzie.

Bydgoszcz, dnia 10go Kwietnia 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

826 April I.

Betrifft bie Unterftunungegesuche in Schulhausbauten und ju besseren Dotationen ber Schulen in unserm Departement.

Durch die jetzt so häusig von einzelnen Gesmeinden und Personen bei und unmittelbar einzgehenden und Personen bei und unmittelbar einzgehenden Unterstüßungsgesuche zu Schulhaussbauten und zu besteren Dotationen der Schulen in unserm Departement aus dem Fonds Sr. Majestät allergnädigst auf 10 Jahre überwiessenen 21000 Kelr. jährlich, sehen wir und versanlaßt, hierdurch zur allgemeinen Kenntniß zu dringen, daß 2000 Kelr. jährlich aus jenem Fonds zu Schulhausbauten in unserm Deparstement bestimmt sind, und daß über diese prosesse sollig disponirt ist.

Fernere Untrage auf Unterstützungen ju Schulhausbauten aus jenem Fonds pro 1833 werden baber ganz vergeblich sein. Mit dem Schulbedürfniß in den einzelnen Ortschaften gesnugsam bekannt, können wir nur nach Maaßsgade der Oringlichkeit und soweit die Fonds es gestatten, die nörhigen Unterstützungen eintreten lassen, ohne daß die unmittelbaren Unterstützungsantrage eine Beschleunigung deskalls hers vorzubringen vermögen.

Bromberg, ben 12. April 1833.

Abtheilung bes Innern.

826 2 Kwietnia I.

Względem prosb o wsparcie na wybudowanie domów szkolnych i o lepsze uposażenie szkół w Departamencie maszym,

Przez nadchodzące teraz często do nas z strony poiedyńczych gmin i osób bezpośrednie prosby o wsparcie na wybudowanie doniów szkolnych i o lepsze uposażenie szkoł w Departamencie naszym z funduszu przekazanych przez Nayiaśnieyszego Pana na lo lat 21000 tal. rocznie, powodowanemi się być widziemy, podać ninieyszém do wiadomości powszechney, że 2000 talarów rocznie z funduszu rzeczonego na wybudowanie domów szkolnych w Departamencie naszym przeznaczonych iest, i że te na rok 1853 iuż zupełnie rozdisponowane są-

Dalsze zatém wnioski o wsparcia na budowlą domów szkolnych z rzeczonego funduszu na rok 1833 całkiem bezskutecznemi pozostaną. Z potrzebą szkół w poiedyńczych mieyscach dostatecznie obeznani, możemy tylko w miarę konieczności i o lie fundusze dozwalają, potrzebne wsparcia udzielać, nie potrzebując dla tego przyspieszenia bezpośrednie wnioski.

Bydgoszcz, dnia 12. Kwietnia 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

· 388 Mars 1.

Reue Etabliffements.

Durch die Separation bes Dorfes Schons lante find a neue Etablissements entstanden, welche die Benennung Schonfließ und Nichards bobe erhalten haben.

Die Kolonie Schönfließ ist von Schönlanke nordöstlich & Meile, von Zaskerhütte nordöftlich & Meile, von der Unterförsterei Torfbruch nords westlich & Meile und von Riefosten süblich & Weile entfernt.

Die Rolonie Richardshohe liegt an ber Straße von Schönlante nach Radolin, von ber Stadt Schönlante öftlich & Meile, von ber polnischen Mühle westlich & Reile, von ber Stadt Radolin & Meilen und von ber Kolonie Theresia & Meile entfernt.

Beibe Kolonien bleiben vorläufig und bis bahin, baß sie sich so vergrößert baben, baß ste selbstständig ihre Communal-Bedürfnisse zu befriedigen im Stande sind, im Communal-Berbande bes Dorfs Schonlanke.

Bromberg, ben 9. April 1833.

Ubtheilung bes Innern.

388 z Marca I.

Nowe posiadioici.

Przez seperacyą wsi Trzcianki powstały 2 nowe posiadłości, które Schænfliefs i Richardshæhe nazwanemi zostały.

Kolonia Schænsliese odległą iest od Trzcianki na połnocno - wschodnią stronę, ż mili od Zaskerhütte na połnocno - wschodnią stronę ż mili, od podleśniczostwa Torforuch na północno - zachodnią stronę ż mili i od Nikosken na południe i milę.

Kolonia Richardshæhe ležy przy drodze z Trzcianki do Radolina od miasta Trzcianki na wachód i mili, od młyna polskiego na zachód i mili, od miasta Radolina i mili i od kolonii Teresia i mili.

Obydwie kolonie pozostają temczasowie i tak długo, dopoki się tak dalece nie powiększą, iż same swe potrzeby kommunalne zaspokoić będą w stanie; w związku kommunalnym wai Trzcianki.

Bydgoszcz, dnia 9. Kwietnia 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

481 Mar; I.

Reue Orticaften.

In ber herrschaft lobsens, Wirsiger Kreises, sind 3 neue Ortschaften entstanden, welche die Benennungen Valentinowo, Buchholz und Flosrowo erhalten haben.

Das Dorf Valentinowo liegt an ber Postsfraße von Lobsens nach Flatow, ist von erstes rer Stadt & Meilen, von letterer 1 Meile entfernt und bilbet in Zufunft eine eigne Comune.

481 z Marca I.

Nowe posiadłości.

W maigtności Łobżenickie Powiatu Wyrzyskiego, powstały trzy nowe posiadłości, które nazwane zostały Walentinowo, Buchholtz i Florowo.

Wieś Walentinowo leży przy drodze pocztowej z Łobżenicy do Złotowa, odległą iest od pierwszego miasta i mili, od ostatniego 1 mili, i tworzy naprzyszłość własną gminę.

Das Dorf Buchholy ift an bem Bege nach Santergost errichtet und & | Meile |von biesem Orte belegen.

Das Dorf Florowo befindet fich an dem Wege nach Dreidorff und ist von dort 1 Meile, von Duchowo & Meile entfernt.

Die beiden lestgenannten Ortschaften vers bleiben in dem Communal Berbande mit dem Dorfe Luchowo, auf bessen Feldmark sie ents ftanden sind.

Bromberg, ben 9. April 1853.

Abtheilung bes Innern.

Wies Buchholtz leży przy drodze do Guentergost i i mili od miesyca tego.

Wies Florowo znayduie się przy drodze do Dreidorsf i odległą iest od tegoż 1 milę, od Duchowa 🛂 mili.

Obydwa ostatecznie wymienione mieysca pozostają w związku kommunalnym z wsią Luchowem, na ktorey polu powstaly.

Bydgoszcz, dnia 9. Kwiemia 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

2604 Mari I.

Menes Etabliffement.

Durch die Regulirung der 3 Wirthe in Wilstowija, Gnesener Kreises, ist ein neues Ecablissement entstanden, welches die Benennung Ziaswiniec erhalten hat, aber in seinen urstränglischen Rommunal Derhättnissen zu Wilkowija bleibt. Es grenzt gegen Rorden mit Wilkowija, gegen Westen mit Polskawies, gegen Often mit Wola und gegen Süden mit Zakrzewo.

Bromberg, ben 28. Marg 1833.

Abtheilung bes Innern.

1604 z Marca I.

Nowa posiadłość.

Przez regulacyą trzech gospodarzy w Wilkowija Powiatu Gniźnińskiego powstała nowa posiadłość, która nazwaną iest Ziawiniec, lecz w pierwiastkowych swych stósnakach kommunalnych do-Wilkowija pozostaje. Graniczy na północ z Wilkowiją, na zachod z Polską wsią, na wschod z Wolą i na potudnie z Zakrzewem.

Bydgoszcz, dnia 28. Marca 1833.

Wydział spraw wewnetrznych

1714 Mary L

Publifanbum.

Der am 13. v. M. wegen ber in ber Umsgegend herrschenben Rinberpest ausgefallene Biebmarkt zu Magrowiec soll am 9. Mai b. 3. als am Donnerstage nach St. Stanislans

1714 z Marca I.

Obwieszczenfe.

Jarmark bydelny w Wongrowcu dnia 15 m. z. dla panniacego w okolicy pomoru bydła zawieszony, ma być dnia 9. Maia r. b. w Czwartek po S. Stanisławie pod tym

unter der Tebingung dafillift abgehalten wers ben, wenn lis dabin im Umfreise von 3 Meis ten tein weger Erhankungszall an der Ninders

peft vorfommen follte.

Racksichnich bes zu diesem Markte zu brins genden Nindviehs bemerken wir, daß nur sols ches zugelassen werden wird, über bessen Ges sundheitszustand sich die Verkäuser mit den vorschriftsmäßigen Gesundheits-Attesten ausweisen können, und worin von den Orts-Polizei-Behörden ausdrücklich bescheinigt ist, daß am Ausgangsorte seit länger als drei Monaten keine Spur einer ansteckenden Ninderkrankheit sich gezeigt hat.

Bromberg, ben 15. April 1833.

Abtheilung bes Innern.

warunkiem tamže odbyty, gdyby się do czasu tego w obwodzie trzech mił żaden nowy przypadek pomoru bydła nieokazał.

Względzie bydła na iarmark ten przyprowadzić się maiącego namieniamy, że tylko takie przypuszczone będzie, którego stan zdrowia sprzedalący przepisanemi attestami zdrowia udowodnić mogą, i w których władze policylne miejscowe wyraźnie poświadczą, że w miejscu wychodowem przeszło od trzech miesięcy nieokazał się żaden ślad zarazliwey choroby bydła.

Bydgoszcz, dnia 15. Kwietnia 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

# Personal = Chronik.

2214 Marg I.

Des Königs Majestat haben bem evangelischen Schullehrer Aundt in Biatrowo Sauland, im Kreise Wongrowiec, welcher nun schon 53 Jahre tang mit seltener Berufstreue im Schulamte gebient hat, bas Allgemeine Eprenzeichen allers gnabigst zu verleihen geruht.

2059 December I.

Der Pfarrer Undreas Raminsti aus Wes necha, jum Pfarrer ber katholischen Kirche in Riftowo, im Kreise Guesen.

872 Februar I.

Der bisherige Commenbarius herr Theos bor Onniewicz, jum Pfarrer ber fatholischen Rirche in Lubaß, im Rreise Czarnifan.

## Kronika osobista.

2214 z Marca I.

Naylaśnieyszy Krol raczył Nauczycielowi ewanielickiemu Hundt w Hollenderyi Wiatrowie, w Powiecie Wongrowieckim, który przez 53 lat z rzadką powołania wiernością iako nauczyciel służył, nadać nayłaskawiey powazechny znak honorowy.

. 1059 z Grudnia I.

Pleban JX. Andrzéy Kamiński z Wenécyi na Plebana Kościoła katolickiego Kiszkowie, Powiatu Gniźnińskiego.

872 z Lutego I.

Dotychczasowy Kommendaryusz JX. Teodor Dyniewicz, na Plebana Kościoła katolickiego w Lubaszu, Ptu. Czarnkowskiego.

# 2047 Mary I.

Der Kandibat ber Theologie, herr Carl Winter, als Rector und ister Lehrer an ber evangelischen Schule ju Chodziesen.

# 2061 Februar I.

Der praktische Arzt und Wundarzt Doktor der Medicin und Chirurgie Franz Michalski zu Inin ift auch als Geburtshelfer approbirt worden.

# 1097 Marg I.

Der Lehrer Martwich, bisher in Kolonia Parlin, als Lehrer au ber evangelischen Schule zu Sugewo im Rreife Mogilno.

## 1101 Marg I.

Der Lehrer Abendroth aus Babiner haus land als Lehrer an ber Schule ju Orchowto im Kreife Mogiling

# 2067 Mary I.

Die Marianna Woncznusta geborne Wonsciefint ist als Bezirks Debagime in Letno, Wonsgrowlecer Kreifes, approbirt und vereidigt worden.

### 2047 Z. Marca I.

Kandydat Teologii JP. Karól Winter na Rektora i 1. Nauczyciela przy szkole ewanielickiej w Chodzieżu.

## 2061 z Lutego L

Lekarz praktyczny i chirurg, Doktor medicyny i chirurgii Franciszek Michalski zatwierdzony tamże został akuszerem.

### 1097 z Marca I.

Nauczyciel Martwich dotychczas w Kolonii Parlin na Nauczyciela przy szkole ewanielickiej w Suszewie, Pow. Mogilińskiego.

### 1101 z Marca 1.

Nauczyciel Abendroth z hollenderyi Babina na Nauczyciela przy szkole w Orchowku, Powiatu Mogilińskiego.

### 2067 z Marca I.

Maryanna Woyczyńska z domu Woycieszyk approbowaną została akuszerką okrę gową w Łęknie, Powiatu Wongrowieckiego i przysięgę złożyła.

|                                                                        | otro 4                   | School<br>Case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.0 50 0.2<br>1.0 1.0 3                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | -                        | 0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | # + # # # # # # # # # # # # # # # # # #                                                               |
|                                                                        | Dog.                     | Zentuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2080 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30                                                  |
| dr.                                                                    | Rinde Braffe, Bein       | Quare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 25 mm c c c c c c c c c c c c c c c c c c                                                          |
| pro 10                                                                 | Rind.                    | Pfund Quart Bentner Schod far. ri. far, vi. ft. v. fa.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 3 4 6 8 8 2 2 6 8 8 2 2 6 8 8 2 2 6 8 8 2 2 8 6 8 8 2 2 8 6 8 8 2 2 2 8 6 8 8 2 2 2 8 6 8 8 2 2 2 2 |
| Radhe lu den Recididaten des Regierungsbeziets Bromberg pro Mate 1833. | Kartof.<br>feln          | 61. E. S. fa. pl. 3. fa. pl. 3. fa. pl. 3. fa. pl. 3. fa. pl. 17. fa. pl. 3. fa. pl. 17. f | 30 60 60 80 80 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60                                                 |
| n Ser                                                                  | Erbfen,                  | 9.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rung.                                                                                                 |
| n firt                                                                 | 8                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                               |
| 7 35                                                                   | Bran,                    | - 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 9                                                                                                   |
| i<br>rem                                                               | 9 -                      | £ f €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                               |
| Regl                                                                   | Bud,<br>weißen,<br>Grüße | G ⊕ €<br>3. fa. vf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9                                                                                                     |
| 5 %                                                                    | 9 50                     | 0 2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 4 4 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                               |
| 92 2                                                                   | Berten.<br>Grüße         | 7 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nouigid                                                                                               |
| a de                                                                   | Bertlen.<br>Grifte       | - H €<br>37. fg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | + 30 9 0 30 + +                                                                                       |
| SPecient                                                               | Safer                    | (a. e.c. 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 56 A                                                                                                |
| en 3                                                                   | 2                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m<br>m                                                                                                |
| tu b                                                                   | Berfte                   | 19 6 r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a                                                              |
| frpreife                                                               | นาธิชิด                  | E 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in o o moo                                                                                            |
| ber Marftp                                                             | Sen Mogs                 | 6 J. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 9 9 8 20                                                                                            |
| Per                                                                    | Weißen                   | N. 1a. v. N. fa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bromberg & Den                                                                                        |
| fre Waril I.                                                           | ORamen<br>Der<br>Kreise  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chefen<br>Chefen<br>Thowrach<br>Mogilno<br>Cohibin<br>Wriths<br>Bouston.                              |
| 1                                                                      |                          | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |

| 552 z Kwietnia | Kwi  | etnia L   |   | ٠        | WWKBZ       | A K    | 8       |                                                                                |           |       |
|----------------|------|-----------|---|----------|-------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
|                | cen  | targowych | × | miastach | powiatowych | okregn | Regency | cen targowych w miastach powiatowych okręgn Regencyi Bydgoskier za Marzee 1822 | za Marzec | 5.5   |
| Nazwis         | ka - | Z b       | 2 | 0 %      | Kaisa       | ALINA  | -       |                                                                                |           | icon. |

|          | E                 | 4                   | 1 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Stomy             | kopa.               | 1 10 80 0 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                   | -                   | nannonanu *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | Signa             | 성 내                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | S. S.             | cetnar<br>1. sg. f. | ည်ညီဝီထာဝီ ညီလီယို မှု                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | -                 |                     | A S S S S S S S S S S S S S S S S S S S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | 3                 | 4 4                 | ಜ್ಞ ಹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | N v.              | Ta                  | विक्त विवास विवास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | -                 |                     | € 75 75 CB (A) A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1        | Wiesa<br>Weeku-   | fun:                | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1        | Mirsa<br>Wohn-    | Fare St.            | M-Handam-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - [      |                   | 1 -                 | कर जर द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1        | 1 2 3             | ē.L                 | 0 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | 5 2               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1        | -2                |                     | 10 to 10 to 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1        | Groch             | 12.                 | 4 8 4 4 4 5 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1        | 5                 | 1 31                | Reserved to the second  |
| I.       | 4                 | 1 =                 | - C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | Krupa             | Lage f. lt.         | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | 14                | 1-3                 | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ľ        | 4 7               | 200                 | 3 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ı        | Lalai CZ.         |                     | ळ ० ता त ० ० ० ७ ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | ٥ ١               |                     | - 10 10 10 10 10 10 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                   | - 3                 | IO O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1        | njenna            | s ir.               | स कल्लि ठ क क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ×        | 8                 |                     | 11 at == 41 = 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1        | 1 8               | E 1.                | ठ क ळ ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | Owies             | - 11                | W = 550 C C C C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| i        | 0                 | E. SE. E. E.        | 6 22 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0        | A.E               | 30                  | 0 00 m w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - 14     | Jecz-<br>mień     | . LL                | 2 N C C C C C C C C C C C C C C C C C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0        |                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                   | F.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zb       | Zyto              | c.                  | and a so                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7        |                   | 4                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 4 -               | 4                   | 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | Paze-<br>nica     | DE 20               | 40 20 10 0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | -                 | t. ig. f. 1. sg.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                   |                     | ove 1 14 6 200 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 1 10 0 1 |
| Narwicks | miast<br>Powiato- | wych<br>Bydguszcz   | Chodzież<br>Crarnkow<br>Gnieżao<br>Jnowraci,<br>Mogilno<br>Szubin<br>Wyrzysk<br>Wygrow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 32.00    | mi                | wych                | Chodzież<br>Czarnkov<br>Gnieżao<br>Inowroc<br>Mogilno<br>Brubin<br>Wyrzysł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Z        | i Da              | B                   | A A B W B B B B B B B B B B B B B B B B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |                   | 1                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Deffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

1 11

Nro. 17.

do

Nro. 17.

Befantmachung ber Ronigl. Regierung.

2407 Mår; I.

Shaafpoden.

Unter ben Schaafen zu Piotrklewicz, Wongros wiecer Kreises, sind die natürlichen Pocken auss gebrochen.

Bromberg, ben 4. April 1835.

Ubtheilung bes Innern.

Obwieszczenie Król. Regencyi

2407 z Marca I.

O i pice o wese.

Pomiędzy owcami w Piotrkowcu, Powiatu Wongrowieckiego powstały naturalne ośpice.

Bydgoszcz, dnia 4. Kwietnia 1833.

Wydział apraw wewnętrznych.

383 April 11.

Befanntmachung

megen Bervachtung von 229 Morgen 173 Muthen Biefenparzellen bei Friedricheburft im Umte Birfig pro Johannie 1822.

Die bei Friedrichshorst im Amte Wirsty gestegenen, zu den Kolonies Loosen Ro. 13, 18, 22 und 25 gehörigen und zeither von dem Dosminio Liskowo benutten Wieseuparzellen von zusammen 229 Morgen 173 [Nuthen preußisch sollen auf das eine Jahr von Johannis 1833 bis 1834 im Ganzen meistbietend verpachtet wersben.

Es ift baju ein Termin im Kangleis Lokale bes Umte Wirsit auf

Den 18. Mai c.

383 z Kwietnia IL

Obwieszczenie

względem wypuszczenia w dzierzawą 229 morg. 173 pr. parcellów łak przy Friedrichshorst w ekonomii Wyrzyskiey na S. Jan 1845.

Parcelle łąk przy Friedrichshorst, w ekonomii Wyrzyskie położone, do losów kolonii Nr. 13 18 22 i 25 należące, i dotych czas przez dominium Liszkowo używane, w ogóle 229 morg. 173 []pręt. pruskich, maię być na rok od S. Jana 1833 do 1834 w człości naywięce podaiącemu w dzierzawę wypuszczone

Do tego przeznaczony lest termin w lokalu kancellaryinym ekonomii Wyrzyskiey

Digitiz

na dzień 18. Maia r. b.

Bormittage um 10 Uhr angefest, ju welchem Pachtlustige hierburch eingelaben werden.

Die Bebingungen find folgenbe: .

- 1) die gebotene jahrliche Pacht muß gur Salfte im Licitations Termine, gur anbern Salfte am 1. September c. baar entrichtet werben,
- en, bagegen sind die Eigenthumer der Loose No. 13, 18, 22 und 25 verpflichetet, bas Gras von den 229 Morgen 173 Muthen Wiesen zu mahen, zu harken und in Hausen zu bringen, und zu gestatzten, daß das Deu entweder im Derbst oder im Winter beim Froste abgefahren werde, wozu der Pachter erforderlichen Falls die nothigen Brücken über die Grasben schlagen muß,
- 5) weder für ben Flächen-Inhalt ber Bles fen, beren Ertrag ober bie Bearbeitung berseiben burch die Kolonisten, noch für irgend etwas anders wird Gewähr geleis stet, vielu:chr vom Pächter allen Einwens bungen und Nemisstons. Forderungen ents sagt,
- 4) ber Meiftbietenbe ift an fein Gebot gebuns ben, magegen ber Bufchlag ber Behorbe borbehalten bleibt.

Bromberg, ben 23. April 1853.

Abtheilung fur birecte Steuern ac.

z rana o godzinie 10., na który ochotników dzierzawy ninieyszém wzywamy.

### Warunki są następniące:

- ofiarowana dzierzawa roczna musi bydź w połowie w terminie licytacyinym, w drugieży połowie dnia 1: Września r. b. w gotowiźnie zaspokolona,
- 2) osobne drogi nieprowadzą do łąk, przeciwnie zaś obowiązani są właściciele łosów Nr. 13 18 22 i 25 trawę z 229 mrg. 173 []pr. łąk zesiec, zgrabić i w stog ustawić, tudzież dozwolić, żeby siano albo w iesieni lub zimą pod czas mrozu zwiezione było, do czego dzierzawca w razie potrzeby mosty przez rowy położyć musi,
- g) ani za obiętość plaszczyzny łąk, ich zbior lub ich obrobienia przez kolonistów ani téż za co innego nie zaręcza się, owszem zrzeka siędzierzawca wszelkich zarzutów i remissyi,
- 4) naywięcey podaiący przywiązany iest do podania swego, przeciwnie zaś przybicie zastrzega się Władzy.

Bydgoszcz, dnia 23. Kwietnia 1833:

Wydział podatków stałych etc.

# Sicherheits = Polizei.

567 April I.

Der unterm 27. November v. J. Amtsblatt Pro. 50 steckbrieflich verfolgte, Deferteur Fers binand lange vom 14. Infanteries Regiment ist

# Policya bezpieczeństwa.

567 z Kwiemia I.

Dezerter Ferdinand Lange z 14go pôłku piechoty ná dniu 27ym Listopada r. z. w Dzienniku urzędowym No. 50. listem gońwach einer Benachrichtigung Seitens bes aten Bataillons bes Regiments, am 28. v. M. bei bem Bataillon wiederum eingebracht worden.

Bromberg, ben 11. April 1833.

Abtheilung bes Junern.

czym ścigany, podług uwiadomienia z strony 2go batalionu wspomnionego połku dnia 28. m. z. do batalionu przystawiony został.

Bydgoszcz, dnia 11. Kwietnia 1833.

Wydział spraw wewnętranych.

# Stedbrick.

517 April I.

Der nachstehend bezeichnete Musquetier Paul Macielewsti vom Konigl. 37. Infanterie: Res giment ist in ber Nacht jum 24. v. M. aus bem Kantonirungs-Quartier Stolberg befertirt.

Sammtliche Civil's und Militair-Behörben werden ersucht, auf benselben Acht zu haben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und an bas Landrathliche Amt nach Gnesen abliefern zu lassen.

Bromberg, ben 7. April 1833.

Abtheilung bes Junern.

Befleibung. 3ft mit vollem Gepact befertirt.

Signalement.

Alter 25 Jahr 10 Monat, Geburtsort Wittowo, Rreis Gnesen, Religion katholisch, Größe 5 Fuß 6 Zoll 3 Strich, Haare braun, Stirne boch, Augenbraunen braun, Augen grau, Rase lang, spitz, Mund breit, Bart schwach, Kinn länglich, Gesichtsbildung länglich, Statur schlank, besondere Kennzeichen: lange Arme und große Sande.

# List gońcży.

317 z Kwietnia I.

Poniżey opisany muszkietyce Paweł Maciejewski z Krol. 37. półku piechoty zbiegł w nocy na 24. m. z. z kwatery w Stolbergu-

Wzywamy wszystkie Władze cywilne i woyskowe, aby na zbiega tego baczne oko miały, onegoż w razie spostrzeżenia przytrzymały i do Urzędu Radzco-Ziemiańskiego w Gnieźnie odstawić kazały.

Bydgoszcz, dnia 7. Kwietnia 1833-

Wydział spraw wewnętrznych.

U b i ó r. Zbiegł z całym pakierunkiem.

Rysopis.

Wiek 25 lat 10 miesięcy, mieysce urodzenia Witkowo, Powiatu Gniźnińskiego, religia katolicka, wzrost 5 stóp 6 cali 5 \* 7 chy, włosy brunatne, czoło wysokie, brwi brunatne, oczy szare, nos długi kończaty, usta szerokie, broda słaba, podbrodek podługowaty, sytuacya wysmukła, znaki szczegolne: długie i wielkie ręce:

In dem heutigen jur Berpachtung bes Bors werls Rrinjownica angestandenen Termin haben fich feine Licitanten gemeldet, wedhalb ein noche maliger Termin auf

ben 15. Dai c. s Uhr Rachmittags hierfelbft anberaumt ift, was hierdurch befannt gemacht wird.

Mogilao, ben 3. April 1835.

Ronigl. Domainen = Intenbantur.

### Obwieszczenie.

dzisieyszym do wydzierzawienia folwarku Krzyżownicy wyznaczonym terminie nie stawił się żaden licytant, dla czego powtórny termin na

dzień 15. Maia r. b. po południu o godzinie 2. tu w Intendanturze wyznaczony iest, co się ninieyszem ogłasza. Mogilno, dnia 3go Kwietnia 1833.

Król. Intendantura dominialna.

# Befanntmachung.

Auf dem Domainen Borwerf Swirfowiec, gang nabe ber Stadt Mogilno belegen, foll ein Beues Birebichaftshaus erbaut, und biefer Ban dem Mindestfordernden überlassen werden.

Der Licitations . Termin ift auf ben 8. Mai c.

10 Uhr fruh bier in ber Intendantur anbes raumt, mas mit bem Bemerfen befannt ges macht wird, bag jur Licitation nur folche Jus bivibuen jugelaffen werben konnen, welche burch Atteste von Bau-Inspectoren sich als tuchtige Bauberfidnbige auszuweifen vermogen und 100 Rtfr. Cantion ju erlegen im Stande find.

Der Unschlag und die Zeichnung fann bier febergeit eingefeben werben, und wird bierbei noch angeführt, daß bie ju biefem Bau nothis gen Fuhren unentgelblich und bas Dachftrob a 2 Rilt. pro Schock vom Generalpachter Grennefe refp. gestellt und geliefert werden

Mogilno, ben a. April 1835.

Asnigl. Domainen = Intenbantur.

### Obwieszczenie.

a solwarku ekonomicznym Swirkowcu, przy mieście Mogilnie położonym, dom mieszkalny folwarczny nowo budowany i budowla ta mniéy żądaiącemu wypuszczona być ma.

Termin licytacyiny iest na dzień 8 Maia r. b. rano o godzinie 10. tu w Intendanturze wyznaczony, co się z tém nadmieniemiem ogłasza, że do licytacyi tylko ci przypuszczeni być mogą, którzy się przez zaswiadczenie budowniczego iako znaiący się na budowli wykazać i 100 tal. kaucyi złożyć są w stanie.

Anszlag i rys każdego czasu tu przéyrzane być mogą, i dodaie się ieszcze, że wszystkie potrzebne fury zupełnie bezpłatnie a słoma potrzebna po a tal. za kopę przez Naddzierzawcę JP. Brennecke resp. dostawione i dane być musi.

Mogilno, dnia 2go Kwietnia 1835.

Król. Intendantura dominialna.

Diesenigen jungen leute evangelischer Confession, welche die Absicht hegen, sich in dem biesigen Königlichen Seminar fur das Schulamt vorzubereiten, siedzehn Jahr alt, körperslich gesund und ohne Gebrechen sind, natürliche Anlagen, auch die nothigen Vorkenntnisse in der deutschen und polnischen Sprache, im Schreiben, im Nechnen und in der Neligion bestigen, werden hierdurch aufgefordert, sich Donnerstag den 30. Mai Vormittags um 8 Uhr zur Aufnahmeprüfung im Local der gedachten Anstalt einzusinden, versehen mit schriftlichen Zeugsnissen über Alter, Constrmation und sittliche Führung.

Diejenigen Aspiranten, welche vor ihrer herreife noch nabere Ausfunft über bie Berhaltniffe ber Geminariften gu haben munfchen, wenden fich beshalb an die herren Superin-

tendenten. Bromberg, ben 15. April 1833.

3. Grugmacher, Director bes Geminare.

Es wird hiermit zur offentlichen Kenntniss gebracht, daß am 1. jeden Monats Nachmitstags ein Depositaltag beim hiesigen Friedenss gericht abgehalten wird und daher nur an diesfen Tagen sich die Interessenten zur Einzahlung und Empfangnahme der Gelder bei der gedachsten Behörde zu melden haben.

Bromberg, ben 26. Mary 1833.

Ronigt. Preuge Landgericht.

Podaje się do publicznéj wiadomości, iż w każdym miesiącu 1go dzień depozytalny w tuteyszym Sądzie Pokoiu po południu odbywanym będzie, a więc tylko w tych dniach interessenci do płacenia i odbierania pieniędzy u powyższey Władzy zgłaszać się maią.

Bydgoszcz, dnia 26go Marca 1833-

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Nachbenannte Guter sollen von Johannis d. J. auf deel nacheinander folgende Jahre dis Johannis 2836 meistbietend verpachtet werben.

2) bie Guter Poblefie wisofte im Termine Rreifes,

bie Dorfer Piotrowo und Las wiczno, zu ben Gutern Labys den 7. Juni Bonet, Gnefener Rreifes ges borig.

3) die Guter Ruffemo Bagro, wiecer Rreifes.

Wydzierzawienie.
Następuiące dobra mają być od S. Janar. b. na trzy po sobie następujące lata sż do tegoż czasu 1836 najwięcej dającemu w dzie-

rzawę wypuszczone.

1) Dobra Podlesie wysokie (Hohenwalden) w Powiecie Wągrowieckim,

do dóbr Łabiszynka, w Po- wca r. h. wiecie Gniźnińskim należące

dobra Kuszewo, w Powiecie Wągrowieckim, 4) bie Guter Mierzewo Gnesener 7 im Termine Rreises (mit Ausschluß ber ben 10. Juni Borwerte Jakubowo und Kros 1833 lewiec)

5) bie Guter Wittowo Gnefener Rreifes (mit Ausschluß ber Propination)

bie Dorfer Malachowo und Bittowto, Enefener Kreises, ju ben Gutern Wickowo ges borig,

allemal Rachmittags um 4 Uhr im Lanbschafts hause. Pachtlustige und Fähige werden zu bensselben eingelaben, mit dem Bemerken, daß nur diejenigen zum Bieten zugelassen werden konsnen, die zur Sicherung des Gebots eine Caustion von 500 Atlr. bei jedem Gute sosort baar erlegen und erforderlichen Falls nachweisen, daß sie den Vachtbedingungen überall nachzuskommen im Stande sind.

Provinzial = gandschafts = Direftion.

4) dobra Mierzewo w Powiecie wterminie Gniźnińskim (bez folwarków Jakubowa i Krolewiec) 10. Czepwca r. b.

 dobra Witkowo, w Powiecie Gniźnińskim (z wyłączeniem propinacyi)

6) wieś Małachowo i Witkowko wca r. b. do dóbr Witkowa w Powiecie Gniźnińskim należące,

12. Czer-

zawsze o godzinie 4. po południu, w domu ziemstwa kredytowego, na które zdola i ochotę dzierzawienia mający z tém nadmienieniem wzywają się, iż tylko ci do licytacyi przypuszczonemi być mogą, którzy na zabezpieczenie licitum do każdych dóbr tal. 500 kaucyi natychmiast w gotowiźnie złożą i w razie potrzeby udowodnią, że warunkom kontraktu zadosyć uczynić są w stanie. Poznań, dnia 16go Kwietnia 1833.

Dyrekcya prowincyalna Ziemstwa.

Be fannt mach un g.
Bur breijährigen Verpachtung ber Guter Wronowo und Riewice von Johannis d. J. ab, haben wir einen neuen Termin auf den 8. Mai d. J. Nachmittags um 3 Uhr in unserm Geschäftslofale anderaumt. Pachtliebhaber werden hierzu mit dem Gemerken eingesaben, daß als Raution für Wronowo 600 Atlr., für Riewice 200 Atlr. baar oder in Pfandbriefen gder Staatspapieren mit Coupons deponirt werden mussen.

Bromberg, ben 19. April 1833.

Ronigl. Beftpreug. Provingial- Landfchaftes Direftion.

Der auf den 6. Mai d. J. anberaumte Termin zur Berpachtung des im Schweher Kreife belegenen adelichen Guts Parlin wird auf Requisition des Königl. Obet-Landed-Gerichts zu Marienwerder hierdurch aufgehoben.

Bromberg, ben 20. April 1833.

Ronigl. Bestpreuß. Provinzial-Landschafts. Direction.

Be kaunt mach un g.
Bur Verpachtung ber Guter Poledno und Wienskowo für ben Zeitraum von Johans nis b. J. bis bahin 1836 haben wir einen neuen Termin auf den 7. Mai d. J. Nachmittags um 3 Uhr in unferm Geschäftslofale anberaumt, zu welchem wir Pachtliebhaber einladen.

Die zu beponirende Raution beträgt fur Poledno 1800 Atlr., für Wienstowo 700 Rtlr. baar oder in Pfandbriefen oder Staats Papieren. Es wird jedoch eine Ermäßigung bere felben vorbehalten, falls eins der Guter ohne Inventarium verpachtet werden mußte.

Bromberg, ben 10. April 1833.

Ronigh Bestpreuß. Provinzial : Laubschafte : Direttion.

anntmaduna.

Da bas Gebot von 38000 Rtir. auf bie im Bromberger Rreife und Regierungs Departement belegenen eine Deile bon ber Grabt Mrocgen, zwei Deilen von Rafel, zwei Meilen von Roros nowo und brei Meilen bon Bromberg entfernten, ber unterzeichneten ganbichafts Direftion in ber nothwendigen Gubhaftation fur 40700 Rtlr. adjudicirten freien Mustig Ritterguter Groff Glupowo cum pertinentiis, nicht genehmigt worben ift, fo haben wir einen abermaligen Bers taufe Etrmin auf ben 7. Dai b. J. Dachmittage 3 Uhr hier in unferm Gefchafte-Lofale ans geset, wogn wir die Raufliebhaber mit bem Demerten einladen, daß ber Meiftbietende gleich im Termine eine Raution von 3000 Rtlr. in Pfanbbriefen ober Staatsschuldscheinen mit ben bagu gehörigen Roupons beponiren muß und bag bie nabern Raufbedingungen fo wie bie Care in unferer Diegiftratur einzufehen find.

Schneibemubl, ben 15. April 1833.

Ronigl. Weftpreuß. Lanbichafts . Direttion.

# Befauntmachung.

Bur öffentlich meiftbietenden Berpachtung bed jur Joseph v. Rojlowsfischen Rachlagmaffe geborigen Erbpachtgute Dpofi auf 3 Jahre pon Johannis b. 3. bis dabin 1836 flebet ein Seemin auf

ben 4. Juni b. 3. Bormittags um 10 Uhr in unferm Gefchafts lotale vor bem herrn Landgerichte-Math Bols temas an.

Bromberg, ben 29. Dary 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

## Befanntmachung.

Go wird hierburch gur öffentlichen Renntnig gebracht, baß ber hiefige Rector herr Chriftian Gottlob Siegismund und feine geitige Battin Auguste Benriette Emilie geborne Großheim por Einschreitung ber Che nach ber am 29. Rovember pr. vor bem Patrimonal Gericht von Erungen ju Reu Stettin abgegebenen Erflas rung bie Bemeinschaft ber Guter und bes Ers werbes ausgeschloffen haben.

Schonlanfe, ben 20. Dezember 1832. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

### Obwieszczenie.

Do publicznego wydzierzawienia wsł wieczysto dzierzawney Opoki, do pozostałości Jozefa Kozłowskiego należącey, na trzy lata od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1856 roku więcey daiącemu termin na

dzień 4. Czerwca r. b. o godzinie 10. przed południem, w lokalu naszym sądowym przed Ur. Woltemas, Sędzią Ziemiańskim wyznaczony został.

Bydgoszcz, dnia 29. Marca 1833. Król. Pruski Sąd Zieminnski.

### Obwieszczenie.

Podate się ninieyszem do publiczney wiadomości, że Ur. Krystyan Bogusław Siegismund, Rektor tuteyezy i terażnieyers małżonka iego Augustyna Henrietta Emilia, z domu Grossbeim przed wniyściem w śluby podług zdaney dnia' 29. Listopada r. z. przed Sądem patrimonialnym Crungen w Nowym Szczecinie deklaracyi protokolarney współność maiątku i dorobku między sobą wyłą-Trzcianka, dnia 20go Grudnia 1864. czyli.

Krol. Pruski Sad Pokoin.

Befanntmachung.

Es foll bie Erhebung ber biefigen Beichfelbrucken = Boll = und Durchlaggelber auf ein Jahr bom 12. Juni b. J. bis ben 11. Juni a. f. incl. an ben Deiftbietenben in Pacht aberlaffen werben.

Der offentliche Licitations : Termin baeu ift auf ben 2. f. M. um 10 Ubr Vormite tage in unferm Gecretariat anberaumt, wogu Unternehmungeluftige behufe Berlautbarung ihrer Gebote biermit eingelaben werben.

Die naberen Bebingungen, die Tariffage, Die Art ber Erhebung, Die gu leiffenbe Sicherheit, tonnen in den Dienstftunden jederzeit in unferer Regiftratur eingefeben werben.

Thorn, ben a. April 1833.

D e r Maaistrat.

Betanntmachung. Bum offentlichen Bertauf eines jur Rednipfchen Rachlag- Maffe geborigen, bei ber blefigen Buckersiederei anliegenden Schiffgefages nebft Utenfilien fteht ein Termin auf ben 3. Dai 1833 in ber Bohnung bes Gaftwirthe Ropfe hierfelbst Bormittage um 9 Uhr an, wogn Raufliebhaber mit bem Bemerten bierburch eingelaben werben, baß ber Deiftbietenbe gleich baar m berabten bat. Bromberg, ben 18. April 1835. Glimm, im Auftrage bes Ronigl. Friedensgerichts.

Bom 1. Mai c. ab, wird fortwährend bei ben herrschaftlichen Ralf-Defen, gu Racge tomo bei Juomraclam, frifcher Ralt verfauft merben.

Ich jeige hierdurch ergebenft an, baf ich jest auch Gerften Chotolabe anfertigen

lafte, Inbem biefe feit einiger Beit oft in meiner Apothete verlangt murbe.

Der herr Regierunge und Medicinalrath Dr. Ollenroth bat bie Bute gehabt, ble Borfchrift ju biefer von mir angefertigten Gerften Chotolade vorher ju revibiren, und noch einer nothig erachteten Abanberung ju approbiren.

Bromberg, ben 24. April 1855.

M. R. Weif.

Berliner Dampf , Chocolabe in beffer Gute, mit einem verfauflichen Meugeren ausgestattet, baben wir wieber einen bebeutens ben Borrath erhalten, und tonnen Bieberperfaufern einen angemeffenen Rabatt gufichern. Bromberg, ben 20. April 1833. Reinert et Thiel.

Borguglich guten Dfentheer, gang rein von Galle, und gute Schweelfohlen empfishle ju ben billigften Preifen M. Dengin, an ber erften Schleufe.

Ich beabsichtige bas mir eigenthumlich jugehörige in Bromberg auf ber Danziger Strafe sub Do. 540 belegene maffive Bobnhaus nebft Bubehor aus freier Sant ju verfaufen. Daffelbe ift fur zwei Familien vollftanbig eingerichtet, und bat alle mögliche Bequemlichfeiten. Raufluftige tonnen fich besbalb an ben herrn Raufmann Marg in Bromberg wenben. Glatoweti.

hierdurch bie ergebene Ungeige, baf ich vom 1. Mai b. J. einen Gafthoff eroffne. Banert, Apothefer.

4 kandgüter, 2 Apotheken u. 3 Gasthofe werden zu kaufen, 4 Dekonomen', 2 Aktus arien, 5 hauslehrer, 3 handlungs: und 2 Apothekergehülfen, 2 Sekretairs, 4 Braus u. Brens nereis Verwalter, 3 Erzieherinnen, 3 Gouvernantinnen, 6 Gesellschafterinnen, 3 Forsts u. 2 Gars tenausseher, für mehrere Provinzen gesucht, durch das Commiss. u. Versorgungs Comtoir in Danzig, Krämergasse Nro. 643.

Das Meubles = Magazin

des Ronigl. Hoflieferanten heinrich Lindemann
in Berlin, unter ben Linden Rro. 18.
empfiehlt einen bebeutenden Vorrath schoner Mahagonn : Meubles zu festen Preisen.

St. Domingo Mahagonn = Pyramiden = Hold von ausgezeichneter Schönheit ist in großer Auswahl zu haben bei Beinrich Lindemann, Königl. Hoffieferant in Berlin, unter den Linden Nro. 18.

Die Lebensversicherung & Gefellschaft zu Leipzig versichert bas eigene leben, dasjenige eines Andern und zwei verdundene Leben, indem sie sich berbindlich macht, gegen Entrichtung jahrlicher Beiträge, beim Todesfall des Versicherten bas sestigesete Capital der, von dem Versicherer dazu bestimmten Person, auszuzahlen. Nach dem Grundsaße der Gegenseitigkeit werden die entstehenden Ersparnisse der Gesellschaft den auf Les benszeit Versicherten, bei Ablegung öffentlicher Nechnung, zurückerstattet, und zur Verminderung der Beiträge in jedem spätern Jahre ansehnlich beitragen.

Unmelbungen werden in Bromberg bei dem Agenten L. Roch, Disponent der Mitte lerschen Buchhandlung, angenommen, woselbst auch die Statuten unentgeldlich zu haben find.

Mit Bezug auf Vorstehendes erlaube ich mir ein resp. Publikum hierauf aufmerksam zu machen, und wird ein Jeder, der sich mit den Statuten der Gesellschaft vertraut gemacht hat, die Ueberzeugung gewinnen, welch' wesentliches Interesse hieraus entspringt, und wie weit portheilhafter dieses Institut vor allen andern Spars und Wittwen Rassen ist.

Am 13. April c. ift auf ber Chausse zwischen Offielst und Russowo ein in eine grobe Serviette gehültes Packen mit Offizier Sachen verloren gegangen. Darin befand sich ein Offizier leberrock, ein Paar graye tuchene Dienstbeinkleider, mit Euch besetz (Reithosen). Außers bem befand sich in dem Packchen noch eine weiße Weste, Halsbinde und kleine Wasche. Der ehrs liche Finder wird ersucht, diese Sachen an das Polizei-Amt zu Bromberg abzuliesern, woselbst er eine angemessene Belohnung dafür erhalten wird.

# Am t & b l a t t. Dziennik urzędowy.

Nro. 18.

Nro. 18.

Bromberg, den 3ten Mai 1833.

Bydgoszcz, dnia 3. Maia 1833.

#### Befanntmachung.

Die Liste ber, am 1. und 2. d. M. zu Bars schau durchs koos gezogenen Zahlen der Königl. Polnischen Pfandbriefe, welche in der zweiten Halfte des laufenden Jahres nach ihrem Nosminalwerthe eingelost werden, ist eingegangen und kann von denjenigen, die ein Interesse das bei haben, in der Registratur des Königlichen Oberappellationsgerichts eingesehen werden.

Posen, am 20. April 1853.

v. Sranfenberg.

#### Obwieszczenie.

Wykaz numerów listów zastawnych Krolestwa Polskiego w dniach 1. i 2. m. b. w
Warszawie wylosowanych, których wartość
nominałna w drugiem półroczu bieżącem
wypłaconą być ma, doszedł mnie teraz i będzie okazanym każdemu, w tem interes
miającemu, w biorze Naywyższego Sądu Appellacyjnego.

Poznań, dnia 20. Kwietnia 1833-

Król. Naczelny Prezes Najwyższego Sądu Appellacyinego.

de Frankenberg.

# Verfügungen der Königl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyi.

1847 Mary I.

Die Statuten ber neuen Sagel , Affefurang , Befoll, schaft in Berlin betroffend.

Mit Bezug auf die in unferm vorjährigen Amtsblatt Ro. 26 Pag. 514 enthaltene Bes kanntmachung,

bie Errichtung einer neuen Sagel Affetus rang Gefellichaft in Berlin betreffend,

1847 z Marca I.

Względem statutów Towarzystwa assekuracyi gradobicia w Berlinie.

Przy odwołaniu się do obwieszczenia w Dzienniku naszym urzędowym przeszłorocznym Nr. 26. stron. 514 zawierającego się, tyczącego się urządzenia nowego Towarzystwa assekuracyi ogniowey w Berlinie benachrichtigen wir bas landwirthschaftliche Publikum, daß nunmehr einem jeden der Lands rathlichen Uemter unseres Departements ein Exemplar der Verfassungs Urfunde des gedachsten Instituts zugesandt worden ist, aus welcher die ganze Einrichtung der Anstalt und die derfelben zum Grunde gelegten Bestimmungen ersehen werden können.

Bromberg, ben 16. April 1833.

Abtheilung bes Junern.

uwiadomiamy publiczność gospodarskowiejską, że teraz każdemu Urzędowi Radzco-Ziemiańskiemu Departamentu naszego ieden exemplarz statutu wspomnionego instytutu przesłany iest, z ktorego całe urządzenie instytutu i służące temuż za zasadę postanowienia przeyżane być megą.

Bydgoszcz, dnia 16go Kwietnia 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

4 April I.

Das Rabattiren ber Apotheter betreffenb.

Das Ministerium bat aus ben Berichten, welche von fammtlichen Ronigl. Regierungen auf die unterm 12. Juni v. J. erlaffene Girs culair Berfugung, betreffend die ben Apothes fern ertheite Befugniß, einen Rabatt bis ju 25 pro Cent unter ber Tare bewilligen ju burs fen, erstattet worden find, erfeben, bag faft fammtliche Apotheter der Monarchie es als ihren Intereffen nicht entsprechend ftellt haben, von biefer Befugnig Gebrauch gu machen, und jum größten Theile ben Bunich außern, bag burch eine anberweite Bestimmung verhütet werden mochte, daß nicht fpater Eins gelne, aus nicht ju rechtfertigenden Motiven. blod jum Rachtheil ihrer Mitgenoffen von eis ner folden Erlaubnif Gebrauch ju machen bers fuchen; bagegen nur einzelne wenige Apothefer und auch diefe größtentheils nur bedingungss weise fur die Beibehaltung ber in Rede ftebens ben Befugnif fich erflart haben, ohne von fols der vorerft felbst Gebrauch machen zu wollen. Da bie Bestimmung bes bis ju 25 pro Cent frei ju gebenden Rabatte mur in der Borause fegung gegeben worden ift, bag folche ben Apos thefern, fo wie bem Publifum unter bestimms ten Berhaltniffen jum Bortheil gereichen und Diefelbe wenigstens in gewiffen Wegenden allaes 4 z Kwietnia I.

Względem rabatowania aprekarzy.

Ministerstwo dostrzegło z raportów, ktore wszystkie Krot. Regencye na wydane pod dniem 12. Czerwca r. z. okolne urządzenie, tyczące się udzielonego aptekarzom prawa do dawania rabatu sz do 25 proCent niżey taxy, zdaly, że prawie wazyscy aptekarze Monarchii z prawa tego jako jch intere sowi nieodpowiadaiącego korzystać niechcą, i po większey części życzą, ażeby inném postanowieniem zabroinone było, izby poźniey poiedyńczy, z przyczyn usprawiedliwić się niemogących, i iedynie z uszczerbkiem swych wspołuczestników z pozw lenia tego korzystać nieposzukiwali; przeciwnie zaś kilku tylko poiedyńczych aprekarzy, a ci nawet po większéy części tylko pod warunkami za utrzymaniem w mowie bedącego prawa oswiadczyli się, niechcąc wprzedy z takowego sami korzystac. Gdy postanowienie rabatu do 25 proCent bezpłatnie dać się maiącego w tey tylko myśli wydane było, że takowe aptekarzom, iakotéż publiczności pod pewnemi stosunkami korzysć przyniesie, i przynaymniey w niektórych okolicach powszechnie za stałą zasadę przyjęte będzie, to się zaś podług powyższego nie potwierdziło, zadecydowane przeto zostało, w celu zapomelnals feste Norm angenommen werden durfte, bies aber nach vorstehendem sich nicht bestätigt, so ist beschlossen worden, um den möglichen nachtheiligen Folgen vorzubeugen, welche die willtührliche Feststellung der Argneispreise von Seiten einzelner Apotheter herbeiführen tonnte, über die Bedingungen unter welchen nur von ten Besitzern der Apotheten von der Besugnist bis zu 25 pro Cent unter dem Taxpreis zu verstausen Gebrauch gemacht werden durfe, das Erforderliche näher zu bestimmen.

Das Ministerium fest baber hierburch fest, bag

- bon allen benjenigen Apothefern, welche sich jest erklart haben, von ber Ertheilung eis nes Rabatts von 25 pro Cont unter dem Tappreise keinen Gebrauch machen zu wolzen; bieser Rabatt kunftig ohne specielle, hierzu nachgesuchte und erhaltene Conzession nicht ertheilt werden barf, und daß solche baher ferner so wenig unter als über ber Tape die auf Recepten verordneten Arzes neien verkaufen dursen;
- 2) bagegen foll benjenigen Apothekern, welche sich unbedingt für die Leibehaitung des Rabatts von 25 pro Cent unter dem Tarspreise erklärt haben, solches, im Fall sie bereits davon Gebrauch gemacht haben, bis auf Weiteres unter der Bedingung gestattet bleiben, daß sie von allen debistirten Arzeneien, ohne Ausnahme und nicht bios bei einzelnen Verkäusen diesen Rasbatt geben; endlich
- 5) soll für ben Fall, daß einer ober der ansbere Apotheker durch befondere obwaltende Local Berhältnisse jur Bewilligung eines Mabatts sich künftig veranlaßt sinden dürste, solches demselben verstattet werden, wenn er die besonderen Local Verhältnisse, welche ihn dazu veranlassen, gehörig nachweist und sich bereit erklärt, bei allen von ihm zu bebitirenden Arzneien ohne Ausnahme eisnen, die Höhe von 25 pro Gent nicht

bieżenia szkodliwym ile możności skutkom, któreby samowładne ustanowienie cen lekarstw z strony poiedyńczych aptekarzy za sobą pociągnąć mogło, postanowić bliżey co potrzeba względem warunków, pod któremi tylko posiedziciele aptek z prawa sprzedawania aż do 25 proCent niżey ceny taxy korzystać mogą.

Ministerstwo stanowi zatém niniejszém,

- 1) wszyscy ci aptekarze, którzy się teraz zadeklarowali, że z udzielania rabatu 25 proCent niżey ceny taxy korzystać niechcą, takowego rabatu naprzyszłość bez specyalney, do tego poszukiwaney i uzyskaney koncessyi udzielać niemogą, i że ci zatem nadal tak niżey iako też wyżey taxy przepisanych za receptami lekarstw sprzedawać nie mogą;
- 2) przeciwnie zaś tym aptekarzom, którzy się bezwarunkowie za utrzymaniem rabatu 25 proCent niżey ceny taxy oświadczyli, dozwolony być ma takowy, skoro iuż z niego użytek robili, aż do dalszego postanowienia pod tym warunkiem, iżby od wszystkich sprzedanych lekarstw bez wyiątku i nie przy poiedyńczych tylko sprzedażach rabat ten dawali. Nakoniec
- 5) ma być w tym przypadku, gdyby się ten lub ów aptekarz przez szczególnie zachodzące stosunki lokalne do dawania rabatu na przyszłość powodowanym być znalazł, onemuż to dozwolone, gdy szczegolne stósunki lokalne, którego do tego powodują, dostatecznie udowodni, i gotowym się być zadeklarnie, że przy wszystkich przez niego sprzedać się mających lekarstwach bez wyjątku rabat

sigen zu wollen. Es wird demselben zu dem Ende von der betreffenden Koniglichen Regierung auf den Grund eines von ihm einzureichenden wohl motivirten Antrages, nach sorgfältiger Prüfung des Cachvers baltnisses und erfolgter Feststellung: daß fein Nachtheil des Publikums und kein anderweiter Mikbrauch dabei zu besorgen ist, hierzu die besondere Erlaubnis ertheilt werden.

Die Lieferung von Arzueien an offentliche Rranten = Berpflegungs = Unftalten ift nach gang anbern Grundfagen ju behandeln. Da von ben mit bem Betriebe bes Apothekengeschafts verbunbenen Ausgaben mehrere Positionen, auf beren Bufammenftellung bie Berechnung bes Grundverhaltniffes gur Erhobung ber Droguens Preife bafirt ift, fur biefen Fall nicht in Uns wendung fommen, to fann hierbei von bem Apothefer auch mit Diecht bie Stellung billiges rer Preife geforbert werden. Jeder Apotheter ift baber bei allen Lieferungen von Argneien an Rrante, für welche bie Rurfoften aus Staats-Fonds ober aus Communal : ober fonftigen Corporationes Mitteln, nach ber dieferhalb bes Rebenden Berfaffung bestritten werden, ju eis nem angemeffenen Rabatt verpflichtet. Es wird folder vorerft in ber Buverficht, bag eine guts liche Berginigung ber Beborben mit ben Apos thefern ftatt finben wird, nicht in Procenten ausgeworfen und nur bemerft, bag die Bewils ligung auch eines hohern Rabatte als 25 pro Cent auf ben Grund eines Dieferhalb getroffes nen ober noch ju treffenben llebereinfommens in biefem Salle unbenommen bleibt.

Berlin, ben 12. Mar; 1833.

Ministerium ber Geiftlichen, Unters richtes und Medizinal sungeles genheiten.

dn die Königliche Regierung zu Bromberg. 827. Eirculare. wysokości 25 proCent nieprzechodzący dawać chee. Tym końcem udzieli mu właściwa Król. Regencya na mocy uczynić się przez niego maiącego, dobrze motiwowanego wniosku, po staranném rozpoznaniu stósunku rzeczy i nastąpioném postanowieniu: że szkody dla publiczności i żadnego innego nadużycia przytém obawiać się nie można, szczególne do tego pozwolenie.

Liwerunek lekarstw do publicznych chorych i zaopatrzenia institutów uważać należy podług innych całkiem zasad. Gdy z wydatków z prowadzeniem czynności aptekarskich połączonych wiele pozycyi, na których zebraniu obrachowania stosunku fundamentalnego do podwyższenia cen zasadza się, w tym przypadku zastósowanych być nie może, przeto tu od aptekarzy słusznie miernieyszych cen żądać można. Każdy zatém spiekarz przy wszystkich liwerunkach lekarstw chorym, za których koszta leczenia z funduszu rządowego lub kommunalnego lub też innych funduszów korporacyi. nych podług istniejącego w téy mierze przepisu zaspokojane bywaią, do przyzwoitego Takowy będzie rabatu obowiązany iest. wprzody, w tém zapewnieniu, że dobrowolne ugodzenie się władz z aptekarzami nastąpi, nie w procentach ustanowiony, i tylko namienione, że przyznanie wyższego rabatu nad 95 pro Cent na mocy w tey mierze nastąpioney lub ieszcze nastąpić maiącey ugody w tym razie pozostawione iest.

Berlin, dnia 12. Marca 1833.

Ministerium interessów duchownych, oświecenia i lekarskich.

Do Królewski Regencyi

> Bydgoszczy. Okolnik.

Borftebende Berfügung, bas Rabattiren ber Apothefer betreffend, bringen wir hierdurch jur allgemeinen Rennenig und erwarten, bag die herren Avothefer und Apothefen : Provisos ren unfere Departements fich ftrenge banach richten und bag biejenigen unter ihnen, welche bon den sub Ro. 2. nud 3. ermahnten Bers gunftigungen in bort bezeichneter Art Gebrauch machen wollen, uns ihre diesfälligen Ertlaruns gen refp. fogleich ober ju feiner Zeit in anges meffener Urt abgeben werben. Die Berren Mediginal : Beamten bes Departements verpflichten wir auf die Befolgung der vorstehend publicirten Bestimmungen ju halten und Cons traventionen im verfaffungemäßigen Bege ju unferer Renntniß gu bringen.

Bromberg, ben 13. April 1833.

Abtheilung bes Innern.

Powyższe urządzenie tyczące się rabatowania aptekarzy, podaieny ninieyszem do wiadomości publiczney i oczekuiemy, że się Jchmość aptekarze i prowizorowie aptek Departamentu naszego ściśle do tego stósować będą, i ci pomiędzy niemi, którzy z wymienionych sub Nris. 2 i 3 nchwaleń w wyrzeczony tamże sposób korzystać chcą, deklaracye swe w tey mierze resp. natychmiast lub czasu swego w przyzwoity sporsób nam podadzą. Jchmość Urzędników lekarskich Departamentu obowiązuiemy, aby nad zachowaniem powyżey obwieszczonych postanowień czuwali, i o kontrawencyach przepisaną drogą nam donosili.

Bydgoszcz, dnia 13. Kwietnia 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

Personal = Chronik.

1598 Mary I.

Der bisherige jubifche Privatlehrer Samuel Feldblum als interimistischer ater Lehrer an ber jabischen Schule in Filehne.

Kronika osobista.

1598 z Marca I.

Dotychczasowy starozakonny Nauczyciel prywatny Samuel Feldblum na intermistycznego 2. Nauczyciela przy szkole wyznania starozakonnego w Wieluniu.

(Diergn ber öffentliche Angeiger Do. 18-

# Dodatek publiczny Deffentlicher Anzeiger

Nro. 18.

do

Nro. 18.

# Sicherheits : Polizei.

2270 Mary I.

Der Amtsblatt von 1830 fleckbrieflich verfolgte Deferteur Undreas Bonciechowsti vom Ronigl. 6. Manen = Regimente, ift nach einer Ungeige bes gandrathlichen Umts Gnefen vom 26. b. M. ergriffen und ber Militair=Beborbe ubers Liefert morben.

Bromberg, ben 11. April 1833.

Abtheilung bes Junern.

# Policya bezpieczeństwa.

2270 z Marca I.

Dzienniku urzędowym na rok 1830. listem gończym ścigany dezorter Andrzey Woyciechowski z Krol. 6go połku ułanów, został podług doniesienia Urzędu Radzco-Ziemiańskiego Gniżnińskiego z dnia 26. m. z. schwycony i Władzy woyskowej odstawiony.

Bydgoszcz, dnia 11go Kwietnia 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

### Stedbriefe.

1087 April L.

Der nachstehend bezeichnete Dragoner Unbreas Traminsti vom Ronigl. 3ten Dragoner Regis ment ift in ber Nacht jum 14. b. D. aus ber Garnifon Friedeberg, befertirt.

Sammtliche Civil : und Militair . Behors ben werben ersucht, auf benfelben Acht ju bas ben, ibn im Detretungefalle ju verhaften und an bas Rommando bes 3. Dragoner = Regis mente in Landsberg a/B. abliefern ju laffen.

Bromberg, ben 20. April 1833.

Abtheilung bes Innern.

# Listy gończe.

1287 z Kwietnia L

Poniżey opisany dragon Andrzey Trawinski z Król 3. półku dragonów zbiegł w nocy na 14. m. b. z garnizonu Friedeberg.

Wzywamy wszystkie Władze cywilne i woyskowe, aby na zbiega tego baczne oko miały, onegoż w razie spostrzeżenia przytrzymały, i do kommendy 3. połku dragonów w Landsbergu n/W. odstawić kazsty.

Bydgoszcz, dnia 20go Kwietnia 1833. Wydział spraw wewnętrznych.

#### Befleibung. -

hellblaue tuchene Dienstjacke, Dieustmute ohne Schirm, Dienst Meithofen mit rothem Borstoß, Stiefeln mit Sporen.

#### Signalement.

Alter 23 Jahr, Aushebungsort Nen Doms bie Schubiner Rreises, Große 5 Fuß 3 30ll, Haare schwarz, Augenbraunen und Augen braun, Rase flark, nach der rechten Seite hinges bogen, Mund gewöhnlich, Gesichtsfarbe ges sund; besondere Rennzeichen: sehr pockennarbig.

#### Ubior.

Kurtka sukienna iasno-niebieska, furażycrka bez rydelka, raytuzy z czerwonemi wypustkami, bóty z ostrogami.

#### Rysopis.

Wiek 23 lat, mieysce pobytu nowe Dęble, Powiatu Szubińskiego, wzrost 5 stóp 3 cale, włosy czarne, brwi i oczy brunatne, nos mocny, na prawą stronę zgięty, usta zwyczayne, cera twarzy zdrowa, znaki sczególne: bardzo ospowaty.

Um 19. b. M. in der Mittagsstunde zwischen 12 und 1 Uhr ift der unten naher bezeichnete Ulan August Isberner auf einem Konigl. Dienstpferde, welches nachstehend ebenfalls naher bes zeichnet ist, desertirt, und hat der Aussage von Reisenden zu Folge, seine Richtung nach Corlin zu genommen.

Sammeliche refp. Militairs und Civil-Behorden werben bem zu Folge dienfilichst ersucht, auf den Flüchtling, an bessen schleunigster habhaftwerdung viel gelegen, genau vigiliren und ihn so wie das mehr beregte Pferd im Betretungsfall an das unterzeichnete Regiments-Rommando abliefern zu laffen.

Treptow a/R., am 20. April 1833.

Ronigl. Rommanbo bes 4ten Manen . Regiments.

(gej.) v. Prigelwig, Dberfilleutenant und Rommandeur.

Mamen August Isberner, Geburtsort Colberg, Augen grau, Haare hellbraun, Nase und Mund gewöhnlich, Kinn rund, Gesicht oval und mit Sommersprossen, Größe 6 Zoll, Nesligion evangelisch, Alter 19½ Jahr, Sprache deutsch.

#### Befleibung.

Blane Feldmute mit rothem Befat, blane Dienstjade mit rother Rragens Patte, graue Reithosen mit Leber beseth, Stiefel mit Sporen, Dienstfabel an weißer Roppel, bezeiche net 3te Estabron No. 47.

Es ist jedoch möglich, baß ber Flüchtling sich auch andere als wie die angegebenen Bekleidungsstücke zu verschaffen gewußt hat, eben so, daß er sich falsche Papiere zu seiner legistimation ausgefertigt hat, indem er der Feder vollkommen gewachsen und mit dem Militairs Geschäftsgange hinreichend bekannt ist.

Gignalement bes Pferbes. Gefchlecht Stute, Farbe hellfuche, Abzeichen langen Stern, rechter hinterfuß weiß, Alter 12 Jahr, Große 5 Fuß 11 30ll, befondere Gigenschaften: Rrippenseger.

#### Befleibung.

Ungarischer Sattel schwarz angestrichen mit schwarzem Sattellissen und ohne Chas braque, weißer Wonlach mit farbiger Borte und vorschriftmäßige Kantaren 3 aumung.

Es lagt fich vermuthen, dag der Flüchtling bemuht fein wird, das Pferd zu verstaufen, ba er fich, so viel dies hat ermittelt werden fonnen, ohne Geld befindet.

#### Stefanntmachuug.

Der nach meiner Befanntmachung vom 2. d. M. straßenräuberisch ausgepländerte Rutscher Klingebech, ist näherer Ermittelung zusolge ein verschmitzer Betrüger, welcher die ganze Erzählung erdichtet hat, wahrscheinlich um sich einen Paß zu erschleichen. Diese Absücht hat er auch in meiner Geschäfts Abwesenheit erreicht, indem ihm am 1. d. M. ein gratis Paß auf 8 Tage gültig, zur Neise nach Cüstrin ertheilt worden ist. Indem ich also nicht nur den Steckbrief vom 2. d. M., sondern guch den dem zc. Klingebech ertheilten Paß hiermit für ums gültig erkläre, ersuche ich alle Wohlsbliche Polizeis Behörden, nunmehr auf dem zc. Klingebech (der sich auch Klingeberch schreibt) vigiliren, ihn im Betretungsfalle arretiren, vernehmen, und mir Nachricht geben zu wollen. Es leidet fast keinen Zweisel, daß es derselbe Klingeberg ist, welcher sub No. 15257 der Steckbriefes Nolle der Merckerschen Mittheilungen zur Bescherung der Sicherheitspsiege bereits vom Königl. Inquisitoriat zu Kozmin wegen Diebstahls Berdacht versolgt wird.

Rönigsberg in der Nmt., den 22. April 1833.

Der Laubrath Ronigeberger Rreifes, Baper.

#### Befanntmachung

In Berfolg ber Amtsblattsverfügung der Königl. Hochlobl. Regierung, die Einrichtung von Sonntagsschulen betreffend, mache ich hiermit befannt, daß vom Sonntag Cantaste den 5. Mai an, das Seminar einen solchen Nachhülfeunterricht benen, welche davon Gesbrauch machen wollen, darbieten wird.

Die Lehrstunden werden jeden Sonntag Rachmittags von 2 bis 4 Uhr in bem Local ber Seminar-Freischule abgehalten werden.

Bromberg, ben 18. April 1833. T. Grugmacher.

#### Obwieszczenie.

W skutek urządzenia Dziennika urzędowego Król. Prześw. Regencyi, tyczącego się urządzenia szkół niedzielnych, obwieszczam ninieyszem, że od Niedzieli Kantaty, dnia 5go Maia począwszy, seminarium takową dodatkową naukę tym, którzy z niey korzystać chcą, dawać będzie.

Godziny naukowe odbywać się będą co Niedziela po obiedzie od 2 do 4 godziny w lokalu seminarium szkolnego.

Bydgoszcz, dnia 18go Kwietnia 1835. F. Grazmaches.

Der mit dem Anbinstischen Corps in bas preuf. Gebiet jurudgefehrte Felix Wafitowsti ift nach Sieratowice Rrobener Rreifes gewiesen worben, baselbst aber nicht eingetroffen und fein gegenwartiger Aufenthalt ift unbefannt.

Bir weisen bie uns nachgeordneten Behorden und insbefondere Die Gensb'armerle an, auf ben Felix Bafitowsti ju vigiliren, ihn im Betretungsfalle ju arretiren und an bas nachste Inquisitoriat per Eransport abzuliefern, und auch gleichzeitig bavon Unzeige zu machen.

Pofen, ben 19. April 1833.

Ronigliche Regierung I. II.

# Befanntmachung.

In der Nacht vom 16. jum 17. Marg c. wurde ber in bem Balbe ju Begierefte Schros baer Kreises wohnende Waldwarter Friedrich Rruger bon 7 unbefannten Leuten überfallen, und sowohl er als feine Frau gräßlich gemiße handelt und bedeutend verwundet.

Bei diesem Ueberfalle find ihm nachstehenbe Gachen geraubt:

- 1) ein bunfelgruner tuchener Mannsmantel mir 4 Rragen, ble Rragen mit Banb eins gefagt, die Mermel mit schwarzem Rittangefuttert, mit Euchfnopfen;
- 2) ein bunkelblauer Mannsüberrock mit Tuchs fnopfen und blauem Rittan gefuttert;
- 3) eine bunketblautuchene Bolloschte, mit abersponnenen Rudpfen und weißem Blas nell gefuttert;
- 4) ein Paar blautuchne Sofen mit Tuchknos pfen und blauem Rittan vorne gefnmert;
- 5) eine schwarztuchene Beffe mit weißen fnochernen Andpfen, und blauem Pars denb gefuttert;

#### Obwieszczenie.

W nocy z dnia 16. na 17. Marca r. b. napadniętym został przez 7 ludzi nieznanych Fryderyk Krüger borowy, w boru Wegierskim, Powiatu Srodzkiego zamieszkały, który wraz z swą żoną zostawszy przez tychże napastników pobitemi i znacznie pokaleczonemi, zabrano im następuiące rzeczy:

- 1) płaszcz z sukna ciemnozielonego, u którego znaydowały się 4 kołnierze, każdy z nich tasiemką obszyty, w rękawach znaydowała się podszewka z czarnego kitaiu, guziki sukienne;
- 2) surdut ciemno-granatewy, podezyty modrem kitaiem z guzikami sukiennemi;
- 3) wołoszka z sukna ciemno-granatowego, białą flanelą podszyta z guzikami szmuchlerskiemi :
- 4) spodnie z sukna ciemnogranatowego, z guzikami sukiennemi modrym kitaiem podszyte;
- 5) westka z sukna czarnego z białemi kosciannemi guzikami modrym barchanem podszyta:

- 6) ein schwarzmerino Frauensüberrock, mit buntem Gingham gefuttert, mit einem kleinen Roller, welcher mit Manchester bes fett;
- 7) eine rothfattune Manns . Unterziehjacke mit weißem Parchend gefuttert;
- 8) ein Barbiermeffer mit weißen fnochernen Schaalen;
- 9) eine Brieftasche, in welcher 3) ber mit ber Malczewska im Jahre 1830 geschlossene Kontratt, so wie

b) mehrere Sols : Quittungen vorhanden waren;

- 10) 1 einlaufiges Gewehr mit einem fleinen Schloffe, einem starfen Unschlage und an biefem mar eine, einer 8 abnliche Figur eingebrannt;
- und so gebrannt wie latirt, in bemfelben war die Jahrzahl 1825 eingebrannt.

Indem wir diese gransame Handlung zur öffentlichen Kenninis bringen, fordern wir sämmtliche Sehörden und Individua hiermit auf, sich angelegen sein zu lassen, und nicht nur die geraubten und bis jest noch nicht wiesder erhaltenen Sachen zu ermitteln, sundern auch auf alle dieser Handlung verdächtigen Personen ein wachsames Auge zu haben, und im Betretungsfalle und hievon baldigst in Kenntniß zu sesen.

Rojmin, ben 11. April 1835.

Ronigl. Preuß. Inquifitoriat.

- 6) szlafroczek kobiecy z czarnego merynusu bestrém ginganem podszyty, przy ktorém znaydował się mały kołnierz, manchestrem obszyty;
- kaftanik meski z czerwonego perkalu, białém barchanem podszyty;
- 8) brzytwę z białą kościanną okładziną;
- 9) pularys z czerwoney skory, w którey się znaydowało;
  - a) kontrakt pomiędzy Fryderykiem Krńger
     a Malczewską w roku 1830 zawarty;
  - b) niektóre kwity na drzewo;
- kiem, mocną kolbą na téy kolbie znaj dowała się figura do 8 podobna wypalona;
- opalony, iak gdyby był lakierowany, na tym kiju wypalony iest rok 1825.

Podaiąc my ten tak okropny czyn do wiadomości publiczney, wzywamy przeto wszelkie Władze i osoby prywatne, iżby się do wykrycia wyżey opisanych rzeczy, które iescze odzyskanemi nie są, przyczynić zechciały, iakoteż na podeyrzliwe czynu tego osoby baczne miały oko, a na przypadek spotkania nas o tem zawiadomić raczyły.

Kozmin, dnia 11. Kwietnia 1833.

Królewsko-Pruski Inkwizytoryst

#### Befanntmachuug.

Jur breifahrigen Berpachtung ber Guter Bronowo und Klewice von Johannis b. J. ab, haben wir einen neuen Termin auf ben 8. Dai b. J. Nachmittags um 3 Uhr in unferm Geschäftslokale anberaumt. Packeliebhaber werden hierzu mit bem Bemerken eingelaben, bag

als Raution fur Pronomo 600 Rtir., fur Riewice 200 Rtir. baar ober in Pfandbriefen ober Ctaatspapieren mit Coupons beponirt werden muffen.

Bromberg, den 19. April 1833-

Ronigl. Befepreuß. Provingial- Bandichafts. Direttion.

#### Betanntmadnng.

Die bormals im Dt. Eronfchen, jest Czarnifauschen Rreise Regierungs Departements Bromberg belegene, aus dem Borwerte und Dorfe Behle, dem Borwerte und Dorfe Lemnit, bem Borwerfe und Dorfe Radofiem, dem Borwerte und Dorfe Putig, aus ber Stade Radolin, and ben Dorfern Ctieglit und Minow, aus ben Rolonien Therefia, Radolin, Jagereburg, Sornit, Darienbufch, Putig = Solland und aus mehreren einzelnen an bas Dominium ginepflicht tigen Etabliffemente bestehende, ber unterzeichneten kandfchafte Direction in ber Cubhastation abjudicirte freie Allodial : Ritter : Giter : Berrichaft Behle foll an den Meiftbietenden vertauft werben. hierzu haben wir einen Termin auf ben 31. Dai b. J. Bormittags um 10. Uhr bier in unferm Gefchafts gotale angefest, woju wir die Raufliebhaber mit bem Bemerten eine laden, daß der Deifibietende fofort im Termine eine Caution von 10,000 Reir. in Pfandbriefen mit ben baju gehorigen noch nicht falligen Roupons ju erlegen hat, bag bie Tage und Raufbebingungen in unferer Registratur eingesehen werden tonnen, bag indeffen auch bie Ronigl. Lands schafts Directionen zu Dofen, Bromberg, Marienwerder, Stargardt und Breslau, so wie ber Bestpreußische General Landschafte Igent herr Ebers zu Verlin darüber Austunft zu geben tm Crande find und daß der Bufchlag bei einem annehmlichen Gebote fofort nach bem Termine bei ber Ronigl. General= Landschafts Direftion ju Marienwerber in Antrag gebracht werben foll. Coneidemubl, ben 27. Kebryar 1833.

Ranigl. Befipreuß. Landschaftes Direction.

Jum offentlichen Verkaufe ber im Schlochauschen Kreise gelegenen, zur Lanbrath Gerbesschen Univarionsmasse gehörigen, auf 34517 Rtlr. 23 fgr. 4 pf. landschaftlich abgeschätzen herwschaft hammerstein, stehet ber peremtorische Bietungstermin auf den 12. Juni d. J. Bowmittags um 10- Uhr vor dem Deputirten Ober Landesgerichts Rath Triest im Conferenz Zimmer des Ober Landesgerichts Gebäudes hieselbst an. Es werden daher Kauslustige aufgesowbert, diesen Termin wahrzunehmen.

Marienwerber, ben 6. Februar 1833.

Ranigl. Breuf. Dber . Lanbed . Gerichti.

# Befanntmadung.

Das jur Gabriel v. Gjowetifchen erbichaft-Tichen Liquidations = Maffe gehorige im Mogil= noer Rreife belegene Gut Rojanna, foll anders weitig auf brei nach einander folgende Jahre, nemlich von Johanni 1833 bis bahin 1836, offentlich au ben Meiftbietenben verpachtet werben.

Wir haben hierzu einen Termin auf

ben 21. Juni c. Bormittags um 9 uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichterath Jefel hierfelbft anbes raumt, und laben Pachtluftige und Cautiones fähige ein, in bemfelben zu erfcheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Pachtbebingungen fonnen jeber Zeit in unferer Registratur eingefeben werden.

Gnefen, ben 25. Mary 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Wieś Rożanno w Powiecie Mogilińskim położona, do sukcessyinolikwidacyjnej massy niegdy Gabryela Gzowskiego należąca, ma być w dalszą dzierzawę na 3 po sobie idace lata, to iest: od S. Jana 1833 až do tegož czasu 1836, drogą publiczney licytacyi naywięcey daiącemu wypuszczona.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 21. Czerwca r. b. z rana o gradzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Jekel tu w mieyscu, na który 8390

chęć dzierzawienia maiących i złożyć kaucyą mogących ninieyszém zapozywamy.

Warunki dzierzawne w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Gnieżno, dnia 25go Marca 1833.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemisński.

Befanntmachung.

Das im Mogilnoer Rreife belegene Gut Pabniewo cum attin. foll auf brei Jahre nams lich von Johanni 1833 ab bis babin 1836 an ben Meistbietenben verpachtet werben.

Bir haben baber ju biefem Behuf einen

Termin auf

ben 21. Juni b. 3. Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichterath Jetel hiefelbst anbes raumt, und laben ju diefem Pachtluftige mit bem Bemerfen vor, daß die Pachtbedingungen in unferer Registratur eingefeben werden tonnen.

Gnefen, ben 28. Marg 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Wies Padniewo z przyległościami, w Mogilińskim Powiecie położona, ma bydź na 3 lata, to iest: od S. Jana 1833 aż do tegoż czasu 1836, naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczona.

W tym celu więc wyznaczyliśmy termin na dzień 21. Czerwca r. b.

z rana o godzinie 9. przed Deputowanym, W. Jekel, Sędzią Ziemiańskim w mieyscu, na który chęć maiących dzierzawienia z tém madmieniem zapozywamy, iż warunki wydzierzawienia w Registraturze naszéj przejrzane być mogą.

Gnieżno, dnia 28go Marca 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmadung. Es follen die Bauten auf ben Gutern Pruchn und Myslattowo an den Mindestfors bernden in Entreprife gegeben merben.

hierzu haben wit einen Termin auf ben 15. Juni c. bor bem Deputirten herrn Affeffor Lehmann Morgens um 9 Ubr bierfelbft anberaumt, gu welchem Bauluflige hiermit vorgelaben werben.

Gnefen, ben 7. Mary 2833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

# Obwieszczenie.

W dobrach Prucyn i Myślątkowo mają być budowle naymniey żądaiącemu w entrepryzę wypuszczone.

Do tego celu wyznaczony iest termin na dzien 15. Czerwca r. b. z rana o godzinie 9. przed Deputowanym naszym Ur. Lehmann Assessorem tu w miejscu, na który ochotę podięcia się tych budowli maiących, ninieyszem zapozywa się. Gnieżno, dnia 7go Marca 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bublifanbum.

Bum offentlichen Berfauf 2 Rube, 3 Rals ber, 1 Pferd, 6 Schaafe, Betten ic. gegen fos fortige baare Bahlung, haben wir im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts Schneibemubl einen Termin auf

ben 22. Mai c. fruh 9 Uhr in ber Behaufung bes Leinweber Robl ju hammer . Canofrug angefest, ju mels them Raufliebhaber hiermit vorgelaben werben.

Echoniante, ben 19. April 1833.

Ronigl. Preug. Friebensgericht.

#### Ohwieszczenie.

Z polecenia Król. Prusko Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczylismy termin do publiczney sprzedaży 2 krów, 3 cieląt, 1 konia, 6 owiec, pościeli etc. na

dzień 22. Maia r. b. o godzinie 9. z rana w Sandkrug pod Czarnkowem w zamieszkaniu Rœhla płociennika, na który chęć kupna i zdolność zapłacenia maiących ninieyszem wzywamy.

Trzcianka, dnia 19. Kwietnia 1833.

Król, Pruski Sąd Pokoiu.

#### Befanntmachung.

Es wird hierdurch jur öffentlichen Renntniff gebracht, bag ber hiefige Rector herr Christian Gottlob Siegismund und feine geitige Gattin Auguste Benriette Emilie geborne Großheim por Einschreitung ber Ehe nach ber am 29. November pr. vor dem Patrimonal Gericht von Erungen ju Reu. Stettin abgegebenen Erflas rung bie Gemeinschaft ber Guter und bes Ers werbes ausgeschloffen baben.

Schönlanfe, ben 20. Dezember 1832.

Ronigl. Preug. Friebensgericht.

#### Obwieszczenie.

Podate się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Ur. Krystyan Bogusław Siegismund, Rektor tuteyszy i terażnieysza małżonka iego Augustyna Henrietta Emilia, z doniu Grossheim przed wniyściem w śluby podług zdaney dnia 29. Listopada r. z. przed Sądem patrimonialnym Crungen w Nowym Szczecinie deklaracyi protokolarnéy wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłą-Trzcianka, dnia 20go Grudnia 1839. czyli.

Krol, Pruski Sąd Pokolu.

Das am Nets-Strom im Schubiner Kreise Gromberger Regierungs Bezirks, a Posimeilen von Sromberg und eine Posimeile von Schubin entfernt belegene Vorwerk Zamost mit einer bedeutenden Brennerei, welche auf dem Pistos riusschen Apparat betrieben wird, und Propis nation, bin ich gesonnen, auf Acht nacheinans ver folgende Jahre aus freier hand zu verspachten. Die Pacht Bedingungen konnen im loco Zamosć eingesehen werden.

Zamost, ben 21. April 1853.

Mermittmete Glamsta.

Folwark Zamość nad rzeką Notesią w Powiecie Szubińskim, w okregu Regencyi Bydgoskiéy 2 mile pocztowe od Bydgoszczy i 1 milę od Szubina odległy z znaczną gorzalnią, w ktoréy pałenie wodki na maszynie Pistoryusza się dziele, tudzież propinacyą zamyślam w dzierzawę na ośm posobie następniących lat z wolnéy ręki wypuscić. Waranki dzierzawne mogą być w Zamościa pszeyrzane.

Zamość dnia 21go Kwietnia 1833.

Oxydowiała Sławska

13

Ź

1

湖

Fr.

Deffentliche Bekanntmachung. In bem, in dem Regierungsbezirfe Broms berg und bessen Landrathstreise Inowraclaw gelegenen, zur Domainen Intendantur Strzels no gehörigen Dorfe Stabencin, ist die Sepas ration der ländlichen Grundstücke nach dem Borschriften der Gemeinheits Theilungs Ordenung vom 7. Juni 1821 abgeschlossen und vols lig zur Aussührung gesommen.

Bei biefem Geschäfte interessiren nament.

Wonciech Ruftiewicz,.
Jacob Wessolowsti,
Wonciech Bedzwolek,
Unton Rowalski,
Franz Kuraßewicz,
Unton Olfat I,
Unron Olfat II,

Protop Ruftiewicz, gleichzeitig Rruger, fo

wie bie beiben Bruber Felician Goficzaf und Rasimir Goficzaf,

welche sich fur die rechtmäßigen Inhaber ihs rer Grundstücke ausgegeben haben, ohne ihre volls ftandigelegitimation führen zu können. Eswerden, daher alle biejenigen, welche ein Theilnahmes recht bei bem Separationsgeschafte, von: Sias Obwieszczenie publiczne.

W wsi Słabencinie, do Intendantury dóbr rządowych należące, w obwodzie regencyinym Bydgoskim, Powiecie Inowrocławskim położone, uskutecznioną iest separacya gruntów ziemskich według przepisów regulaminu podziału wspólności z dnia 7go Czerwca 1821 roku i dzieło takowe zostało iuż oałkiem wykonane

Przy czynności téy ma udział ośmin-

dzierzawców wieczystych, iako to:

Woyciech Ruszkiewicz,
Jakob Wesołowski,
Woyciech Będzwołek,
Antoni Kowalski,
Franciszek Kuraszewicz,
Antoni Olszak starszy,
Antoni Olszak niłodszy,
Prokop Ruszkiewicz, będący zaraz hars

czmarzem,.
i. dwóch budniarzy, to iest::
Eelicyan. Goszczak i

Kazimierz Goszczak,

którzy podawszy się za prawodzielnych posiedzicieli gruntów swoich, legitymacyi swoiéy wykazać przecież niezdołali.

Wzywaią się zatém ninieyszém wszyscy ci, którzy prawo uczestnictwa przy czynno-

bencin zu haben vermeinen, zu bem auf den 15. Juni d. J. Vormittags 10 Uhr in meinem Geschäftsbureau zu Strzelno anbes raumten Termine hierdurch vorgeladen, um mit ihren Unträgen und Einwendungen gehört zu werden. Die Nichterschienenen mussen die Auseinandersetzung gegen sich gelten lassen und werden selbst im Falle einer Verletzung mit keinen Einwendungen dagegen gehört werden, wogegen die oben namentlich genannten zehn Vestzelno des jum Abschlusse des Separationses Geschäfts legitimirt, angenommen werden sols len. Strelno, am 16. April 1833.

Ringe, Ronigl. Defonomies und Spezial: Commiffaring.

soi separacyiney Słabencina mież mniemalą, aby się w terminie na

dzień 15 Czerwca r b.
z rana o 10. godzinie wyznaczonym, w łokalu urzędowym podpisanego Kommissarza
w Strzelnie, w celu podania swych wniosków
lub excepcyi stawili. Przytém czyni się to
ostrzeżenie, iż niestawaiący zaprzestać będą
winni na separacyi i nawet w przypadku pokrzywdzenia siebie z żadnemi iuż excepcyami słuchani późniey być niemogą, rzeczoni
zaś powyżey posiedziciele gruntów uznani
będą za wylegitymowanych do zawarcia separacyjney czynności.

Strzelno, dnia 16go Kwietnia 1835. Kinze, Kommissarz ekonom, i specyalny.

Das & Meile von der Stadt Strzelno gelegene ans 283 Morgen Magdeb. bestehende mir zugehörige Erkpachtsvorwerf Jeziorfi, auf welchem ein Wohnhaus, ein Familienhaus, eine Scheune nut zwei Dreschtennen, ein Schaafs ein Pferdes und ein Viehstall befindlich, beabssichtige ich am 19. Juni d. J. aus freier Hand hierselbst zu verkaufen und lade dazu Kaufslustige ein. Jeziorfi, den 20. April 1833.

Das in ber Stadt Schulit and Mro. 30 belegene Wohnhaus nehft Speicher, Stalle, Bagen-Remise, helze und Rolle Kammer ist von Michaelis b. J. aus freier hand zu verstaufen oder zu verpachten. Diesel Grundstuck besitt die Gerechtigkeit, das nothige Bauholz für den halben Werth, und jährlich 2½ Klafter Kloben-Brennholz aus dem hiesigen Stadt-Walde unentgeldlich zu beziehen. Es eignet sich dieses Grundstuck zu jedem Geschäft.
Schulit, den 24. April 1833.

6. h. Schlnn.

Den in Polnisch Przelubie belegenen Speicher munsche ich im Ganzen ober Theilmelfe gu verpachten. Schulig, ben 24. April 1853. G. D. Schinn.

Das But Smardinfowo im Schubiner Kreise foll von Johanni 1833 auf mehrere Jahre aus freier Sand anderweitig verpachtet werden. Die Pachtbedingungen wie auch Vermeffungss und Bonitirungs: Register tonnen zu jeder Zeit auf dem Sauptgut Krolisowo eingesehen werden.

Gute reine linsen, verschiebene Sorten Schabbelbohnen, mehrere Sorten Graupen und hirse, so wie mehrere Bictualien ber billigsten Preise empfiehlt Rnabe et Comp. Bromberg, am Markt Rro. 167.

Meine Minerals und Dampfbaber sind vom 15. Mai c. ab, taglich zum Gebrauch gebinet. Bon Erstern fostet ein einzelnes Bab 10.fgr. und im Abonnement zu 1 1 u. 2 Dupenb 7 fgr. 6 pf. Bon Lettern ein Bab 15 fgr. Eromberg, den 2. Mai 1833.

Beim Unterzeichneten ift ber in ber Balls Frage sub Do. 175 nabe ber Brabe belegene Daurellefche Speicher von 3 Boben ju Getreibes Schaftungen vorzuglich geeignet, fogleich ju permiethen.

Bromberg, ben 1. Mai 1833. M. D. L. George, gerichtlicher Mominiftrator.

U podpisanego iest spichrz Dauxelless na ulicy watowey pod No. 175 blisko Brdy położony, składaiący się z trzech piętrow do sypania zboża właściwie zdamy zaraz do wynaiecia.

Bydgoszcz, dnia 1. Maia 1833. A. W. L George, Administrator sadowy.

Es werben von fünftigen Johannis 1833 in ber Labifchiner herrschaft mehrere Bur werke aus freier hand auf 19 hinter einander gebende Jahre verpachtet, sowohl wie auch eine Brenneret, Brauerei und Propination. Pachtluftige tonnen bas Mabere hieruber erfahren im Dominial-Archiv zu Luboftron beim herrn Secretair Tabacyfiewicg.

Luboftron, ben 30. April 1853.

b. Bitergbicki, m Muftrage.

Das Meubles = Magazin bee Ronigf. Soflieferanten Beinrich Linbemann

im Berlin, unter ben Linben Dro. 18. empfiehlt einen bedeutenden Vorrath Schoner Mahagony: Meubles gu feften Preifen.

St. Domingo Mahagonn=Pyramiden = Solz von ausgezeichneter Schonheit ift in groffer Musmaht gu haben bei

Beinrich Lindemann, Ronigl. Soffieferant in Berlin, unter ben Linben Dro. 18.

Ein junger Mann welcher fich ber Pharmacie wibmen will und bie gut Erlernung biefes Faches nothigen Schulfenntniffe bat, und wo moglich auch polnisch fpricht, tann als Lehrling meiner Apothete fogleich eintreten. Die naberen Bedingungen find gu jeder Tageszeit bet mir felbft ju erfahren. M. R. Weiß. Bromberg, ben 1. Dai 1833.

Um 13. April c. ift auf ber Chauffee zwischen Offelst und Ruffowo ein in eine grobe Gerviette gehülltes Packen mit Offizier : Sachen verloren gegangen. Darin befand fich ein Dffigier-leberrock, ein Paar grane tucheme Dienftbeinfleiber mit Buch befest (Reithofen). Augers bem befand fich in bem Packchen noch eine weiße Weste, Salebinde und fleine Basche. Der ehrliche Finder wird erfucht, diefe Sachen an bas Polizei-Umt zu Bromberg abzuliefern, wofelbft v. Salten Plachecti, er eine angemeffene Belohnung bafur erhalten wirb. Lieutenant im 18. Infanterie : Regiment.

Um 13. April ward meine Frau, geborne von Reppert, von einem Tochterchen ents bunden; ihre und die Erhaltung bes Rindes verbante ich nachft Gott allein der großen Gefchick lichteit bes Rreis-Chirurgus und Acoucheur Beren Doctor Raufe gu Inowraciam. Offentlichen Graf Bartensleben. Dank diefem unermublichen, menfchenfreundlichen Urgt.

# Amtsblatt. Dziennik urzędowy-

Nro. 19.

Nro. 19.

Bromberg, ben 1oten Mai 1833.

Bydgoszcz, dnia 10go Maia 1833.

### Betanntmachung.

Es wird ben Notarien im Großherzogthum Pofen in Erinnerung gebracht, baß in Ansehung ber burgerlichen Verhaltniffe ber Juden in der hiefigen Provinz noch die, während der herzogslich Warschauschen Regierung ergangenen Verordnungen bestehen, wonach insbesondere die genannsten Glaubensgenoffen Grundflucke nur bann eigenthumlich an sich bringen durfen, wenn sie bazu die Erlaubniß der Verwaltungs Behörde erhalten haben.

Dies ift bei Befolgung bes g. 48 Titel 7 Theil III. und G. 25 ff. Titel 2 Theil II. ber Allgemeinen Gerichtsordnung nicht außer Acht ju laffen.

Pofen, am 11. April 1833.

Romigliches Dberappellationsgericht.

# Berfügungen der Königl. Regierung. Urządzenia Król, Regencyi.

1394 April I.

di di

[[]

10

10

1

A THE

1201

164

而维

IL

Reues Dorf.

Auf der Feldmark Miechanowo, im Gnesener Kreise, ist ein neues Dorf entstanden, welches die Benennung Michalowo erhalten hat. Es gränzt gegen Westen mit Niechanowo, gegen Siben mit Goczalkowo, gegen Osten mit Zeslastowo und gegen Norden mit Riechanowo.

Bromberg, ben 23. April 1833. Abtheilung bes Innern. 1594 z Kwietnia I. Nowa wień.

Na polu Niechanowo, Powiatu Gniźnińskiego powstała nowa wieś, ktora nazwaną została Michałowo. Graniczy na zachód z Niechanowem, na południe z Goczałkowem, na wschód z Zelaskowem i na połnocz Niechanowem.

Bydgeszcz, dnia 25go Kwietnia 1833. Wydział spraw wewnętrznych,

# Personal = Chronik.

749 April 1.

Der Lehrer Wiener aus Schönlante als II. Lehrer an ber jubischen Schule in Czarnifau.

1091 April I.

Die Amalia Scheitowsta geborne Hitts mann, ist als hebamme zu Lopienno, Magros wiecer Kreises, approbirt und vereibigt worden.

# Kronika osobista.

749 z Kwietnia I.

Nauczyciel Wiener z Trzcianki na II. nauczyciela przy szkole żydowskiej w Czarnkowie.

1091 z Kwietnia I.

Amalia Scheikowska z domu Hittmann akuszerką w Łopiennie, Powiatu Wongrowieckiego approbowaną została i przysięgę złożyła.

# Berzeichniß der Borlesungen

welche

auf ber Universitat zu Ronigeberg im Sommer. Balbjahr 1833 gehalten merben,

### Gottesgelahrtheit.

Encyclopabie und Methodologie ber theologischen Wissenschaften lehrt Prof. Dr. Sieffert 2 St. priv.

historische fritische Einleitung ins A. E. giebt Prof. Dr. Rhefa 4 St. priv.

Bifforisch fritische Einleitung ins R. T. giebt Prof. Dr. Sieffert 5 St. priv. Den Prebiger unb bas hohe lieb ers

tlart Prof. Dr. v. Bohlen a Gt. priv.

Den Prophetem Jefaias erflatt Prof. Dr. Gebfer 4 St. priv.

Den Propheten Jefaias erlautert Prof. Dr. v. Lengerte 6 St. priv.

Den Propheten Sofeas wirb Prof. Dr. p. Lengerte 2. St. offentl. ertiaren.

Die Evangellen Matthäus, Marcus und Lucas (nach Roedigere Synopsis evangg. Hal. 1829) ertiart Prof. Dr. Lehnerdt 6 St. priv.

Den Brief Pauli an bie Romer erflatt Prof. Dr. Gebfer 4 St. priv.

ter, Ephefer und Philipper giebt ben Mitgliebern bes Litthauischen Seminars Prof. Dr. Rhefa 4 St. offentl.

Die beiden Briefe bes Apoftel Paw lus an bie Theffalonicher legt Prof. Dr. Lebnerde aus 2 St. offentl.

Den Brief an die Bebrder ertiart Prof.

Dr. Dishausen 4 St. priv. Derfelbe wird bie Briefe Johannis und Juba eeflaren 2 St. offentl.

Die Dogmengeschichte trägt Prof. Dr. Dishausen 4 St. priv. bor.

Den zweiten Theil ber Dogmatil tragt Prof. Dr. Sieffert 5 St. priv. bor.

Universalgeschichte ber christlichen Religion trägt Prof. Dr. Rhefa 4 St. priv. vor. Die driftliche Rirchengeschichte tragt Prof. Dr. Lehnerdt 5 St priv. vor.

Die Gefchichte ber neuern Theologie ergiblt Prof. Dr. Sieffert 2 St. offentl.

Preußische Rirchen = und Reformas tionegefchichte ergablt Prof Dr. Rhefa & Et. offenti.

Den theoretifden Theil der driftlis den Ethit tragt Prof. Dr. Rabler 4 St.

priv. bor.

Die Enrische Sprache lehrt (mit hins unahme von Kirfch Chrestomathie nach ber Ausgabe von Bernstein) Prof. Dr. v. Lengerte in noch zu bestimmenben St. offentl.

Das homiletifche Geminar leitet Prof.

Dr. Gebfer a St. offentl.

Eine exegetische Gesellschaft, in welscher die historichen Bucher curforisch gelesen und Disputationen über einzelne schwierige Stellen angestellt werben, leitet Prof Dr. v. Lengerse 2 St. privatissime.

#### Rechtsmiffenschaft.

Enenklopable und Methobologie in Die Rechtswiffenfchaft lieft Prof. Dr. Zacobson 4 St. priv.

Daffelbe lieft Dr. Ritolovius 4 St. priv- Juriftifche Literargefchichte lieft Prof-

Dr. v. Buchholy 2 St. offentl.

Das Raturrecht tragt nach feinem Lehrs buch Prof. Dr. Reibenis 4 St. priv. vor.

Das Raturrecht lieft Dr. Giege 4 St.

priv.

15

Befchichte bes romifchen Rechts lieft prof. Dr. Bade 6 St. priv.

Institutionen bes Romischen Rechts

tragt Derfelbe 6 St. priv. vor.

Beschichte, Alterthumer und Inftis tutionen bes Romischen Rechts tragt Dr. Simson 10 St. priv. vor.

Ulpian's Fragmente erflart Derfelbe 4

St. priv.

Die Panbeften nach Mablenbruch tragen Prof. Dr. v. Buchholt und Dr. Simfon 12 St. priv. por.

Den Gajus wird Prof. Dr. Sanio in noch ju beft. St. offentl. erflaren.

Die lex Salia erflart Dr. Riebel 1 Ct.

offentl.

Das Bolferrecht nach Rluber lehrt Prof.

Dr. Reibenit 4 Ct. offentl.

Gemeines und Mreugifches Eriminalrecht nach Feuerbach lehrt Prof. Dr. 34cobson 6 St. priv.

Den Eriminalprojeff nach feinem Plan (Marb. 1817) trägt Prof. Dr. Schweitart

4 St. offent. bor.

Das Rirchenrecht für Ratholifen und Protestanten lehrt Derfelbe 6 St. priv.

Preußisches Kirchenrecht für Theologen nach seinem "Bersuche" (Rgebg. 1831) tragt Brof. Dr. Jacobson 2 St. offentl. vor.

Prof. Dr. Jacobson 2 St. offentl. vor. Grundfage bes gemeinen Rirchens rechts ber Ratholifen und Protestanten wie sie in Deutschland gelten, tragt Dr. Ritolos vius 5 St. priv. vor.

Gefchichte bes fanonischen Rechts

tragt Derfelbe 2 Gt. offentl. vor.

Deutsches Privatrecht mit Berucksiche tigung ber Institute bes Preugischen Lands rechts, welche Germanischen Ursprungs sind, lehrt Dr. Riebel 6 St. priv.

Das beutsche Privatrecht lieft Dr.

Glege 4 St. offentl.

Das Cameralrecht lleft Prof. Dr

Schweifart in a St. offentl.

Das Staatsrecht bes beutschen Buns bes mit vorzüglicher Berücksichtigung auf bas preußische Staatsrecht trägt Prof. Dr. v. Buchholt 4 St. priv. vor-

Aeber bas allgemeine ganbrecht und Dft= und Weftpreußische Provinzialrecht lieft

Prof. Dr. Reibenit 4 Gt. priv.

Ein Eraminatorium und Disputatos rium aber bas Criminalrecht wird in lat. Sprache Prof. Dr. Schweifart privas tiffime anordnen.

Ein Repetitorium ber Institutionen, mit Benugung ber Institutionen Justinians

leitet Prof. Dr. Bacte 2 Gt. offentl.

48\*

Ein Repetitorium ber Inflitutionen und Gefchichte bes rom. Rechts balt Dr. Simfon 2 St. offentl.

Medizinifde Biffenfcaft.

Methobologie bes mebiginifchen Stus biums tragt Prof. Dr. Cachs in noch ju beft. St. öffentl. vor.

Phyfiologie lieft Prof. Dr. Burbach 4

St. priv.

Die pathologische Anatomie fest Ders

felbe 4 St. öffentl. fort.

Geschichte ber Unatomie lieft Dr. Burs bach 2 St. offentl.

Befchichte ber Debigin tragt Prof. Dr. Diet 3 St. priv. in lat. Sprache vor.

Bharmacie lehrt Prof. Dr. Dult 6 St.

priv.

Mebiginifche Boologie und Botanif ober Raturgeschichte ber Thiere und Pflangen, die Arzneimittel liefern, lehrt Dr. Erufe 4 St. priv.

Boochemie lebrt Prof. Dr. Dulf 2 St.

diffentl.

Gine furge Ueberficht ber Boologie giebt Prof. Dr b. Baer & St. privatiffime.

Boologie und Bootomie ber niebern Thiere lehrt Derfelbe 6 St. priv.

Zootomische Uebungen leitet Derfelbe

o St. offentl.

Allgemeine und befondere Chirurgie traat Prof. Dr. Unger 4 Ct. priv. vor.

Heber Amputationen lieft Derfelbe a

Gt. offentl.

Eine Ueberficht ber gefammten Nos fologie und Theraphie nach feinem funfts lichen Gufteme giebt Prof. Dr. Gachs 5 St. privatim.

Mofologie und Theraphie ber fophis Utisch en Reansheiten lehre Dr. Eruse 3

Ge. offentlich.

Die Receptirfunft fehrt Derfetbe 2 St.

offentlich.

Argneimittellebre tragt Dr. Michter 4 St. offentl. por,

Bathologie und Theraphie ber Merben = und Begetationefranfheiten (all aten Theil der fpeciellen Theraphie) tragt Ders felbe in fcon beft. St. priv. vor.

21

11

-

70

Babnargneifunft mediginifch und chirure

gifch lehrt Dr. Burbach a St. offentl.

Rnochens und Banderlehre bes meufche lichen Rorpers lehrt Derfelbe 3 St. priv.

Den erften Theil bes natürlichen Enftems lebrt Drof. Dr. Gachs 6 Gt. privatim.

Den erften Theil ber praftifchen Des bigin giebt Prof. Dr. Dies in lat. Sprache

und swar:

a. Ueber fophilitifche und Sautfrantheiten

3 St. öffentl.

b. Ueber die Rrantheiten des Salfes und ber Bruft mit ftethosfopischen lebuns gen verbunden 2 Gt. priv.

Meber Frauengimmer . Rrantheiten

lieft Prof. Dr. Sann 3 Ct. offentl.

Die gefammte Geburtshilfe lehrt Ders

felbe 6 Gt. priv.

Heber bes Aretaus "acht Bucherüber Beichen, Urfachen und Behandlung hitiger und langwieriger Rrantheis ten" giebt Prof. Dr. Dies eine lat. Ertias rung 2 St. affentl.

Rlinifches Disputatorium und am bulatorifche Rlinif balt Derfelbe 2 St.

offentl.

Ein Repetitorium ber materia medica mit einem lat. Anhang über bie haupts fapitel ber Torifologie giebt Prof. Dr. Dieb 1 Ct. offentl.

Ein Conversatorium aber medicinisch flinische Gegenstande giebt Dr. Richter in lat. Sprache in noch ju beft. St. offentl.

Stabileund ambulatorifche Rliniffur Geburtshilfe und die Rrantheiten ber Fraus engimmer, fo wie ber Reugebornen leitet Prof. Dr. Sann in ben gewöhnl. St. priv.

Die mediginische Klinit fest Prof. Dr. Elener in ben gewöhnl. St. offentl. fort.

Ein Examinatorium über Chirurgis leitet Prof. Dr. Unger 2 St. offentl.

Derfelbe leitet bie dirurgifche unb ophs thalmiatrifche Rlinif.

Politlinit lehrt Prof. Dr. Gachs 6 St.

priv.

Philosophische Wiffenschaft.

Logif und Encyclopadie ber Bhilofos phie lehrt Dr. Rupp 4 St. offenel.

Logif lebrt Dr. Laute 2 Ct. offentl. Ueber Spinozas Urt zuphilo fophiren fpricht Dr. Gregor 2 Ct. offentl.

Pinchologie lehrt Prof. Dr. Berbart 4

St. offentl.

Prattische Philosophie, ober: Moral und Raturrecht lehrt Prof. Dr. herbart 4 St. priv. Beides nach feinen Lehrbuchern.

Den zweiten. Theil ber Gefchichte ber Philosophie von Cartesius ab tragt

Dr. Taute 2 St. publ. por.

Derfelbe lieft über die Sauptpunfte ber

Metaphyfif 2 St. prin.

Mathematische Wiffenschaft.

Reine Mathematif lehrt Prof. Dr. Ris chelot 4 St. offentl.

Analytische Geometrie trägt Derfelbe

3 St. priv. vor.

Analytische Trigonometrie lebrt Dr. Sohnde 2 St. offentl.

Bariations : Rechnung lehrt Prof. Dr.

Jacobi 4 St. priv.

Wahrscheinlichfeite = Rechnung lebrt

Dr. Sohnste 4 St. priv.

Differenzial = Rechnung lehrt Prof. Dr. Beffel 4 St. priv.

Integral : Rechnung tragt Prof. Dr.

Richelot 4 St. prip. vor.

Die Theorie ber Parallagen und Fins fterniffe lehrt Prof. Dr. Beffel 4 St. offentl. Die Theorie ber bestimmten Integrale

erlautert Prof. Dr. Jacobi 4 Gt. offentl.

Maturmiffenschaften. Zoologie und Zootomie ber niebern Thiere lehrt Prof. Dr. v. Baer 5 St. priv.

Bootomifche lebungen leitet Derfelbe 2 St. offentl.

Specielle Botanif trägt Prof. Dr. Menex

5 St. priv. vor.

D'exonomische und Korfibotanik Der-

felbe 4 St. priv.

Die Pflanzen bes botanischen Gartens zeigt Derfelbe 1 St. offentl. und stellt botanische Wanderungen öffentl. an.

Allgemeine Phyfit lebrt Prof. Dr.

Reumann 4 St. priv.

Die Lehre von ber Wärme und ihre mathematische Theorie tragt Derfelbe 4 St. offentl. vor.

Die Lehre ber Farben und bes Gebens tragt Prof. Dr. Mofer 3 St. offentl. vor.

Die physikalischen Erscheinungen bes Magnetismus, Electromagnetismus n. f. w. tragt Derfelbe 3 St. priv. vor.

Den erften Theil ber Experimentals phnfit handelt Derfelbe 3 St. priv. ab.

Staate. und Cameral. Wiffenschaft.

Encyclovabie ber Staatswiffenschafe ten lehrt Prof. Dr. Schubert 4 Ct. prip.

Die gandwirthschaft tragt Prot. De.

Sagen I. 4 St offentl. bor.

Die Staatswirthschaft trägt Derselbe 4 St. priv. vor.

Das Cameraliftifche Repetitorium

balt Derfelbe 1 St.

Diplomatif mit praktifchen lebungen lehrt Prof. Dr. Boigt 2 St. offentl.

#### Geschichte.

Encyclopabie ber hiftorifchen Wif fenschaften und Universal & Geschichte bes Alterthums lebrt Wrof. Dr. Schubert 5 Ct. privatim.

Die hiftorischen hilfswiffenschaften lebet Prof. Dr. Drumann 2 St. offentl.

Leben und Charafteriftif ber bes rabmiteften Romer im legten Jahrhunderte ber Republif tragt Derfelbe 4 St. offentl. por.

Die Gefcichte ber romifden Raifer tragt Dr. Merleter a St. offentt, vor.

Gefchichte ber Rreugguge tragt Prof.

Dr. Boigt a St. offentl. vor.

Beschichte ber Deutschen bis auf bie Reformation lehrt Dr. Gervais 4 St. privatim.

Deutsche Gefcichte tragt Dr. hord

4 St. priv. vor.

Reuere Geschichte vom Ende bes 15ten. Jahrhunderts bis zum Tobe Friedrichs b. Gr. tragt Prof. Dr. Drumann 4 St. priv. vor.

Gefchichte bes igten Jahrhunderts

tragt Dr. Rupp 3 St. offentl. bor.

Befchichte ber neueffen Zeit lehrt Prof.

Dr. Boigt 4 Ct. priv.

Die Geschichte ber beutschen Literas tur bis auf Carls b. V. Zeit trägt Dr. Gers pais 4 St. offentl. vor.

Die Geldichte ber beutschen Literas tur feit Rlopftod tragt Dr. Dord 3 St.

offentl, vor.

Die Uebungen bes historischen Seminars leitet und giebt zugleich eine fortgesetzte Ueberssicht der Quellen des Mittelalters in den geswöhnlichen Stunden Prof. Dr. Schubert iffentlich.

### Philotogie.

Die Sprifche Sprache lehrt Prof. Dr. b. Lengerte in noch ju beft. St. offentl.

Die Meinungen bes Bharlrihari's erflart Prof. Dr. v. Bohlen 2 St. offentl.

Derfelbe erflart bie Matamen bes Sarirt

2 St. offentl.

Die biblifchen Bucher "Prebiger" unb ,, bas habe Lieb" erflart Derfelbe & St. privatim.

Die Einteitung in bie griech. Grams matik giebt Prof. Dr. Lobect 4 St. priv.

Die ersten Bucher von homers Don fa fee erflart Prof. Dr. Ellenbt a St. affentl. Pinbars homnem erlautert Dr. Lehrs.

Des Thuenbibes erfte zwei Bucher

Des Ariffophanes "Equitonie und "Ranae" erlautert Prof. Dr. Lobect 2 St. offentlich.

Des Propertius Elegieen erflart Dr.

1,1

Dr.

Banber 2 St. offentl.

Des Cicero "Philippicae" erflart Dr.

Sagen & St. offentl.

Ausgewählte mittelhochbeutsche Gts bichte erflatt Dr. Janber 2 Ct. offentl.

Gothes Fauft ertiart Dr. Rupp 2 St.

offentlich.

Im philologischen Seminar erläutert Prof. Dr. Lobeck die Saturen bes Persius und Juvenal, trägt die grammatische Lehre von den Figuren vor und leitet die Uebungen der Mitglieder des Seminars 4 St. offentl.

Runft.

Das Leben und bie Werke ber flos rentinischen Mater und Raphaels von Urbino beschreibt Prof. Dr. Sagen II. 2 St. offentl.

Die Grunbfage ber alten Baufunft

tragt Derfelbe & St. priv. vor.

Die Geschichte ber Rupferstecherkunft Derselbe 2 St. priv.

#### Seminarien.

Dle exegetisch fritische Abtheilung bes theos logischen Seminars leitet Prof. Dr. Sieffert; bie bistorische Prof. Dr. Dlehausen.

Das homiletische Seminar leitet Prof. Dr. Gebfer.

Die Uebungen im polnischen Seminar leitet

Confiftorialrath Dr. Bolbe.

Anfangegrunde und ben grammatis ichen Theil ber poln. Sprache lehrt Dr. Gregor.

Die Uebungen im litthauischen Geminar leb

tet Prof. Dr. Rhefa.

Dem philologischen Seminar fieht Prof. Dr. Lobect vor.

Dem pabagogischen Brof. Dr. Berbart. Dem hifforischen Prof. Dr. Schubert. Das anatomifche Institut leitet Prof. Dr. D. Baer.

Dem mediginischen Clinicum fleht vor Prof.

Dr. Elener.

Dem mediginischen Policlinicum fieht vor

Prof. Dr. Gadis.

Dem chirurgischen Clinicum Prof. Dr. Unger. Maschinen und Instrumente, welche die Ents bindungstunft betreffen, sind dem Prof. Dr. Sann und Dr. Richter übergeben.

Das geburtshilfliche Policlinicum leitet Prof.

Dr. Dann.

Neuere Sprachen und schone Runfte. Die frangofische und englische Sprache lehrt Frank.

Die Dufit Jenfen und Gamann.

Die Reitfunft Schmibt. Die Tangfunft Schinf.

Die Zeichnens und Malerfunft Bieng.

#### Deffentliche Unstalten.

Die Königl. und Universitäts = Bibliothek w'rd wochentlich 4 Mal in den Nachmittags= ftunden von 2 — 4 geoffnet; die Raths = und Wallenrodtsche zweimal.

Die Sternwarte fieht unter Aufficht des Prof. Dr. Beffel.

Die Mungfammlung ber Universität ift bem Prof. Dr. Sagen II. übergeben.

Die Sammlung von Enpsabgiffen nach Unstifen fleht unter Deffelben Aufficht.

Das Mineralienkabinet beauffichtigt Prof. Dr. De umann.

Das joologifche Mufeum Prof. Dr. v. Baer.

Den botanischen Garten hat Prof. Dr. Meyer. unter feiner Aufficht.

1200 April L

er jubische Cantor und Buchbinder Baer Levin aus Briesen bei Grauben; hat den ihm von dem Magistrate zu Krotoschin ausgestellten auf 6 Monate gultigen Reisepaß, angeblich auf dem Wege zwischen dem Dorfe Rabezon und der Stadt Lekno, am 8. d. M. vorloren.

Bur Bermeibung eines etwanigen Diffs brauchs wird folches hierdurch jur öffentlichen

Renntuiff gebracht.

Bromberg, ben 18. April 1833.

Abtheilung bes Innern.

1200 z Kwietnia I.

Kantor żydowski i introligator Baer Lewin z Brzeźna przy Grudziądzu zgubił dnia 8. m. b. udzielony mu przez Magistrat w Krotoszynie na 6 miesięcy paszport podróżny, pomiędzy wsią Rąbczynem i Miastem Leknem.

Dla zapobieżenia iakowemu nadużyciu, podaiemy to ninicyszém do wiadomości publicznéy.

Bydgoszcz, dnia 18. Kwietnia 1855.

Wydział spraw wownętrznych.

(Diergu ber affentliche Augeiger Ro. 19.

# Deffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

J. U.

d o

Nro. 19.

Nno. 19.

Die General Direction bes landschaftlichen Krebit Bereins benachrichtigt bie Inhaber von Pfandbriefen, bag fie in Folge ber burch ben Artifel 143 bes Richstageogesebet, betreffend ben landschaftlichen Krebit-Berein, in folgenden Worten ausgesprochenen Berpflichtung:

"vor Ablauf der ersten siebenjährigen Periode, von der Errichtung des Bereins ab, wird die Generals Direktion die Soupons filt die folgenden sieben Jahre ausfertigen und den Vorzeigern von Pfaudbriefen bei Berichtigung der vierzehnten Rate gegen Quittung zustellen;

während bes im Monat Juni b. J. stattfindenden Zahlungstermines vom 15. Juli ab mit der Berabfolgung von Coupons für die folgenden sieben Jahre an die Borzeiger von Pfandbriefen den Anfang machen, und dieselben demnachst den sich meldenden Inhabern unausgesest verabsreichen wird.

Die Borzeiger von Pfandbriefen empfangen die Coupons entweder:

- 2) unmittelbar von ber General Direction bes lanbschaftlichen Eredit : Bereins, ober
- a) burch Bermittelung ber in ben Wojewobschaften errichteten Speciale Directionen, falls irgend ein Inhaber von Pfandbriefen bies verlangen follte.

Bom 15. Juli c. incl. ab, steht es Inhabern von Pfandbriefen frei, welche die Causpons für die folgenden sieben Jahre von der Generals Direction unmittelbar in Empfang punchmen wänschen, sich bei derselben täglich von 9 bis 12 Uhr, mit Ausnahme des Sonnabends, Sonntags und der Feiertage, unter Einreichung einer Erklärung, worin die Farbe, der Buchstabe und die laufende Rummer den Pfandbriefe anzugeben sind, zu melden, worauf in fünftagen, von dem Tage der Einreichung einer solchen Erklärung ab (gedruckte Schenate zu die sen Erklärungen werden auf Verlangen in den Bureaus der landschaftlichen Behörden verals solgt) der Inhaber der Generals Direction seine Pfandbriefe produciren muß, welche er mit den betreffenden Stempel versehen, im Laufe desselben Tages mit. dem neuen Zinsbogen gegen Quits tung zurück erhält.

Der Sonnabend, Sonntag und bie Feiertage tommen in die gedachte fünftagigt

Wunscht bagegen Jemand ben neuen Zinsbogen burch Vermittelung ber Spezials Direktion zu erhalten, so steht es ihm frei, vom 10. Juli c. incl. ab, sich bei derfelben unter Einreichung ber vorgedachten Erklarung zu melben, wobei jedoch die Pfandbriefe in die Rasse ber Specials Direction niederzulegen sind, und wird barüber ein Attest aus dem Schnurbuche verabsolgt.

Da die Specials Direction die ihr eingereichten Pfandbricfe Behufs ber Berification und Velfügung der Jinsbogen an die Generals Directio qu befordern hat, so tonnen dieselben auch bann erst den Interessenten juruckgegeben werden, wenn sie von der erfolgten Burücksendung Konntnis erhalten. Bei der Rücknahme solcher Pfandbriefe und der neuen Coupons, ift der Empfanger verpflichtet, das ihm bei der Uebergabe der ersten verabfolgte Attest zurückzustellem und über den Zinsbogen auf der Erklärung zu quittiren.

Schließlich warnt die Generals Direction die Inhaber von Pfandbriefen, daß falls unter den Behufs der Empfangnahme bes neuen Zinsbogens zu producirenden Pfandbriefen sich folche besinden sollten, welche während der stattgefundenen Verloosung bereits herausgesommen oder anderweit in Anspruch genommen, auch worüber in Folge des Artifels 124 des Reichsstausgesches, betreffend den landschaftlichen Kredits Verein, die Austertigung von Duplikaten nachgesucht worden ist, die Inhaber ähnlicher Pfandbriefe keine neue Zinsbogen erhalten, sons dern im erstern Falle wird ihnen der Pfandbrief zurückgegeben, um den Kapitalsbetrag desselben auf geeignetem Wege zu realistren; im letztern Falle dagegen wird der Pfandbrief zurückbesdalten und dem Vorzeiger in Folge des Artifels 128 des Reichstagsgeseizes das vorschriftsmasstige Attest zugestellt.

Der Staatsrath und Prafibent (geg.) J. Maramsti.

Der Greffier ber General Direction: (geg.) Dremnometi.

# Sicherheits : Polizei.

Befanntmachung.

Der unterm 14. Januar c. hinter bem Gesorge Leu erlassene Steckbrief (Amtsblatt vom 8. Februar c. No. 6. und Intelligenz-Blatt vom 4. Februar c. No. 30.) wird hiermit wis berrusen, da bereits der Inculpat unterm 11. b. M. hier zur Haft eingeliefert worden ist.

Roronomo, ben 18. Mary 1835-

· 其外の いちゃかい

Ronigl. Preuß. Inquifitoriat-

# Policya bezpieczeńst wa.

Obwieszczenie.

Woyciechem Leu wydany (Dziennik urzędowy z dnia 8. Lutego r. b. Nr. 6 i Dziennik inteligencyjny z dnia 4. Lutego r. b. Nr. 30) odwołujemy ninieyszem, ponieważ obwiniony pod dniem 11. t. m. do tutay-szego więzienia przystawionym został.

Koronowo, dnia 18go Marca 1835.

Król. Inkwizytoryat.

#### Befonntmachung.

er hinter dem Jacob Kessat unterm 1. Mai 1832 erlassene Steckbrief (Intelligenz Blatt No. 130 pro 1832 und Amtsblatt No. 23 pro 1832) wird hiermit aufgehoben, da der Jukuls pat arretirt, und am 14. April hier gefänglich eingeliefert worden ist.

Roronomo, ben 26. April 1833.

Ronigliches Inquifitoriat.

#### Ol wieszczenie.

List gończy za Jakubem Kęsiak pod dniem 1. Maia r. 1832 wydany (Dziennik intelligencyjny No. 130. na rok 1832, dziennik urzędowy No. 23 na rok 1832) odwołujemy ninieyszem zwłaszcza, iż inkulpat pochwyconym i dnia 14. Kwietnia tu do więzienia przystawionym został.

Koronowo, dnia 26go Kwietnia 1833.

Krol. Jnkwizytoryat.

### Steffbriefe.

Der nachstehend signalisirte Backergefelle Herrmann Andreas Neumann, welcher wegen Beruntreuung zur Untersuchung gezogen worsben, hat sich heimlich aus Inowraciam entsfernt.

Alle refv. Militairs und Polizeis Behörben werben ersucht, auf ben ze. Nenmann zu vigts diren, und ihn im Betretungsfaste an und abs liefern zu lassen.

### Signalement.

Geburtsort Inowraclaw, Aufenthaltsort vagabondirt, Religion evangelisch, Alter 21 Jahr, Grofe 5 Fuß 3½ Boll, Haare braun, Stirn frei, Augenbraumen braun, Augen blau, Rase flein, Mund dick, Bart fehlt, Kinn oval, Gesicht oval, Statur mittel, befondere Rennszeitehen feine. Bekleidung unbekannt.

Raronowo, ben 10. April 1835.

Ronigliches Inquifitoriat.

# Listy gończe.

Niżey opisany piekarczyk Herrmann Andrzey Neumann, który za oszukaństwo do indagacyi pociągniętym został, tajemnie z Inowrocławia się oddalił.

Wszelkie Władze woyskowe i cywilne wzywaią się, aby na tegoż Neumanna pilną dawały baczność i w razie spotkania nam nadestały.

Rysopis.

Mieysce urodzenia Inowracław, miejsce pobytu tuła się, religia ewanielicka, wiek 21 lat, wysokość 5 stóp 3½ cali, włosy brunatne, czoło otwarte, powieki brunatne, oczy niebieskie, nos mały, usta grube, broda, podbrodek i twarz okrągła podługowata, postawa średnia, znaki osobliwe żadne, ubiór nieznany.

Koronowo, dnia 10go Kwietnia 1855. Królewsko-Pruski Jnkwizytorgat. In der Criminal-Untersuchungs-Sathe wis der den Ludwig Sliwinsti et Comp. wegen Raubes ist der Tagelohner Felix Nitulsti aus Schrim dringend verdächtig an dem Naube Theil genommen zu haben. Da derselbe sich aus seinem Wohnorte entfernt hat, ohne daß sein gegenwärtiger Aufenthalt ermittelt werden kann, so dringen wir solches zur öffentlichen Kenntniß mit dem Ersuchen, benselben, dessen Lussen dassen unten folgt, wo er sich betreten lussen sollte, verhaften und an und abliefern zu wollen.

Rejmin, bem 2. April 1833.

Ronigl. Preug. Inquisitoriat.

Signalemanen Rikuleki, Vornamen Felix, Geburtsort Delzig, Aufenthaltvort zulehtschrim, Beligion katholisch, Alter 33 Jahr, Größe 57 30ll, Haare blond, Stirn hoch, (eine Schnippe behaart etwas faltig oder geromspelt) Augenbraunen blond, Augen hellblau, Rase länglich proportionirt, Mund klein, Bart rasirt, Jahne complett, Kinn rund, Gesichtsbildung oval, Gesichtsfarbe gefund, Gestalt start, Sprache polnisch und etwas deutsch; befondere Kennzeichen sehlen. Unterschrift des Transportanten: kann polnisch schreiben.

W sprawie kryminalnéy naprzeciw Ludwikowi Sliwińskiemu i iego wspol. o łudpieztwo obwinionym, stał się Felix Nikulski wyrobnik z Szremu iako aczestnik takowego mocno podeyrzanym, a gdy tenżeż mieysca swego zamieszkania oddalił się, is iego terażnieyszy pobyt wysledzonym bydź nie może, podaiemy przeto do publiczney władomości, wzywamy oraz wszelkie Władze cywilne i woyskowe ninieyszem uprzejmie, aby rzeczonego łupiezcę, gdzie się tylko spotkać da, natychmiast schwytać i nam gopod ścisłą strażą odstawić kazać raczyły.

Król Pruski Jakwizytoryat.

Nazwisko Nikulski, imie Felix, mieysce urodzenia Dolsk, mieysce pobytu na ostatku w Szremie, religii katolickiéy, wiek 55 lat, wzrostu 5 stop 7 cali, włosy blond, czoła wysokiego, (ma brodawkę włosami porosłą i cokolwiek zmarszczoną) brwi blond, oczy iasne, nos podługowaty, proporcyonalny, usta małe, broda golona, zęby zupełne, podbrodek okrągły, skład twarzy okrągławy, cery zdrowey, postaci mocney, mowa polska i cokolwiek memiecka, szczególnych znaków niema, umie po polsku pisać, odzież iego iest niewiadoma.

Der von dem Koniglichen Inquisstoriat in Posen am a. September pr. vorläufig der haftentlassene und nach Coton hiesigen Kreises dirigirte Inkulpat Joseph Wisniewsti; ift zwar ins
Coton eingetroffen, hat sich aber von dort gleich wieder entfernt und so der polizeilichen Aufssicht entwaen.

Unter Beifügung bes Signalements bes 2c. Wieniewelfi, werben fammtliche Konigl. Polizeis Behorden hiermit bienftergebenft erfucht, auf benfelben vigiliren, im Betretungefalle vers

haften und anbero abliefern zu laffen.

Befleidung unbefannt.

Ramen Joseph Wisniewskl, Stand Kutscher, Geburtsort Strzelno, Wohnort Coton im Kreise Mogilno, Religion katholisch, Alter 33 Jahr, Größe 5 Fuß 5 Zoll, haare braun, Stirn frei, Augenbraunen braun, Augen blaugrau, Rase länglich, Mund mittel, Zähne gut, Bart braun, Kinn rund, Gesicht oval, Gesichtsfarbe gesund, Statur mittel, besondere Kennstichen seinen Unterschrift bes Inhabers unkundig.

Mogilno, ben 29. April 1833. Ronigl. Preuß. Lanbrathl. Amt.

1862 April II.

#### Befanntmachung.

In Folge hoherer Bestimmung foll bas ben Miller Schonfeldtichen Erben in Panigrod; gesberige Windmublen : Etabliffement, wozu

1) eine Bockwindmuhle,

2, Die Bohn = und Wirthschafts = Gebaube,

3) an Land

a) 15 Mrg. 43 [Reb. Ader,

b) 5 = 1.73 = Wiefen,

e) - \$ 53 \$ Bauftellen,

gehoren, Kanonsreste wegen, auf 3 nachelus anderfolgende Jahre, von Johannis 1833 bis dahin 1836, dffentlich meistbietend verpachtet werden.

Diegu fieht ein Licitations Termin auf

ben 6. Juni fruh 9 Uhr in loco Panigrod; an, wozu Pachtlustige mit bem Bemerken vorgeladen werden, daß jeder Licitant zur Sicherheit des Gebots eine Caution von 50 Mtlr. deponiren, der Meistbietende folche auch der verpachtenden Behorde belassen muß.

Die fonftigen Bebingungen tonnen beim unterzeichneten Umte und im Ligitations Ders

min eingefeben merben.

Wongrowiec, ben 1 Appril 1833-

Ronigl. Domainen=Rentamt.

1262 z Kwietnia II.

#### Obwieszczenie.

W skutek wyższej Władzy wiatrak sukcesorom młynarza Schozufeldt w Panigrodzu należący, do ktorego

1) wiatrak

2) budynki mieszkalne i gospodarcze,

3) grunta

a) 15 mrg. 43 []pr. roli

b) 5 - 173 - tak

c) - - 53 - mieysce zabudowane

ogoł 21 merg. 94 []pr. należy, dla zaspokoienia zaległego kanonu na trzy lata, to iest od S. Jana r. b. do S. Jana 1856 r. wydzierzawiony być ma.

Wyznaczywszy termin licytacyiny na dzien 6. Czerwca z. b. z rana o godzinie 9. in loco Panigrodz, wzywam chęć dzierzawienia maiących z tem nadmienieniem, że kazdy licytant kaucyą z 50 tal. złożyć, pluslicitant zaś kaucyą tę Władzy wydzierzawiającey zostawić nusi.

Jnne zaś warunki na Urzędzie podpisanym iakoteż w te minie licytacyjnym przejrzane być mogą.

Wongrowiec, dnia 16go Kwietnia 1835.

Król. Urząd Ekonomiczny.

Nach der Allerhochsten Kabinersorder vom 12. Februar 1825 ist zwar die baart Sinlosung ber noch im Publitum kurstrenden Coupons Westpreußischer Pfandbriese für die Termine Johannis 1809 bis dahin 1815 von Seiten der Landschaftes Behörden vorläusig und bis zum Beihnachtstermin 1833 eingestellt worden. Die Westpreußische Landschaft sindet sich jedach veranlaßt, auf diesen ihr Allerhochst verliehenen Indult zu verzichten und die Inhabts Westpreußischer Pfandbrief Zinds Coupons werden daher aufgefordert, solche vom 20. Juni d. J. ab in den Vormittagsstunden von 9 bis 12 Uhr dei der Westpreußischen General Landschafts Kasse zu Marienwerder zu prasentiren, und gegen die Extradition dieser Coupons die baart Jahinng dafür nach dem Nominalbetrage in Empfang zu nehmen. Auf verstämmelte Coupons,

insbesonbere auf folche, von benen bie Unterfchrift ber Landschafts Behorben abgefchnitten ift, fann feine Zahlung geleiftet werden. Dagegen tonnen bie Inhaber gedachter fehlerfreier Coupons den Betrag berfelben auch burch die Poft erhalten, wenn fie bie ju realifirenden Coupons mit einem an die unterzeichnete Generals Landschafts Direction gu richtenden Begleitschreiben, in welchem biefe Coupons genau ju verzeichnen find, portofrei einfenden.

Marienwerder, ben 20. April 1833. Ronigl. Beftpreuß. General : Lanbichafte : Direttion.

Berpachtung. Rachbenannte Guter follen von Johannis b. J. auf brei nacheinander folgende Jahre bis Johannis 1836 meiftbietend verpachtet werben.

1) bie Guter Poblefie mifotle (hohenwalben) Bagrowiecer im Termine

2) die Dorfer Pietrowo und las ben 7. Juni wicino, ju ben Gutern Labys finet, Gnefener Rreifes ges 1833 borig, '

3) bie Guter Rufemo Bagre, wiecer Rreifes,

4) b'e Guter Miergemo Gnefener Rreifes (mit Ausschluß ber den 10. Juni Berwerfe Jakubowo und Kros 1833 lewiec)

5) bie Gater Bittowo Gnefener Rreifes (nebst Propination)

6) die Dorfer Malachemo und ben 12. Juni Bittowfo, Gnefener Rreifes, 1833 ju ben Gatern Wictomo ges borig,

allemal Nachmittags um 4 Uhr im Landschaftshaufe. Pachelustige und Sabige werden ju bens felben eingelaben, mit dem Bemerfen, bag nur biejenigen jum Sieten jugelaffen werben fons nen, Die jur Sicherung bes Gebots eine Caus tion bon 500 Rtir. bei jebem Gute fofort baar erlegen und erforberlichen Salls nachweifen, baf fie ben Bachtbedingungen überall nachzus femmen im Stande find.

Pofen, ben 16. April 1833. Provingial , Landichafts : Direftion. Wydzierzawienie.

Następuiące dobra mają być od S. Jana r. b. na trzy po sobie następujące lata aż do tegoż czasu 1836 najwięcej dającemu w dzierzawę wypuszczone.

1) Dobra Podlesie wysokie (Hohenwalden) w Powiecie Wą- w terminie growieckim,

2) weie Piotrowo i Ławiczno, 7. Czerdo dóbr Łabiszynka, w Po-/ wca r. b. wiecie Gniźnińskim należące

3) dobra Kuszewo, w Powiecie Wągrowieckim.

4) dobra Mierzewo w Powiecie, 10. Czer-Gniźnińskim (bez folwarków wca r. b. Jakubowa i Krolewiec)

5) dobra Witkowo, w Powiecie Gniźnińskim (wraz z propi-

19. Czer-6) wies Małachowo i Witkowko wca r. b. do dóbr Witkowa w Powiecie Gniżnińskim należące,

zawsze o godzinie 4. po południu, w domu ziemstwa kredytowego, na ktore zdolni i ochote dzierzawienia mający z tem nadmienieniem wzywają się, iż tylko ci do licytacyi przypuszczonemi być mogą, którzy na zahezpieczenie licitum do każdych dóbr tal. 500 kaucyi natychmiast w gotowiźnie złożą i w razie potrzeby udowodnią, że warunkom kontraktu zadosyć uczynić są w stanie.

Poznan, dnia 16go Kwietnia 1833.

Dyrokeya prowincyalna Ziemstwa.

EusBaffations & Datent.

Das in ber Colonie Reu Galegemo im Brefchner Rreife belegene, bem Jofeph Bants binon jugehörige Erbpachtes Grundftud, mels ches nach ber gerichtlichen Tare auf 432 Relr: gewürdiget, wovon aber ber jahrliche Erbzins von 36 Rtlr. nicht in Abzug gebracht worben ift, foll auf ben Untrag bes Fiscus Offentlich an ben Deiftbietenben verfauft werben.

Bu bem 3mede baben wir brei Lietunges

temine auf

ben is. Juni b. J ... ben 16. Juli b. J. unb ben 4. September b. 3.

wovon ber legte peremtorifch ift, vor bem herrn Landgerichts & Rath v. Potrytowefi Morgens um 9 Uhr allhier angefett, ju welchem Kaufluftige vorgelaben werben:

Die Taxe und Bebingungen konnen: in uns

ferer Registratur eingefehen werben.

Gnefen, ben 11. April 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaffations : Patent:

Folgende jum Rachlaffe bes in Erin verfforbenen Franz Schmidt gehörigen Grundstücke,

a) bas Vorwerk Saby sub Ro. 187, auf

1496 Mtlr. 14 far. abgefchatt,

b) bas Vorwerk: Nielba sub No. 180, auf 806 Mile: 18 fgr. 4 pf. abgeschäßt, bei Wongrowiec beide belegen,

c) die auf der Vorstadt Emolary in Wons growiec aub No. 33 und 36 belegenen Grundstücke, auf. 142 Rtir. 15 fgr. unb 175 Mtlr. taxirt,

follen Schulden halber meiftbietend verkauft wers ben. hiezu haben wir brei Bietungstermine

> auf ben 1. Juni c. ben 3. Juli c. unb.

ben 4. September ci von benen ber lette peremtorisch ift, vor bem Deputirten herrn landgerichts : Rath Jefel Bormittage um 10 Uhr biefelbft anberaumt, ju welchem Raufluftige vorgelaben: werben.

> Gnefen, ben a. April 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent subligatacying.

Nieruchomość wieczysto - dzierzawna w Rolonii Nowe Galezewo, Powiecie Wrzesinskim położona, do Jozefa Lambinon należąca, ktora podług taxy sądownie sporządzonéy na 432 tal. iest oceniona, lecz kanon roczny 36 tal: wynoszący, od wartości téy nie iest odciągniony, na wniosek fiskusa publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną Tym końcem wyznaczylismy terbyć ma. mina licytacyine na

dzień 15. Czerwca r. b. dzień 15. Lipca r. b.

termin zaś peremtoryczny na

dzień 4, Września r. b. z rana o godzinie 9. przed W. Sędzią Potrykowskim w mieyscu, na które zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Paxa kazdego czasu w Registraturzens.

ezey przeyrzaną być może.

Gnieżno, dnia 11go Kwietnia 1853. Król, Pruski Sąd Ziemiański:

Patentianhhastacyiny,

Następuiące grunta do pozostałości Franciszka Schmidt w Kcyni zmarłego należące,

a) folwark Sady pod No. 187 na 1426 tal. 14 sgr oszacowany,

b) folwark Nielba pod No. 186 na 806 tal. 18 sgr. 4 fen. oszacowany,

c) grunta na przedmieściu Smolary w Wą. growcu pod Nr. 33 i 36. położone, na 142 tal. 15 sgr. i 175 tal. oszacowane, z powodu długów naywięcey daiącemu sprzedane być maią. Tym końcem wyznaczyliśmy trzy termina licytacyjne na

dzień 1. Czerwca r. b. dzień 3. Lipca r. b.

a ostami zawity na

dzień 4. Września r. b. o 10. godzinie z rana, przed Deputowanym W. Sędzią Jekel tu w mieyscu, na ktory chęć maiących zapozywamy.

Gnieżno, dnia 2go Kwietnia 1833. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

### Befonntmachung.

Das zur Gabriel v. Gzowsfischen erbschafts lichen kiquidations Masse gehörige im Mogils noer Kreise belegene Gut Rozanna, soll anders weitig auf brei nach etnander folgende Jahre, nemlich von Jehanni 1835 bis dahin 1836, diffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Wir haben biergu einen Termin auf

Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten herrn kandgerichtsrath Jekel hierselbst andes raumt, und laden Pachtlustige und Cautions sähige ein, in demselben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Pachibebingungen tonnen jeber Zeit in unferer Registratur eingefeben werden.

Onefen, ben 25. Mary 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Es sollen bie Santen auf ben Gutern pruchn und Moblattowo an den Mindestforsbernben in Entreprise gegeben werden.

hierzu haben wir einen Termin auf ben 15. Juni c. bor bem Deputirten herrn Affessor Lehmann Morgens um 9 Uhr hierzelbst anberaumt, zu wichem Banlustige hiermit vorgeladen werden.

Gnefen, ben 7. Mary 1835.

Ronigl. Preug. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Wies Rożanna w Powiecie M gilińskim położona, do sukcessylnolikwidacyjney massy niegdy Gabryela Gzowskiego należąca, ma być w dalszą dzierzawę na 3 po sobie idące lata, to iest: od S. Jana 1833 aż do tegoż czasu 1836, drogą publiczney licytacyj naywięcey daiącemu wypuszczona.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 21. Czerwca r. b.

z rana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Jekel tu w mieyscu, na który chęć dzierzawienia maiących i złożyć kaucyą mogących ninieyszém zapozywamy.

Warunki dzierzawne w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Gnieżno, dnia 25go Marca 1833.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

W dobrach Prucyn i Myślątkowo mają być budowle naymniey żądaiącemu w entrepryzę wypuszczone.

Do tego celu wyznaczony iest termin na dzień 15. Czerwca r. b. z rana o godzinie 9. przed Deputowanym naszym Ur. Lehmann Assessorem tu w miejscu, na który ochotę podięcia się tych budowli maiących, ninieyszem zapozywa się.

Gnieżno, dnia 7go Marca 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befannemachung.
Im Termine ben 15. Mai wird hier vor bem unterzeichneten Friedenegericht ein halbs beitenden Butschwaagen bsfentlich an den Meiststetenden bertauft, wozu Kauflustige eingeladen werden.

Chubin, den 23. April 1833. Rouigl. Preug. Friedensgericht.

Obwieszcznie.

W terminie dnia 15. Maia r. b. będzie tu przed podpisanym Sądeni półkryty powoz publicznie naywięcej daiącemu sprzedany, do czego się ochotników wzywa.

Szubin, dnia 23. Kwietnia 1833.

Krol. Pruski Sąd Pokoiu.

Das Gut Smarbinfowo im Schubiner Kreise foll von Johanni 1833 fauf mehrere Jahre aus freier Sand anderweitig verpachtet werben. Die Pachtbedingungen wie auch Vermeffungs, und Boultirungs Register tonnen ju jeder Zeit auf dem Sauptgut Krolitowo eingesehen werden.

Ich bin Willens, mein Vorwerk ablich Liskau im Konitzer Kreise, unweit Tuchel, mit 340 Schst. Winteraussaat, mit und ohne Brennerei, von Johanni b. J. ab, auf 3 oder 6 Jahre aus freier hand ohne Inventarium zu verpachten. Auch itehen in Liskau nach der Schur Schaafe, alle Sorten Vieh und fammtliche zu einer vollständigen Landwirthschaft gehör rigen Geräthe zum Vertauf.

Pacht= und Raufliebhaber bitte ich, fich bet mir ju melben.

Abl. Listau, ben 28. April 1833.

Die Poftinfpectorin 2. Sagemann, geb. Efchepind.

Ich bin Willens, mein haus am Mühlenbamm No. 106 aus freier hand zu vers kaufen, und zwar unter billigen Bedingungen. Der Raufer bedarf nur 300 Relr. zum ersten Angelde.

Ich beabsichtige bas mir eigenthumlich jugehörige in Bromberg auf ber Danziger Strafe sub No. 540 belegene massive Wohnhaus nebst Zubehör aus freier hand zu verkausen. Dasselbe ist für zwei Familien vollständig eingerichtet, und hat alle mögliche Bequemlichteiten. Rauflustige können sich beshalb an den herrn Kaufmann Marg in Bromberg wenden. Slatowski.

# Das Meubles = Magazin

des Ronigl. Hoflieferanten Heinrich Lindemanm in Berlin, unter ben Linden Rro. 18. empfiehlt einen bedeutenden Vorrath schaner Mahagonn, Meubles zu festen Preisen.

St. Domingo Mahagonn: Pyramiden: Holz.
von: ausgezeichneter Schanheit ist in großer Auswahl zu haben bei Leinrich Lindemann, Königl. Hoffieferant in Berlin,

unter ben Linben: Dro. 18 ..

### mabifteine.

Daff ich einen bebeutenden Borrath ber auserlefensten Dubliffeine jest erhalten und fürglich wieder einen Transport erhalten werde und bag ich auch die Berfendung berfelben ju Baffer gegen billige Fracht übernehme, zeigt hierburch ergebenft an 9. C. Briefe.

Schloß Filehne, ben 1. Mai 1833.

Auf meiner neu angelegten Ralfbrennerei biefeibft, ift gu jeber Beit gebrannter Rubereborfer

はない

Rolf in jeber beliebigen Quantitat gu haben. Bromberg, ben 5. Mai 1833.

Deumann.

W méy nowo założoney wapniarni tu w mieyscu dostać można każdego czasu palonego wapna Rüdersdorfskiego w polubownych ilosciach.

Bydgoszcz, dnia 5go Maia 1833. Neumann.

Meine Minerals und Dampfbaber find vom 25. Mai c. ab, taglich jum Gebrauch Ron Erftern fostet ein einzelnes Bab 10 fgr. und im Abonnement ju 1 1 und 1 Dugend 7 fgr. 6 pf. Bon lettern ein Bad 15 fgr.

Bromberg, ben 2. Mai 1833.

Miller.

# Affecuranz gegen Hagelschaden.

Die neue Berliner Sagel = Affecurang = Gefellschaft

dbernimmt ben Erfat bes Schabens, ben bie Felbfruchte burch Sagelichlag erleiben, gegen

Die fammtlichen Agenturen find mit ben erforberlichen Materialien jur Annahme bon Berficherungs-Anmeldungen verfeben, und konnen die Bedingungen dafelbst, so wie im

Berlin, ben 4. Marg 1833.

Direction der neuen Berliner Sagel : Affecurang : Gefellicaft-

Berficherungen nehmen an:

herr Prome et Appelbaum in Bromberg,

Dachter Berth in Ejarnifow,

Bargermeifter Bintfomsti in Bongrowiec,

Rreid- Gecretair Rostact in Gnefen.

Einen Transport ber berühmten Universul Glan; Michse von G. Reetwordt in Vondon, die steinerne Buchse von 4 Pfund 5 Sgr., I Pfund 2½ Sgr., schwarzer seidener herren. Hite modernster Jacon, von 25 Sgr. an, aller Sorten Dampf Chocolade von J. F. Miethe in Potsdam, Stettiner Pfeisen Spitzen, neue Guitarren, gebleichte und ungebleichte Strickbaum, wolle, gute Jund Schwesel Holzer, Jundslaschen, Frictions Feuerzeuge, Raffe, Zucker, Rumm, Hollandischen Ranaster und Kauchtabacke, alle Gewürz und Galanterie Waaren empschle sammt, bei reeller prompter Bedienung, zu den billigsten Preisen bestens

Bromberg, im Mai 1833.

### Machener Feuer = Berficherungs = Gefellichaft.

| Der Rechnungs.Abschluß bes Jahres 1832 bietet folgende Refulta          | te bar.   |       |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----|------|
| Das Actien-Capital ift gestiegen von 674000 Thir. auf                   | 736000    | Thir. | -   | Ghi  |
| Die bis zur Ansammlung einer Referve von 200000 Thir.                   |           |       |     |      |
| gurudfauftellende Divibende ift von 30330 Thir. überhaupt, auf 55 Thir. |           |       |     |      |
| Sutschrift per Actic geftiegen, ober überhaupt auf                      | 40480     |       | -   |      |
| Die Referve fur bie im Jahre 1833 ablaufenben Berfiches                 |           |       |     |      |
| rungen, welche fur 1832 135724 Eblr. 16 Ggr. betrug, ift geftiegen auf  | 154326    | *     | 19  | #    |
| Die Pramien Referve fur bie in fpatern Jahren ablaufens                 |           |       |     | ,    |
| ben Berficherungen ift gestiegen von 197,964 Thir. 11 Ggr. auf          | 216867    | #     | 16  | *    |
| Fur unregulirte Branbichaben find refervirt                             | 17000     | *     | _   | -    |
| Mithin beträgt bas Gewährleiftungs-Capital gegen alle Ber-              |           |       |     | ~    |
| binblichkeiten ber Gesellschaft, statt vorsähriger 1,080,512 Ehlr.      | 1,164,674 | Thir. | 5   | ⊜gr. |
| Das laufende Berficherungs : Capital ift gestiegen von                  |           |       |     |      |
| 68,499,710 Ehlr. auf                                                    | 6,176,825 | *     | _   | •    |
| Die Pramien : Einnahme, incl. Rebenkosten, bes Jahres                   |           |       |     |      |
| 1832 betrug, nach Abzug ber Provisionen, netto                          | 146,797   | •     | 1   | •    |
| Bezahlte Brandschaden im Jahre 1832                                     | 102,526   | *     | ත්ව |      |
| Bezahlte Brandschaden seit bem Bestehen ber Gesellichaft                |           |       |     |      |
| bis ult. Dezember 1832                                                  | 705,767   | *     | 24  |      |

Man wird ebensowohl aus biesen einfachen Resultaten die fortwährende und macht sende Prosperitat des Geschäfts entnehmen, als auch die uneigennützige Vorsorge murdigen, mit welcher die Gesellschaft ihre einjährige Reserve auf eine Summe gesteigert hat, welche die volle Salfte mehr beträge, als die Brandschaben eines Jahres jemals betragen haben.

Wuch die gemeinnütigen Zwecke, für welche die Actionaire auf die Halfte ihres Gewinnes verzichtet haben, sind einestheils ihrer Aussührung nabe, anderntheils haben sie eine angemessene Erweiterung erhalten. Der Aachener Verein zur Lekörberung der Arbeitsamkeit wird, mit 35,529 Thir. dotirt, nun batd ins Leben treten. Vom Jahre 1833 an aber wird die dem selben bisher ausschließlich bestimmt gewesene Gewinnhälfte, zufolge Allerhöchster Genehmigung, zu gemeinnütigen Zwecken in allen kambertheilen des Inlandes und des Auslandes verwandt werden, nach Maaßgabe der in denselben gezeichneten Actien und geschlossenen Versicherungen. Ueber die Art der Verwendung wird man sich seiner Zeit mit den Behörden in Verbindung sein, auch das Publikum davon unterrichten.

Das Protofoll ber 9ten General-Versammlung, welches ben obenermannten Abschluß aussubrilch enthält, ift im Druck erschienen, und kann bei allen Agenten ber Gesellschaft von Indermann in Empfang genommen werden.

Bromberg, am 31. Upril 1833.

Agentur ber Machener Feuer- Berficherunge . Gefellicaft.

J. S. W. Bobler.

Dohanni ein Unterfommen. Raberes ift in Drzewianowo bei Gromberg burch portofreie Briefe pu erfahren. Drabeim, Erbpachter.

Bon ber Leipziger Ofters Meffe fo eben retournirt verfehle ich nicht ergebenst anzuzeigen, wie ich mein Baarenlager burch die geschmackvollsten Sommerkleiberzeuge, Puts und Modes Sachen reichhaltigst vermehrt habe. Alls besonders modern und preiswurdig empsehle ich & breite seidene Stoffe, seine englische Kattune zc. so wie auch façonnirte und durchbrochene Glanzstrohhute zc. zc.

NOCCOCONO TOTOTORICA COMO PLANCO ROCO ROCO DO CARO DE CONTRO DE CO

Bein Meifterftuck, ein Paar complette Gefchiere, find billig zu verkaufen Friedrichs. Bromberg, ben 9. Mai 3833. F. Pault, Niemermeifter.

Die Eroffnung bes Gartens ju Zameznsto ift Sonntag ben 19. b. Mts. Mpslecipnet, ben 4 Mai 1833. Bundt.

Ich zeige hiemit ergebenst an, daß ich den Schlarbaumschen Garten nebst Regelbahn wieber gevachtet habe und ihn Sonntag, b. 12. Mai, eröffnen werde. Um gütigen Besuch bittent, bemerke ich, daß jederzeit warme und kalte Speisen und Setranke zu haben sind, auch wird dort das Billard aufgestellt. Vom 15. Mai ab werde ich im gen. Garten wohnen. Berschiedene Utenstlien, Labak, Schw. Rase, Sardellen, 1c. habe ich billig abzulassen.

Bromberg, ben 9. Mai 1833. A. D. Rrusta, Raufm. n. LotteriesUnt. Einnehmer.

Die Privat-Annoncen zum Amtsblatt müssen jedensfalls bis Mittwochs 12 Uhr Mittags eingeliefert werden; die später einlaufenden können nicht mehr in das Blatt derselben Woche aufgenommen werden.

Bromberg, den 7ten Mai 1833. Die Regierungs-Amtsblatt-Expedition.

# Sormulars und andere Drucksachen,

welche in ber Gruenauerschen Buchbruckerei in Bromberg stete vorrathig und fur die nachstehend bemerkten Preise zu haben find.

| 1 |                                                                                                                     | Rthir. | fgr |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|   | Formulare ju Register ber Rirchen Bucher für Trauungen, Laufen unb                                                  |        |     |
| 1 | Gestorbene, sowohl für katholische als evangelische Rirchen                                                         | 1.1    | 26  |
|   | a) 1 Buch auf Mundirpapier                                                                                          |        | 15  |
|   | b) 1 = auf Conceptpapier . Formulare ju Registern ber Rirchenbucher fur Ronfirmanben, bas Buch                      | -      | 15  |
|   | Berschiedene Blanquetts ju Konfirmations Scheinen, 4., das Exemplar                                                 | -      | -   |
| 1 | Formulare ju Rirchens und Rammereis Rechuungen, bas Exemplar aus                                                    | l l    |     |
|   | - 8 Bogen bestehend                                                                                                 | -      | 5   |
|   | Formulare ju Einnahmes und Ausgabes Manualen und Einnahmes und Ausgabe Tournalen für die Rammereis Raffen, das Buch | -      | 19  |
|   | Formulare ju Rassen Abschlussen der Kgl. Domainen Aemter, das Erpl.                                                 | -      | 9   |
| 1 | b) auf Conceptpapier                                                                                                | 1'-    | 10  |
| Ī | Formulare ju ben Stammrollen, bas Buch                                                                              | 1 -    | 1.0 |
|   | Formulare ju Diaten = und Juhrkosten = Liquidationen                                                                | -      | -   |
|   | b) 1 Bogen à 2 Eremplare mit zweiseitigen Blanquetts                                                                | -      | -   |
| 9 | a) 1 Bogen à a Exemplare mit einseitigen Blanquetts                                                                 | -      | 1.5 |

# Am t's blatt. Dziennik urzędowy.

Nro. 20.

Nro. 20.

Bromberg, ben soten Mai 1833.

Bydgoszcz, dnia 17go Maia 1833.

#### Befanntmachung.

Die Aufnahme verbächtiger ober nicht legieimirter Fremben betreffend.

Bereits unterm 1. Juli v. J. habe ich mich veranlagt gefunden, burch eine offentliche Bes tanntmachung auf die geseglichen Borschriften aufmerkfam zu machen, welche bie heimliche Aufnahme und die Beforberung ber Flucht von Personen, ju beren Ungeige bie Ginfassen biefer Proving ausbrücklich aufgeforbert worden, uns ter Undrohung einer Gefängnifffrafe von 14 Tagen bis 3 Monat verbieten. Durch eine bobere Anordnung werbe ich verpflichtet, biefe Bestimmungen abermals in Erinnerung zu brins gen, indem es auf ungweifelhafte Weife betannt geworben ift, baff mehrere von ben aus ben Polen=Depots in Frankreich beimlich entwiches nen Mitgliedern ber vormaligen Polnischen Infurrectionsarmee, burch biefe Proving theils beimlich, thells unter falfchen Paffen unter bem Schut biefiger Unterthanen nach Polen jurudgefehrt find und bort neue Berfudje jur Storung der offentlichen Rube gewagt haben, welche bem biesfeitigen Gouvernement nach ben beshalb bereits gemachten Erfahrungen nicht Bleichgultig bleiben tonnen.

Ich wiederhole beshalb nicht blos bas ausbrückliche Verbot gegen ble heimliche Aufsnahme aller fremden Unterthanen, und insbes sundere ber aus Frankreich ober andern Lans

#### Obwieszczenie.

Tyczy się przyimowania podeyrzanych lub niewylegitymowanych obcych osób.

uż pod dniem 1. Lipca r. z. widziałem się powodowanym, zwrócić publiczném obwieszczeniem uwagę na przepisy prawne, zakazuiące pod karą więzienia 14 dni do 3 miesięcy, potaiemnego przyimowania i ułatwiania ucieczki osób, o których doneszenie mieszkańcy tey Prowincyi wyrażnie byli Za wyższem rozporządzeniem, wezwani. przypominam na nowo te postanowienia, z przyczyny, iż żadney niepodpada watpliwości, że niektórzy ze zbiegłych pomiemnie z zakładów polskich we Francyi, członków byłego polskiego woyska insurrekcyinego, powrosili przez tę Prowincyą lużto pokryiomu, iuż za fałszywemi paszportami przy pomocy poddanych tutéyszych do Polski, i osmielili się tamże nowe ku zaburzeniu puspokoyności przedsiębrać kroki, blicznéy któro rządowi tuteyszostronnemu, po zrobionych iuż w tey mierze doświadczeniach, oboietnemi być niemogą.

Nietylko więc powtarzam wyraźny zakaz potaiemnego przyimowania wszelkich obcych poddanych, a mianowicie powracaiących z Francyi lub z innych kraiów, człon-



bern gurudfehrenben Mitglieber ber vormalis gen Polnifchen Infurrectionds Armee, fo wie ber revolutionairen Regierung, fondern erneuere auch die, allen Einfaffen Diefer Proving oblies gende Berpflichtung, alle bergleichen Individuen, fobald ihnen ihr diesfeitiger Aufenthalt befannt wird, der nachften Orte Polizeibehorbe und jugleich bem betreffenden gandrathsamte angus 3ch bringe jugleich ben Ortes Polizeis Beborden - Magiftraten und Bontamtern bie schwere Berantwortung in Erinnerung, welche fie treffen wird, wenn fie auf bergleis chen, oder auf jedem andern Wege ihnen gus gebenden Ungeigen es unterlaffen, die Legitimas tion folder Individuen firenge ju prufen und mit ihnen nach den von den Ronigl. Regierun= gen ertheilten Unweifungen ju verfahren.

Pofen, ben 4. Mai 1835.

Der Obersprafibent bes Großherjogs thums Pofen.

ków byłey polskiey armii insurrekcyiney, rownie iak rządu rewalucyinego, ale też ponawiam obowiązek wszystkich tey Prewincyi mieszkańcow donoszenia wszelkich podobnych osób za powzięciem wiadomości o ich w teyże pobycie, naybliższey Policyi mieyscowey i zarazem właściwemu Radzcy Przypominam loraz Wła-Ziemiańskiemu. dzom policyinym mieyscowym - Magistratom i Urzędom woytowskim - ciężką odpowiedzialność, którég się nabawią, skoro u odebraniem podobnych, lub na iakiéybądż innéy drodze dosztych ich doniesień niebędą ścisłe dochodzić legitymacyi takowych osób i nie postąpią sobie z niemi podług udzielonych im przez Król. Regencye rozporządzen.

Poznań, dnia 4. Maia 1833.

Naczelny Prezes W. X. Poznańskiego Flottwell.

Publikanbum wegen ber fur's zweite Semefter 1831 und fur's eifte Semefter 1832 auszuschreibenden Feuer, Sozietats, Beitrage.

Laut ber bem Amtsblatte beigeschlossenen Etats und Berechnungen sind jur Vergütigung ber im zweiten Semester 1831 und im ersten Ses mester 1852 stattgehabten Brandschaben an Keuer Sozietato Beitragen erforderlich:

#### Obwieszczenie

względem rozpisania składek ogniowych za 1811 połrocze 1831 i za pierwsze połrocze 1812.

Podług załączonych do Dziennika arzędowego etatów i obrachunkow potrzebne są do wynagrodzenia szkod ogniowych, w drugim połroczu 1831 i w pierwszem połroczu 1832 nastąpionych, następuiące składki:

| Det | ist > Colu |       |    |      |                |        |       |        |          | 2007 212023[1.00.0] | •                      |
|-----|------------|-------|----|------|----------------|--------|-------|--------|----------|---------------------|------------------------|
|     | Λυ         | on be | n  | Mitg | licbe          | rn !   | der ( | Etab   | te=Fev   | er=Cozietat für     | 's zweite Semester 183 |
| 30  | procent    | DOLL  | ı  | ggr. | — <i>\( \)</i> | 1 10 3 | mul.  | LUO ,  | Detter > | Sechmistandalas     | massiver Gebäude,      |
| 10  |            | 5     | 1  | *    | :6             | 8      | 5 1   | OO     | \$       | 2                   | perserner >            |
| 10  | 5          | 5     | 2  | 2    | _              | \$     | 5 1   | 00     | 5        | =                   | maffiver Lohmühlen,    |
| TO  | 3          | \$    | 5  | 5    |                | 5      | 2     | 100    | 2        | \$                  | hölzerner s            |
| 10  | *          | *     | 2  | 5    | 3              | =      |       | 100    | 2        |                     | der Windmublen,        |
| 40  |            |       |    |      | В.             | bel    | n bei | nselbe | n für'   | s erfte Semefter    | 12352                  |
| 10  | proCent    | ober  | .5 | fgr. | . —            | Pf.    | von   | 100    | Rite     | Berficherungsfa     | y maffiver Gebaude,    |
| 10  | 3          | 2     | 13 |      | 6              | 3      | 5     | 100    |          | 3                   | halterner s            |
| 203 |            | 3     | 38 | 3    | -              | 5      | 5     | 100    | 5        | <b>#</b>            | maffiver Lohmühlen,    |
| 20  | . 3        | *     | 27 | 1 =  |                |        | =     | 100    | -5       | *                   | bolterner 5:           |
| 27  | ,          | £     | 20 | ) \$ | 3              | =      | *     | 100    | 5        | \$                  | der Windmublen,        |

| - 3)/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| C. vom ben Mitgliebern ber Land Feuer Cozietat fürst ate Semester 1831' proCent oder 4. sgr. — pf. von 100 Attr. Versicherungssatz gewöhnlicher Gebaube, der Schmieden, der Windmuhlen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| D: von denselben fürst erste Semester 1832:  11 proCent oder in fgr. von 100 Ratastersatz der gewöhnlichen Gebäude,,  12 Schmieden,  13 Schmieden,  162 Schmieden,  20 Schm |                                                     |
| A. Od członków mieyskiego Towarzystwa ogniowego za drugie półrocze 1831:  1 od sta czyli 1 śgr. — fen. od 100 tal. kwoty assekuracyjney budynków murowan drewnian  1 6 - 100 - młynow garbarsk. mu  10 - 3 - 100 - wiatraków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | row.                                                |
| B. Od tych samych za pierwsze półrocze 1852:  To od sta czyli 9 śgr. – fen. od 100 tal. kwoty assekuracyjnéy budynkow murowan drewnian  drewnian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
| C. Od członków wieyskiego Towarzystwa ogniowego za drugie półrocze 1831  z od sta czyli 4 śgr. od 100 tal. kwoty assekuracyjney zwyczaynych budynków.  kuźni,  kuźni,  wiatraków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| D. Od tych samych za pierwsze półrocze 1832:  10 od sta czyli 11 śgr. — fen. od 100 tal. kwoty katastrowey zwyczaynych budynkóv  11 - 22 - 100 - kuźni,  11 - 16½ 100 - wiatraków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
| Die kanbrathe Memter ber Proving, so wie die Magistrate bier und zu Bromberg wers ben angewiesen, diese Feuer Cocietatsbeitrage nach Maaßgabe ber von ber. General Feuers ogniowego podiug zatwierdzonych prze ogniowego podiug zatwierdzonych prze neralną Direkcyą Towarzystwa ognio cher und Kataster auf die betreffenden Socies ksiąg Powiatowych i katastrow na w tatsislieder zu repartiren und dasür zu sorgen, daß selbige binnen einer sechswochentlichen Frist to się starady, iżby takowe w przecie eingezogen und an die Haupt-Feuer-Societats tygodni ściągnione i do Kassy głowney                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ystwa<br>zz ge-<br>wego<br>dasci-<br>, i o<br>agu 6 |

Raffe abgeführt werden:
Posen, den 29: Marg 1833.
Der Dben=Prafident des Großherzogs
thums Posen.
Im Auftrage:

Jenfer ..

warzystwa ogniowego wniesione były.

Poznań, dnia 29. Marca 1833.

Naczelny Prezes Wielkiego Xięstwa

Poznańskiego.

W poruczeniu:

Zenker.

Und einem mir von der Feuer s Societätss Direction hieselbst eingereichten Rest Rachweise habe ich ersehen, daß die Rreise mehr oder wes niger bedeutend in Mückstand geblieben, und nicht mit erforderlicher Energie Seitens der Behörden auf die Beitreibung der Feuers Societäts seitrags Reste hingewirft wors ben ist.

Ich finde mich badurch veranlaßt, die Herren Landrathe ar aufordern, die Beitreibung dieser Reste zu beschieunigen, und bis zum 1. Juli d. J. an mich zu berichten, welche Ersfolge ihre besfalsigen Verfügungen gehabt baben.

Diejenigen Behörben, welche sich vorzuges weise saumig bewiesen haben, find mit einer befondern Verfügung versehen und haben diese zu befolgen.

Pofen, ben 30. April 1833.

Der Dber prafibent bes Grofferjogs jogthums Pofen.

Slottwell.

Z podanego mu przez tuteyszą Direkcyą Towarzystwa ogniowego wykazu zaległości, doczytałem się, że Powiaty mniéy lub więcey w zaległości pozostały, i Władze z potrzebną energią o ściągnienie zaległych składek Towarzystwa ogniowego niedziałały.

the ba

1

Powodowanym się być przez to widzę, wezwać Johniość Radzców Ziemiańskich, aby ściągnienie zaległości tych przyspieszyli, i do dnia 1. Lipca r. b. raport mi zdali, iskie skutki urządzenia ich w téj mierze odniosły.

Te Władze, które się przedewszystkieni opieszałemi być okazały, opatrzone są w osobne urządzenie i maią temuż zadosyć uczynić.

Poznań, dnia 30. Kwietnia 1833.

Naczelny Prezes W. Xiestwa Poznańskiego.

Flottwell.

ben vaterlandifchen Staat betreffenb.

Der Dekonomie «Commissarlus v. Herzberg hat eine Uebersicht mit allgemeinen statistischen Motizen über ben vaterländischen Staat geserstigt und solche lithographiren lassen, auf die ich mich, dem Wunsche des Herausgebers entssprechend, bewogen sinde, als auf eine den Beschäftsmann ansprechende Zusammenstellung ausmertsam zu machen. Exemplare à 10 sgr. sind in der Mittlerschen Buchhandlung zu haben. Posen, den 5. Mai 1833.

Der Oberprasibent bes Groffen thums Pofen. Biottwell.

Tablica Herzberga z wiadomościami statystyctnemi względem kraiu oyczystego.

Kommissarz ekonomiczny Herzberg wysgotował wykaz z powszechnemi wiadomościami statystycznemi względem kraiu oyczystego i kazał takowy litografować, na który odpowiadając życzeniu wydawcy, powodowanym być się widzę, iako na dogodny urzędnikowi zbiór zwrócić uwagę. Exemplarzy a 10 sgr. dostać można w księgami Mittlera.

Poznań, dnia 5. Maia 1833.

Naczelny Prezes Wielk. Xiestws Poznańskiego. Flottwell, Des Königs Majestät haben zur Erhebung des Brückengelbes für Benutzung der Brücke über den Goplosee bei Kruschwitz den nachs siehenden Tarif Allerhochst zu vollziehen geruht, welches ich mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß bringe, daß demgemäß das Brückensgeid, nach Ablauf des gegenwärtigen Verpachstungs-Kontrakts über diese Erhebung, und zwar vom 1. Juni d. J. ab, eingezogen wers den wird.

N. Król raczył podpisać następniącą taryfę pobierania opłaty za używanie mostu na Gople pod Kruświcą, o czem uwiadomiam publiczność z dodatkiem, iż podług niey mostowe, po upływie ninieyszego kontraktu dzierzawy w tey mierze, i wprawdzie od dnia 1. Czerwca r. b. pobieranem będzie:

#### Sarif

fur Ethebung bes Brudengelbes fur Benutung ber Brude über ben Goplo: See bei Rrufdmig.

#### Es wird entrichtet:

100

2.

لتكفار

TO!

41

REP. 1

W

150

أكاف

eim

- 1) vom Fuhrwerte aller Urt, ohne Unterschleb, einschließlich ber Schlitten,
  - a) wenn es belaben, fur jedes 1 fgr. pf.
- p) von ledigen Pferden, Manls thieren, mit ober ohne Reis ter und kaft
- 4) von Kalbern, Rindern Fohlen, Ziegen, Schaafen, Lame und Schweinen wird, wenn bavon weniger als 5 Stuck find, nichts entrichtet, von 5 Stuck und mehr aber für jede 5 Stuck

### Bufatliche Beftimmungen.

- 1) Ein kastfuhrwerk wird für beladen anges nommen, wenn außer ben Zubehorungen desselben und Futter für hochstens 3 Cas ge, an andern Gegenständen mehr als a Zentner sich auf demfelben befindet.
- 2) Bur Bespannung eines Fuhrwerfs, werben alle babel befindlichen Bugthiere gerechnet, welche nicht augenscheinlich eine andere Bestimmung haben.

#### TARYFA

pebierania opłaty za używanie mostu na żezierze Gople pod Kruświcą.

### Opłacać się będzie:

- t) Od wszelkiégo poiazdu, woza i t. p. bez różnicy, obeymując w to sanki:

  - b) próżno, 2a każde bydlę pociągowe --- 4
- a) od nieojuczonych koni, mułów, z jeźdzcem i ciężarem lub bez niego
- 3) od wołów, krów i osłów
- 4) od cieląt, wołców, zrzebiąt, koz, owiec, jagniąt i świń, ieżeli iest mniej iak 5, nic się niepłaci, od 5 zaś i więcey, od każdych 5ciu

## Dodatkowe postanewienia.

- a) Bryka lub wóz ciężarowy uważa się za ładowny, skoro prócz przynależytości iego i obroku naywięcey na trzy dni, znayduie się na nim przeszło o cetnary innych rzeczy.
- 2) Do zaprzegu iakiego polazdu, woza i t. p. rachulą się wazystkie będące przy nim bydlęta pociągowe, które widocznie innego niemają przeznaczenia.

#### Befreiungen.

Das Brudengelb wird nicht erhoben:

1) von Pferden und Maulthieren, welche bem Sofhaltungen bes Roniglichen Saufes, imsgleichen ben Roniglichen Gefturen angehoren,.

bom Armee Fuhrwerke und von Fuhrwers ten und Thieren, welche das Militair auf bem: Marsche bei sich führt, bekgleichen von Offizieren zu Pferde, im Dienst und in Dienstuniform,

3) von öffentlichen Beamten und Geiftlichen auf Umtereifen, wenn fie fich deshalb aus-

weifen,

4) von offentlichen Couriers, ingleichen von orbinalren Reits, Rariols, Fahrs und Schnellposten, und ben bazu gehörenben Beiwagen und ledig zuruckgehenden Postspferben,

5) von Transporten, die für unmittelbare Rechnung ber Regierung geschehen, auf Borzeigung von Freipassen, ingleichen von Borspann und Lieferungssuhren, auf ber hine und Nückreise, wenn sie sich als soleche durch ben Führbefehl ausweisen;

6) von Feuerskofchunges. Rreids und Gemeines Sulfefuhren, ingleichen von Armens und

Arrestanten : Fuhren,.

7) von Rirchen und Leichenfuhren innerhalb ber Barochie,

8) von fallem mit Chauffee = Baumaterialien: belabenen Fuhrwerke.

Berlin, ben: 12. Januar. 1833.

(gegengez.) Maaffen.

Pofen, ben 30. Mary 1833.

Bekeimer Obers Finangrath und Pros: ningjals Steuer Direktor..

Lofffer ..

#### Uwolnienia:

Nie pohiera się mostowe:

 Od koni i mułów, należących do dworów Król. domu, tudzież do stadnia-Krolewskich,

2) Od furgonów armii, wozów i zwierząt, które woysko w pochodzie ma przy 10bie, od oficerów iadących konno wsłużbie i w mundurze służbowym;

 od urzędników publicznych i xięży w podróżach urzędowych, skoro się z tego

legity muia;

4) od publicznych gońców, od zwyczsynych poczt konnych, karyolkowych, wozowych i predkich i należących do nich wozów dodatkowych i prożno wracaiących koni pocztowych;

6) od transportów, przedsiębranych na bezpośredki rachunek rządu, za pokazaniem wolnych paszportów, tudzież od fur podwodowych i liwerunkowych, tam i napowrót, skoro się iako takie paletem legitymuią;

6) od fur z okoliczności pożarów ognia, powiatowych i gminnych posiłkowych, od fur podubogich i aresztantów;

7) od wozów kościelnych i pogrzebowych w obwodzie parafii;

8) od: wszelkich wozów dowożących materyały na budowę drogi zwirowey.

Berlin, dnia 12. Stycznia 1853.

Fryderyk Wilchelm.

(kontr.) Maassen.

Poznań, dnia 30. Marca 1853.

Tayny Nadradzca: finansowy: i prowincyalny: Dyrektor: podatków Löffer: Deffentliche Befanntmachung.

s geben bon Perfonen, bie nicht ju ben berforgungeberechtigten Invaliden gehoren, fehr baufig Gefuche um Anftellung im Gubals ternbienfte auf ungeftempeltem Papiere bei uns ferm Chef : Prafibenten ober bei und ein, und wir machen baber barauf aufmettfam, baß ju bergleichen Gingaben bei Bermeibung ber, im 9. 23 bes Grempelgefetes vom 7. Darg 1822 borgefdriebenen Anordnung, nach welcher ales bann bie befcheibung auf einem, um 15 fgr. erbobten Ctempel ergeben foll, ein Stempel bon 5 fgr. verbraucht werben muß.

Pafen., am 27. April 1833.

Abnigliches Oberappellutionsgericht Krel. Naywyższy Sąd Appellacyiny . Des Großbergogthums Pofen.

Obwieszczenie urzędowe.

Gdy czestokroć osoby, nienależące do inwalidów, prawo domagania się iakowey posady cywilney maiących, zanoszą do Præsidium Sadu naszego, lub do nas prosby o amieszczenie ich na urzędzie, nieużywszy do takowych papieru stęplowanego, tedy zwracamy na to uwagę, iż do takowych przedstawień stepel za 5 sgr. użytym bydź winien, inaczéy bowiem według przepisu S. 23 ustawy stęplowey z dnia 7. Marca 1822 odpowiedź na stęplu o 15 śgr. podwyższonym udzieloną byćby musiała.

Poznań, drija 27. Kwietnia 1833.

W. X. Poznańskiego.

ammfliche Gerichte bes Großherzogthums Pofen werden auf die, in bem allgemeinen Une geiger für die Preußischen Staaten, welcher fich in ber allgemeinen Preußischen Staatszeitung bom 6. v. Dro. 96 befindet, in der leberfepung abgedruckte, die Berabfolgung der neuen Convons zu ben polnischen Pfandbriefen betreffende Befamtmachung ber General Direction bes landschaftlichen Kreditvereins d. d. Barfchau ben 5. Marg 1833 aufmerkfam gemacht.

Pofen, am 2. Mai 1833.

Ronigliches Dber = Appellationsgericht.

Berfügungen der Königl. Regierung. 1645 Mary I.

Mis 3ch burch Meine an den Staats-Minifter Grafen von Bulow unterm 25. April 1821 erlaffene Ordre ble Juftructios nen megen ber Prufung ber Bauhanbmers fer, mit eluigen Mobifitationen genehmigte

Urządzenia Król, Regencyi. 3645 z Marca I.

Potwierdzaiąc wydanym do Ministra stanu Hrabiego Bülow na dn. 25. Kwietnia 1821 rozkazem Moim instrukcye względem examinowania rzemieślników budowniczych z niektóremi modifika-



und beren Unwenbung fin gangen Staate befahl, ging Meine Abficht bahin, baf bie Deftimmungen des Gefetes vom 7. Geps tember 1811 S. 94 - 101, welche biefen Infructionen gur Grunblage bienen, ebens falls allgemein befolgt merden follten. Da aber, nach Ihrer Ungeige vom 27. v. Dr. Die vollständige Publitation Meiner Ordre Damals nicht Gratt gefunden hat, und bie Gerichte ber Mheinproving wegen biefes Mangels Unftanb nehmen, bie gefehlichen Gtrafen gegen biejenigen auszusprechen, welche, ohne die Prufung bestanden gu bas ben, bas Gewerbe felbfiftandig treiben, fo will 3ch Sie gwar ermachtigen, bie ges Dachten & & noch jest burch bie Umteblats ter ber rheinischen Regierungen befannt gu machen, erflare aber babei ausbrucklich, baf bie Berpflichtung jur Prufung fchon feit der Befanntmachung ber Instructionen, burch bie Umteblatter bestanden hat, und nicht als eine neue, burch gegenwartige Orbre getroffene Ginrichtung gu betrachs ben ift.

Berlin, ben 18. April 1832.

(ges.) Friedrich Wilhelm.

An Die Staats : Minister bes Innern und ber Justig, v. Schudmann und v. Ramps.

Architekten, Mühlenbaumeister, Schiffs-Zimmer-Leute, hauszimmerleute, Maurer- Nohrund Brunnenmeister muffen zur Erlangung best Gewerbescheins ein Zeugniß der Provinzial-Regierung beibringen, daß sie zum Betriebe ihres Gewerbes gesetzlich geeignet sind.

Dies Zeugniff foll jest Riemand verfagt werden, der im rechtlichen Besitze ist, die ges nannten Gewerbe selbstfandig zu treiben. Wen

syami, i nakazuiąć zastosowanie ich w calémi Panstwie, mislem ten zamisr, azeby postanowienia prawa z dnia 7go Września 1811 § 94-101, które instrukcyom tym za zasadę stużą, podobnież powszechnie zachowane były. Gdy zas podług doniesienia WPanów z dnis 27. m. z. zupełne obwieszczenie rozkazu Moiego mieyeca niemiało, i Sądy Prowincyi Reńskieg z powodu niedostatku tego wstrzymuią się, wyrzekać prawne kary przeciw tym, którzy niezłożywazy examinu, proceder samoistnie prowadzą, upoważniam przeto wprawdzie WPanów, abyscie wspomnione II ieszcze ters przez Dzienniki urzędowe Regencyi renskich obwieścili, oświadczam iednak przytem wyraźnie, że obowiązek do examinowania inż od obwieszczenia instrukcyi przez Dzienniki urzędowe ist. niał, i za nowe, przez ninicyszy rozkaz przedsięwzięte urządzenie uważany Być niema.

Berlin, dnia 18. Kwietnia 1832.

(podp.) Fryderyk Wilhelm.

Do Ministrów stanu spraw wewnętrznych i sprawiedliwości Schuckmann i Kamptz.

Architeci, budowniezy młynów, cieśle buduiący okręta, cieśle buduiący domy, mularze, pomparze i studniarze muszą do pozyskania patentu procederowego zaświadczenia Regencyi prowincyalney dostarczyć, że do prowadzenia procederu swoiego prawnie uzdolnieni są.

Zaświadczenie to odmowione być niema teraz nikomu, który iest w prawnéy posiadłości, wspomnione procedera samolstnie

and the

# Amtsblatt. Dziennik urzędowy.

Nro. 28.

Nro. 28.

Bromberg, ben 12ten Juli 1832.

Bydgoszcz, dnia 12go Lipca 1835.

#### Gefesfammlung Do. g. entbalt:

- Ro. 1433. Berordnung, die Ginführung bes Allgemeinen ganbrechts in Beglebung auf ble Wermaltungs . Angelegenheiten ber ganbgemeinen in ben jum Bermaltungs - Berbanbe ber Proving Gachfen gehörigen, ber Beffphalifchen 3mifden Megierung unterworfen gemefenen ganbestheilen betreffenb. Bom 31. Dary 1833.
- Ro. 1434. Berordnung, die Regulirung ber mabrent ber Westphalischen Imischen-Regierung ents fandenen Berhaltniffe swifden ben Dominien und Gemeinen in ben jur Probing Sachfen geborigen, ehemals Beftphalifden Lanbedtheilen betreffent. Bom 31-Mars 1833-

316 Juli I.

Rach ber Allerhachften Kabinetsorbre vom 10. Mai b. J. haben bes Ronigs Dajeftat fich bewogen gefunden, bie frubere Berordnung, burch welche bas Berbot bes Besuchs frember Universitäten aufgehoben war, vorläufig ju fuspenbiren und anguordnen, baf alle, gegens wartig auf einer fremben Universität flubirens ben tanbesfinder, biefelben nach Bollendung des laufenden Cemefters verlaffen follen, wie brigenfalls fie allen Unspruch auf ein offentlis ched Umt, wohin auch bie mebiginifche Praris gegablt werden foll, für immer verwirft haben.

Demgemaß werden nicht allein fammtliche, bon ben Vormundschafte Deborben im Große berjogthume Pofen abbangigen Bormunber Sis z Lipca.

Według naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia go. Maia r. b. Naviaśnieyszy Pan widział się powodowanym zawiesić dawnieysze urządzenie, przez które zakaz uczęszczania do obcych uniwersytetów był zniesienym i postanowić, aby kraiowcy uczący się na obcych uniwersytetach, tako. we opuścili po upłynieniu bieżącego półrocza, w przeciwnym razie utracą na zawsze wszelkie prawo do urzędów publicznych, nie wyłączając ztad praktyki lekarskiey.

W skutku tego wzywamy nie tylko wszystkich opiekunów władzom opiekuńszym w W. X. Poznańskiem podległych,



bierburch angewiesen, bafür zu sorgen, bagibre, auf fremden Universitäten befindlichen Pflegebefohlenen, spätestens mit dem Ende des laufenden Semesters, also bis Michaeli d. J. dieselben verlassen, sondern auch fämmtliche Gerichts Behörden dieser Provinz werden aufsgefordert, durch besondere Verfügungen bald zu veranlassen, das diezenigen Vormünder, deren Suranden auf fremden Universitäten stusdien, die letzteren spätestens bis Michaeli d. J. zurückrufen und sich darüber, daß solches gesschehen, in angemessener Zeit vor dem Ablauf dieses Termins ausweisen.

Pofen, am 26. Juni 1833.

Das Prafibium bes Ronigl. Oberaps pellations Gerichte.

aby o to mieli staranie, iżhy się nieletni, ich opiece powierzeni, na obsych uniwersytetach znayduiący się, naypóźniey z upłynieniem bieżącego półrocza, to iest: do Sgo
Michała r. b. też opuścili, ale też zalecamy
wszystkim Sądom tey Prowincyi, aby przez
oddzielne rozrządzenia dopilnowały, iżby
opiekunowie powierzonych im nieletnich
uczęszczających do obcych uniwersytetow
naypóźniey do S Michała r. b. odwołali, i
z tego że to nastąpiło, w przyzwoitym prze
ciągu czasu przed upłynieniem tegoż terminu usprawiedliwili się.

Poznań, dnia 26. Czerwca 1833.

Præsidium Naywyższego Sądu Appellacyinego.

# Verfügungen der Königl. Regierung. Urządzenia Król, Regencyi.

2035 Juni I.

Umneftice Bewilligung fur bie im biebfeitigen Staate fich aufhaleende Konigl. fachfiiche Unterthanen jur Rudfehr nach ber Beimath.

Uuf ben Bunsch bes Roniglichen Gachfischen Couvernemente ift ben in bem bortigen Staates gebiere anfaffig gewordenen blesfeitigen Un= terthanen, welche bei ber in bem allgemeinen Bundes : Cartele vom 10, Februar 1851 (Be= feffammlung de 1831 G. 41 u. f.) verheißenen Amneftie betheiligt finb, gur fernern Unmelbung Diefer Umneftie eine anderweitige Frift bis jum Ablaufe bes gegenwartigen Jahres nachgelafs fen worden. Diefe Bergunfligung fommt nuns niehr in gleichem Daafe auch noch benjenigen in ben biebfeitigen Staaten fich aufhaltenden Roniglich Cachfifchen Unterthanen gu Ctatten, welche ungeachtet ber fruber ergangenen Aufs forberungen bon ber Benugung jener Umnefite aus einem ober bem andern Grunde feinen Bebraud) gemacht haben.

2035 z Czerwca I.

Amnestya dla Król. Saskich póddanych w Państwie tuteyszem się zatrzymuiących do powrotu do domu.

Na życzenie Rządu Król. Saskiego dozwolona została poddanym tuteyszym w Państwie tamteyszym osiadłym, ktorych amnestya w powszechney konwencyi kartelowej
związku z dnia 10. Lutego 1831, (zbior
praw z roku 1831. stron. 41. i d.) wyrzeczona interessuie, do dalszego zameldowania amnestyi tey dilacya aż do upłynienia
roku ninieyszego. Ułaskawienie to służy
teraz również zostającym w Państwie tuteyszem Król. Saskim poddanym, którzy mimo
wyszłe dawniey wezwania, z amnestyi tej z
tego lub owego powodu niekorzystali.

Ed werben bafer alle in unferm Bermals b ng&Diftrifte befindlichen, vor bem 215fchluffe des Bundes-Carreis befertirten ober ausgetres tenen Gachfifchen Staats Angehorigen, auch wenn fie nie in bem biebfeitigen Militair ges bient haben, bierburch noch befonders darauf aufmertjam gemacht: baß ihnen burch biefe Anmeilie, nach ihrer freien Wahl, entweder bie firefloie Ructebr in bie heimarh ober aber bie Befugnif jum fernern Berbleiben in bem biebfeitigen Grandgebiete gestattet wird, fobald fie fich hierüber ausdrucklich erklaren, und gelangen fie in beiden Gallen wieder jum Denige ibres noch in ber Beimath befindtichen Bers mogens, infefern baffelbe nicht bereits vor Abschluß bes Carrels burch Gefet und Urrheil ter competenten richterlichen Sehorde ber Cons fiecation anbeim gefallen ift.

Die gedachten Judividuen werben aufges fordert, ihre diebfällige Erftarung innerhalb ber vorgedachten Frift vor der Behorde ihres gestemmareigen Wohnorts abzugeben.

Bromberg, ben 29. Juni 1853.

Ronigl. Preuß. Regierung. Abtheilung bes Innern.

Zwracamy przeto niniewszem mwagę Wazyatkich w Dopartamencie naszym z -ayduigcych się, przed zawarciem kartelu zw -zkowego zbiegłych lub wyrztych poddanych saskich, chociaż nigdy w woysku intey-zem niesłużyli, szczególnie ieszcze na to: że się im annestyą tą, według ich wolney woli, albo bezkarny powrót do domu lub tez prawo do dalszego pozostania w Państwie tuteyszém dozwala; skoro się w téy mierze wyraźnie zadeklarnia, i doydą znowu w obydwoch razach do posiadłości swego ieszcze w doniu znaydującego się majątku, skoro tenze inż przed zawarciem kartelu przes prawo i wyrok właściwej sądowej Władzy komuskacy i niepodpadt.

Wspomnione individua wzywaią się, aby deklaracye swe w téy mierze w przeciągu rzeczonego powyżey czasu przed Władzą teraźnieyszego swego zamieszkania zdały.

Bydgoszcz, dnia 29. Czerwca 1833.

Krolewsko-Pruska Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

536 Mai 1.

Die Bildung eines Unterftunungsfonds für arme Land, mehr familien bes Bromberger Rreifes betreffend.

Die Stande des Bromberger Rreifes haben in einer neuerlichen Berfammlung die Bildung eines Unterstüßungsfonds beschlossen, aus welschem jurückbleibende arme Landwehr-Familien des Kreises, wenn beren Ernahrer auf langere Zeit jum aktiven Landwehr-Dienst eingezogen, aus der heimath abrücken sollten, und keine, jur Unterhaltung dieser Familien verpflichtete Berwandte vorhanden sind, unterstüßt werden sollen.

536 z Maia I Względem utworzenia funduszu wsparcia dla ubogich familiów obrony kraiowéy Powiatu Bydgoskiego.

Stany Powiatu Bydgoskiego ustanowiły na zgromadzeniu swém utworzenie funduszu wsparcia, z którego wspierane być maią pozostałe ubogie familie obrony kraiowsy Powiatu, gdyby ich żywiciele, na dłuższy czas do służby obrony kraiowsy ściągnieni, z domu oddalić się mieli i krewni do utrzymywania familii tych obowiązani, nie znaydowali się.

Wir haben und verpflichtet gebalten, bies fen Beschluß durch unsern Zeitungsbericht zur Allerhöchsten Kenntniß zu bringen, und sind durch die Allerhöchste Kabinetsorder vom 14. Juni c. erfreut worden, in welcher Gr. Mas jestät der König mit allzwerehrender Juld über die lobenswerthe Einrichtung dieses Fonds, Ihr Allerhöchsted Wohlgefallen zu erfennen zu geben, und zu besehlen gernht haben, daß Alllerhöchst Ihre beifällige Anertennung durch das Amtsblatt bekannt gemacht werde.

Judem wir biesem Allerhochsten Befehle bierdurch nachsommen, durfen wir erwarten, daß die Stände des Brombi: ger Kreises das rin eine beglückende Genugthuung finden wers den, erhöhet durch die hoffnung: durch ihren Beschluß ein rühmliches Beispiel gegeben zu haben, dem es bei dem in unserm Departes ment im Allgemeinen vorherrschenden Sinn für nügliches wohlthätiges Wirten, an Nacheises rung gewiß nicht fehlen wird.

Bromberg, ben 26. Juni 1833.

Roniglich Preußische Regierung.

Obowiązanemi się być sądzieliśmy, spostanowieniu tem w rapporcie naszym policyjnym Nayiaśnieyszemu Panu donieść, i zaszczyceni zostalismy Naywyższym rozkazem gabinetowym z dnia 14 Czerwca r. b., w którym Nayiaśnieyszy Król z łaskawą przychylnością względom chwalebnego urządzenia funduszu tego, Naywyższe swe zadowolnienie dał poznać i nakazać raczył, ażeby Naywyższe uznanie Jego przez Dziennik urzędowy obwieszczone było,

Zadosyć czyniąc ninieyszém Naywyższemu rozkazowi temu, spodziewać się możemy, że stany Powiatu Bydgoskiego znajdą
w tem uszczęśliwiającą satysfakcyą, połączoną z tą nadzieją: iź przez postanowienie
swe dały chwalebny przykład, któremu,
przy panującym w Departamencie naszym
powszechnym sposobie myślenia do dzisłania pożytecznie i dobroczynnie, zapewne na
naśladowaniu zbywać nie będzie.

Bydgoezcz, dnia 26. Czerwcz 1855.

Królewsko-Pruska Regeucya

1596 Mai II. Befanntmachung.

Shaben in einzelnen Fallen einige ber uns nachgeproneten Behörden bei der Ausstellung von Ursprungs-Bescheinigungen über Producte ber Landwirthschaft oder des soustigen Gewersbesteißes, Behuss Erlangung von Legitimations-Scheinen zum Versehr im Grenzbezirfe, von den diese Bescheinigungen Nachsuchenden eine Beszählung gefordert, welche unstatthaft ist. Es malsen pleimehr bergleichen Ursprungs-Bescheisnigungen pon den Orts-Polizeis Behörden unsentgeltlich ausgestellt werden, wie wir hiers durch mit der Aussterung zur öffentlichen Renntnis bringen, seden Contraventions-Fall bei und auzuzeigen.

1596 2 Mais IL.

#### Obwieszezenie.

Przy wystawianiu pierwiastkowych zaświed czeń na produkta gospodarstwa wieyskiego lub innego przemysłu procederowego, w celu pozyskania legitymacyi do handlu w okręgu granicznym, żądały niektóre z podrzędnych nam Władz zupisty od poszukiwalących zaświadczeń tych, chociaż ta dozwolona nie iest. Owszem takowe pierwiastkowe zaświadczenia wydawać muszą Władze policyjne mieyscowe bezpłatnie, co ninieyszem z tem wezwaniem do wiadomości publiczney podajemy, iżby nam o każdey kontrawencyi donoszone.

hinfichelich ber Form biefer Urfprunge-Beidenigungen wird jugleich erinnert, baff barin ber Grund ber lebergeugung ber Beborbe anaegeben werden muß, er beruhe auf eigener Biffenschaft, ober auf dem Zeugniffe britter Detfonen, bamit ben Legitimations . Cheins Sufferngungs : Stellen bie meitere Prufung biefer Beicheinigungen möglichft erleichtert wer-

Bromberg, ben 26. Juni 1833.

Religlide Preugifche Regierung.

1802 Juni I. Bram und Diehmarft in Schoffen.

In Stelle bes im Monat - Dar; b. 3. in ber Geabt Schoffen wegen ber ausgebrochenen Rinberpeft ausgefallenen Biehmarlte mird ben 25. Juli c. ein außerorbenelicher Biebs and

foldes nadrichelich befanne gemacht.

Gromberg, den 29. Juni 1833.

Abtheilung bes Innerv.

Rrammartt dafelbft fatt haben. Orn Sandele und Gewerbetreibenden wird

Personal. Chronik.

Die Baus Konducteure Elbuer und henning find nach ben ihnen von ber Ronigl. Dbers Bau , Deputation ju Berlin ertheilten Drus funges Zeugniffen gut jeber Art von Baus Bes fchaften geborig qualificirt befunden und bem jufolge, als Baus Conducteure im hiefigen Regierunges Departement, bestätigt worden.

1131 Juni L.

Joseph Strypynett, ein Zögling bes to folifden Schullebrer . Geminars ju Pofen, als interimiftischer lehrer an der fatholischen Soule ju Mogilno.

Die Bezirfshebamme Marlanne Syomans fieroics ift von Lubowo nach Czerniejewo vers jogen und bat fic bort als Stadthebamme niebergelaffen.

Względem formy pierwiastkowych tych zaswiadczeń przypominamy zarazem, że w nich powod przekonania Władzy wskazany być musi, zasadzający się na własney wiado mości lub na świadectwie trzecich osób, iżby mieyscom zaświadczenia legitymacyjne wystawiaiącem dalsze rozpoznanie zaświadczeń tych ile możności ułatwione było.

Bydgoszcz, dnia 26. Czerwca 1833.

Krolewsko-Pruska Regencya.

1802 Z Czerwca I. Jarmark kramny i bydelny w Skokach.

mieyece iarmarku w miesiącu Marcu r. b. w mieście Skokach z powodu wybuchłego pomoru bydła wypadłego, odbyty tamze bedzie dnia 25. Lipca r. b. nadzwyczayny bydelny i kramny iarmark.

Handlerzom i procederownikom poda-

iemy to ninieyszém do wiadomości.

Bydgoszcz, dnia 29. Czerwca 1833.

Wydział spraw wewnetrznych

### Kronika osobieta.

Konduktorowie budowniczy Elsner i Henning, podług udzielonych im przez Król. Naczelna Deputacya budownictwa w Berlinie zaświadczeń examinacyjnych uznani zostali za dostatecznie zdolnych do czynności budowniczych wszelkiego rodzaju i w skutek tego zatwierdzeni są konduktorami budowniczemi w Departamencie Regencyi tuteyszéy.

1131 2 Czerwca L

Jozef Strzyżyński, uczeń katolickiego seminarium nauczycieli w Poznaniu na intermistycznego nauczyciela przy szkolo katolickieg w Mogilnie.

Akuszerka okregowa Marianna Szymankiewicz wyciągnyła z Lubowa do Czernieiewa i osladła tamże iako akuszerka mieyska.

(Diergu ber öffentliche Angeiger Ro. at.

# Oeffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

3 u

Nro. 28.

do

Nro. 28.

Lim den vielfältigen Klagen zu begegneut, welche fortdauernd and allen Provinzen der Monarchie über die Belästigungen des Jublistums durch ungeforderte Zusendungen von koossen der kotterie zu Franksurth am Main erhosben worden sind, sindet die unterzeisnete Direktion sich veranlaßt, solgende, im Einversständnis mit Sr. Excellenz dem Herrn Genesrals Postmeisier getrossene Anordnung zur allgesmeinen Kenntuiß zu bringen.

Alle Briefe, welche Loofe ber Lotterie zu Frankfurth am Main, oder Aufforderungen zum Spiel- in berselben enthalten, oder sonkt auf dieses Spiel Bezug haben, muffen spätesstens 24 Stunden nach beren Empfange an diesenige Post-Anstalt, durch welche der Enspfanger solche erhalten, zurückgegeben werden, und die Vostanstalten sind angewiesen, solche Briefe, selbst wenn sie eröffnet worden, wieder anzunchmen, und die Erstattung des etwa dars auf gezahlten Portos zu leisten.

Wer dieser Anordnung keine Folge leistet, hat es sich selbst beizumessen, wenn er spaters hin das für dergleichen Briefe bezahlte Porto nicht erstattet erhält, und nach Bewandnis der Umstände, als des Spieles in einer fremden Lotterie verdächtig, nach Vorschrift des S. 1. der Verordnung vom 7. Dezember 1816 zur Untersuchung und Strase gezogen wird.

Berlin, ben 31. Januar 1829. Ronigl, Preuß. General = Lotteries Direttion. Zapobiegaiąc wielokrotnym skargom, które ciągle ze wszystkich Prowincyi Monarchii względem uciążania publiczności przesyłaniem bez żądania losów Loteryi z Frankfortu nad Menem zanoszone bywaią, powodowaną się bydź widzi podpisana Direkcya, podać do wiadomości powszechney następne za porozumieniem się z JW. Pocztmistrzem generalnym wydane rozporządzenie.

Wszystkie listy, które losy Loteryi z Frankfortu nad Menem, lub wczwania do grania w nią obeymnią, lub się téż na grętę rozciągaią, zwrocone bydź muszą naypoźniey w 24rech godzinach po odebraniu też pocztcie, przez którą ie odbieraiący otrzymał, pocztom zas zalecono iest, aby listy takowe, chociaż są odpieczętowane, napowrót odbierały, i zaspokoione od nich portozwracały.

Kto rozporządzeniu temu zadosyć nieuczyni, sam sobie przypisać będzie musiał, gdy mu potém zapłacone od tympodobnych listów porto zwrocone nie będzie, i tenże w miarę okoliczności, iako podéyżany o granie w obcą loteryą, podług przepisu () t. urządzenia z dnia 7. Grudnia 1816 do indagacyi i ukarania pociągniony zostanie.

Berlin, dnia 31. Stycznia 1829.

Król. Pruska generalna Direkcys. Loteryi.

# Sicherheits : Polizei. Stedbrief.

1942 Juni I.

Und ber Festung Dangig ift ber nachstebend bezeichnete ehemalige polnische Goldat Alexander ber bon Barkalewicz am 17. b. M. entsprungen.

Sammeliche Civils und Militairs Behörs ben werden ersucht, auf denselben Acht zu has ben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und an die Königl. Festungs Kommandantur nach Danzig abliefern zu lassen.

Außer ber gewöhnlichen Berpflegung von gige. 6 pf. täglich kann an Transports und Begleitunges-Rosten nichts vergutigt werben.

Bromberg, ben 26. Juni 1833.

Abtheilung bes Innern.

#### Beflelbung.

Grautuchner Ueberrock (wahrscheinlich,) blautuchne Müße mit karmosurothen Streifen, graus und blautuchne Beinkleider, hemde ges stathschaften mit sich.

### Signalement,

Allter 27 Jahr, Geburtsort Wilna, Relission fatholisch, Stand Student, Größe 5 Huß 4 3oll, haare blond, Stirn hoch, Augenbrausnen blond, Augen grau, Rase spiß, Mund flein, Jähne gut, Bart blond, Kinn flein, Gesichtsfarbe brunett, Gesichtsbildung hager, beutsch. Desondere Rennzeichen: Im Gesicht etwas pockennarbig und leidet etwas am Gehör.

# Policya bezpieczeństwa.

List gończy.

1942 z Czerwca I.

Z twierdzy Gdańska zbiegł dnia 17. m. b. poniżey opisany były polski żołnierz Alexander Warkalewicz.

Wzywamy wszystkie Władze cywilne i woyskowe, aby na zbiega tego baczne oko miały, onegoż w razie spostrzeżenia przytrzymały i do Król. Kommendantury twierdzy Gdańska odstawić kazały.

Prócz zwyczaynéy żywności po o śgr. 6 fen. na dzień, wynagrodzone nie być nie może w kosztach transportowych i konwolowych.

Bydgoszcz, dnia 26. Czerwca 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

#### Ubiór.

Surdut szaraczkowo-sukienny, czapka granatowo-sukienna z karmazynowemi wypustkami, spodnie sukienne szaraczkowe i granatowe, koszula stęplowana, nosi zapewne przy sobie sprzęta malarskie.

#### Rysopis.

Wiek 27 lat, mieysce urodzenia Wilno, religia katolicka, stan student, wzrost 5 stop 4 cale, włosy blend, czoło wysokie, brwi blond, oczy szare, nos kończaty, usta małe, zęby dobre, broda blond, podbrodek mały, cera twarzy brunatna, twarz chuda, sytuacja słaba, mowa polska, francuska i niemiecka, znaki szczególne: na twarzy nieco ospowaty i cierpi nieco na słuchu.

#### Befanntmadung.

Die in der Nacht vom 3. jum 4. Septems der v. J.- aus dem Kriminals Gefängnisse in Schubin ausgebrochenen des Diebstahls dringend verdächtigen Inculpaten, Ignaz Brzußtiewicz und Stanislaus Zaborowsti alias Mieczfowsti, welche das Königliche Friedensgericht zu Schusdin mittelst des in No. 37 des Brombergischen Umtsblatts inserirten Steckbrieses verfolgt bat, sind wieder verhaftet und zur hiesigen Frohnsfeste eingeliesert worden, welches hiermit zur affentlichen Kenntniß gebracht wird.

Koronowo, am 28. Juni 1835.

Ronigl. Inquisitoriat.

#### Obwieszczenie.

Obwinieni Ignacy Brzuszkiewiez i Stanisław Zaborowski alias Mieczkowski o kradzież wielce podcyrzani, którzy w nocy z dnia 3. na 4. Września z. r. wyłamali się z więzienia kryminalnego w Szubinie i których Król. Sąd Pokoiu tamże śledził listem gończym umieszczonym w Nr. 87 Dziennika urzędowego Bydgoskiego, zostali na nowe schwytanymi i do tnteyszego fronfestu odstawionymi, co się ninicyszem do publiczney podaie wiadomości.

Koronowo, dnia 28. Czerwca 1853-

Krol. Inkwizytoryst.

#### Befanntmachung.

Um 28. December 1832 ift in der Schonung wischen Czyfowiec und Smolno, Schubinschen Kreises, ber Leichnam eines gänzlich unbekannsten Kindes, von ungefähr 10 Jahren, in Lumpen gehüllt, gefunden worden, dessen Geschlecht sich nicht mehr unterscheiden ließ, da an demsselben nur noch der Kopf, die Brust und die Hande vorhanden, alle übrigen Theile aber dereits von der Fäulniß zerkört und unkenntslich waren.

Dem jufolge werden sammtliche Landesbes hörden und Jedermann insbesondere hiemit ers fucht: Anzeige und bavon zu machen, wenn irgendwo ein Kind verschollen und bisher noch nicht ermittelt sein sollte.

Koronowo, ben 19. Juni 1833.

Ronigh Preug. Inquifitoriat.

#### Obwieszczenie.

W zagajeniu między Czyszcowcem i Smel nem w Powiecie Szubskim znaleziono dnia 28. Grudnia 1832 ciało wcale nieznajomego około 10 lat liczyć mogącego dziecka, odzież jego była podartą, a płeć rozróżnioną bydź nie mogła, gdy przy takowem tylko głowa, piera i ręce się znaydowały, wazystkie zajinne części ciała przez zgnieliznę już były napsutemi i nie do poznania.

Wzywaią się przeto ninieyszem wszelkie Władze kraiowe i każdy w szczególności, aby w razie, gdyby gdzie dziecko zsginęło i dotąd pobyt iego nie był wyśledzonym, nas o tem zawiadomiły.

Koronowo, dnie 19. Czerwes 1855-

Król. Inkwizytoryat.

bagegen folche Gewerbe bisher noch nicht felbste ständig betrieben hat, muß sich zu bem Zeuge niffe besonders legitimiren.

6. 96.

Bur Legitimation ber Architeften ift ein Prufungs Attest ber technischen Obers Deputastion erforderlich.

J. 97.

Wie Schiffs 3immermeister sich in Zufunft für ihr Gewerbe legitimiren follen, ist durch die Verordnung vom 18. Marz v. J. in ben Provinzen an der Seefuste bereits bekannt ges macht worden.

S. 98.

Bur Prufung berer, die fich tunftig als Mablenbaus, Sauszimmers, Maurers, Rohrs u. Brunnenmeister anfegen wollen, follen in ben gewerbreichsten Stadten Commissionen errichtet werden.

S. 99.

Die Provinzial : Regierungen find mit Ers richtung biefer Commissionen unter Genehmis gung des Gewerbe : Departements beauftragt.

S. 100.

Auf ben Grund ber Prufungs-Atteffe bies fer Commissionen ertheilen bie Reglerungen bie nach S. 94. erforderliche Zeugnisse.

S. 101.

Es können auch Gewerbescheine auf Mauers flickarbeiten auf ben Grund eines Erlaubnißs scheins bes Kreisbaubedienten ertheilt werben, diese Flickarbeiten sind aber ausdrücklich nur auf Ausweißen, Reparaturen, am Pub und Wiedereinziehen einzelner ausgefallener Steine, Mauers Ziegel und Dachziegel eingeschränft.

Vorstehende Allerhochste Rabinets Drbre und die barin in Bezug genommenen & & bes Gesets vom 7. September 1811 bringen wir bierdurch zur allgemeinen Kenntnig und genaues

ften Befolgung.

Bromberg, ben 16. April 1833.

Abtheilung bes Innern.

prowadzić. Kto zaś takowych procederów dotychczas ieszcze samoistnie nieprowadził, musi się do zaświadczenia tego osobno legitymować.

S. 96.

Do legitymacyi Architektów potrzebny iest attest examinacyiny techniczney Nadde-putacyi.

S. 97.

Że się cieśle okrętowi naprzyszłość z procederu legitymować maią, iuż urządzeniem z dnia 18. Marca r. z. w prowincyach przy portach morskich obwieszczone zostało.

f. 98.

Do examinowania tych, ktorzy naprzyszłość iako cieśle do budowania młynow i t domów, iako mularze, pomparze i studniarze osieść chcą, urządzone być maią w obfitszych w proceder miastach kommissye.

G. 99.

Regencye prowincyalne upoważnione są do urządzenia Kommissyi tych za zezwoleniem departamentu procederowego.

f. 100.

Na mocy attestów examinacyjnych Kommissyi tych udzielają Regencye zaświadczenia podług § 94. potrzebne.

G. 101.

Udzielane także być mogą patenta procederowe na małe reperacye mularskie na mocy zaświadczenia pozwalającego budowniczych Powiatowych. Te małe reperacye mularskie ograniczone są iednak wyraźnie tylko na wybielenie, reperacye przy przyozdobieniu i wsadzeniu poiedyńczych wypadłych kamieni, cegły i dachowek.

Powyższy Naywyższy rozkaz gabinetowy i wymienione w tymże §S. prawa z dnia 7. Września 1811 podaiemy niniejszém do wiadomości powszechney i ścisłego za-

stósowania się.

Bydgoszcz, dnia 16. Kwietnia 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

Evangelische Rirchens und Sauscollecte jum Wiebers, aufban bes im Colonies Dorfe Grunewald, Umts Bebs benif, abgebrannten Bets und Schulhauses.

Die Roniglichen Ministerien ber Geistlichen, Unterrichts = und Medizinal = Angelegenheiten, imgleichen bes Innern und ber Polizei haben fich auf ben Untrag ber Ronigl. Regierung gu Potsbam bewogen gefunden, jum Wiederaufs bau des im Colonie Dorfe Grunewald, Amts Zebbenif, abgebrannten Bets und Schulhaufes, welches die fleine, von Brands Ungluck mehrs mals beimgefuchte und fehr arme Coloniflens Gemeine, die fich blos von Solgschlagen in ben Ronigl. Forften und vom Kartoffelbau ers nahrt, mit einem Roftenaufwande von 5000 Atlr. allein berftellen foll, und bei ihrer armfeligen Lage nicht im Stande ift, baares Gelb jum Bau beizutragen, eine allgemeine gandes Collecte in ben evangelischen Rirchen und Gemeis nen ber gangen Monarchie nachzugeben.

Die ber unterzeichneten Königl. Regierung nachgeordneten evangelischen Herren Geistlichen und Königl. Landrathl. Uemter werden anges wiesen, die diekfällige Ministerials Verfügung im hiesigen Departement in Ausführung zu bringen, und dabei die in der Verfügung vom 4. Februar 1817 (Amtöblatt für 1817 Seite 98) und durch die Verordnung vom 2. Des zember 1831 (Amtöblatt für 1831 Seite 116)

gegebenen Borfchriften ju beachten.

Bur Rirchen = Collecte wird ber Termin auf ben zweiten Conntag nach Trinitatis,

ben 16. Juni c. festgestellt, und soll der Ertrag der Collecte, welcher von den Herren Geistlichen und den Ronigl. Landrathl. Aemtern der betreffenden Kreiskasse bis zum 1. Juli c., von sammtlichen Konigl. Kreiskassen der hiesigen Regierungsschauptkasse aber bis zum 1. August d. J. zu übersenden ist, demnachst der Regierungsschauptskasse in Potsdam überschieft, am Schlusse des Jahres auch zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden. Gromberg, den 3. Mai 1833.

Abtheilung bes Innern.

2065 z Kwietnia I.

Kollekta koicielna ewanielicka i domowa na odbudowanie domu modlitwy i szkolnego w kodonii Gruuewald, ekonomii Zehdenih spalonego.

Król. Ministerstwa interessów duchownych oświecenia i lekarskich, podzież spraw wewnętrznych i Policyi, powodowanemi się być znalazły na wniosek Król. Regencyi Pocztdamskiey, do uchwalenia powszechney kraiowey kollekty w ewanielickich kościołach i gminach catéy Monarchii, na odbudowanie domu modlitwy i szkolnego w kolonii Grunewald, ekonomii Zehdenik spalenego, który mała, nieszczęściem pożaru ognia kilka razy dotknięta i bardzo uboga gmina kolonistów, która się iedynie z bicia drzewa w boru Królewskim i z sadzenia kartofli żywi, z nakładem kosztów w summie 5000 tal. sama wystawić ma, i przy ubostwie swem nieiest w stanie, gotowych pieniędzy na budowią złożyć.

Zalecamy podpisanéy Krol. Regencyi podrzędnym Jehmość Duchownym ewanielickim i Król. Urzędom Radzco - Ziemiańskim, aby to urządzenie Ministeryalne w Departamencie tuteyszym wykonali, i przytém wydane w urządzeniu z dnia 4go Lutego 1817 (Dziennik urzędowy na rok 1817 stron 98.) i w rozporządzeniu z dnia 2go Grudnia 1831, (Dziennik urzędowy na rok 1851 stron. 116) przepisy z chowali.

Do kollekty kościelne przeznacza się termin na druga, Niedzielę po Trinitatie,

dnia 16. Czerwca r. b.
i dochód kollekty téy, który Jchmość Duchowni i Król. Urzędy Radzco Ziemiańskie właściwym Kassom Powiatowym do 1. Lipcar b., wszystkie zaś Król. Kassy Powiatowe tuteyszey Kassie główney Regencyjney do 1. Sierpnia r. b. przeslą, ma być potem Kassie główney Regencyjnej w Pocztdamie odesłany i w końcu roku do wiadomości publiczney podany. Bydgoszcz, dnia 3go Maia 1833. Wydział spraw wewnętrznych.

(Dierju ber bffentliche Anzeiger Do. no.

# Deffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

} Ui

d o

Nro. 20.

Nro. 20.

#### Stamm = Schaferei Panten.

Mit Erlaubnif eines Konigl. hoben Ober-Prafibil bes Großherzogthums Pofen, wird ber meillbietenbe Verfauf einer Parthie von 70 bis 80 Stuck in ber hiefigen Stammschaferei ges juchteten Bibber, ber ebelsten und gangbarften Merino-Nacen, am 25. und 26. Juni ju Pofen, im hofe bes Gastwirths Buck neben bem Ranonen-Plat No. 124 statfinden.

Die Bidder werben in der Bolle verkauft, find burch an den hornern eingebrannte: Nummern bezeichnet, und konnen vom 23. Juni an täglich dort besehen werden.

Ronigl. Domainen=Gut Panten bei Liegnit, ben 28. April 1833.

(ges.) Thaer.

## Min fan bigung.

Berffanblungen bes Bereins zur Beforberung bes Gartenbaues in ben R. Preuß. Staaten, 18te Lieferung gr. 4. in farb. Umschlage geheftet, mit 2 Holzschnitten, Preis 13 Athlr., im Gelbstverlage bes Bereins, zu haben burch die Nicolaische Buchhandlung in Berlin und Stetstin, und bei dem Secretair der Gesellschaft, hennich, Zimmerstraße No. 81 a. in Berlin.
Desgleichen:

| 17te  | Lieferung | mi  | 1 3 | Rupfern. | Preis       | 14  | Rthlr      |
|-------|-----------|-----|-----|----------|-------------|-----|------------|
| 16te  | \$        | \$  | 5   | 8        |             | 2   | 6          |
| 15te  | \$        | \$  | 9   | ₩.       | 5           | 21  |            |
| 14te  | 5         | # - | 2   |          |             | 2   | 5          |
| 13te  | \$        | #   | 131 | #        | <b>\$</b> : | 오분  |            |
| 19te  |           | \$  | -   | 3        |             | 2   |            |
| lite. |           | #   | 2   | #        |             | 2   |            |
| sote: | *         | #   | 1   |          | *           | Ω.  | <b>#</b> - |
| 9te:  |           |     | 2   |          | *           | 17. | # "        |
| 8to   |           | 5   | -   | \$       | 5           | 9   |            |
| 7te   | *         | \$  | 18  | . #      | #           | 약   |            |
| 6te   |           | #   | 2   | *        |             | 1   | # 1        |
| Ste:  |           | •   | 8   | g.       |             | 5,  | . # 3      |

52\*

urch bie Aerfetzung bes Kreiswundarztes bes Obornifer Kreises, J. 28. Grunwald, nach Pofen, ift bie Rreischirurgen : Stelle bes Dbornifer Rreifes erledigt worden.

Qualificirte Bunbargte, welche biefes Umt gu erhalten manfchen, werben bemnach hierburch aufgeforbert, fich bei uns unter Einreichung ihrer Qualificationegeugniffe binnen 6 Bochen ju melben.

Pofen, ben 1. Mal 1835.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

# Sicherheits : Polizei.

24 Mai I.

Der in unferm biesjährigen Amtsblatt Seite 325 flechrieflich verfolgte Ulan August Isbers ner vom 4. Ulanen = Regiment, ift nach ber Bes nachrichtigung bes Regimente-Commandos wies ber ergriffen und in Treptow eingebracht worden.

Bromberg, ben 4. Mai 1833.

Abtheilung bes Innern.

# Policya bezpieczeństwa.

24 z Maia I.

łan Augustyn Isberner z 4. półku ułandw w Dzienniku naszym tegorocznym stronnica 325. listem gończym ścigany, podług uwiadomienia kommendy połkowey schwycony, i do Treptow odstawiony został.

Bydgoszcz, dnia 4. Maia 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

### Stedbriefe.

370 Mai I.

er nachstehend bezeichnete Militairs Strafs ling Abalbert Dfinsti ift am 29 April c. aus ber Restung Rolberg entwichen.

Cammtliche Civils und Militair-Behorben werben erfucht, auf benfelben Acht gu haben, ibn im Betretungefalle ju verhaften und an das gandrathliche Umt nach Inowraciam abs liefern zu laffen.

Bromberg, ben 8. Mai 1833. Abeheilung bes Innern.

### Listy gończe.

570 z Maia I.

Poniżey opisany przestępca woyskowy Wojčiech Osiński zbiegł dnia 29. Kwietnia r. b. z twierdzy Kolberga.

Wzywaniy wszystkie Władze cywilne i woyskowe, aby na zbiega tego baczne oko miały, onegoż w razie spostrzeżenia przytrzymały, i do Urzędu Radzco-Ziemianskiego Jnowrocławskiego odstawić kazały.

Bydgoszcz, dnia 8. Maia 1833. Wydział spraw wewnętrznych Grautuchene Muge, blautuchene Jacke mit rothem Kragen, blautuchene Unterjacke, graus tuchene hofen, furze Stiefel, hembe, schwarze halbbinde.

#### Signalement.

Alter 23 Jahr, Geburtsort Chelmce, Kreis Inowraciaw, Religion fatholisch, Größe 5 Fuß 5 3oll 3 Strich, Haare blond, Stirne rund, Angenbraunen blond, Augen grau, Nase und Mund gewöhnlich, Kinn langlich, Gesichtsfarbe blaß, Gesichtsbildung langlich.

In ber Nacht vom 6. jum 7. b. M. sind zwei sehr gefährliche Verbrecher, Wonciech Jas wordt alias Raßewsti, Jakubowski auch 3woslinkli genannt und Johann Schmidt mittelst gewaltsamen Durchbruchs aus der hiesigen Frohnkeste entsprungen.

Un der Sabhaftwerdung derfelben ift fehr biel gelegen und es werden sammeliche Militairs und Civil Dehorden bringend ersucht, sie im Betretungefalle sofort zu arretiren, und unter sicherm Geleite an und zu befordern.

#### Signalement bes Bonciech Jaworsfi.

Bonciech Jaworsti alias Naßewstl, Jakus bowsti auch Zwolinsti genannt, 33 Jahr alt, tatholischen Glaubensbekenntnisses, aus Tursto Bresener Kreises gebürtig, ist 5 Fuß 4 Zoll groß, hat dunkelbionde Haare, eine bedeckte Sirn, braune Augenbraunen, graue Augen, eine längliche Nase, und einen gewöhnlichen Rund, einen kleinen braunen Bart, vollstänsbige Ichtes ein längliches Gestatt, blaße Gessichtsfarbe und eine hagere Gestalt. Er spricht nur polnisch. Besondeke Kennzeichen: er hat eine Barze im Gesicht und an der rechten Hand nur vier Finger, von denen zwei zusams men zewachsen sind.

Ubior.

Czapka sukienna szaraczkowa, kurtka sukienna granatowa z czerwonym kołnierzem, kaftanik sukienny granatowy, spodnie sukienne szaraczkowe, boty krotkie, koszula, binda na szyi czarna.

Rysopis.

Wiek 23 lat, mieysce urodzenia Chełmce, Powiatu Inowrocławskiego, religia katolicka, wzróst 5 stóp 5 cali 3 strychy, włosy blend, czoło okrągłe, brwi blond, oczy szare, nos i usta zwyczayne, podbrodek podługowaty, cera twarzy blada, twarz podługowata.

W nocy z dnia 6. na 7. m. b. zbiegło z tuteyszego więzienia przez gwałtowne wyłamanie dwoch bardzo niebezpiecznych i szkodliwych zbrodniarzy Woyciech Jaworski alias Raszewski, Jakubowski i Zwoliński nazwany i Jan Schmidt.

Na ich schwytaniu bardzo wiele zależy, przeto wzywamy wszelkie woyskowe i cywilne Władze uprzeymie, aby tychże w razie spostrzeżenia natychmiast aresztowały i nam pod bezpieczną strażą dostawić kazały.

#### Rysopis Woyciecha Jaworskiego.

Woyciech Jaworski sliss Raszewski, Jakubowski i téż Zwoliński nazwany, 33 lat stary, religii katolickiey, z Turska Powistu Gniźnińskiego rodeni, iest 5 stop 4 cale wysoki, ma ciemnoblond włosy, pokryte czoło, brunatne powieki, szare oczy, podługowaty nos, gęba zwyczayna, mały branatny was, zupełne zęby, podługowatą twarz, cerę bladą, postaci chudey, mowi tylko popolsku. Szczególne znaki: ma na twarzy brodawkę i u prawey ręki tylko cztery palce, z ktorych dwa dokupy zrośnięte.

Bei feiner Entweichung bestand feine Bes Heibung nur in weißen Komiftuchhofen, hembeund einem Paar Stiefel. Uebrigens war er gefeffelt.

> Gignalement bes Johann: Schmibt.

Johann Schmidt 29. Jahr alt, katholischen: Glaubensbefenntniffes, aus Schwerin geburtig,. ift 5 guß 8 Boll groß, hat schwarze Saare,. eine bedectee Stirn, fcmarge Augenbraunen, braune funkelnde Augen;, eine spitige Rafe,. aufgeworfene Lippen, schwarzen Bart, schabs hafte Zahne, ein langliches Geficht, braune ges funde Gesichtsfarbe und eine fraftige Gestalt, er spricht polnisch, beutsch und etwas französ fifch, und hat feine befondere Rennzeichen.

Bei feiner Entweichung war er bloß in. ein Dembe gefleibet.

Pofen, den 7. Mai 1833.

Ranigliches Inquisitoriat.

Przy ucieczce składała się iego odzież: tylko z białych komiśnych sukiennych spodni, koszuli i 1. pary bótów, z resztą miał kaydany ...

> Rysopis Jana Schmidt.

Jan Schmidt 29 lat stary, religii katolickiew, z Skwierzyny rodem, iest 5 stop 8: cali wysoki, ma czarne włosy, pokryte czoło, czarne powieki, szare skiniące oczy, kończaty nos, napuchłe wargi, czarny was, popsute zęby, pociągłey twarzy, cera twarzy brunatna zdrowa, postaci silney, mowi popolsku, niemiecku i cokolwiekpo francuzku, niema żadnych szczególnych znaków.

Przy. ucieczce był. tylko w koszuli ubrany...

Poznan, dnia 7. Maia 1833.

Królewsko-Pruski Jnkwizytorysu

### Befanntmachungi.

Durch Gifer bes hiefigen. Polizei = Commiffarii Bolff, ift eine Diebesbande von 14 Perfos. pen entbedt, bie im Befige nachftebenber Ges genftande gemefen, beren Eigenthumer und un= befannt find, als:

1) ein: fchwarzer Pelg mit fchwarzem Merino

überzogen,

2) ungefahr 2 Pfund Farin - Bucker,

3) do. do. do. Rafinabe,

40 gwei Pfund Cichorien, 5) ungefahr : Pfund Pfeffer,

6) eine Blinte mit Percufion:Schloß und eis: nem filbernen Reifen,

7) eine gestrickte Jagotafche mit einer lebers. nen Tafche,

8) eine fchwarg feibene Beffe mit rothen: und gelben Blumchen,

9), breit Ellen grau geftreifter. Leinwand,

#### Obwieszczenie:

Przez niezmordowaną gorliwość tuteyszego Kommissarza Policyi Wolff odkrytą została banda z 14 złodziei, która w posiadaniu następuiących rzeczy znaydywała się, których własciciele nam nie są wiadomi, iakoto:

1) czarny kożuch, czarnym merynusem

poszyty,.

2) około 2 funty faryny, 3) około o funty rafinady,.

4) 2 funty cykoryi,

5) około 1: funt pieprzu,

6) flinta z perkuzynowem: zamkiem i 2 śrebrną obrączką,

7) torba myśliwska sztrykowana z kieszenią skorzaną,

8) czarna iedwabna westka w czerwone izółte kwiatki,

9) 3 łokcie płotna w szare paski,

10) zwei Leinwandtuder ohne Beichen, 11) eine fameelgarne blafirothe Wefte,

12) ein weiß Leinwand & Rleid,

13) ein hölgerner Leuchter unten mit Blei ausgegoffen,

14) zwei Ctude blaftrother und gelber Bolle, 15) ein fattunes gelb und weiß geftreiftes Euch,

16) ein Parchent = Rinderrock,

17) ein Paar alte gestreifte Rinberhofen,

18) ein weißes Borhembchen mit 6 Knopfen,

19) ein Kattunrod blou und grun geftreift, 20) ein weißes Cambran vierzippliches Tuch in ber Mitte rothgezeichnet p. ober D.,

21) eine Gerviette, worin ein rothes Zeichen

ausgebruckt ift,

22) ein ordinaires hemde mit Dinte gezeichs net W. 5.,

23) ein Gingham : Rleid gestreift mit bergleis den Pellerine und Gurt,

24) ein feiner Bettüberzug von Leinwand roth gezeichnet K. 3.,

25) ein grautuchener fart wattirter leberrock mit beiponnenen blechernen Andpfen,

26) ein Paar fchwarz fammeene mit Bon ges futterte Damen = Salbftiefeln,

27) ein Paar blauenchene feine Sofen mit überzogenen ginnernen Andpfen,

98) zwei feine leinwandne Ropffiffen leberzüge roth gezeichnet M. K. 3 und M. K. 5,

59) eine geffreifte und gefutterte Pferbebede, 50) ein Paar gruntuchene Beinfleider mit gins nernen über fponnenen Andpfen,

31) eine Dage mit einem rothen Boben und mit Marder befegt,

32) eine grune Caffian = Mate, 53) ein brauner Merino : Burt,

34) ein Vaar ichwarziederne herren : Sands schuhe,

55) mehrere Rlafter Cacffchnuren,

36) eine meffingene hofenschnalle, 67) ein großer Sausidiliffel,

58) ein jufammen gedrücktes Genfterblei,

59) ein grauer lappen mit Sufnagel, 40) eine rothgestreifte Einschüttung worin Daus nen gewefen fein muffen,

16) 2 chustki płocienne bez cechy,

11) kamelorowa blado czerwona westka,

12) biała płocienna suknia,

13) czarny lichtarz drewniany u dołu ołowiem polewany,

14) 2 sztuki blado czerwonéy i żółtéy wełny, 15) chustka kartunowa w żółte i biaże paski,

16) sukienka barchanowa,

17) para spodni dziecinnych w paski, 18) biały kołnierzyk z 6 guzikami,

19) suknia kartunowa w niebieskie i zielone paski,

20) chustka perkalowa biała czwororogata cechowana p albo D.

21) serweta, na któréy czerwona cecha wydrukowana iest,

22) koszula ordynaryina atramentem cecho wana W. 3,

23) suknia gingasowa w paski z takąż peleryną i pasem,

24) powłoka płocienna cienka czerwonocechowana K 3,

25) szaraczkowy dobrze watowany surdut z blaszanemi poszywanemi guzikami,

26) para axamitnych, boiem podszytych damskich cizmów,

27) para cienkich granatowych spodni z guzikami cynowemi poszywanemi,

28) dwie cienkie płocienne powłoczki na poduszki czerwone znaczone M. K. 3. M. K. 5,

29) dera w paski podszyta,

30) para sukiennych zielonych spodni z cynowemi guzikami poszywanemi,

31) czapka z czerwonem dnem i z baran. kiem z kuny,

32) czapka zielona safianowa,

33) pas brązowy merynusowy,

54) para czarnych rękawiczek męzkich,

35) kilkanaście sążni szpagatu do miechów,

86) szpinka mosiężna do spodni,

37) duży klucz do drzwi domowych,

38) skupiony ołów do okien,

39) szary plat z gwoździami,

40) nasypka w czerwone paski, w którey kwap znaydywać się musiał,

41) 20 bis 30 Pfund Rreibe in einem Drilligs Sade und einer orbinairen blauen Schurge,

42) ein Effober mit einem Strick,

43) feche Ellen geftrickten breiten Tull,

44) ein Rnaul weißer Bolle,

45) ein Mantel & Golog,

46) ein ginnernes Dintenfaß,

47) ein barege gelbgestreiftes Rleib,

48) ein Cambran Euch, wovon zwei Eden mit Backen ausgenabt,

49) brei Mannefragen,

50) ein breigippliches Cambran Tuch,

51) ein Birtel mit meffingener Schraube,

52) ein gelbes Merino-Tuch mit Blumen,

53) ein rothes feibenes Unterfutter von einer Dellerine,

54) ein gefniffenes Chapeau,

55) zwei burchbrochene Borhemben,

56) ein farirtes leinwande Euch,

57) ein breigippliches Tulltuch,

58) ein Ctud baumwollenes Rieperband,

59) ein Knaul weißer Baumwolle,

60) ein But Rafinade,

61) ein nicht mehr volles Tag mit ichwarger Geife,

62) ein eiferner Ueberwurf von einer Fenfterlade ober Reller Thure,

63) ein orinaires Mannshembe,

64) ein feines Cambray , Euch mit weiß ges ftreiften Ranten,

65) eine Zahnburfte,

66) ein fleines Borbembe jum fnopfen,

67) eine weiße Schlafmute,

68) eine geftreifte Baftichurge mit Flohrbander,

69) ein ordinaires hembe mit Dinte gezeichs net N. B,

70) ein bergieichen welches roth gegeichnet ges wefen,

71) eine Mancheffer-Befte mit umgelegten Rragen und mit weißen metallenen Rnopfen,

79) eine bunkelblau feibene geblumte Weste mit gelb metallenen Ruopfen,

41) 20 do 30 funtów krety w miechu drylichowym i ordynaryinym niebieskim fartuchu,

42) weborek z powrozem,

43) 6 łokci haftowanego szerokiego tulu,

44) kłębek białey wełny,

45) zamek do płaszcza, 46) kałamarz cynowy,

47) suknia beryżowa w żółte paski,

48) chustka perkalowa, w któréy a rogi są haftowane w zęby,

49) 3 połkoszolca męskie,

50) trzyrogata chustka perkalowa,

61) cyrkiel z mosiężną śrubą,

52) żołta chustka merynusowa w kwiaty,

53) czerwona podszewka iedwabna z podpeleryny,

54) kapelusz pogniecony,

55) 2 półkoszolca z robotkami,

56) chustka w kratki płócienna,

57) trzyrogata tulowa chustka, 58) sztuka kiprowanéy bawelnicowéy tasiemki,

59) ktębek bawełny białey,

60) głowa cukru (rafinade),

61) niezupełnie pełny sądeczek szarego mydta,

62) obicie żelazne od okiennicy albo drzwi

sklepowych,

63) koszula męska ordynaryina,

64) cienka chustka perkalowa z bisłym szlakiem w paski,

65) szczotka do zębów,

66) półkoszolce do zapinania małe,

67) hiała czapka nocna,

68) fartuch bascikowy w paski z wstążkami gazowemi,

69) koszula ordynaryina inkaustem zniczona N. 2.

70) takaż sama, która była czerwono cechowana,

71) westka manszestrowa z wywiianem kołnierzem z 5 guzikami białemi metalowemi,

72) iedwabna ciemno niebieska westka 2 zottemi guzikami,

73) ein Borbembchen mit Rragen,

74) ein roth und gelb farirtes Schnupftuch,

75) ein Rragen mit zwei Knopflochern, 76) ein schwarzselbenes breigippliches Tuch,

77) ein weißes Cambray & Rleid mit weißen Schnuren,

78) vier tiefe weiße Teller, mit einem Giegel auf 79) feche flache Teller, welchem ein Adler,

Bo) ein hellbraunes feibenes Rleib,

81) ein geblumtes hellbraunes Rattun & Rleib, 82) ein pommerangenfarbenes Umfchlag = Euch

mit breiter Borte,

83) eine Cambrans Schurge an ben Eden ges fireife,

84) ein gestreifter Unanas : Schwal von bers fchiebener Bolle,

. 85) ein weiß leinwand Duch weiß gezeichnet M. 5,

86) ein Sandfuch welches roth gezeichnet war,

87) eine Gerviette ohne Zeichen,

88) ein Schnürleib,

89) ein weißes Cambrap-Tuch mit bem rothen Beichen p ober D.

90) imei Borhemben mit Rragen wovon eins

burchbrochen ift,

91) wei Rragen mit rothen Buchftaben, 90) feche Rragen worin ber Rame Dahlhe mit Dinte gezeichnet ift,

93) ein Studden weißer Baumwolle, 94) ein paar gelbe herren Dandfchub,

95) 1 gelber und 1 gruner Damenhandfcub,

96) Imei Ellen geffreiftes Grabiturband, 97) ein Ropfband mit einem Schlößichen,

98) eine Frese,

99) eine alte Frauen . Rachtmuge,

100) eine Saarburfte,

101) eine bolgerne Schachtel,

100) eine schwarztuchene Mute mit Schiem und blaufeidenem Futter,

103) ein Romdbienzettel vom 30. December 1832 bon Rappo, worin mehrere Bogen Rangleis und Rongeptpapier eingewickelt,

104) eine Quantitat Stick und Saarnabeln,

105) brei Ellen blau geftreifter Florband,

106) ein Dufter mit Dinte auf einem Bogen Papier gezeichnet,

73) kołnierzyk damski,

74) chustka do nosa w kratki czerwone i żółte,

75) kołnierzyk z 2ma dziurkami do guzików

76) chustka iedwabna czarna trzyrogata,

77) suknia perkalowa biata z biatemi sznurkami,

78) 4 głębokie białe \ talerzy z pieczęcią,

79) 6 miałkich na któréy orzet,

80) iasno brązowa iedwabna suknia,

81) suknia sycowa iasno brązowa w kwiatki, 82) chustka dużo pomerańczowa z szero-

kim szlakiem,

83) fartuch kartunowy na brzegach z szlakiem,

84) szal ananasowy w paski z różney kolorowey wetny,

85) chustka płocienna biało znaczona M 5

86) ręcznik, który był czerwono cechowany

87) serweta bez cechy,

88) sznurowka,

89) chustka biała perkalowa z cechą czerwoną p albo D,

90) 2 półkoszolcza z kołnierzami, z których

iedno z robotkami,

91) 2 kołnierzyki z czerwonemi lit. p. albo D

92) 6 kołnierzyków, na których nazwieko Dahlhe inkaustem cechowane,

93) sztuczka białey bawełny,

94) para żółtych męskich rękawiczków,

95) i żółta i i zielona damska rękawiezka 96) 2 łokcie gradynoplowey wstążki w paski

97) wstażka na głowe z zamkiem,

98) fryza,

99) stara kobieca czapka nocna,

100) szczotka do włosów,

101) pudełko drewniane,

102) czarna sukienna czapka z daszkiem i niebieską iedwabną podszewką,

103) afisz z dnia 20. Grudnia 1832 od Rsppo, w którym kilkanaście arkuszykancellaryinego i konceptowego papieru zawinięte są,

104) pewna ilost spilek do włosów i do za-

pinania,

105) 3 łokcie wstążki muslinowey w paski,

106) dosoń inkaustem na arkuszu papieru odrysowany,

:107) ein bergleichen ju einem Damenfragen auf einem halben Bogen,

108) I Ellen Tull,

.109) ein Laufes und ein langer Saarfamm,

110) ein alter Muslinfragen, ber Befat bes naht mit Platefchnuren,

ann) ein weißes leinenes Bettlaten ohne Zeichen, 112) ein Oberbett bie Ginfchuttung roth farirt,

113) swei Ropftiffen fein roth geftreift,

114) ein Oberberbett, Die Ginschuttung graus, weißs und blaugeftreift. Die Febern ges boren ju ber Ginschuttung Ro. 40,

a15) ein Dberbett roth weiß und blau geftreift,

116) ein Dberbett grau, blau und gelb geftreift, 117) swei Ropffiffen, Die Ginfchutrung grau,

blau und gelb gestreift, 118) ein Ropftiffen weiß und roth geftreift,

119) ein Ropftiffen weiß roth und blau geftreift,

ago, ein Oberbett Die Einschuttung weiß und roth geftreift,

121) zwei Ropftiffen, Die Ginfchuttung grau gelb und blau geftreift,

122) ein Dberbett roth farirt,

193) zwei Ropftiffen fein roth geftreift,

104) ein Oberbett, die Ginfchuttung grau blau

und weiß, 106) zwei Ropffiffen mit grau und blau ges ftreifter Ginschuttung und roth farirtem Ueberjuge,

126) gwei noth farirte Ropftiffeniberguge,

127) eine wattirte Decke von rothem Merino,

128) ein Bettüberzug neu, ber obere Theil roth farirt, ber untere roth geffreift,

aug) eine roth Beftreifte Schurge und ein bere gleichen gappen,

a30) ein gelbes braungeblumtes Rattun . Lleib,

131) ein parchentner Unterroct,

152) ein weißes Cambray Dertübergug,

135) ein rothgestreifter Ueberrock von einer Betteinschufteung verfertigt,

154), ein rothgestreiftes Ctuck Betteinschuttung,

155) eine bergleichen Schurge,

136) ein fattunes blaugeblumtes Jachen,

137) ein blaues geblumtes Lifeigeuch mit einer Blumen . Borte,

158) mehrere Papiere bezeichnet von R. P- X.

107) takiż na damski kołnierzyk ma półarkuszu.

108) 4 tokcia tulu,

109) gesty i długi rzadki grzebień do włosów

110) stary muslinowy kołnierzyk, obszyty bawelnicowemi tasiemkami,

411) prześcieradło płocienne bez cechy,

412) pierzyna z naspą w kratki czerwone, 113) 2 cienkie nasypki na poduszki w paskl

czerwone drobne,

114) pierzyna z naspą popielatą w paski białe i niebieskie, pierze do nasypki pod Nr. 40 malezy,

115)pierzyna w czerwone białe i niebieskiepaski 116) spodek w szare, niebieskie i żółte paski,

117) 2 poduszki, których nasypki szaroniebieskie i zotte,

118) poduszka w paski białe i czerwone,

119) poduszka w paski białe czerwone i nice bieskie,

120) becik z naspą w paski niebieskie i białe

121) 2 poduszki z nasypkami w paski szare żołte i niebieskie,

122) becik w czerwone kratki,

123) a poduszki w drobne czerwone paski,

124) becik z naspą szarą, niebieską i białą nasypką w paski,

125) 2 poduszki z szaremi i niebieskiemi nasypkami w paski, powłoki zaś w niebieskie kratki,

126) 2 podszewki w kratki czerwone,

127) koldra watowana z czerwonego merynusa

128) powieka na pierzynę, ktoréy wierzch w czerwone kratki spodek w paski,

129) fartuch w paski czerwone i takiż płat,

130, suknia żolta kartunowa w brązowe kwiatki,

131) spodnica barchanowa, .

132) perkalowa powłoka na becik,

(33) spodnica w czerwone paski zrobiona z naspy,

134) kawatek nasypki w czerwone paski,

135) takiż farinch,

136) Kaftanik kartunowy w niebieskie kwistki

157) chustka tystykowa w nighieskie kwiatić

138, papiery z znakiempad bie bido L

139) ein halbes Daffenleber;

140) ein blaugestreiftes Unterbette.

141) prei Drillig : Cade.

Wir fordern baber alle diejenigen hierburch auf, die an den benannten Gachen einen Unfpruch vermeinen, fich binnen 4 Bochen bei und einzufinden, widrigenfalls nach Ablauf biefer Grift, die Gachen ale bonum vacans ber Rouiglichen Megierung guerfannt werden ..

Pofen, ben 25. April 1833.

Lonigliches Inquifitoriati

#### Bublifandum.

as Erbpachtsvorwert Polanows bei Powig Enefener Rreifes von 275 Morg. 66 [] R. foll ans berweit ju Erbpachtes Rechten gegen einen Cas mon von 60 Reir. jahrlich vom 1. Juli d. J. ab ausgethan werben.

Diergu fteht Termin auf

ben 10. Juni c. blerfelbst an, und werden Erwerblustige mit ber Bemerfung vorgelaben, baf bie Bebinguns gen bier jederzeit eingefeben werden fonnen; und daß die geringite Caution, welche bis auf bie Saltre bes Einfaufs: Geldes gesteigert wers den muß; 100 Rtfr. beträgt.

Mnichowo, den 24. April 1833. Ronigl. Intendantur = Amt.

Werpaditung. Machbenannte Buter follen von Johannis' b. 3. auf brei nacheinander folgende Jahre bis Johannis 1836 meistbietenb verpachtet werben :

1) ble Buter Dembnien, Brjojos gaj und Bielamn, ju ber Berrs Schaft Dialyn Gnefener Rret im Ters fed: geborig. mine.

e) bas Dorf Wybranowo; ju ben ben 17. Gliern Redgoßer Wongrowies Juni 1833; ter Rreifes gehörig,

139) pot skory wotowey.

140) spodek w paski niebieskie;

141) dwa miechy drylichowe:

Wzywany przeto ninicyszem wszystkieli: tych właścicieli, którzyby do tych rzeczy prawo własności udowodnić mogli, aby się w przeciągu 4 tygodni do nas zgłosili, w przeciwnym bowiem razie spodziewać się. maią, iż rzeczy te iako bonum vacane Król. Regencyi przysądzone będą.

> Poznań, dnia 25. Kwietnia 1833. Krol Pruski Jnkwizytoryat.

#### Obwieszczenia

Folwark wieczysto - dzierzawny Polanowo przy Powidzu, w Powiecie Gniżnińskim, składsiący się z 275° mrg. 66 []pr. magdeb. ma być prawem wieczysto-dzierzawnym zakanon 60 tal. rocznie od 1. Lipca r. b. począwszy, wydany. Do tego wyznaczony iest. termin na dzień 10. Czerwca r. b. tu w mieyscu, na który chęć nabycia maiących z tém namieniemiem wzywaią się, iż warunki każdego czasu: tu przeyrzane bydź mogą i że naymnieysza kancya, ktora aż do połowy wkupnego licytowaną być musi, wynosi tal. 100.

Mnichowo', dnia 24. Kwietnia 1833. Króll Intendantura dominialna.

Wydzierzawienie:

Następuiące dobra maią być od S. Jana: r. b. na 3 po sobie następuiące lata aż do tegoż/ czasu: 1836 naywięcey daiącemu wdzierzawe wypuszczone.

1) Dobra Dembnicy, Brzozogaj i Bielawy do maietności Działynia, Pow. Gniżnińskiego, w terminie mależące:

47. Czer-2) wies Wybranowo, do dobr wca' 1855 Redgoszcza, Ptu. Wągrowieckiego mależące,

elimal Rachmittage um 4.11fr. im Lanbschaftor ziwezoco godzinie 4. po południu w domen

baufe. Pachtluftige und Fahige werben zu bens felben eingeladen mit dem Bemerten, daß nur diejenigen zum Bieten zugelassen werden konnen, die zur Sicherung des Gebots eine Caution von 500 Atlr. bei jedem Gute sofort baar erstegen, und erforderlichen Falls nachweisen, daß sie den Pachtbedingungen überall nachzukomsmen im Stande sind.

Pofen, ben 6. Mai 1833. Provinzial : Lanbschafts : Direction. ziemstwa kredytowego, na które zdolni i ochotę dzierzawienia miający z tém nadmienieniem wzywają się, iż tylko ci do licytacyi przypuszczonemi być mogą, którzy na zabezpieczenie licitum do każdych dóbr talarów 500 kaucyi natychmiast w gotowiźnie złożą i w razie potrzeby udowodnią, iż warunkom kontraktu zadosyćuczynić są wstanie.

Poznań, dnia 6. Maia 1833.

Dyrekcya prowincyalna ziemstwa.

Befanntmachung.

Mit Bezug auf unsere Bekanntmachung vom 16. April d. J. bringen wir hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß ber zur Verpachtung der Guter Kußewo Wongrowiecer Kreises auf den 7. Juni d. J. anderaumte Termin aufsgehoben worden ist.

Pofen, ben 6. Mai 1833. Provinzial stanbschafts Direktion. Obwieszczenie.

Z odwołaniem się do obwieszczenia naszego z dnia 16. Kwietnia r. b. podaiemy do publiczney wiadomości, iż termin do wydzierzawienia dóbr Kuszewa, w Powiecie Wongrowieckim na dzień 7. Czerwca r. b. wyznaczony, zniesionym został.

Poznań, dnia 6. Maia 1833. Dyrekcya prowincyalna Ziemstwa.

Betanntmachung.

Bur breisährigen Verpachtung bes bei Inowraclaw belegenen Vorwerks Gloplowo von Johannis b. J. ab, haben wir einen Termin auf ben 11. Juni b. J. Nachmittags um 3 Uhr im Lanbschaftshause anberaumt, zu welchem Pachtliebhaber mit dem Vemerken eingelaben werden, daß vor der Zulassung zum Gebote eine Caution von 500 Atlr. baar ober in Pfandsbriefen beponirt werden muß.

Bromberg, ben 7. Mai 1833.

Rouigl. Beffpreuf. Lanbich afts . Direttion.

Be kannt mach un g.
Zur Verpachtung ber Guter Poledno und Wienskowo von Johannis d. J. ab, dis Johannis 1836 haben wir einen neuen Termin auf den 11. Juni d. J. Nachmittags um 3 Uhr in unserm Geschäftslotale anberaumt. Dies wird mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß die zu deponirende Kaution für die Pacht von

Poledno 1200 Atlr. Wienstowo 500 Atlr.

baar ober in Pfanbbriefen betragt.

Bromberg, ben 7. Mai 1833.

Ronigl. Beftpreuß. Lanbichafts . Direction.

Be fannt mach un g.
Bur Verpachtung der Guter Wronowo und Riewice pro 1833 haben wir einen abets maligen Termin auf ben 12. Juni b. J. Nachmittags um 3 Uhr in unserm Geschäftslofalt anberaumt. Die Raution für Wronowo beträgt 600 Atlr. für Riewice 200 Atlr. baar ober in Pfandbriefen oder Staatspapieren nebst Coupons.

Bromberg, ben 8. Mai 1833.

Ronigl. Beftpreuf. Lanbichafte. Direction.

Sefanntmachung. Es follen die Bauten auf den Gutern Prucpn und Mysigtfowo an den Mindestfors bernden in Entreprise gegeben werden.

Sierzu haben wir einen Termin auf ben 15. Juni c. bor bem Deputirten herrn Affeffor Lehmann Worgens um 9 Uhr hierfelbst auberaumt, zu welchem Baulustige hiermit vorgeladen werden.

Gnefen, ben 7. Mary 1835.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befannemachung. Es foll bas ju Rlein : Stonamn bei Schubin belegene Priebefche Brunbftuck verpachtet wers ben, woju Termin auf

ben 24. Mai c. bort am Orte angesett ift, und werden Pachts liebhaber eingeladen.

Schubin, ben 18. April 1833. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Das im hiesigen Rreise gelegene abliche Gut Broble, mit 350 Berliner Scheffel Ausssaat, worunter etwa die Halfte Weißen, mit 600 magd. Morg. Wiesen, und eben so viel Blehweide, guten Obsts und Gemüses-Garten, einer Windmühle, Schmiede, und 30 Klastern Deputats Frennholz, soll auf den Antrag des Besigerd von Iohannis d. J. ab auf 3 Jahre diffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden, und ist hierzu Termin auf

ben 30. Mai c. im unterzeichneten Königl. Friedensgerichte ans beraumt, woselbst die Pachtbedingungen vorsliegen. Die Pachts Raution ist auf 500 Ktlr. sussesses. Der Zuschlag und Contractsschlies gung erfolgen sogleich am nehmlichen Tage.

Inomraclaw, ben 3. Mai 1833. Rinigh Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

W dobrach Prucyn i Myślątkowo majął być budowie naymniey żądaiącemu w entrepryzę wypuszczone.

Do tego celu wyznaczony iest termin na dzień 15. Czerwca r. b. z rana o godzinie 9. przed Deputowanym naszym Ur. Lehmann Assessorem tu w miéjscu, na który ochotę podięcia się tych budowli maiących, ninieyszém zapozywa się. Gnieźno, dnia 7go Marca 1833.

Król Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

W małych Słonawach pod Szubinem położony, małżonkom Priebe należący grunt ma być wydzierżawionym. Wyznaczyliśmy termin do tego na

dzień 24. Maia r. b. w mieyscu tymże i wzywamy ochotników dzierzawy. Szubin, dnia 18. Kwietnia 1833. Krol. Pruski Sąd Pokoin.

Wydzierzawienie.

Dobra szlacheckie Wroble w tuteyszym Powiecie położone, zawierające 350 korcy berliń. wysiewu, w połowie pszennicy 600 mrg. magdb. łąk i tyleż pastwiska z dostatecznemi sadami i ogrodami, wiatrakiem, kuźnią wraz z 30 sążniami drzewa na opał mają bydź od S. Jana r. b. na 3 po sobie idące lata przez licytacyą publiczną naywięceły dającemu, na wniosek posiadacza wydzierzawione i tym końcem termin na

dzień zo. Maia r. b.
w podpisanym Król. Sądzie Pokoiu odbyty,
gdzie dalszych warunków dzierzawy każdy
dopytać się może. Kaucya na 500 talarów
postanowiona. Zatwierdzenie wylicytowania
i zawarcie kontraktu natychmiast tegoż samego dnia nastąpi.

Inowrocław, dnia 5. Maia 1835. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju. fanntmachung

Bu Folge hoher Berfugung ber Roniglichen Regierung ju Bromberg bom 24. b., M. Do. 58/4 I. foll bas hospitat= Borwert. Swiete bei Erzemegno auf die Zeit von Johannis 1833.

bis babin. 1834, verpachtet merben.

hierzu habe ich Termin auf ben 10. Juni c. Vormittags im Schulhaufe zu Erzes megno anberaumt, ju welchem Pachtluftige hiermit vorgelaben werden, mit bem Bemerten: bag: bie Licitationes Bedingungen im Bureau bes unterzeichneten Umtes fowohl als auch bei ber Sospital Sufpection ju Erzemegno taglich mahrend ber Dienststunden eingesehen werben tonnen. Mogilno, ben 8. Mai 1833.

Ranigliches Lanbrathliches Umt.

Befanntmadung.

Dem Auftrage bes hiefigen Ronigl. Fries: benegerichts gemaß, foll der nach ben Gpalos netschen Cheleuten verbliebene Mobiliar= Rachs laß, aus Sausgerathen, Rleibungeftucken, Ges treibe fo wie Rindvieh und Schaafen bestehend, burd mich plus licitando verfauft werben.

3n biefem Behuf habe ich einen Termin. auf ben 21. Mai c. Bormittage um 10 Ubr in Glaboffemto anberaumt, wogu ich Rauffus

flige bierburch einlabe.

Trzemefino, ben 10. Abril 1833. Kriedensgerichtes Actuaring. Jungmann. Obwieszczenie.

W skutek zlecenia tuteyszego Sądu Pokoju pozostałość ruchoma po małżonkach Spalonek, składaiąca się z domowizny, zborów zboża, bydła rogatego i owiec przezemnie naywięcey daiącemu sprzedana bydż ma. W tym celu wyznaczyłem termin na-

dzień 21. Maia r. b. przed południem o 10. godzinie w Słabeszewku, na który chęć kupienia maiących niniewszém pozywam.

Trzemeszno, dnia 10. Kwietnia 1833. Aktuaryusz Sadu Pokoiu Jungmann.

Betannt madrunt

Das unter landschaftlicher Sequestration ftehende vollig regulirte und separirte Bors wert Cjerbin und unfern von ber Ctabt Lobfens belegen, foll von Johanni b. 3. ab auf ein

Sabr an ben Meiftbietenben verpachtet werben.

Un Caution werden 600 Rtir. in Weftpreuß. Pfandbriefen nebft Stichcoupons im Bicitations : Termin verlangt, und nur ber Deponent biefer Caution fann jum Bieten angenoms men werden. Die Pachtbedingungen werden im Ligitationes Termin, welcher, biermit auf ben Da Bai a. c. in lobfens angefest wird, vorgelegt.

Blubegyn, den 4. Mat 1833.

Der landschaftliche Commissarius von Cjerbin, Grabowetti.

Das Gut Smardyntowo im Schubiner Kreise soll von Johanni 1833 auf mehrere Jahre freier Sand anderweitig verpachtet werben. Die Pachtbedingungen wie auch Bermeffungs. und Bonitirung & Regifter tonnen gu jeber Beit auf bem Sauptgut Krolifomo eingefeben werben-

3d bin Billens; mein Borwerfe ablich: Listau im Roniger Rreife, unweit Tuchel, mit 340 Schie Winteraussaat, mit und ohne Brenneret, von Johannil b. 3. ab, auf 5 ober 6. Jahre, auß freier Sand ohne Inventarium gu verpachten. Auch, fieben in Listau nach det Chur Schaafe, alle Corten Bieb und fammtliche zu einer vollständigen Landwirthichaft geborigen Gerathe jum Bertauf.

Pachts und Raufliebhaber bitte ich, fich bei mir gu melden.

Mbl. Listau, ben 28. April 1833.

Die Poffinfpectorin M. Bagemann, geb. Efchepius.

Ich beabsichtige mein mir jugeboriges & Deile von ber Stadt Inowraciam auf ber Strafe nach Patose belegenes Erbpachts : Borwert Groftwo aus freier Sand ju verfaufun. Raufluftige belieben fich unmittelbar an mich ju wenben. Inowraciam, ben 6. Mai 1833. Banbfe, Doftmeifter.

But gebraunten Rubersborfer Steinfalt in Tonnen, empfiehlt bestens 3. Dichel Rackel, ben 14. Mai 1833.

Eine Quantitat guten trodenen Fenchel, fo auch eine Partie gefottene Roffbaare bebe ich in Commiffion ju verlaufen. Ephraim Birfcberg.

Die Starles Pubers und Rraftmehl Fabrit von Chriftoph Fiedler im Promberg Borftadt Ro. 207, empfichlt schone weizene Starfe, Puber und Rraftmehl in & Gate tungen, ju ben billigften Dreifen.

#### Da abliteine.

Dag ich einen bebentenden Borrath ber auserlesenften Mubliteine jest erhalten und fürglich wieber einen Eransport erhalten werbe und bag ich auch die Berfendung berfelben ju Baffer gegen billige Fracht übernehme, zeigt hierburch ergebenft an 3. C. Briefe.

Schloß Filebne, ben 1. Dai 1833.

Unterzeichneter empfiehit fich einem hoben Abel und geehrten Publifum jur Anfenfigung neuer und Reparatur alter Pumpen, ferner ginnerner Alpftiers und anderer Sprigen, Drecholerarbeiten in horn und holt jeder Art, zu möglichst billigen Preifen.

wohnhaft nabe ber evangelischen Rirche bei Beren Schmibt son.

Einem geehrten landwirthichaftlichen Publifum zeige ich ergebenft an, bag ich mit allen Gorten gewöhnlichen Schaafscheeren, als mit ber Einrichtung, bag bas Schaaf nicht ge fonitien werden fann, gu ben billigften Preifen, verfeben bin.

D. 2B. Werdmeifter in Bromberg.

Ein junger Mann, welcher bie handlung als Naufmann erlernen will, die nothigen Schulkenntniffe hat, auch wo möglich polnisch spricht, kann als Lehrling sogleich eintreten. Die naberen Bedingungen sind zu jeder Tageszeit bei mir felbst zu erfahren.

Bromberg, ben 15. Mai 1833.

Joh. Serbft.

Etabliffement.

Slermit mache ich Einem hochgeehrten publifum die ergebene Anzeige, baß ich unter bem heutigen Tage in bem, ben Sartmanns Erben hierselbst zugehörigen Sause, eine Masterials, Weins und Eisenhandlung unter ber Firma bon

Otto Geride et Comp.

angelegt habe.

Seit vielen Jahren im Geschäfte, stehen mir zum Einfauf die vortheilhaftesten Quellen zu Gebote, wodurch ich im Stande bin, bei vorszüglicher Beschaffenbeit meiner Weine und Waasren die möglichst billigsten Preise zu stellen. Jeder Bersuch wird dies genügend bestätigen.

Ractel, ben 7. Mai 1833.

Dtto Beride.

Posiadłość.

Szanownéy publiczności nayuniżenie do noszę, iż pod Idniem dzisie szym w domu sukcessorom Hartmann tutay należącym, handel korzenny, win i żelaża pod firmą

Otto Gericke et Comp.

założyłem.

Od dawna w tym stanie mam do zakupienia nayskutecznieysze zrzodła, względem tego w stanie iestem, stawić naytańsze ceny przy naylepszéy okoliczności moich win i towarów. Każda proba potwierdzi to do zysku.

> Nakto, dnia 7. Maia 1833. Otto Gericke.

Die Privat-Annoncen zum Amtsblatt mussen jedens falls die Mittwochs 12 Uhr Mittags eingeliefert werden; die später einlaufenden können nicht mehr in das Blatt derselben Woche aufgenommen werden.

Bromberg, den 7ten Mai 1833. Die Regierungs-Amtsblatt-Expedition.

# Amts blatt. Dziennik urzędowy.

Nro. 21.

Nro. 21.

Bromberg, ben esten Mai i833. Bydgoszcz, dnia 24go Maia 1833.

## Gefessammlung Do. 5. enthält:

- Aro 1419. Allerhöchste Rabinetsorbre vom 3ten Marg 1833, wonach allen, ben Farftentitel führenden Mitgliedern der in ber Inftruction vom Boften Mai 1820, G. 1, und in bem ber Befamtmachung bes Staatsministeriums vom 28sten April 1832 beigefügten Bergeichniffe unter I., benanneen Furftlichen Familien, im gangen Umfange ber Monarchie von ben gandesbeborden und Unterthanen bas Pradicat " Durchlaucht" ertheilt werben foll.
- Rto. 1420. Allerhochste Rabinetsorbre bom 12ten Mary, 1833, betreffent die Stempelpfiichtigs feit ber Befchleunigungegefuche.
- Reo. 14a1. Allerhochfte Rabinetsordre vom 17ten Mary 1833, wegen Unftellung ber Advotaten und Rotarien in Reus Borpommern und Zulaffung von Referendarien und Ausfuls tatoren bei bem Roniglichen Ober : Appellationsgerichte und bem Sofgerichte ju
- Dere 1420, Allerhochfte RabinetBordre vom 27sten Mar; 1833, wegen Unwendung der öffentlis chen Unfrufe ber Forberungen aus Berwaltungsanfpruchen an bie Staatstaffen, auf jeben Anspruch an bie Domainenverwaltung, er mag aus Pachtfontrakten ober aus. andern Rechteberhaltniffen entfpringen.

#### Berfügungen der Königl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyii. 1841 April 1.

3ahrmertes : Berlegung.

Das Sandelfreibende Publifum wird biers burch in Remtrif gefest, bag ber auf ben 15. Juni b. J. in Gollancy angesepte Jahrs martt auf ben 24. Juni b. 3. verlegt ift. Bromberg, ben 30. April 1833.

Matheilung bes Innern.

1841 z Kwietnia L Przełożenie iermarkus

Uwiadomiamy ninieyszém publiczność handlem się trudniącą, że przypadaiący w Gołańczy na dzien 13. Czerwca r. b. iarmark. na 24 Czerwca r. b. przełożony został.

Bydgoezcz, dnia 30. Kwiemia 1833. Wydział spraw wewnetrznych.

2300 April I.

Evangelische Rirchen, und Sausfollefte jum Menban der Rirche in Waldbroel, Regierungsbegirfs Coin.

Des Königs Majestät haben auf eine Imsmediat-Vorstellung des Gemeinderaths der evansgelischen Gemeinde zu Waldbroel, Regierungssbezirts Edln, aus Allerhöchst eigener Bewegung Sich bewogen gefunden, zum Neubau der alsten verfallenen, teiner Reparatur mehr fähisgen Kirche dieser Gemeinde, welche bei ihrer Armuth dazu die Mittel nicht aufbringen kann, eine allgemeine Kollette in den evangelischen Kirchen und Gemeinen der ganzen Wonarchie zu bewilligen, da die früher in den westlichen Provinzen des Staats Allerhöchst gestattete Haus und Kirchenfollette die Kosten zur Aussssüchen des auf 4800 Rtlr. veranschlagten Kirchenbaues nicht gedeckt hat.

Die der unterzeichneten Königl. Regierung nachgeordneten evangelischen Herren Geistlichen und Königl. Landrathlichen Aemter werden das her angewiesen, jenen Allerhöchsten Befehl im hiesigen Departement zur Ausführung zu brins gen und dabei die in den Verfügungen vom 4. Februar 1817 (Amtsblatt für 1817 Seite 98) und vom 2ten December 1831 (Amtsblatt für 1831 Seite 1116) gegebenen Vorschriften zu beachten.

Der Ertrag biefer in ben Rirchen am funfsten Sonntage nach Trinitatis den 7. Juli d. J. abzuhaltenden Kollefte, welcher von den Herren Geistlichen und den Königl. Landrathlischen Aemtern der betreffenden Kreistasse bis zum 1. August c., von sammtlichen Königl. Kreistassen der hiesigen Regierungsspaupttasse aber bis zum 1. September d. J. zu übersensben ist, wird bemnächst der Regierungsspaupttasse in Edin überschickt und am Schlusse des Jahres zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden.

Bromberg, ben 8. Mai 1833. Abtheilung bes Innern.

2300 z Kwietnia I. Ewanielicka kościelna i domowa kollekta na wystawienie nowe Kościoła w Waldbræl, Departamentu Regencyi Kœln.

Na bezpośrednie przedstawienie rady gminney ewanielickie gminy w Waldbræl, Departamencie Regencyi Kæln, powodowanym się być znalazł Nayiaśnieyszy Pan z własnego natchnienia, do nowéy budowli starego, zapadłego, do żadnéy reperacyi iuż niezdatnego Kościoła gminy tey, która przy ubostwie swoiem na to funduszu zebrać niemoże, powszechną kollektę w ewanielickich kościołach i gminach całey Monarchii uchwalić, gdyż dozwolona dawniey przez Nayiaśnieyszego Pana w Zachodnich Prowincyach Państwa domowa i kościelna kollekta kościoła do wyprowadzenia budowli kościoła na 4800 tal, zaanszlagowaney nie pokryła.

Zalecamy zatém podpisanéy Król. Regencyi podrzędnym Jchmość Duchownym owanielickim i Król. Radzcom Ziemiańskim, aby Naywyższy rozkaz tem w Departamencie tuteyszym wykonali, i wydane przytém przepisy w urządzeniach z dnia 4go Lutego 1817 (Dziennik urzędowy na rok 1817. str. 98.) i z dnia 2. Grudnia 1831, (Dziennik urzędowy na r. 1831. stron. 1116) zachowali.

Dochód téy w Kościołach piątéy Niedzieli po Trinitatis dnia 7. Lipca r. b. odbyć się maiącey kollekty, który Johnose duchowni i Krol. Radzcy Ziemiańscy własciwey Kassie Powiatowey do 1. Sierpnia r. b. wszystkie zaś Król. Kassy powiatowe tuteyszey Kassie główney Regencyiney do 130 Września r. b. przesłać maią, będzie poten Kassie główney Regencyiney w Kæln odesłany i w końcu roku do wiadomości publiczney podany.

Bydgoszcz, dnia 8. Maia 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

Dem penfionirten Rammergerichts. Registrator Abolph Steinsborf zu Berlin ift

auf die durch Beschreibung nachgewiesene, für den Zweck der Benutung als Matestial jum Polstern, für neu und eigenthamlich anerkannte Zubereitung des Strohes, unter dem 20. Mary 1835 ein vom Tage der Ausfertigung Acht hintereinander folgende Jahre und im ganzen Umsange des Preußischen. Staates gultiges Patent ertheilt worden.

Dem Metall Beber und Papierformen Fabrifanten Andreas Rufferath zu Mariaweiler, im Regierungs Bezirk Uchen, ift unter bem 7. Marg, 1833. ein Patent :

auf sein fur nen und eigenthamlich anerkanntes und durch eine Beschreibung nebst Wobell verdeutlichtes Verfahren, Papier-Formen mit Wasser-Zeichen zu versehen, sur ben Zeitraum von Acht hintereinander folgenden Jahren, vom Ausfertigungs- Tage an gestechnet und im ganzen Umfange bes Preußischen Staats galtig, ertheilt worden.

990 Wai I.

#### Deue Arinei , Egre:

Die von der damit beauftragten Special Commission für das Jahr 1835 ausgearbeitete, und von dem unterzeichneten Ministerium genehmigte Arznei Taxe, tritt mit dem 1 Juni d. J. in Wirksamseit. Es haben sich daher, von dem genannten Termine ab, die Apothefer des Konigslich Preugischen Staates, bei Vermeidung der im Medizinal Schifte vom 27. September 1725 ichten, die dabei betheiligten Behörden aber über deren Befolgung mit pflichtmäßiger Strenge um wachen.

Berlin, den 1. April 1853.

Ministerium ber Geistlichen, Unterrichtes und Medizinals Angelegenheiten. (gez.) v. Altenstein.

Borstehendes Publicandum bringen wir hierdurch mit dem Bemerken zur Kennenis, bag Cremplare der neuen Arzneis Taxe bei unserm Medizinalbachers Depot, in Gerlin bei dem-Duchhandler C. F. Plahn und in allen übrigen Buchhandlungen der Monarchie zu dem Preise. von 10 Sgr. pro Stuck zu haben sind. Bromberg, den 17. Mai 1833.

Ronigliche Regierung. Abtheilung: bes. Innern.

# Personal Chronik.

528 P. J.

Der DefonomiesCommiffarius herr Bielefelb ift als Referendarius bei ber Roniglichen Res gierung eingetreten.

2475 Upril I.

Marianna Gripbowska geborne Nowas czewska und die Sufanna Budgnuska geborne Nurkowska find als Bezirks-hebammen, erstere in Czelascin, lettere in Niechanowo Gnefener Kreifes angestellt und vereidigt worden.

2216 April I.

Elebieta Mrowinsta geborne Chwiattowsta, ift als hebamme in Schubin angestellt und vereibigt worben.

# Kronika osobista.

528 P. J.

Kommissarz ekonomiczny JP. Bielefeld wstąpił iako Referendaryusz do Król. Regencyi.

2475 z Kwietnia I.

Maryanna Grzybowska z domu Nowaczewska i Zuzanna Budzyńska z domu Nurkowska, ustanowione zostały akuszerkami ekręgowemi, pierwsza w Czeluścinie, druga w Niechanowie, Powiatu Gniźnińskiego, i przysięgę złożyły.

2216 z Kwietnia I.

Elżbieta Mrowińska z demu Chwiskewska przeznaczoną została na akuszanie w Szubinie i przysięgę złożyła.

# Oeffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

Nro. 21.

t mach nang.

Bei ben veranderten Berhaltniffen ber allgemeinen Wittwen- Berpflegungs Unftalt eritt oft ber Fall ein, baf bie Ronigl. Raffen und bie Rommiffarien, welche in ben Provingen bie Gins nahmen und Ausgaben ber Unftatt beforgen, Die jur Begahlung ber falligen Bittmen : Dens fienen nothige Gumme nicht in Gold, fondern großentheils nur in Gilbergeld, borrathig haben. Die Umwechfelung mit dem normalmäßigen Agio von 13} Procent fann aber, fofern die Birts wen nicht felbst bie Bahlung in Gilbergeld mit biefem Ugio Sage annehmen wollen, nur bet ber General-Bittmen Raffe in Berlin, und zwar erft bann gefchehen, wenn bie Berechnungen ber Provingial : Raffen und Rommiffarien, mit den Quittungen der Bittwen belegt, bier einges gangen und richtig befunden find. Es muffen baber biejenigen Bittmen, welche bie ihnen angebotene Bahlung in Gilbergeld mit 4 Ggr. Agio auf den Thaler nicht amehmen wollen, ent weber ihre Benfionen bier in Berlin auf der General = Bittmen = Raffe, es fei perfonlich ober durch einen Mandatarius, gegen Abgabe ber vorschriftsmäßigen Quittungen erheben, ober bie Quits tungen vorläufig ohne Begahlung ben Provingial-Raffen und refp. ben Kommiffarien anvertrauen und fo lange warten, bis barauf von hieraus bie nothigen Goldzuschuffe remttrirt fein werben, welches erft gegen ben Schluß ber Monate April und October gefcheben fann. Indem ble unterzeichnete General Direction biefes ben betreffenden Bietwen bierdurch befannt macht, bringt fie ihnen jugleich in Erinnerung, bag biefelben tein Recht haben, bie Zahlung ber Pene fionen an einem anbern Orte, als hier auf ber General- Wittwen- Riffe, ju verlangen, daß bie Beforgung biefer Zahlungen burch Konigl. Raffen und bestellte Rommiffarien lediglich als eine Bunft für bie Wittwen zu betrachten ift, und bag bie General- Wittwen Raffe fich mit unmittelbaren Ueberfendungen von Benfionen an die Wittwen durch die Poft nicht befaffen tans and wirb. Berlin, den 26ften April 1833.

General Direction ber Roniglich Preuf. allgemeinen Bittmens Berpflegunge , Unftalt.

v. Bredow.

Graf v. d. Schulenburg.

Befanntmadung.

Obwieszczenia.

Rach bem bobern Dres bie Dismembration des jum Domainen : Amte Schwerfeng gehöris gen, im Pofener Rreife & Deile von ber Stadt

Po nastąpionym zarządzeniu z strony witedzy wyższey dismembracyi folwarku Garby, w ekonomii Swarzenskiej, w Powiecie PoSchwersenz und 1½ Meile von der Stadt Postsen belegenen Vorwerks Garby angeordnet worsden, ist aus dem bisherigen Vorwerkshause, dem Salkenkeller, dem Kuhs und Ochsenskallt, dem Pferdeskall, dem Schwarz-Wiehskallt, der Vorwerks Scheune und dem im: Jahre 1832 neu erbauten 4 Familienhause, ein hauptsEtastisssenen gebildet worden, welches an Land

243, Mrg. 153: [ R. Garten, und, Ader,

62 s. 36. s Biefen,,

218 s. 164 s. Hitung,

33. . 24. s. Unland incl. Sofs und Baus Stelle, Bege und Graben,

558 Mrg. 17 [] R. überhaupt: vollständig feparirt erhalten hat.

Daffelbe foll im Wege ber Ligitation veraußert, und die Ausbietung fowohl jum freien Eigenthum als zu Erbpachtsrechten gefchehen.

Wir haben biergu einen Bietungstermin

ben- 19. Juni- c. Vormittags um 9 Uhr in unferm großen Sefs sionszimmer hiefelbst vor dem Herrn Regierungss. Ussessor Raumann anberaumt.

Indem wir qualificirte und zahlungsfähige. Erwerbslustige zu diesem Termine einladen, bemerken wir, daß der Ucquirent verpflichtet ist, die auf dem Etablissement hastenden geistlischen Abgaben und die geschliche 24 pro Centoder Grundsteuer zu tragen. Außerdem übersnimmt derselbe im Falle der Vererbpachtung, einen ablöslichen jährlichen Ranon von 142 Rtlr. 20 fgr. und ein durch die Lizitation zusteigerndes Erbstandsgeld von 1712 Atlr. Für den Fall der Veräußerung zum freien nicht mit dem Ranon belasteten Eigenthum beträgt das Minimum des Rausgeldes 4280 Atlr.

Alls Caution fur fein Gebot hat ber Meifts bietenbe, je nachdem baffelbe auf die Erwerbung zum treien Eigenthum ober zu Erbpachebrechsten erfolgt ist, im ersten Falle 1000 Atlr. und im zweiten Falle 500 Mir. in baarem Gelbe

znańskim, i mili od miasta Swarzędza a 1 mili od miasta Poznania leżącego, z domu mieszkalnego folwarcznego dotychczasowego piwnicy, z balek, z wołowni i stayni na konie z chlewu na trzodę, z stodoły folwacznego i z czworaków w roku 1832 wybudowanych etablissement główny utworzony został, który w ziemi

73

243 mrg. 153 []pr. w ogrodach i rolach,

62 - 36 - w takach,

218 - 164 - w pastwiskach,

w mieyscach nieużytecznych, w rowach, placach do zabudowania i podworzach,

558 mrg. 17 []pr. w. ogóle zupełnie oddzielonych otrzymał.

Etablissement ten drogą licytacyi publiczney sprzedanym być ma, i wystawienie na sprzedaż bądź prawem własności bądź też prawem dzierzawy wieczystey nastąpicma.

Do sprzedaży tey termin licytacyiny na.

dzień 19. Czerwca r. b.
o godzinie 9. z rana w sali naszéy, posiedzeń wielkie w Poznaniu przed Assessorem.
Regencyi W. Naumann wyznaczylismy.

Wzywaiąc uzdatnionych i we względzie wypłaty zamożnych nabywców na termin powyższy nadmieniamy, iż nabywca obowią zany, spoczywaiące na etablissemencie, pobory duchowne iak również prawem postanowiony podatek 24 proCent lub podatek gruntowy ponosić.

Oprocz, tego przyimuje nabywca w razie wypuszczenia etablissemientu w dzierzawę wieczystą, kanon rokrocznie płacić się mający spłacalny w ilości 142 tal 20 śgr, isk niemniey wkupne drogą licytacyi wznieść się mające 1712 tal. W razie zaś kupna na własność dowolną kanonem nieobciążoną, minimum wkupnego 4280 tal wynosi.

Na kaucyą za podania naywięcey podaiący, w miarę iak takowe czyli na nabycie prawem własności dowolney, lub prawem dzierzawy wieczystey nastąpi; na wypadek pierwszy 1000 tal., w drugim zaś wypadku. ober in Ctaatspapieren gu beponiren, und es muß i bes Raufs oder Erbstandsgeldes jedens falls vor der Uebergabe gegahlt werben.

Der Unschlag nebft Rarte und Register fo wie bie fpeziellen Berauferunges Bedingungen liegen in unferer Registratur jur Ginficht bereit, auch fonnen lettere bei bem Burgermeis fter Grown in Schwerseng eingesehen werden, welcher jugleich angewiesen ift, über bie Reas litaten bes Guts Austunft ju ertheilen.

Pofen, ben 3. Dai 1833.

Ronigliche Preufifche Regierung. Abtheilung für birette Steuern ic.

500 tal. w pieniędzach gotowych lub papierach Państwa złożyć winien, I część zaś wkupnego w każdym wypadku przed tradycyą zapłacona być musi.

Anszlag z mappą i registrami rozmiarowemi, niemniey z warunkami szczegułowemi złożone do przeyżenia w registraturze naszéy, i mega również u Burmistrza Brown w Swarzędzu być przeyrzanemi, któremu także polecono, aby co do realności włości obiasnienia udzielił.

Poznań, dnia 3go Maia 1833.

Królewsko-Pruska Regencya.

Wydział poborów stałych etc.

# Befanntmachung.

Rachbem hohern Orts bie Dismenibration bes jum Domainenamte Baguniewo gehörigen im Obornifer Rreife an ber Strafe von Dbors nit nach Rogafen belegenen Borwerts Stomowo angeordnet, ift aus ben Borwerfegebauden mit Ausschluß bes alten Schaafstalles und einiger Dienft Familienhanfer ein Saupt = Etabliffement gebildet worden, welches

| 364<br>85 | Mrg. | 167<br>148 | . s | Garten,<br>Acfer,                   |
|-----------|------|------------|-----|-------------------------------------|
| 6<br>67   | *    | 103        | 5   | beständige Wiesen,<br>Brachwiesen,  |
| 156<br>21 | 3    | 118        | =   | Feldhütung, Wald und                |
| 739       | Mrg. | .7.        | □N. | Unland,<br>in Summa<br>rhalten hat. |

Daffelbe foll im Wege ber Ligitation fos wehl jum reinen Gigenthum verfauft, als gu Erbpachterechten verdugert werben. Bir baben hierzu einen Bietungstermin auf

ben 17. Juni c.

Bermittage um 9 Uhr, in unferm großen Gef-

## Obwieszczenie.

Lo nastapioném zarządzeniu z strony władzy wyższey dismembracyi folwarku Słomowa, do ekonomii rządowey Baguniewa należącego, w Powiecie Obornickim, nad traktem od Obornik do Rugożna położonego, z budynków folwarcznych z wyłączeniem owczarni starży i kilka domów familiinych stużebnych, główny etablissement utworzony został, który

36 mrg. 17 [pr. w ogrodach,

364 - 167 w roli,

85 -148 w łąkach stałych,

6 -103 . ugorowych,

67 160 w pastwiskach w polach, 156 118 -

w lasach,

138 w mieyscach nieuzyteczn.

739 mg. 131 [pr. w sammie zupełnie oddzielnie otrzymał,

Etablissement rzeczony ma drogą licytacyi publiczney lub prawem własności czystéy sprzedanym lub również prawem dzierzawy wieczystey wypuszczonym być. Do sprzedaży tey lub wypuszczenia wieczystodzierzawnego wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 17. Czerwca r. b. z rana o godzinie 9. w naszéy sali sessyinéj fondzimmer hiefelbst vor bem herrn Regies. mngd-Affessor Raumann anberaumt.

Indem wir qualifizirte und jahlungefähige-Erwerbelustige zu biesem Termine einladen, bes merten wir, daß der Acquirent neben der bes stehenden geistlichen Abgabe und der gesetzlichen Grundsteuer im Falle der Vererbyachtung eisnen ablöslichen Kanon von 136 Rift., und eindurch die Versteigerung zu erhähendes Erbsstandsgeld zu bezahlen hat, dessen Minimummit Einschluß des Tarwerths für das auf der Walbside besindliche stehende holz auf von Rtlr. 29 ser 5 pf. festgesett ist.

Für ben Sall ber Beräußerung jum freien, mit bem Ranon nicht beschwerten Eigenthum beträgt bas Minimum bes Raufpreises 4448

Alls Caution für sein Gebot hat der Meillsbietende, je nachdem basselbe auf die Erwerbung zum freien Elgenthum oder zu Erbpachtsrechsten erfolgt ist, im erstern Falle 1000 Relr., im zweiten Falle 500 Melr. in baarem Gelde oder in Staatspapieren zu deponiren, und es muß des Kaufs oder Erbstandsgeldes jedenfalls vor der Uebergabe des Crablissements gezahlt werden.

Der Anschlag nebst Karte und Register, fo wie die speziellen Beräußerunges Bedingungen liegen in unserer Registratur bereit, und fons nen bieselben jeder Zeit baselbst eingesehen werden.

Pofen, ben 3: Dai 1833.

Ronigliche Preußische Regierung:

wielkiej w Poznaniu przed Assessorem Regencyi Wnym Naumann.

10.1

Km.

102

Wzywaiąc na termin ten uzdatnionych i zamożnych we względzie wypłaty nabywców nadmieniamy, iż nabywca obok istnieiących danin duchownych, i prawem przepisanego poboru gruntowego na przypadek wydzierzawienia wieczystego, kanon spłacalny w ilości 136 tal. iak niemniey wkupne drogą licytacyi wznieść się maiące wypłacić winien, którego minimum na 2000 tal. 29 śgr. 5 fen. włączaiąc w to szacunek wartości na przestrzeni leśney znaydującego się drzewa postanowione.

Na przypadek sprzedaży prawem dowolney własności kanonem żadnym nieobciążoney, minimum wartości kupna 4448 talatow

29 sgr. 5 fen. wynosi.

Na kaucyą za podanie swe naywięcey podaiący w miarę iak etablissement czyli na własność lub też prawem dzierzawy wieczy: stey nabytym zostanie, w wypadku pierwszym tal. 1000 w drugium tal. 500 w piemiędzach gotowych, lub w obligach Państwa złożyć winien, w każdym zaś wypadku g część wkupnego, bądź na własność lub w sposób dzierzawy wieczystey przed tradycyą nastąpioną etablissementu wypłaconą bydź musi.

Anszlag z mappą, z regestrami rozmirrowemi, iak niemnićy warunki szczególnedo sprzedaży w registraturze naszćy gotowe i w każdym czasie tamże przeyrzanemi bydź mogą.

Poznań, dnia 3go Maia 1833. Królewsko-Pruska Regencya. Wydział poborów stałych cis.

## Befauntmadung.

Rachdem bobern Orts ble Dismembration bes zu ben ehemaligen Maltheser-Ritter-Gutern gehörigen, im Posener Kreise, eine Meile von der Stadt Posen und upmittelbar an der Chaus-

# Obwieszczenie.

Po nastąpionym zarządzeniu z strony wlidzy wyższey dismembracyi folwarku Brinowa, dawniey do dóbr kawalersko miltanskich należnego w Powiecie Poznańskim, i sees Strafe von Posen nach Berlin belegenen Vorwerts Faranowo angeordnet worden, ist aus den Vorwerts Gebäuden mit Ausschluß des Familienhauses No. 5, des Wirthshauses, nebst Gaststall und der herrschaftlichen Schmiede ein Haupt Etablissement gebildet, welches 587 Mrg. 177 [R. Garten und Ackerland,

103 = 150 = Wiefen,

29 s 88 s Harung unb

17 . 108 : Wege, Unland ic. incl. Hof; und Baustellen,

538 Mrg. 163 [ R. überhaupt, vollständig fes

pariet erhalten bat.

Daffelbe foll im Wege ber ligitation bers auffert werden, und die Ausbictung fowohl jum freien Eigenthum, als zu Erbpachtsrechten geschehen.

Bir haben hierzu einen Bietungs . Tere

min auf

Den 21. Juni c. Bormittags um 9 Uhr in unferem großen Sefs sionszimmer hiefelt vor dem herrn Regies rungs-Affestor Raumann anberaumt.

Indem wir qualifizirte und zahlungsfähige Erwerbslustige zu diesem Termine einladen, bes merten wir, daß der Acquirent verpflichtet ist, die auf dem Etablissement haftenden geistlichen Abgaben und die gesetzliche 24 proCent oder Brundsteuer zu tragen. Außerdem übernimmt derselbe im Falle der Vererbpuchtung einen abslöslichen Kanon von 94 Retr. und ein durch die Lizitation zu erhöhendes Erbstandsgeld, dessen Angehot mit dem Minimum von 1109 Viele. beginnt.

Fur ben Fall ber Berauferung jum freien Elgenthume betragt bas Minimum bes Raufs

geldes 2801 Hilr.

Als Kaution für sein Gebot hat der Meists bietende, je nachdem dasselbe auf die Erwers bung zu freiem Eigenthum oder zu Erbpachtstrechten erfolgt ist, im ersten Falle 700 Relr. und im zweiten Falle 400 Relr. in baarem Gelde oder in Staats-Papieren zu beponiren, und es muß z des Kaufs oder Erbstandsgels des jedenfalls vor der Uebergabe gezahlt werden.

milę od Poznania i bezpośrednio nad chansseą z Poznania do Berlina wiodącą położonego, utworzono z budynków folwarcznych wyłączaiąc dom familimy Nr. 5 dom zaiezdny czyli gościniec z staynią zaiezdną, i kuznią dworską etablissement główny który 387 mrg. 177 []pr. w ogrodach i rolach,

103 - 150 - w łąkach,

29 - 88 - w pastwisku i 17 - 108 - w drogach, mieyscach nieużyteczn. i podworzach

558 mrg. 163 []pr. ogołem zupełnie oddzielnie otrzymał.

Etablissement rzeczony drogą licytacyi publiczney sprzedanym być i wystawienie tegoż tak na dowolną własność lub prawem wieczystey dzierzawy nastąpić ma.

Tym końcem wyznaczylismy termin na

dzień 21. Czerwca r. b.

o godzinie 9. z rana, w sali posiedzeń naszych wielkiey przed Assessorem Regencyi, Wnym Naumann.

Wzywaiąc więc na termin ten uzdatnionych i we względzie wypłaty zamożnych
nabywców, nadmieniamy, iż nabywca obowiązany, spoczywaiące na etablissemencie
tym daniny duchowne, iak niemniey podatek 24 proCent lub też podatek gruntowy
ponieść. Oprócz zaś tego tenże, na przypadek wydzierzawienia wieczystego kanon
spłacalny w ilości 94 tal. i wkupne drogą
licytacyi wznieść się maiące 1109 tal. iako
minimum, od którego licytacya zaczyna się,
wynoszące, na siebie przyimnie.

Na przypadek przedaży nastąpioney na dowolną własność minimum wkupnego 2801

tal. wynosi.

Na kaucyą za podanie naywięce prodałący w miarę iak takowe na nabycie prawem własności dowolney lub prawem dzierzawy wieczystey nastąpi, w pierwszym wypadku 700 tal. w drugim zaś 400 tal. w pieniędzach gotowych lub obligach Państwa złożyć winien, † część wkupnego zaś w każdym względzie przed tradycyą wypłaconą bydź musi. Der Unfthtag nebst Karte und Register to wie die speziellen Veräußerungsbedingen lies gen in unserer Registratur jur Ginsicht bereit.

Zugleich sollen zwei aus den Vorwerkstandereien gebildete kleine Etablissements, wels the unmittelbar an die vorbeiführende Chaussee augrenzen und deshalb vorzugsweise zur Anles gung von Krugnahrungen sich eignen, meistbiestend zu reinem Eigenthum unter Vorbehalt els ner Dominialrente und der davon zu tragenden gesestlichen Grundsteuer veräußert werden.

Das Ctabliffement Ro. 1 enthalt: 196 Morg. 100 [Nth. Acterland,

6 = 70 = Wiese,

3 = 32 = Wege und Unland,

206 Morg. 22 [Bith. überhaupt.

Die ablösliche Dominialrente beträgt bas von 30 Attr. 20 fgr. jährlich. Das durch die Ligitation zu steigernde Einkaufsgeld 61 Attr. 20 fgr.

Das Ctabliffement Do. 2 enthalt:

102 Morg. 68 [Mth. Acker, 27 \* 83 \* Wiefe,

6 = 152 = Unland ic.

nofür eine ablösliche Dominialrente von 18' Rtlr. 29 fgr. zu entrichten sind. Auf bas Einkaufsgeld, welches durch die Lizitation zu steigern ist, wird mit 37 Atlr. 28 fgr. ansgeboten.

Pofen, ben 3. Mai 1833.

Ronigl. Preuß. Regierung.

Anszlag z mappą f registrami rozmiarowemi, iak rownież warunki szczegółowe sprzedaży w naszéy Registraturze do przéyżenia znaydują się.

Również także dwa małe z rol folwarcznych utworzone etablissementa, które bezpośrednio do chaussei obok wiodącey dotykażą, i dła tego szczegolniey na założenie
posad karczemnych kwalifikują się, drogą
licytacyi prawem czystey własności z zastze
żeniem renty dla dworu, i opłacania prawnie postanowić się mającego podatku gruntowego mają być sprzedane.

Etablisseutent pod No. 1 a zatém 196 mrg. 100 [[pr., w roli ornéy,

6 - 70 - w łąkach,

3 - 32 - w drogach i micyscach nieużytecznych,

206 mrg. 22 []pr. ogołem.
Służebność spłacalna wynosi 30 talarów
20 śgr. rocznie, wkupne zaś przez licytacyą
podnieść się maiącą 61 tal. 10 śgr.

Etablissement pod Nr. 2. musi w sobie

102 mrg. 68 []pr. roli,

17 - 83 - w łąkach, 6 - 152 - w mieyscach nieużyteczn.

102 mrg. 68 []pr. ogołem za co renta spłacalna dworowi w ilości 18 tal. 29 śgr. płacić się ma. Licytacya na wkupne przez podania wznieść się maiące od 37 tal: 18 śgr. zaczyna się-

Poznań, dnia 3go Maia 1833. Krol. Pru-ka Regencya,

Wydział podatków stałych eto.

#### Publifanbum.

Rachbem hohern Orts die Dismembration bes zum Domainen-Amte Schwersenz gehörigen, im Posener Kreise unweit der Stadt Schwersenz und 13 Meilen von der Stadt Posen, belegenen. Borwerts Zalasewo angeordnet worden, ist ausbem bisherigen Vorwertshause, dem im Jahre1631 neu erbauten Schaasstalle, der großen:

#### Obwieszczenie.

Po nastąpionem zarządzeniu z strony władzy wyższey dismembracyi folwarku Zalasewo zwanego, do ekonomii rządowey Swarzędzkiey należącego, w Powiecie Poznańskim niedaleko miasta Swarzędza, 13 mili od miasta Poznania położonego, z domu dotychczasowego mieszkalnego folwarcznego,

Borwerfeschenne, bem Reller und brei Dienfte familien & Saufern ein Saupt : Etabliffement ges bildet, welches 69 DR. an Garten und Medes 447 Wrg. 147 an Wiesen 87 46 \* 537 an Durung und an Unland incl. Hof und 25 91Paustelle. überhaupt 797 Mirg. 173 [D.

vollständig separirt erhalten hat.

Daffelbe foll im Wege ber Licitation vers aufert werben, und die Ausbietung alternative sowohl zum freien Ergenthum als zu Erbpachtse Rechten geschehen.

Bir haben hiezu einen Bietungs = Termin auf ben 20. Juni c.

Bormittags um 9 Uhr in unferm großen Sefs sinner hieselbst vor bem herrn Negies rungs Affessor Naumann anberaumt.

Indem wir qualificirte und gahlungsfähige Erwerbslustige zu diesem Termine einladen, bes merken wir, daß der Acquirent verpflichtet ift, bie auf bem Ctabliffement haftenden geiftlichen Abgaben ic. und die landüblichen 24 Procent oder Grundsteuer zu tragen. Außerbem übernimmt berfelbe im Falle ber Bererbpachtung einen abs loslichen jährlichen Ranon von 120 Rithl. und burch die Licitation gu steigerndes Erbstands, geld, beffen Minimum auf 1440 Rthl. fefte. gefett ift. Für ben Sall ber Beraugerung: jum freien Sigenthum beträgt bas Minimum des Raufgeldes 3600 Athl. Als Caution für fein Gebot hat der Meisibietende, je nachdem baffelbe auf die Erwerbung jum freien Eigens thum ober ju Erbpachts Rechten erfolgt ift, im erften Falle 1000 Rthl. und im zweiten Falle 500 Richl, in baarem Gelde oder in + bes Raufs Staatspapieren ju beponiren. ober Erbstands Geldes muß jedenfalls bor ber Uebergabe gezahlt werben.

z owczarni w roku 1831 nowo budowanej,
z stodoły folwarczney wielkiey, z piwnicy i
z 3 domów familinych główny etablissoment utworzony został, który
w ogrodach i roli orney 447 mrg. 69 []pr.
w łąkach 87 - 147 w pastwisku 237 - 46 w mieyecach nieużyteczn.
w to podworza i place do
zabudowania 25 - 91 -

w ogóle 797 mrg. 173 ∏pr.

zupełnie odseparowanych otrzymał

Etablissement rzeczony drogą licytacył publiczney sprzedanym być, wystawienie zaś na sprzedaż alternative, tak na własność dowolną iak również prawem dzierzawy wisczystey nastąpić ma. Termin licytacyi do tego na dzień 20. Czerwca r. b. przed południem o godzinie 9. w izbie wielkiey posiedzeń naszych w Poznaniu przed W. Assessorem Regencyi Naumannem wyznaczyliśmy.

Wzywaiąc uzdatnionych i co do wypłaż właściwych zamożnych nabywców, nadmieniamy, iż chęć nabycia maiący, czyli raczej nabywca obowiązany, daniny duchowienstwa na etablissemende rzeczonym spoczywaiące etc. iak również pobory ziemskie 24 pro-Centu, czyli pobor gruntowy ponosić. Oprócz powyższego przyimuje nabywca na przypadek wydzierzawienia wieczystego kanon spłacalny 120 tal. rocznie wynoszący, iak niemniej wkupne przez licytacyą wznieść się maiące, którego minimum na 1440 tal postanowiono. Na przypadek sprzedaży prawem własności dowolney minimum wkupnego 3600 tal. wynosi. Na kaucyą za podanie swe, o ile takowe na nabycie prawem własności lub téż prawem dzierzawy wieczystéy nastąpiło, w przypadku pierwszym tak 1000, w drugim zaś tal. 500 w pieniędzach gotowych lub w papierach Państwa złożyś winien i wkupnego bądź na własność bądź prawem dzierzawy wieczystey, w każdym wypadku przed tradycyą nastąpioną zapłacona być musi

55\*

Der Anschlag nebst Karte und Registerso wie die speciellen Berauserungs Bedinguns gen liegen in unserer Registratur zur Einsichtbereit, auch konnen lettere bei dem Burgers meister Brown zu Schwersenz eingesehen wers ben, welcher zugleich angewiesen ist, über die Realitäten des Guts Auskunfe zu ertheilen.

Pofen, ben 3. Mai 1833.

Ronigl. Preuf. Regierung.

Anszlag z mappą i regestrami mieroiczemi iak niemniey szczegołowe warunki sprzedaży w registraturze do przeyżenia złożone znaydują się, mogą takowe także u Burmistrza Brown w Swarzędzu być przeyżanemi, który zarazem poleceme odebra, udzielania względem realności etablissementu obiaśnień żądanych.

Poznań, dnia 3go Maia 1833. Krolewsko-Pruska Regencya. Wydział podatków stałych etc.

# Sicherheits = Polizei. Stedbriefe.

Die wegen Diebstahls hier in Untersuchunggewesenen und am 22. August 1832 vorläusig ber Haft nach Rosciedzti Inowraciawer Kreis ses mit einem Zwangspasse entlassene Knecht. Ioseph Barczaf und bessen Zuhälterin Cathas rina geborne Kwiatkowska, haben sich daselbst nicht eingefunden und ihr gegenwärtiger Aufsenthaltsort kann nicht ermittelt werden.

Alle resp. Militair und Civil Behörden werben ersucht, die gedachten Berbrecher wofte fich betreten lassen zu verhaften, und an bas unterzeichnete. Inquisitoriat abliefern zu

laffen.

Signalement bes Joseph Barciaf.

Familiennamen Barczak, Vornamen Josefeph, Geburtsort Roscieszfi, Aufenthalt Kossieszfi, Meligion katholisch, Alter 33 Jahr, Größe 5 Fuß 1 Zoll, Haare blond, Stirn boch, Augenbraunen grau, Augen grau, Masefurz, Mund gewöhnlich, Bart trägt ein kleisnes Stutbartchen, Zähne gesund, Kinn spistig, Gesichtsbildung klein, Gesichtsfarbe blaß, Sprache polnisch, besondere Rennzeichen keine.

ber Catharina Rwiatfowsfa. Familiennamen Rwiatfowsfa, Vornamen: Catharina, Geburtsort Liffowo, Aufenthalts.

# Policya bezpieczeństwa. Listy gończe.

Parobek Jozef Barczak i iego nałożnica Katarzyna z rodziców Kwiatkowska, ktorzy o kradzież do inkwizycyi pociągnieci byli i pod dniem 22. Sierpnia 1832 za paszportem do Koscieszk, Powiatu Jnowrocławskiego, tymczasowo z więzienia uwolnionymi zostali, nieprzybyli tamdotąd i ich mieysca pobytu teraźnieyszego wyśledzić nie można.

Wzywamy przeto wszelkie Władze a mianowicie woyskowe iako i cywilne, aby wspomnionych zbrodniarzy, gdyby się ciż gdziekolwiek napotkać dali, aresztowały i do podpisanego Jnkwizytoryatu odesłać kazały.

Rysopis Jozefa Barczaka.

Nazwisko familiine Barczak, imie Jozef, mieysce urodzenia i pobytu Koscieszki, religia katolicka, wiek 33 lat, wzrost 5 stóp 1 cal, włosy blond, czoło wysokie, brwi i oczy szare, nos krótki, usta zwyczayne, broda, nosi małe wąsy, zęby zdrowe, podbrodek kończaty, twarz mała, kolor twarzy blady, ięzyk polski, szczególne znaki żadne.

Rysopis Katarzyny Kwiatkowskiey Nazwisko familiine Kwiatkowska, imis Katarzyna, mieysce urodzenia Liszkowo, po ord Roscieszfi, Religion fatholisch, Alter 23 Jahr, Große 4 Fuß 9 Boll, haare blond, Etirn hoch, Augenbraunen grau, Augen blau, Mase furz, Mund flein, Jahne gesund, Rinnrund, Gesichtsbildung flein, Gesichtsfarbe roth, Sprache polnisch, besondere Kennzeichen feine.

Keronowo, den 25. April 1853 Königliches Inquisitoriat. bytu Kościeszki, religia katolicka, wiek 23 lat, wzrost 4 stopy 9 cali, włosy blond, czoło wysokie, brwi szare, oczy niebieskie, nos krotki, usta małe, zeby zdrowe, podbrodek okrągły, twarz mała, kolor twarzy czerwony, ięzyk polski, szczegolne znaki: żadne. Koronowo, dnia 25. Kwietnia 1833. Krolewsko-Pruski Inkwizytoryak.

Die nachstehend bezeichneten Ersats-Refruten Franz Rurdeloft und Michael Sartoszak haben sich von ihrem letten Aufenthaltsorte, namslich der Erstere von Farcin und der letztere von Blottowo bei Sarcin beimlich entfernt und dechalb zu ihrem Truppentheil richt abges sandt werden kanen.

Cammtliche Militair = und Civilbehorden werden ergebenst ersucht, auf dieselben Ucht gu haben, fie im Betretungsfalle zu arretiren und

aubero abliefern ju laffen.

Schubin, ten 7. Mat 1853. Ronigl. Lanbrathliches Umt.

Signalement des Franz Rurdelski. Namen Franz Kurdelski, Geburtsort Las bischin, letter Aufenthaltsort Barcin, Alter 22 Jahr, Größe 5 Fuß 5 Zoll 3 Str., Stand Lagelohner, Religion katholisch.

Eignalement bes Michael Bartobjak. Namen Michael Bartobjak, Geburtsort Mamlige, letter Aufenthaltsort 3lottowo, Als ter 23 Jahr, Größe 5 Huß 2 Boll 1 Errich,. Stand Tagelohner, Religion katholisch.

# Publifanbum.

Das Erbpachtsvorwert Polanowo bei Powitz Gnesener Kreises von 275 Morg. 66 [] R. soll ansberweit zu Erbpachts Rechten gegen einen Casnon von 60 Relr. jährlich vom 1. Juli d. J. ab ausgethan werden.

hierzu steht Termin auf ben 10. Juni c. hierselbst an, und werden Erwerblustige mit

Niżey wyszczególnieni rekruci Franciszek. Kurdelski i Michał Bartiszak oddalili się potaiemnie z mieysca pobytu swego, to iest: pierwszy z Barcina, drugi zaś ze Złotowa i z tego powodu do woyska nie mogli bydź odesłanemi.

Wszelkie Władze woyskowe i cywilne wzywaią się ninieyszém, aby na rzeczonych zbiegow piłną dawały baczność, i w przypadku odkrycia aresztowały onychże i tu nadesłać starały się.

Szubin, dnia 7. Maia 1833. Król. Urząd Radzco-Ziemiański.

Rysopis Franciszka Kurdelskiego.

Nazwisko Franciszek Kurdelski, mieysce urodzenia Łabiszyn, mieysce pobytu-Barcin, wiek 22 lat, wysoki 5 stop 5 cali i 3 strychy, stan wyrobnik, religia katolicka.

Rysopis Michała Bartoszaka.

Nazwisko Michał Bartoszak, mieysce urodzenia Mamlice, mieysce pobytu Złotowo, wiek 23 lat, wysoki 5 stóp 2 cale 1 strych, stan wyrobnik, religia katolicka.

## Obwieszczenie.

Folwark wieczysto - dzierzawny Polanowe przy Powidzu, w Powiecie Gniźnińskim, składaiący się z 275 mrg. 66 [pr. magdeb. ma być prawem wieczysto - dzierzawnym za kanon 60 tal. rocznie od 1. Lipca r. b. począwszy, wydany. Do tego wyznaczony iest termin na dzień 10. Czerwca r. b. tu w mieyscu, na który chęć nabycia mas

ber Bemerkung vorgelaben, baß die Bedinguns gen hier jederzeit eingesehen werden konnen, und daß die geringste Caution, welche bis auf die Saltre des Einkaufds Beldes gesteigert wers ben muß, 100 Rtlr. beträgt.

Mnichowo, ben 24. April 1833. Ronigl. Jutenbantur = Ant.

Berpachtung.
Rachbenannte Guter follen von Johannis
b. 3. auf drei nacheinander folgende Jahre bis Johannis 1856 meistbietend verpachtet werden:

a) die Guter Dembnich, Brzozos gaj und Bielamy, zu der Herrs schaft Dzialyn Gnefener Kreis mine fes gehörig,

das Dorf Wybranowo, zu ben 17. Guni 1853 cer Kreises gehörig,

ellemal Rachmittags um 4 Uhr im Landschaftssbause. Pachtlustige und Fähige werden zu dems selben eingeladen mit dem Lemcrfen, daß nur biejenigen zum Lieten zugelassen werden können, die zur Sicherung des Gebots eine Caution von 500 Rilr. bei jedem Gute sofort baar erslegen, und erforderlichen Falls nachweisen, daß sie den Pachtbedingungen überall nachzusomsmen im Stande sind.

Provingial = Landschafts = Direction.

iących z tem namieniem wzywają się, iż warunki każdego czasu tu przeyrzane bydź mogą i że naymnieysza kaucya, która aż do połowy wkupnego licytowaną być mus, wynosi tal. 100.

Mnichowo, dnia 24. Kwietnia 1853. Król. Intendantura dominialna

Wydzierzawienie.

"Następuiące dobra maią być od S. Jma r. b. na 3 po sobie następuiące łata aż do tegoż czasu 1836 naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone.

i Bielawy do maiętności Działynia, Pow. Gniźnińskiego, należące

Pedgoszcza, Ptu. Wągro- wca 1833 wieckiego należące,

zawsze o godzinie 4. po południń w domu ziemstwa kredytowego, na które zdolni i ochotę dzierzawienia maiący z tém nadmionieniem wzywaią się, iż tylko ci do licytacy i przypuszczonemi być mogą, którzy na zabezpieczenie licitum do każdych dóbr talarów 500 kaucyi natychmiast w gotowiżnie złożą i w razie potrzeby udowodnią, iż warunkom kontraktu zadosyćuczynićsą w starie.

Poznań, dnia 6. Maia 1833 Dyrekcya prowincyalna ziemstwa

Be fannt mach un g.
Bur Verpachtung ber Guter Wronowo und Kiewice pro 1833 haben wir einen aber auberaumt. Die Raution für Wronowo beträgt 600 Rile. für Riewice 200 Ktle. baar ober Pfandbriefen ober Staatspapieren nebst Coupons.
Bromberg, ben 8. Mai 1853.

Ronigl. Bestpreuß. Lanbichafte Direction.

Be fannt mach un g.
Bur breijährigen Verpachtung des bei Juowraclaw belegenen Vorwerks Glopfons son Johannis d. J. ab, haben wir einen Termin auf den 11. Juni d. J. Nachmittags um bur im kandschaftshause anberaumt, zu welchem Pachtliebhaber mit dem Bemerken eingeladen

werden, baf bor der Julaffung zum Gebote eine Caution von 500 Milr. baar ober in Pfand-

Bromberg, den 7. Mai 1833.

Ronigl. Beftpreug. Landichafts = Direttion.

Be fannt mach un g.
Bur Verpachtung der Guter Poledno und Wienstowo von Johannis d. J. ab, bis Ichannis 1836 haben wir einen neuen Termin auf den 11. Juni d. J. Nachmittags um 3 bie ju deponirende Kaution für die Pacht von

Poledno 1200 Rille. I Wienstomo 500 Rile.

baar ober in Pfandbriefen beträgt.

Bromberg, den 7. Mai 1835.

Ronigl. Befipreuß. Landichafts Direction.

Das zu ben im Wirsiser Kreise belegenen Lobsenser Gutern gehörige Vorwert Nadern sohn Johannis d. J. ab auf drei nach einander folgende Jahre verpachtet werden, von Behausungs Termin auf den 4. Juny d. J. des Worgens um 10 Uhr in der Judissem Termine mit dem Vemerken eingeladen, daß der Meistbietende sofort eine Caution den 1500 Thir. in Pfandbriefen oder Staatsschuldscheinen mit den dazu gehörigen noch nicht lant gemacht werden.

Schneidemubl, den 13. Mai 1833.

Ronigl. Befipreng. Landfchafte Direction.

Bekanntmachung.
3ur Verpachtung ber ben Stellenbesitern Deinrich Cyrus, Martin Rieß und Johann Sarke gehörigen in Neuflötenau belegenen Grundstäte auf 3 Jahre von Oftern b. J. bis dahin 1836 siehet ein Termin auf

Bermittags um 10 Uhr in unferm Gefchaftsstelle vor bem herrn Ausfultator Preuß au.

Bromberg, ben 26. April 1833. Ronigl. Preuf. Landgerich t.

Bur Berpachtung

r) der Borwerke Trzcionek und Babki und 2) der Borwerke Moznezon, Jeziorki, und der Hollandereien Groß= und Klein = Jeziorki und Kozidol im Inowraclawschen Kreise belegenen, mid poar ad 2 und 2 besonders, sedes von Obwieszczenie.

Do wydzierzawienia gruntów, do czynszowników Henryka Cyrus, Marcina Nietz i
Jana Harke należących i w nowym Fletmau
położonych na 3 lata, od Wielkiey nocy r.
b. aż do tegoż czasu 1856, wyznaczony 20stał termin na dzień 5. Czerwca r. b.
w lokalu naszym sądowym o godzinie 10.
przed południem przed Ur. Preuss, Auskultatorem. Bydgoszcz, dnia 26. Kwietnia 1833.
Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Celem wydzierzawienia 1) folwarków Trzcionek i Babki i

2) folwarkow Nożyczyna, Jeziory, holędrów małe i wielkie Jeziorki i Kozidoł,

w Powiecie Inowrocławskim położonych, s wprawdzie ad 1. i s. osobno, każdy od Sgo-Jana 1832 aż do tego samego czasu 1836, Johannis 1833 bis dahin 1836, haben wir einen Termin auf

ben 13. Juni b. J. vor dem Herrn Landgerichts Math Woltemas Bormittags 10 Uhr in unferm Instructions Zimmer anberaumt. Die Pachtbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg, den 16. April 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Berpachtung.

Die unter gerichtlicher Sequestration bes findlichen Guter Gac; und Sarbinowo im Wongrowiecer Kreife, follen von Johanni b. J. ab auf drei Jahre verpachtet werden.

hiergu wird ein Ligitationes Termin auf

ben 22. Juni c. vor bem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Ribbentropp Vormittags um 10 Uhr hierfelbst anberaumt, zu welchem Pachtlustige vorgelas ben werden.

Gnefen, ben 22. April 1833. Konigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Es foll die Reparatur des Thurmes der fatholischen Rirche ju Staw Wreschner Rreis fes dem Mindestfordernden überlaffen werden.

Bu biefem Behufe wird ein Licitationsters

min auf

ben 13. Juni c. in loco Slaw vor dem Deputirten herrn Afs seffor Lehmann Vormittags um 9 Uhr anges fest, und werden hiezu Baulustige mit dem Bemerken vorgeladen, daß die Reparaturkosten auf 226 Athl. 11 Egr. 5 Pf. verauschlagt sind und eine Caution von 50 Rehl. erlegt werden muß.

Gnesen, ben 25. April 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Von bem unterzeichneten Gericht wird hiers burch zur offentlichen Renntnis gebracht, daß ber Uhrmacher Manuel Alexander und dessen vers lobte Braut Johanna geb. Prochownit beide hiers wyznaczyliśmy termin na

dzień 13 Czerwca r. b. przed Ur. Woltemas, Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego, o godzinie 10. przed południem w izbie naszéy instrukcyjnéy. Kondycye dzierzawne przeyżane być mogą w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz, dnia 16go Kwietnia 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Wydzierzawienie.

Dobra Gącz i Sarbinowo, w Powiecie Wągrowieckim położone, pod sądową sekwestracyą będące, od S. Jana r. b. począwszy na 3 lata w dzierzawę wypuszczone

byc maiq.

Tym końcem wyznaczony iest termin licytacyjny na dzień 22. Czerwca r. b. przed Deputowanym Ur. Ribbentropp Sędzią o godzinie 10. z rana tu w mieyscu, na który chić maiących wzięcia w dzierzawę zapozywa-się. Gniezno, dn. 22. Kwietnia 1853.

Krol Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Reperacya Kościoła katolickiego w wsi Stawie, Powiecie Wrzesińskim naymnież żądaiącemu oddaną być ma.

Tym końcem wyznacza się termin licy

tacyiny na

dzień 13. Czerwca r. b. we wsi Stawie z rana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur. Lehmann, Assessorem, na który chęć maiących podięcia się téj budowli z tą wzmianką zapozywa się, że koszta reperacyi na 226 tal. 11 sgr. 5 fen. 14 wyanszlagowane, tudzież kaucya w kwocie 50 tal. złużoną być musi.

Gnieżno, dnia 25. Kwietnia 1833-Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Zegarmistrz Manuel Alexander i tego zaręczona Johanna Prochownik w mieyscu zamieszkali w skutek przed niżey podpisanym Sądem w dniu 12. tegoż miesiąca r. b. felbst die Gemeinschaft der Guter und bes Erswerbes in Gemagheit des dieserhalb unterm 12. b. M. errichteten Chevertrages ausgeschlossen haben. Bromberg, den 20sten Mary 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Der Nachlaß ber Menerschen Cheleute zu Jesuitersee, bestehend aus Basche, Betten, Rleis bungsftucken, Sauss und Birthschaftsgerath, so wie Pferbe, Rube und Schaafe, soll in torm.

den 7. Juni c. im Sterbehause um 9 Uhr Morgens gegen gleich baare Zahlung öffentlich verkauft werden, wozu wir Kauflustige einladen.

Bromberg, ben 20. Mai 1833.

Rouigl. Preug. Friebensgericht.

zdziałanej czynności wspólność malątka ja dorobku między sobą wyłączylia

Bydgoszcz, dnia 22go Marca 1835 :

Król: Pruski Sad Pokoju.

Obwieszczenie.

Pozostsłość zmarłych małżonków Meyer w ieziorze Jezuickim, składaiąca się z bielizny, pierzyn, sukien, domowych i gospodarskich sprzętów iakotéż koni, krów i owies, w terminie

dnia 7. Czerwca r. b. w domu zmarłych o godzinie 9. z rana, zagotową zapłatę publicznie sprzedaną być ma, na który ochotę kupna maiących zapozywamy

Bydgoszoz, dnia 20. Maia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Be tannt mach un g.
In Folge hoher Verfügung der Königlichen Reglerung zu Bromberg vom 24. d. M.
Wo. 58/4 I. foll das Hospital-Vorwert Swicte bei Erzemeßno auf die Zelt von Johannis 1835 bis dabin 1836 verpachtet werden.

Hefino anberaumt, zu welchem Pachtlustige hiermit vorgeladen werden, mit dem Bemerken: daß bie Licitations Bedingungen im Bureau des unterzeichneten Amtes sowohl als auch bei der Pospital Inspection zu Erzemefino täglich während der Dienststunden eingesehen werden können. Mogilno, den 8. Mai 1833.

Ronigliches Lanbrathliches Umt.

In der Bekanntmachung vom 8ten d. M. vide den öffentlichen Unzeiger des dies jährigen Amtsblatts Nro. 20 Seite 376 ist die Pachtperiode des Hospital-Borwerks Swicke dei Trzemeszno auf ein Jahr, nämlich von Johanni 1833 bis dahin 1834 festgeseht worden. Da indessen nach den Pachtbedingungen; dieses Borwerk auf drei Jahre verpachtet werden soll, so wird die vorbezogene Bekanntmachung hiemit dahin ergänzt, daß die Pacht des gedachten Borwerks von Johanni 1833 bis dahin 1836; also volle drei Jahre dauern soll.
Rogilno, den 18ten Mai 1833.

Ronigliches Lanbrathliches Mint.

Die bei Seefrug an der Strafe von Patobl a Meilen von Bromberg an der Rege belegenen Amte Wiesen in 9 Parzellen sollen an den Meistbietenden einzeln für dies Jahr vers pachtet werden und stehet hiezu der Termin an zum Sonnabend den Sten Juni Bormite tag um 10 Uhr in obengedachtem Kruge.

Groß Bartelfee, ben iBten Ral 1833.

Ranigl, Domainen - Intenbantur Bromberg.

Befanntmachung.

Bu bem hiefigen Bollmartte, welcher wie gewöhnlich am 9 ten Juni b. J. seiner Anfang nimmt, find dieselben Vorbereitungen und Sinrichtungen wieder getroffen, welche jur Bequem lichteit ber Berren Wollvertaufer und Raufer früher schon bestanden haben, und indem wir auf unsere vorigen Befanntmachungen binweisen, werden wir es und angelegen sein laffen, den die Belebung des Marktverkehrs betreffenden Wanschen der herren Marktbesucher, die wir hiermit ergebenst einladen, nach Wöglichkeit entgegen zu fommen.

Landsberg a/B., ben Aten Dai 1833.

#### Der Magistrat

Betanntmachung.

Die hiesigen Kammereis hebungen, an Bruckens und Pflasters Bolls und Marke Stands Geld, sollen vom ersten Januar 1834 ab auf 3 oder 6 nacheinanderfolgende Jahre, entweder einzeln oder zusammen, öffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden. Der lick tationstermin, wozu Pachtlustige hierdurch eingeladen werden, siehet auf den 12. Juni c. vor und an. Auswärtige Pächter muffen gehörige Sicherheit nachweisen, und ein Jeder muß den vierten Theil des Pachtgebots gleich baar deponiren, die übrigen Bedingungen sind bei uns zu erfahren. Buin, iden 18ten Mai 1833.

Der Magistrat.

Den 28sten Maic. Bormittags um in Uhr wird im Pfarrhause ju Lobsens bas Rirchenfliber verkauft werben, wovon wir bas geehrte Publifum hierdurch in Lenneniß segen. Das fatholische Rirthen Rollegium.

Dnia 28. Maia r. b. o godzinie 10tey przed południem będą w Łobżenicy w plebanii sprzedawane śrebra kościelne, o czem się uwiadomia szanowną publiczność.

Kollegium Kościoła katolickiego.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichtes ju Schneidemubl werbe ich im Termine

auf bem Amtshofe ju Bialoslime 150 Studt, in einer Projeffache abgepfanbete hammel bif fentlich an ben Meistbietenben gegen safortige baare Bahlung in Preuß. Courant verlaufen. Schneibemubl, den 3. Mai 1833. Maller, D. . 8. . B. Referenbat.

Marction.

Mittwoch am 5. Junt c. werbe ich im biefigen Landgerichtelafale Gilberzeug von aller Art, etwa 800 Mthl. werth, diffentlich wersteis gern, was ich hiemit befannt mache.

Gnefen, ben a7. Did 1833.

Roeber, L. G. . Referendarius.

Mein Gut Broble bei Kruschwit Habe ich bereits aus ifreier Sand verpachtet. Es wird daher die auf ben 28sten b. M. bestimmt gewesene Licitation nicht flatt finden.

Inomraciam, den 18. Pai 1833.

Der Landrath v. Bolansti.

Aukcya

W. Środę dnia 5. Czerwce r. b. sprzedawać będę w tutowszym Sądzie Ziemiańskim śrebra wszelkiego gatunku w wartości 800 tal. drogą ilicytacyi, co do publicznej wiadomości niniewszem podaję.

Gnieżno, dnia 17. Maia 1833. Ræder, Referendarz.

Wieś moją Wróble pod Kruświcą iuż z wolney ręki w dzierzawę wypuściem. Wyznaczona więc licytacya w dniu 48 m. b. miejsca mieć nie będzie.

Jnowrocław, dnia 18. Maia 1833. Wolański. Deffentliche Befanntmachung.

In bem, in bem Regierungsbezirfe Broms berg und beffen kandrathstreise Inowraciaw gelegenen, jur Domainen Intendantur Strzels no gehörigen Dorfe Clabencin, ist die Sepas ration der landlichen Brundstucke nach den Borschriften der Gemeinheits Theilungs Drds nung vom 7. Juni 1821 abgeschlossen und vols lig zur Ausführung getommen.

Bei biefem Geschäfte intereffiren naments

Wonciech Ruftiewicz, Jacob Weffolowsti, Wonciech Bedzwolet, Anton Rowalsti, Franz Ruragewicz, Anton Olfat I, Anton Olfat II,

Protop Ruffiewicg, gleichzeitig Rruger, fo

Wie die beiden Budner Felician Goßezaf und Kasimir Goßezak,

welche fich fur ble rechtmäßigen Inhaber ihrer Grundstücke ausgegeben haben, ohne ihre volls
fidnbigelegitimation führen zutonnen. Eswerben
baber alle biejenigen, welche ein Theilnahmes
recht bei bem Separationegeschäfte von Stas
benein zu haben vermeinen, zu bem auf

ben 15. Juni d. J. Bormittags 20 Uhr in meinem Geschäftsbureau zu Strzeho anbes raumten Termine hierdurch vorgeladen, um mit ihren unträgen und Einwendungen gehört zu werden. Die Richterschienenen muffen die Auseinandersesung gegen sich gelten lassen und werden selbst im Falle einer Berlesung mit keinen Einwendungen dagegen gehört werden, wogegen die oben namentlich genannten zehn Beschet als zum Abschlusse des Geparationses Geschäfts legitimirt, angenommen werden sollen. Serzelno, am 16. April 1833.

Ringe, Ronigl. Defouomies und Spezial: Commiffarius.

Obwieszczenie publiczne.

W wsi Słabencinie, do Intendantury dobr rządowych należące, w obwodzie regencyinym Bydgoskim, Powiecie Inowroczawskim położone, uskutecznioną liest separacya gruntów ziemskich według przepisow regulaminu podziału wspólności z dnia 7go Czerwca 1821 roku i dzieło takowe zostało luż całkiem wykonane

Przy czynności téy ma utłział cómia

dzierzawcow wieczystych, iako to:

Woycisch Ruszkiewicz,
Jakob Wesołowski,
Woyciech Będzwołek,
Antoni Kowalski,
Franciszek Kuraszewicz,
Antoni Olszak starszy,
Antoni Olszak młodszy,
Prokop Ruszkiewicz, będacy zarsz harczniarzem,

i dwoch budniarzy, to lest;

Felicyan Goszczak i Kazimierz Goszczak,

którzy podawszy się za prawodzielnych posiedzicieli gruntów swoich, legitymacyi swoicy wykazać przecież niezdołali

Wzywaią się zatem ninieyszem wszyscy ci, ktorzy prawo uczestnictwa przy czynności separacyjney Słabencina mieć mniemają.

aby sie w terminie me

dzień 15 Czerwca r. b.
z rana o 10. godzinie wyznaczonym, w łokalu urzędowym podpisanego Kommissaraz
w Strzelnie, w celu podania swych wniosków
łub excepcyi stawili. Przytém czyni się so
ostrzeżenie, iż niestawający zaprzestać będą
winni na separacyi i nawet w przypadku pokrzywdzenia siebie z żadnemi iuż excepcyami słuchani poźniey być niemogą, rzeczoni
zaś powyżey posiedziciele gruntów uznani
będą za wylegitymowanych do zawarcia separacyjney czynności.

Strzelno, dnia 16go Kwietnia 1855. Kinze, Komuissarz ekonom, i specyalny.

feinften Spriet jum Bebrauch in Apotheten sempfiehlt nebst feinem Rums, Liqueurs und Pranntwein Lager ergebenft. Bromberg ben 24. Mai 1833. 3. 2. 9. 2. Jacobi.

Etnem hoben Abel und geehrten Bublifum jelge ich hierdurch gehorfamft an, baß ich jest. nicht mehr in ber Domftrage, fondern an ber Ede bes Martts, im Bippertichen Saufe, ber Eldnerfchen Apothefe gerade über, wohne.

Gnefen, im Mai 1833. Dr. Cobnftein, praft. Argt u. Geburtehelfer.

Wysoka Szlachtę i szanowną Publiczność uwiadomiam ninicyszém, iako teraz niemieszkam iuż w tomskiej ulicy, tylko w rynku na rogu w Zipperta kamienicy, naprzesiwko Elsnera apteki.

Gnieżno, w Maiu 1833:

Dr. Cohnstein, praktyczny lekarz i akuszer.

Unterzeichneter empfiehlt fich hiermit einem geehrten hiefigen wie auch auswartigen Publico mit allen Gattungen Filj= und mafferbichten Geidenhuten in ben neuesten Façons. Borguglich mit den fo beliebten elastischen Seidenhuten fur ben fo billigen Preis von 2 Rtbl. 10 Ggr., lafirten Livree Duten garnirt mit Gold, Gilber und Schwarg, couleurten Rinderhus ten à 26 Sgr., Filterir. Buten, Plumpenfils und Gefundheite Bilgfohlen. Much nehme ich Bes ftellungen an nach jeder beliebigen Angabe ber Form ju fabriciren; besgleichen werben alte 3. B. Schulbe, Seibenhute fchnell und billig reparirt. hutfabrifant.

Bromberg, ben 24. Mai 1833.

# Befanntmachung.

In Gemaffhelt boberer Beftimmung foll bas. bem Erbpachter Joseph Schmidt gehörige Erbs pachte Borwerf in Gorgnee, 1 Meile von Erin, 2 Meilen von Schubin und 4 Meilen von Bongrowiec belegen, enthaltend:

3 Mrg. 20 [Rth. an hofe u. Bauftellen,

s Garten, 28 . . . . . . . . s Boben, **561** 179 # Diefen, 129

5. s. Dutung, s unbrauchbarem ganbe, 146 3.

473 Mrg. 147 [ Rth. im Gangen, mit bem vorhandenen tobten und lebenben Ins

ventario Ranondreste halber auf 3 nacheinans ber folgenbe Jahre, von Johannis 1833 bis babin 1836 offentlich meiftbietenb verpachtet werben. Siegn ift ein Ligitations Eermin auf

ben 12. Juni c. feub 9 Uhr in loco Gorgyce anberaumt, wozu Pachtlustige mit bem Bemerken eingeladen wers ben, bag vor ber Bulaffung jum Gebote eine Caution bon 200 Relr. beponirt werben muß, ber Meistbietenbe aber ben Bufchlag nach ers folgter Genehmigung ber Ronigl. Regierung ju gewärtigen bat.

Die übrigen Bedingungen konnen in ber Ranglei bes unterzeichneten Umtes und im Lie litatione Termine eingefehen werben.

Mongrowiec, ben 16. April 1833. Rouigl, Domainen-Rentamt. Obwieszczenie.

Otósownie do ustanowienia wyższey Whdzy folwark wieczysto-dzierzawcy Jozesowi Smit w Gorzycach, 1 mile od Kcyni, 4 mile od Wągrówca i o mile od Szubina należący, zawieraiący

3 nirg. 20 [pr. podworzai miejsczabudow.

ogrodow, 28 179 - roli, **561** 

129 - łąk, 95 -

pastwiska, 5

nieużytecznego gruntu 146 -

473 mg. 147 []pr. w ogóle z inwentarzem żyjącym i nieżyjącym, dla zaspokolenia zaległego kanonu na trzy lati, to iest: od S. Jana r. b. do S. Jana 1836, pluslicitando wydzierzawiony być ma.

Wyznaczywszy termin licytacyjny na

dzień 12 Czerwcz r. b. z rana o godzinie 9. in loco Gorzyce, wzy. waią się chęć dzierzawienia maiący z tem nadmienieniem, że przed przypuszczeniem do licytacyi kaucya w ilości 200 tal. złożo. na być musi, przybicie zaś dla pluslicianti następuie od Król. Regencyi.

Jnne warunki w kancellaryi podpisanego Urzędu i w terminie licytacyinym przejiane

bydz mogą.

Wongrowiec, dnia 16. Kwietnia 1853. Król. Urząd ekonomiczny poborowy

# Außerordentliche Beilage

3 U

# Mro. 21. des Amtsblatts der Konigl. Regierung zu Bromberg.

Poden, und Baccinotions Dronung fur bas Regies runge Departement Gromberg.

Der hohe Werth ber Baccination als Schuts mittel gegen bie naturtichen Menfchen = Pocten flehet unwandelbar fest, wenn gleich neuere Erfahrungen erwiefen haben, baf ber burch bie Baceination erzielte Schut gegen eine ber ges fabrlichften und verderblichften Geuchen bes Menfchengeschiechts nicht immer zeitlebens mabret, daß felbst mit dem glucklichsten Erfolge . Baccinirte nach einer bis jest noch unbestimms ten Reihe von Jahren, nicht gar ju felten wies ber Empfanglichfeit fur Die Schuspoden - 3me pfung, fur die Barioloiden ober fur bie nas turlichen Menfchen Docken verrathen und bag baber und um diese periodisch wiederfehrende Empfänglichfeir ju tilgen, bie Biccination von Beit in Beit wiederholt werden muß. Die Bobls that der Schugvoden : Impfung im Auge has bend, ift biefe feit ber Reoccupation der Pros ving fast überall in unferm Departement von ben Mergten mit lobensmerthem Gifer betrieben und von bem groften Theile bes Publifums mit Buvorfommenheit und Bereitwilligfeit aufs genommen worden, welches lettere um fo mans fchenswerther erfchien, als nach bem wiederbolt ausgebrudten Allerhochften Billen Gr. Majefiat bes Ronigs birecter Jim, fungszwang burchaus nicht ftattfinden foll. Go find in ben erften 16 Jahren unferer Bermaltung, namlich in ben Jahren 1816 bis incl. 1831 überhaupt 219267 Inbis bibuen des Departements mit gludlichem Ers folge vaccinirt worden. Das biesfällige Res fultat bes vorigen Jahres laft fich jene noch nicht vollständig überfeben, ba die Liften noch nicht alle eingegangen find. Dhne 3weifel wird

Regulamin wakcynacyi ośpie dla Departamenta Regencyi Bydgoskiey.

Ważność wakcynacyi iako środka obrończego przeciw naturalnéy ośpie ludzkiéy iest niezaprzeczoną, chociaż noweze doświadczenia okazały, że odniesiona przez wakcynacyą obrona przeciw nayniebezpiecznieyszéy i nayszkodliwszéy zarazie rodu ludzkiego nie zawsze przez całe życie trwa. że nawet z nayponiyślnicyszém odniesieniem skutku wakcynowani, po niepewnym dotychczas ieszcze przeciągu lat, częstokroć znowu skłonność do szczepienia ospy obrończéy lub do naturalnéy ospy ludzkiey okazuią, i że zatém i w celu uśmierzenia tey periodicznie powracającey skłonności, wakcynacya od czasu do czasu powtarzaną być Dobrodziejstwo szczepienia ospy obronczey na uwadze maiąc, było toż od czasu reokupacyi prowincyi prawie wazedzie w Departamencie naszym przez lekarzy z chwalebną gorliwością wykonywane, i przez większą część publiczności z uprzedzeniem i gotowością przyięte, co tem godnieyszém do życzenia być się okazało, ile że podług powtorzoney naywyższey woli Naviasnieyszego Pana przymus szczepienia na żaden sposób miéysca mieć niema. I tak w pierwszych 16stu latach administracvi naszey, mianowicie w latach 1816 do włącznie 1831 w ogóle 219,267 indiwiduów departamentu z pomyslnym odniesieniem skutku wakcynowanych zostało. Rezultat rodzaiu tego upłynionego roku niedaie się ieszcze teraz zupełnie przewidzieć, gdyż, ieszcze wszystkie listy nie nadeszły. Bez.

wicht guruckbleiben. Theils um biefen bisher ers zielten gunstigen Erfolg auch für die Zukunft zu sichern, anderntheils auch um dem Publico und den bei der Sache hetheiligten Behörden und Beamten einen festen Anhalt für den Gesgenstand zu gewähren, haben wir unsere disher zerstreut und zu verschiedenen Zeiten erlassenen Berordnungen, die natürlichen Menschenpocken und die Schutz Impfung betreffend, in ein übersichtliches Ganze zusammenstellen lassen und geben die nun in nachstehender Ordnung:

- L. Allgemeine Bemerfungen und Deftimmungen,
- Der Schutpocken Impfung und frot der vielen Mittel und Wege, welche der Staat jur Besquemlichkeit des Publicums angeordnet hat, dies Bedürfniß leicht, sicher und entweder ohne alle oder unr mit geringen Kosten zu befriedisgen, sehlt es zur Zeit noch immer nicht an Eltern und Vormündern, welche theils aus Vorurtheil, theils aus Indolenz oder bösem Willen die pflichtmäßige Sorge versäumen, vesp. ihren Kindern und Pflegebesohlenen diese Wohlthat in Zeiten zu Theil werden zu lassen.
  - J. 2. gur Eltern und Bormunber biefer Cathegorie bemerten wir, bag fie es fich felbft beigumeffen haben, wenn ihre ungefchutten und pockenfabigen Rinber und Pfleglinge von ber Aufnahme in offentlichen ober Privats Chulen, in Erziehunges und Berforgunge-Unftalten, in Rabrifen, Manufacturen und Gewerfen und in offentlichen ober Privat Dienften, wenn biefe Eltern und Bormunder felbft von bem Genuffe pon Penfionen und andern Benefigien fo lange ausgeschloffen werben, bis fie ben Rachweis geführt haben, bag refp. ihre Rinber ober Pfleglinge entweber bie naturlichen ober bie Sougblattern gludlich überftanden baben, ober daß fie wenigstens breimal vergeblich vaccinirt Eltern ober Vormunber bieferworben find. Cathegorie werben es fich ferner jugufchreiben . baben, wenn bei Unsbruchen ber naturlichen Menfchenpacken unter ihren Rindern und Pflege

wątpienia iednak niepozostanie za rezultami dawnieyszych czasów. Częścią aby ten dotychczas odnoszony pomyślny skutek i na przyszłość zapewnić, częścią też, aby publiczności i interessowanym przytém Władzom i urzędnikom stałą zasadę dła przedmiotu tego ziednać, kazaliśmy nasze dotychczas rozrzucone i rożnemi czasy wydane rozporządzenia, tyczące się naturalney ospy ludzkiey i szczepienia obrończego, w wyobrażaiącą całość zebrać, i daiemy to teraz w następnym regulaminie:

- I. Powszechne uwagi i postanowienia.
- g. 1. Ponimo uznane dobrodziejstwo szczepienia ospy obrończej, i pomimo wiele środków i dróg, które rząd dla wygody publiczności rozporządził, aby potszebę tę tatwo, z pewnością i albo cz wszelkich, lub tylko z matemi kosztanii zaspokotć, niezbywa teraz ieszcze zawsze na rodzicach, i opiekunach, którzy poczęści z przesądu, poczęści z indolencyi lub ztej woli powinney pieczołowitości zaniedbuią, rosp. swym dzieciom i pupillom dobrodziejstwo to w cześnie w udziale dać.
- 6. 2. Dla rodzicow i opiekunów kategoryi tey namieniamy, że sobie sami przypisac bedą musieli, gdy ich nicochronione i ospie podległe dzieci i pupille od przyięcia do publicznych i prywatnych szkoł, do institutów wychowania i zaopatrzenia, do fabryk, manufaktur, i cechów tudzież do publicznych i prywatnych usług, gdy ci rodzice i opiekuni sami od pensyi i innych beneficiów tak długo wyłączeni będą, dopoki nieudowodnią, że resp. ich dzieci. lub pupille naturalną lub szczepioną ospę szczęśliwie przetrzymały, lub że im przynaymniey trzy razy napróżno szczepioną była. Rodzice lub opiekuni kategoryi tey przypisać sobie daléy będą musieli, gdy przy wybuchnięciu naturalney ospy ludzkiey pomiędzy ich dziećmi i pupillami ponizey (35. 54, et seq.) wymienione prawnie

fingen die unten (ff. 54 et seg.) ermabnten, gefeglich gebotenen Sperrunge-Maagregeln auss geführt und wenn ihnen die baburch und burch das anderweite fanitats = und medicinal = polis zeiliche Verfahren verurfachten Roften zur Laft gelegt werden. Eltern und Bormunder biefer Cathegorie haben es endlich bei ihrem Gewifs fen ju verantworten, wenn ihre Rinder und Pfleglinge, welche fie fo leicht schuten fonnten, burch bie naturlichen Menschenpocken auf Die scheußlichste und martervollste Weise getobtet, wenn sie badurch an ihren Gliedmaaßen oder Sinnen verftummelt ober verlett, wenn andere Rinder, benen, bem naturlichen gaufe ber Dinge nach, die Wohlthat ber Edjuppocken-Impfung noch nicht zu Theil werben fonnte, von ihren blatterfranken Rindern und Pfleglingen angeftedt werben.

9. 3. Bie fidrent, laftig und hemment ble (09. 54 et seg.) fur ben Fall bes Ausbruchs der naturlichen Menschenpocken gesetzlich anges ordnete Bohnungesperre auf die gewohnlichsten Beschäftigungen und Berhaltniffe bes burgers lichen Lebens einwirft, wie nachtheilig ber Musbruch ber naturlichen Menschenpocken bem Rufe öffentlicher ober Privat-Institute j. E. Schulen, Erziehungs-Unftalten, Fabrifen, Manufakturen, Sandlungen, Riederlagen u. bgl. m. werben, wie er zuweilen fogar baburch ben Ruin fole cher Jufiture berbeifuhren fann, leuchtet bei einigem Rachbenten ein. Es liegt baber gu febr im Intereffe ber Borfteber folcher Inflitus te, baß fie nur Individuen in dicfelben aufnebe men, welche nachweisen, baß fie entweder bie naturlichen Menfchen : ober die Schugblattern gluctlich überftanden haben, ober baß fie wes nigstens breimal vergeblich vaccinirt worden Individuen der lettgebachten Cathegorie, wenn diefe breimalige Impfung nach allen Res geln ber Runft an ihnen vollzogen murbe, fann man namlich fur unempfanglich fur bas Pots fengift eraditen.

J. 4. Anch an bem Eintritt in bas Ronigl. Seer fnupft fich die Bedingung gludlich übers fanbener Menfchens ober Schutblattern.

nakazane środki zamkniecia wyprowadzone beda, i gdy na nich koszta przez to i przeż inne zdrowia i medicinalno - policyine postepowanie sprawione, spadną. Rodzice 1 opiekuni kategorii téy odpowiedzialnemi na koniec będą sumieniowi swoiemu, gdy ich dzieci i pupille, które tak łatwo obronić mogli, przez naturalną ospę ludzką w szkaradny i męczenniczy sposób o śmierć przyprawieni będą, gdy przez to na swych członkach lub umyśle uszkodzonemi zostana, gdy inne dzieci, którym podług naturalnego biegu rzeczy, dobrodziejstwo zaszczepienia ospy w udziale dostać się ieszcze niemogło, od ich na ospę chorych dzieci i pupillow zarażone będą.

J. 3. Jak przeszkodnie, wciąźliwie i tamuiąco zaniknięcie mieszkania (19.54 et seq.) na przypadek wybuchnięcia naturalnéy ospy ludzkiey prawnie urządzone na zwyczayne zatrudnienia i stosunki ludzkiego życia działa, iak szkodliwem wybuchniecie naturalney ospy ludzkiey renomie publicznych lub prywatnych instytutów n. p. szkołom, instytutom wychowania, fabrykom, rękodzielniom, handlom, składom i tym podobnym być, iak częstokroć nawet przez to instytuta takowe do ruiny doprowadzić może, okazuie się iaśnie, rozważywszy to nieco. Interessem przeto iest takowych instytutów, azeby tylko individua do nich przyimowały, ktore udowodnią, że albo naturalną ludzką lub szczepioną ospę szczęśliwie przetrzymały, alboliteż że im ta przynaymniey trzy razy na próżno szczepioną była. Indiwidua dopiero rzeczoney kategoryi, gdy to trzy razy powtorzone szczepienie podług wszelkich regul sztuki na nich uskutecznione było, uważać mianowicie można za nieskłonne do przyjęcia zarazy ospy.

6. 4. Do wątpienia także do armii Królewskićy przywiązany iest warunek szczęśliwie przetrzymanéy ludzkićy lub szczepionéy ospy.

f. 5. Revaccinationen und bie periobifch wiederkehrenden, bei einer eigenthämlichen, den Sachkundigen bisher noch unbekannten Constis tution ber Atmosphare, epidemisch bedingten natürlichen Menschenpocken und Varioloiden haben endlich zu der Ueberzeugung geführt, daß. bie Vaccination, wenigstens in ber Art, wie fie bisber betrieben worden ift, felbst bei bem guns fligsten Erfolge nicht in allen. Sallen fur bie Lebensbauer bie Receptivität für bas Pockens. gift tilgt, und daß daher die Borficht gebietet, von Zeit ju Zeit Revaccinationen fatt findenju laffen. In welchen Zeitraumen biefe wies berbolten. Schuß=Impfungen auf einander folz gen, wie oft fie repetirt werben muffen, um bie in manchen Individuen periodisch wiederkehrende Empfanglichkeit für bas Poctengift vollig und für immer zu tilgen, auch ob es nicht gelingen follte, mittelft eines andern Berfahrens bei ber Vaccination, burch Einmalige Institution bers felben biefe Empfanglichkeit in jedem Individuo für bie Dauer bes lebens zu tilgen, find Pros bleme, beren Losung noch lange bie eifrigsten Forschungen ber Mergte in Unspruch nehmen wird. Rady ben bisherigen Erfahrungen durfte eine von gehn zu gehn Jahren ober bei jebem Eintritte einer Menschen: Poden : und Bariolois ben Epidemie repetirte Vaccination den aes wunfchten Schut ficher gemahren. Diefe Res. vaccinationen dürften gar nicht mehr nothig fein, wenn Eine berfelben ober bie Erfte nach allen Regeln ber Runft, jum Ueberfluffe gweis mal wiederholt, vollführt, achte Schuppoden. nicht jur Folge bat.

II: Bon ber Cinridtung bes Impfwesens und bem: bei ber Impfung zu beobachtenden Berfahren.

S. 6. Die obere Leitung bes Impfgeschäfts in jedem Landrathlichen Kreite übertragen wirdem Landrathe und dem Kreise Physitus, oder beren Stellvertretern, welche bei der hohen Wichtigkeit des Gegenstandes demselben ihreganz befondere Ausmerksamteit und Sorgfaltwidmen muffen. Das Polizeiliche und Admis. nistrative des Geschäfts besorgt der Landrath,

Rewakcynacye i periodicznia powracaiące, przy właściwej znawcom dotychczas ieszcze nieznaney konstytucyi atmosfery, epidemitycznie działające naturalne ospice ludzkie i wariolodie sprawiły nareście to przekonanie, że szczepienie, przymayniniey w ten sposób, iak się dotychczas działo, naweł przy naypomysłniegszym skutku nie w wszystkich przypadkach na całe życie skłonność do przyjęcia zarazy ospy niweczy, i że zatóni ostrożność nakaznie, ażeby od czasu do czasu rewakcynacye mieysce miały. W iakich przeciągach czasu te powtorzane szczepienia po sobie następować, iak często powtarzane być muszą, aby w niektórych individuach periodicznie powr. caiącą skłonność do przyięcia zarazy ospy zupełnie i na zawsze uśmierzyć, tudzież czyby się nieudało, za pomocą innego postępowania przy szczepieniu, przez iednę instytucyą onegoz, skłonność tę do przyjęcia w każdem individuum na cate życie zniweczyć, są problema, których rozwiązanie długo ieszcze naygorliwsze dochodzenia lekarzy zaymować będzie. Podług dotychczasowych doświadczeń powinnoby szczepienie od dziesiącu do dziesiącu lat lub przy każdém nastąpienio epidemii ospy ludzkiey i wariolodiow. powtarzane, pożądaną obrone z pewnością przy-Rewakcynacye te potrzebnemi by niesc. wcale więcey byc nie powinny, gdy iedna 2 nich lub pierwsza podług wszelkich regul sztuki, zbytecznie dwa razy powtorzona, prawdziwey zaszczepioney ospy niesprowadzi.

 O urządzeniu szczepienia i o postępowania przy szczepieniu zachować się maiącem.

J. 6. Naczelny kierunek czynności screpienia w każdym Powiecie poruczamy Radzcy Ziemiańskiemu i Fizykowi Powiatoweniu, lub ich zastępcom, którzy przy wielkiey ważności przedmiotu tego, onemuż swą szczególnieyszą baczność i staranność poświęcić muszą. Policyine i administracyine czynności przedmiotu tego obrabia Radzca Ziebas technischswissenschaftliche beforat, beaufsichs tigt und fontrollirt ber Rreid : Phyfifus. Alle bei der Betreibung der Impfung betheiligten Unterbehorden, Beamten, Aerzte und Bunds argte werden hiedurch gur ftrengften Pflichtmas figfeit angewiesen, bamit die wohlthatige Ins flitution ber Schuß-Impfung burch ihre Schuldnicht ind Stocken ober in Miffredit gerathe. Pflichtverlegungen werben wir nit unnachsichts licher Strengs rugen und find die Betheiligten für jeden baraus entspringenden Nachtheil und Schaden noch besonders verantwortlich. Die Berren Mergre, Geiftlichen, Schulvorficher, Lebs rer, Butebefiger, Beamten und überhaupt jes ber Mann von Ginflug, werben fich ein bleis bendes Berbienft um ihre Mitburger erwerben, wenn fie fich bemahen, ber Schugimpfung im Publito bas möglichft größte Feld ju eroffnin.

9. 7. Jeder Landrathliche Kreis ist in 3 bis 4 Quadratmeilen große Impfbezirfe zu theilen und ber im Mittelpunfte jedes biefer Begirfe liegende Ort wird gur Impfftation für ben bes treffenben Begirt bestimmt. Bei ber Gintheis lung ber Kreise in biese Bezirte ift forgfältig barauf ju feben, baß wo möglich Stabte ober boch wenigstens folche Drte ju Impsitationen gewählt werden tonnen, in welchen fich ein ans gemeffenes Lotale jur Versammlung ber Geimpf= ten, ber Impflinge und ihrer Ungehörigen be= findet. Schulen, Bethaufer und andere offents liche Gebäude werben fich vorzugeweife zu bie= fem Zwecke eignen und find, bei gehöriger Aufficht mahrend der Impfung oder mahrend ber Revifion ber Beimpften, ju biefem Zwecke bers ingeben, wenn fie im Augenblicke bes Befchafts ihrem eigentlichen 3mede entsprechend nicht bes nutt werben und ein anberes angemeffenes los fale fur bas Impfe und Revifionegeschaft nicht porhanden oder bisponibel ift. Bei ber in Des de ftebenden Gintheilung ber Kreife muß auch bahin gefehen werden, baß die Communifation gwis-Schen ber Impfftation und ben gu berfelben ges borenben Ortschaften wenigstens gur Beit ber Impfung praftitabel und daß fie nicht burch naturliche. Sinderniffe i. B. Gemaffer ohne

miański, techniczno-umieietne zaś obrabia, dozoruje i kontrolluje Fizyk Powiatowy. Wszystkim przy wykonywaniu szczepienia udział maiącym Władzom niższym, urzędnikom, lekarzom i chirurgom zalecamy ninieyszem ściste wypełnienie obowiązku, iżby dobroczynna instytucya szczepienia przez ich winę nieucierpiała. Na przekroczenia obowiązku wymierzać będziemy bezwzględnie surową karę i udział maiący odpowiedzialnemi szczególnie ieszcze są za każdą ztądi wynikłą szkodę. Jehmość lekarze, duchowni, przełożeni szkół, nauczyciele, dziedzice dobr, urzędnicy, i w ogólności każdy wpływ maiący człowiek, ziednaią sobie trwatą zasługę u współobywateli swych, gdy się starać będą, otworzyć szczepieniu ospy w publiczności wielkie ile możności pole.

G. 7. Każdy Powiat Radzco - Ziemiański podzielony być ma na okręgi szczepienia 3. do 4. mil kwadratowych wielkie, i mieysca: w środku każdego z tych okręgów leżące, przeznaczone będzie na stacyą szczepieniadla właściwego okręgu. Przy podziale Powiatów na okręgi te baczyć starannie na to należy, iżby ile możności Miasta lub przynaymnicy takie mieysce na stacye szczepienia wybrane być mogły, w których się destateczny lokal do zebrania szczepionych, szczepić się maiących i ich krewnych znayduie. Szkoły, demy modlitwy i inne publiczne budynki kwalifikować się przedewszystkiém będą do zamiaru tego, i maią: być, przy dostatecznym dozorze podczas szczepienia lub podczas rewizyi zaszczepionych, do zamiaru tego dane, gdy w momencle czynności ich właściwemu zamiarowi odpowiadaiącemu użytemi niebędą, i inny stósowny lokal dla czynności szczepienia i rewizyi nieznayduie się lub do zadysponowania nie iest. Przy będącym w mowie podziale Powiatów baczyć na to trzeba, ażeby kommunikacya pomiędzy stacyą szczepienia: i należącemi do niey mieyscami przynaymniey w czasie szczepienia trwała, i żeby



Bruden ober Fahranstalten', Bruder, Berge

- J. 8. Die halbe Unzahl ber auf folche Weise gebildeten Impsbezirfe übernimmt ber Kreids Physikus zur Besorgung; die Beimpsung der Abrigen Bezirfe wird dem Kreischirnraus überstragen. Bei dieser Vertheilung der Impsbeszirfe unter beiden Beamten ist möglichst dahin zu sehen, daß Einer wie der Andere die ihm zur Besorgung übergebenen Bezirfe zusammens hängend in Einer und derselben Himmeldrichstung liegen habe. In denjenigen Kreisen, im welchen die Kreischirurgen mit den Kreischhyssisten nicht in einem und demselben Orte wohsnen, übernimmt jeder dieser beiden Veamten die ihm näher gelegenen Impsbezirke zur Bessorgung.
  - G. 9. Diejenigen Impfbegirfe in beren Grens gen bie Rreisphufifer ober bie Rreischirurgen mobnen, muffen jedenfalls refp. von Ginem ober bem andern biefer Beamten beforgt mers Bohnen innerhalb ber Grenze anberer Impfbegirte, ober wohl gar an beren Impfs Stationd Drten felbit, andere approbirte Merite ober Bunbargte, fo muffen biefe aufgeforbert werben, nicht nur bie Beforgung berjenigen Begirte, in welchen fie wohnen, fonbern auch berjenigen ju übernebuten, welche ihnen naber als bem Phpfifus, bem Rreischtrurgus unb anbern Mergten und Bundargten liegen. werben ben Impfargten Beit und unnothige Reifen, bem Baccinationsfond werben Roften und ben zur Fuhrengestellung verpflichteten Ges meinen werben unnothige Laften erfpart werben.
    - d. 10. Alle auf die im vorstehenden g ges bachte Weise bei ber öffentlichen Jupfung coms missarisch beschäftigten Privatärzte und Bunds ärzte, wenn sie in der That ein öffentliches, Gehalt nicht genießen, beziehen für zeden Tag einer ihnen aufgetragenen öffentlichen Impfung oder Revision, selbst wenn diese Geschäste in ihren Wohnorten abgehalten werden, einen Didtensat von resp. 2 oder 1 Thaler.

przez naturalne przeszkody n. p. wody bez mostów i przewozów, błota, gory przerwaną łub całkiem zatamowaną niebyła.

- \$ 8. Połowę okręgów szczepienia w taki sposób urządzonych bierze na siebie Fizyk Powiatowy do załatwienia; szczepienie zaś w innych okręgach poruczone będzie chirurgowi Powiatowemu. Przy takim podziale okręgów szczepienia pomiędzy obydwoch urzędników, uważać ile możności na to trzeba, ażeby tak pierwszy iak drugi przekazane nau do czynności okręgi stykające się z sobą w iednym kierunku położone miak. W tych Powiatach, w których chirurgowie Powiatowi z Fizykami Powiatowemi w iedném mieyscu niemieszkają, obeymnie każdy z obydwóch tych urzędnikow przylegleysze mu okręgi szczepienia.
- S. 9. Okregi szczepienia, w których granicy Fizyk Powiatowy lub Chirurg Powia. towy mieszka, muszą być w każdym razie resp. przez tego lub owego z urzędników tych zaopatrywane. Jeżeli wewnątrz granicy innych okręgow szczepienia, lub też wcale w innych mieyscach stacyinych mieszkaią inni approbowani lekarze lub chirurgowie, wówczas wezwani być muszą, do przyjęcia szczepienia nietylko w tych okregach, w ktorych mieszkaią, lecz też i w tych, ktore bliżey nich iak Fizyka, chirurga powiatowego i innych lekarzy i chirurgow leżą. Tym sposobem oszczędzi się lekarzom czas i niepotrzebne podróże, funduszowi wakcynacyinemu koszta, gminom zaś do dostawienia fur obowiązanym niepotrzebne ciężary.
- S. 10. Wszyscy prywatni lekarze i chirurgowie w wsponijony w powyższym sposob przy publicznem szczepieniu kommissaryjnie zatrudnieni, ieżeli rzeczywiście publiczney pensyl niepobierają, dostają za każdy dzień poruczonego im publicznego szczepienia lub rewizyi, chociaż nawet czynności te w swych mieyscach zamieszkania odbędą, diety z resp. 2 lub 1 talara.

9. 12. Jeber practifche Mrgt und Bunbargt ift verpflichtet, in feinem privatargtlichen Birs lungefreife der Chut, Poden Jupfung bie größtmöglichfte Ausbreitung ju verschaffen. Die Begirfd: Impfarzte theilen biefe Berpflichs tung im boberen Daafe. Gie miffen bem Impfgeschäfte bie größte Gorgfalt, boben Gis fer und eine unermubliche Thatigfeit und Uns verbroffenheit widmen und nach Dedglichkeit abin wirfen, baf fein pockenfabiges Indivis bunm ibrer Begirte ungeimpfe bleibe. Gie muffen ferner ben Gegenstand wiffenschaftlich betreiben und verfolgen, lehrreiche Beobachtuns gen und Erfahrungen, welche fie in ihren Ges schaftefreisen machten, fammeln und in ben jahrlichen Impfbericht aufnehmen, endlich aber and alles aufbieten, um bei etwanigen Ausbruchen ber naturlichen Menschenblattern ober ber Barioloiden beren Beiterverbreitung ju verhaten. Bu bem Ende muffen fie bemubt fein, burch Fortimpfung ber Schugblattern bas gange Jahr hindurch fich frische Enmphe m erhalten, um nothigenfalls fofort mit ber Impfung vorschreiten gu tonnen.

In dieser Beziehung ist eine Vereinigung swischen den Areis. Physitern und Impfarzten denachbarter Kreise zulässig und wünschenswerth, wonach abwechselnd Ein oder zwei Impfarzte sich anheischig machen, für frische kymphe ders gestalt zu sorgen, daß solche jederzeit von ihnen zu erhalten ist. Die weitern Obliegenheiten der Bezirks Imps Merzte ergeben sich aus dem Rachstehenden, und wird hier nur noch demerkt, daß nur approbirte Nerzte und Wundsärzte sich mit der Impfung der Schuspocken befassen dürsen. Contraventionen gegen die lestgedachte Bestimmung werden nach Raasis zade des g. 702, Lit. 20, Lh. 2 des Allgemeis nen kandrechts beurtheilt und gerügt werden.

się, a tem bardzien wyjaśnia się z się. 6. regulaminu tego, że Fizyk Powiatowy nietylkochirurga Powiatowego, lecz też wszystkichinnych lekarzy szczepienia w Powiecie kontrollnie, ich także w razie potrzeby radą i uczynkiem wspiera.

6. 12. Każdy praktyczny lekarz i chirurg obowiązany iest, w swym prywatno - lekarskim działalnym okręgu szczepieniu ospy naywiększe ile możności rozszeżenie się nadać. Lekarze okregowi podlegają obowiązkowi temu w wyższym stopniu. Ci muszą czynności szczepienia naywiększą staranność, wielką gorliwość, niezmordowaną czynność, i wytrwałość poświęcić, i ile możności o tosię starać, ażeby żadne do szczepienia zdolne individuum okręgów ich bez szczepienia nie pozostało. Daley muszą przedmiot ten umieietnie prowadzić i wykonywać, naukowe spostrzeżenia i doświadczenia, które w swych Powiatach czynności zrobią, zbierać i w rocznym rapporcie szczepienia umieszczać, na: koniec zaś wszelkie przedsiębrać środki, w celu zapobieżenia dalszemu: szerzeniu się zarazy przy wybuchnięciu naturalney ospy ludzkiey lub wariolodiów. Tym koncem starać się muszą, utrzymywać przez ciągło szczepienie ospy świeżą przez cały rok materya, aby w razie potrzeby natychmiast do szczepienia przystąpić można.

Względzie tym dozwolone iest znoszeniesię pomiędzy Fizykami powiatowemi i lekarzami sąsiedzkich Powiatów, a nawet życzyć należy, aby się na przemian i lub 2 lekarzy oświadczyli, starać o świeżą materyą takdalece, iżby takową każdego czasu od nichdostać można. Dulsze obowiązki lekarzy
okręgowych okazuią się z następuiącego, i
namienia się tu tylko, że tylko approbowani lekarze i chirurgowie szczepieniemospy trudnić się mogą. Kontrawencye przeciw dopiero wspomnionemu postanowieniubędą podług § 702 Tyt. 20. Cz. 2 powszechnego prawa kraiowego sądzone i karane.

5. 13. Bur bie Departemente Stadt Broms berg und bamit es nothigenfalls jur Berfors gung ber Jimpfargte Des Departements, bier nie an frifder Eduspocken : Enmphe mangele, ordnen wir biemit die Ginrichtung eines eiges nen Impf=Inflitute an. Bu bem Enbe follen jeden Sonntag Mittags um 12 Uhr im bies figen Rathhaufe wenigitens zwei pochenfabige Individuen von Urm zu Arm vaccinirt werden. Der biefige Rreisphyfifus und ber Rreiss dirurgus werden biefe Impfeermine punftlich und regelmäßig mabrnehmen und abhalten, und bas biefige, fo wie bas benachbarte Publifum wird daburch Gelegenheit haben, feine Impfs linge wochentlich, bas gange Jahr hindurch, ficher, bequem und unentgelblich refv. gur Bacs cination und Revision stellen in konnen. Gebubren werden, wie bemerkt, weder bei ber Impfung, noch bei ber Bevifion ber Beimpften bezahlt; jedoch ftehet die Berpflichtung fur jes ben feft, daß die Baccinirten am nachsten Conns tage nach der Impfung pracife um 12 Uhr Mittags im Impfungslofale jur Revision, eventualiter auch jur Empfangnahme ber vorgefchriebenen Maccinationsscheine gestellt werden muffen. Rur Rrantbeit oder Reifen der Geimpften fonnen von Diefer Berpflichtung bispenfiren. Geimpfte, welche Krantheitshalber im Institute nicht erscheinen konnten, mussen in ihren Wohnungen revidirt werben. Dringende und unabweisbane hinderniffe fonnen auch nur den Rreisphy= fifus und Kreischirurgus von ber Berpflichtung entbiuben, bie borgefdriebenen Impfrermine panfelich abzuwarten. Ereten bergleichen Bins berniffe bei beiden Beamten gleichzeitig ein, fo haben fie folches bem hiefigen Gtadt : Polizeis Umte in Zeiten ju melben, welches bann ben hiefigen befoldeten Armen s Arge ober Bundargt, ober irgend einen andern aps probirten Urit ober Wundargt ber Stadt fubstituiren wirb. Die Bahl ber in jedem Ters mine ju Impfenden ift unbefchrante, jeboch muß bas biefige Polizei : Mint jedenfalle baffir forgen, baf in jedem Termine wenigstens zwei gefunde podenfabige Individuen, nebft ben im letten Termine Beimpften erscheinen, bamit

Dla Miasta Departamentovege Bydgoszczy, i żeby w razie potrzeby dla zaopatrzenia lekarzy Departamentu, tu nigdy na świeżey materyi do szczepienia nie 2bywało, postanawiamy ninieyszem urządzenie osobnego instytutu ezczepienia. Tym końcem ma być każdey Niedzieli w południe o godzinie 12. w tuteyszym ratuszu dwom individuom ospa zaszczepiona. Fizyk Powiatowy i chirurg Powiatowy punktualnie i regularnie termina te zachowaią i odbędą, tuteysza zaś, iakoteż sąsiedzka publiczność mieć przez to bedzie sposobność do dostawienia re-p. do wakcynacyi i rewizyi swych individuów co tydzień, przez cały rok wciąż, bezpiecznie, wygodnie i bezpłatnie. Koszta, iak powiedziano, ani przy szczepioniu ani przy rewiaji szczepionych osób płacone niebędą; iednakowoż obowiązkiem iest każdego, ze wakcynowani następnéy niedzieli po szczepieniu præcise o godzinie 12 w obiad w lokalu szczepienia do rewizyi, eventualnie téż do odebrania przepisanego zaświadczenia wakcynacyjnego dostawieni być muszą. Tylko choroba lub podroż wakcynowanych uw lnić mogą od obowiązku tego. Wakcynowani, którzy z powodu choroby w instytucie stawić się nie mogą, rewidowani być muszą w swych mieezkaniach. Konieczne tylko i nie do oddalenia przeszkody mogą Fizyka i chirurga powiatowego uwolnić od obowiązku punktualnego zachowania przepi anych terminów szczepienia. Jeżeli tympodahne przeszkody u obydwóch urzędników razem nastąpią, wowczas donieść o tem wcześnie powimi tnteyszemu mieyskiemu Urzędowi policyinenni, który otém tuteyszego pensyonowanego lekarza ubogich lub chirurga albolitet innego iakiego approbowanego lekarza lub chirurga miasta substytuować będzie. Liczba szczepić się w każdym terminie maiących iest nieograniczona, iednakowoż musi się tuteyszy Urząd policyiny w każdym razie o to starać, ażeby w każdym terminie przynaymniéy dwa zdrowe do szczepienia ospy

ber fortpflangung bes Impffloffs von Urm ju Arm nichte im Bege ftebe. Gollten bergleichen podenfähige Individuen gumeilen in ber Stadt nicht ju baben fein, fo wird ber biefige Landrath auf Requifition des Polizeis Amte fich bemuben, folche aus ben jablreich angrengenden landlichen Drtfchaften ju geftellen. Biele landleute aus ber Umgegend, welche ihre Rinder Conntage hieher jur Taufe bringen, werden gleichzeitig die Belegenheit benugen fons nen, ihre Rinder im hiefigen Simpf Suftitute bacciniren ju laffen. Die biefigen Rreis-Medigis nals Beamten und bie übrigen biefigen Merte und Bundargte werben bie Gorge ber biefigen Stadt, und Rreid : Polizei : Behorde um Bes schaffung ber nothigen Babl am Impflingen theilen, und erftere namentlich werden bie bies figen Debammen fur ben Gegenstand angemefs fen ju intereffiren miffen. Die Impfarite find berbunden, bei jeber Bochen : 3mpfung einige Portionen frischer Poctens Enmphe entweder auf Baben, Feberpofen, Indchernen Cangetten und Glasplatten ober in ben Bretonneauschen Baars robrchen aufzufangen und folche jederzeit gur Berfendung bereit ju halten. Briefe von aude wartigen Impfargte t, welche bie Ueberfendung bon frischer Pocken-Enmphe jum 3wecke haben, muffen franfire eingeben und werben bann vom Impf=Institute nach Möglichkeit berücksichtigt werben. Für die vorsendete Pocken : Lymphe werden Geführen nicht liquidirt, und wird aufs forgfaltigite und gemiffenhaftefte babin gefeben werben, bag bie Epniphe nur von odlig gefunden Individuen berftamme; um in berhuten, bag nicht gleichzeitig mit ben Edugblattern auch andere Rrantheisen forts gepflangt werden. Die Correspondeng über bie Berfenbung ber Lymphe wird in chronolos eischer Ordnung afrenmäßig eingeheftet und und nebst dem Impfe Journal am Schluffe tes bes Ralenberjahres mictelft Berichts übergeben. Bum Gammeln und hoften biefer Correspons beng, fo wie jur Fubrung bes Impf Journals hat bas biefige Polizeiamt einen feiner Gubals ternen ju bestimmen, welcher gu bem Ende jes bem Impfungetermine beimehnen muß. Die

zdolne individua, wraz z szczepionemi w ostatnim terminie stanely, ażeby szczepienlu materyi od reki do reki nic na przeszkodzie niebyło. Gdyby czasem takowych individuów w mieście dostać niemożna było, w ów czas Radzca Ziemiański tuteyszy na rekwizycyą urzędu policyinego starać się będzip, o dostawienie takowych z graniczących w wielkiey liczbie wieyskich mieysc. Wielu włościan z okolicy, ktorzy dzieci swe w niedzielę tu do chrztu przywiezą, mogą również z sposobności téy korzystać, i dzieciom swym w tuteyszym instytucie ospę zaszczepić kazać. Tuteysi powiatowi urzędnicy zdrowia i inni tuteysi lekarze i chirurgowie przykładać się będą do starania, tuteyszych mieyskich i Powiatowych policyinych Władz o dostawienie potrzebney liczby osób do szczepienia, i pierwsze mianowicie będą umiały tuteysze akuszerki dla przedmiotu tego zainteressować. Lekarze szczepienia obowiązani są, przy każdem tygodniowém szczepieniu kilka porcyi świeżey materyi ośpic albo na nitkach, piorach, kosciannych lancetach i płatach szklannych lub w rurki włosianne Bretonskie nabrać, i takowe każdego czasu do przesłania w pogotowiu trzymać. Listy od obcych lekarzy, które przesłanie świeżey materyi ospy na celu maią, nadchodzić muszą frankowane i bedą potem przez instytut szczepienia ile możności uwzględnione. Za przesłaną materyą ospy likwidowane nie będa koszta, i łożone będzie iak nayusilnieysze i naysumiennieysze o to staranie, ażeby materya tylko z zupełnie zdrowych individuów pochodziła; w celu zapobieżenia, ażeby razem z szczepieniem ospy i inne choroby zaszczepione nie były. Korrespondencya względem przesyłania materyi bedzie w chronologicanym porządku iak akta zerzyta i nam z dziennikiem szczepienia w końcu każdego roku kalendarzowego z rapportem podana. Do zbierania i zeszywania korrespondencyi téy, iakoteż do prowadzenia dziennika szczapienia przeznaczyć mie tuteyszy urząd polijur Borberung bes 3mede bes Inflitute etwa nothigen Botenbienfte werben burch bas Polis geisUnterpersonale beforgt. Die Dienft . Correds pondeng und amtliche Ausfertigungen bes Ins flitute beforgt und geichnet ber Rreisphpfitus und bedient er fich hiegu bed ibm als folchem beigelegten Ronigl. Dienftfiegele.

J. 14. Die Impfungen ber Schugblattern gerfallen in offentliche und Privats Impfuns gen. Bu biefen ift jeber approbirte Argt und Bunbargt ju allen Zeiten berechtigt; Die of= fentlichen Impfungen hingegen werben nur gu gewiffen, unten (S. 15) naber bezeichneten Beiten, von befonders biegu bestellten Impfargs ten verrichtet. Dem Publico ftehet es vollig frei, ob es feine Impflinge im Bege ber of fentlichen, ober ber Privat-Impfung vacciniren laffen will. Bur Dadricht fur bie Intereffens ten bemerten wir jebod), daß an ben offents lichen Impfungen jedermann unentgeltlich Theil nehmen fann, bag auch bei Privats Impfungen nie fur die Operation bes Impfens, fonbern nur fur bie gur Impfung und Revis fion nothigen drytlichen Befuche Bebuhren lis quibirt werben burfen, und bag auch bie ofs fentlich angestellten Impfarzte berechtigt find, biefe Gebühren bei Privat-Impfungen von ben Intereffenten ju forbern.

6. 15. Die öffentlichen Gefammt : 3ms pfungen ber Schutblattern beginnen in jedem landrathlichen Kreise mit bem 1. Juny jeben Jahres und muffen mit bem letten Tage bes Monats July überall beendigt fein. Reine Impfstation ber Kreise barf während biefes zweimonatlichen Zeitraums mit ber Impfung übergangen und muffen alle Intereffenten wes nigstens 8 Tage vorher von ber bevorstehenden Impfung unterrichtet und zu berfelben bie Impflinge ju gestellen, aufgefordert werben.

5. 16. Der Landrath in Gemeinschaft mit bem Rreid Dhnfifus bestimmen im Anfange bes Monats Man jeden Jahres bie Ordnung,

cyiny iednego z swych subalternów, który na ten koniec każdemu terminowi szczepienia przytomnym być musi Posługi postancze do przyspieszemia zamiaru instytutu potrzebne, załatwiane będą przez niższe osoby Korrespondencyą służbową i policyine. urzędowe wygotowania instytutu obrabia i podpisuie Fizyk Powiatowy, i używa do tego danéy mu iako tahowemu Królewskiey

pieczęci służbowey.

S. 14. Szczepienia ospy dzielą się na publiczne i prywatne szczepienia. Do tych ma prawo każdy approbowany lekarz i chirurg każdego czasu; publiczne szczepienia zaś uskuteczniać będą tylko w pewnych pod (§. 15.) bliżey oznaczonych czasach, szczególniéy do tego ustanowieni lekarze. Publiczności wolno iest, czyli swe individua publicznie lub prywatnie wakcynować kazać chce. Dla wiadomości interessentów namieniamy iednak, że publicznych szczepień każdy bezpłatnie uczestnikiem być może, i że przy prywatnych szczepieniach nigdy za operacyą szczepienia, ale raczey tylko za odwiedzania lekarskie do szczepienia i rewizyi potrzebne, wynagrodzenia likwidowane być mogą, i że także publicznie ustanowieni lekarze do szczepienia maią prawo, żądać wynagrodzeń tych od interessentów przy prywatnych szczepieniach.

Wszystkie publiczne szczepienia 0. 15 ospy rozpoczynaią się w każdym Radzco-Ziemiańskim Powiecie z dniem 152ym Czerwca każdego roku, i ukończone być muszą wszędzie z ostatnim dniem miesiąca Lipca. Zadna stacya szczepienia Powiatow pominioną z szczepieniem być niemoże w przeciągu tego dwumiesięcznego czasu, i muszą być wszyscy interessenci przynay. mniey 8 dni wprzody o nastąpić maiącem szczepieniu zawiadomieni, i wezwani, aby

do tegoż individua dostawili.

S. 16. Radzca Ziemiański wspólnie z Fizykiem Powiatowym ustanowią na początku miesiąca Maia roku każdego porządek, w in welcher die öffentlichen Gefammt-Impfuns gen im Rreife vollzogen werben follen, fie fe-Ben die Impf= und Revisions-Termine fur jebe Impf-Station fest, und ordnen nach ben oben (Sh. 8 und 9) gegebenen Bestimmungen an, welcher Argt ober Wundargt die betreffenden Impfungen und Revisionen abhalten soll. Bei Anordnung und Anberaumung der Jmvf= und Revisiond : Termine muß forgfältig dahin gefes hen werden, daß jeder Impfarzt in seinem Ges schäfts-Kreise den ersten Impfrermin entweder in seinem Wohnorte, wenn dieser eine Impfe station ist, oder entgegengesetzten Falls in der seinem Wohnorte junachst gelegenen Jupfstas tion abhalte. Die spätern Impftermine rans giren in chronologischer Ordnung von der ers sten zu der diefer zunächst gelegenen Impfftas tion und in derfelben Art weiter durch den gangen Geschäfts = Kreis des Impfarztes, so daß in jeder Impfstation jahrlich ein Impfe und ein Revisions = Termin abachalten wird. Mur Grunde von Erheblichkeit konnen in eins gelnen Fallen von diefer Ordnung bispenfiren. Die Revisions . Termine für jede Impfftation nuffen jederzeit auf den gleichnamigen Tag der bem Impfrermin junachst folgenden Woche fals len. Zeit und Stunde der Jupf= und Revis fions s Termine muß genau bestimmt werden, bamit weber bem bei dem Geschäft intereffirs ten Publifo, noch den Impfärzten durch vergebliches Warten auf einander, unnothiger Zeitaufwand erwachse. Richt felten wird es gescheben tonnen, daß an einem Tage, von einem und bemfelben Impfarzte, an zwel be= nachbarten Impffiationen zwei offentliche Gefammt=Impfungen abgehalten werden fonnen. Bo bies ber Roffen Erfparung wegen, moge lich ift, ba ift die allgemeine Impfung an der erften Impfitation des Morgens um 8 Uhr, an der zweiten aber bes Dadymittags um 2 Uhr anzuberaumen.

S. 17. Von allen nach Maakgabe bes S. 16 gefakten Befchluffen unterrichtet bemnachst uns verzüglich ber Laudrath die ihm untergeordnes ten Polizeis Behörben, verpflichtet diese die ges

iakim publiczne szczepienia w Powiecie uskutecznione być maią, przepiszą termina szczepienia i rewizyi dla każdéy stacyi, i rozporządzą podług powyżey ( ) 8 i 9.) wydanych postanowień, który lekarz i chirurg właściwe szczepienia i rewizye odbywać ma. Przy rozporządzeniu i oznaczeniu terminów szczepienia i rewizyi starać się usilnie o to nalezy, azeby każdy lekarz szczepienia w swym Powiecie pierwszy termin szczepienia albo w swém mieyscu zamieszkania, gdy to iest stacyą szczepienia, lub w przeciwnym razie w stacyi iego mieysca zamieszkania naybliżey położoney odbył. Późnieysze termina szczepienia ranżernią w chronologicznym porządku od pierwszey do położoney tey naybliżey stacyi szczepienia i w ten sam sposob daley przez cały Powiat czynności lekarza, tak, iż w każdéy stacyi rocznie ieden termin szczepienia i ieden rewizyi odbyty będzie. Ważne tylko powody dispensować mogą w poiedyńczych przypadkach od porządku tego. Termina rewizyine dla każdey stacyi szczepienia przypadać muszą każdego czasu na ten sam dzień następuiącego tygodnia po terminie szczepienia. Czas i godzina terminów szczepienia i rewizyi muszą być akuratnie ustanowione, ażeby ani publiczności przy czynności téy interessowaney, ani lekarzom szczepienia przez prożne czekanie ieden na drugiego, niepotrzebna strata czasu mieysca Czesto nastąpić będzie mogło, niemiała. że w iednym dniu przez iednego i tego samego lekarza, w dwóch przyległych stacyach dwa publiczne szczepienia odbytymi być będą mogły. Gdzie to dla oszczędzenia kosztów podobném iest, tam trzeba powszechne szczepienie w pierwszey stacyi z rana o godzinie 8éy, w drugiey zas po południu o godzinie 2ey przeznaczyć.

S. 17. O wszystkich podług S. 16. przedsięwziętych decyzyach uwiadomia bezwłocznie Radzca Ziemiański podrzędne mu Władze policyine, obowiązuie ie, ażeby wspomnione bachten Beschlusse gehörig und ebenfalls ohne allen Zeitverluft in ihren Gefchäftsfreifen gu publiciren, fo baff alle Intereffenten der bes. treffenden Impfbegirfe Drt. und Ctunde ber. bevorftebenden Gefammt : Impfung wenigftens 8 Tage porber erfahren. Gleichzeitig pronet ber landrath das Nothige wegen der Auhrenge= Millung, zum Fortkommen der Impfärzte event. auch zum Transporte der Impflinge und ber zur Weiterimpfung bestimmten Beimpften nach den unten (66. 41 et seq.) gegebenen Rors men an; er erläßt auch refp. bie Berkugungenund Requisitionen an die zur Abhaltung der Jupfs und RevisiondsTermine bestanirten Impfs arite, lettere unter Mitgeichnung bes Rreids. phyfifus.

Acht Tage vor jeber Gesammts Impfung findet eine Bor Impfung von. 3 ober. 4. pockenfahigen Individuen aus bem fur bie betreffende Gefammt-Impfung bestimmten Ctas tione Drie ftatt. Diese Borimpfung gefchiebt entweder im. Wohnorte bes Impfargtes,. ober bei Gelegenheit eines Impfs ober Revisionss Termins in einer benachbarten Impf=Station. ie nachdem entweder ber Wohnort des Impfe arztes ober bie benachharte Impf Ctation bem Wohnorte ber 3 ober 4 gur Bor-Impfung bes flimmten Individuen naber gelegen ift. hat ben 3weck, bem Jmpf=Argte bie gur Bes fammt = Impfung nothige Menge frifcher Lyms phe zu verschaffen. Die vorgeimpften Indivis duen notirt ber Impfargt fur ben funftigen Gefammt : Impfunge : Termin in ber betreffens ben Lifte. Es verftehet fich von felbft, bag: ber gandrath bie Bestellung ber vorzuimpfens ben Individuen bei bem Impfargte in Zeiten verfügt. Ueber ben Transport ber jur Bors impfung bestimmten Individuen wird unten (S. 42) bie Rebe fein und bemerfen wir hier mer noch, bag biefe Impflinge vollig gefund fein muffen; bamit bei ber funftigen. Bes fammt-Impfung neben ben Schuppocken nicht. auch noch; andere. Rrantheiten: fortgepflangt merben.

decyzye przyzwoicie i podobnież bez wszelkiey straty, czasu w okręgach czynności awdyobwiestily, tak, izby wszyscy interessenciwłaściwych okręgów szczepienia o mieyscui godzinie nastąpić mianego powazechnego szczepienia przynaymniey 8 dni. wprzody dowiedzieli się. Zarazem urządza Radzca. Ziemiański co potrzeba względem dostawienia podwod dla lekarzy, ewentualnie toż dotransportin szczepionych i do dalszego szczepienia przeznaczonych individuów inż szczepionych podług przepisanych poniżey ( \$\int\_4 t. et seq.) norm; tudzież wydaie resp. urządzenia i rekwizycye do lekarzy do odbycia terminow szczepienia i rewizyi przeznaczonych, ostatnie pod wspólnym podpisem

Fizyka Powiatowego.

Ośm. dni przed: powszechnem. 9. 18. szczepieniem ma mieysce poprzednicze szczepienie 3 lub 4, do przyjęcia ospy zdolnych, individuów z mieysca stacyinego dla właściwego powszechnego szczepienia przeznaczonego. To poprzednicze szczepienie dzielo. się albo w mieyscu zamieszkania lekarza lub przy okoliczności terminu szczepienia lub rewizyi w przyległey stacyi szczepienia, o ile albo micysce zamieszkania lekarza lub przyległa stacya szczepienia bliżezą iest mieysca zamieszkania 3, lub 4 do poprzedniczego szczepienia ospy przeznaczonych individuów. Poprzednicze szczepienie to mazamiar, dostarczenia lekarzowi do powszechnego szczepienia potrzebnéy ilości świeżey materyi. Poprzedniczo szczepione individua notuie lekarz do przyszłego powszechnego terminu szczepienia w własciwey liscie. Rozumie się samo przez się, że Radzca Ziemiański dostawić poprzedniczo szczepić się maiące individua wcześnie nakaże. Względem transportu individuow do poprzedniczego szczepienia przeznaczonych bedzie mowa poniżey w S. 42, i namieniamy tu tylko ieszcze, że individua te zupełnie zdrowemi być muszą; ażeby przy przyszłem powszechnem szczepieniu obok ospy i inne iesacze: choroby zaszczepione niebyły...

f. 19. Die bffentlichen Befammt Impfuns gen finden nur in ben f. 7 gedachten Jimpfs Stationen fatt und haben bie Dbrigfeiten Dies ftr Grationsorte für ein angemeffenes locale ju biefen Impfungen gu forgen. Bur beftimmts un Stunde verfammeln fich die Impflinge und die Beimpfren aus bem gangen Impf Bes gite refp. jur Impfung ober gur Revision und event jur Rachimpfung. Die Jupflinge und Geimpften einer jeder Commune werden von hrem Oresvorficher ober von einem Grellvers treter beffelben, welcher bas Unicat bes Ortes Impf: Jeurnals beibringt und die nothige Ros tig über etwa ausgebliebene Jupflinge und Ges lmofte giebt, jur Impfung und Revifion ges führe, und mahrend derfelben von ihm beaufs sichnigt. Eben so punktlich wie die Impflinge und die Geimpfren muffen fich der Impfarzt und der Orte-Borfteber der Impfftation, oder ein Stellvertreter beffelben gum Gefchaft eins finden. Der Impfarzt bringt die von ben Ortsbeborben bes ganzen Impfbezirks bem landrathe (5: 31) eingereichten, und ihm von biefem übergebenen Duplicate ber Impf-Jours nale mit jur Stelle und mabrend ber Jupfs arst vaccinirt, revidirt und event revaccinirt, fillt ber Orts-Borsteher ber Jimpfftation, ober beffen Stellvertreter, nach manblicher Unweis fung des Impfarztes, bei ben Ausgebliebenen aber nach ben Angaben bes betreffenden bes gleitenden Ortsvorftehers, ober beffen Stells bertreters, die refp. bis gur Impfung ober bis pur Revision offen gebliebenen Rubrifen bes Unicate und Duplicate des Impf = Journale, bei jedem in diefem aufgenommenen Impflinge ober Beimpften aus.

s. 20. Die Impfung ober die Revision und event, die Revaccination geschieht gemeindeweise in der Urt, daß zuerst diesenige Commune, welche am entserntesten von der Impstation gelegen ist, oder welche den beschwerlichsten Weg zurückzulegen hat, vorgenommen und abgeserztigt wird. In demselben Maaße, wie sich die Entsernung von der Impstation; oder die Besschwerlichteit des zu derselben führenden: Weschwerlichteit des zu derselben führenden: Weschwerlichteit des zu derselben führenden: Weschwerlichteit des

6: 19: Publiczne powszechne szczepienia znayduią mieysce tylko w stacyach pod §. 7. wymienionych, i starać się maią zwierzchności mieysc stacyjnych o przyzwoity lokal do szczepień tych. W oznaczonych godzinach zbierają się individua szczepić się mająco: lub inż zaszczepione z całego okregu resp. do szczepienia lub do rewizyi i ewentualnia do powtorzenia szczepienia. Szczepić się. maiace i iuż szczepione individua każdey gminy bedzie ich przełożony mieyscowy lub. zastępca iego, który unikat dziennika szczepienia mieyscowego dostarczy, i potrzebną wiadomość względem niestawiających się isdividuów szczepić się maiących i zaszczepionych daie, do szczepienia i rewizyi prowadzić, i pod czas téy ich dozorować. Pedobnież tak punktualnie iak individuaszczepić się maiące i zaszczepione stawić nę maią lekarz i przełożony mieyscowy stacyi, lub zastepca lego do czynności. Lekarz przynosi z sobą duplikaty dzienników szczepieniaprzez władze mieyscowe całego okręgu Radzcy Ziemiańskiemu (§. 31) podane, i iemnż przez tegoż oddane, i pod czas, gdy lekarz szczepi, rewidnie i ewentualnie rewakcynuie, zapełnia przełożony mieyscowy stacyi lub iego zastipca, podług ustnego polecenia lekarza, przy niestawionych się zas podług zeznań właściwego konwoiniącego przełożonego mieyscowego lub iego zastępcy, resp. aż do szczepienia lub rewizyi otwartemi pozostałe rubryki unikatu i duplikatu dziennika szczepienia, przy każdym w nim umieszczonym individuom zaszczepić się maiącym. lub zaszczepienym.

f. 20. Szczepienie lub rewizya i ewentualnie rewakcynacya dzieie się podług gminw ten sposob, że nayprzod ta gmina, któranayodlegléy od stacyi szczepienia leży, lub która naycięższą drogę ma do zrobienia, przedsiębraną i odprawioną być ma. W téy saméy mierze, iak się odległość od stacyi szczepienia, lub uciążliwość prowadzącety doniéy drogi zmnieysza, następuią potém ime ges mindern, folgen dann die andern Commusenen. Es verstehet sich übrigens von selbst, daß tein zur Impfung erschienenes Individuum ans ders als aus erheblichen technischen Gründen von der Impfung ausgeschlossen und auf einen spätern Impftermin verwiesen werden darf. Alle zur Impfung gestellten Individuen mussen verlieben, wenn nicht besondere Hindernisse entsgegen siehen, ohne Verzug vaccinirt; die zur Revision gestellten Individuen mussen ebenfalls ordnungsmäßig und ohne Idgerung abgesertigt

merben. Ift die Impfung ober bie Revision 6. 21. und event. die Revaccination einer Commune beendigt und ift bas Factische bes Termins in bem betreffenden Impf Journal geborig notirt, se wird sowohl bas Unicate, als auch das Due plicat-Eremplar beffelben unverzüglich von bem Impfarte und von ben Borfiehern der Jupf= fation und ber betreffenden Commune, ober von beren Stellvertretern vollzogen, bas Unis cat : Eremplar des Impf : Journals nimmt ber obrigteitliche Begleiter ber Commune mit auf den Weg und liefert es zu den ortsobrigfeitlis chen Acten guruck; bas Duplicat = Eremplar nimmt ber Impfargt wieder guruck und remits tirt es gu feiner Beit, und nachdem er bie nos thigen Rotigen baraus fur fich entnommen hat, dem gandrathe. Jede Commune wird nach be= endigtem Geschäft, ohne Aufenthalt nach Saufe entlaffen. War es ein Impftermin, fo wird ber Entlaffung bie Weifung bingugefügt: bie Baccinirten in 8 Tagen an bemfelben Drte gur Revision, event. jur Empfangnahme der Impf= fcheine, ober gur Revaccination zu geftellen. Bar es ein Revisions Termin, fo werden bies jenigen, bei welchen bie Impfung nicht gefruche bet hatte, revaccinirt; biejenigen, bei beren Dus fteln bie Rennzeichen echter Schupblattern nicht vorgefunden werben, oder bei welchen die Bacs eine Bufteln verlett und im regelmäßigen Bers laufe geftort worden find, werden gu einer 6 bis 8 Bochen fpatern Revaccination im Bohns orte bes Impfargtes bestellt, und an biejenis gen, bei welchen man alle Eriterien echter Schugblattern entbeckt, werben bie unten (SS.

gminy. Wreście rozumie się samo przez się, że żadne do szczepienia stawione individuum inaczéy iak z ważnych technicznych powodów od szczepienia wyłączone i do innego poznicyszego terminu przekazane być niemoże. Owszem wszystkie do szczepienia stawione individua, ieżeli szczególne przyczyny nie są na przeszkodzie, bezwłocznie wakcynowane być muszą; individua zaś do rewizyi stawione podobnież podług porządku i bez zwłoki odprawione być powimy.

J. 21. Po ukończeniu szczepienia lub rewizyi i ewentualnie rewakcynacyi guiny i po przyzwoitém zanotowaniu czynności terminu w właściwym dzienniku szczepienia, podpisuie bezwłocznie tak unikat iakoteż duplikat exemplarza iego lekarz i przełożeni stacyi szczepienia tudzież właściwa gmina lub iéy zastępcy, unikat exemplarza dziennika szczepienia bierze zwierzchniczy konwoiniący gminy z sobą w drogę i oddaie do aktów mieyscowych zwierzchniczych; duplikat exemplarza odbiera lekarz i odseła go czasu swego, wziąwszy z niego potrzehne wiadomości dla siebie, Radzcy Ziemiańskiemu. Każda gmina po ukończeniu czynności natychmiast do domu puszczoną będzie: Jeżeli to w terminie szczepienia było, wowczas przydane będzie do rozpuszczenia polecenie: aby wakcynowanych w 8miu dniach na tym samem mieyscu do rewizyi, ewentualnie do odebrania zaświadczenia z szczepienia, lub do rewakcynacyi dostawić. Jeżeli zas był termin rewizyiny, wowczas ci, przy których szczepienie nieskutkowało, rewakcynowanemi będą; ci, przy których znaki prawdziwey ospy znalezione niebędą, lub przy których mieysca szczepienia nadwerce zone i w regularnym biegu uszkodzone zostaly, zamowieni będą do 6 lub 8 tygodni póznieyszéy rewakcynacyi w mieyscu zamieszkania lekarta, tyni zaś, przy których się wszystkie kryterye prawdziwey ospy szczepioney odkryie, wydane będą przepisane poniżey (§§. 25 i 38) zaświadczenia z szcze. 25 und 38) vorgeschriebenen Impsicheine vor der Entlassung, mit der instructiv ausgeführten Ermahnung ertheilt, den fernern regelmäßigen Verlauf der Schutblattern durch außere Geswalt nicht zu stören; entgegengesetzen Falls gehe die Schutztraft der Blattern verloren und bedinge dies eine wiederholte Impsung.

- g. 22. Finden sich zu den Revisionds-Termisnen noch Impslinge, wozu die bei den Impssterminen nicht erschienenen pockensähigen Instividuen von den betressenden Ortsobrigseiten auszusordern sind, so werden diese vaccinirt und angewiesen, sich 8 Tage später entweder im Wohnorte des Impsarztes, oder zu einem in der Nachbarschaft der Geimpsten, dann etswa anstehenden öffentlichen Impssoder Revissions-Termine zur Revision, event. zur Emspfangnahme der Impsscheine oder zur Nevaccisnation zu gestellen.
- 9. 23. Finden sich zu den Impf= und Res vifiones Terminen Individuen ein, welche zwar früher mit glucklichem Erfolge vaccinirt worden find, im Glauben an ingwischen wieder erwors bene Empfanglichteit für das Pockengift (S. 5) sich aber einer Revaccination unterwerfen wol len, so ift biefe, wenn nicht besondere und triftige technische Grunde g. B. Rrantheiten ihr entgegenstehen, untweigerlich an ihnen gu vollziehen. Ueber Falle biefer Art führt ber Impfarzt allein ein befonderes Journal (J. 57) und fie werden bem wiffenfchaftlich gebils deten und fich fur die Erweiterung menschlicher Erfenntniß lebhaft intereffirenden Impfarzte, für fortgefeste Forfchungen über bie Schuts fraft ber Baceine fehr willfommen fein. Die biedfällig gemachten Beobachtungen und Ers fahrungen wunschen wir in den Jahresberichs ten ber Impfarzte (G. 35) mitgetheilt gut feben.
- S. 24. Was das Runft-Verfahren bei der Impfung und bei der Revision anlangt, so mussen wir die Impfarzte deshalb zunächst auf diesenigen theoretischen und practischen Renntzniffe und auf die Derterität und die practischen

pienia przed puszczeniem, z instrukcyinie wyprowadzonem ostrzeżeniem, aby dalszemu regularnemu biegowi ospy szczepioney przemocą powierzchowną nieprzeszkadzali; w razie albowiem przeciwnym traci się moc obrończa ospy i to sprowadza powtórne szczepienie.

- §. 22. Jeżeli się do terminów rewizyinych ieszcze individua szczepieniu podległe znaydą, do czego individua na termina szczepienia nieprzybyłe właściwe zwierzchności mieyscowe wezwać maią, wowczas będą wakcynowane i odbierą zalecenie, aby się w 8 dni poźniey albo w mieyscu zamieszkania lekarza, lub w publicznym szczepienia albo też rewizyinym terminie w sąsiedztwie szczepionych przeznaczonym, do rewizyi, ewentualnie do odebrania zaświadczeń z szczepienia lub do rewakcynacyi stawili.
- (J. 23. Gdy się zaś w terminach szczepienia i rewizyi individua znaydą, które wprawdzie z szczęśliwem odniesieniem skutku wakcynowane zostały, w niemaniu iednak nabycia znowu w czasie tym skłonności do przyjęcia ospić (J. 5), rewakcynacyj poddać się chcą, wowczas wykonaną być ma ta na nich bezwłocznie, ieżeli szczególne i ważne techniczne powody n. p. choroby na przeszkodzie nie są. Względem przypadków rodzaiu tego prowadzi lekarz sam osobny dziennik (§. 37.), które w umiejętnościach obeznanemu i dla rozszeżenia rozpoznania ludzkiego żywo interessowanemu lekarzowi, dla ciągłych dochodzeń względem mocy obrończey szczepienia bardzo pożądane będą. Uczynione w téy mierze postrzeżenia i doświadczenia życzemy widzieć w rapportach rocznych lekarzy (§ 35.) zakonmunikowane.
- §. 24. Co się tyczy postępowania kunsztownego przy szczepieniu i rewizyi, odesłać musiemy lekarzy w tey mierze nayprzod do tych teoretycznych i praktycznych wiadomości tudzież do tey dexteryteczności i praktyczości.

Runftgriffe verweisen, welche ihnen als approbirten Medicinal = Personen für das Geschäft verfassungsmäßig beiwohnen muffen.

Um bie Bohlthat ber Schutz-Poden Ims pfung unficheren Sanden und dadurch der Ges fahr unverdienterweise in Miffcredit ju geras then, zu entziehen, ift bereits im S. 12 angeords net worben, bag nur approbirte Mergte unb Bund-Mergte fich mit berfelben befaffen burfen. Que gleichem Grunde forbern wir bie bienach pur Schuspocken Impfung berechtigten Medis cinglpersonen auf, bas Geschaft mit ber auf: mertfamften Gorgfalt und Umficht zu betreiben, fich einer funftfertigen Sant und ber größten Pracifion bei Abwartung der offentlichen Impf und Revisions : Termine ju befleißigen. Findet ber Rreis Physitus bei Ausführung ber Bestimmung des S. 11 biefer Ordnung, bag einer ober der andere Impfarzt fich bei der Impfung nicht forgfaltig, bienftbefliffen und regelrecht genug, fonbern nachläßig, pflichtvergeffen, uns verständig ober ungeschickt benimmt, und fruchs ten die diedfälligen Ermahnungen, Belehrungen und Unleitungen bee Rreid-Phyfifus jum Befs fern nicht, fo ift biefer Beamte verpflichtet, wes nigftens auf Remotion bes betreffenden Jmpfs argtes bon ber offentlichen Betreibung ber Impfung angutragen. Bon ben herren Rreits Phyfifern erwarten wir, bag fie, ergriffen von ber Wichtigfeit bes Gegenstandes, nicht nur au teiner Art von Ruge und Beranlaffung ges ben, fonbern baß fie bem Impfgeschaft mit bem größten Eifer und mit gleicher Sorgfalt oblies gen werben.

5. 25. In kunsigemäßer hinsicht ordnen wir ausdrücklich an: daß bei den öffentlichen Impfungen immer mit frischer kymphe, mitstelst der kanzette von Arm zu Arm vaccinirt werden muß; daß an jedem Oberarm wenigs sens drei, mithin bei jedem Impflinge wenigstens sechs ImpfsStiche gemacht werden mußsken; daß das Individuum, von welchem der Impsstoff zur Weiterimpfung genonnnen wird, politig gesund und mit andern Krankheiten als

nych sposobów kunsztu, które im ish approbowanym osobom lekarskim do czynności téy znane być muszą.

hi

Ażeby dobrodziejstwo szcepienia ospy obrończey z miepewnych rąk i przez to z niebezpieczeństwa podpadnięcia niezasłużonému niezaufaniu, wyrwać, postanowione iuż zostało w S. 12, że tylko approbowani le karze i chirurgowie szczepieniem trudniś się mogą. Z podobnego względu wzywany osoby lekarskie do szczepienia ospy podług tego prawo maiące, aby czymność tę z nayuważnieyszą starannością i przezornością prowadzili, biegłey w kunszcie ręki i naywiększey precyzyi przy odbywaniu publicznych szczepienia i rewizyi terminów dokładali, Gdy Fizyk Powiatowy przy wykonaniu postanowienia J. 11. regulaminu tego znaydzie, że się ten lub ow lekarz niestarannym, niegorliwym w służbie, i niedosyć regularnym, ale raczey opieszałym, nie czyniącym zadosyć obowiązkowi, nierostropnym lub niezgrabnym być okaże, i gdy napomnienia w tey mierze, pouczenia i wskazowki Fizyka powiatowego dobrego skutku nieodniesą, wowczas obowiązany iest tenże urzędnik przynaymniev o usuynięcie takowego lekarza od publicznego szczepienia wniosek uczynic. Po Fizykach powiatowych spodziewamy sic. że przeięci ważnością przedmiotu nietylko powodu do kary żadnego rodzaju nam niedadzą, ale że się raczey czymnością szczepienia z naywiększą gorliwością i rowa starannością zaymą.

wiemy wyraźnie: że przy publicznych szezopieniach zawsze świeżą materyą za pomocą łanceta od ręki do ręki wakcynowane był musi; że na każdey ręce przy ramienia przynaymniey trzy, a zatem przy każdem individuum przynaymniey szesc żgnięciów szczepienia uczynionych być powinno, że individuum, od którego materya do dalszego szczepienia wziętą będzie, zupełnie zdrowe ben Cous Pocken nicht behaftet fei; bag bie Buffeln, aus welchen die Fortpflanzung ber Pocten gefcheben foll, alle Rennzeichen echter Schugblattern an fich tragen; daß fie fich im 7ten, 8ten ober 9ten Tage ihrer Entwickelung, bom Tage ber Impfung incl. ab gerechnet, bes finden und beim Beginnen ber Beiterimpfung unverlett find; bag die aus ihnen entnommene Enmphe weber blutig, noch molfig, fondern vollig flar und wafferhell fei; bag nur Indis viduen, bei welchen wenigstens feche Schuts Pocken jur volligen Reife und Entwickelung getommen find, jur Beiterimpfung genommen werden, und bag bei jedem gur Beiterimpfung. benutten Individuo, wenigstens vier Schuppos den unangetaftet bleiben, und burch Einstiche und Entziehung von komphe in ihrem weitern geregelten Berlaufe nicht gestort werben burfen. Rinder, welche bas Alter von feche Bos den noch nicht erreicht haben, eignen fich nicht jur Chut : Pocfen : Impfung. Individuen, bei welchen die erste Schuts-Pocken-Impfung nicht ges fruchtet hat, werben 8 Tage nach ber erften Impfung zum erstenmale revaccinirt. Saftet auch biefe zweite Impfung nicht, fo ift es gerathen, die zweite Revaccination wenigstend 3 Monate spater wie die erfte ftattfinden ju laffen. Ins bividuen, welche bei ben offentlichen Gefammts Impfungen in einem Jahre zweimal vergeblich geimpft worden, find Bebufd ber 3ten und letten Impfung gu ben offentlichen Gefammt-Impfungen In gleicher bes folgenden Jahres zu bestellen. Art ist mit benjenigen Individuen zu verfahren, beren Pusteln bei ber Revision nicht für echte Schugblattern anerkannt werben, ober beren Schuts Pocken durch Abfragen oder durch ans bere mechanische Gewalt in ihrer regelmäßigen Entwickelung geftort worden find, und welche fich ber im § 21 angeordnrten 6 bis 8 Bochen spatern Gestellung im Wohnorte bes Impfargs tes nicht unterwerfen wollen. Rur fur Indis bibuen, beren Schuspocken bei ber Revifion fur echt erfannt und in ihrem regelmäßigen Bers laufe nicht gestort worden find, ober an wel chen die Baccination breimal vergeblich anges stellt worben ift, und welche also (§ 3) für i innemi chorobami iak ospą szczepioną obarczone nie iest; że żgnięcia, z których rozkrzewienie się ospic dziać ma, wszelkia znaki prawdziwey ospy noszą; że się w 7ym 8ym lub 9tym dniu ich rozwiązania, od dnia szczepienia włącznie rachuiąc znayduią, i przy rozpoczęciu dalszego szczepienia nienaruszone są; że wzięta z nich materya nie iest ani krwistą, ani pochniurną, lecz zupełnie klarowną i iasną iak woda; że tylko individuum, u którego przynaymniey sześć ośpic do zupełney doyrzałości i rozwiązania przyszło, do dalszego szczepienia wziete być ma, i że przy każdém do dalszego szczepienia użytém indiriduum, przynaymniey cztery ośpice nienaruszone pozostać i przez żgnięcia i odebranie materyi w ich dalszym regularnym biegu przeszkody doznawać niepowinny. Dzieci, które do sześciu tygodni życia ieszcze niedoszły, nie kwalifikuią się do szczepienia ospy. Individua, przy których pierwsze szczepienie ospy nieskutkowało, będą w ośmiu dniach po pierwszem szczepieniu po pierwszy raz rewakcynowane. Jeżeli się to drugie szczepienie nieprzyimie, wowczas życzyć należy, aby druga rewakcynacya przynaymniey 3 miesiące późniey iak pierwsza nastąpiła. Individua, którym na publicznych szczepieniach w iednym roku dwa razy na prożno ospa szczepioną była, zamowione być maią do trzeciego i ostatniego szczepienia na publiczne szczepienia następnego roku. podobny sposób postąpić należy z tenui individuami, których krosty przy rewizyi za prawdziwe ospice uznane niebędą, lub których ośpice przez zdrapanie lub przez inny mechaniczny gwałt w ich regularném rozwiązaniu przeszkody doznały, i które się rozporządzonemu w J. 21. sześć do ośm tygodni późnieyszemu stawieniu w mieyscu zamieszkania lekarza poddać nie chcą. Tylko dla individuów, których ospice przy rewizyi za prawdziwe uznane są i w ich regularnym biegu przeszkody niedoznały, lub przy których wakcynacya trzy razy na prożno uczy-



pockenunfahig erachtet werben muffen, find bie gut ihrer Legitimation nothigen Impficheine, nach Maaßgabe bes Thatbestandes gehorig auss gefüllt, zu ertheilen.

- fchenpocken ift nur auf ansdrücklichen Mensgen ber Actern, und zwer nur für den Fall epidemisch herrschender Pocken, und möglicher ganzlicher Isolirung der Platternden, bei geshöriger Polizeis Aufsicht gestattet, außer diesen Fällen aber allen Medicinals Personen bei siesen lischer Strafe verboten, sich irgend weiter mit der Impfung der natürlichen Menschenpocken zu befassen.
- III. Bon ben Liften, Tabellen, Atteften und ben Abrigen fchriftlichen Arbeiten bei ber Impfung.
- s. 27. Um eine vollständige Uebersicht der in jedem Jahre zu der offentlichen Gefammts-Impfung zu zichenden Impflinge zu erhalten, ist für jede Gemeinde zu Anfange eines jeden Jahres eine Impfliste nach dem: Schema A. anzulegen und aufzustellen.

Λ.

- bie Ortsbehorbe und sind zuwörderst darin auf Grund der von derselben einzusehenden Kirchens bucher sammtliche im lettverstoffenen Jahre in der Gemeinde lebend geborne Kinder namentslich aufzusühren und die ersten 5 Spalten auszusühlen. Bon dem Pfarrer muß in der Liste schriftlich bezeugt werden, daß sammtliche lebend geborene Kinder des vergangenen Jahres richstig in die Liste eingetragen sind. Zur Führungdieser Liste wird daß Jahr vom 1. April des Einen, dis zum 1. April des Gerechnet.
  - hend gebornen Kindern schon welche gestorbenischen gebornen Kindern schon welche gestorbenischen, oder nachgewiesenermaaßen bereits die nastürlichen Menschens oder die. Schutblatterngehabt haben, so ist dies, eventualiter von welschem Arzte sie vacciniet worden sind, auch daß der Impsschein eingesehen worden ist, in der Iten Spalte zu bemerken.

nioną została, i ktore zatem (f. 5.) za nie skłonne do przyjęcia: ośpie uznane być muszą wydane być mają potrzebne dla ich legitymacyi zaświadczenia z szczepienia, stósownie do stanu rzeczy przyzwoicie wypełnione.

17

13 63 4

- dzkich iest tylko na wyraźne żądanie rodziców, a mianowicie tylko na przypadek pamiących epidemicznie ośpic, i za całkiem ile możności odosobnieniem ośpicznych osób, pod przyzwoitym dozorem policyi dozwolene, procz przypadków tych zaś wszystkim osobom lekarskim pod karą fiskalną zakaza ne iest, trudnić się daley szczepieniem naturalnych ośpic ludzkieh.
  - 111. O: listach, tabellach, attestach i innych piśmiennych pracach przy szczepieniu.
  - S. 27. W celu otrzymania dokładnego wykazu individuow w każdym roku do publicznego szczepienia pooiągnionych, ma być dla każdey gminy na początku każdego rokulista szczepienia podług wzoru A. założona i utrzymywana.
  - § 28. Listę tę ułoży władza mieyscowa, i maią być w nią nayprzód na mocy przeyżyć się maiących przez Władzę tę ksiąg kościelnych wszystkie w upłynionym roku w gminie żywo urodzone dzieci imiennie zapisane i pierwsze 5 rubryk zapełnione. Pleban poświadczyć ma w każdéy liście piśmiennie, że wszystkie żywo urodzone dzieci roku zeszłego rzetelnie w listę zaciągnione są Do prowadzenia listy téy rachowany będzie rok od 1. Kwietnia iednego, do 1. Kwietnia drugiego roku.
  - dzonych dzieci iuż niektóre umarły, lub w svosób udowodniony iuż naturalne ludzkie lub téż szczepione ośpice miały, wowczasto, eventualnie przez którego lekarza wak cynowane były, tudzież że zaświadczenie z szczepienia przeyżane zostało, w 3, rubryce zapieane być ma.

- g. 30. Nachstem hat die Ortsbehörde bie im Laufe des vorigen Jahres, namlich von Eisnem 1. April dis zum Andern (g 28) neu einsgewanderten Impflinge in die Liste einzutragen. Die Ortsbehörde muß hiebei mit der größten Sorgfalt verfahren und überdies genaue Erstundigung halten, ob unter der erwachsenen und unerwachsenen Jugend des Orts sich noch solche Individuen besinden, welche in früheren Zeiten weder die natürlichen Menschens noch die Schuspocken gehabt haben und ungeimpft geblieden sind, welche dann ebenfalls in die Liste ausgenommen werden mussen.
- J. 31. Für die Richtigkeit dieser Liste hafstet die Ortsbehörde. Ein Eremplar derselben bleibt in den Sänden dieser Behörde, ein Onsplikat der Liste muß spätestens am 1. Mai eines jeden Jahres in den Sänden des betressenden Landraths sich befinden. Die Wontamster, welche mit der Einsammlung dieser Listen von den einzelnen Ortsbehörden und mit der Kontrolle derselben biemit beauftragt werden, haben sich hienach punktlich zu richten.
- 5. 32. Der lanbrath orbnet alle aus bem Rreise eingegangenen Duplitate ber Impfliften impfbezirkeweise und handigt fie fo geordnet Spacestens am 15. Mai eines jeden Jahres ben bes troffenden Bezirfd-Jimpfarzten ein. Diefe bringen bie Duplifate, die Führer ber einzelnen Gemeinden (5. 19) bie Unitate ber Orte-Impfliften in ben betreffenden offentlichen Impf= und Revisionss Terminen mit gur Stelle, wo refp. bie Nubrifen 6 und 8 und die Rubrifen 9, 10 und 11, eventualiter and bie anbern Rubrifen nach Maaßs gabe bes Thatbestandes, resp. unter Unleitung bes Impfarztes ober nach ber Angabe bes bes treffenden Gemeindeführers, von bem bei ber Junpfung affisirenden Dred : Polizei : Beamten ber Impfftation ausgefüllt werben. Das weis tere Berfahren mit ben Unifats und Duplifats Eremplaren ber Impfliften ober Journale, und beren enbliche Burucklieferung refp. ju ben ortes obrigfeitlichen Aften ober an den gandrath ers bellet aus dem Inhalte des f. 21 biefer Ordnung.

---

- 5. 30. Potém zaciągnąć ma Władza miejscowa dzieci w ciągu roku przeszłego, mianowicie od iednego 130 Kwietnia do drugiego (5. 28.) nowo przybyłe do listy. Władza mieyscowa musi przytém z naywiększą starannością postępować, i prócz tego ściśle dochodzić, czyli się pomiędzy wyrosłą i niewyrosłą młodzieżą mieysca ieszcze łakie individua znayduią, które dawniey ani naturalnych ludzkich ani szczepionych ośpic niemiały, i nieszczepionemi pozostały, a które potém podobnież do listy zaciągnione być muszą.
- S. 31. Za rzetelność listy téy odpowied dzialną iest władza. Jeden exemplarz téyże pozostaie w ręku Władzy rzeczoney, duplikat listy zaś znaydować się musi nsypóźniej dnia 1. Maia każdego roku w ręku właściwego Radzcy Ziemiańskiego. Urzędy woytowskie, które do zbierania list tych od poiedyńczych Władz mieyscowych i do kontrollowania tychże ninieyszem upoważnjają się, stósować się do tego punktualnje miają.
- S. 32. Radzca Ziemiański porządkuie wszystkie z Powiatu nadeszłe duplikaty list szczepienia podług okręgów szczepienia i wręcza ie uporządkowane naypóźniej dnia 15go Maia każdego roku właściwym okręgo wym łekarzom szczepienia. Ci przynoszą z sobą duplikaty, przewodnicy poiedyńczych gmin (§. 19.) unikaty mieyscowych list szczepienia na właściwe publiczne termina szczepienia i rewizyi, gdzie resp. rubryki 6 i 8 tudzież rubryki 9 10 i 11, ewentualnie i inne rubryki podług stanu rzeczy, resp. pod kierunkiem lekarza lub podług zeznania właściwego gminy przewodnika, przez assystniącego przy szczepieniu urzędnika mieyscowego policyinego stacyi szczepienia zapełnione będą. Dalsze postępowanie z unikatami i duplikatami exemplarzów list szczepienia lub dzienników i ich nareście oddanie resp. do mieyscowo-zwierzchniczych akt lub do Radzcy Ziemiańskiego, okazuie i 2 tre sci f. 21. regulaminu tego.

- 5. 33. Die Impfarzte find verpflichtet, bie bei ben offentlichen Gefammts Impfungen abhis birten Impfliften ober Journale der einzelnen Gemeinden fpateftens bis gum 1. August eines jeben Jahres, in berfelben Ordnung, in welcher fie folche vom gandrathe empfangen haben, an Diefen jurudguliefern. Male auf biefe Beife gu bem gandrathe jurucktehrenben Impfliften res vibirt berfelbe bann unter Bugiehung bes Rreis phyfifus aufs forgfaltigfte, und beibe Beamte gemeinschaftlich, ober nach Beschaffenheit bes Begenstandes entweder ber Gine oder ber Uns bere, veranlaffen ober verfagen nach bem Musfalle ber Revifion bas Mothigerachtete unvers juglich. Gie beforgen bemgemaß nabere Erdrs terungen, Rachweise, Bervollstandigungen und Berichtigungen, fie erlaffen bie nothigen Rugen und anderweiten Berfügungen, eventualiter erstatten fie bie nothigen Berichte.
  - 3ft bas Refultat biefer Revifion ber S. 34. Impfliften vollig erlebigt und find bie biesfals lig nothigen Bemerfungen gehörigen Orte ben Liften beigefügt, fo werden biefe bis jum Gins gange ber Privat= Impfungs : Liften (§ 37) in ber Landrathlichen Registratur affervirt. Diefe muffen fpateftens am 15. Januar eines jeben Jahres bei bem betreffenden Rreisphysitus ein= geben, welcher fie revidirt, fie eventualiter bets pollftanbigen ober berichtigen laft und bann, fpateftens aber am 1. Marg eines jeden Jahs red, bem Landrathe überreicht. Auf Grund biefer Privat-Impfungs-Liften, und nothigens falls unter Zugiehung bes Rreisphyfifus, wers ben bann bie in ber Landrathlichen Registratur bis babin affervirten offentlichen Impfliften vervollständigt und endlich wird auf Grund ber fo vervollständigten offentlichen Impfliften und geftust auf bie übrigen bei ben Landras then befindlichen Materialien g. E. ben Popus lations Eiften ic., jedenfalls unter Bugiebung und Mitzeichnung bes Rreisphnfifus die Genes rals Impf Tabelle fur jeben Kreis nach bem Schema B. angefertigt.

В.

- S. 33. Lekarze obowiązani są, listy sczere. pienia na publicznych szczepieniach przełozone lub dzienniki poiedyńczych gmin naypożniey do 1. Sierpnia każdego roku, w tym samym porządku, w iakim od Radzcy Ziemianakiego odebrali, temuż zwrócić. Wszystkie w ten sposob do Radzcy Ziemiańskiego wracaiące się listy szczepienia rewidnie tenże potem za przywołaniem Fizyka Powiatowego iaknayścisley, i obydwa urzędnicy wspólnie lub według stósunku przedmiotu, albo ieden lub drugi nakazuią lub urządzaią bezwłocznie podług wypadku rewizyi co potrzeba. Stósownie do tego robią bliższe roz. poznawania, wykazy, uzupełnienia i sprawdzenia, wydaią potrzebne nagany i inne urządzenia, ewentualnie zdaią potrzebne rapporta.
  - S. 34. Jeżeli rezultat rewizyi tych list szczepienia zupełnie iest załatwiony, i ieżeli potrzebne w tey mierze namienienia w przyzwoitym mieyscu do list dołączone są, wów czas te aż do nadeyścia prywatnych list sczepienia (§. 37.) w registraturze Radzcy Ziemiańskiego zachowane być maią. Te nadejść niuszą naypóźniey dnia 15. Stycznia każdego roku do właściwego Fizyka powiatowego, który ie rewiduie, ewentualnie uzupełnia lub sprawdzić każe, potem zaś naypóźniey 1. Marca każdego roku Radzcy Ziemiańskiemu podaie. Na mocy tych prywatnych list szczepienia, i w razie potrzeby za przywołaniem Fizyka powiatowego, będą potem zachowane dotychczas w registraturze Radzcy Ziemiańskiego publiczne listy scze. pienia uzupełnione i nareście będzie na mocy uzupełnionych w ten sposob publicznych list szczepienia, wsparwszy się na innych u Radzców Zieniiańskich znayduiących się materyałów n. p. list populacyinych etc. każdą razą za przywołaniem i podpisaniem Fizyka powiatowego, generalna tabella szczepienia dla każdego Powiatu podług wzoru B. sporządzona.

s. 35. Der Landrath und Kreisphyssels verfassen dann gemeinschaftlich den jährlichen General-Impfungs-Bericht, fügen demselden die General-Impfungs-Beile bei und überreichen und beides svätestens am 1. April eines jeden Jahres. In den General-Impsungsberichten und Tabellen darf nichts Bemerkenswerthes, was im Laufe des betreffenden Jahres dei der Impsung der Schutzblattern beobachtet worden ist, übergangen, es muß alles vollständig und ausssührlich referirt, auch kob oder Tadel über Einen oder den Andern Impsarzt ohne Dehl dazim ausgesprochen werden; damit der Wissenschaft der Gewinn, dem Verdienste die Belohung, die Schuld der Rüge nicht entgehe.

S. 36. Die Einreichung der namentlichen Impflisten bei und ist ferner nicht mehr nosthig, wenn wir solche ausnahmsweise in einstelnen Fallen nicht ausdrücklich verlangen. Diese Listen müssen fünftig in den Landräthlischen Registraturen sorgfältig aufbewahrt wers den, damit eventualiter in ihnen die nothige

Recherche angestellt werden fann.

9. 37. Ueber alle Impfungen, welche nicht im Auftrage einer Behörde und also nicht of fentlich, sondern auf Requisition einer Privats Person und im Wege der Privat=Praxis ge= schehen, führen die Mergte und Wundarzte, fie mogen übrigens als offentliche Impfärzte funs giren oder nicht, eine besondere Privat= Im= pfungslifte (J. 34) ebenfalls nach dem Schema A., welche, eventualiter einen Bakatbericht sie am Schluffe eines jeben Ralenberjahres, fpates ftens aber am 15. Januar eines jeden Jahres dem betreffenden Rreisphysitus einzusenden has ben. Jeber Argt ober Bunbargt, welcher mit ber Einfendung biefer Liften ober Berichte im Ructstande bleibt, verfallt fur jeden Contra ventions-Fall in eine Ordnungsstrafe von zwei Thalern, welche im Wieberholungsfalle gefcharft werden wirb. Der Bollftreckung biefer Etras ten wegen haben die Rreisphyfifer und gu feis ner Zeit bie Caumigen anzuzeigen. Bu ben Mevaccinationslisten, welche die Impfarzte nach bem g. 23 ju fuhren verpflichtet find, bient ebenfalls bas Schema A.

- o 55. Potém Radzca Ziemiański i Fizyk powiatowy robią wspólnie roczny generalny rapport szczepienia, dołączają do niego generalną tabellę szczepienia i podają nam najpóźniey dnia 1. Kwietnia każdego roku. W generalnych rapportach szczepienia i tabellach niepowinno być nic uwagi godnego, co w ciągu właściwego roku przy szczepieniu ośpic postrzeżone było, zapomniane, wszystko musi być dokładnie i iaśnie referowane, tudzież pochwała i nagana iednego lub drugiego lekarza bez zatajenia w tymże wyłuszczona, ażeby umiętności zysk, zasłudze nagroda, winie nagana nieuszła.
- S. 36. Podawanie nam miesięcznych list szczepienia iest nadal niepotrzebne, ieżeli takowych wyiątkowie w poiedyńczych przypadkach wyraźnie żądać niebędzieny. Listy te zachowane być muszą naprzyszłość starannie w registraturach Radzców Ziemiańskich, iżby ewentualnie w nich potrzebne śledztwo uczynione być mogło.
- S. 37. Względem wszystkich szczepień, które nie z polecenia Władzy, a zatém nie publicznie, lecz na rekwizycyą osób prywatnych i w drodze prywatney praxis dzieią się, prowadzą lekarze i chirurgowie, czy ci iako publiczni lekarze szczepienia urzęduią lub nie, osobną prywatną listę szczepienia (§. 34.) podobnież podług wzoru A, którą ewentualnie rapport wakuiący w końcu każdego roku kalendarzowego, naypóźniey dnia 15. Stycznia każdego roku właściwemu Fie zykowi powiatowemu przesłać maią. Każdy lekarz i chirurg, który z nadesłaniem list tych lub raportów zalegnie, podpadnie za każdy kontrawencyjny przypadek karze porządkowey tal. 2, która w razie powtórzenia obostrzoną będzie. Dla wymierzenia kar tych donieść nam czasu swego maią Fizycy powiatowi o opieszałych. Do list rewakcy. nacyinych, które lekarze podług J. 23. prowadzić obowiązani są, służy podobnież wzor A.



- 5. 38. Die im S. 25 dieser Ordnung vors geschriebenen Impsicheine ober Vaccinationss C. Zeugnisse werben nach dem Schema C. verfaßt und ausgestellt.
  - IV. Bon ben Baccinations: Bebuhren und Roften, som Baccinations Fond und von der Fuhrengestellung bei ben offentlichen Gesammt Impfungen.
  - s. 39. In dem Allerhöchsten landtags Absfchiede für die Provinzialstände des Großhersgogthums Posen vom 20. Dezember 1828 has den des Königs Majestät auf die vom landtage angebrachten Petitionen unter No. 14 Allersgnädigst zu bestimmen geruhet, daß die Kosten für die öffentliche Betreibung der Schupblatstern-Impfung in unserer Provinz durch einen Buschlag zu derzenigen Abgabe ausgebracht wersden sollen, welche Behufs der Unterstützung der landhebammen bei Hochzeiten, Kindtausen, Beschneidungen und Namengebungen erhoben wird. Die Höhe dieses Zuschlages beträgt bestanntlich:

a) für jebe Trauung sowohl chriftlicher wie judischer Glaubensgenoffen 2 Egr. und

b) fur jede Taufe, Beschneibung und Ras mengebung 1 Ggr.

Diese Beitrage fließen auf ben, burch bes sondere Berfügungen geordneten Begen, ends lich in die bei unserer Saupikasse befindliche Communal Instituten Rasse, und bilden bei dieser, unter dem Namen des Baccinations Konds einen eigenen Fond, aus welchem die oben bezeichneten Kosten bestritten werden.

- 6. 40. Die Baccinations Roften theilen fich:
- a) in Diaten unb
- b) in Wagenmiethe für die öffentlich beschäftigten Impfärzte. Jeber approbirte praktische Arzt erhält für jeden Tag derartiger öffentlicher Beschäftigung 2 Mtlr. Diaten und 20 sgr. Wagenmiethe, jeder approbirte Wundarzt hingegen für gleiche Dienste 1 Atlr. Diaten und 10 sgr. Wagenmiethe. Die Wagenmiethe wird jedoch bei Aerzten und Wundarzten nur dann bewilligt, wenn in der

- §. 38. Przepisane w §. 25. regulamlm tego zaświadczenia szczepienia lub wakcynacyine będą podług wzoru C. ułożone i wystawione.
- IV. O opłatach i kosztach wakcynacyjnych, o funduszu wakcynacyjnym i o dostawie podwod przy publicznych szczepieniach.
- S. 39. W naywyższéy odprawie sejmowej dla stanów prowincyalnych Wielkiego Xięstwa Poznańskiego z dnia 20. Grudnia 1828 raczył Nayiaśnieyszy Pan na podane przez seym petycye pod Nrem 14 nayłaskawiey postanowić, że koszta za publiczne szczepienie ośpic w Prowincyi naszéy przez dodatek do tego podatku zebrane być mają, który w celu wspierania akuszerek wieyskich przyślubach, chrztach, obrzezaniach i dawaniach imion pebierany bywa. Wysokość dodatku tego wnosi iak władomo:
  - a) od każdego ślubu tak chrześciańskich iakotéż żydowskich wyznawców 2 śg. i
  - b) od każdego chrztu, obrzezania i dania imiona i śgr.

Składki te wpływaią na drogach osobnemi urządzeniami przepisanych, nareście do kassy kommunalnéy instytutowey przy Kassie naszey główney znaydującey się, i tworzą u tey, pod nazwiskiem "funduszu wakcynacyjnego" własny fundusz, z którego powyżey rzeczone koszta opędzane bywaią.

- § 40. Koszta wakcynacyine dzielą się:
- a) na diety i
- b) na naięcie powozki dla publicznie zatrudnionych lekarzy. Każdy approbowany praktyczny lekarz pobiera za każdy dzień takowego publicznego zatrudnienia 2 tal. diet i 20 śgr. za naięcie powozki, każdy zaś approbowany chirurg za podobne zatrudnienia a tal. i 10 śg. za naięcie powozki. Naięcie iednak powozki będzie dla lekarzy i chirurgów tylko wtencza

Wesen sind und wenn die hins und Rückreise wesen sind und wenn die hins und Rückreise plammengenommen mehr als eine halbe Meite beträgt. Verze und Mundarzte, welche aus Staatss oder Communal Fonds eine fortlaus sende Besoldung beziehen, haben überdies feis nen Auspruch auf Diäten aus dem Baccinastions und andern öffentlichen Fonds, für die in ihren Mohnorten vorfallenden äffentlichen Baccinations Betchäfte. Sie sind vielmehr berpstichtet, diese ex officie unentgeltlich zu versichten. Ueber die Gebühren der Aerzte und Bundärzte für Privats Impfungen spricht der § 14. dieser Ordnung.

- 9. 41. Jum Fortkommen des Impfarztes son dessen Wohnort dis zur Impssation, wenn diese von jenem mehr als eine viertel Meile entlegen ist, oventualiter zur Mückfahrt des Impfarztes nach Hause, oder zu dessen Weiters dekörderung auf eine benachbarte Impssation, überhaupt zu allen Reisen, welche der Impsarzt zur öffentlichen Betreibung der Vaccinastion zu machen verpslichtet ist, müssen ihm jes besmal 2 die 3 tüchtige Pferde Communals Roripann unentgeldlich gestellt und vor seinen Wagen gespannt werden.
- J. 42. Die zum Transporte und Micktranssporte ber im J. 18 gedachten, zur Vorimpfung bestimmten 3 ober 4 pockenfähigen Individuen und ihrer Angehörigen étwa erforderlichen Fuhsten, wenn sie von den letteren unbeschwert selbst geleistet werden können, mussen den ben Gommunen unentgeltlich gestellt werden.
- s. 43. Die Gestellung ber in ben S. S. 41. nnb 42, respective gedachten Borspann perbeund Juhren fällt dem bei der bevorstehenden Gesammtimpfung oder Revision betheiligten Impsbezirfe, vorzugsweise aber dem betreffenden Imps-Stations Drte zur Last, weil dieser das gegen die Bequemlichtelt genießt, die Impsung und Revision im Orte selbst, vollziehen zu sehen, und also seine Impslinge und Geimpsten nicht außerhalb des Orts zur Impsung und Revisson, stellen: zu balrsen.

uchwalone, gdy podróże w saméy istocie w czynnością tą połączone były, i gdy podróż tam i napowrot razem wziąwszy, więcej iak pół mili wynosi. Lekarze i chirurgowie, ktorzy z funduszu rządowego lub kommunalnego ciągłą pensyą pobieraią, nie maią prócz tego żadnego prawa do diet z wakcymacyinego lub innego publicznego funduszu za wydarzone w ich mieyscach zamieszkania publiczne czynności wakcynacyine. Owszem obowiązani są, te ex officio bezpłatnie uskutecznic. Względem wynagrodzeń lekarzy i chirurgów za szczepienia prywatne opiewa S. 14. regulaminu tego.

- §. 41. Do udania się lekarza z iego zamieszkania sż do stacyi szczepienia, gdy ta od mieszkania iego daléy iak ćwierć mili leży, ewentualnie do powrotu lekarza do domu, lub do dalszego iego przesłania de przyległéy stacyi, w ogolności do wszystkich podróży, które lekarz do publicznego uskutecznienia wakcynacyi uczynić obowiązany iest, muszą mu być każdą razą 2 lub Z dobre konie z gminy dostawiene i do powozu iego zaprzężone.
- §. 42. Podwody do transportu i powrotu wspomnionych w §. 18. do poprzedniczego szczepienia przeznaczonych 3 lub 4 przyląć ospę skłonnych individuów i ich krewnych potrzebne, gdy przez estatnich bez uciążliwości dostawione być niemogą, dostawić muszą podobnież gminy bezpłatnic.
- §. 43. Dostawienie wymienionych respa w §§. 41. i 42. koni podwodowych i pewozkow ciężarem iest okręgu szczepienia przy nastąpić mianém powszechném szczepieniu lub rewizyi udział maiącego, przedewszystkiem mieysca stacyi szczepienia, przez to zaś używa tey wygody, że szczepienie i rewizyą w mieyscu samem uskutecznione widzieć może, a zatem szczepić się maiących i zaszczepionych swych individuów za mieysce do szczepienia i rewizyi dostawić niepotrzebuie.

- fen Maabregeln zu ergreifen, um zu erzielen, daß nicht nur tuchtige Pferde und Fuhren, sondern auch, daß diese prompt und zur bestimmten Zeit am Orte der Abfahrt gestellt werden. Bei schlechten Wegen ist auf eine ans gemessene Vermehrung der Pferde Zahl zu rückssichtigen.
- 6. 45. Sind bie jum Fortfommen ber Impfe drate bestellten Pferbe jur bestimmten Stunbe nicht jur Stelle, fo find die Impfarite eben fo bes rechtigt als verpflichtet, auf Roften ber mit ber Pferbegestellung faumigen Communen entweder Ertrapoft, ober eine Miethsfuhre, je nachbem bie Gine ober die andere schneller ju beschaffen ift, unverzüglich anzunehmen und ihr Fortfoms men fo zu beeilen, bag fie prompt jum bevors ftebenden Impfs oder Revisions : Termine ers fcheinen. Um funftigen Streitigfeiten, welche aus Maadregeln biefer Art mit ber faumigen Gemeine entspringen burften, zu begegnen, ift es nothig, daß ber Impfarzt das Ausbleiben ber Borfpannpferbe gur bestimmten Stunde auf irgend eine glaubwurdige Beife conftatis ren läßt.
- post ober einer Miethsfuhre dem Impfarzte verursachten baaren Auslagen, muß der kands rath ohne Zeitverlust von der saumigen Commune, welcher der Regreß an den Schuldigen überlassen bleibt, einziehen und an den Impfarzte, welche die angesetzen Impfs oder Revisions Termine eigner Verschuldung wegen nicht punktlich eins halten, oder wohl gar frustriren, jedesmal in eine Ordnungsstrase von 5 bis 10 Thalern nehs men, sie nothigenfalls noch empfindlicher strassen werden.
- g. 47. Wollen einzelne jur Borfpann Gesstellung verpflichtete Communen ober Impfbes girfe biese Last vertragsweise mit bem Impfs Arzte burch Entrichtung eines Aequivalents ablosen, so ist gegen ein solches Arrangement, von welchem jedoch ber Behorde Kenntnis

- S. 44. Radzcy Ziemiańscy przedsięwziąść powinni naystosowniejsze środki, w celu dopięcia, szeby nietylko dobre konie i powozki, lecz też szeby te punktualnie i na oznaczony czas w miejscu odiazdu dostawione były.
- S. 45. Jeżeli zamowione dla lekarzy konie na oznaczoną godzinę niestaną, wowczas maią prawo i obowiązani są lekarze, na koszt opieszałej z dostawą koni gminy albo extrapocztę lub naiętą podwodę iaką prędzej dostać można, bezwłocznie wziąść, i podroż swą przy spieszyć, iżby punktualnie na nastąpić mianym terminie szczepienia lub rewizyi stanęli. W celu zapobieżenia naprzyszłość zakłoceniom, ktoreby z środków rodzaju tego z opieszałą gminą powstać mogły, potrzebną iest rzeczą, ażeby lekarz niestawienie koni podwodowych na oznaczoną godzinę, w iakowy wiary godny sposob udowodnił.
- \$. 46. Wydatki gotowe przez wzięcie extrapoczty lub naiętey podwody dla lekarza sprawione, musi Radzca Ziemiański bezwłocznie od opieszałey gminy, którey regres do winnego pozostawiony iest, ściągnąć i lekarzewi oddać, przeciwnie zaś lekarzy, którzy przeznaczonych terminów szczepienia lub rewizyi przez własną winę punktualnie nie zachowaią, lub im wcale bezskutecznie upłynąć dadzą, każdą razą w karę porządkową od 5 do 10 tal. weźmiemy, i ich w razie potrzeby ieszcze aurowiey ukarzemy.
- §. 47. Jeżeli poiedyńcze do dostawienia podwody obowiązane gminy lub okręgi sczepienia ciężar ten podług ugody z lekarzem przez zaspokolenie ekwiwalentu spłacić cheż, wowczas przeciw ugodzie takowey, o której iednakowoż władzy wiadomość dana być

gegeben werben muff, nichts zu erinnern: Ablos fungen biefer Art find vielmehr zu begünftigen, ba fie bie Vracifion bes Geschäfts, ohne welche biffen glactliche Förberung nicht bestehen kann; angemesten unterstütten.

V. Bon ben Borfebrungen bei bem Ausbruche ber naturichen und ber mobingirten venfchen Porten.

5. 43. Ein Jeder ohne Unterfchied, welcher Kenutnig von bem Ausbruche ber natürlichen: und der modifigirten Menfchenblattern, oberber fogenammen Barioloiden erhalt, ift verpfliche tet, ber Dred : Polizei = Behorde bavon unvers füglich und bei Bergieidung gesetlicher Abndung Ungeige gu machen. Inchefondere aber find biegu bie Eltern und Angehorigen ber Rranten, bie lehr: und Brodherren, Fabrifinhaber, die Borficher von Penfionss, Ergiehunges, Unters tichtes und andern Unffalten, Die Rachbaren, Beiftlichen, Lebrer, Mergte, Bundargte, Debs ammen, Rrunfenmarter und Barterinnen; Gaffs wirthe und andere Perfonen, welche burch bes sondere Berhaltniffe mit ben Rranten in nabes ter Beziehung fiehen, verbunden. Damit biegs fallig Riemand fich mit Unfenntniß der Rrantsbeit entschuldigen fonne; bamit auch Pocfens fabige fich in Beiten gegen beforgliche Unftels fung schüben tonnen, laffen wir im nachstehens ben S. ble Rennzeichen ber echten Menfchenblats tern folgen.

J. 49. Die Krankheit ber natürlichen Mensschenblattern verläufe in vier Zeiträumen. Der erste bauert bis zum Ausbruche der Pocken. Dier ist ein Fieber zugegen, welches Einmal im Lage heftiger wird, mit jedem Lage zumimmt und wobei bäufig Zuckungen entstehen. Kopfiweh, Leibweh, Nückenschmerz, Erbrechen und Masenbluten sind gewöhnliche Zufälte. Der Athem, der Schweiß und der Urin haben einen eigenen: Geruch, an dem allein der geübter

Mrgt fcon Die Blattern erfennt:

Mit: bem vierten Tage fangt ber zweite Beitraum an. Die Blattern erscheinen im Ges stält fleiner, runder, rother, etwas hartlicher Puntte; die sich mit jeder Stunde mehr erhes ben und im Umfange vergrößern. Zuerst fomsmen fie. im Gesicht, dann an den Sanden, dann

musi, nie niema do namienienia. Spłacenia: rodzeiu tego maią być owszem popierane, gdyż takowe precyzyą czynności, bez któréjiey szczęśliwy wzrost ismieć niemoże, przyzwoicie wspieraią.

V. O środkach przy wybuchnięciu naturalney i modifikowaney ospy ludzkiey.

§. 48; Kużdy bez różnicy, który wladomose o wybuchnicciu naturalney lub modifikowanéy lub téż tak nazwanych wariolodiow poweżnie, obowiązany iest, o tém Władzy policyjney bezwłocznie i pod uniknieniem kary prawney donieść Szczegoli niey zas obowiązani są do tego rodzice i krewni chorych, panowie uczniów i żywiciele, fabrykanci, przełożeni instytutów pensyinych, wychowania, nauki i inne, sąsiedzi, Duchowni, nauczyciele, lekarze, chirurgowie akuszerki, dozorcy chorych i dozorczynie, oberzyści i inne osoby, które przez szczególne stosunki z choremi w bliższey styczności stoją. Ażeby się zaś nikt niewiadomoscią choroby uniewiniać niemogł; ażebyi skłonni do przyjęcia ośpie wcześnie się przed obawianą zarazą ochronić mogli, opisuiemy w następniącym 6. znamiona prawdziwych ośpie ludzkich.

S. 49. Choroba naturalnych ośpic dzieli się na cztery przeciągi czasu. Pierwszytrwa aż do wybuchnięcia ośpic. Tu przyłącza się febra, ktora raz w dniu mocnieyszą iest, z każdym dniem przybiera, i przyczen często drgama powstają. Ból głowy, ból żołądka, boleść krzyża, wymioty i cieczenie krwi z nosa są zwyczayne przypadki. Oddech, pot, i urina mają właściwy zapach, po którym samym doświadczony lekarz ośpice pozna.

Z/ czwartym dniem zaczyna się drugi przeciąg czasu. Ospice okazuią się w postaci mnieysze, okrągleysze, czerwińsze, nieco twardsze, które się co godzina co raz więcey podnoszą i w obwodzie powiększają. Nayprzód okazuią się na twarzy, potem na s

dem Körper und an ben Füßen zum Vorscheln. Gewöhnlich dauert dieser allnichlige Ausbruch brei Lage, so daß die zuerst erschienenen Slatstern immer um zwei Lage, die an ben Sanden um Einen Lag früher entwickelt sind und verslaufen, als die an den Füßen. Das Fieber

bauert hiebei fort, ift aber fchmacher.

Im britten Zeitraume erheben fich ble Blattern ju Blafen, welche Unfange flein, ets was eingebruckt und mit einer wafferigen Seuchs tigfeit erfüllt find, fich aber allmablig gu erbs fengroßen mit gelblichem Giter angefüllten Blas Jede Blatter braucht alfo von fen erheben. ibrem Ausbruche bis gur vollendeten Eiterung 6 Lage. Siebei wird bie Sant um bie Blats ter etwas roth und ber gange Theil fchwillt an. Dies gefdrieht zuerft im Geficht, bann an ben Sanden, gulett an ben Guffen. Benn nicht febr viele Blattern ausgebrochen find, fo bleibt bas Rieber, welches mit bem vollendeten Muss bruche aufhort ober boch mäßiger wird, gang auß; fonft fommt jest wieder ein neues.

Im vierten Zeitraume wird die Blatter trocken, welt und verwandelt fich nach und nach in einen Schorf, welcher bald früher, bald später abfällt und uxistens eigene Narben zurückläßt. War bas Fieber noch da, so wird es am Anfange dieses Zeitraums am heftigsten und die meisten Todeskälle ereignen sich um diese Zeit. Es wird erst um den 14ten Tag, das heißt bei völliger Austrocknung der Blattern ganz

aufhoren.

Dies ist das Gematbe der echten Menschens pocken bei ihrem regelmäßigen Berlause; etwas ige Abweichungen sind unbeträchtlich. Jeder Ausschlag, der dieser Beschreibung nicht entspricht ist feine erhte Blatterfrankheit und somit wird es unnothig, unechte Blattern und andere ders artige Ausschlagsfrankheiten hier noch besonders zu beschreiben. Der Verlauf und die Kennzeis wen der Varioloiden haben mit dem Verlause und mit den Kennzeichen der echten Menschens blattern die größte Aehnlichkeit, nur sind die ersteren der Regel nach, in jeder Beziehung gelinder und mitder. Die Varioloiden oder mos distirten Menschenpocken befallen auch nur Ins

rękach, potem zaś na ciełe i na nogach. Zwykle trwa to wolne wybuchnięcie 3 dni, tak, że nayprzód daiące się widzieć ośpice zawsze o 2 dni, narękach o 1 dzień prędzey rozwięznią się i nikną, iak na nogach. Febra trwa przy nich ciągle, iest iednak słabszą.

W trzecim przeciągu czasu podnoszą się ośpice do pęcherzy, które początkowie male nieco wgięte i wodnistą wilgocią napełnione są, z wolna się iednak do wielkich iak groch żołtawą ropą napełnionych pęcherzy Każda więc ośpica potrzebnie podnoszą. od iéy wybuchnięcia aż do ukończonego repienia 6 dni. Przytém staie się skora około ospic nieco czerwona i cała część napucha. To dziele się nayprzód na twarzy, potém na rekach, w końcu na nogach. Jeżeli nie bardzo wiele ośpić okazało się, wowczas febra, która z ukończonym wybuchem ustaie lub przynaymniey mmieyszą iest, całkiem znikła, inaczey przychodzi znowu nowa.

W czwartym przeciągu czasu schnie ospa, więdniele i zamienia się z wolna w strup, który raz prędzéy, drugi raz późniey odpada i nayczęściey znaki pozostawia. Jeżeli ieszcze febra była, wówczas na początku przeciągu czasu tego będzie naymocnieyszą i nay więcey przypadków śmierci wydarza się w czasie tym. Dopiero 14go dnia, to iest pozupełném uschnięciu ospic zupełnie ustanie.

To iest obraz prawdziwey ospy ludzkiey przy iey regularnym biegu, nieiakowe zboczenia są nieznaczne. Każdy wyrzut, który opisowi temu nieodpowiada, nie iest prawdziwą chorobą ospy, i dła tego niepotrzeba nieprawdziwych ośpic i innych rodzaju tey choroby wyrzutow tu ieszcze osobno opisy wać. Bieg i znamiona wariolodiów maią z biegiem i z znamionami prawdziwych ośpic ludzkich naywiększe podobieństwo, pierwsze tylko są powszechnie w każdym względzie znośnieysze i łagodnieysze. Wariolodie lub modifikowane ośpice ludzkie napadają takżo tylko individua, którym dawniey ośpice z

bibibuen, welche fruher mit gladlichem Erfols ge vaccinirt worben find.

9. 50. Bei ber erften Rachricht, welche bie Ortes Polizeis Beharde von dem Ausbruche ber natürlichen oder der modifiziren Menfchenpots fin erhalt, requirirt fie ben nachiten Urgt, wenn ein folcher entweder gar nicht, oder nicht fchneil genng gu haben ift, einen Wundargt gur Uns terfuchung ber Eranfen, und berichtet unter Beifugung des ärzelichen gehörig motivirten Butachtens unverzäglich an ben Landrath, bies fer und die hiefige Dres Polizei Echorde gerade ju an und, über ben Gegenstand, fibrt aud für den Fall ber naturlichen oder modifizirten Menschenpocken die unten (S. S. 54 et seq.) ges botenen fanitates und medizinal s polizeilichen Maabregeln gleichzeitig aus. Was in biefer beziehung und wie baffelbe jur Aueführung gefommen ift, muß biefen Berichten, welche wahrend ber Dauer ber Seuche von 8 gu 8 Sagen zu wiederholen und mit ben namentlichen Meberfichten der Kranten, Genefenen und Ges

forbenen ju verfeben find, einverleibt merben. 9. 51. Bar ber bie Rrantheit untersuchenbe Argt nicht ber Rreisphysifus und erheben fich an ber Richtigfeit ber burch einen andern Urgt ober Bundargt bewirften Erfenntniß ber Rrants beit begrundete Bebenten und 3weifel, fo tequirirt ber laubrath unverzüglich ben Rreiss phyfifus jur Superrevifion ber Kranfen. Das Urtheil bes Phyfifus über bie Urt ber Rrants beit ift bann jedenfalls bis gu unferer Ents fcheibung als richtig und leitenb fur bas weis tere Berfahren anzuschen. Wird eine folche Superrevifion ohne Doth und ohne Grund von irgend einer Privatperfon verurfacht, fo tragt biefe bie baburch caufirten Roffen; trifft bas Butachten bes Rreisphnfifus über bie Identis tat ber Rrantheit, mit bem Gutachten bess jenigen approbirten praftischen Argtes, welcher bie Rrantheit fruber unterfuchte, nicht gufams men, fo bleibt biefer Urgt, in fo fern bas Guts achten bes Phyfitus von uns beftarigt wird, wegen Tragung ber Roften verantwortlich; ans bernfalls werden fie von ber Staatstaffe übers momment.

szczęśliwem odniesieniem skutku: wakcynowane były.

S. 50. Za pierwszą wiadomością, którą: Władza policyina mieyscowa o powstaniu: naturalnych lub modifikowanych ospic ludzkich odbierze, reliwirnie naybliższego lekarza, ieżeli zaś takowyalbo wcale lub niedosyć predko do dostania iest, chirurga dorozpoznania chorych, i rapportnie przy dołączaniu lekarskiej przyzwoicie motiwowanéy opinii bezwłocznie do Radzcy Ziemianskiego, ten i tuteysza mieyscowa Władza. policyina wprost do nas, względem przedmiotu, wyprowadza także na przypadek naturalnych i modifikowanych ośpie ludzkich: przepisane poniżey (§§. 54 et seq.) policyine środki zdrowia i lekarskie. Co względzie tym i iak do skutku doprowadzone było, obięte, być musi w rapportach tych, które pod czas trwania zarazy od 8 do 8 dni powtarzane i w miesięczne wykazy chorych, ozdrowiałych i umartych opatrzone być maią.

6: 51. Jeżeli lekarz rozpoznający chorobę niebył Fizykiem powiatowym, i ieżeli względem prawdziwości uczynionego przez innego lekarza lub chirurga uznania choroby uzasadnione watpliwości powstana, wowczas rekwiruie Radzca Ziemianski bezwłocznie Fizyka Powiatowego do superrewizyi chorychi-Osądzenie Fizyka względem rodzaju choroby uważać w każdym razie należy aż dodecyzyi naszey za prawdziwe i wskazuiące: dla dalszego postępowania. Jeżeli takowa superrewizya bez konieczności i bez powodu: przez iaką osobę prywatną prawioną będzie, wowczas ponosi ta zrządzone przez to koszta, a gdy się opinia Fizyka powiatowego względem samoistności choroby, z opinią tego approbowanego praktycznego lekarza, który chorobę wprzody rozpoznawał, nie zgadza, natenczas lekarz ten, skoro opinia Fizyka przez nas potwierdzoną będzie, wzglę. dem poniesienia kosztów odpowiedzialnym się stanie, inaczey poniesie ie kassa rządowa.

6. 52. Stehet bas Dafein ber naffirlichen ober ber mobifigirten Menschenpocken in irgend einem Orte burch ärztliche Untersuchung fest, fo muß entweder burch ben Kreisphysifus ober burch ben Rreischirurgus ober ben betreffens ben Impfargt im infigirten Orte felbft unges faumt eine Noth-Impfung ber Schutblattern porgenommen, und muffen alle pockenfabigen Individuen bes Drie, ober beren Angehörige bringend ermahnt und aufgeforbert werben, bie Impflinge gur Impfung gu geftellen. Ders aleichen Roth : Impfungen durfen nie bistrikts und begirkoweise, fondern fie muffen immer nur ortweise vorgenommen, in ben infigirten Orten muffen auch die Impfungelofale möglichst ents fernt von ben Pockenbaufern gewählt; Impfs linge aus biefen muffen in ben infigirten Saus fern felbst vaccinirt werben; bie Impfarte burfen vor der Impfung und mahrend berfels ben bie Bockenbaufer nicht betreten, fie muffen vielmehr ihr Berfahren bei ber Impfung in jeber Begiehung fo regeln, bag meber eine bis refte und unmittelbare, noch eine indirecte und mittelbare Communifation ber Impflinge mit ben Bockenfranken und beren Umgebungen, alfo auch eine Uebertragung des Pocken : Contagli auf Ungeschutte nicht ftattfinden fann. Empflinge oder beren Angehörige find bei ber Impfung babin ju unterrichten, bag biefe in bem Kalle, wenn bie Impflinge ichon bor ber Impfung mit dem Gifte ber naturlichen Docken angestedt worden waren, fruchtlos fein und bie natürlichen Menschenpocken bennoch balb bervorbrechen murben. Diefer Unterricht ift nothig, um eintretenden Falls bem guten Ramen ber Baccination nichts ju vergeben, beren gus ten Ruf nicht ju fchmalern.

9. 53. Die an den natürlichen oder an den modifizieren Menschenblattern erkrauften Indisviduen durfen nicht in andere Sauser, oder gar in andere Oreschaften verlegt werden, sons dern sie mussen bis zu ihrer völligen Genesung und bis zu ihrer und ihrer Rleider und Effetzen Reinigung und Desinsektion da, wo sie erstrankt sind, bleiben. Indbesondete sind alle Dienstherrschaften verpflichtet, die in ihrem

§. 52. Gdy istnienie naturalnych lah modifikowanych ośpie łudzkich w iakiem miejscu przez śledztwo lekarskie ustanowione iest, musi albo Fizyk, powiatowy lub chirurg powiatowy, alboteż właściwy lekarz szczepienia w mieyscu zarażonem samem bezwłocznie konieczne saczepienie ośpic przedsięwziąść, i muszą być wszystkie do przyjęcia ospic skłonne individua mieyscowe lub ich krewni iak naymocniey napomnieni i wezwani, aby ie do szczepienia przystawili. Tympodobne konieczne szczepienia niepowinny być nigdy distryktowo lub okręgowo ale raczey zawsze tylko w miejscu przedsiębrane, w mieyscach zarażonych obierane także być muszą lokale do szczepienia ile możności odległe od domów ospicznych, individua z tych domów wakcynowane być muszą w domach zarażonych samych, lekarze niepowieni przed szczepieniem i pod czas azezepienia do domów ospicznych wchodzić, owszem muszą postępowanie swois przy szczepieniu w każ ym względzie tak uregulować, azeby ani prosta i bezpośrednia ani nieprosta i pośrednia kommunikacya individuów szczepić się maiących z choremi na 050 pe i ich obtoczeniami, a zatem też przeniesienie zarazy ośpie na niewakcynowane individua mieysca mieć niemogło. Judividna wakcynować się maiące lub ich krewni maią być przy szczepieniu pouczeni, że takowe szczepieniew tym przypadku, gdyby wakcynować się miace osoby iuż przed szczepieniem natural nemi ośpicami zarażone były, bezskutecze ném będzie, i że iednakowoż naturalne ob pice ludzkie w krótce nastąpią. Pouczenie to lest potrzebne, ażeby w razie nastąpienia dobremu inneniowi wakcyuacyi nie ublije i iey renomy nie zmniey-zyc.

S. 53. Judividua na naturalne lub modifikowane ospice ludzkie chore przenoszone być niepowinny do innych domow lub wcale do innych mieysc, ale raczéy pozostac muszą aż do zupełnego ich wyzdrowienia i aż do ich i ich sukni i effektow oczyszczenia i desinfekcyi tam, gdzie zachorowały. W

Saufe won iben Menfchenblattern befallenen Dienftboten, im Salle fein Unterfommen far biefelben ausgemittelt merben fann, welches bon ber Polizeibehorbe, als ben Erforderniffen ber offentlichen Gicherheit hinlanglich entipres dend angesehen wird, bie gu bem bezeichneten Beitpunfte bei fich ju behalten und verpflegen ju loffen.

In P

400 100

JUNE 3

45

1 60

5 2

1

Mig.

11:1

The .

128-

:5

Line .

17/8

521

73

7

21

S. 54. Die Bohnung in welcher fich ein an den natürlichen Menfihenblattern leidender Rranfe befindet, foll als Gip einer anfteckens ben Seuche ber ftrengften Polizet Unfficht uns terworfen, jebe Gemeinschaft mit bemfelben berhindert, und eine fcmarge Marnungetafel mit der Aufschrift: "hier find bie Wens fchenpocken" muß nicht nur am Gingange bes Saufes, fondern auch an ber Thur bes Kraufenzimmers angebracht werben. Diefe Eas fein bleiben bis jur Genefung und Desinfeftion ober bis nach bem Tobe bes Rranfen und bis fur Beerdigung ber leiche, jedenfalls aber bis jur volligen Reinigung und Desinfeftion ber Bohnung, ibrer Mobilien und anderen Effet. ten bangen.

9. 55. Bor ber Bohnung, in welcher ber Blatternfrante liegt, ift eine Bache aufzuftellen, welche diefelbe mit Borficht zu bewad, en und allen benjenigen, welche bei bem Rranfen niches in thun haben, ben Gintritt gu mehren bat. Es ift aber babet bie Beranftaltung gu treffen, daß die Bewohner ber gesperrten Wohnung auf eine zweckmäfige Beife, jeboch ohne Uns terbrechung ber Sperre, die ihnen nothigen Bedarfniffe an Speifen, Getranten, Arzeneien

u. f. w. erhalten fonnen.

5. 56. Erfahrungemäßig ftebet feft, baß bas Contagium ber Bartoloiden auf Eine ober die andere Meife auf ungeschüpte Individuen übertragen, bei biefen bie echten Menfchenblats tern erzeugt. Die Barioloiden erfordern das ber biefelben polizeilichen Daaffregeln, wie bie echten Menfchenpocken.

5. 57. In ben Rrantenftuben ber Pottens Rranten muß bie größte Reinlichteit berrichen, fie muffen taglich gereinigt, oftere burchluftet und too ber behandelnde Argt es fur nothig erache

szczególności obowiązani są wszyscy Panowie, siużnoych w ich domu chorobie ospy ludzkiey podpadłych, w razie gdy dla nich umie-zczenia znaleść niemożna, co Władza policyina iako potrzebom bezpieczeństwa publicznego tłostatecznie odpowiadające u. waża, aż do oznaczonego czasu u siebie trzymać i żywić.

- 9. 54. Mieszkanie, w którém się chory na naturalne ospice ludzkie cierpiący znayduie, ma być iako siedlisko zarażliwey choroby ścisłemu dozorowi policyinemu poddane, każda wspólność z niem zabroniona. i czarna tablica ostrzeżenia z napisem: "Tu są ośpice ludzkie" nietylko przy wchodzie domu, lecz téż na drzwiach pokolu chorego zawieszoną być musi. Tablice te wisić maią aż do wyzdrowienia i flesinfekcyi lub az do śmierci chorego i pochowania ciała, w każdym razie zaś aż do zupełnego oczyszczenia i desinfekcyi mieszkania, iego mobiliów i effektów.
- § 55. Przed mieszkaniem, w którem chory na ośpice leży, postawiona być ma warta, która ie z ostróżnością doglądać, i wszyst. kim tym, którzy u chorego nie niemaią do czynienia, przystępu zabraniać ma. iednak przytem takie uczynić rozrządzenie, ażeby mieszkańcy zamknietego mieszkania w skuteczny sposób, iednakowoż bez przerwania zamknięcia, potrzebne im artykuły do zywności, do napoiu, lekarstwa i t. d. dustać mogli.
- §. 56. Doświadczenie nauczyło, że contagium wariolodiów w ten lub ów sposób na niewakcynowane individua przeniesione, sprawiają na nich prawdziwe ośpice ludzkie. Wariolodie wymagaią zatem tych samych środków policyinych, iak prawdziwe ośpice ludzkie.
- §. 57. W izbach chorych na ospice panować musi naywiększa czystość, te muszą być codziennie czyszczone, często przez nie powietrze przepuszczane, 4 gdzie lekarz za po-

tet, mit Effigs ober anbern Dampfen burchs nauchert werden.

S. 58. Der Polizeibehörde siehet es frei, nothigen Falls eigene, unter den Befehlen der Aerzte stehende Krankenwärter anzustellen, welsche nicht allein für die Verpstegung und Reisnigung der Kranken zu forgen, sondern auch für die genaue Vefolgung aller getroffenen mes dizinisch polizeilichen. Vorkehrungen zu wachen baben.

S. 59. Personen, welche verbotwidrig das Krankenzimmer betreten haben, dur sen die gesperrte Wohnung des Kranken nicht früs ber, als nach vollständig bewirkter Reinigung und Desinfektion ihrer Versonen, Kleider und übrigen Effekten, welche sie bei sich führen, verlassen. Sin Gleiches gilt von den Angehde wigen und allen übrigen Personen, welche sich in der gesperrten Wohnung und um den Kransken befinden. Nur der Arzt und der Geistliche sind hievon ausgenommen, sedoch gehalten, sich nach den Besuchen bei Pockenkranken davor zu hüten, mit pockenschigen Individuen in Sesrührung zu kommen, ehe sie die Reider gewechsselt und sich gewaschen und gereinigt haben.

S. 60. Den Rindern aus dem Pocfenhause

ift ber Schulbefuch berboten.

Die Leib = und Bettwafthe, welche S. 61. ein Pockenfranker, gleichviel ob die Krankheit mit bem Cobe endigte ober nicht, gebraucht bat, muß in einer Auflosung von Chlorfalf (2 Loth Chlorfalf auf 1 Berliner Quart Baffer) 24 Stunden hindurch eingeweicht; alle übrigen Effetten, Meubles und Sausgerath muffen mit einer gleichen Chlorfalfibfung gewaschen, ober mit Schwefels ober Chlordampfen 24 bis 72 Stunden lang geräuchert und nachber noch 3 Bochen geluftet werden. (Die Chlorrauches rungen werben auf folgende Urt bereitet: Man nimmt gepulverten Braunftein 2 loth, Rochs falg 3 goth. Rachbem beides gehörig gemischt worden, giefft man nach und nach 4 Loth Ble trioldl bingu, welches nit einer gleichen Menge Baffer borber verduntt worden ift.) hiernachft muß aus ben Betten ber Rranfen bas Strob, Zeu oder Geegras sobald als möglich verbrannt.

trzebę uzna, octem Iub innemi kadzidłami

wykadzone.

9. 58. Władzy policyiney wolno lest, w razie potrzeby własnych pod rozkazami lekarza stoiących dozorców chorych ustanowić, którzy się nietylko o żywność i czyszczenie chorych starać, lecz też nad dopełnieniom wszystkich lekarsko - policyinych rozporzą-

dzeń czuweć maią.

- 9. 59. Osoby, ktore w brew przepisowi do izby ch rego wstąpiły, opuścić niemogą prędzcy zamkniętego mieszkania, aż 10 uczynioném dokładném oczyszczenia i desinfekcyi ich osób, sukien i innych effektów, które przy sobie noszą. Podobnie postępuie się z krewnemi i innemi osobami, które się w zamkniętém mieszkaniu i około chorego Tylko lekarz i duchowny wyłą. znaydnia czeni są od tego, iednakowoż obowiązkiem ich iest, po odwiedzeniu chorych na ośpice wystrzegać się tego, aby z skłonnemi do przyjęcia ośpie individuami do styczności nieprzyśli, nim sukien nieodmienią, nie umyią się i nieoczyszczą.
- §. 60. Dzieciom z domu ośpicznego zakazane jest odwiedzanie szkół.
- S. 61. Bielizna, któréy chory na ośpice, zarowno czy się choroba z śmiercią skończyła lub nie, używał, musi być w rozpuszczonym chlorku (2 łoty chlorku na iednę kwarte berlinską wody) przez 24 godzin namoczona, wszystkie inne effekta, meble i sprzęta domowo muszą być podobnie rozpuszczonym chlorkiem obmyte, lub siarką alboteż parą chlorku 24 do 72 godzin wciąż kadzone i potém ieszcze 3 tygodnie wywietrzone (kadzenia chlorku robią się w nastę. pny sposób: Bierze się utartego manganezu brunatnego (Braunstein) o loty, soli kuchenney 3 łoty. Zmieszawszy obydwoie przyzwoicie, leie się do tego raz po raz 4 łoty witriolu, który z podobną ilością wody poprzedniczo roztworzony został. Potém musi być z łożka chorego słoma, siano lub trawa morska, spiesznie ile możności spalona,

und tas Pferbehaar nach gehörigem Rauchern und 3monatlichem Durchluften, von Reuem auf bie gewöhnliche Urt gesotten werden. Bettfes bern muffen nach vorgängigem Rauchern brei Bochen burchluftet und nachher gefeffelt wers ben. Bollene Bettbecken muffen gerauchert, burchluftet und gewalft werben. Die Betts fielle, gleichviel ob von Bol; ober von Gifen, muß mit oben bezeichneter Chlorfalflofung wies berholt gewaschen werden. Das Lofale, in welchem ber Rranfe gelegen, muß 3 Tage bins tereinander, taglich mindeftens Einmal mit ben oben angegebenen Chlorrauderungen burchraus dert und nachher geluftet, geweißt ober mit Chlorfalflofung beftrichen, ber Sugboden beffels ben muß gescheuert werden, bevor bas Bewohs

uen beffelben wieber ju gestatten ift. 9. 62. Die Leichen ber an ben naturlichen Menschenblattern oder an ben Varioloiden Vers ftorbenen maffen bis jur Zeit bes Begrabnifs fes (im Commer nod; 60, im Winter noch 84 Stunden) im Grerbegimmer verbleiben, mit ber Bafche und mit ben Kleidern, in welchen bie Rranten geftorben find, in Garge mit verpichs ten Sugen gelegt und fie burfen weber gur Chan ausgestellt, noch mit irgend einem Leis dengeprange beerdigt werden. Gie find viels mehr in ber Zeit zwischen 7 Uhr Abende bis 6 Uhr Morgens fill und ohne Glockengelaute, auch ohne frembe Begleitung jum Grabe gu bringen und muffen die Leichentucher und Dans tel nach jedesmaligem Gebrauche durchluftet und burchrauchert werben. Die Garge burfen nicht in Gewolben beigesett, fie muffen vielmehr mindeftens 6 Buf ti.f vergraben werden.

S. 63. Der Verkauf von Betten, Kleidungsflücken, Basche und andern Gegenständen, welche mit Flattern - Kranten ober deren Leischen in Verührung gestanden haben, ist, wenn der Nachweis der nach dem S. 61 vollständig bewirkten Reinigung und Desinsection nicht überzeugend geführt werden kann, sorgsältig und strenge zu inhibiren. Wäsche dieser Casthegorie darf überhaupt nur rein gewaschen und geplättet zum Verkause gestellt werden.

b. 64. Die Coften für Maabregeln, welche in fanitates und medizinals polizeilicher Rucks

włosy końskie po przyzwoitem wykadzeniu i Zmiesięcznem wywietrzeniu, na nowo w zwykły sposob wygotowane Piora z pościeli muszą być po poprzedniczem wykadzeniu przez 3 tygodnie wywietrzone, i potem w kotle wyparzone. Wełniane deki maia być wykadzone, wywietrzone i wywałkowane. Łożko, zarówno czy-z drzewa lub z żelaza, musi być powyżey przepisanym rozpuszczeniem chłorku powtórnie obmyte. Lokal, w którym chory leżał, musi być przez 3 dni wciąż, codziennie przynaymnież raz powyżey wskazanym chlorkiem wykadzony i potem wywietrzony, wybielony lub rozpuszczonym chlorkiem pokropiony, podłoga zaś ma być wymyta, nim zamieszkanie w nim dozwolone, będzie.

S. 62. Trupy na naturalna ospę lub na wariolodie unuarłych muszą doczasu pochowania (latem ieszcze 60, zimą ieszcze 84 godzin) w izbie umarcia pozostać, z bielizną i sukniami, w których chorzy umarli. w trunne z oblanemi pakiem fugami włożone być i niemogą być ani na widowisko wystawione, ani z assystencyą pogrzebową pochowane. Owszem maią być pomiędzy 7. godziną w wieczór do 6. godziny z rana cicho i bez dzwonienia, tudzież bez obcey assystencyi do grobu zaniesione, sukna zaś pogrzebowe i płaszcze muszą być po każdém użyciu wywietrzone i wykadzone. Trunny niepowinny być w sklepach postawione. owszem muszą być przynaymniey 6 stop głęboko zakopane.

§. 63. Sprzedaż pościeli, sukni, bielizny i innych przedmiotów, które z choreni na ospę lub ich trupami w styczności były, gdy zupełnego podług §. 61 uczynionego oczyszczenia i desinfekcyi przekonywaiącego udowodnić niemożna, ma być naystaranniey i naysciśley zakazana. Bielizna kategoryi tey ma być w ogólności tylko wyprana i wyprasowaną sprzedana.

S. 64. Koszta za środki, ktore względzie policyinym zdrowia i lekarskiego z powodu ficht eines! Vockenfranken wegen von ber. Bes horde hienach angeordnet und ausgeführt wers ben, tragen entweder bie Kranfen oder beren-Ungehörige, infofern ihnen ber Vorwurf ber Widerspenstigfeit ober der Nachlässigfeit mit Grunde gemacht werben fann. Aeltern, beren neugeborne Rinder vor dem Alter von 8 Wos den allein und im Saufe zuerst mit ben nas turlichen Pocken befallen werden und welche: jur Sicherung ber übrigen ihnen angehörigen Pocken = und Impffahigen bas Rothige gerbanhaben, find eben so wenig wie Barioloidens Rranke und beren. Angehörige zu ben Nachlass figen, nach weniger zu ben Wiberspenstigen zu: rechnen. Daffelbe gilt von benjenigen Kallen naturlicher Menschenpocken, in welchen erwies. fen: wird, baff die Kranten fruher fchon bie-Menfchen . oder Schut- Pocten gehabt haben, oder dreimal vergeblich vaccinirt worben find, oder endlich wegen. fortbauernder. Rranflichfeit: nicht haben vaccinirt werden fonnen.

Schlüglich verpfitchten wir jeben, ben es. angebet, diefe Ordnung punttlich zu beobachten, und bas Interesse, was die hohe Wichtigfeit bes Gegenstandes einflößt, mit Gorgfalt gupflegen: Die fehr wir geneigt find, ben Gfer, welcher fich fur bie Forberung bes Gegenstans: bes bethätigt, überall, wo er fich jeigt, ju: belohnen; beweifen unter andern die Impfunges. Pramien, welche wir bisher noch alliabrlich. fewohl in Gelbe, als auch in werthvolten Des bnillen mit: Genehmigung bed Soben Ronigli Ministeriums benjenigen Jupfargten ertheilt baben, welche fich bei ber Schutes Poctens Ims. pfung audzeichneten. Rady Maaegabe ber Bers: baltniffe werben wir auch fernerbin bemübet: fein, bergleichen Belohnungen fur abnliche Aus: zeichnungen zu extrahiren; wir werben aber auch) keinen Augenblick faumen, begangene Pflichtwis brigfeiten mit aller Strenge, welche bad Gefet; und bie Berhaltniffe gebieten; ju rugen.

Bromberg , ben. 8. Mali 1833 ..

chorego na. ospę przez Władze rozporządzone: i wyprowadzone będą, ponoszą albo chorzy lub ich krewni, skoro im zarzut oporulab opieszałości słusznie uczyniony być może. Rodzice, których nowo urodzone dzieci przed, liczeniem życia & tygodni same i w. domu nayprzod naturalną ospą obseczone zostały, i: którzy dla zabezpieczenia innych do nich należących ospę przyjąć skłonnych i do szczepienia zdolnych osób co potrzeba uczynili, niemają być tak jak chorzy na wariolodie i ich krewni do opieszałych a tém mniey do opornych rachowani. To samosłuży, o tych przypadkach naturalnych ośpic ludzkich, w których udowodnione będzie, že chorzy iuż dawniey ludzkie lub szczepione ospice mieli, lub 3 razy na prożnowakcynowanemi byli, lub téż nareście dlaciągłey choroby wakcynowanemi, być nie mogli.

Nakoniec obowięzuiemy każdego, którego. się to tyczy, aby regulamin ten punktualnie zachował, i interes, iaki wysoka ważność przedmiotu nadaie, starannie pielęgnował. Jak wielce skłonni iestesmy, gorliwość, która dla wspierania przedmiotu tego udowodnioną będzie, wszędzie, gdzie się okaże, wynagrodzić, dowodzą pomiędzy innemi nagrody za szczepienia, które dotychczas ieszcze corocznje tak w pieniędzach, iakotéż wartość maiących medalach za zezwoleniem: wysokiego Krol. Ministerstwa tym lekarzom udzieliliśmy, ktorzy się przy szczepieniu ospy. odznaczyli. W miarę stosunkow starać się i nadal będziemy, tympodobne nagrody za podobne odznaczenia się wyiednać, z drugićy strony zaś żadnego momentu nicopuściemy, karać popełnione przeciw obowiązkowi zboczenia z wszelką surowością iaką prawo i stosunki nakazuią.

Bydgoszćz, dnia 8. Maia 1833.

Królewsko-Pruska Regencya: Wydział spraw wewnętrznych:

Mar of the

Schema Litt. A. Wzor Litt. A.

# Impf = Iournal

far das Jahr

# Dziennik szczepienia

na rok

| ,1,                           | 2.                                   | 5.                                         | 4.                                                                       | 5.                                                                                                                    | 6.                              | 7.                             | 8.                                                                                            | 9.                  | 10.                                           |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Fort:<br>lau=<br>fende<br>No. | Wohnort<br>bes<br>Jupflings.         | Vor=<br>und<br>Zuname<br>des<br>Impflings. | Jahr                                                                     | Vor und Juname des Vaters des Jmpflings, deffen Stand oder Gewerbe, bei unehelichen Kindern Vorund Juname der Mutter. | Darum ber offentlichen Impfung. | Datum ber Private Impfong.     | Vor = und<br>Juname bes<br>Geimpften, von<br>welchem ber<br>Jupfstoff<br>entnommen<br>worden. | Tag<br>der<br>Nevis | 3ahl der ents ftans deuen Impf blats tern.    |
| Nr.<br>bie-<br>żą-<br>cy.     | Zamieszka-<br>nie szcze-<br>pionego. | Jmie  i  nazwisko szczepio- nego.          | Wiek<br>szcze-<br>pio-<br>nego<br>po-<br>dług<br>lat i<br>mie-<br>sięcy. | zwisko oyca<br>szczepionego<br>dziecka, stan<br>lub proceder,<br>przy dzie-<br>ciach niepra-<br>wego łoża             | 77                              | Data prywatnego szczepienia. J | Jmie i na- zwisko szcze- pionego, z którego mate- rya do szcze- pienia wziętą została.        | zyi.                | Licz-<br>ba<br>po-<br>wsta-<br>tych<br>ospic. |
|                               |                                      |                                            |                                                                          |                                                                                                                       |                                 |                                |                                                                                               |                     |                                               |

Digitalion Labor

| Ob ber<br>Berlauf ber                                                                                   |                                                                           | 13.                                                                                                       | 14.                                                                                      | 15.                                                                | 16.                                                                                                       | •7•                                                       | 18.                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schußblacs<br>tern regels<br>mäßig ges<br>wefen unb<br>die Blattern<br>für ächt<br>anerfannt<br>worden. | Ob ber<br>Erfolg<br>unsicher<br>gewesen<br>und auß<br>welchen<br>Grunben. | Db bie<br>Impfung<br>zum aten<br>3ten mal 2c.<br>mit ober<br>ohne Erfolg<br>vorgenoms<br>men wors<br>ben. | Lag,<br>Monat,<br>Jahr,<br>wenn<br>der<br>Impf:<br>schein<br>ausge:<br>stellt<br>worben. | Urfaschen<br>warum<br>die Ims<br>pfung<br>nicht<br>gesches<br>hen. | Db ber<br>Impfling<br>vor der<br>Impfung<br>gestorben<br>ober aus<br>der Roms<br>mune<br>wegges<br>jogen. | — Zufalle —<br>Rrantheiten<br>während der<br>Baccination— |                                                                                                                                                   |
| 11.                                                                                                     | 19.                                                                       | 13.                                                                                                       | 14.                                                                                      | 15.                                                                | 16.                                                                                                       | 17.                                                       | 18.                                                                                                                                               |
| Czyli bieg ośpic szczepio- nych regu- larnym był, i ospice zaprawdzi- we uznane zostały.                | Czyli skutek nie pe- wny był i z iakich powo- dów.                        | Czyli szcze- pienie po 2gi 3ci raz etc. pomy- ślnie przed- sięwzięte było lub bez skutku.                 |                                                                                          | Przy- czyny dla czego szcze- pienie nie nastą- piło.               | Czyli szczepić się maią- cy przed szczepie- niem umart, lub z gminy wycią- gnył.                          | padki - cho-                                              | Czyli iedno lub drugie in dividuum, które dawniey skutecznie wakcynowane było, dla doświadczenia powtórnie szczepione zostało, i iaki skutek był. |

# Vaccinations = Zeugniß.

Regierungsbezirk: Bromberg: Rreis:

Sch Unterschriebener bezeuge, daß (Name und Worname des Impflings) wohnhaft ju (Wohns ver) geboren den ten (Geburtstag und Jahr) (Sohn Des (Stand oder Gewerbe und Name der Eltern ie.) am ten 18 mit gutem Etfolge vaccinirt worden ist, und daß ich die (Zahl) zur Entwickelung gekommenen Schuspocken am: ten 18 für echt auerkannt habe.

(Wohnort bes Impfarztes) ben ten

18:

Neo. ber Impfliffe ::

Der (Stand und Rame bed Impfarzies)

Dies Zeugniß wird unentgeftlich ertheilt unb ift forgfaltig aufzubewahren.

Wzor Litt. C.

# Zaświadczenie wakcynacyine.

Departament Regencyiny: Bydgoski, Powiat::

Niżey podpisany zaświadczem, że (imie i nazwisko szczepić się maiącego) mieszkaiący w (zamieszkanie), urodzony dnia go (dzień urodzenia i rok (syn corka) (stan lub proceder i nazwisko rodziców etc.) dnia go 18 z dobrym skutkiem wakcynowany był, i że (liczba) do rozwiązania przyszłe ośpice szczepione dnia go 18.

(mieszkanie lekarza) dnia go

18

Nr. Listy szczepienia:

(stan i nazwiako leharza)

Zaświadczenie to wydaie się bezpłatnie:
i.ma być starannie zachowane.

Schema Litt. B. Wkor Litt B.

# General=Impf=Tabelle

aber

Kie im:

## vorgenommenen Impfungen

im Jahre

# Generalna tabella szczepienia

względem

przedsię wziętych w

szczepień

w roku

|                                | Es sind i                                                                           | n bie I                 | mpf = Liste<br>ufgenomi                              | Davon find in Abzug zu bringen |                                      |                                                  |       |        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|--------|
| Namen<br>der<br>Impf = Uerzte. | and ber<br>Impf = Liste<br>für das<br>vorherge=<br>gangene<br>Jahr über=<br>tragen. | Neuges<br>borne.        | neuan=<br>geste=<br>delte<br>Impf=<br>fähige.        | Summe.                         | bie<br>Todtges<br>bornen.            | die bor<br>der Ims<br>pfung<br>Gestors<br>benen. |       | Summe. |
|                                | Przyiętych                                                                          | zostało<br>na           | do listy<br>rok                                      | Dla t                          | Dla tego maią być odrachowani        |                                                  |       |        |
| Nazwisko<br>Lekarzy,           | z listy szczepienia za upły- niony rok przenie- sione.                              | nowo<br>naro-<br>dzeni. | nowo<br>osiedli<br>do<br>szcze-<br>pienia<br>zdolni. | Sumuia.                        | nieży-<br>wo uro-<br>dz <b>e</b> ni. | przed                                            | rzy z | Summa. |
|                                |                                                                                     |                         |                                                      |                                |                                      |                                                  |       |        |
|                                |                                                                                     |                         |                                                      |                                |                                      |                                                  |       |        |
|                                |                                                                                     |                         |                                                      |                                |                                      |                                                  |       |        |
|                                |                                                                                     |                         |                                                      |                                |                                      |                                                  |       |        |

| staią sieni m ci raz<br>bez skut bez skut bez skut bez skut przez                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| staid sieni in ci raz bez skut bez skut przez                                                    |
| szcze- zaszcze- ku za- bez skut- przez                                                           |
| pienia. pionych zostało. szczepio-niepe-na omył-kę nie szczepio-nemi po pieni. skutkiem zostali. |

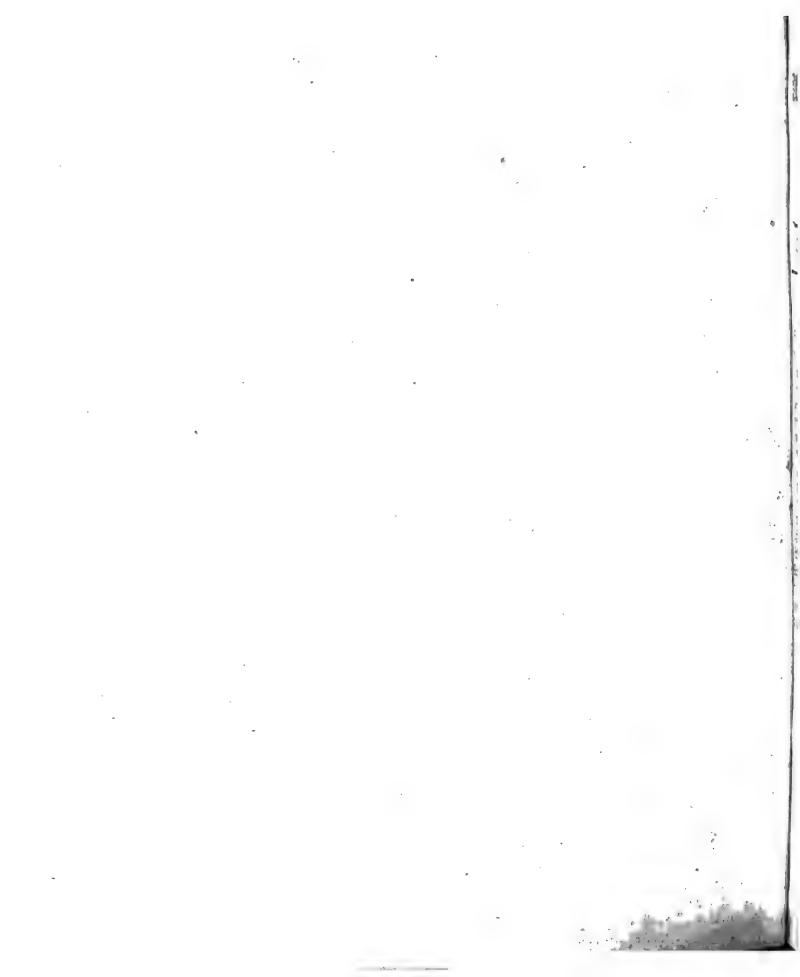

# Am t & b l a t t. Dziennik urzędowy.

Nro. 22

Nro. 22.

Bromberg, ben 3item Mai 1833.

Bydgoszcz, dnia 31go Maia 1833.

### Befanntmachung

in Betreff bes Manderns ber Gewerbegebulfen.

Da ungeachtet ber burch bie Allerhochste Rabinetes Ordre vom 1. August 1831 erfolgeen: allgemeinen Aufhebung der bisher in einigen Lans bestheilen noch beständenen Zwangspflicht gunfeis gerhandwerfsaefellen vor Erlangung des Meifters rechts eine bestimmte Zeit auf der Wanderschaft mubringen, und ber gegen bie Digbrauche, m welchen bab Banbern. Beronlaffung giebt, wieberholentlich erlaffenen Berordnungen, noch immer eine große Angahl von mandernden handwerfegefellen zwecklos im lande berums schweife, die Gewertegenoffen und das gange Publifum belaftigt und Die offentliche Gichers beit gefährbet, fo find jur Befeitigung biefes Mebelftanbes nachstehende Bestimmungen für nothig erachtet?

- Danberposse, b. h. Passe, in welchen wes ber ein bestimmtes Reiseziel, noch ein ans berer Reisezweck, als der, Arbeit zu suschen, angegeben ist, ober Wanderbucher, wo solche überhoupt bergebracht sind, durs fra nur solchen Intandern ertheilt wersben, welche
  - eine Kunst oder ein Handwerk betreiben; bei welchem das Wandern allgemein üblich und Behufs der Vervollkomme mung darin angemessen ist;

#### Obwieszczenie

względem wendrowania czeladników rzemioska

Gdy pominio nastąpione przez Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 1. Sierpnia 1831 powszechne zniesienie istniejącego dotychczas ieszcze w niektórych częściach krain obowiązku przymusowego cechowych czeladników rzemiosła do przepędzenia przed nabyciem prawa maistrowstwa pewnego czasu na wendrowce, i mimo wydane powtornie rozporządzenia przeciw naduzyciom, do których wendrowka powodem się staie, zaweze ieszcze wielka liczba wendruiących czeladników rzemiosła bezskutecznie po kraju włoczy się, uczestników rzemiosła i całą publiczność uciąża, i bezpieczeństwo publiczne nadweręża, przeto dla zapobieżenia złemu temu następne postanowienia za potrzebne uznane zostały:

1) paszporta wendrownicze, to iest paszporta, w których ani pewny cel, ani inny zamiar podróży, iak tylko poszukiwania roboty wskazany iest, lub keiążki wendrownicze, gdzie takowe w ogólności są w zwyczaiu, tylko takima kraiowcom wydawane być, powinny, którzy.

a) k nezt lub rzemiosło prowadzą, przy którem wendrowanie powszechnie zwyczayne i w celu wydoskonalenia się w nim przyzwoite iest,

57



b) völlig unbescholten und forperlich gesund find, welches lettere, sofern es irgend zweifelhaft ift, burch ein arztliches Ats test bargethan werben muß;

dbas breißigste Lebensjahr noch nicht überschritten, auch nicht schon vorher Funf Jahre mit ober ohne Unterbreschung auf ber Wanderschaft zugebracht baben;

4) außer ben erforberlichen Rleibungestufs ten nebst Bafche ein baares Reisegelb von mindestens Fünf Thalern beim Uns tritt ber Banberschaft besißen.

Personen, bei welchen nicht alle biese Ersfordernisse vereinigt sind, können auch, wenn sonst tein Bedenken obwaltet, nur gewöhnliche Reisepasse erhalten, bei beren Ausktellung übrigens die bestehenden Vorsschriften namentlich auch hinsichtlich der Reisemittel sorgfältig zu bevbachten sind.

In den Wanberpaffen und Wanderbils chern ift die Dauer ihrer Gultigfeit, wels che einen Zeitraum von Junf Jahren nicht überschreiten darf, auszudrücken.

austanbifden Sandwerfigefellen ift ber Eintritt in die bieffeitigen Ctaaten und ble Fortfegung ihrer Banderschaft inners balb berfelbeu, nur bann ju geftatten, wenn fie mit einem von einer fompetenten Behorbe ibrer Beimath ausgestellten Wanbers buche oder Wanberpaffe verfehen find, nach Ausweis beffelben in ben letten acht Bochen wenigstens vier Wochen gearbeitet baben, auch alle vorfiehend unter Dro. 1. a, b, c und d porgefchriebenen Eigenschafs ten befigen, welche ein Inlander gur Ers langung eines Banberpaffes bedarf, und fich barüber gegen bie erfte gur Ertheilung bon Paffen betugte bieffeitige Beherbe an ber Brange, welche bas Erforberliche in bem Banderbuche ober Paffe ju bermers fen bat, vollständig ausweisen.

Rann ein auslandischer übrigens gehörig legitimirter Sandwerfegefell burch unversbächtige fchriftliche Beweismittel barthun,

b) zupełnie nieskażytelnemi i cieleśnie zdrowemi są, co ostatnie, ieżeli wątpliwe iest, attestem lekarskim udowodnione być musi,

c) trzydziestego roku życia ieszcze nieprześli, i ieszcze wprzody 5 lat z przerwaniem lub bez przerwania na

wędrówce nieprzepędzili;

d) prócz potrzebnych sukni wraz z bielizną, gotowe pieniądze na podróż
przynayninie w ilości tal. pięć przy
udaniu się na wendrowkę posiadają.
Osoby, u których wszystkie te potrzeby połączone niesą, mogą także, gdy
względem nich żadna wątpliwość niezachodzi, tylko zwyczayne paszporta podróżne odebrać, przy wygotowaniu których wreście istniejące przepisy, mianowicie także względem funduszu do podróży starannie zachowane być mają.

W paszportach i książkach wendrowniczych wyrażony być ma czas trwania ich ważności, który przeciągu czssu pięciu lat przenosić nie powinien.

2) Zagranicznym czeladnikom rzemiosła dozwolony być ma wchod do Państw tuteyszych i kontynuowanie ich wendrownictwa wewnątrz tychże tylko w ten czas, gdy opatrzeni są w książkę wendrowniczą lub paszport wendrowniczy przez właściwą Władzę ich domu wydany, podług wykazu tegoż w ostatnich osmin tygodniach przynaymniey cztory tygodnie pracowali, tudzież wszystkie powyzey pod Nr. 1. 2, b, c i d. przepisane własności posiada a, których kraiowiec do pozyskania paszportu wendrowniczego potrzebuie, i względen tego wywiodą się przed pierwszą do wydawania paszportów upoważnioną tuteyszą Władzą na granicy, ktora co potrzeba w książce wendrowniczej lub paszporcie wymienić ma;

5) ieżeli zagraniczny przyzwoicie wylegitymowany czeladnik rzemiosła niepodeyżanemi i piśmiennemi dowody wykaię, baff er von einem das betreffende Gewers be selbstständig betreibenden Inländer aus drücklich verschrieben worden, so ist er zus zulassen, wenn er nur körperlich gesund ist und die erforderlichen Reisemittel besitzt, um nach dem pflichtmäßigen Ermessen der Brenzbehörde ohne Unterstüßung an den Bestimmungsort gelangen zu können, doch ist das Wanderbuch oder der Paß alsdaum auch nur nach dem Ort seiner Bestimmung zu visiren und sosern die sonstigen Bedins zungen nicht vorhanden, die weitere Forts sebung der Wanderschaft im diesseitigen Staate nicht zu gestatten.

4) Der Wandernde, welcher nach obigen Besstimmungen hinlänglich legitimirt ist, kann zwar die Orte, in welchen er Arbeit suchen will, beliebig selbst wählen, er ist indes verbunden, der Behörde, welche das Wansderbuch oder den Wanderpaß außstellt oder bei dem Eintritt vom Auslande her, oder auch nach Publikation dieser Verordsnung, im Inlande zuerst visier, den nächsken Bestimmungsort, von welchem es des kannt sein muß, daß daselbst das betrefssende Gewerde betrieben werde, anzugeben, damit sowohl der Bestimmungsort, als

auch, wenn biefer über eine Tagereife ents

fernt ift, die Route und die mahricheins

liche Zahl der Tagereisen dabin in dem Wanderbuche oder Passe bemerkt werden.

5) Bleichmäßig muß er dei weiterer Fortsezzung der Wanderschaft der Polizeibehörde des ersten und jedes folgenden Bestimmungssortes, den nächstsolgenden nambaft machen und diese hat bei der sedenfalls nöthigen Bistrung den von ihm angegebenen andersweiten Bestimmungsort, so wie die Noute und die wahrscheinliche Zahl der Tagereissen zu verwerfen.

6) Bon ber selbstgewählten Route, welche biernach aus dem Wanderbuche oder Wasse fets bervorgehen muß, darf der Wanderns be uicht abweichen. Will er den gewählsten Bestimmungsort verändern oder eine andere Route einschlagen, so muß er einer

ie przez kraiowca właściwy ten proceder samoistnie prowadzącego wyraznie zapisany został, natenczas wpuszczony być ma, skoro tylko cieleśnie iest zdrów i potrzebne fundusze do podroży posiada, w celu możności doyścia podług sumiennego osądzenia władzy graniczney bez wsparcia do mieysca przeznaczenia, natenczas iednakowoż książka wendrownicza lub paszport tylko do mieysca przeznaczenia iego wizowane być mają, a gdy na innych warunkach zbywa, dalsze kontynuowanie wendrowki w Panstwie tuteyszem dozwolone być

nie powinno; 4) wendruigcy podług powyżazych postanowień dostatecznie wylegitymowany, może wprawdzie mieysca, w których roboty szukać chce, według upodobania sam wybrać, obowiązany iednakowoż iest, Władzy książkę lub paszport wendrowniczy wygotowywaiącey, albo też przy wchodzie z zagranicy, lub po ob. wieszczeniu urządzenia ninieyszego, w krain nayprzód wizuiącey, wskazać najbliższe mieysce przeznaczenia, w którém wiadomo być musi, że tamże właściwy proceder prowadzony iest, ażeby tak micysce przeznaczenia, iakotéż skoro to przeszło dzień podróży odległe iest, droga i prawdziwa liczba dni podróży do mieysca tegoż w książce lub paszporcie wendrowniczym zapisane były;

5) podobnież wymienić musi przy dalszena kontynuowaniu wendrowki Władzy policyiney pierwszego i każdego następują ego mieysca przeznaczenia, następujące mieysce, ta zaś przy potrzebnema każdą razą wizowaniu podane przezniego inne mieysce przeznaczenia, iako też drogę i naypewnieyszą liczbę dni podroży zapisać ma;

6) z wybraney drogi, która się podług tego z książki wendrowniczey lub paszportu zawsze okazywać musi, zbaczać wendru iący niepowinien. Skoro zaś wybrane

57\*

fur Ausstellung von Passen befugten Bositzeibehorbe auf dem zuerst gewählten Wege davon Anzeige machen, damit selbige den Pas unter Angabe der Route und der wahrscheinlichen Reisezeit nach dem neuen Bestimmungsorte visite.

Auch muß der Wandernde, wenn er ets wa auf dem Wese Arbeit findet oder erserfrankt, in welchem Falle die Fortsetzung der Wanderschaft vor erfolgter Genefung gar nicht zu gestatten ist, oder sonst durch besondere Umstände abgehalten wird, die Reise nach dem Lestimmungsorte in der angegebenen Zeit zurückzulegen, sich bei den betreffenden Dres Polizeibehörden melden, damit diese das Wanderbuch oder den Pas visiren und die Veranlassung, so wie die Dauer des Ausenchalts bescheinigen.

- Menn der Wandernde im Bestimmunges orte keine Arbeit sinder, oder dergleichen nicht annehmen will, so darf er daselbst nicht über die von der Polizeibehörde fests zuseßende Zeit verweilen, deren Dauer alss dann in seinem Passe oder Wanderbuche zu bemerken ist. Findet er Arbeit, so ist, wenn er demnachst die Wanderschaft forts seit, bei Bistrung des Passes zugleich zu demerken, wie lange und bei wem er ges arbeitet und wie er sich betragen habe.
- Danberschaft nicht ju gestatten, sondern der Wanderschaft nicht ju gestatten, sondern der Wandernde, nach vorgängiger summarischer Erdrterung, mittelst beschränkten Passes und vorgeschriebenen Reise Noute, wenn er ein Ausländer ist, über die Grenze, sonst aber an den Ort der Ausstellung des Wanderpasses, wohin auch der dem Wansbernden abzunehmende Pas zu senden ist, zurückzuweisen;
  - wenn er von ber aus dem Wauberbuche oder Paß hervorgehenden Konte abges wichen, auf dem Wege oder am Bes ftimmungsorte über die vorgeschriebene

mieysce przeznaczenia zmienić, Iub inną drogą udać się chce, natenczas Władzy policyiney do wydawania paszportów upoważnioney na obraney nayprzod drodze o tem donieść musi, azeby ta paszport przy wskazaniu drogi i naypewniejszego czasu podróży do nowego mieysza przeznaczenia wizowała.

Podobnież musi się wendruiący, gdy po drodze robatę znaydzie lub zachoruie — w razie którym kontynnowanie wendrówki przed nastąpionem wyzdrowieniem wcale dozwolone być niema—alboteż przez szczegolne okoliczności wstrzymany będzie, od zrobienia podróży do mieysca przeznaczenia w przepisnym czasie, u właściwych mieyscowych władz policyjnych zameldować, ażety te książkę wendrowniczą lub paszpurt wizowały, tudzież powód, iako też trwanie pobytu poświadczyły:

7) skoro wendruiący w mieyscu przeznaczenia roboty nieznaydzie, lub takowey
przyjąć niechce, wowczas nie powinien
tam dłużey nad czas przez Władzę policyiną netanowić się mający pozostać,
ktorego przeciąg trwania potem w iego
paszport lub książkę wendrowniczą zapisany być ma. Jeżeli robotę znaydzie,
wowczas, gdy potem wendrowkę kontynnie, przy wizowaniu paszportu wymienić zarazem należy, jak długo i u
kogo pracował i jak się zachowywał.

8) W następuiących przypadkach dozwalane być niema wendrowanie, ale raczej wendrujący, po poprzedniczem summarycznem wyśledzemu, za ograniczonym paszportem i przepisaną kartą dróżną, skoro iest cudzoziemcem, za granicę, inaczej zaś do mieysca wystawienia paszportu wendrowniczego — gdzie także odebrać się maiący wendrującemu paszport przestany być powinien — zwrocony być mai

a) gdy z drogi z kaiążki wendrowniczej lub paszportu okazuiącej się zboczy, na drodze lub w miejscu przeznacie.

Beit verweilt hat und ben baburch bes grundeten Berbacht eines zwecklofen Ums bertreibens nicht zu widerlegen vermag;

b) wenn er, außer dem Fall einer unversfchulderen Krankheit, acht Wochen lang ohne Urbeit gewesen ist, mag die Arbeitds losigteit übrigens verschuldet oder uns verschuldet gewesen sein;

bere Personen um eine Unterftügung ans gesprochen bat, ohne Rucfficht barauf, ob eine fonstige Bestrafung flatt sindet ober nicht;

d) wenn er fich eines Verbrechens schuldig gemacht hat, in welchem Fall es fich jes boch von selbst versteht, daß er deswes gen zuvörderst zur Untersuchung und Bes

ftrafung ju ziehen ift.

: \$

P

100

9) Dandwerfegefellen, Die feine gureichenbe Legitimations = Dofumente bei fich führen, ift bas Wandern gar nicht zu gestatten. Wenn sie indeß behaupten, felbige verlos ren ju haben und folches glaubhaft nach= welfen, fo find fie mit einem beichrankten Paffe und vorgefchriebener Reife: Route nach bem Drie ju verfeben, wo bas Wans berbuch oder der frühere Pag zulest vie firt worden und dort fann ihnen, wenn sie daselbst gearbeitet haben und fich übris gend vollständig zu legitimiren vermögen, ein neuer Banderpaß fatt bes verlorenen ertheilt werden. In demfelben ift aber ber Verluft und die Beschaffenheit bes frühern Legitimations : Defuments gu erwähnen, and, bas lettere burch bas Umteblatt und wo ein Rreisblatt erscheint, auch durch dies fes fur ungultig zu erflaren, und die ins landische Behorde, welche daffelbe ausges stellt, davon ju benachrichtigen. Ift der Fall aber nach vorstehender Vorschrift zur Ausstellung eines neuen Wanderpasses nicht geeignet, so find bergleichen Sands werksgesellen resp. über die Grenze oder an den Drt der Ausstellung des verlores nen Wanderpaffes juruckzuweisen.;

nia nad przepisany czas pozostał, i udowodnionego przez to podeyżenia bezskutecznego włoczenia się zbiś niemoże,

b) gdy, procz przypadku niepochodzące z winy iego choroby, 8 tygodni wciąż bez roboty pozostał, zarówno czy niemienie roboty z winy lub niewiny

iego pochodziło,

dinne osoby o wsparcie prosit, bez względu na to, czyli iaka inna kara mieysce ma lub nie,

- d) gdy o występek obwiniony został, w razie którym iednak rozumie się samo przez się, że za to nayprzod do indagacyi i ukarania pociągniony być ma.
- 9) Czeladnikom rzeniiosta, dostatecznych dokumentów legitymacyi przy sobie nie maiącym, dozwolona wcałe być niema wendrowka. Jeżeli zas twierdzą, iż takowe zgubili, i to wiarygodnie udowodnią, wowczas maią byc w ograniczony paszport i przepisaną kartę drożną do tego mieysca opatrzeni, gdzie książka wendrownicza lub dawnieyszy paszport ostatecznie wizowany był, i tam może im być, gdy tamże robili i dokładnie się wylegitymować mogą, nowy paszport wendrowniczy w mieysce zgubionego udzielony. W tym iednakowoż należy stratę i własność dawnieyszego dokumentu legitymacyinego wymienic, i ten przez Dziennik urzędowy, a gdzie dziennik powiatowy wychodzi, przes tenże za nieważny ogłosić, tudzież władzę kraiową, która takowy wygotowała, o tem uwiadomić. Jeżeli przypadek ten zaś, podług powyższego przepisu do wygotowania nowego paszportu wendrowniczego uzdolniony nie iest, wowczas tympodobni czeladnicy rzemiosła resp. 2a granic? lub do mieysca wygotowania zgubionego paszportu wendrowniczego przesłani być maią.



- Neises Route zurückgewiesen werden, durs fen zwar mit Genehmigung der Ortspoliszeis behörde in den auf ihrem Wege beleszenen Orten in Arbeit treten, fonst aber von der Route nicht abweichen, widrigensfalls sie nach den allgemeinen Bestimmungen zu verhaften und nach dem Ort der Ausstellung des früher besessenen Wanderspasse, sonst aber nach der heimath, sofern diese durch Korrespondenz mit den betreffenden Behörden sestgestellt worden, auf den Transport zu geben sind.
- Drt ber Ausstellung ves Wanberpasses zus rückgewiesen worden, barf erst nach Ablauf von mindestens sechs Monaten ein neuer Wanderpaß unter den ad 1. gedachten Besdingungen ertheilt werden; muß ein solscher Handwertsgesell alsdann wiederum aus irgend einem Grunde zurückgewiesen werden, so ist ihm ein neuer Wanderpaß gänzlich zu versagen und auch ein gewöhnsticher Reisepaß nur mit besonderer Vorssicht unter strenger Beobachtung der allsgemeinen Vorschriften, namentlich auch hinsichtlich der Keisemittel zu bewilligen.
- Det bem Antritt ber Wanderschaft ober bem Eintritt in das Land ist jeder Hands werksgesell mit vorstehenden Bestimmungen durch Einhandigung eines Abdrucks, welcher dem Wanderpaß oder Wanderbuch, wenn er nicht schon damit verbunden, anzuhesten und anzusiegeln ist, befannt zu machen.

Sammtliche Polizeis Behörden haben fich nach vorstehenden Bestimmungen bei Versmeibung nachdrucklicher Ordnungsstrafen so wie des Ersaßes der TransportsKostenfür den Fall, daß der Inhaber eines zur Ungebühr ausgestellten oder visirten Wans derbuchs oder Passes auf den Transport gegeben werden muß, auf das Genaueste zu achten, auch die Gasts u. herbergswirthe, Geswertsmeister, zz. auf bieselben ausmerksam

czoną kartą drożną zwróceni będą, mogą wprawdzie za zezwołeniem miejscoweży Władzy policyineży w mieyscach na ich drodze położonych robotę przyjąć, iednakowoż z drogi niezbaczać, w razie albowiem przeciwnym podług powszechnych postanowien aresztowanemi i do mieysca wygotowania posiadanego dawnieży paszportu wendrowniczego, inaczeży zaś do domu, skoro ten przez korrespondencyą z właściwemi Władzami ustanowiony zostanie, przez transport odesłanemi być maią.

11) Czeladnikom rzemiosła, ktorzy raz de mieysca wygotowania paszportu wendrowniczego odesłani byli, dopiero po upłynieniu przynaymniey 6 miesięcy nowy paszport podróżny pod wymienionemi ad 1. warunkami udzielony być może, ieżeli zaś potém takowy czeladnik rzemiosła znown z iakiegokolwiek bądź powodu zwrócony będzie, wówczas mu nowy paszport wendrowniczy całkiem odmowiony i zwyczayny paszport podróżny z szczególnieyszą tylko ostróznością przy ścisłem zachowaniu powszechnych przepisów, misnowicie téż względem funduszu na podroż wydany być ma.

Przy rozpoczęciu wendrowki lub wchodzie w kray zawiadomiony być ma każdy czeladnik rzemiosła o powyższych postanowieniach przez wręczenie oddrukowania, które do paszportu lub książki wendrowniczey, ieżeli ieszcze z niemi połączone nieiest, przyszyte i przypieczętowane być powinno.

powyższych postanowień pod uniknieniem naysurowszych kar porządkowych iakoteż powrotu kosztów transportowych na przypadek, gdy właściciel nieprawnie wygotowanego lub wizowanego paszportu lub książki wendrowaiczej na transport oddany być będzie musia, ju machen und mit naberer Unweisung aber ihre Mitwirfung jur Erreichung bes Bwecks ju verfeben.

Perlin, ben 24. April 1835.

Der Minifter bes Junern und ber Polizei.

(geg.) von Brenn.

iaknayściśley stósować, tudzież oberzystów, utrzymujących gospody majstrów rzemiosła, etc. uwagę na nie zwrocić, i w bliższą instrukcyą względem przykładania się ich do odniesienia zamiaru opatrzyć.

Berlin, dnia 24. Kwietnia 1833.

Minister spraw wewnętrznych i
Policyi.
(podp.) Brenn.

# Berfügungen der Konigl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyi,

180 Mai 1.

Reues Ctabliffement.

Der Graf von Blankensee auf Filehne hat aus den ihm durch die Regulirung der diensts bauerlichen Einsassen und die Gemeinheits-Ausbebung zu Gr. Kotten zugefallenen urbaren Landereien und Wiesen, ein Vorwerf und mehs rere Kolonies Stellen gebildet, welche die Bes nennung Minettenbruh erhalten hat. Diese Drischaft grenzt gegen Westen an Gr. Rotten, gegen Kordwest an Gr. Drensen, gegen Suds-Oft an Ascherbude, und gegen Sudwest an Kottenhammer.

Bromberg, ben 12. Dai 1835.

Mbtheilung bes Innern.

280 z Maia I.

Nowa posiadłość.

Prabia Blankensee w Wieleniu utworzył z przypadłych mu przez regulacyą roboczych mieszkanców i przez zniesienie wspólności w wielkim Kotten urodzaynych gruntów ł łąk, folwark i kilka posad kolonistowskich, które nazwane zostały Minettensruh. Osada ta graniczy na zachód z wielkim Kotten, na połnoc i zachód z wielkim Drensen, na południe i wschód z Ascherbude, i na południe i zachód z Kottenhammer.

Bydgoszcz, dnia 12. Maia 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

1017 . Wat I.

1 14 mm

Berlorner Reifepat.

Dem Leinwebergefellen Andreas Schliefing aus Gernrode, Regierungs Bezirks Erfurth, ift ber von dem Landrathlichen Amte zu Groß Bobangen im Monat Mal v. J., über Mühls baufen, Erfurth und Merfeburg nach Lugen, auf ein Jahr ihm ertheilte, und zulest am 2. 2017 z Maia L

Zgubiony passport podróżny.

Czeladnikowi płóciennictwa Andrzeiowi Schliesing z Gernrode, w Departamencie Regencyi Erfurtskiey zginął paszport podróżny na drodze z Grudziądza do Wyrzyska, przez Urząd Radzce-Ziemiański w Bodangen iemuż w miesiącu Maiu r. z. przez

6. M. von bem Echulzenamte zu Lemberg im Strasburger Kreife angeblich visite Reisepaß, auf ber Lour von Graubenz nach, Mirsin vers. weren gegangen.

gen Migbrauches von diefem: Paffe: folches

bierburch befannt gemacht.

Bromberg, ben 15. Mali 1833.

Abtheilung bed Innern.

Mühlliausen, Erfirth i Merseburg do Lüzzen na rok ieden udzielony przez szoltysz w Lemberg, Powiatu Brodnickiego wizowany.

W celu zapobieżenia iskowemu nadużyciu obwieszczaniy to ninicyszem.

Bydgoszcz, dnia: 15, Main 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

853 Mai I.

#### Collfrantheit.

Die Tollfrankheit unter bem Rindvieh in: Groß Kotten, Czarnikauer Kreises, hat zu berrsichen aufgehört, und die Reinigungs Maakresgeln sind baselbst ausgeführt worden, daher die Sperre dieses Orts und seiner Feldmarkfür Rindvieh, Rauchsutter und Düngen hiemit: aufgehoben wirb.

Bromberg , ben 12. Mai 1833.

Abtheilung bed Innern.

853. z. Maia I..

### Zapamietanie

choroba zapamiętania pomiędzy bydłem rogatem w wielkim Kotten, Powiatu Czamkowskiego panować przestała i wykonane tamże zostały przepisane środki oczyszczenia, dla tego zamknięcie mieysca tego i pola iego dla bydła rogatego, paszy i mierzwy ninieyszem się znosi.

Bydgoszcz, dnia 12. Maia 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

### Befanntmadjung.

Unter Bezugnahme: auf unsere Bekanntmaschung vom 20. Februar di J. bringen wir zur dsfentlichen Kenntniß, daß die Ernteferien bei sammtlichen Gerichten bes Großherzogthums. Posen in diesem Jahre mit dem: 15 Juli bes ginnen und mit dem 25. August aufbören. Die Thärigkeit der Gerichte wird sich während berselben nur auf diesenigen Angelegenheiten erstrecken, welche im Gesehe als der Beschleus nigung vorzugsweise bedürftig bezeichnet sind, als i. E. Wechsels, Erefutivs, Alimentens, Arrests, Administrations, Fequestrations, Posessichens, Exmissions, Kriminals Sachen, Gessichäfte: der freiwilligen: Gerichtsbarkeit. Auf

### Obwieszczenie.

Odwołniąc się do obwieszczenia naszego sodnia 20. Lutego r. b. podaiemy do wiadomości publiczney, że w tym: roku feryszeniwne we: wszystkich: sądach: Wielkiego Ziestwa Poznańskiego zaczną, się 25. Lipca sa ustają z dniem 25. Sierpnia. Działania sądowe podczas tychże rozciągać się będą iedynie do spraw, które prawo wyraźnie za gódne pośpiechu: uznało, n. p. do spraw wexlowych administracyjnych, sekwestracyjnych, possessoryjnych, exmissyjnych i kry minalnych, oraz czynności dobrey woll. Do przedmiotów więc tego rodzaju należy ograniczać w czasie powyżey wspomnionym, pośniczać w czasie powyże w czasie w czasie

Geschstände biefer Art find baber bie, bei ben Gerichten arzubringenden Gefuche und Eingasben während des obigen Zeitraums zu beschichten im kaufe der Ferien ihre Erledigung nur dann, wern sie von den Extrasbenten mittelst besonderer Eingabe als "Ferialssachen" kepichnet und durch bestimmte Darlesgung der Gefahr im Verzuge substantiirt und von den Eerichten durch einen ausdrücklichem Veschluß eis der Ferien ungeachtet, zur Versbandlung und resp. Fortsesung greignet, erstlätt werden.

Pofen, am 15. Mai 1833.

dania i prosby do sądów zanieść się mogące. June sprawy będą w czasie feryy tylko wten czas załatwiane, gdy od podawcy przez oddzielną prosbę iako sprawa feryalna będą oznaczone i przez należyte wykazanie nieberpieczeństwa w przewłoce: uzasadnione, oraz gdy przez uchwałę sądową wyraźnie za uwłaściwione do dalszey rozprawy minioferyy uznane zostaną.

Poznań, dnia 15. Maia 1833.

Rönigliches Cherappellectionegericht. Król. Naywyższy Sąd Appallacying:

## Personal = Chronif.

Perfonal . Beranberungen bei den Juftig. Behörden bes Großherzogthumd: Pofen.

- 1) Tie Ober s Appellationsgerichts s Rather laube und Roll, find zu Geheimen Justigs Rathen ernannt, und Lettever bat die ersbrene Entlassung aus dem Justig Diensterhalten.
- 2) Dem Ober-Appellationsgerichtes Schretalr Wandelt, und dem Friedenbrichter Berndes ju Schrimm, ist der Charafter eines Justigraths ertheilt.

Der landgerichtsbote Peplinkft zu Pofen; ift als Gefangenwarter nach Koronowo berfest, und für ihn ber Untereffizier Rauigfe anachelle

Raujats angestellt worden.
4). Der invalide Goldat Tyrofe ist als Bote bes Inquisitoriats zu Vosen, und der ins balide Unteroffizier Weist als Erekutor und Vote des Inquisitoriats zu Logmin: ans

5) Der Dberlandes Gerichtes Referenbarins Echmide aus Ratibor, ift als Affeffor an bas Landgericht. ju: Schneibemubl; ber

### Kronika osobista

Zmiany osób

w władz sądowych Wielk. X. Poznańskiego,

- nego Laube i Ryll nominowani zostali tnynomi Radacami sprawiedliwości i ostatni otrzymał żądane uwolnienie zurzęda.
- 2) Sekretarzowi Naywyższego Sądu Appelacyinego Wandelt i sędziemu pokoiu Berndes w Schrimm nadany został charakter Radzcy sprawiedliwości.

3) Woźny Sądu Ziemiańskiego Peplińskii w Poznaniu przeniesiony został na dozorcę więzienia do Koronowa, w iegomieysce zaś przeznaczony iest podoficer Naujaks.

4) Zołnierz inwalida Tyroke woźnym Jnkwizytoryatu w Poznaniu, i inwalida podofficer Weiss exekutorem i woźnym Jnkwizytoryatu w Koźminie ustanowieni są:

 Referendaryusz Naywyższego Sądu Ziemiańskiego Schmidt z Ratibor na Assessora. Sądu: Ziemiańskiego w Pilo,

CH

Registrator Richter beim Landgerichte gu Bromberg, an bas Landgericht gu Defes rig, und bagegen ber bafige Landgerichtes Regiffrator Guthe an bas Landgericht ju

6) Der gandgerichts = Referendarius Forner ju Frauftadt, ift jum Uffeffor bes Fries

benegerichts ju Goffnn ernannt.

7) Der invalide Unteroffigier Gilvius, ift als Bote bei bem Friedensgericht ju Rempen, und der invalide Unteroffizier Rieger als Erefutor bed Friedensgerichts ju Bongros

3) Der Raffenschreiber Tilefins ju Frauftadt, ift jum Aftwarins des Friedensgerichts gu Liffa, und ber gandgerichte Meferendarius Dramburg gu Schneibemubl, fur ben, als Stadtrichter nach Deutsch Crone verfesten Friedensrichter Richter, jum Friedensrichs ter in lobfeus ernannt.

9) Der Erefutor des Friedensgerichts gu Bas growiec, Grangin, ift feines Umtes entfest.

10) Es find geftorben: ber Juftig Rommiffarius Peterfon ju Pofen; Der Juftige Roms miffarius Bethte ju Schneibemuhl; ber Sefretair und Registrator beim Dber:Aps pellationsgerichte ju Pofen, Janufch; ber Bote Jaefchte beim Friebensgerichte ju Buck; ber Bote Theuer beim Friedensges richte ju Schildberg; ber Erefutor und Bote Commerfeld beim Inquisitoriate ju Roimin.

## 548 Mai I.

Der Rittergutebefiger v. Zafobielefi auf Abelich Wierdzchucin ift als zweiter Rreisbes putirter bes Bromberger Rreifes gewählt und bon und bestätigt worben.

## 802 April II.

Der invalide Jäger Wirthschaft ift vom 1. Juni c. ab, als Forfter fur ben Forft: Dis firift Lochowo, Oberforsterei Montowardt, bes finitiv angestellt.

Registrator Richter przy Sądzie Ziemiań. skim w Bydgoszczy do Sądu Ziemiańskiego w Miedzyrzeczu, przeciwnie zaś tamteyszy Registrator Sądu Ziemiań. skiego Güthe do Sądu Ziemiańskiego w Bydgeszczy przeniesieni są.

6) Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego Forner z Wechowy nominowany iest Assessorem Sądu Pokoiu w Gostynie.

7) Inwalida podoficer Silvius wożnym przy Sądzie pokoju w Kempnie, i inwalida podoficer Rieger exekutorem Sądu Pokoiu w Wongrówcu nominowani są.

8) Pisarz kassowy Tilesius z Wschowy aktnaryuszem Sądu Pokeiu w Lesznie, i Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego Dram burg w Pile, w mieysce przeniesionego na Sędziego mieyskiego w Wałczu sędziego pokoiu Richter Sędzią pokoiu w Łobżenicy nominowani zostali.

9) Exekutor Sądu Pokoiu w Wongrowcu Granzin oddalony iest od urzędu swego

10) Umarli: Kommissarz sprawiedliwości Peterson w Poznaniu, Kommissarz sprawiedliwości Bethke w Pile, Sehretarz i Registrator przy Naywyższym Sądzie Ap. pellacyinym w Poznaniu Janusch, wozny Jæschke przy Sądzie pokoju w Buku, wożny Thener przy Sądzie pokoiu w Schildberg, exekutor i wożny Sommer. feld przy Inkwizytoryacie w Kozminie.

### 548 z Maia I.

Dziedzic dobr Zakobielski z Wierzchucina został drugim Deputowanym Powiatu Bydgoskiego wybrany i przez nas zatwierdzony.

## 802 z Kwietnia II.

Inwalida strzelec Wirthschaft od 180 Czerwca r. b. począwszy, na leśniczego distryktu leśnego Lochowskiego w Nadlesm. czostwie Monkowarskim definitive przezusczony został.

2371 April

Der lehrer Mobrow aus Colonie Chelmce als interimistischer Lehrer an ber evangelischen Schule ju Czancz, im Rreife Birfis.

518 Mai L.

Der interimistische ate Lehrer an ber jabis schne Schule in Schneidemubl, Moses Mens beldsohn, als interimistischer Lehrer an ber jas bischen Schule in Koronomo.

2421 April I.

Der Lehrer hemmerling aus Mogilno als erfter lehrer an ber fatholischen Schule gn Zuin im Rreife Schubin. 2371 z Kwietnia I.

Nauczyciel Modrow z Kolonii Chełmce na intermistycznego Nauczyciela przy szkole ewanielickiey w Czayczu, Powiatu Wyrzyskiego.

318 2 Maia I.

Jntermistyczny 2. Nauczyciel przy szkole żydowskiej w Pile Możes Mendelsohn, na intermistycznego Nauczyciela przy szkole żydowskiej w Koronowie.

2421 z Kwietnia I.

Nauczyciel Hemmerling z Mogilna na 1. Nauczyciela przy szkole katolickiej w Zninie, Powiatu Szubińskiego.

(Diergu ber öffentliche Augeiger Ro.

## Dodatek publiczny Deffentlicher Anzeiger

1 11

Nro. 22.

O D

Nra 22.

### Befanntmadung.

Hachbem bohern Dris bie Dismembration bes jum Domainenamte Baguniemo gehörigen Im Dbornifer Rreife an ber Strafe von Obors nit nach Rogafen belegenen Borwerts Stomowo angeordnet, ift aus ben Borwertsgebauben mit Ausschluß bes alten Schaafstalles und einiger Dienft-Familienhaufer ein Saupts Etabliffement gebildet aporden, welches

| 364<br>85<br>6<br>67<br>156 | Mrg. | 17<br>167<br>148<br>103<br>160<br>118<br>158 | □ R. | Garten,<br>Acfer,<br>beståndige Wiesen,<br>Brachwiesen,<br>Feldhütung,<br>Walb und<br>Unland, |
|-----------------------------|------|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 739                         | Mrg. |                                              | □n.  |                                                                                               |

pollständig feparirt erhalten hat.

Daffelbe foll im Wege ber Ligitation for wohl zum reinen Eigenthum verfauft, als gu Erbpachterechten veraufert werben. Bir bas ben biergu einen Bietungstermin auf

ben 17. Juni c.

Borinttags um 9 Uhr, in unferm großen Gef. fondzimmer hiefelbft vor bem herrn Regies punge:Affeffor Raumann anberaumt.

Indem wir qualifizirte und jahlungsfähige Erwerbeluftige ju biefem Termine einlaben, bes merten wir, baß ber Acquirent neben ber bes

### Obwieszczenie.

I o nastąpioném zarządzeniu z strony władzy wyższey dismembracyi folwarku Słomowa, do ekonomii rządowey Baguniewa należącego, w Powiecie Obornickim, nad traktem od Obornik do Rogożna położone. go, z budynków folwarcznych z wyłączeniem owczarni staréy i kilka domów familiinych służebnych, główny etablissement utworzony został, który

36 mrg. 17 []pr. w ogrodsch,

w roll, 167

364 w łąkach stałych, 148 85

ugorowych, 103 6

w pastwiskach w polach, 160 67

w lasach, 118 **2**56

w mieyscach nieużytocza. 138 21

739 mg. 131 []pr. w summie zupełnie oddzielnie otrzymał.

Etablissement rzeczony ma drogą licytacyi publiczney lub prawem własności czystéy sprzedanym lub również przwem dziezzawy wieczystey wypuszczonym być. sprzedaży tey lub wypuszczenia wieczystodzierzawnego wyznaczylismy termin licytacyiny na dzień 17. Czerwca r. b. z rana o godzinie 9. w naszéy sali sessyine, wielkiej w Poznaniu przed Assessorem Rogencyi Wnym Naumann.

Wzywaiąc na termin ten uzdatnionych i zamożnych we względzie wypłaty nabywców nadmieniamy, iż nabywca obok istniestehenden geistlichen Abgabe und der gesetzlichen Grundsteuer im Falle der Bererbpachtung eis nen ablöctichen Kanon von i36 Actr. und ein durch die Bersteigerung zu erhöhendes Erbsstandsgelb zu bezahlen hat, dessen Minimum mit Einschluß des Taxwerths für das auf der Waldssche befindliche stehende Holz auf 2000 Attr. 29 fgr. 5 pf. festgesetzt ist.

Fur ben Fall ber Beraußerung zum freien, mit bem Ranon nicht beschwerten Eigenthum beträgt bas Minimum bes Raufpreises 4448

Dittr. 29 far. 5 pf.

Mls Caution für sein Gebot hat der Meists bietende, je nachdem dasselbe auf die Erwerbung zum freien Sigenthum oder zu Erbpachtsrechsten erfolgt ist, im erstern File 1000 Atlr., im zweiten Falle 500 Atlr. in baarem Gelde oder in Staatspapieren zu deponiren, und es mußt des Kaufs oder Erbstandsgeldes jedenfalls vor der Uebergabe des Etablissements gezahlt werden.

Der Anschlag nebst Karte und Register, so wie die speziellen Veräußerungs-Bedingungen liegen in unserer Registratur bereit, und tons uen bieselben jeder Zeit baselbst eingesehen

merben.

Pofen, ben 5. Mai 1833.

Ronigliche Preußische Regierung.

iących danin duchownych, i prawem przepisanego poboru gruntowego na przypadek wydzierzawienia wieczystego, kanon spłacalny w ilości 136 tal. iak niemniey wkupne drogą licytacyi wznieść się maiące wypłacić winien, którego minimum na 2000 tal. 29 śgr. 5 fen. włączaiąc w to szacunek wartości na przestrzeni leśney znaydniącego się drzewa postanowiono.

Na przypadek sprzedaży prawem dowolney własności kanonem żadnym nieobciążoney, minimum wartości kupna 4448 talarów

29 sgr. 5 fen. wynosi.

Na kaucyą za podanie swe naywięceży podaiący w miarę iak etablissement czyli na własność lub téż prawem dzierzawy wieczystéy nabytym zostanie, w wypadku pierwszym tal. 1000 w drugim tal. 500 w pieniędzach gotowych, lub w obligach Państwa złożyć winien, w każdym zaś wypadku jeczęść wkupnego, bądź na własność lub w sposób dzierzawy wieczystey przed tradycyą nastąpioną etablissementu wypłaconą bydź musi.

Anszlag z mappą, z regestrami rozmiarowemi, iak niemniey warunki szczególne do sprzedaży w registraturze naszey gotowe i w każdym czasie tamże przeyrzanemi bydź mogą.

Poznań, dnia 3go Maia 1833.

Królewsko-Pruska Regencya. Wydział poborów stałych etc.

### Befanntmachung.

Rachdem höhern Orts die Dismembration bes zu den ehemaligen Malthefer-Ritter-Gatern gehörigen, im Posener Kreise, eine Meile von der Stadt Posen und unmittelbar an der Chauss sees Straße von Posen nach Berlin belegenen Borwerks Baranowo angeordnet worden, ist aus den Vorwerks-Gebäuden mit Ausschluß bes Familienhauses No. 5, des Wirthshauses, neost Gasistall und der herrschaftlichen Schmiede

#### Obwieszczenie.

Po nastąpionym zarządzeniu z strony władzy wyższey dismembracyi folwarku Baranowa, dawniey do dóbr kawalersko maltańskich należnego w Powiecie Poznańskim, z milę od Poznania i bezpośrednio nad chausseą z Poznania do Berlina wiodącą położonego, utworzono z budynków folwarcznych wyłączając dom familiny Nr. 5 dom zależdny czyli gościniec z staynią zależdną, i



ein Bampt : Ctabliffement gebilbet, welches 537 Mrg. 177 [] R. Garten und Alcferland, Mickey, 150 = 103 Harring und 83 \$ = 62 Wege, Unland ic. incl. 17 % 108 = Bof= und Bauft:llen,

538 Mrg. 163 [ R. überhaupt, vollständig fes

parirt erhalten hat.

Daffelbe foll im Wege ber Ligitation vers außert werben, und die Ausbietung fowohl jum freien Eigenthum, als ju Erbpachterechten gescheben.

Bir haben biergu einen Bietunge, Ter-

min auf

ben 21. Junf c. Bormittage um 9 Uhr in unferem großen Gefs fondgimmer hiefelbft bor bem Beren Regies runge : Affeffor Raumann anberaumt.

Indem wir qualifizirte und jahlungefähige Erwerbeluftige gu biefem Termine einlaben, bemerten wir, bag ber Acquirent verpflichtet ift, Die auf bem Etabliffement haftenben geiftlichen Abgaben und die gefetliche 24 proCent ober Grundfteuer zu tragen. Außerdem übernimmt berfelbe im Falle ber Bererbpachtung einen abs toblichen Ranon von 94 Milr. und ein burch bie Ligitation gu erhohendes Erbstandegeld, beffen Angebot mit bem Minimum von 1109 Mtlr. beginnt.

Fur ben Fall ber Beraugerung jum freien Eigenthume betragt bas Minimum des Rauf?

gelbes 2801 Rifr.

Als Raution für fein Gebot bat ber Deift. bietenbe, je nachdem baffelbe auf bie Ermers bung ju freiem Gigenthum ober ju Erbpachts: rechten erfolgt ift, im erften Falle 700 Rile. und im zweiten Falle 400 Melr. in baarem Belbe ober in Staats Papieren gu beponiren, und es muß t bes Raufs ober Erbftanbegels bes jebenfalls vor der lebergabe gezahlt werben.

Der Anschlag nebft Rarte und Register fo wie die fpeziellen Beraufferungsbedingen lies gen in unferer Regiftratur jur Ginficht bereit.

Bugleich follen zwei aus ben Borwertslandereien gebildete fleine. Etabliffemente, wels

kuznią dworską etablissement główny który 587 mrg. 177 []pr. w ogrodach i rolach,

w Łikach, 150 105

w pastwishu i 9 88

w drogach, mieyscach 108 17 nieużyteczn. i podworzach

538 mrg. 163 pr. ogolem zupełnie oddzielnie otrzymał.

Etablissement rzeczony drogą licytacyi publicznéy sprzedanym być i wystawienie tegoż tak na dowolną własność lub prawem wieczystey dzierzawy nastąpić ma.

Tyn końcem wyznaczylismy termin na

dzień 21. Czerwca r. b.

o godzinie 9. z rana, w sali posiedzeń naszych wielkieg przed Assessorem Regencyi, Wuym Naumann.

Wzywaiąc więc na termin ten uzdatnionych i we względzie wypłaty zamożnych nabywców, nadmieniamy, iż nabywca obowiązany, spoczywaiące na etablissemencie tym daniny duchowne, iak niemniey podatek 24 proCent lub też podatek gruntowy Oprocz zaś tego tenże, na przyponiesć. padek wydzierzawienia wieczystego kanon opłacalny w ilości 94 tal. i wkupne drogą licytacyi wznieść się maiące 1109 tal. iako, minimum, od którego licytacya zaczyna się, wynoszące, na siebie przyimuie.

Na przypadek przedaży nastąpioney na dowolną własność minimum wkupnego 2301

tali wynosi:

Na kaucyą za podanie naywięcey podaiący w miarę iak takowe na nabycie prewem własności dowolney lub prawem dzierzawy wieczystey nastąpi, w pierwszym wypadku 700 tal. w drugim zaś 400 tal. w pieniędzach gotowych lub obligach Państwa złożyć winien, ‡ część wkupnego zaś w każdym względzie przed tradycyą wypłaconą bydz musi.

Anszlag z mappą i registrami rozmisrowemi, iak rownież warunki szczegółowe sprzedaży w naszey Registraturze do przejżenia znayduią się.

Bównież także dwa małe z rol folwar-

the unmittelbar an die vorbeiführende Chaussee angrenzen und deshalb vorzugsweise zur Anles gung von Krugnahrungen sich eignen, meistbiestend zu reinem Eigenthum unter Vorbehalt eisner Dominialrente und der davon zu tragenden gesetlichen Grundsteuer veräußert werden.

Das Etablissement No. 1 enthalt: 196 Morg. 200 | Rth. Acterland.

6 \$ 70 \$ Biefer

3 = 32 = Wege und Unland,

206 Morg. 22 | Ath. überhaupt.

Die ablösliche Dominialrente beträgt bas von 30 Atlr. 20 fgr. jährlich. Das burch die kizitation zu steigernde Einkaufsgeld 61 Atlr. 20 fgr.

Das Etabliffement Ro. z enthalt:

102 Morg. 68 Mth. Acter,

17 = 83 = Wiefe, '

102 Morg. 68 [ Ath. überhaupt, wofür eine ablößliche Dominialrente von 18 Atlr. 29 fgr. zu entrichten sind. Auf bas Einfaufsgeld, welches durch die Lizitation zu steigern ist, wird mit 37 Atlr. 18 fgr. ans geboten.

. Pofen, ben 3. Mai 1833.

Ronigl, Preuß. Regierung. Ubtheilung, für bireche Stenern ic.

cznych utworzone etablissementa, które bezpośrednio do chaussei obok wiodącey dotykaią, i dla tego szczególniey na założenie
posad karczemnych kwalifikuią się, drogąlicytasyi prawem czystey własności z zastrzeżeniem renty dla dworu, i opłacania prawnie postanowić się maiącego podatku gruntowego maią być sprzedane.

Etablissement pod No. 1 a zatem

196 mrg. 100 Upr. w roli ornéy,

of - 70 - w łąkach, w drogach i mieyscach nieużytecznych,

206 mrg. 22 []pr. ogółem.

Służebność spłacalna wynosi 30 talarów 20 śgr. rocznie, wkupne zaś przez licytacyą podnieść się maiącą 61 tal. 10 śgr.

Etablissement pod Nr. 2. musi w sobie

102 mrg. 68 []pr. roli,

17 - 83 - w łąkach,

6 - 152 - w mieyscach nieużyteczn.

102 mrg. 68 []pr. ogołem za co renta spłacalna dworowi w ilości 18 tal. 29 śgr. płacić się ma. Licytacya na wkupne przez podania wznieść się maiące od 37 tal. 18 śgr. zaczyna się.

Poznań, dnia 3go Maia 1833. Król. Pruska Regencya,

Wydział podatków stałych cie.

1455 Mary I.

#### Entbedter Rirdenraub.

Das Publikum ist durch unfere Bekanntmaschungen von 27. Februar und 5. März d. J. (diesjähriges Amtsblatt Mo. 11 und 12) in Renutniß gesetzt worden, daß die katholische Rirche zu Gembic und die Rlosterkirche zu Strzels no mittelst gewaltsamen Einbruchs größtentbeils ihrer Kirchen-Geräthschaften beraubt worden sind.

Es ist jetzt gelungen theilweise in ben Bessit ber geraubten Sachen zu gelangen. Die bis jetzt entdeckten respe Thater ober ber That Berbachtigen und Mitschuldigen (14 Personen)

1455 z Marca I.

Odkryta kradzież Kościołów.

Obwieszczeniami naszemi z dnia 27. Lutego i 3. Marca r. b. (tegoroczny Dziennik urzędowy Nro. 11. i 12.) uwiadomioną została publiczność, że Kościoł katolicki w Gembicach i Kościoł klasztorny w Strzelnie przez gwałtowne włamanie się; powiększey części z wszystkich swych sprzętów kościelnych okradziony został.

Udało się teraz po części odebrać ukradzione rzeczy. Odkryci dotychczas resp. ałodziele lub podeyżani i wspólnicy (14 016b)

61\*

find bereits bem Konigl. Inquifitoriate gu Pos fan Behufs Einleitung des peinlichen Berfahs vens überliefert worden.

Bromberg, ben 12. Mai 3833. Abtheilung bes Innern. oddani iuż są Król. Inkwizytorymowi w Poznaniu do indagacyi kryminalney.

Bydgoszcz, dnia 12. Maia 1853. Wydział spraw wswnętrznych.

# Sicherheits = Polizei.

Befanntmachung.

Der mittelst Steckbriefs vom a. b. M. vers folgte Felix Nifulsti ist verhaftet worden, und befindet sich gegenwärtig in der Frohnfeste zu Vosen.

Kolmin, ben 21. Mai 1833. Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

# Policya bezpieczeństwa.

Obwieszczenie.

Listem gończym z dnia 2. b. m. ścigany Felix Nikulski został schwytany i znajduie się obecnie w fronfescie w Poznaniu.

> Koźmin, dnia 21. Maia 1833. Król. Jnkwizytoryat.

#### Dublifanbum.

Der unterm 16. Mai 1828, Amtsblatt Mrv. 20 pro 1828 Seite 419 nebst Conforten sleckbrieslich verfolgte Refrut Johann Riedbala, Deserteur des 37. Infanterie-Regiments, ist am 16. Mai c. aus dem Kreise Schubin hier einsgebracht und am 20, Mai t. dem Herrn Bastaillons-Commandeur in Gnesen zur gesetzlichen Veranlassung zugesandt worden.

Mongrowiec, ben 28. Mai 1833. Ronigliches ganbrathliches Umt.

#### Obwieszczenie.

Pod dniem 16. Maia 1828 Dziennikiem urzędowym Nr. 20 na rok 1828. stron. 419. z wspólnikiem listem gwiczym ścigany zbiegły rekrut 37. połku piechoty Jan Niedbała z Powiatu Szubińskiego tutay przyprowadzony i Wmu Komendantowi Batalionu w Gnieżnie do prawnego z nim postąpienia w dniu 20. Maia b. przesłany został.

Wongrowiec, dnia 28. Mais 1855. Król. Urząd Radzco-Ziemiański.

#### Stedbriefe.

## Listy gońcse.

Der bei bem Konigl. Inquisitoriat zu Rozmin wegen Austritts nach Polen in Untersuchung befaugene Knecht Johann Jakubowski hat sich von dem ihm angewiesenen Aufenthaltsorte Lustogniewo, Krocoschiner Kreises, heimlich entfernt und sein gegenwärtiger Ausenthaltsort if unbefannt.

Wir machen die uns nachgeordneten Behorden und insbesondere die Genedarmerle auf den Johann Jakubowski hierdurch aufmerksam, mit der Weisung, denselben, wenn er fich is gendwo betreten lassen sollte, zu arretiren und an das Inquistoriat zu Kozwin per Transport abzuliefern, und auch gleichzeitig davon Anzeige zu mgchen.

Pofen, ben 24. Mal 1833.

Ronigliche Preufische Regierung I und IL.

Der bei bem Inquisitoriat zu Kojmin wegen Austritts nach Polen in Untersuchung befangene Knecht Martin Ralujniak hat sich von dem ihm angewiesenen Aufenthaltsorte Ezerniejewo Snesener Kreises heimlich entfernt und fein gegenwartiger Aufenthaltsort ift unbekannt.

Wir weisen die und nachgeordneten Behörden und insbesondere die Genedarmerle an: auf den Martin Kaluiniak ju vigiliren, ihn im Betretungsfalle zu arretiren und an das Inquisitoriat zu Kojmin per Transport abzusenden, und auch gleichzeitig davon Anzeige zu machen. Posen, den 24. Mai 1833.

Ronigt. Preuß. Regierung I und IL

Der unten naher bezeichnete Roch Simon Brudgnusti, welcher, nachdem er die wegen bes bei bem bereits verftorbenen Prafiften b. Poninsti in Pofen verübten gewaltfamen Diebitahle ihm rechtefraf.ig gnerkannte breis fahrige Buchthansstrafe in Rawicz abgebuft, am 28. Dejember 1831 ber Saft entloffen toorben, welcher fich am 7. Januar bis gum 9. Mai 1832 bei bem Papierfabrifanten Carl Friedrich Sole in Ujarjemo, Schrodaer Rreifes, bom 9. Mai bis jum 29. August 1832 aber bei dem megen Diebeshehlerei fich jur Beit bei und in Criminalellnterfuchung und gefänglicher Daft befindenden Papierfabrifanten Johann Bottlob Rlingbeil in Bledgianow, Abelnauer Rreifes, aufgehalten und am 29. August 1832 burch bas lanbrathliche Umt. Difromo mittelft 3mangepaffes bem Landrathlichen Umte Schros baer Breifes überwiesen worden, gieht bringens ben Berbacht auf fich, mahrend feines Aufents hales in Pledgianow mit Dieben, insbefondere mit benen in ber Racht bom 5. jum 6. Dftober 1831 aus dem Buchthaufe gu Ramicg ente fprungenen gefährlichen Berbrechern Laurentius Wyblimiec und Chriffian Racynisti alias Racja bie ftedbrieflich verfolgt worden, im Ginvers Ranbniffe geftanden, und in Gemeinschaft mit bem Rlingbeil von Dieben gestohlene und ges raubte Gaden abgenommen gu haben.

Da ber jetige Aufenthaltsort des Simon Brudinnsti unbefannt, und und an Ermittes lung dieses gefährlichen Verbrechers viel geles gen, so ersuchen wir sämtliche Civils und Mislitairs Behörden, bestgleichen Dominia und Pris

Niżey opisany kucharz Szymon Brudzyński, który za popełnioną gwałtowną kradzież u zmarłego Prefekta Ponińskiego w Poznaniu prawomocnie na 3letnią karę wiezienia w domu poprawy w Rawiczu osądzony i w dniu 28. Grudnia 1831 z tegoż więzienia wypuszczonym został, bawił od 7. Stycznia do 9 Maia 1832 u papiernika Karola Friedricha Höle w Uzarzewie, Powiecie Szredzkim, a od 9. Maia aż do 29. Sierpnia 1832 u papiernika Jana Bogusława Klingbeil w Bledzianowie, Powiecie Odalanowskim, toraz w tuteyszym więzieniu w zarzucie przechowywania złodzici osadzonego, zaś w dniu 29. Sierpnia 1832 przez Urząd Radzce-Ziemiański w Ostrowie passem przymnaowym opatrzony, Urzędowi Radzco-Ziemiańskiemu Powiatu Szredzkiego odesłanym będąc, sciągnął na siebie mocne porozumienie, że w czasie swego pobytu w Bledzianowie z złodziejami osobliwie z Wawrzyńcem Myśliwceto i Chrystyanem Kaczyńskim alias Kacza baidzo niebezpiecznemi złoczyńcami w nocy z dnia 5. na 6. Października 1851 z domu poprawy w Rawiczu zbiegłemi, dawniej listami gończemi ściganemi, w ścisłych związkach stał, i wspólnie z wzmiankowanym Klingheilem od nich i innych złodziei kradaione niemniey zrabowane rzeczy odbierat.

A gdy terażniejszy pobyt rzeczonego Szymona Brudzyńskiego nie iest wiadomy, a nam na wyśledzeniu tegoż niebezpiecznego złoczyńcy wiele zależy, wzywamy przeso wszelkie Władze tak cywilne iako i woy-

Dat-Perfonen biemit bienftergebenft, ben Gimon Brudgpiefi, wo er fich nur betreten laffen follte, gu verhaften und unter ficherer Edcorte an und abzuliefern.

Signatement. Borname Simon, Buname Brudgnudft, Alter 31 Jahr, Geburtbort Stadt Gierafew, (Birfe), Bohnort Jwno, Schrodaer Kreifes, (entlaffen nach Puficzyfowo, Schrimer Rreifes) Religion fatholifd, Gewerbe Roch, Familienfand unverheirathet, Große 4 Rug 11 3oll, Saare blond, Stirn frei, Augenbraunen blond, Alugen grau, Rafe und Mund proportionirt, Bart blond, 3ahne vollständig, Rinn oval, Ges fichtebilbung rund, Gefichtefarbe gefund, Ges ftalt unterfett, Sprache polnifc, befondere Reunzeichen: feine.

> Rojmin, ben 25. Mai 1833. Ronigl. Preuf. Inquisitoriat.

skowe oraz Dominia i osoby prywame ninieyszem uprzeymie, aby Szymona Brudzyń skiego, gdzieby się tylko spostrzedz dał, zaraz aresztowały i nam go pod ścislą strażą odstawily.

Rysopis.

Jmie Szymon, nazwisko Brudzyński, wiek 3i lat, mieysce urodzenia missto Sierakowo, mieysce zamieszkania Jwno, w Sredz kim Powiecie, uwolniony do Puszczykowa, Powiatu Szreniskiego, religii katolickiey, proceder kucharz, stanu wolnego, wzrostw 4 stop 11 cali, włosów blond, czoło niepokryte, brwi blond, oczy szare, nos i usta proporcyonalne, broda blond, zeby zupełne, podbrodek okrągławy, skład twarzy okrągły, cera twarzy zdrowa, postaci siadłey, mowa polsks, szczególnych znaków niema.

Kozmin, dnia 25. Maia 1855 Krolewsko - Pruski Inkwizytoryat

Der unten naber bezeichnete, wegen Dichs fahls jur Unterfuchung gezogene Frang Gora, alias Gorsti, bat fich bor feiner Berhaftung aus bem Doufe Torgeniec, Schildberger Rreifes, beimlich entfernt.

Da und an feiner Sabhaftwerbung febr viel gelegen ift, fo erfuchen wir fammtliche Behorben, auf biefen Straffing ein machfames Muge ju haben, und und benfelben im Betres tungefalle per Transport gu überfenben.

Signalement.

Familiennamen Gorsfi, Bornamen Frang, GeburtBort Galufin in Polen, AufenthaltBort Torgeniec, Religion fatholifch, Alter 20 Jahr, Große faum 1 3oll, Saare dunfelblond, Stirn beinah bedeckt, Augenbraunen blond, Augen fchmargbraun, Dafe vorftebend und fpig, Dund gewöhnlich, Bart rafirt, Bahne waren gut, Rinn mit Grubchen und rund, Befichtebildung voll, Gefichtefarbe gefund und frifch, Geftalt unterfett, Sprache polnifth, befonbere Renn: zeichen : feine.

Rosmin, ben 20. Mai 1833. Ranigle Inquisitoriat.

iżey opisany Franciszek Gora alias Gorski o kradzież obwiniony uszedł z wsi Torzeńca przed zaaresztowaniem go.

Na schwytaniu onegoż nam wiele zależy, a zatém wzywamy wszelkie Władze, aby na tegoż baczne mieli oko, a w razie spotkania go aresztowali i per transport nadestać raczyty.

Rysopis.

imie Franciszek, Nazwisko Gorski, mieysce urodzenia Gałuszyn w Polsce, pobyt Torzeniec, religia katolicka, wiek 20 lat, wzrost ledwie 1 cal, włosy ciemnoblond czoło pokryte, brwi blond, oczy szare, nos konczaty, usta zwyczayne, broda golona, zeby dobre były, podbrodek okrągło dolkowaty, skład twarzy zupełny, cera zdrows i ozerstwa, postać siadła, mowa polska, mas ków osobliwych: żadnych.

Koźmin, dnia 20. Maia 1833. Król Pruski Inkwizytorysa Der hochst gefährliche Verbrecher Casinix Manlejewsti, welcher wegen Criminalverbrechen in vielfacher Untersuchung gestanden und zuletz Anfangs des Monats Marz c. aus der Frohnfeste zu Posen entlassen und hier unter polizeiliche Aufsicht gestellt gewesen ift, hat durch heimliche Verlassung dieses Orts sich der Aufsicht entzogen.

Unter Beifügung bes biesfälligen Signalements werden famtliche Konigl. Polizels Behorben hiermit bier Tergebenft erfucht, auf ben Manlejewsti vigiliren, im Betretungsfalle

benfelben fofort arretiren und hier abführen gu laffen.

Familienname Manlejewefi, Borname Casimir, Geburts und Mohnort Mogilno, Religion katholisch, Alter 23 Jahr, Große 5 Fuß 5 Joll, Haare bunkelblond, Stirn frei, Aus genbrounen bunkelblond, Augen blaugrau, Nafe kurz biet, Mund aufgeworfen, Bart wenig blond, Bahne vollzählig, Kinn rund, Gesichtsbildung oval, Gesichtsfarbe blaß, Gestalt untersetzt, Sprache polnisch auch etwas beutsch, besondere Kennzeichen: ist pockennarbig, und schlägt beim Sprechen gewöhnlich die Augen aufwärts.

Die Bekleibung bei feiner Entweichung fann zwar nicht genau angegeben werben, jeboch trug berfelbe gewöhnlich einen blautuchenen Mantel mit Aragen und Westenunterfutter,

eine buntftreifige Wefte und ftreifige Sofen von Commerzeug.

Mogilno, ben 22. Mai 1833. Konigl. Lanbrathliches Umt.

#### Befanntmadjung.

Dem zur Eriminal-Untersuchung gezogenen Matthias Faitsowski sind folgende Sachen absgenommen worden:

1) ein tleiner Teppich, beffen Grund farmoifin, weiß geblamt und mit verschiedenen Mus

ftern berfeben ift,

2) eine weiße rothgestreifte Decke,

5) ein Rnabenhembe, 4) ein Bandruch,

5) ein weiser Kragen (Batermorber) mit ben Buchstaben J. S. bezeichnet,

6) ein neuer grantuchner Mantel,

7) ein alter dunkelgrüner Mantel mit weißen blanken Knopfen, von welchen einige mit ben Buchstaben W. K. bezeichnet find.

Wir fordern alle biejenigen auf, welche das Eigenthum dieser Sachen nachzuweisen vermdsgen, sich innerhalb 4 Wochen bei und zu melben, weil widrigenfalls die gedachten Sachen als bonum vacans dem Fiscus werden zugessprochen werden. Kojmin, den 18. Mai 1833.
Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

#### Obwieszczenie.

Macioiowi Faitkowskiemu do indagacyi kryminalnéy pociągnionemu odebrane zostały następuiące rzeczy:

a) dywan poiedyńczy maiący na tle karmazynowym białe kwiaty i różne desenie,

2) dera biała w czerwone pręgi,

3) koszule z chłopca małego,

4) ręcznik,

5) kolnierz biały z literami I. S.,

6) płaszcz szaraczkowy nowy,

7) płaszcz stary z sukna ciemno-zielonego z białemi świecącemi guzikami, z ktorych pare opatrzone są literami W. K.

Wzywamy zatém wszystkich, którzyby własność rzeczy tych udowodnić mogli, aby się w przeciągu 4 tygodni do nas zgłosili, gdyż w razie nieuczynienia tego rzeczy wspomnione iako bonum vacans fiskusowi przysądzone zostaną.

Kožmin, dnia 18. Maia 1853.

Królewsko-Pruski Inkwizytoryat.

#### Bublifanbum.

Im 25. Mai v. J. wurde ber Knecht Vas fentin Bielindti, welcher icon fraher megen Diebstahle bestraft gewesen, in ber Grabt Bits tomo mit einem gehn Jahre alten Bauerpferbe und gwar einer braunen Stute ohne Mbgeiden, Schlecht genabrt, mit einem orbinairen Baume, angehalten. Er will baffelbe an bem Jamos power Walde berrnlos angetroffen haben. Scheint aber als habe er es gestohlen. rechtmäßige Eigenthumer wird aufgefordert, fich binnen 4 Wochen bei und auszuweisen, wibrigenfalls nach Ablauf biefer Frift baffelbe: als berrniofes But angefeben werden wird.

Pofen, ben Qi. Diai 1833 Roniglides Inquisitoriat.

#### Bekannetmad ung-

der Renbau eines Kederviehstalles auf bem Amth Borwerf Murinno, foll im Bege ber Licitation ben Mindestfordernden überlaffen mer> ben. Bu bem Ende fleht Termin auf

ben 2. Juli c. Bormittage im Gefchafte Lotal ber unters geichneten Domainen-Intenbantur an, ju wels chem qualificirte Bau- Unternehmer hierdurch mit bem. Bemerfen eingelaben werben, bag 50 Rtir. baar ale Cantion beponirt merben. muffen.

Inowraciam, den 6. April 1833. Ranigh. Domainen - Jutenbantur-

#### Befannemadung.

Aur Bervachtung

n) ber Vorwerte: Erzeionef und Babfi und

2) ber Borwerfe Rojnegnn, Jeziorfi, und ber Hollandereien Groß: und Klein : Jegiorfi und Rogidol: im Inowraclawschen: Rreife: belegen.

und twar ad a und a befonders, jedes von: Johannis 1833. bis babin: 1836, haben wir: einen Termin: auf:

ben. 13, Juni b. 3.

#### Obwieszczenie.

Yau

THE P

E

W alenty Zieliński parobek, który inż duwniey za kradzież był karanym, przytrzymanyın został w miescie Witkowie dnia 25. Maia r. z. z koniem chłopskim, kobyłką gniadą, 10 lat starą bez odmiany, w biednym stanie będącą wraz z zwyczayną uzdeczką. Utrzymuie on wprawdzie, że konia tego przy born Jaworowskim samopas chedzącego schwytał, zdaie się przecież, iż go ukradi. Prawego właściciela wzywamy, aby się naydaléy w 4 tygodniach zgłosił i własność swą udowodnił, po upłynieniu bowiem tego czasu iako bezdziedziczna własność uważaną będzie. Poznań, dnia 21. Maia 1833.

Królewsko-Pruski Inkwizytorysk

#### Obwieszczenie.

Lyowa budowla kurnika na folwarku ekenomicznym Murzyno ma być w drodze licytacyi naymniéy żądaiącemu wypuszczona. Do tego przeznaczony iest termin na

dzień 2. Lipca r. b. z rana w lokalu podpisancy Intendantury ekonomiczney, na który zdatnych przedsiębierców budowli ninieyszeni wzywamy z tem namieniemem, że 50 tal. w gotowiźnie iako kaucya złożone być muszą.

Inowrocław, dnia 6. Kwietnia 1833. Król. Intendantura ekonomicana

#### Obwieszczenie.

Celem wydzierzawienia

1) folwarków Trzcionek i Babki i

2) folwarkow Nożyczyna, Jeziory, holędrów mate i wielkie Jeziorki i Kozidot, w Powiecie Inowrocławskim położonych, a wprawdzie ad 1. i 2. osobno, każdy od Sge Jana 1833, aż do tego samego czasu 1836, wyznaczyliśniy termin na:

dzien 13. Czerwca r. b. przed Un. Woltemas, Konsyliarzem Sąda vor dem herrn kandgerichts Math Woltemas Vormittags 10 Ihr in unferm Instructionss Zimmer anberaumt. Die Pachtbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg, ben 16. April 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Es foll bie Reparatur bes Thurmes der fatholischen Rirche ju Stam Brefchner Rrcisfes bem Minbestforbernben überlaffen werben.

Bu diesem Behufe wird ein Licitationsters

min auf

den 13. Junt c.
in loco Staw vor dem Deputirten Herrn Ufs
fessor Lehmann Bormittags um 9 Uhr anges
fest, und werden hiezu Baulustige mit dem Demerken vorgeladen, daß die Reparaturkosten auf 226 Athl. 11 Sgr. 5 Pf. veranschlagt sind und eine Caution von 50 Athl. erlegt werden muß.

Buefen, ben 25. April 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Es follen die Sauten auf den Gutern Prochn und Mysigtlowo an den Mindesifors bernden in Entreprise gegeden werden.

Diergu haben wir einen Termin auf

ben 15. Juni c. vor bem Deputirten herrn Affessor Lehmann Morgens um 9 Uhr hierselbst anberaumt, zu welchem Banlustige hiermit vorgekaben werben.

Gnefen, bru 7. Mary 1833.

Ranigl. Preug. Lambgericht.

Bon dem unterzeichneten Gericht wird hiers burch zur öffentlichen Renntniß gebracht, daß der Uhrmacher Manuel Alexander und dessen vers lobte Brant Johanna geb. Prochownif beide hiers selbst die Gemeinschaft der Güter und des Ees werbes in Gemäsheit des dieserhalb unterm 12. b. M. errichteten Shevertrages ausgeschlossen haben. Bromberg, den 20sten März 1833.

Rouigt Preuß. Ertebenegericht.

Ziemiańskiego, o godzinie 10. przed południem w izbie naszéy instrukcyjnéy. Kondycye dzierzawne przeyżane być mogą w maszéy Registraturze.

Brdgoszcz, dnia 16go Kwietnia 1855. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Reperacya Kościoła katolickiego w wsi Stawie, Powiecie Wrzesińskim naymniey żądaiącemu oddaną być ma.

Tym koncem wyznacza się termin licy-

tacyiny na

dzień 13. Czerwca r. b.
we wsi Stawie z rana o godzinie 9. przed
Delegowanym Ur. Lehmann, Assessorem,
na który chęć maiących podięcia się téj budowli z tą wzmianką zapozywa się, że koszta reperacyi na 226 tal. 11 sgr. 5 fen. są
wyanszlagowane, tudzież kaucya w kwocie
50 tal. złożoną być musi.

Guieżno, duia 25. Kwietnia 1833. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

W dobrach Procyn i Myślątkowo mają być budowie naymniey żądaiącemu w entreptyzę wypuszczone.

Do tego celu wyznaczony iest termin na

dzień 15. Czerwca r. b. z rana o godzinie 9. przed Deputowanym naszym Ur. Lehmann Assessorem tu w miejscu, na ktory ochotę podięcia się tych budowli msiących, ninieyszem zapozywa się.

Gnieżno, dnia 7go Marca 1833-Krol. Prnski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Zegarmistrz Manuel Alexander i tego zaręczona Johanna Prochownik w mieyscu zamieszkali w skutek przed niżey podpisanym Sądem w dniu 12. tegoż miesiąca r. b. zdziałaney czynności wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 1930 Marca 1855. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Das Zweis Jamillenhaus in Garbatfa nebst bahinter belegenen Stall und Garten, welches bis George c. von dem Erbpachter Drefcher benutz worden ift, mit dem Krugverlage bafelbst und der Befugnis, das Getrante beliebig zu entnehmen, foll in Folge hoherer Verfdegung im Wege ber öffentlichen Versteigerung zur Veraußerung gestellt werden.

Es gehören baju 50 [ Ruthen Hof= und Baustelle und 2 Morgen 111 [ Ruthen Garteuland jur Klasse IV c gehörig. Das haus und der Stall sind zusammen auf 325 Atlr. 5 fgr. gewürdigt worden.

Das Minimum, von welchem ab nur Gebote angenommen werben, beträgt 160 Rtl. 17 fgr. 6 pf. und umft die Salfte bes Raufs Pretii im Licitations Termine erlegt, die andere Salfte aber bei ber lebergabe bezahlt werben.

Den Licitationes Termin haben wir auf ben 20. Juni c. Bormittage 9 Uhr bier in Gobciejewo angefest und laben qualificirte Raufliebhaber baju hiermit ein.

Die übrigen Bedingungen und bie Bebaube-Tare fonnen auch schon vor bem lich tations. Termine hier in ber Umts. Registratur eingefehen werden.

Bosciejemo, ben 21. Dai 1835.

Ronigl. Domainen . Umt Rogafen.

Den 19. Juni c. wird die hiefige Jagb meistbietend verpachtet. Die Bedingungen worden im Termine vorgelegt. Nonowo, ben 29. Mai 1853.

Die Forft . Bermaltung.

Bum Verkauf der großen an der Nete belegenen Lablschiner Wiesen wird ein anders weitiger Termin auf den 17., 18. und 19. Juni d. J. in der Colonie zu Olimpino angesest. Lubostron, den 25. Mai 1833.

Bekanntmach ung. Im 17. Junt b. J. werbe ich in Poblesie wofokie, im Wongrowiecc. Rreise, 21 Stuck Rindvieh und 3 Pferde au ben Meistbietenden verkaufen, wovon ich Rauflustige benachrichtige. Guesen, den 15. Mai 1833.

Martert, Sefretariate Expedient. Obwieszczenie.

Dnia 17. Czerwca r. b. w Podlesiu wysokim w Powiecie Wągrowieckim sprzedawać będę 21 sztuk bydła rogatego i 3 konie naywięcey daiącemu, o czem chęć kupienja mających uwiadomiam.

Gnieżno, dnia 15. Maia 1833. Markert, expedyent sekretsystu.

#### Betanntmachung,

Eine in ber Konigl. Maschinen-Wertstatt zu Malapane gebaute Dreschmaschine, welche in 12 Stunden 25 bis 30 Schock Garben brischt, ift jest im Speicher bes Gifen Mas gazins zu Bromberg complett aufgestellt und kann zu jeder Tageszeit besichtiget werden.

Arbeiten wird biefe Maschine bagegen nur

ben 22. Juni c. ben 6. Juli c. ben 20. Juli c.

jebesmal Machmittags 5 Ubr.

Bestellungen auf biefe Art Dreschmaschinen nimmt bas Gifen-Magagin gu Siemberg an. Dafelbit find jetz auch wieder Bacffel. Schneibe Mafchinen und Bublerfche Schrozmubten vorratbig. Bromberg, ben 28. Dai 1853.

Eine neue Corte Liqueur "feinen Samburger", Spiritus vint jur Politur und feinsten Sprict jum Gebrauch in Apothefen empfiehlt nebft feinem Rums, Liqueurs und Brauntweinlager ergebenft 3. 2. Jacobi. Bromberg, ben 24: Dai 1835.

Mit Portorico Zaback in Rollen fo wie geschnitten, Stangentaback, bick und bann Bespinnft zu ben billigsten Vreifen, lettern auch in fleinen Rollchen, 20, 40 und 60 Ctuck für 1 Athle. und ichonen gebactenen Pflaumen 26 Pfb. fur ben Thaler empfiehlt fich G. Raifer.

Mehrere Capitalien jum Ausleihen, abl. u. andere Guter ober Befigungen, Dacren, Mobeln u. Effetten, jeder Art, jum Berfauf, Bertaufch te., fo wie Engagements fur bienftlofe Perfonen, (excl. Gefinde) find vorhanden in Dangig, beim Commif.s u. Berforgunges Comtoir, Kramergaffe Dro. 643.

Einem hochgeehrten Publifum beebre ich mich gang gehorfamft auguzeigen, bag ich mich un hiefigen Drie ols Buchbinder und Toiletten-Arbeiter etablirt babe, und verfpreche bei reeller und prompter Bebienung ju ben billigften Preifen gu berfertigen.

Juomraclam, ben 5ten Juni 1835.

Dirich Abrabam Chrenmeret.

In ber Friedriche-Strafe, im Daufe Mro. 15 bem landgerichte. Gebaube gegenifter, ift bie belle Etage, beffebend in 1 Gaal, 4 Stuben, Ruche und Rammer ju vermiethen. Raberes bei Moris Davidfobn.

Die Privat-Annoncen zum Amtsblatt muffen jedensalls bis Wittwochs 12 Uhr Mittags eingeliefert werden; die später einlaufenden können nicht mehr in das Blatt derselben Woche aufgenommen werden.

Bromberg, den 7ten Mai 1853. Die Ervedition des öffentlichen Anzeigers.

# Jormular = und andere Drucksachen,

welche in ber Gruenauerfchen Buchbruderei in Bromberg ftere vorrathig und für die nachstehend bemerkten Preise ju haben find.

| 1   | Formusare ju Register ber Kirchen Ducher für Trauungen, Taufen und Bestorbene, sowoht für katholische als evangelische Kirchen        | Deble. | fgr pl- |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|     | a) 1 Buch auf Mundirpapier                                                                                                            | -      | 26 3    |
| 1   | b) 1 s auf Conceptpapier                                                                                                              | 1 -    | 35 -    |
| 2   | Formulare ju Registern ber Rirchenbucher fur Ronfirmanden, bas Buch                                                                   | -      | 15 -    |
| 3   | Berschiebene Blanquetts ju Ronfirmations , Scheinen, 4., bas Eremplar Formulare ju Rirchen= und Rammerei=Rechnungen, bas Exemplar aus | -      | 6       |
| - 1 | 8 Bogen bestehend                                                                                                                     | -      | 5 -     |
| 5   | Formulare zu Einnahme = und Ausgabe = Manualen und Einnahme = und Ausgabe = Journalen fur bie Kammerei = Kaffen , bas Buch            | _      | 19 -    |
| 6   | Formulare ju Raffen abfchtuffen ber Rgt. Domainen : Memter, bas Expl.                                                                 |        |         |
|     | a) auf Mundirpapier                                                                                                                   | -      | 2 -     |
|     | b) auf Conceptpapier                                                                                                                  | -      | 1 3     |
| 7   | Formulare ju ben Stammrollen, bas Buch                                                                                                | _      | 10 -    |
| at  | Kormulare ju Didten= nub Fuhrfosten gliquidationen                                                                                    | i      |         |
|     | a) 1 Bogen i 2 Exemplare mit einseitigen Blanquetts                                                                                   | -      | - 6     |
|     | b) 2 Bogen & & Fremplare mit zweiseitigen Stanguette                                                                                  | -      | - 8     |
| -1  | b) 1 Bogen à 2 Eremplare mit zweiseitigen Blanquetts Luther. Ratechismus fur Konfirmanden, 8., bas Exemplar                           | _      | 8 -     |

# Am t & b l a t t. Dziennik urzędowy.

Nro. 24.

Nro. 24.

Bromberg, den 14ten Juni 1833. Bydgoszcz, dnia 14go Czerwca 1835.

#### Gefetfammlung Do. 6. enthalt:

- No. 1423. Allerhochfte Rabinetsorber von 13. April 1833, ben Refurs gegen Straf. Refolute in Stempelfachen betreffent.
- Ro. 1424. Allerhochste Rabinetsorber vom 17. April 1833, betreffend die Einführung des Persfonal=Arrestes in Handelsfachen in den jum Jurisdictionsbezirke des Rheinischen Appellationsgerichtshofes zu Kolm gehörigen, auf dem rechten Rheinufer gelegenen Landestheilen.
- No. 1425. Merhochste Rabinetsorber vom 20. Mat 1833, betreffent bas Verbot bes Besuchs frember Universitätem.

81 Juni I.

Unf Ihren Bericht vom 1x. b. Mtb. will Ich Meine Bestimmung vom 4ten Oktober 1827, nach welcher ben Mannsschaften biebseitiger Schiffe, die nach ansbern Weltheilen sahren, die Dienstzeit während solcher Fahrten auf die militalsrische Dienstzeit angerechnet wird, auf die Mannschaften aller das mittelländische Weer besahrenden preußischen Schiffe ohne Unterschied ber Safen, mit welchen die Schiffe verkehren, jedoch unter der Maaßsgabe erweitern, daß diese Begünstigung such erste auf 5 Jahre beschränkt werden

81 z Czerwca I.

Na rapport WPanów z dnia 11. m. b. chcę mieć, aby postanowienie Moie z dnia 4. Października 1827, podług którego ludziom tuteyszych okrętow do innych części kraiu żegluiących, czas służby przez ciąg takowych podróży na woyskowy czas służby rachuie się, także na ludzi wszystkich, na morzu środziemnem żegluiących okrętów pruskich bez różnicy portów, które okręta odwiedzają, iednakowoż z tym warunkiem rozciągnięte było, że uwzględnienie to ta razą na pięć lat ograniczone być mai

foll. Ich authorifire Gie, hiernach in Ihren Refforts weiter ju verfügen.

Berlin, ben often Mary 1835.

(geg.) Friedrich Bilhelm.

Un bie Minister bes Innern und bes Krieges.

Bur allgemeinen Renntniffnahme. Bromberg, ben 6ten Juni 1833.

Abtheilung bes Innern.

Upoważniam WPanów do wydania podług tego w wydziałach swych dalazych urządzeń.

Berlin, dnia 95. Marca 1835.

(podp.) Fryderyk Wilchelm.

Do Ministrów spraw wewnętrznych i woyny.

> Do wiadomości powszechney. Bydgoszcz, dnia 6. Czerwca 1835.

Wydział spraw wewnętrangeh.

Meber bie Prafungstermine får bie Raudibaten bet Ebeologie.

Die machen befannt, baß bei uns bie nächste mundliche Prüfung ber Kandidaten ber Theologie sowohl pro venia concionandi, als pro Ministerio mit bem 27. Oftober b. J. beginnt.

Die Randibaten, welche in blesem Termin bas Eramen ablegen wollen, haben sich unter Beifügung ber Zeugnisse, worüber unsere durch ble Amtsblätter erfolgte Befanntmachung vom Sten Januar b. J. das Nähere enthält, des Endes unverzüglich zu melden, worauf ihnen die Aufgaben zu ben schriftlichen Arbeiten zugeben werden.

Diebfällige Melbungen werden bis 8 Woschen vor bem Prufungstermine angenommen, bann aber jum nachftfolgenden Termine vers wiefen werden.

Bon jest ab werben wir bie Prufungs. Termine auf diefem Wege nicht mehr befannt machen; es werden aber alljährlich zwei ber-

Wzglądem terminów examinu dla kandydziów teologii.

Obwieszczamy ninieyszém, że u nas następny examin ustny kandydatów teologii tak pro venia concionandi iakotéż pro Ministerio dnia 27. Października z. b. 20230cznie się.

Kandydaci, którzy w terminie tymemmin złożyć chcą, zgłosić się do sego bezwłocznie maią przy dołączeniu zaświadczeń, względem których nasze przez Dziennik urzędowy ogłoszone obwieszczenie z dnia 5go Stycznia r. b. bliższe daie obiaśnienie, poczem im zadania do wypracowań piśmiennych udzielone będą.

Zgłoszenia rodzaiu tego przylmowane będą aż do ośmiu tygodni przed terminem examinu, potém zaś do następnego termina odesłane zostaną.

Odtąd począwszy obwieszczać więcej niebędziemy terminów examinu drogą 4; corocznie iednak dwa tympodobne misyees felben flattfinden, ber eine um Oftern, ber ans bere swifthen Michaelis und Martini.

Ba diesen Terminen können sich die Prüstlinge beliebig zu jeder Zeit unter Einsendung der erforderlichen in unstrer Befanntmachung vom Sten Januar c. bezeichneten Zeugnisse melben; jedoch muß die Melbung beziehungssweise spätestens 8 Wochen vor Ostern und 8 Wochen vor Michaelis geschehen, wenn sie nicht zum nächstsolgenden Termine verwiesen werden wollen.

Auf die Anmelbung werden die Kandidaten die Aufgaben zu den schriftlichen Arbeiten erhalten, auch, was die mundliche Prufung betrifft, mit naberer Weifung verfehen werden.

Pofen, ben 24. Mai 1833.

Louigl Confiftorium.

mies będą, pierwszy około Wielkanocy, ogi pomiędzy S. Michałem i S. Marcinem.

Do terminów tych zgłaszać się mogą examinanci każdego według upodobania czasu przy przesłaniu potrzebnych w obwieszczoniu naszém z dnia 5. Stycznia r. b. wymienienych zaświadczeń; iednakowoź nastąpić musi zameldowanie naypóźniey 8 tygodni przed Wielkanocą i 8 tygodni przed S. Michałem, ieżeli do następnego terminu odesłanemi być niechcą.

Za zgłoszeniem się odbierą kandydaci zadania do piśmiennych wypracowań, i zównież, co się tyczy ustnego examinu, w bliższe polecenie opatrzeni zostaną.

Poznań, dnia 24. Maia 1833.

Król Konsystora

790 Mai 1.

Betrift bie im hiefigen Departement abzuhaltende evangelifche Rirchen, und Sausfollefte fur bie evangelifche Bemeinde ju Rluppelberg jum Biederaufbau ihrer abgebraunten Rirche.

Des Königs Majestät haben auf bas erneuerte Immediats Gesuch ber evangelischen Gemeinde Alüppelberg, Regierungsbezirks Coln, zur Aufbringung ber Bautosten ihrer vor langerer Zett abgebrannten Kirche, welche in Claswipper neu aufgebaut werden soll, so wie früher in den westlichen, jest auch in den übrigen Provinzen der Monarchie eine Kirchens und Hauskollefte in den evangelischen Kirchen und Gemeinen mittelst Allerhöchster Rabinetsorber vom 4. Märzt. zu bewilligen geruht, da die erste Collecte den auf Guoo Atl. veranschlagten Kostenbedarf bei weitem nicht gedeckt hat, und die kleine Gemeine aus eigenen Mitteln die Kirche nicht wieder ausstubauen vermag.

Die ber unterzeichneten Königl. Regierung nachgeordneten evangelischen herren Geiftlichen und Königl. Landrathlichen Aemter werden in Gemäßheit einer Verfügung des herrn Oberpräsidenten ber Provinz vom 5. d. M. hierdurch angewiesen, jenen Allerhochsten Besehl im hiesigen Departement in Ausführung zu bringen, und babei die in der Verfügung vom 4. Februar 1817 (Amtsblatt für 1817, No. 7, Seite 98) und durch unsere Verordnung dom 2. December v. J. (Amtsblatt für 1831, No. 52, Seite 1116) die Einsendung der Kolklengelder betreffend, gegebenen Vorschriften zu beachten.

65

Der Ertrag bieser in ben evangelischen Rirchen am 9. Sonntage nach Trinitatis, — ben 4. August c. — abzuhaltenben Rollekte, welche von ben herren Geistlichen und ben Rouigl. Landrathlichen Alemtern ber betreffenden Königl. Rreiskasse bis zum 25. August c. und von sammtlichen Königl. Rreiskassen ber hiesigen Regierungs-haupttasse bis zum 2. September c. zu übersenden ist, wird demnächst der Hauptkasse ber Ronigl. Regierung zu Edin übersandt, und am Schlusse des Jahres durch bas Austsblatt zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden.

Bromberg, ben 28. Dai 1833.

Abtheilung bes Innern.

(Dieegu ber öffentliche Angeiger Do. 94.

# Deffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

3 U

Nro. 24.

do

Nro. 24.

#### Moertiffement.

Das bei der Dismembration des jum Domainen-Amte Rogasen gehörige, eine halbe Meile von Rogasen belegenen Vorwerks Dwieczet gebildete Haupt-Stadlissement, welches i Morgen 75 Muthen Garten, 278 Movgen 200 Muthen Acer, 37 Morgen 124 Muthen Wiesen und 9 Morgen 176 Nuthen Hof- und Baustellen wohl separirt erhalten hat, soll mit den sammtlichen vorhandenen Vorwerks-Gebänden und Familien-Häusern im Wege der Ligitation vererbrachtet werden. Hiezu ist ein Bietungs-Termin auf den 28. Juni c. Nachmittags um 4 Uhr, auf dem Vorwerk Dwieczek anderaumt worden, zu welchem qualiszirte und vermögende Erdpachtslussige hierdurch eingeladen werden. Außer der tarismäßigen Nauchsangs- und der geschlichen Grundsteuer hat der Acquirent einen ablöslichen Erdpachts-Canon von 96 Arhle., wovon z sogleich abgelöst werden muß, zu übernehmen und ein Erdstandsgeld von 192 Arhle. neben Bezahlung der Grundsaaten, zu entrichten, auch im Termine eine Caution von 500 Arhl. daar oder in Staatspapieren zu deponiten. Die speciellen Lizitations-Bedingungen und die Edarte von diesem Etablissement liegen in unserer Registratur und auf dem Amte Rogasea zu Gobeiesew zur Einsicht bereit.

Pofen, ben 28. Mai 1833.

Ronigliche Preußische Regierung. Abtheilung für birecte Steuern zc.

### Sicherheits . Polizei.

Betanntmadung.

Der unterm 19. Marz c. mit Steckbriefen berfolgte Thomas Pietrzak alias Popielak ift am 24 b. M. bei und eingeliefert worden.

Rojmin, ben 30. Mai 1833.

Ronigl. Preuf. Inquisitoriat.

#### Policya bezpieczeństwa.

Obwieszczenie.

Tomasz Pietrzak alias Popielsk, który listami gończemi z dnia 19. Marca r. b. byż ścigany, w dniu 24. b. m. został nam odstawiony.

Koźmin, dnia 50. Maia 1835. Królewske - Pruski Inkwizytoryst.

#### Befanntmadung.

te in unferm Stechbriefe vom 24. Mai c. berfolgten beruchtigten Diebe Simon Gappa und Chriffian Beber alias Gottlieb Schulg find wieder ergriffen und bei uns abgeliefert worben, was wir hiermit befannt machen.

Pofen, ben 29. Mai 1833.

Ronigliches Inquisitoriat.

#### Obwieszczenie.

Ocigani listem gończym z dnia 24. Maia r. b. sławni złodziele Szymon Gappa i Krystyan Weber, alias Gottlieb Schulz znown schwytanymi i nam odstawionymi zostali, co ninieyszém bznaymuiemy.

Poznań, dnia 29. Maia 1833-

Krolewsko - Pruski Inkwizytoryst

#### Stedbrief.

er Ruecht George Brandt aus Racyfower rudunet, Inowroclamer Rreifes, ift eines gros fen gemeinen Diebstahls unter erschwerenben Umftanden begangen ju haben, verbachtig. Da er in feinem Bohnorte nicht aufzufinden ift, fo ersuchen wir alle Civils und Militair-Bebors ben hiermit ergebenft, auf benfelben ein mache fames Huge ju haben, ibn im Getretungsfalle ju arretiren, und an une abliefern gn laffen.

Sein Signalement fann nicht beigefügt werben, indeffen foll er 40 Jahr alt, ziemlich groß fein, fcmarge Saare haben und polnifch und beutsch sprechen tonnen.

Roronowo, ben 22. Mai 1833.

Ronigl. Inquifitoriat.

## List gonczy.

Parobek Wojciech Brandt z Rudunhów Kaczkowskich, Powiatu Inowrocławskiego, popadł w podeyrzenie popełnienia wielkiej pospolitéy kradzieży pod okolicznościeni uciążliwemi. Gdyż tenże w mieyscu pobycia awego znalezionym być niemoże, wzywamy przeto ninteyszem wszystkie Władze cywilne iako i woyskowe, aby na tegoż baczne miały oko i w razie spotkania onegoż zatrzymały i do nas odesłały.

Rysopis tegoż przyłączonym być niemoże, on jednakowoż ma mieć lat 40, wy sokości miernéy, ma mieć włosy czame, i

po polsku i po niemiecku mowić.

Koronowo, dnia 22. Maia 1853-

Król. Inkwizytoryak

Wor einigen Tagen hat fich in Lekno ein taubstummer, gegen 50 Jahr alter Mann, aufcht nend alttestamentarifchen Glaubens, mit einem blausprenglichen leinwandenen Rock befleibet, till gefunden, über beffen Domicilium nichts hat erfahren werben tonnen. Die Bobliche Politie Beborbe besjenigen Orts, welchem ber Unbefannte angehort, wird hiermit ersucht, benfiben pon bier abbolen ju laffen.

Wongrowiec, ben 31. Mal 1833.

Ronigliches Lanbrathliches Amt.

#### Befanntmadung.

Der Meubau eines Feberviehftalles auf bem Amte. Borwerf Murgnno, foll im Wege ber Eleitation den Mindeftfordernden überlaffen wers ben Bu bem Enbe fieht Termin auf

ben 2. Juli c. Bormittags im Gefchaftes lotal ber unterjeichneten Domainen Sntenbantur an, ju meldem qualificirte Bau-Unternehmer bierburch mit bem Bemerfen eingelaben werden, bag bo Milr, baar ale Caution beponire werben maffen.

Inomraciam, ben 6. April 1833. Ronigl. Domainen - Intendantur.

Befanntmachung. Pur Berpachtung ber Theophil Rogmind Aften Grundftude ju Erin auf 3 Jahre ift en Termin auf

ben 26. Juni c. in loco Erin anberaumt, wogu 100 Rtfr. Caution in gestellende Pachtluftige eingelaben werben. Die Befannemachung ber Bedingungen foll im Termin erfolgen.

Schubin, ben 20. Mai 1833.

Ronigt. Preuf. Friebensgericht.

#### Obwieszezenie.

owa budowla kurnika na folwarku eksnomicznym Murzyno ma być w drodze licytacyi naymniey żądaiącemu wypuszczona. Do tego przeznaczony iest termin na

dzień g. Lipca r. b. z rana w lokalu podpisanéy Jntendantury ekonomiczney, na który zdatnych przedsiebierców budowli ninieyszém wzywamy z tém namienieniem, że 50 tal. w gotowiżnie iako kaucya złożone być muszą.

Jnowrocław, dnia 6. Kwietnia 1833. Król Intendantura ekonomicana

Obwieszczenie.

Do wydzierzawienia gruntów Teofila Kozmińskiego w Kcyni na 3 lata wyznaczony iest termin na

dzień 26. Czerwes r. b.

w mieyecu Kcyni, do czego się ochotników kaucya tal. 100 złożyć mogących wzywa. Warunki będą w terminie ogłoszone.

Szubin, dnia 20. Maia 1833.

Król, Pruski Sąd Pokoju,

Die Berpachtung ber Grasnugung in verschiebenen Parcellen am Canal, nebft ben bafelbft befindlichen Rirschbaumen, foll fur ben laufenden Commer oder 1 Jahr geschehen, und fichet baju biefelbst ber Termin an jum 22. Juni, Rachmittag um 3 Uhr. Broß-Bartelfee, ben 6. Juni 1833.

Ronigl. Domainen . Intendantur Bromberg.

Bur Befegung ber mit einem baaren Gehalte von 130 Rtfr. und freier Wohnung babunbenen Lehrerstelle an ber hier errichteten jubischen Elementarschule wird ein Lehrer gefucht. Qualifigirte und mit guten Zeugniffen verfebene Lehrer mogen fich entweder perfonlich oder in Portofreien Briefen beim Schulvorstande melben.

lobfens, ben 5. Juni 1833.

Der jabifde Schulvorffanb.

Jum Verkauf ber großen an der Netze belegenen Labischiner Wiesen wird ein anders weitiger Termin auf den 17., 18. und 19. Junt d. J. in der Colonie zu Olimpino angesetzt. Lubostron, den 25. Mai 1833. v. Wierzbickt.

Das Obst in bem Schlofigarten ju Rombezon bei Wongrowiec und in ben bazu ges borigen Vorwerts. Garten foll in biesem Jahre verpachtet werben. Pachtluftige konnen sich auf dem dasigen Wirthschafts. Amte melden. Freiherr v. Seiblig.

#### Befanntmachung.

Eine in der Konigl. Maschinen-Werkstatt zu Malapane gebaute Dreschmaschine, welche in 12 Stunden 25 bis 30 Schock Garben drischt, ist jest im Speicher des Eisen-Mas gazins zu Bromberg complett aufgestellt und kann zu jeder Tageszeit besichtiget werden.

Urbeiten wird Diese Dafchine bagegen nur

ben 22. Juni c. ben & Juli c. ben 20. Juli c.

jebesmal Machmittags 5 Uhr.

Bestellungen auf diese Art Dreschmaschinen nimmt das Eisen-Magazin zu Bromberg an. Daselbst sind jetzt auch wieder hacksel-Schneide-Raschinen und Buhlersche Schrotmublen vorrathig. Bromberg, den 28. Mat 1833.

Eine wohleingerichtete Brauerel, nebst Darre, Malzhaus, Getreibes Speicher und Wohnung ist sogleich, ober auch von Michaelis b. J. ab zu verpachten. Nähere Auskunft hierüber glebt die verw. Landgerichts=Registrator Hoppe. Gromberg, ben 11. Juni 1853.

Ein geubter Wirthschafter, mit guten Zeugniffen versehen, unverheirathet und taus tionsfahig, ift zu erfragen in ber Buchdruckerei hier.

Ich zeige hierdurch ergebenst an, bag ich jest auch Gersten Chokolade anfertigen laffe, indem biese seit einiger Zeit oft in meiner Apotheke verlangt wurde.

Der Herr Regierungs und Medicinal Rath Dr. Ollenroth hat die Gute gehabt, die Borschrift zu dieser von mir angesertigten Gersten Chokolade vorher zu revidiren und nach einer notbig erachteten Abanderung zu approbiren.

Gleichzeitig erlaube ich mir die Preise ber verschlebenen Chokolaben-Gorten, welche ich

anfertigen laffe, angujeigen :

Gersten = Chotalabe bas Pfund 20 fgr. Banillen = Chotolabe 20 fgr. Gewürz = Chotolabe 16 fgr.

Gefundheits Chofolabe 16 fgr. Sammtliche Sorten lasse ich aus guter Cacao bereiten und geschieht die Anfertigung unster meiner besondern Aussicht, den Gesetzen der Chemie entsprechend, daß keiner der wirksamen Bestandtheile bei der Bearbeitung der Cacao irgend eine nachtheilige Veranderung erleidet. Jeder Renner wird sich bei etwanigem Gebrauch davon überzeugen, daß alle Sorten den besten Polsbamer oder Berliner Chofoladen nicht nachssehen.

Bromberg. 2. 5. Weiß.

# Am t 8 b l a t t. Dziennik urzędowy.

Nro. 25.

Nro. 25.

Bromberg, den Diten Juni 1833.

Bydgoszcz, dnia 21. Czerwca 1833.

Berfügungen der Konigl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyi.

618 Juni I.

Des hiefige Schuppoden Impfunge Inflient

Das nach bem G. 13 ber Pocken = und Bacs chations Drbnung für unsern Berwaltungs : Bezirt vom 8. v. M., Außerordentliche Beilage zu Ro. 21. unseres diesjährigen Amtsblatts, hier errichtete Schuspocken = Impfungs = Institut, ist in dort bezeichneter Art bereits am 2. d. M. ins leben getreten.

Die unentgelbliche Impfung der Schutzblattern in dieser Anstalt wird fortan jeden Sonntag Mittags 12 Uhr statt finden und das Vublicum wird der wohlthätigen Einrichtung bossentlich um so mehr thätige Theilnahme widmen, da die natürlichen und modificirten Menschenblattern jest in vielen Gegenden epis demisch herrschen.

Bromberg, ben 10. Juni 1833.

Roniglich Preußische Regierung.

613 z Czerwca I.

Względem tuteyszego instytutu szczepienia ośpie.

Instytut szczepienia ośpic podług § 13. regulaminu wakcynacyjnego dla Departamentu naszego z dnia 8. m. z., nadzwyczayny dodatek do Nru. 21 Dziennika urzędowego naszego tegorocznego tu urządzony, otworzony został w przepisany tam sposób dnia zgom, b.

Bezpłatne szczepienie ośpic w instytocie tym mieysce mieć będzie ciągle każdéy Niedzieli w południe o godzinie 12. i publiczność, iak się spodziewać należy, w dobroczynném tém urządzeniu tém bardziey czynny udział mieć będzie, gdy teraz naturalne i modifikowane ośpice ludzkie w wielu okolicach epidemicznie panuią.

Bydgoszcz, dnia 10. Czerwca 1835.

Królewsko-Pruska Regencya. Wydział spraw wewnętrznych,

1759 = Mala II

#### Befanntmadung.

Die in unserm Amtsblatt pro 1830 Selte 856 bekannt gemachte Verfügung bes Königl. Finangs Ministerii vom 26. October 1830 LL.

wornach Raufleute und Sandler von bem als Nebengewerbe betriebenen Schaufe, wenn sie in der Rlasse A oder B besteuert sind, in der Rlasse C erst dann besteuert werden sollen, wenn sie mindestens den Mittelfat der Schanksteuer zu zahlen has ben wurden,

bat gu bem Irrebum Beranlaffung gegeben, ale ob bie Anmelbung eines folden geringen Schantbetriebes von ben Rauffeuten ober Sande leeu unterlaffen werben fonnte, ohne fich badurch ber auf unterlaffene Unmelbung eines fleuers pflichtigen Gewerbes gefetten Strafe auszufeje gen. Es wird bemnach in Berfolg boberer Anordnungen in Erinnerung gebracht, baf ber Schant im Allgemeinen, wenn er auch in gang geringem Umfange betrieben wird, ein fteuers pflichtiges Gewerbe ift, und baf baher jeber welcher ben Schant betreiben will, fich jur Ers legung ber Steuer melben muß. Diefe Steuer wird bei ber erften Unmelbung bed Gewerbes, weil ber Umfang bes Betriebes noch unbes fannt ift, nach bem Mittelfat berechnet, unb biernach in ber Steuerrolle in Bugang gebracht. Erft bei ber im nachften Jahre ftattfindenden neuen Schatzung tann es fich finben, ob bas augemelbete Gewerbe mit weniger als bem Mittelfate veranlagt worben, alfo nach ber Berfugung vom 26. October 1830 fleuerfrei Diernach haben fich die Raufleute bleiben foll. und Banbler, welche neben ihrem Banbel Ges trante verschanten wollen, ju achten, und bas Schanfgewerbe jur Bahlung ber Steuer gehos rig anzumelben, wibrigenfalls fie in bie gefets liche Strafe verfallen.

Bromberg, ben 30. Dal 1833.

Mbebeilung får birecte Steuern sc.

#### Obwieszczenie

Obwieszczone w Dzienniku naszym wstadowym na rok 1830. stronnica 856. urządzenie Król. Ministerstwa finansów z dnia 26. Października 1830. II. 16096.

podług którego kupcy i handlerze od szynku iako pobocznego procederu prowadzonego, gdy podatek w klassie A. lub B. opłacaią, w klassie C. wtenezza dopiero do podatku pociągnieni być maią, gdyby przynaymniey średnią ilość podatku od szynku opłacać mieli,

powodem się stało do téy omyłki, iakoby zameldowanie takowego małego szynku przez kupców i handlerzy zaniedbywane byż mogło, bez wystawienia się przez to na karę na zaniedbane zameldowanie podatkowi ulegiego procederu przeznaczoną. Stosownie do tego przypominamy w skutek wyższych rozporządzeń, że szynk w powszechności, chociaż w naymnieyszym obwodzie prowadzony będzie, iest procederem podstkowi niegłym, i że zatem każdy, który czynk prowadzić chce, zgłosić się musi do złożenia podatku. Podatek ten obrachowany bedzie przy pierwszem zameldowaniu procederu, ponicważ ieszcze obwód onegoż iest nieznany, podług średniey ilości, i podług tego w rolli podatkowey w przybytku amie szczony zostanie. Dopiero przy nastąpionem w następnym roku nowem oszacowaniu znaleść się może, czyli zameldowany proceder do mnieyszéy iak średnicy opłaty pociągniony był, a zatém podług urządzenia z dnia 26. Pozdziernika 1830 wolnym od podatka Podług tego maią się kupcy i byc ma. handlerze, którzy obok handlu swego trunki szynkować chcą, stosować, i proceder szynku do opłacenia podatku przyzwoicie zameldować, w razie albowiem przeciwnym karom prawnym podpadną.

Bydgoszcz, dnia 30. Maia 1833. Wydział podatków stałych etc.

| 4 | 5 | 3 |
|---|---|---|
|   |   |   |

|                                          | Gro        | Schod         | 94 (g.                                                                                                  | ++ × + × + + × + × + × + × × × × × × ×                                          |
|------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 385                                      | Den<br>Sin | 200           | St. fa. Df.                                                                                             | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                           |
| Mai                                      | Brant      | Quart         | far. pf.                                                                                                | 6 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                         |
| g pro                                    | Rind       | ein<br>Btund  | igr. pf                                                                                                 | of brighting                                                                    |
| g<br>Bromberg pro                        | Rartofe    | len           | 18. fg. pf.                                                                                             | 9 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                         |
| M den Rreisstädren des Regierungsbezirks | Erbfen     |               | A. 19. pf. M. fa. pf N. 19. pf. N. fa. pf. N. fa. pf. N. fa. pf. N. fa. pf. 18. fa. pf. 18. fa. pf. 18. | 5 1 10 1 27 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                               |
| l f<br>gierungs                          | -          | ben           | f f e l                                                                                                 | 2 2 2 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                         |
| v e                                      | Buch       | Grüße         | & ¢ ¢ €                                                                                                 | 3 3 3 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                   |
| a d                                      | Berften    | Grüße         | 1 in e r                                                                                                | 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                         |
| S. Sreis                                 |            | Safer         | % e r<br>%. (9. vf.                                                                                     | 15<br>15<br>16<br>16<br>17<br>18<br>18<br>18                                    |
|                                          | 0 - 0      | Berfte        | D e F                                                                                                   | 25.<br>20.<br>20.<br>20.<br>20.<br>20.<br>20.<br>20.<br>20.<br>20.<br>20        |
| L<br>ber Martipreife                     | 2 2        | Roggen        | 34. (a. pf                                                                                              | 8   2   1   11   12   14   25   6   25   15   15   15   15   15   15   15       |
| L. Der M.                                | 9          | Weißen Roggen | R. fa. pf.                                                                                              |                                                                                 |
| A SEC SEC.                               | Damen !    | ber           | Stäbte                                                                                                  | Bromberg<br>Chodzielen<br>Clarnikau<br>Gnefen<br>Nooracl.<br>Wogilno<br>Schubin |

2681 2 Maia L.

# Wyka

cen targowych w miastach powiatowych okręgu Regencyi Bydgoskie'y za May 1835.

| Norminka                                                                       |                                         | Z b                                      | 9 H O                                  | 1                                                                      | PARKE.                                  | Palares                                | Kruba                                    | Groch                                   | Kar-                                    | Miess                                   | - 0 A       | Siana                  | Stomy                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------|
|                                                                                | Paze-                                   | Zyto                                     | Jecz-<br>mień                          | Owies                                                                  | mienna                                  | па                                     |                                          |                                         | toffe                                   | Wego                                    | hwar-       | cetnar                 | kopa                        |
| Fowarto-                                                                       | , sign. F.                              | t. 82. f.   t. 82. f.   t.               | r. 89.                                 | Szefel Ber<br>ig. f. t. ig. f. t. ig. f.                               | B e r                                   | 1 1 ú s k                              | k i<br>t. íg. f.                         | . i . ig. f. [ t. ig. f. ] t. ig.       | E.L.                                    | , bj.                                   |             | t. sg. f.              | ig. ff. t. sg. f. t. sg. C. |
| Bydgoszez<br>Chodzież<br>Czernkow<br>Gnieżao<br>Juowroch,<br>Mogilno<br>Bzubin | 2 4 2 4 5 5 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 17. 6<br>16. 4<br>16. 16. 4<br>16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. | 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ************************************** | 20 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 000000000000000000000000000000000000000 | 4 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m | 40 400 0440 | 0 4 8<br>0 0 0 0 4 0 0 | * 10 20 80 8                |

68 2 Maia L -

Debrfache nicht ungegrandete Beschwerben, Daff in einigen Stabten unfere Departements noch eigenthumliche nicht geeichte Scheffel als Magf im Berfebr angewendet merden, berans laffen und, bas Sanbels und Bewerbetreibenbe Dublifum auf die Bestimmungen ber Daag. und Gewicht Debnung vom 16. Mal 1816, Gefetsfammlung für 1816 G. 142 und unfere Berordnungen bom 22. Detober 1817 (Umtis blatt für 1817 S. 754) und vom 20. Octos ber 1823 (Amteblatt für 1823 G. 956) aufs mertfam ju machen und vor bem ferneren Ges brauch biefer Scheffel, fo wie aller anbern uns gestempelten Daage und Gewichte im Sanbel ju marnen, bie und nachgeordneten Polizeibes borben aber anzuweisen, anf bie ftrengfte Des folgung biefer Borfdriften ju wachen, und bie Kontravenlenten jur Untersuchung und ges feblichen Strafe ju gieben.

Bromberg, ben 8. Juni 1833.

Ronigl. Preuß. Regierung. Abtheilung bes Innern.

Kilkakrotne, dowody poparte skargi, że w niektórych miastach Departamentu naszego ieszcze własne niestęplowane szefle do miary używane bywaią, powodują nas zwrocić uwagę publiczności handlem i procederem trudniącey się, na postanowienia regulaminu miar i wag z dnia 16. Maia 1816, zbiór praw na rok 1816, stron. 142. i na rozporządzenia nasze z dnia 22. Października 1817 (Dziennik urzędowy na rok 1817 stron. 754) i z dnia 20. Października 1825, (Dziennik urzędowy na rok 1823. str. 956.) tudzież ostrzedz przed dalszem użyciem szesli iakotéż innych niesteplowanych misr i wag w handlu, podrzędnym nam zaś Władzom policyinym zalecić, aby nad ścisłem zachowaniem przepisów tych czuwały, l kontrawenientów do indagacyi i prawnego ukarania pociągały.

Bydgoszcz, dnia 8. Czerwca 1855-

Król. Pruska Regencya, Wydział spraw wewnętranych

In Semagheit bes 9. 1 bes in bem Amts. blatte für 1828 Seite 834 seg. enthaltenen Auszuges aus ber Anweisung für bie Steuers Behörben,

wegen Musfahrung bes Gefeges bom 29.

Mars 1828 über bie Tabacksftener, werden die Inhaber von Tabacks Pflanzungen erinnert, die Lage und Erdfe ihrer mit Taback bebauten Grundstücke nach preußischen Morsgen und Quadratruthen, noch vor Ablauf des Wonats Juli, den betreffenden Steuerbehorden anzuzeigen.

Pofen, ben 5. Juni 1833.

Seheimer Ober Finangrath und Pros vingials Steuers Director. Loffter. Dtésownie do § 1. umieszczonego w Dzienniku urzędowym roku 1828., stron. 834. i nast. wyciągu z instrukcyi dla Władz poborowych,

Marca 1828 względem podatku od tabaki, przypomina się właścicielom sadzonek isbacznych, ażeby położenie i rozległość swych tabaką zasadzonych gruntów podług pruskich morgów i prętów kwadratowych, właściwym Władzom poborowym, przed upłynieniem miesiąca Lipca donieśli.

Poznań, dnia 5. Czerwcz 1835. Tayny Nadradzca finansow i prewincyonalny Dyrektor podatkow. Löffler.

#### Personal . Chronit.

827 Wai 1.

Der Schulamtscanblbat Johann Lud aus Stieglig als interimislischer Lehrer an ber ebangelischen Schule zu Lemnis im Rreife Ezarnifau.

2127 Mai I.

Johann Kryfat, ein Zögling bes tatholis ichen Sulfes Seminars in Erzemefino, als ins terimistischer zweiter Lehrer au ber neu errichs teten fatholischen Schule ju Zuln, im Kreise Schubin.

#### Kronika osobista.

827 z Maia I.

Kandydat szkolny Jan Lück z Stieglitz na intermistycznego Nauczyciela przy szkole ewanielickiej w Lemnitz, Ptu Czarnkowskiego.

2127 z Maia I.

Jan Kryszak, uczeń seminarium pomocnego katolickiego w Trzemesznie, na intermistycznego ago nauczyciela przy nowo urządzoney szkole katolickiej w Zninie, Powiatu Szubińskiego.

(Diergu ber öffentliche Angeiger Ro. of.

# Oeffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

} W

Nro. 25.

do

Nro. 25.

#### Moertiffement.

as bei ber Dismembration bes zum Domainen-Amte Rogasen gehörige, eine halbe Melle von Rogasen belegenen Vorwerks Dwieczef gebildete Haupt-Stablissement, welches i Morgen 75 Muthen Garten, 278 Morgen 100 Muthen Acker, 37 Morgen 124 Muthen Wiesen und 9 Morgen 176 Muthen Hof- und Baustellen wohl separirt erhalten hat, soll mit ben sererbpachtet werben. Hiezu ist ein Bietungs-Termin auf den 28. Juni c. Rachmittagd umbererbpachtet werben. Hiezu ist ein Bietungs-Termin auf den 28. Juni c. Rachmittagd umbererbpachtellige hierdurch eingelaben werben. Außer der tarismäßigen Rauchsangs und bet Erbpachtslussige hierdurch eingelaben werben. Außer der tarismäßigen Rauchsangs und bet geschlichen Grundsteuer hat der Acquirent einen ablöslichen Erbpachts-Canon von 96 Athle. wovon f sogleich abgelöst werden muß, zu übernehmen und ein Erbstandsgeld von 192 Athle. neben Bezahlung der Grundsaaten, zu entrichten, auch im Termine eine Caution von 500 Athle. neben Bezahlung der Grundsaaten, zu entrichten, auch im Termine eine Caution von 500 Athle. baar oder in Staatspapieren zu beponiren. Die speciellen Lizitations-Bedingungen und Eharte von diesem Etablissement liegen in unserer Registratur und auf dem Umte Rogasen zu Gosciejeno zur Einsicht bereit.

Dofen, ben 28. Mai 1833.

Ronigliche Preußifche Regierung.

#### Publitanbum.

Der durch die Bekanntmachung vom 3. Mai c. auf den 20. Juni anderaumte Termin pur bffentlichen Beräußerung des haupt-Stabliffements von Zalasewo, Domainen, Amts Schweisens, wird in Semäßbeit höherer Bestimmungen hiermit aufgehoben.

Ronigliche Regierung.

Mbebeilung far bie birecte Stenern, Domainen und Borfen

# Befantmachung ber Ronigl. Regierung.

Obwieszczenie Król, Regencyi,

mss Wal L

Ligitation ber Lieferung von Manhöljern ju ben Mepar raturen am Bromberger Raual

Dur Ligitation ber Lieferung ber zu ben Resparaturen am Bromberger Kanal pro 1835 erforberlichen Bauhölzer, als:

50 Stuck Sageblocke à 24 Fuß lang, 14
3011 im 30pf ftark,

60 Stud Mirtelbaubols à 50 bis 56 guß lang, 10 Boll im Bopf ftart, und

to Stud fark Bauhol; à 30 bis 36 Fuß lang, 12 Zoll im Zopf ftark,

an ben Minbestforbernben, fleht ein Termin auf

ben 5. Juli b. J. Bormittags 10 Uhr vor bem Regierungs Ces kretair henry im Geschäftshause ber unterzeichs neten Königl. Regierung an, wozu Lieferungsluftige hierdurch eingeladen werden.

Bromberg, ben 11. Juni 1835.

Ronigliche Preufifche Regierung.

1055 a Maia L

Lieytaeya liwerunku drzewa budaloowago do reperacyi przy kanale Bydgoskim.

Do licytacyi liwerunku drzewa budukowego do reparacyi przy kanale Bydgoskim na rok 1833 potrzebnego, iako to:

60 sztuk kloców a 24 stop długich, 14 cali w końcu grubych,

stóp długiego, 10 cali w końcu grubego stóp długiego, 10 cali w końcu grubego stóp długiego, 12 cali w końcu grubego,

naymniéy żądaiącym przeznaczony iest termin na dzień 6. Lipca r. b. z rana o godzinie 10. przed Sekretarzem Regencyi Henry w domu podpisanéy Król. Regencyi, na który ochotników liwerunku ninieyszem wzywamy.

Bydgoszcz, dnia 11. Czerwca 1863.

Królewsko-Pruska Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

# Sicherheits : Polizei.

Si Juni I.

10

四日

Der umftehend bezeichnete Mustetier Seorge Balepnosti vom Königl. 14. Infanterie-Regis ment ift am 29. Mai e. aus der Barnison Stargard besertirt.

# Policya bezpieczeństwa, List gończy.

231 z Czerwca L

Poniżdy opisany muszkietycz Grzegora Zaleszyński z Król. 14. półku piechoty zbiegł dnia 29. Maia r. b. z garnizona w Stare; gardzie. Sammtliche Militairs und Elvils Bebors ben werden ersucht, auf benfelben Acht zu has ben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und an das Kommando des 14. Infanteries Regis ments nach Stargard in Pommern abliefern zu laffen.

Bromberg, ben 6. Juni i833.

Mbtheilung bes Innern.

Belleibung. Eine alte Montirung und alten blauen Rod mit hafen, ein Paar leinene Pantalons und ein Paar Tuchhofen, brei hemben, zwei Paar Rommigs Stiefel, eine haldbinde, eine

blaue RelbmuBe.

Signalement.
Alter 22 Jahr 2 Monat, Geburtsort Bonfowo Kreis Inowraclaw, Religion fathos lisch, Größe 5 Fuß 2 Zoll 2 Strich, Haare blond, Stirn rund, Augenbraunen blond, Ausgen blau, Rase lang bick, Mund gewöhnlich, Zähne vollzählig, Kinn etwas länglich, Gessichtsfarbe gesund, Gesichtsbildung lang hager, Statur untersett, Sprache polnisch. Besons dere Kennzeichen: hat auf dem linken Arm 10 und auf dem rechten 8 Stiche. Ihm sind am 25. v. M. die Pocken geimpst.

S wird hlermit zur öffentlichen Renntniß gebracht, daß am ersten Montag nach dem 1. jeden Monats, in den Nachmittagsstunden von 3 bis 4 Uhr, ein Deposital Dag beim hiesigen Briedensgericht abgehalten wird, und daher nur an diesen Tagen die Interessenten zur Einzahlung und Empfangnahme der Gelder bei der gedachten Behörde sich zu melben haben, und hiernach unsere Befanntmachung vom a6. März d. 3. nach welcher am 1. jeden Monats der Deposital Verkehr Statt sinden sollte, eine Abanderung erleibet.

Bromberg, ben 17. Mai 1833. Ronigi. Preug. ganbgericht.

Wzywamy wszystkie Władze cywilne, i woyskowe, aby na zbiega tego baczne okomiały, onegoż w razie spostrzeżenia przytrzymały i do kommendy 14. półku piechoty w Starogardzie odstawić kazały.

Bydgoszcz, dnia 6. Czerwca 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

Ubiór.

Stary mundur i stara granatowa suknis z haftkami, para płociennych pantalionów i para spodni sukiennych, 3 koszule, 2 psry bótów komiśnych, binda na szyi, funziyerka granatowa.

Rysopis.

Wiek 22 lat 2 miesiące, mieysce urodzenia Bonkowo, Powiatu Inowrocławskiego religia katelicka, wzrost 5 stóp 2 cale 2 strychy, włosy blond, czoło okrągłe, brwiblond, oczy niebieskie, nos długi gruby, usta zwyczayne, zeby pełnoliczne, podbrodek podługowaty, cera twarzy zdrowa, twarz długa chuda, sytuacya podsiadła, mewa polska, znaki szczególne: na lewéy ręce 10 i na prawéy 8 żgnięciów. Zaszczepione mu zostały ośpice dnia 25. m. 2.

Podaie się do publicznéy wiadomości, że w 1szy poniedziałek po pierwszym dniu każdego miesiąca z południa od godziny 3. do 4. odbywać się będzie termin depozytowy w tuteyszym Sądzie Pokoiu, za czem tylko w tych dniach powinni się zgłaszać interessenci do rzeczonéy Władzy z zapłatami lub do odbierania pieniędzy. W takim sposobie ulega więc odmianie obwieszczenie nasze z dnia 26. Marca r. b., podług którego obieg depozytowy miał mieć mieysce w dniu 1szym każdego miesiąca.

Bydgoszcz, dnia 17. Mais 1835. Król Pruski Sąd Ziemiański.

Digit Digit

Die Kirschnutzung lanas bem Kanil: Ufer zwischen ber iften und 4ten Schleuse foll pro-1833 an den Meiftbietenden verpachtet werden. Hiezu ift ein Vietungs Termin auf

ben r. Juli c. Bormittags 10 Uhr vor dem Konigl. Domaisnens Rents Unte zu Groß Bartelfte anberaumt und werden Pachtlustige aufgefordert, diesen Termin mahrzunehmen.

Eromberg, ben 13. Juni 1833.

Abtheilung für birefte Steuern u.

Befanntmachung.

Das unter gerichtlicher Sequestration ftes bende, im Inowraclawer Rreife bei Bniemtowo belegene abliche Gut Franno foll in bem auf

ben 12. Juli c. vor unserm Deputirten herrn kandgerichtsrath v. Ingersleben im Locale des kandgerichts hies felbst anstehenden Termine auf drei Jahre von Johannis d. J. bis dahin 1836 offentlich meists bietend verpachtet werden.

Bromberg, ben 17. Juni 1833. Ronigi. Preuß. Bandgericht.

Am 12. b. M., am Tage des hier stattges habten Jahrmarkts, ist einem verdächtigen Mensschen eine schwarzbraune Fohlenkute über zwei Jahr alt, welche wahrscheinlich gestohlen ist, abgenommen worden, und besindet sich jest in dem Gewahrsam des hiesigen Gerichts. Der rechtmäßige Eigenthümer dieses Fohlens wird hierdurch ausgefordert, sich zu seiner Vernehsmung über die Art und Weise, wie ihm dassselbe abhänden gesommen, zu gestellen, und seine Eigenthumsrechte nachzuweisen, wonachster zu gewärtigen hat, daß ihm das Fohlen werde ausgeantwortet werden.

Użytek wiśni nad brzegami kanału pomięć dzy 1. i 4. służą ma być na rok 1833 naywięcej podaiącemu wydzierzawiony. Do tego przeznaczony lest termin licytacyjny na

dzień 1. Lipca r. b.
z rana o godzinie 10. przed Król. Urzędem
ekonomicznym poborowym w wielkich Bartodziejach, na który ochotników dzierzawy
ninieyszem wzywamy.

Bydgoszcz, dnia 13. Czerwca 1835.

Wydział podatków stałych etc.

Obwieszczenie:

Pod sądową sekwestracyą zostające dobra Branno, w Powiecie Inowroczawskim, pod Gniewkowem położone, mają być wydzierzewione publicznie na 3 lata, od Sgolana r. b. począwszy, aż do tegoż czasu 1836 roku na

dzień 12. Lipca r. b. przed Ur. Ingersleben, Szdzią Ziemiańskim, w lokalu podpisanego Sądu.

Bydgoszcz, dnia 17. Czerwca 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie:

Dnia 12. b. m. podczas odbywaiącego się tu iarmarku została człowiekowi podcyrzanemu źrebica skarogniada: przeszło dwa latastara, która zapewne ukradzioną iest, odebraną, i znayduie się pod obserwacyą tuteyszego Sądu. Właściciel prawdziwy źrebicy tey wzywa się ninieyszem, sżeby do oświadczenia się iakim sposobem mu takowa zginęła, zgłosił się, i prawem własności udowodnił, poczem spodziewać się może, że źrebicamu wydaną zostanie.

Soffte fich binnen 14 Tagen Miemand bei und melben, fo wird bas Fohlen au ben Deifts Metenben verfauft merben,

Wagrowiec, ben 14. Junt 1833. Louigl. Preug. Eriebensgericht.

Gdyby zas w 44 dnigelt de nas sie nitt nie stawit, natenceas źrebica naywięcej daiąceum sprzedaną zostanie.

Wagrowiec, duia 14. Crerwca 1853. Krol. Pruski Sad Pokoiu,

653

177

11-12

Begen febr fehlechter Birthichaftoführung und Rucfftand aller Ronigl. Raffen: Bu falle, muß ber hof bed Eigenthumd : Birth Michael Repte ju Ernsegin auf 5 Jahre in Beite pacht ausgethan werden, und gwar vom Ligitationstage ab bis ultimo April 1856; biergu ib bet ber Ligitatione : Termin an: jum 27. Juni Bornuttag im Intendantur : Bureau ju Koronome. Roronowo, ben 14. Juni 1835.

Ronigl. Domainen . Intenbantur.

Befanntmachung,

Die biesiabrige heuerndte auf ben berre fhaftlichen Biefen zu Lufowo bei Gollancs foll in gleichen Theilen ju 5 Morgen burch offents Ade Ligitation verpachtet werben. Bu Diefem Bebuf ift ber Termin auf

ben 27. b. DR. 11 Ubr Morgens in Magrawice sub Ro. 7 anberaumt worben.

Bagrowiec, ben 14. Juni 1853. Graff, Juftij : Actuar. Obwieszczenia

Tegoroczny sprzet siana na łąksch dominialnych wsi Łukowa pod Golaneza, 150 morg wynoszących, ma być w rownich cręściach po 5 morg przez publiczną lieytacyą wypuszczony. Termin tem końcem na dzień 27. b. m.

o godzinie 11. przed południem, wyma. czony iest w Wagrówcu pod Nrem 7.

Wagrowiec, dnia 14 Czerwca 1833. Graff, Justyc-Akmaryusz.

Berficherungen gegen Feuerschaben werben angenommen bei Louis Roeber in Gnefin, Mgent ber neuen Berliner Dagel Affeturang Befellichaft.

Mit Bejug auf die von Seiten Einer Ronigl. Preufischen Regierung ju Promben unterm 6. Juni 1829 an tie Rouigl. Landrathe Nemter erlaffene Empfehlung wegen ben von mir gefertigten Schlauch Sprigen und hanfnen Schlauchen, empfehle ich mich hiermit einem boben Dublifum ergebenft, und bringe 3 Gorten von Sprigen in Borfchlag, welche megen ihrer Ginfadheit und bebeutenben Dienstleistung fur Dorfer und Stadte am pfiglichften fint. Die größte Gorte giebt in feber Minute 300 Quart Baffer, treibt ihren Etrahl 90 Fuß boch und 100 Bug weit, und liefere folche mit 100 Fuß Schlauch in 3 Enden bis Drt und Stelle far

Eine ate Gorte giebt in jeder Minute 250 Quart Waffer, treibt ihren Strahl 85 300 Thaler. Fuß boch und 90 Fuß weit, folche Sprige liefere ich mit 75 Fuß Schlauch in a Enden bis

Eine 3te Sorte giebt in jeder Minute 190 Quart Baffer, treibt ihren Strahl & Det und Stelle fur 250 Thaler. Fuß both und 90 Fuß weit, folche Sprige liefere ich bis Ort und Stelle-mit 60 Buß Echland für goo Thaler.

Bar die Dauerhaftigfelt bes innern Werks fage ich auf 5 Jahre gut. Da in dieser Proving noch viele Stadte ohne Spripen sind, so ersuche ich die Wohld ich Magistrate berfeiben hiermit gang untergebenst, sich wegen Anschaffung so nothiger Retstungsmittel an mich zu wenden, auch bin ich sehr bereitwillig die Zahlung sur Spripen termins weise arzunehmen. Zeichnung und Auschlag übersende ich auf Verlangen sogleich. Thorn, ben 15. Juni 1833. heinrich Tilet, Mechanisus.

Das Dbit in dem Schlofigarten ju Rombegen bei Wongrowiec und in ben baju ge borigen Borwerts. Garren foll in diefem Jahre verpachtet werden. Pachtluftige tonnen fich auf bem baffgen Wirthschafts. Umte melben. Freiherr v. Geyblig.

Befanntmadung.

Mit Bezug auf die im Amteblatt Ro. 20 enthaltene Bekanntmachung, werden die Interressenten benachrichtigt: daß in dem den 1. und 2. Jult c. auf dem Borwert Labischon stattzusins denden Lizitations Termine Alles, außer den bereits aus freier hand veräußerten Schaafen, persteigert werden wird.

Jamobi, ben 12. Juni 1833. Bermitmete Glambfa.

Obwieszczenie.

Z odwołaniem się do obwieszczenia w No. 22. Dziennika urzędowego umieszczonego, zawiadomia się interessentów, że w terminie licytacyjnym d. 1. i 2. Lipca r. b. na folwarku Labiszyn odbyć się maiącym, wezystko prócz owiec, iako iuż z wolney ręki ustąpionych, sprzedawanem będzie.

Zamość, dnia 19. Czerwca 1853-Owdowiała Sławska.

Eine mobleingerichtete Braueret, nebst Darre, Malghaus, Setreide-Speicher und Mohnung ift fogleich, ober auch von Michaelis b. J. ab zu verpachten. Rabere Ausfunft bieruber giebt die verw. Landgerichts-Registrator hoppe. Bromberg, ben 11. Juni 1835.

Plerburch bringe ich zur geneigten Renntnif eines geehrten Publifums, baf ich von meinem, fich fo hochft vortheilhaft auszeichnenden Cumana . Canaster, bestehend in:

Mo. 1 à 1 Mtlr. Mo. 2 à 20 Sgr. das Pfund Mo. 5 à 12 Egr. Mo. 4 à 10 Sgr.

bei ben herren Thyben et Arlt für Bromberg und Umgegend ein Commissions Lager errichtet babe, woselbst diese Sorten jum Fabrits Preise zu haben sind.

Ueber bie Borguglichteit Diefes Taback, laffe ich folchen felbst sprechen.
Earl Friedrich Rangow.
Rauche und Schnupftabacksfabrif.

Bereits im Besit biefes Tabacks empfehlen wir ihn ju geneigter Abnahme bestens. Sromberg, ben 18. Juni 1833. Thyben et Arlt.

Schone Catharinen - Pflaumen empfingen von Borbeaux und verfanfen im Ehyben or Arlt. Ehyben or Arlt.

Peffeir reinen Bollander Conupftabuct empfichtt G. Raifer in Bromberg.

Prawdziwa holendereka tabaka znaydaie sie ie G. Katara w Bydzoszczy.

3ch bin Willens, mein in ber Bocianower Straffe sub Ro. 563 hierfelbft belegenes Grundfild, fammt dem darauf ftebenten unausgebauten Bobnhaufe nebit Reller aus freier Danb ju verfaufen-

Rauffuftige belieben fich bedwegen an mich gu meiben.

Bitedi, Topfermeitter in ber Friedricheffrage . haus Do. 41 wohnhaft.

Die beiben Grundftude aub Ro. 444 und 492 an ber zweiten Schlenfe belegen, bebs gleichen in ber holggaffe Ro. 474, find von Michaelis ab mit Stallung und Gartenland aus freier Sant ju vermiethen. Raberes erfahrt man bei bem Raufmann herrn Marg in Bromberg.

Ginem hochgeehrten Publitum geige hiermir gang gehorfamft an, baf ich mich bies felbft als Damen & Rleibermacher etablirt habe; fo auch alle Flecke aus Seidenzeug reinige. 3ch verspreche reelle und prompte Bedienung ju ben nur möglichft billigen Preifen, und empfehle mich baber bes gutigen Bobiwollens auts Beffe. Bromberg, ben 18. Juni 1853.

Carl Ringel, Damen-Rleibermacher aus Bromberg, wohnhaft Pofener Borftadt Ro. 354.

Ein burch's vortheilhafteffe Beugniff, Sinfichts feiner Moralitat u. Fabigfeit legitle mirter Sandlunges Commis wird benen herren Rauffeuten gur Berucfichtigung gratis empfohlen, buich bas Commiff. . u. Berforgungs : Comtoir in Dangig, Rramergaffe Ro. 643-

Ein wiffenschaftlich gebildetes junges Mabdien, welches fowohl in der polnifchen und beutschen Sprache, ben Anfangegrunden ber Dufit, als auch in allen feinen weiblis dem Sanbarbeiten, hauptfachlich aber in ber Zeichnenfunft geubt ift, fucht ein Eugages ment als Erzieherin. Abreffen nimmt bie Gruenauersche Buchdruckerei in Bromberg an-NAROS BODO LITTO DE LA TRUMA LICIONA GUARNA ANTINA MARCO DE LA MARCO DE LA CONTRA COMO DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DEL

Einen tuchtigen Rechnungsführer u. Defonone, ber bas befte Atteff ic. über fiets gute Fahrung u. Renntniffe bat, empfichlt jur fofortigen, ober möglichst baldigen Beachtung toftenfrei bas Commiff.s u. Berforgunge : Comtoir in Dangig, Kramergaffe Do. 643.

Bei mir iff noch Gelegenfieit vorhanden, wo mehrere Penfionaire, welche die biefigen Schulen befuchen, ein Unterfommen gegen eine angemeffene Billige Penfion finden fonnen. Bugleich bemerte ich, daß außer ben Schulftunden auf ihre außere Bildung und

fittliche Lebendweife befonbere gefeben wirb.

Auswartige Eltern, Die hierauf zu reflectiren Die Gate haben, belieben fich um bas Rabere ju erfahren, an mich entweder perfonlich ober in portofreien Briefen ju wenden. Rnopmuß, vorm. Domainen-Jutenbant-Bromberg, ben 17. Juni: 1833.

# Um töblatt. Dziennik urzędowy.

Nro. 26.

Nro. 26.

Bromberg, ben 28ten Juni 1833. Bydgoszez, dnia 28go Czerwca 1835.

Gefes : Sammlung Rro. 7. enthalt:

Ro. 1426. Merorbnung, über bem Mandats's, den summarischen und den Bagatellprojeg. Bom 1. Juni 1833.

# Berfügungen der Königs. Regierung. Urządzenia Krol. Regencyi,

Die Aueftellung von Reifepaffen betreffend.

fen solder Reisenben, welchen nach ihren perssollichen Verhältnissen bie Zurückreise nicht zu gestatten war, bennoch die in dem gedruckten Passormular besindlichen Worte

17

MIST

1 0 m

1

M. .

5

1 125

GCIS.

"frei und ungehindert reifen unb

fehen geblieben sind, was zu Differenzien Bersaulassung gegeben hat. Um diesen für ferners bin zu begegnen, wird in Folge einer von dem herrn Oberprästenten ausgegangenen Berfüsgung des Königli. Ministerit des Innern und ber Polizei vom 31. v. M. hierdurch angeordsnet, das von sämmtlichen mit der Aussertisgung von Reisepassen beauftragten Behörden, in Fällen, wo Pässe nur sur Reisen nach einem bestimmten Orte ansgestellt werden, und die Rückreise unberücksichtigt bleiben muß, die Worte nund zurückreisensten

Względom wystawiania paszportów podróżnych,

Wydarzyło się, że w paszportach takowych podróżnych, którym podług ich stósunków osobistych, powrót dozwolony być niemiał, przecież wyrazy w drukowanych formularzach paszportowych znaydniące się. "wolno i bez przeszkodnie iecha ć

i powracać etc. dozwolićić pozostawione zostały, co powodem się stało do differencyów. Zapobiegaiąc tym nadaly stanowiemy ninieyszem w skutek wydanego przez Naczelnego Prezesa urządzenia Krol. Ministerstwa spraw wewnętrznych i Policyiz dnia 31. m. z., żeby wszystkie do wydawania paszportów podróżnych upoważnione Władze, w przypadkach, w których paszporta tylko do podróży do pewnych mieysc wygotowane będą i powrót uwzględniony być niemaj słowa

mi powracać"

in bem gebruckten Pafformilar, ausgefirichen, wegen ber Durchftreichung ber Borte aber bas Rothige auf bem Paffe bemertt werbe.

Auch find auf benjenigen Paffen, welche jugleich auf ber Rudreife gultig fein follen, bei ben. Morten bes Pafformulars

"gultig auf Die Reife nach"

bie Worte

"und jur Radreife"

beigufügen.

Die betreffenden Pafipolizeibehorben Saben Ach bei Musstellung von Reifepaffen biernach ftrenge gu achten, und bei Bifirung ber Reifes paffe barauf ju feben, bag ber Unordnung nache gefommen ift.

Stomberg, ben 13. Juni 1853.

Abtheilung bes Innern.

w drukowanych förmulærzach paszportowych wymazywały, względem przemazania zaś słów potrzebną adnotacyą na paszposcie uczyniły.

Podobnież potrzeba na paszportach, do powrotu również ważnemi być mających, przy słowach formularza paszportowego

weżny do podróży do"

H. F.

atowa.

"i do powrątu"

dolaczyć.

Właściwe policyine Władze powinny się przy wydawaniu paszportów podrożnych ścisle do tego stosować, i przy wizowaniu tychże na to bacznemi być, iżby rozporządzeniu temu zadosyć czyniono.

Bydgoszcz, dnia 13. Czerwca 1853.

Wydział spraw wewnętranych.

1824 Juni I.

Reclamationen ber Militairpflichtigen betreffend.

Die burch bas Amteblatt von 1825, Anhang 111 Do. 27, befannt gemachte Militair : Erfats Juftruction vom 13. April 1825 bestimmt f. 36:

" Jeber Militairpflichtige, ber feine Burucks ftellung in Unfpruch nehmen will, ift vers pflichtet, fich mit ben gur Begrunbung feiner Reclamation erforberlichen Beweißs mitteln vor die Rreis: Erfat : Rommiffion gu ftellen, inbem auf bie Berbeifung eines nachträglich zu führenben Beweifes feine Mutficht genommen werden barf.

Die jum Grunde ju legenden Atteffe mufs fen von wirflich in Amt und Pflicht ftebens ben obrigfeitlichen Berfonen ausgestellt fein, und find bie Aussteller fur bie Richtigfeit berfelben perfonlich verantwortlich."

Es ift biefer Borfdrift bieber vielfach ente gegen gebenbelt worben, nicht nur, in bem 1824 z Czerwca L.

Względem reklamacyi obowiązanych do zelagu wovskowego.

Instrukcya względem naboru ludzi do kompletowania woyska z dnia 13. Kwietnia 1825 przez Dziennik urzędowy z r. 1825, Dodatek do No. 27 obwieszczona, stanowi w § 36

"Każdy zaciężny, chcący należeć do odstawki, obowiązanym iest stawić slę przed Kommissyą Powiatową z potrzebnemi na uzasadnienie reklamacyi dowodami, ile że na przyrzeczenie złoże. nia następnie dowodu, wzgląd mianyni być niemoże.

Attesta do udowodnienia służyć miiace, wygotowane być muszą przez rzeczywiście w Urzędzie i obowiązku będące osoby zwierzchnicze, za rzetelność których wygotowawcy osobiście odpowiedzialnemi są."

Wbrew przepisowi temu postępowano eię. stokroć dotychczas, gdyż nietylko prosby o Juruckstellungs Gesuche bei den Rreis Erfats Rommissionen ohne die erforderlichen Beweiss mittel angebracht worden sind, sondern es sind sogar auch häufig Falle vorgekommen, wo die Reclamationen der Rreis Erfats Rommission gar nicht, sondern erst der Departements Ersfatz Rommission, und auch hier noch mangels hast vorgetragen worden, und endlich unmittels der bei uns angebracht worden sind.

Diefes Berfahren veranlaßt uns, die obis ge Borschrift in Erinnerung zu bringen, und werden die herren Landrathe und Drtes Bors ficher hierburch noch besonders angewiesen, sels bige dem intereffirend. Publiko zur streugsen Leachtung zu empfehlen.

Es wird künftig ein jeber bie Wachtheife sich selbst beizumessen haben, welche für ihn das raus entstehen, daß auf Reclamationen, welche bei den betreffenden Kreiss-Erfaß Kommissionen nicht vollständig zu gehöriger Zeit und mit den vorgeschriebenen Beweismitteln angebracht worden sind, weder von der Departementss Ersaß Kommission noch von und Rücksicht ges nommen werden wird.

Bromberg, beu 6. Juni 1835-

Mbtheilung bes Innern.

przeniesienie do odstawki do Kommistyk popisowych Powiatowych bez potrzebnych dowodów podawane były, lecz się téż nawet wydarzyły częstokroć przypadki, że reklamacyc nie Kommissyom popisowym Powiatowym, ale raczey dopiero Kommissyi departamentowey, i téy nawet niedostatecznie przedstawione były, a nareście bezpośrednio do nas podane zostały.

Postępowanie to powodnie nas do przypomnienia przepisu powyższego, i do zalecenia ninicyszem szczególnie Jehmość Radzcom Ziemiańskim i przełożonym mierscowym, aby tenże interessowaney publiczności do ścistego zachowania połeciła.

każdy sobie na przyszłość przypisać będzie musiał szkody, które dla niego z tąd wynikną, żo na reklamacyc, które do właściwych Kommissyi popisowych Powiatowych w przyzwoitym czasie i z przepisanemi dowodami niepodadzą, ani z strony Kommissyi Departamentoweży sni z strony naszcy na wzgląd nie zasłużą.

Bydgoszcz, dnia 6. Czerwcz 1883-

Wydział spraw wewnętranych.

## Personal. Chronit.

2582 Mai I.

Die Bezirks Debamme Weiß zu Rottenhams mer Czarnifauer Rreifes ist verstorben und in ihre Stelle die Bezirks Debamme Jack aus Schneidemublichen dahln verseut worden.

## Kronika osobista.

2582 z Maia L

Akuszerka okregowa Weiss w Kottenhammer, Powiatu Czarnkowskiego umarła i w mieysce iey przeniesiona została akuszerka okregowa Jack z Prły.

(Diergu ber affentliche Angeiger Ro. a6.

# Dessentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

1.1

Nro 26.

do

Nro. 26.

# Bekantmachungen ber Ronigi. Regierung. Obwieszczenia Król, Regencyi,

861 April 1.

Den Berfauf ber ehemaligen Saupt Boll Directions, Bebaude ju Fordon betreffend.

Directions Bebdude sub Mo. 49 und 50 in Directions Bebdude sub Mo. 49 und 50 in ber 13 Postmeile von der Stadt Bromberg, 5 Meilen von der Stadt Schwetz, 4 Meilen von Rulm und 4 Meilen von Thorn belegenen Stadt Fordon im Ganzen oder auch vereinzelt offents lich vertauft werden, und ist hierzu ein Lers min zum 6. Rovember d. J. in Fordon vor unserm Kommissarius dem herrn kandrath Wissenderg angesetzt.

## Die zu verfaufenden Gebaube bestehen aus:

bem großen Directionds Gebaube, in brei Etagen, einschließlich ber Dachs Etage mit 18 Stuben, einschließlich zweier Dachstusben, Rammern, einem Sach, vier Ruchen, Souterrain und Kellers Abtheilungen, ers baut auf Feldsteinens Fundament, von gesbrannten Steinen und mit hollandischen Dachpfannen eingedeckt, 154 Fuß lang, 45 Fuß 3 3oft tief und 32 Fuß 6 3oft hoch, abgeschätzt u 1120 Refr. 12 sur. 8 ps.

g) bem sogenannten Raffengebaube, 105 Fuß lang 34 Fuß tief, aus einer Etage von gebrannten Steinen erbaut, und mit hols landischen Dachpfannen eingebeckt, mit 7

861 z Kwietnia I.

Względem aprzedania budynków byłeż główneż Direkcyi celneż w Fordonie.

Budynki byłey Król. główney Direkcyi celney pod Nrem 49 i 50 w mieście Fordożnie 14 mili od miasta Bydgoszczy, 5 mil od miasta Świecia, 4 mile od Chehuna i 4 mile od Torunia położonem, maią być w całości lub poiedyńczo publicznie sprzedane, do czego przeznaczony iest termin na dzień 6. Listopada r. b w Fordonie przed Kommissarzem naszym Radzcą Ziemiańskim Wūstenberg.

## Sprzedać się maiące budynki składają się:

- piętrach, włącznie piętra pod dachem, z 18 izbami, włącznie dwóch izb pod dachem, komor, sali, czterech kuchni, suterenow i sklepów, wybudowanego na fundamencie kamiennym, z paloney cegły, i hotenderską dachowką pokrytego, 154 stóp długiego, 45 stop 5 cale szerokiego i 32 stóp 6 cali wysokiego, oszacowanego na 1120 tal. 12 sg. 8 fen.
- 2) z tak nazwanego budynku kassowego, 105 stop długiego, 34 stop szerokiego, o iednym piętrze z paloney cegły wybudowanego, i holenderską dachowką

Stuben, Rammern, Michen unt Getoble bes Raum nebft hofraum, abgeschapt gu 870 Milt. 9 far.;

- 3) einem Stallgebaube nebst kleinem Gehöfte, 66 Fuß lang und 24 Fuß tief, abgeschäßt zu 194 Reir. 27 fgr. 6 pf.;
- 4) einem am Martee gelegenem freien Plat 66 Fuß lang 38 Fuß tief.

Cammtliche Grundstücke, welche aleernafiv, sowehl zusammen, als einzeln gegen eile vor der Julaming zum Bieten zu beponirende Caustion von überhaupt 700 Nelle. baar, oder in Staatsschuldscheinen oder Pfantbriefen oder sichern Hyporhefen Dofumenten ausgeboten werden sollen, sind mit überhaupt 10225 Milr. bei der Feuer Societät der Proving Posen versichert. Auf densetben lasten nur 2 Reitz. 17 fgr 6 pf. jährlich zu entrichtender Canon an die Kämmerei-Rasse zu Fordon, anderweite Real-Berbindlichseiren oder Schulden haften nicht auf selbige.

Die Gebäude find bicht an dem Beichselfunfe belegen, und eignen fich ungerheilt ihrer lage wegen gang besonders zur Anlage einer Fabrite, da insbesondere die Herbeischaffung der Fabrite Materialien, so wie die Verfendung des Fabritats durch die schiffbare Weichselsehr erleichtert wird.

Die Tare und Zeichnungen von ben Ges bäuben so wie die speziellen Verkaufs. Bedins gungen konnen bis zum Termin täglich in bem Bureau des hiesigen Landraths eingesehen werden.

Bromberg, ben 15. Juni .853.

Ronigl. Preuß. Regierung.

pokrytego, z 7 izbani, komorą, kuchnią i sklepem wraz z podworzem, oszacowanego na 870 tal. 9 śgr.,

- 3) z stayni wraz z małem podworzem, 66 stop długiey i 24 stóp szerokiey, oszacowaney na 194 tal. 27 sg. 6 fen.,
- 4) z położonego na rynku wolnego placu 66 stóp długiego, 38 stóp szerokiego.

Wszystkie grunta, które alternative, tak razem iakotéż poiedyńczo, za złożyć się maiącą przed przypuszczeniem do licytacyi kaucyą w ogólności 700 tal. w gotowiźnie, w obligach kraiowych, lub listach zastawnych, albotéż w pewnych dokumentach hypotecznych, licytowane być małą, zabezpieczone są z summą ogólną 10225 tal. w towarzystwie ogniowem Prowincyi Poznańskiey. Grunta te ciąży tylko kanon w summie 1 tal. 17 śgr. 6 fen. rocznie do Kassy kamlaryjney w Fordonie zaspokojać się maiący, inne obowiązki realne lub długi nie-iążą gruntów tych.

Budynki położone zą nad Wisłą, i kwalifikują się z położenia swego szczególniey do założenia fabryki, gdyż osobliwiey sprowadzenia materyałów fabrycznych, iakoteż przesyłanie fabrykatów spławną Wisłą bardzo ułatwiene być może.

Taxa i rysunki budynków tych iakotéż specyalne warunki sprzedaży przeyżane być mogą aż do terminu codziennie w biorze tuteyszego Radzcy Ziemiańskiego.

Bydgoszcz, dnia 15. Czerwca 1833.

Krolewsko-Pruska Regencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

1255 Mai I.

1255 z Maia L

Ligitation ber Lieferung von Baubolgern ju ben Meparaturen am Bromberger Ranal.

Our Ligitation ber Lieferung ber gu ben Res paraturen am Bromberger Ranal pro 1855 erforberlichen Baubolger, als:

60 Stuck Sageblode à 24 Fuß lang, 14 30ll im 3opf fart,

60 Stud Mittelbauholy à 30 bis 36 guf lang, 20 Boll im Bopf fart, und

30 Stud fart Baubolg à 30 bis 36 Fuß lang, 12 Joll im Bopf fart,

an den Mindeftforbernben, ficht ein Termin auf ben 5. Juli b. 3.

Bormittags 10 Uhr vor bem Regierunge = Ces fretair Benry im Gefchaftsbaufe ber unterzeichs neten Ronigt. Regierung an, wogn Lieferungde luftige bierburch eingelaben werben.

Bromberg, ben 11. Juni 1833.

Ronigliche Preufifche Regierung. Abtheilung bes Innern.

Licytacya liwerunku drzewa budulcowego do seperacyi pray hanale By dgoskim.

Jo licytacył liwerunku drzewa budulcowego do reparacyi przy kanale Bydgoskim na rok 1853 potrzebnego, iako to:

60 setuk kloców a 24 stop długich, 14 cali w końcu grnbych,

60 sztuk miernego budulen à 30 do 56 stop długiego, to cali w końcu grubego 30 sztuk mocnego budulcu a 30 do 36

stop długiego, 12 cali w końcu grubego,

naymniéy żądaiącym przeznaczony iest ternein na dzień 5 Lipea r. b. z rana o godzinie vo. przed Sekretarzem Regencyi Henry w domu podpisanéy Król. Regencyi, na który ochotników liwerunku ninieyszem wzywaniy.

Bydgoszez, dnia 11. Czerwca 1835.

Królewsko-Pruska Regencya Wydział spraw wewnętrznych

# Sicherheits : Polizei.

Stedbetefe.

In ber Racht gum 6. b. Dt. find aus bem Rreis Polizei : Gefangnif gu Bromberg, mits telft gewaltsamen Durchbruche, ber palnifde Meberlaufer Simon Mitrow und ber angeblich blobfinnige Bagabonbe Christian Debite ente fprungen.

Sammtliche Milleafre und Polizei. Debore ben werben bienflich erfucht, auf bie Entfprun-

# Policya bezpieczeństwa.

Listy goncse.

nocy na 6. m. b. zbiegli z więzienia policyinego Powiatowego w Bydgoszczy 12 pomocą gwałtownego wyłamania się, zbieg polski Szymon Mitrów i obłąkanym być maiący tułacz Krystyan Ochlke.

Waywamy wszystkie Władze woyskows i policyine, aby na zbiegów tych baczne okogenen Acht ju haben, fie im Betretungsfalle ju verhaften, und an bas Landraehliche Amt hierfelbst abliefern ju laffen.

Bromberg, ben 19. Juni 1833.

Ronigl. Preuß. Regierung. Abtheilung bes Innern.

Signalement bes Simon Mitrow.

Familienname Mitrow, Vorname Simon, Geburtdort Podelupie, Aufenthaltsort unbestimmt, Religion griechisch, Alter 24 Jahr, Bröße 5 Kuß 4 Zoll, Haare dunkelbraun, Stirn bedeckt, Augenbraunen braun, Augen hellsbraun, Nafe etwas aufgestutt, Mund gewöhnlich, Hart Schnurrbart, Jahne gut, Kinu rund, Gesichtsbildung rund, Gesichtsfarbe gesund, Gestalt mittlerer, Sprache rußisch, besondere Kennzeichen: am rechten Fuß alte Narben, Mittelfinger an ber rechten Hand etwas frumm.

#### Betleibung.

Ein buntgeblumter Frauend-leberrock, neues Dembe, Sofen brauntuchene, alten Sut, und jerriffene Salbftiefeln.

Signalement bes Christian Delfe.

Familienname Delfe, Borname Ebristian, Geburtsort Dembowfe bei Lobsens, Aufenthaltse art wird erst ermittelt, Religion fatholisch, Aleter 40 Jahr, Größe 5 Huß 2 Boll, Haare braun und lang, Stirn bedeckt, Augenbraunen braun, Augen blau, Nase spitz und stark, Mund breit, Bart seit einiger Zeit nicht rasirt, Jahne gut, Kinn oval, Gesichtsbildung oval, Gesichtssfatbe gesund, Gesialt untersetzt, Sprache stotzternd platt deutsch, besondere Kennzeichen: ist blobsinnig.

Betleibung.

Eine alte buntelblaue Jacke, alte buntels blaue hofen, ein altes buntes halstuch, in blofen Hufen und alten Filghut. miały, onychże w razie spostrzeżenia przytrzymały i do Urzędu Radzco-Ziemiańskiego tuteyszego odstawić kazały.

Bydgoszcz, dnia 19. Czerwcz 1833.

Król. Pruska Regencya, Wydział spraw wewnętrznych.

> Rysopis Szymona Mitrów.

Nazwisko Mitrów, imie Szymon, mieysce urodzenia Podelupie, mieysce pobytu niepewne, religia grecka, wiek dwadzieścia cztery lat, wzrost 5 stóp 4 cale, włosy ciemnobrunatne, czoło pokryte, brwi brunatne, oczy iasnobrunatne, nos nieco zadarty, usta zwyczayne, wąsy, zeby dobre, podbrodek okrągły, twarz okrągła, cera twarzy zdrowa, sytuacya mierna, mowa rossyiska, znaki sczegolne: u prawéy nogi stara blizna, średni palec u prawéy ręki nieco krzywy.

Ubiór.

Suknia kobieca w kwiatki, nowa koszula, spodnie, kapelusz brunatny, sukienny, stary i podarte czyżemki.

> Rysopis Krystyana Ocike.

Nazwisko Oelke, imie Krystyan, mieysce urodzenia Dembowko przy Łobżenicy, mieysce pobytu dopiero wyśledzone będzie, religia katolicka, wiek 40 lat, wzrost 5 stóp 2 cale, włosy brunatne i długie, czoło pokryte, brwi brunatne, oczy niebieskie, nos kończaty i wielki, usta szerokie, broda od nieiakiego czasu niegolona, zęby dobre, podbrodek i twarz owalne, cera twarzy zdrowa, sytuacya podsiadła, mowa niemiecka dyalektem prostym i zaiąka się, znaki szczególne iest obłąkany.

Ubiór.

Kurtka stara ciemnogranatowa, takini spodnie, chustka na szyi stara pstra, bosa i ma stary kapelusz.

Der im Momat April v. 3. and ber Res fung Thorn entwichene und bier ben 1. Darg c. auf einem Rahn ergriffene, wegen bringens ben Berbachte ber Theilnahme an einem Stras Benraube hier inhaftirt gewesene und unten nas ber fignalifirte Thomas Nowacki auch Rowas cint und Simon Ctowroneli genannt, bat Bes legenheit gefunden am 17. b. M. auf bem Transporte von hier nach Thorn, ohnweit Dus bewit, ber Milltair: Escorte, unter Burndtafs fung bes im Signalement ermabnten Mantels. und Salbtuch's ju entspringen. Un ber Sabs haftwerdung biefes getahrlichen und verfchmits teit Berbrechere ift und viel gelegen, und beins nach erfuchen wir famneliche Militalrs und Gis vil . Beforben inebefondere bie Bohll. Wonts amter auf benfelben ein machfames Minge gu haben und ihm im Betretungsfalle fogleich ars retiren, und an und ftart gefeffelt unter fiches ner Begleitung abliefern ju laffen.

Dofen, bem 18. Juni 1833. Ronigl. Preuf. Inquifitoriat.

Gigmalement. Familienname Nowacki auch Mowaczne und Gimon Cfowrondfi, Borname Thomas, Geburtsort und Aufenthaltsort Lang Godlin; Obornifer Rreifes, Religion fatholifch, Miter 23 Jahr, Große 5 Fuß 4 Boll, Saare buntels braun, Stirn bebectt, Augenbraunen braun, Augen grau flein und tiefliegend, etwas ents gunbet, Rafe flein, Mund mittel, Bart feinen, Babne vollstänbig eine fleine guche an ben obern Borbergafinen fichtbar, Gefichtebilbung langs lich rund, Gefichtefurbe gefund, Geftalt mittel, Sprache polnifch. Rennzeichen: bas Schluffele Beinam linten Urme burch einen Bruch gefchwacht. Betleibung.

Gine firschbrauntuchne Bauern Delgmube mit meifigrauen Baranten, ein weiß und bunt geffreiftes Salstuch, einen grauen tuchnen Mans tel, eine cirtaffne Wefte, ein Paar grautuchne Commidhofen, eine grautudine Commidjacte; eine Paar wollene Strumpte, ein Paar neue: Commisschube, ein Sembe.

Eingepadt: 3wei neue Commis Demben: ein Maan leinene Sofen.

Lbiegly w miesigen Kwietnin r.p. z twierdoy Toronia zas dnia, t. Marca r. b. na bidce schwytany o: uczestnictwo łupieztwa publicznego ściśle podeyżany i osadzony tu niżey opisany Tomasz Nowacki także Nowaczyk i Szymon Skowroński nazywający się, znalazi sposobność dnia 17go b. m. z transportu ztad do Torunia blisko Pobiedzisk eskorcie woyskowey zostawiwszyw rysovisie wspomniony płaszcz i chustkę zbiedz Gdy na poymaniu niegodziwego i niebezpiecznego tego zbrodniarza wiele nam zależy, wzywamy zatém uprzeymie wszelkie woyskowe i cywilne Władze, a w szczególności szanowne urzędy woytowskie, aby maiąc na niego baczne oko, onego w razie postrzeżenia natychmiast przytrzymać i do nas dobrze okutego pod bezpieczną strażą odesłać kazaty.

Poznań, dnia 18. Czerwca 1835.

Król. Jakwizytoryat.

Rysopis.

Tomasz Nowacki także Nowaczyk i Szymon Skowroński nazywaiący się, rodem z długien Gośliny, Powiatu Obornickiego, religii katolickiey, lat 23 stary, iest 5 stop 4 cale wysoki, włosów ciemno-brunatnych, czoła pokrytego, brwi brunatnych, ocz 828rych wklęstych nieco zaognionych, nosa małego, ust średnich, zebów zupełnych z małą u powierzchniey szczęki widoczną szczerbą, twarzy pociągłey, cery zdrowey, postaci średniey, mowi tylko po polsku, szczegolne znaki: ręka lewa wzgięciu przez złamanie ostabiona:

Odzież.

Czapkę na głowie ciemno-wiśniowego sukna chłopską z białoszarym barankiem, białą pstro pociągniętą chustkę na szyi, płaszcz z sukna szaraczkowego, westkę cerkasową, spodnie szaro sukienne komyśne, taka kurtka, pończochy wełniane, kossulę lnianą białą, trzewiki komyśne.

za winiete:

Nowe koszule 2, i para lnianych spodni.

us hiefigem Stadtpolizeis Gefängniß ist der nachstehend bezeichnete Ruffische Deserteur Ges rofi Frotoss, welcher wegen Desertion und ges waltsamen Diebstahls in Berhaft gewesen, am 18. haij. fruh um 3 Uhr entsprungen.

50

15.

٠.

611.

E .

1,1

1-1

7.

1 10

ji.

200

2

5 - 6 e

2

3.

ES.

13 830

Sammtliche Militairs und Civil-Behörden werden erfucht, auf benfelben Acht zu haben, ihn im Betreenngsfalle zu verhaften und an bas Königliche Landraths-Aut hierher nach Chodziesen abliefern zu Lassen.

Chobziefen, ben 18. Juni 1853.

Ranigl Canbrathliches Umt.

# Betteibung.

Einen grautuchenen etwos furgen Mantel mit Rragen, zwei schwarztuchene Westen übers einander, eine mit schwarzen die andere mit gelben Knopsen, drei Paar Hosen auf dem Leibe, wovon a Paar von blauer und 1 Paar von weiser Leinwand, ein Paar lange lederne Stiesselt mit Eisen, drei leinene hemden übereinander, keinen hut, eine blautuchene vierectige Mühr mit weißem Gebrame.

# Signolement.

Geburtsort Gouvernement Dembowsk, Nasterland Rufland, ohngefahr 29 Jahr alt, geswöhnlicher Aufenthalt unbekannt, Religion grieschifch, Stand wilk beim Ruffischen Militair Rufitus gewesen sein, Größe 5 Fuß 8 3oll, Haare blond kurz beschnitten, Stirne hoch, Ausgenbraunen braun, Augen grau, Nase aufgesbogen, Mund gewöhnlich, Jahne gesund, Bart vastet und Stußbare, Kinn rund, Gesichtesfarbe gesund, Gesichtesbildung versteckt, Statur groß und stark, Sprache ruffisch und etwas polnisch, desondere Keungeichen: keine.

Z tuteyszego więzienia policylnomicyskiego zbiegł dnia 18. m. b. z rana o godzinie 3 poniżej opisany dezerter Rossyiski Geroti Froloff, ktory z powodu dezercyl i gwaltowney kradzieży przyarczziowany został.

Wzywaniy wszystkie Władze cywilne i woyskowe, aby na zbiega tego baczne okomiały, onegoż w razis spostrzeżenia przytrzymały i do tuteyszego Krol. Urzędu Radzo-Ziemiańskiego w Chodzieżu odstawie kazały.

Chodzież, dnia 18. Czerwca 1855.

Król. Urząd Radzco-Zienriański.

#### Ubior.

Płaszcz z kołnierzem, westki dwie czarne sukienne, iedna na drugi, pierwsza z czarnemi druga z żeżtemi guzikami, spodni 3-pary na sobie, z ktorych z pary z niebieskiego i z para z białego płoma, boty długie skorzanne z podkowkami, 3 płocienne koszule iedna na drugiey, kapelusza niemiał żadnego, czapka granatowo-sukienna, cztero rogata z białą obkładką.

Rysopfa

Mieysce urodzenia Gubernia Dembówskie oyczyzna Rossya, wiek około 29 lat, zwykły pobyt mieznany, religia grecka, stan miał być w woysku Rossyiskim muzykwsem, wzrost 5 stop 8 cali, włosy blond, krotko obcięte, czoło wysokie, brwi brunatne, oczy szare, nos zadarty, usta zwyczayne, zęby zdrowe, broda golona i wasy, pod brodek okrągły, twarz podeyżliwa, sytuacys wielka i mocna, mowa rossyiska i nieco polska, znaki szczegolne; żadno.

1006 Juni I.

Hus ber Garnison Luxemburg ist ber nachs stehend bezeichnete Mustetier Stanislans Cosborowsti vom Königl. 37. Infanterie = Regisment am 2. b. M. besertirt.

Gammtliche Eivils und Militairs Behörben werben erfucht, auf benseiten Acht zu haben, ibn im Betretungsfalle zu verhaften und an bas kandraths amt nach Mogilno abliefern zu lassen.

Bromberg, ben 16. Juni 1833.

Roniglich Preußische Regierung. Abtheilung bes Innern.

Plautuchene Dienstmutze, blautuchene Jacke, schwarztuchene Halebinde, grautuchene Posen und weiße Pantalous, hembe.

Mlter an Jahr 2 Monat, Geburtsort Brascisewo, Kreis Gnesen, gewöhnlicher Aufenthalt Strynjewo, Kreis Mogilno, Religion katholisch, Stand Knecht, Größe 5 Fuß 3 Zoll 2 Strick, Hugen grau, Rase stein, Mugenbraunen blond, Jugen grau, Rase flein, Mund gewöhnlich, Iche vollständig, Kinn spiß, Gesichtsfarbe blaß, Gesichtsbildung länglich, Statur mittlere, Sprache polnisch, besondere Kennzeichen; potstennarbig.

1006 z Czerwca L

Z garnizonu w Luxemburgu zbiegł dnia s. m. b. poniżej opisany muszkietyer Stanisław Soborowski z Król. 37. półku piechoty.

Wzywamy wszystkie Władze cywilne i woyskowe, aby na zbiega tego baczne oko miały, onegoż w razie spostrzeżenia przytrzymały i do Urzędu Radzco-Ziemiańskiego w Mogilnie odstawić kazały.

Bydgoszcz, dnia 16. Czerwca 1833. Królewsko-Pruska Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

Odzież.

Czapka sukienna granatowa, takaż kurtka, binda na szyi sukienna czarna, spodnie sukienne szaraczkowe i białopantaliony, koszula.

Rysopis.

Wiek 21 lat 2 miesiące, mieysce urodzenia Braciszewo, Powiatu Guiźnińskiego, zwykły pobyt Strzyżewo, Powiatu Mogilińskiego, religia katolicka, stan parobek, wzrost 5 stop 3 cale 2 strychy, włosy blond, czołoszerokie, brwi blond, oczy szare, nos mały, nsta zwyczayne, zeby pełnoliczne, podbrodek kończaty, cera twarzy blada, twarz podługowata, sytuacya mierna, mowa polska, znaki szczegolne: ospowaty.

1006 Juni L

Hits ber Garnifon Luxemburg ift ber nachs stehend bezeichnete Mustetier Balentin Konczos ret vom Konigl. 37. Infanterie-Regiment am 2. b. M. befertirt.

Sammtliche Civils und Militalr-Behorden werben erfucht, auf benfelben Ucht zu haben,

1006 z Czerwca I.

Z garnizonu w Luxemburgu zbiegł dnis 4. m. b. poniżej opisany muszkietyce Walenty Konczorek z Król. 37. półku piechoty.

Wzywamy wszystkie Władze cywilne i woyskowe, aby na zbiega tego baczne oko ibn far Fetretungsfalle zu verhaften und an bas kandrathe-Ums nach Wongrowiec abliefern ju laffen.

Promberg, ben 16. Juni 1833.

Abtheilung Des Innern.

# Befleibung.

Adutuchene Müße mit rothen Streifen, schwarzinchene Halebinde, blautuchene Jacke, weiße Pantalonhosen, grantuchene Hosen mit rothen Kanten, neue Halbstiefeln. Außerbem bat er mitgenommen: drei hemden, ein Rasstreug.

Miter an Jahr 5 Monat, Geburtsort leczsfowice und gewöhnlicher Aufenthalt Swigttos wo, Kreis Wonarowice, Meligien katholisch, Stand Knecht, Größe 5 Fuß 6 Zoll a Strick, Haare blond, Stirne rund, Augenbraunen bräumlich, Augen blau, Rase lang, spis, Mund gewöhnlich, Jähne vollständig, Kinn spis, Gessichtsfarbe gesund, Gesichtsbildung länglich, Statur groß, Sprache polnisch, besondere Kennspitchen: der Zeigesinger an der linken Hand ist krumm.

miały, onegoż w razie spostrzeżenia przytrzyniały i do Urzędu Radzco-Zienniańskiego w Wongrowen odstawić kazały.

Bydgoszcz, dnia 16. Czerwca 1833. Wydział spraw wewnętrznych.

Ubiór.

Czapka sukienna granatowa z czerwoną obłamką, binda na szyi czerna sukienna, kurtka sukienna granatowa, pantaliony bisie, spodnie szaraczkowe sukienne z czerwonemi wypustkami, czyżemki nowe. Prócz tego wziął z sobą 3 koszule i porządek do golenia.

Rysopis,
Wiek 22 lat 5 miesięcy, mieysce urodzenia Leczkowice i zwykły pobyt Swiątkowo, Powiatu Wongrowieckiego, religia katolicka, stan parobek, wzrost 5 stóp 6 cair 2 sztrychy, włosy blond, czoło okrągłe, brwi bronatnawe, oczy niebieskie, nos długi kończaty, usta zwyczayne, zeby pełnoliczne, podbrodek kończaty, cera twarzy zdrowa, twarz podługowata, sytuacya wielka, mowa polska, znaki szczególne: pierwszy palec u

lewey reki krzywy.

Am 17. Junk b. J. ist es bem hier verhafstet gewesenen, wegen Verübung eines zweiten gewaltsamen Diebskahls, zu einer einjährigen Zuchehausskrafe rechtskräftig verurtheilten Einslieger Abalbert Lipinski aus Gniewkowo geluns gen, beim Brodholen für die Gefangenen zur untwelchen.

Sammtliche Civil = und Militair=Behörden fo wie Jedermann insbesondere werden baber blemit ersucht, auf den Flüchtling ein wachsames Nuge zu haben, benfelden im Betretungssfalle zu arretiren und unter einer sichern Besdechung an und abliesern zu lassen.

Woyciechowi Lipińskiemu, komornikowi z Gniewkowa, ktory tu był o popełnienie powtorney gwałtowney kradzieży uwięziony i na roczne więzienie w domu kary i poprawy prawomocnie skazanym, udało się zbiedz dnia 17. Czerwca r. b. podczas dostawienia chleba dla więźniów.

Wzywaią się przeto wszelkie Władze woyskowe i cywilne, iako i każdy w szczegolności, aby na zbiego tego baczne miały oko, w razie zaś schwytania aby go przysresztowały i pod pewną strażą do nas odstawiły.

# Signafement.

Ramen Abalbert Lipinsti, Geburtsort Lasbischin, Wohnert Gniewtowo, Religion fathos lisch, Alter 40 Jahr, Größe 5 Huß 2 Boll, Haare braun, Stirn bebeckt und niedrig, Ausgenbraumen braun, Augen grau, Nase breit, Mand proportionirt, Jahne fehlerhaft, Bart braunen Schnurrbart, Kinn spitz, Gesichtsbildung länglich, Gesichtsfarbe gesund, Statur mittel, kark, spricht polnisch, besondere Rennsteichen: ber Nagel am Daumen der linken Hand ist beschäbigt.

# Beffelbung.

Ein blautuchener Mantel, eine blaue Muge mit grauem Barantenpelz befcht, ein Paar graue Tuchhofen, ein Paar graue Drillig Dofen, ein Vaar Bauerfliefeln, ein leinenes Dembe.

Leronowo, am 20. Juni 1833.

Roniglides Inquifitoriat.

# Aysopis.

Imie Woyciech Lipiński, mieysće urodzenia Łabiszyn, zamieszkanie Gniewkowo, religia katolicka, wiek 40 lat, wzrost 5 stop a cale, włosy ciemne, czoło pokryte i niskie brwi ciemne, oczy szare, nos szeroki, usta proporcyonalne, zęby niezdrowe, broda, ciemne wąsy, podbrodek kończaty, twarz podługowata, cera twarzy zdrowa, postawa średnia silna, mowi po polsku, szczegolne oznaki: paznogieć u wielkiego palca przy lewóy ręce uszkodzony.

#### Odzież

Modry suklenny płaszcz, modra czapka z szaraczkowym barankiem, szaraczkowe sukienne spodnie, surowe drylichowe spodnie, boty chłopskie, płocienna koszula.

Koronowo, dnia go. Czerwca 1833.

Krol Jakwizytoryat

# Befanutmadung.

Der Seitens bes unterzeichneten Inquisitos riats unterm 25, Mai c. steckbrieslich verfolgte Roch Simon Bridzpuki, ist in Wladyslawowo im Königreiche Polen arretiet, und durch die Wojewodschafts Commission Kalisch unterm 5. Juni c. an und par Trausport abgeliesert worden.

Dies wird hiermit befannt gemacht.

Rojmin, ben 14. Juni 1833.

Rouigt, Breuf. Inquifitorian

#### Obwieszczenie.

letem gończym przez podpisany Inkwizystoryat pod dniem 25. Maia r. h. ścigany kuchara Szymon Brudzyński został w Władysławowie, w Królestwia Polskiem przystesztowany i przez Kommissyą Woiewodzką w Kaliszu pod dniem 5. Czerwca r. b. nam przez transport odstawiony, co ninieyszem podaiemy do wiadomości.

Kotmin, dnia 14, Czerwca 1835-

Królewsko-Pruski Inkwiagtoryst

#### Befanntmadung.

Ratholische Innglinge, die Lust haben, sich im biefigen Seminar zu Lehrern auszubilden, die jedoch über is Jahr ale, gefund und ohne Gebrechen feln, gute natürliche Anlagen haben, und bedeutende Borfenntnisse in der deutschen und polnischen Sprache, im Schreiben und Rechnen, in der Relig on und der Musik besthen mussen, werden hiemit ausgefordert, sich zu der Eintrites Prusung

am 1. Auguft b. 3.

n ft

3

N. S

IN.

Vormittags um 8 Uhr im hlefigen Seminars Bebaube — Schrodfa Ro. 117 — ju gestellen, und die udthigen Zeugniffe mitzubringen.

Pofen, ben 5. Juni 1833.

Direftor bes Ronigl. fathof. Saupt Schullebe

Gruszczyństi.

Das Königliche Friedensgericht zu Schus bin wird in unserm Auftrage den Rachlass des Gutsbesitzers Joseph v. Komierowsti, bestehend in Porcellan, Jinns und Rupfergeschire, Leis nemeng, Betten, Meubles, Rleidungsstücken,

Bagen und verschiedenem Bieb, in termino ben a. und 3. Juli b. J. in Smaryntowo Schubiner Kreises offentlich an ben Reistbietenben gegen gleich baare Babe lung verfaufen.

Bromberg, ben 19. Juni 1855-

Ronigl. Preuf. Lanbgericht.

#### Doniesienie.

Młodzieńce katoliccy, maiący chęć usposobienia się w tuteyszym instytucie na Nauczycieli, a ficzący naymnież lat 16, zdrowi i nieułomni, posiadający zdolności umysłowe dobre, tudzież znaczne początki w ięzyku polskim i niemieckim, w pisaniu i rachunku, w religii i muzyce, wzywałą się na popis przedwstępny, maiący się odbyć z nimi

dnia 1. Sierpnia r. b.

o godzinie 8. z rana w tuteyszym gmasku seminaryinym — na Środce pod liczbą 117 z przystawieniem potrzebnych świadcetw.

Poznafi, dnia 5. Czerwca 1833.

Rektor Krol hatolickiéj głownej seminani Nauczycieli

Gruszczyński

Obwieszczenie.

Z polecenia naszego będzie sprzedawał Sąd Pokeiu w Szubinie publicznie naywięcey daiącemu za gotowiznę w terminie

dnia a. i 3. Lipca r. b.

w Smarzykowie, Powiatu Szubińskiego, pązostałość Ur. Jozefa Komierowskiego, składaiącą się z porcelany, naczyń cynowych i
miedzianych, bielizny, pościeli, mebli odzis
ży, wozow i rozmaitego bydła.

Bydgamer, dnis 19. Czerwca\_1853.

Krol Prneki Sąd Ziemlański.

Befanntmadung.

Das im Mogilnoer Rreise belegene, ben Lipinstischen Erben gehörige Grundstück Ro. 4 in Hauland Vowiabacz foll von Johanni b. J. ab auf ein Jahr öffentlich an den Meistbietensten verpachtet werden.

Bir haben biegu einen Sietunge Termin

auf ben 3. Juli c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Ludgerichtsrath Jekel hieselbst angesetzt, zu welchem wir Pachtlustige mit bem Bemerten vorladen, daß die Pachtbebingungen in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Gnefen, ben 12. Juni 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Niernchomość w Powiecie Mogilińskim w olędrach Powiadacz pod No. 4 położona, do sukcessorow Lipińskich należąca, ma być od S. Jana r. b. na 1 rok publicznie naywięcej daiącemu wypuszczona.

W tym celu wyznaczyliśmy termin na

dzień 3. Lipca r. b.

z rana o godzinie 9 przed deputowanym W.
lokel, Sędzią Ziemiańskim w mieyscu, na
ktory chęć maiących dzierzawienia z tem
nadmiemeniem zapozywamy, iż warunki
dzierzawne w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gnieżno, dnia 12. Czerwcz 1853.

Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Befauntmachung.

Das in Revier bei Schoffen belegene, ben Anna und Gottfried Spiserschen Sheleuten ges hörige Schulgen But, foll von Johanni c. ab, auf ein Jahr an den Meistbietenden verpachtet werden. Siegu ift an Ort und Stelle selbst ein Termin auf

ben 28. Junf c. por bem Deputirten herren Referendarlus Sillischewsti anberaumt worden, und werben Pachtlustige baju vorgetaben.

Gnefen, ben 7. Juni 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Szołectwo w rewirze pod Skokami położone, małżonkow Anny i Gottfried Spizer własne, od S. Jana r. b. zacząwszy na rok ieden naywięcey daiącemu wypuszczone być ma. Tym końcem wyznaczony został termin na mieyscu na

dzień 28. Czerwcz r. b. przed Deputowanym Gilliszewskim, Referendaryuszem, na ktory chęć wydzierzawienia

maiacych wzywamy.

Gnieżno, dnia 7. Czerwca 1835-

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Da sich in dem zur dreijährigen Verpachtung des Hospitals Vorwerks Swicte bei Erzemesno, am 10. d. M. angestandenen Lizitationds Termine fein Pachtlustiger eingesunden hat, so stehet zu diesem Zweck ein nochmaliger Licitationds Termin auf den 5. Jult c. Nachs mittags im Schulhause in Trzemesno an, zu welchem zahlreiche Pachtliedhaber mit dem Bemetsken eingeladen werden, daß die Pachtbedingungen hier und bei der Hospitals Inspection zu Erzemesno täglich während der Dienststunden eingesehen werden können. Mogilno, den 17. Juni 1833.

Ronigliches Laubrathes Mmt.

Muction.

Jufolge Auftrages des hiefigen Königlichen Laubgerichts werbe ich am 9. Juli d. J. in Dobiesewice bei Vafost Mogilnoer Kreises ben Nachlaß bes verstorbenen Pachter Zaver Strips di, bestehend aus alleilei Mobillen, Vichs und Wirthschafts-Inventarium, Wasche, Verten ze. im Bege der Auction verkaufen, was ich hiers mit zur öffentlichen Kenntniß bringe.

Gnefen , ben 20. 3unf 1835.

Marfert, Gefretariates Expedient.

Ankcya.

Z mocy zlecenia Krol. Sądu Ziemiańskiego sprzedawać będę w dzień 9. Lipca z. b. w Dobieszewicach pod Pakością w Powiecie Mogilińskim pozostałość niegdy Ur. Xawerego Skrzyckiego dzierzawcy składającą się z rozmaitych ruchamości, inwentarza żywego i nieżywego, bielizny, pościeli etc. drogą licytacyi, co do publiczney ninieyszem podaię wiadomości.

Gnieżno, dnia 20. Czerwca 1833.

Markert, expedyent sekretar.

Den 15. und 16. Juli wird das Gras auf den Labischiner Wiesen in der Colonie Olympino weiter verlauft. Lubostron, den 22. Juni 1833. v. Wierzbicki, J. A.

Befanntmachung.

Da fich in bem auf ben 15. April c. Behufs Berpachtung ber Tarnowfer Mable anberaumten Termin fein annehmbarer Pachter gemelbet hat, so wird die gedachte Mable wies berholt an tautionsfähige Pachtliebhaber mit dem Bemerken ausgeboten, das dieselbe zu jeder beliebigen Zeit übernommen werden kann, und daß die resp. Pacht=Bedingungen in der hiefigen Dominial=Registratur zur Einsicht bereit liegen.

Dominium Krojante bei Flatow in Westpreußen, ben 17. Juni 1833.
Der Abministrator Barteld.

Wir sind gesonnen unseres hier in der Rreicksadt Wagrowiec belegenes masses Wohnhaus, bestehend aus 7 Piecen eines großen Redouten-Saales, zweier Rester und massiven Stallungen auf 16 Pferde, aus freier Hand zu verkaufen. Dieses Haus hat eine sehr gute Lage, eignet sich vorzüglich zu einem Handlungs- und Gasthause. Die Nahrung hier Orts hebt sich durch den großen Verfehr, namentlich aber durch die großen Wochenmartte. Die Stadt selbst ist an der großen Poststraße von Posen nach Bromberg, Thorn, Danzig, Königsberg, und zwar von Posen 6 und von Bromberg 8 Meilen belegen. Hinsichts des Kausgeldes, welches auf 3500 Attr. angegeben wird und beren Berichtigung ganz oder theilweise, hangt den dem Vertrage ab.

Wagrowiec, am 24. Juni 1833.

Defftiche Erben.

Befanntmachung' fur Brennerei . Befiger.

Meinen boben Gonnern und Runben zeige ich bierdurch ergebenft an: baff ich, um Den bon Difforins neu erfundenen Brennereis Dampfs Apparat genau tennen ju lernen, fürglich in Berlin gemefen bin, und folche nunmehro auf's vollfommenfte ju verfertigen verfiebe. 36 verbinde biermit ben Bunfd, mich mir Unftragen gu beehren, wober ich bemerte, baff . Eremplar eines folden Apparate bei mir in Augenschein genommen werben fann.

Rogafen, ben 14. Juni 1833.

21. Dorid. Rupferarbeiter.

Bierburch bringe ich gur geneigten Renntnif eines geehrten Bublifume, baf ich von meinem, Ach fo bochft vortheithaft auszeichnenben Emuana . Canafter, bestebenb in:

Mo. 1 à 1 Melr.

Mo. 3 à 19 Egr. das Pfund Ro. 4 à 10 Egr. Mo. 2 à 20 Gar.

bei ben Berren Thuben et Arlt für Bramberg und Umgegend ein Commissonseloger errichtet babe, wofelbft biefe Gorten jum Sabrit Dreife ju haben find. Heber bie Borguglichteit biefes Tabacts, laffe ich folchen felbft fprechen.

Berlin 1833.

Carl Kriebrich Raugow. Rauch : und Echnupftabaciefabrif.

Bereits im Befit biefes Cabacks empfehlen wir ibn ju geneigter Abnahme beftens. Bromberg, ben 38. Juni 1833. Thuben et Urit.

Schone Catharinen . Pflaumen empfingen bon Borbeaux und verlaufen im Sangen und Gingelnen billigft Thoben et Arlt. Bromberg, ben 18. Juni 1853.

Berficherungen gegen Sagelfchaben werben angenommen bei Louis Roeber in Buefen, Agent ber neuen Berliner Sagel : Affefurant Befellichaft.

Eine mobleingerichtete Braueret, nebst Darre, Malghaus, Getrelbes Spelcher und Wohning ift fogleich, ober auch von Michaelis b. J. ab ju verpachten. Dabere Austunft hieruber giebt die berm. Landgerichte Regiftrator Doppe. Gromberg, ben 21, Juni 1865-

# Chronologisches Inhalts-Register

ber Berordnungen und Berfügungen im Amteblate ber Regierung ju Bromberg fur bas Ite Salbjahr 1833.

| Amtsblatts<br>Nunmer. | Segenstand.                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                       | Allerhochste Kabinets . Befehle und Berordnungen.                                                                                                                                                                                                                |                           |
| 9 H.<br>24<br>4       | Vom 18. November 1832 Bestimmung über die Anrechnung des Militairdienstes bei Schiffsleuten auf preußischen Schiffen                                                                                                                                             | 17 u.<br>443<br>55        |
| 15<br>20<br>90        | vom 9. Mar; 1853 wegen ber Polizeis und Gemeindes Verwaltung auf dem Lande und in den fleineren Stadten der Provinz Posen (Wontseinrichtung) dom 1a. Januar 1833 Tarif zur Erhebung des Brückengeldes für Benutzung der Brücke über den Goplos See bei Kruschwig | 260—<br>264<br>559<br>861 |
|                       | Ministerial . Berordnungen.                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| -8                    | Erlaß des Königl. Ministeril fur Sandel und Gewerbe und des Königl. Ministerii des Innern und der Polizel vom 18. Dezember 1832 die Instruction wegen der zur Erwerbung von Rittergutern zu erthellenden Genehmigung enthaltend                                  | 126                       |
| 10                    | Erlag bes Konigl. Rriegs-Ministeril und bes Konigl. Ministeril bes Innern und ber Polizet vom 9. Dezember 183a bas Berfahren bei Berfenbung von                                                                                                                  |                           |
| 11                    | Schießpulver betreffend . bekgl. ber Königl. Ministerien fur Sanbel und ber Polizei. Privilegium bes Maler E. Gebauer zur Berausgabe bes Bilbniffes Ihrer Majestat, ber                                                                                          | 165                       |
| 30                    | bochseligen Konigin, Gemahlin Gr. Majestat                                                                                                                                                                                                                       | 189                       |
| 15                    | betreffenb                                                                                                                                                                                                                                                       | ×97                       |
|                       | ber Polizei in ben Landgemeinden und ben fleinen Stabten ber Proving Pofen (Boptes-Einrichtung.)                                                                                                                                                                 | 264                       |

| Nmtsblatts<br>Nummer. | Gegenstand.                                                                                                                                                                                                                                            | Seite      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 18                    | Erlaß bes Königl. Ministerli ber Geistlichen, Unterrichts und Medicinal-Angeles genheiten vom 12. Marz 1833 bas Nabattiren betreffend besgl. des Ministerli des Innern und der Polizci vom 24. April 1833 in Bestreff des Wanderns ber Gewerbsgebulfen | 399<br>399 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 2                     | Außerordentliche Beilage zu Rro. 2) vom 29. December 1832. Betreffend bie Einfuhr ber Rinderhaute aus Polen .                                                                                                                                          | 8          |
| 4                     | vom 8. November 1832 wegen ber Entschädigungs Ansprüche an die Feuer Gospietat des Großherzogthums Posen aus der Periode                                                                                                                               | 5          |
| 5                     | of which the han Chammich Ateret 211 Strantenitive                                                                                                                                                                                                     | . 7        |
| 8                     | pom 29. Januar 1833 Subscription auf lithographirte Biloniffe bom Diens                                                                                                                                                                                | 13         |
| 19                    | vom 17. Februar 1833 Allerhochste Zufriedenheit bei ben Wahlen ber Departies und Stellvertreter fur den Landtag des Großherjogthumb                                                                                                                    | 19         |
| 12                    | vom 2. Mar; 1833 Ueber die Entfernung Eingefessener der Proving Pofen                                                                                                                                                                                  | 19         |
| 13                    | vom 2. Mars 1833 Subscription auf lithographirte Ansichten Des Cupie                                                                                                                                                                                   | 20         |
| 13                    | bom 17. Mar; 1833 Unterftugung Gr. Majeftat bes Konigs fur bie Probing                                                                                                                                                                                 |            |
| 15                    | vom 24. Mary 1833 Communals und Polizet Bermaltung auf Dein                                                                                                                                                                                            | 2          |
| 15                    | vom 3. Mar; 1833 wegen der in Martenwerber erscheinenben                                                                                                                                                                                               | 2          |
|                       | ichafritchen Wetrebeitungen                                                                                                                                                                                                                            | 5          |
| 15                    | ichen Eruppen in ruffiche Gefangenfchaf. Beraryen                                                                                                                                                                                                      | 9          |
|                       | vom 4. Mai 1833 die Aufnahme verdächtiger ober nicht legitimirter Frem                                                                                                                                                                                 |            |
|                       | den betreffend                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 20                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 20                    | vom 5. Mai 1833 v. herzberge Tableau über ben vaterlandischen Staa                                                                                                                                                                                     | 1 3        |

| Mmtsklatt: | Gegenstand.                                                                                                                                         | Seite     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 23         | Bekanntmachung bes Oberpräsibents v. Schon vom 24. Mai 1833 wegen ber eingelöseten Coupons über die Zinsen ber Westpreußischen Pfandbriefe          | 423       |
|            | Regierungeverfügungen.                                                                                                                              |           |
| 1          | vom 22. December 1832 No. 945/12 IL wegen Zinsenzahlung von den Cautionds vom 13. December 1832 No. 345/11 I. betreffend bas Halten von Tangmusiten | . 1       |
| 1          | vom 17. Dreember 1832 Ito. 871/12 I. verloren gegangenes Giegel bes Decas                                                                           | 4         |
| 1          | bom 17. December 1832 Do. 2514/11 I. Collette fur Bufan                                                                                             | 4         |
| 8          | 18. December 1839 No. 145/12 I. Collette für Rrinefch                                                                                               | 18        |
| 2 7        | voin 28. Vetember 1832 No. 1894/12 II. wegen ber Rechnungen pro 1832                                                                                | 19        |
| 3          | bom 28. December 1832 No. 2014/12 I. Landwebrpflichtigfeit ber einichtigen                                                                          | 57        |
| 3.         | bom 18. December 1972 Da 506 (c. I. Relebung bar Comins &                                                                                           | 37        |
| 3 j        | vom 18. December 1832 Mo. 595/12 I. Belobung ber Gemeinde ju Jaftezembowo vom 28. December 1832 No 815/12 I. Rollette fur Gisleben                  | 38        |
| 4          | vom 11. Januar 1833 Ro. 2090/12 I. wegen ber felbstiftandigen Beschäftigung ber Baufonducteurs                                                      | 59        |
| 4          | bom 10. Januar 1833 No. 453/1 1. Warnung für militairpflichtige Perfonen wegen Berheirathung vor erfüllter Militairpflicht                          | 56        |
| 5          | 7. Januar 1853 Do. 145/12 11. Beranderung in den Behorden betreffend,                                                                               | 57        |
| 5          | vom 23. Januar 1833 — Rinderpest in Schocken                                                                                                        | 80        |
| 5          | vom 10. Januar 1833 Mo. 1827/12 1. Kollette für hoppenwalde                                                                                         | 83        |
| 5          | 20. Januar 1833 Ile. 1213/12 I. wegen verwiesener kandfreicher                                                                                      | 84        |
| 6          | bom 22. Januar 1833 — wegen ber Banderbucher nach Defferreich fur bie Sondwertsgefellen                                                             | 97        |
| 6          | vom 8. Januar 1833 Do. 267/1 1. Die Paffe ber Schiffsfnechte und Triftleute                                                                         |           |
| 6          | bom 24. Januar 1833 Do. 583/11 L. Schließen ber Schanken nach 10 Uhr                                                                                | 98        |
| 6          | Ham a de                                                                                                                                            | 99<br>190 |
| <u> </u>   | 3. Bebruat 1833 - bas Abraupen ber Dbilbaume betreffend                                                                                             | 115       |
| 7          | bom 21. Januar 1833 Ro. 1913/1 1. Wochenmarfes Dronung                                                                                              | 116       |

| Rummer. | Gegenstend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite.     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7       | vom 31. Januar 1833 No. 2016/1 II. in Betreff ber Gewerbesteuer- Meclamas<br>tionen . tionen . Banuar 1833 No. 912/1 II. besgleichen ber Klassensteuer- Reclamationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120<br>120 |
| 7       | vom 51. Januar 1835 Do. 912/1. It. Debgietigen bei Staffen Deilitairdienft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 138        |
| 8       | nom 6. Rebrude 1853 - Milliotte and Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 140 -      |
| 8       | vom 25. Januar 1853 320. Angle I. Aufbebung ber Gebuhren für Debammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 154        |
| 9       | für nicht geleifteten Beiftanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 155        |
|         | 00 ## (+ 1 )120110 ) 171101411 + 4 + 4 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 155        |
| 9       | vom 15. Februar 1833 No. 899/2 I. Rinderpest in Rafujady<br>vom 16. Februar 1833 No. 899/2 I. Rusammentreffen ber Postfuhrwerke mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 10      | nom 11. Webrugt 1853 see. 745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | r65        |
|         | Stituttie and Committed Wantening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10/        |
| 10      | vom 20. Februar 1833 Mo. 1180/2 I. Jahrmartts Bettegung Gebrauch geseite vom 23. Februar 1833 Mo. 141/i I. Disposition über außer Gebrauch geseinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -04        |
| 11      | snom oz. Kebruar 1893 old. 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 184        |
| 11      | vom 28. Februar 1833 — wegen ber Ropfichen Sandbudger für den Rechtells                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 185        |
|         | The Same Duelchaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 186        |
| . 11    | vom 25. Februar 1833 Rro. 805/2 I. Reelle Driftigat<br>vom 28. Februar 1833 Rro. 1748/2 I. Berlegung ber Jahrmarkte in Gembice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 186        |
| 11      | vom 28. Februar 1833 Derb. 1746/1 1. Stellgung . vom 24. Februar 1833 — Jahrmarktes Berlegung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 11      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 199        |
| 8.00    | Dolument October 1 20 Con off a 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200        |
| 10      | bom 5. Mary 1833 Rro. 1897/2 1. Berloren gegangener Reisepaß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 995        |
| 13      | nam ag. Kebruat 1833 — Vetantitudang Vinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1          |
| 15      | nom 14. Mars 1833 Dro. 632/3 I. wegen ber Ginfuhr ber Minberhaute und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 296        |
|         | polen . Par; 1833 Pro. 1708/i I. Einführung ber Sonntageschulen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , (        |
| 18      | nam 11. Mari 1833 Rrs. 722/2 1. Wochenblatt für bus Detter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 250        |
| 15      | Doll of the control o | 1          |
| 15      | vom 14. Mar; 1833 Pro. 280/3 I. Verlorner Reisepaß vom 25. Mar; 1833 Pro. 1507/2 I. betrifft bie neue Ausgabe bes Rene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 182        |
| 3.5     | vom 25. Mary 1833 Mrs. 1507/2 1. betrifft bie neut and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 1 20.    |
| . 14    | nom 19. Mars 1833 Rro. 448/3 I. wegen Unnahme und Beforberung ruffilogi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 946        |
| * 4     | Seits ausgelieferter Trausportaten . Geits ausgelieferter Trausportaten noch nic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 247        |
| 11      | Seits ausgelieferter Erausportaten vom 19. Mary 1833 Rro. 10/5 I. die Anstalten zur Unterbringung noch nicht foulfabiger armer Kinder betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 948        |
| . 1/    | oom 16. Mars 1833 Bro. 1212/2 I. Subscription auf "landwirthschaftlid<br>Mitthellungen"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B MAO      |

| Mmtsblatts Rummer | Gegenstand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 14                | horr 10 SW-Fm : on- M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i          |
| 14                | bom 19. Mart 1833 Rro. 12/3 I. Beforderung ber Obstbaumgucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 248        |
| 15                | vom 16. Mari 1833 Mro. 40/2 I. Anschaffung pon Glocken für Bets und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 249        |
| 16                | Contraction of the contraction o | 271        |
| 16                | I will will broke the country to the statement has statement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 285        |
|                   | 1 1033 Serb. 10/4 1. Handbuch und Ratte vom Regierungebeitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 17                | bom 5. Aprif 1853 Dro. 1903/5 I. wegen nicht ju gebrauchender gefundheites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 285        |
| 17                | gefährlicher Farhemagren hei Enjelseng ze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 299        |
|                   | out 10. April 1833 Bero. 27/4 I. unterfigte- Ertheilung von Wanderpaffen an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 17                | vom 19. April 1853 Rro. 826/4 I. Unterftugungegesuche ju Schulbausbauten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 303        |
| 17                | Detrement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 304        |
| 17                | bom 9. April 1855 Nrv. 388/3 I. Neue Etabliffements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 305        |
| 17                | 3 april 1055 ucre, 481/3 L. ucule Dirtichatten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 305        |
| 84                | vom 28. Mar; 1853 Mro. 16:14/5 I. Reues Etabliffement . vom 16. April 1833 Mro. 1847/3 I. Statuten ber neuen Sagel = Affeturangs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 306        |
| 18                | Gelellichaft in Berlin befreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 319        |
| 19                | bom. 13. April 1833 Dro 4/4 I. Rabattiren ber Apothefer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 323        |
| 19                | bom 23. April 1833 Nro. 1594/4 I. Neues Dorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 355        |
| la l              | vom 18. April 1833 Mrs. 1200/4 I. Berlorener Relfepas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 341        |
| 0                 | vom 3. Mai 1853 Mro. 2065/4 1. Kollette für Grunewalb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 361        |
| la J              | bom 30. April 1835 Nro. 1841/4 I. Jihrmarkes Berlegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 564        |
| 1                 | bom 8. Mai 1853 Nro. 23unf4 1. Kollefte fur Baldbrol .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 379<br>389 |
| 1                 | voin 17. Weat 1853 Vero. 990/5 L. Reue Arinets Sare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58 L       |
| 1                 | (Außerordentliche Beilage gu Mro. 21) vom 8. Mal 1833 Poctens und Baccinas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30-        |
| . !               | riens « Erdnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.         |
| 2                 | vom 12. Mai 1833 Mro. 380/5 1. Moued Geabliffement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 405        |
|                   | 13. Well 1855 Ulto, 1017/5 I. Vierlorener Meisevast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 405        |
|                   | bom 12. Mat 1833 Nero. 853/5 I. Collfrantheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 406        |
|                   | bom 17. Dai 1833 - Contraventionen wiber bas Getrante : Berlagerecht betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 424        |
| 5                 | bom 14. Mai 1853 Mo. 2344f4 I. Berbreitung ber helligen Schrift burch bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1-7        |
|                   | Provincial Fibel Gefellichaft zu Pofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 126        |
|                   | 28. Mai 1833 No. 790/5 L. Kollefte für Kluppelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 145        |
|                   | 10. Junt 1833 No. 613/6 L. Schutpocken Sampfunge Suffitut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 151        |
|                   | bom 30. Mat 1833 No. 1759/5 I. Anmelbung jum Schantbetrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 <b>a</b> |

| 30 mmmer.                | oom 8. Juni 1833 Ro. 68/5 I. wegen nicht gealchter Scheffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 454                                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                          | oom 6. Juni 1833 No. 1824/6 I. Reflamationen ber Militairpftichtigen betteffich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 463<br>464                                      |
| 3 1                      | Provinzlal. Schulcollegiums. Verfügungen.<br>vom 2. Januar 1853 No. 426/1 I. das Steinbrunnsche Schulliederbuch betreffend<br>vom 6. März 1833 wegen des Erdglobus von Grimm 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.<br>944                                       |
| 77                       | Berfügungen des Königlichen Consissoriums.  vom 5. Januar 1833 No. 662/1 I. Prüfung der Kandidaten der Theologie vom 20. Januar 1833 No. 2803/1 I. Choralfreund von Rinck vom 23. März 1833 Feier des Buß= und Bettages. vom 24. Mai 1833 Prüfung der Kandidaten der Theologie  Verfügungen des Königl. Ober-Appellations-Gerichts.                                                                                                                                | 39<br>113<br>283<br>444                         |
| 7<br>8<br>11<br>14<br>18 | vom 25. Januar 1833 Ro. 50/2 I. Gerichtsbarkeit in Glogolob vom 9. Februar 1833 Einführung des Friedensgerichts zu Rackel vom 20. Februar 1833 Dauer der Gerichtsferien vom 20. Marz 1833 Lebenslängliche Anskellung der Forstschusbeamten vom 20. Mpril 1833 Lebenslängliche Anskellung der Forstschusbeamten vom 20. April 1833 eingegangene Liste der gezogenen Zahlen der Königl. Polni som 20. April 1833 eingegangene Liste der gezogenen Zahlen der Königl. | 11 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 |
| 19<br>20<br>31<br>22 H   | vom 2. Mai 1833 Verabfolgung der neuen Coupons zu den pointschen Plante vom 15. Mai 1833 Ernteferien betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 40                                            |
| 25<br>7<br>9             | Provinzial · Steuer · Directions : Nerfügungen.  vom 25. Januar 1833 wegen Stüdsätze der Versteuerung des Schlachtviehes  vom 18. Februar 1833 wegen der Lafeln der verbotenen Wege in Gnesen  vom 5. Juni 1833 Labaetssteuer betreffend  Lotterie · Directions · Versügungen.                                                                                                                                                                                     |                                                 |

# Am t 8 b l a t t. Dziennik urzędowy.

Nro. 27.

Nro. 27.

Bromberg, den geen Juli 1833.

Bydgoszcz, dnia 5go Lipca 1835.

### Gefetfammlung Do. 8. enthalt:

- RA 1437. Allerhochfte Rabinetsorber vom 4. Mat 1833, Die Stempelfreiheit bei Befit Ber anderungen, welche gum 3weck bes gemeinen Besten angeordnet werden, betreffenb.
- Ro. 1428. Gefet, über Schenkungen und lettwillige Zuwendungen an Anstalten und Gefellschafe ten. Bom 13. Mai 1833.
- Ro. 1429. Befet, über erlofchene Parochien und über bie Dehandlung bes Bermogens berfetben. Dom 13. Mai 1853.
- Ro. 1430. Gefet, wegen Aufhebung ber ausschließlichen Gewerbsberechtigungen in ben Stabten ber Proving Posen. Bom 13. Mai 1833.
- Ro. 1451. Gefet, wegen Mufhebung ber gewerblichen und perfonlichen Abgaben und Leiftungen in ben Mediatstädten ber Proving Pofen. Bom 13. Mai 1833.
- Ra. 143a. Gefet, wegen Aufbebung ber 3wangs's und Banurechte in der Proving Pofen. Bont 13. Mai 1833.

Die Aspiranten werben aufgeforbert, fich bem erften gebachter Tage Morgens um 9 uhr in bem Gebaube bes hiefigen Roniglichen Domnaft bei bem herrn Gymnaftal Director welben und bemfelben ihre Taufscheine

Do tegorocznego examinowania młodzieńców, pragnących być przyjętymi do tuteyszego lub Gnieżnińskiego Seminarium duchowieństwa świeckiego wyznaczone zostały dnie 15. 16. 17. miesiąca Lipca r. b.

Aspiranci wzywaią się, szeby się w pierwszym rzeczonych dni, z rana o godzinie 9. w zabudowaniu tutcyszego Królewskiego Gymnazyum u Wgo JPana Dyroktora Stoczgłosili i onemus menyki i caświadczą:

ibre bisherigen Schulzeugniffe, ihr in lateinis fcher Sprache abgefaßtes curriculum vitae unb ein Zeugniß ihrer fittlichen Fuhrung ju übers geben.

Das lettere muß entweber von ber Ortes

ober ber Schulbehorbe ausgestellt fein.

Uebrigens burfen nur biejenigen Uspirans ten ihrer Aufnahme in eines ber gedachten Priefter Seminarien entgegen feben, welche

1) in ber lateinischen und polnischen Sprache bie Renntniffe eines Gymnafial Schulers

zweiter Rlaffe von oben,

2) in allen übrigen Lehrgegenstanben bie eines folden Schillers ber britten Rlaffe von oben, vereinigt mit nicht gang fehlender wiffenschaftlicher Bildungsfähigfeit, befitzen.

Pofen, ben 22. Junt 1833.

Rommiffion jur Prufung ber Canbis baten bes fatholifch geiftlichen Granbes.

nia szkolne tudzież bieg życia, w łacińskim ięzyku ułożony, oraz świadectwo swej konduity wręczyli.

Świadectwo to przez mieyscową lub téż przez Władzę szkólną wystawione być musi.

Z resztą tylko ci aspiranci przyjęcia swego do iednego z wspominionych seminaryów spodziewać się mogą, ktorzy

1) w łacińskim i polskim ięzyku wiadomości ucznia drugiey klassy Gymnazyuni,

z gory rachuiąc,

2) w wszystkich inszych przedmiotach naukowych wiadomości ucznia klassy 3ey od naywyższey rachuiąc, posiadaią i oprocz tego potrzebną zdolność do wykształcenia eię,

w naukach maią.

Poznań, dnia 22. Czerwca 1853.

Kommissya do examinowania kandydatów katol. stanu duchownego ustanowiona.

# Urządzenia Król, Regencyi. Berfügungen der Königl. Regierung.

883 Juni I.

Wegen ber nichtaufzunehmenben Flüchtlinge aus Polen.

Die neuern Ereigniffe in Volen, welche bie Geftaltung von Banden Behufs Storung ber offentlichen Rube und Sicherheit jur Folge ges babt haben, machen eine ftrenge Bewachung ber Grenge gegen Polen nothwendig. Da bie lettere jeboch nicht fo genau bewacht merben fann, ale baß es nicht einzelnen Bluchts lingen gelingen follte, felbige ju überfchreis ten, fo werden fammtliche Polizei = Beborben firenge angewiefen, forgfaltig barüber gu mas chen, baß bergleichen Aufomminge nirgenbs Dieffeite Aufnahme finden, im Gegentheil find bergleichen Perfonen fofort ju verhaften, unb an bas vorgefette gandratht. Umt abgutiefern.

Bromberg, ben at. Juni 1838. . Abrheilung bes Innern. 883 z Czerwca I.

Względem nieprzyimowania zbiegów z Polski,

owe wydarzenia w Polsce, które utworzenie band w celu naruszenia publiczney spokovności i bezpieczeństwa za sobą pociągnyły, potrzebnem robią ściele dozorowanie granicy przeciw Polsce. Gdy przecież ostatnia tak dokładnie dozorowaną być niemoże, azeby się poiedynczym zbiegom udać nie miało, tak wą przeyść, zalecany przeto isk naymocniey Władzom policyinym, ściśle nad tém czuwać, iżby tympodobni przybyce. nigdzie tutay przyjęcia nieznależli, owszem powinny być takowe osoby natychnist przyaresztowane i do przełożonego Urzędu: Radzco Ziemiańskiego odstawione. 1.

Bydgoszcz, dnia at: Czerwca 1855. Wydział spraw wewnętrznych. 1481 Juni I.

Die fonntagigen Schiefidbungen ber Landwebr bei treffend.

Nach einer Mittheilung der hiesigen Lands wehrs Behörde werden die Allerhochst befohles nen sonntägigen Schießübungen des 2. Gastaillons 14. Landwehrs Acgiments, in den Kreissen Gromberg, Schubin, Inowraciam und Wirsis, den 30. Juni c. ihren Ansang nehmen und Ausgangs des Monats September d. J. enden.

Wir bringen folches zur allgemeinen Rennts niß, mit dem Hinzufügen, daß wir die betrefs fenden Landrachlichen Memier angewiesen has ben, die zu diesen Schießabungen bestimmten Plage, dem Publiko, befonders der Umgegend der lettern naher bekannt zu machen, und Maaßregeln zu treffen, daß Riemand ohne eis genes Versehen bei diesen Uebungen in Gefahr gerathen kann.

Bromberg, ben 21. Junt 1833.

Mbtheilung bes Innern.

1481 z Czerwca I.

Względem niedzielnych ćwiczeń w strzelaniu obrony kraiowey.

Podług uwiadomienia tuteyszéy Władzy obrony kraiowéy rozpoczną się nakazane przez Nayiaśnieyszego Pana niedzielne ćwiczenia w strzelaniu 2. Batalionu 14. półku obrony kraiowéy, w Powiatach Bydgoskim, Szubińskim, Juowracławskim i Wyrzyskim, dnia 30. Czerwca r. b. ukończą się zaś z upłynieniem miesiąca Września r. b.

To podajemy do wiadomości powszechnéy z tém namienieniem, iż zaleciliśmy właściwym Urzędom Radzco Ziemiańskim, ażeby place do ćwiczeń tych w strzelaniu przeznaczone, publiczności, szczególniey okolicy ostatnich obwieściły, i przedsięwzięty środki, ażeby nikt bez własney omyłki przy ćwiczeniach tych niebezpieczeństwu podpaść nie mogł.

Bydgoszcz, dnia 21. Czerwca 1833.

Wydział spraw wewnętrznych:

273 Juni I.

Betrifft den Beitritt ber Geiftlichen und Schulbeamten jur allgemeinen Witemen Berpflegunge Anftalt.

le in Folge der Allerhöchsten Kabinetsors dre vom 16. December 1816 von und erlassene Verordnung vom 14. Januar 1817 No. 6, wornach den Geistlichen und Schulbeamten, mit Ausschluß der niedern Kirchenbedienten und der Lehrer an den Elementarschulen, zur Pflicht gemacht ist, der allgemeinen Wittwens Verpstegungs unstalt beizutreten, und bei Nachsuchung des Consenses zu ihrer Verheirasthung zugleich eine bestimmte Erklärung darüsder abzugeben, mit welcher Summe sie ihre künftigen resp. Gattinnen bei der allgemeinen Wittwens Verpstegungs Anstalt einkausen wols

273 z Czerwca I.

Względem przystąpienia dnehownych i urzędników szkólnych do powszechnego instytutu alimentacyi wdów.

Urządzenie z dnia 14. Stycznia 1817 Nro. 6 w skutek Naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 16 Grudnia 1816 przez nas wydane, podług ktorego duchowni i urzędnicy szkolni z wyłąszeniem niższych sług kościelnych i nauczycieli szkół elementarnych, obowiązani są, do powszechnego instytutu alimentacyi wdów przystąpić, i przy poszukiwaniu konsensu do weyścia w śluby małżeńskie pewną deklaracyą w téy mierze zdać, z iaką summą przyszłe swe resp. żony w powszechnym instytucie alimentacyi wdów wkupić chcą, nie zawsze dotychczas zacho-

len, ift bieber nicht immer geborig befolgt worden. Auf Beranlaffung bes Referipts bes Ronigl. Minifterit ber Beiftlichen Angelegenheis ten bom 16. Mai c. 11. Do. 7653 bringen wir baber ben Beiftlichen und Schulbeamten im hiefigen Regierunge Begirt, mit Musfchluß ber niebern Rirchenbedienten und ber Lehrer an ben Elementarichulen bie Berpflichtung in Erinnerung, bie nach ber vorermabnten Amts. blattes Berordnung für fie im Falle ihrer Bers beirathung besteht. Wir bemerten bierbei, baf bie Beiftlichen und bie lehrer an bobern Stadts fculen bes hiefigen Regierungs : Begirts ben Beirathe. Confens bei bem Prafidenten unfers Collegil, bie Lehrer an Gymnafien und Schuls lebrer , Geminarien aber bei bem Ronigl. Dbers Prafidio ber Proving nachzusuchen baben, und bag ber heirathe: Confens nicht ohne das Bers fprechen bes Beitritts jur allgemeinen Bitts wen : Berpflegungs : Unftalt ertheilt wird, bag aber ber copulirende Beiftliche bie Grauung nicht eber verrichten barf, bis er fich von ers folgter Ertheilung bes Beirathe . Confenfes burch Ginficht beffelben überzeugt bat.

Bromberg, ben 14. Juni 1833.

wane było. Na mocy reskryptu Król Ministerstwa interessow duchownych z dnia 16. Maia r. b. II. Nr. 7653 przypominamy zatem obowiązek ten Johmose Duchownym i urzędnikom szkolnym w Departamencie Regencyi tuteyszéy, z wyłączeniem niższych sług kościelnych i nauczycieli szkoł elementarnych, który podług powyżey przywiedzonego urządzenia Dziennika urzędowego dla nich w razie weyścia w śluby małżeńskie exystuie. Namieniamy przytém, że duchowni i nauczyciele wyższych szkoł mieyskich departamentu Regencyi tuteyszéy konsensa do weyścia w śluby mołżeńskie u Prezydenta kollegii naszego, Nauczyciele and przy Gimnazyach i seminaryach nauczycieli u Król. Naczelnego Prezydenta Prowincyi poszukiwać maią, i że konsens do weyścia w śluby małżeńskie bez przyżeczenia przystapienia do powszechnego instytutu slimentacyi wdów wydany nie będzie, że iednakowoż Xiadz ślubu prędzey dać niemoże, dopoki się o nastąpionem wydaniu konsensu do weyścia w śluby małżeńskie przez przey. ženie tegož nieprzekona.

Bydgoszcz, dnia 14. Czerwca 1855. Wydział spraw wewnętrznych.

Goy April II.

Da es in der letten Zeit sehr oft vorgekomsmen, daß Holz in die Städte eingebracht worsden ist, ohne daß die Einbringer durch das vorsschriftsmäßige Attest über den rechtmäßigen Erswerd desselben sich sosort haben legitimiren könsnen, so werden dem Publikum die Vorschriften der Forsts Ordnung für Westpreußen und den ebemaligen Resdistrict vom 8. October 1805 Lit. I. S. 39. und Lit. IV. J. 28, so wie der Amteblatts Verfügung vom 20. Juli 1816 hiers wit in Erinnerung gebracht, nach welchen Baus Rutz und Vernnholz oder Vorke eben so wes nig als Wildprett ohne Attesse der Königl.

607 z Kwietnia II.

Gdy w ostatnim czasie bardzo częste wydatzyło się, że drzewo do miast przywiezione zostało, niemogąc się przywożący
przepisanym attestem względem prawnego
nabycia onegoż natychmiast wylegitymować,
przypominamy przeto ninieyszem publiczne
ści przepisy regulaminu lesnego dla Prust
zachodnich i byłego dystryktu noteciowego
z dnia 8. Października 1805 Tyt. I. 9. 30.
i Tyt. IV. 9. 28. iakoteż urządzenia Dziennika
mrzędowego z dnia no. Lipca 1816, podiuj
których drzewo budulcowe, porządkowe lopałowe lub kora podobnież iak zwierzymi

forfibebienten und ber Balbe und Jagb Defis Ber ober beren Baide und Jago Auficher jum Berfauf eingebracht werden barf, in welchem Attefte ber Ginbringer als rechtmäßiger Inhas ber auerfanne, deffen Rame, Crand und Wohnort enthalten und die Angahl bes Gingebrach. ten mie Buchftaben gefchrieben fein muß.

Alles was von ben genannten Gegenftans ben obne bas vorgefchriebene Atteft eingebracht wird, wird angehalten, fonfiecirt und gum Bortheil des Balde und Jagbeigenthumers, wenn biefer aber nicht befannt ift, jum Beften

bes Fiscus verfauft.

Bleichzeitig wirb auch ben Dres Polizels Beborben aufgegeben, auf bie punttliche Lies folgung diefer Borfchriften ftrenge ju halten.

Bromberg, ben 1a. Juni 1833.

Abtheilung für birette Steuern ac.

bez attestu Król. urzędników leśnych tudzież posiedzicieli borów i polowania lub ich dozorców boru i polowania na sprzedaż wprowadzane być niemoże, w którym atteście przywozący iako prawy posiedziciel uznany, iego nazwisko, stan i mieszkanie obięte i ilość wprowadzonego literami wypisaną być

Wezystko, co z wspomnionych przedmiotów bez przepisanego attestu wprowadzone będzie, zostanie przytrzymane, konaskowane i na korzyść właściciela born i polowania, ieżeli zaś ten nie iest znany, na dobro Fiskusa sprzedane.

Zarazem zelecamy Władzom policyjnym mieyscowym, aby nad punktuslném zache. waniem przepisów tych ściśle czuwały.

Bydgoszcz, dnia 12. Czerwen 1853. Wydział podatków stałych etc.

# Befannemachung.

Die Legitimationsscheine über bie in ober burch ben Greng Segirt ju transportirenben Begenftanbe werden von ben bamit beauftrags ten Bolls und Steuers Beamten überall toftens frei ertbeilt.

Pofen, ben 17. Juni 1855. Debeimer Ober Sinangrath und Pro-Dingials Steuers Director Loffler.

# Dersonal : Chronit.

64 Juni I.

Der kehrer Gotelleb Steinhauer als kehrer an ber evangelischen Schule in Roben, im Rreife Bongrowiec.

1147 DRai I.

Der bisherige probiforische lehrer lorens Cfarbineti als interimiftifcher lebrer an ber fatholifchen Schule ju Tarnowo, im Rreife Bongrowiec.

# Obwieszczenia

Attesta legitymacyine na przedmioty welledzące lub przechodzące przez obwod graniczny udzielają się przez upoważnionych 📥 tego urzedników skarbowych bezpłatnie.

Poznań, dnia 17. Czerwca 1833.

Tayny Nadradzca finansow i paewincyonalny Dyrektor podathow. Löffler.

# hronika osobista.

54 z Czerwea 1.

auczyciel Begumił Steinhauer na Namczyciela przy szkole ewanielickie w Noven Powistu Wongrowieckiego.

1147 2 Maia L

Dotychczasowy prowizoryiny Nauczyciel Wawrzeniec Skarbiński na intermistycznego muczyciela przy szkole katolickiej w Tarnowie, Powiatu Wongrowieckiego.

(Diergu ber offentliche Anzeiger Do. 27.

# Deffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

3 U

Nro. 27.

d o

Nro. 27.

Bekantmachungen der Konigl. Regierung. Obwieszczenia Król, Regencyj,

1255 Mal I.

Ligitation ber Lieferung von Bauhölgern gu ben Repa: raturen am Bromberger Kanal.

Bur Lizitation der Lieferung der zu den Resparaturen am Bromberger Ranal pro 1833 erforderlichen Bauholzer, als:

60 Stuck Sageblocke à 24 Fuß lang, 14 Zoll im Zopf ftark,

60 Stuck Mittelbauhols à 30 bis 36 Juß lang, 10 Boll im Bopf ftark, und

30 Stud fart Banholz à 30 bis 36 Fuß tang, 12 Zoll im Zopf stark,

an den Mindestfordernden, steht ein Termin auf den 5. Juli b. J.

Bormittage 10 Uhr vor bem Regierunge Ses fretair henry im Geschäftshause ber unterzeichs neten Ronigl. Regierung an, wozu Lieferunges lustige hierdurch eingeladen werden.

Bromberg, ben 11. Juni 1835.

Ronigliche Preußische Regierung. Abtheilung bes Innern. 1255 z Maia I.

Licytacya liwerunku drzewa budulcowego do reperacyi przy hanale Bydgoskim.

Do licytacyi liwerunku drzewa budulcowego do reparacyi przy kanale Bydgoskim na rok 1833 potrzebnego, iako to:

60 sztuk kloców a 24 stop długich, 14 cali w końcu grubych,

60 sztuk miernego budulcu à 30 do 36 stőp długiego, 10 cali w końcu grubego 30 sztuk mocnego budulcu à 30 do 36 stóp długiego, 12 cali w końcu grubego,

maymniéy żądaiącym przeznaczony iest termin na dzień 5 Lipca r. b. z rana o godzinie 10. przed Sekretarzem Regencyi Henry w domu podpisanéy Król. Regencyi, na który ochotników liwerunku ninieyezem wzywamy.

Bydgoszcz, dnia 11. Czerwca 1833.

Królewsko-Pruska Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

0 - 1

#### Befanntmachung.

Das Borwerk Sietlimowo, zu welchem 24 Hufen 28 Morgen 20 [Nth. Magbeburgischen Maaßes Acker incl. Wiesen und Gartenland ingleichen Hütung gehören, soll mit den darauf besindlichen Wohns und Wirchschaftsgebäuden, Aussaat und Inventario auf 5 nach einander solgente Jahre vom 1. Spibr. 1835 ab, dis jam 1. Juli 1836 meistoletend verpachtet werden.

Es steht bazu ber Termin auf ben 6. August b. J. Bormittags 10 Uhr in Fureau bes Dosmainens Arnt Mints in Strzelno an, zu wels dem Pachtlustige eingelaben werben.

Bon bem Pachter muß fogleich im Ters mine eine baare Raution mit ein Drittheil bes jahrlichen Pachtbetrages bestellt werben.

Die Pachibedingungen tonnen mahrend ben Dienftstunden hier eingesehen werden.

Etrjelno, am 25. Juni 1833.

Ronigl. Domainen = Rentamt.

#### Obwieszczenie.

Folwark Siedlimowo, do którego 24 włoków 28 morg. 20 [pr. miary magdeb. roli uprawnéy incl. łąk, ogrodów wraz z pastwiskiem należy, ma być z znaydującemi się na nim budynkami mieszkalnemi i gospodarskiemi, zasiewem i inwentarzem na 3 po sobie następujące lata, od 1. Września 1833 począwszy, do 1. Lipca 1836 w dzierzawę wypuszczony.

Do tego wyznaczony iest termin na dzień 6. Sierpnia r. b.

z rana o godzinie 10. w biorze Urzędu ekonomicznego w Strzelnie, na który ochotnicy dzierzawy wzywaią się.

Dzierzawca niusi zaraz w terminie gotową kaucyą w ilości trzeciey części roczney arędy złożyć.

Warunki do zadzierzawienia mogą przez przeciąg godzin służbowych tutay przeyżane bydź.

Strzelno, dnia 25. Czerwca 1833. Król. Urząd ekonomiczny.

## Befanntmachung.

Die Lieferung der Berpflegungs Retleidungs Beleuchtungs und Lagerbedurfniffe für die biefige Frohnfeste pro 334 foll an den Mins beitforderuden in Entreprise ausgethan wers den. hiezu steht Termin

ben 28. August b. J.
von-8 Uhr Morgens ab in unserm GeschäftsLotale an, zu welchem wir Unternehmungslus
stige biermit einladen. Die Kaution beträgt
500 Mtlr. und muß vor tem Feginu der Lizis
tation baar oder in gultigen Staatspapieren
erlegt werden. Der Zuschlag wird dem Ros
viglichen Ober Mppellationsgericht in Posen
auf 8 Wochen vorbehalten. Die übrigen Bes
dingungen konnen alltägig während der Autes
stunden in unserer Registratur eingesehen wers
ben.

#### Obwieszczenie.

Dostawa potrzeb żywności, odzieży, światła i postania dla więzienia tuteyszego na rok 1834. ma być naymniey żądaiącemu w entrepryze wypuszczoną. W tym celu wyznaczylismy termin na

dzień 28. Sierpnia r. b. od godziny 8 z rana począwszy, w miejscu posiedzeń naszych, na który maiących chęć podięcia się dostawy teży wzywany. Kaucja wynosi 500 tal. i musi być przed rozpoczęciem licytacyi w gotowiżnie lub ważnych papierach rządowych złożoną. Przybicie zastrzega się Naywyższemu Sądowi Appellacyinemu w Poznaniu na 8 tygodni. Reszta warunków może być codziennie pod czas godzin służbowych w Registraturze naszey przeyrzaną.

880 Scheffel Rartosseln, 78 Schiff. Erbsten, 8 Schiff. Pohnen, 58 Schiff. Gerstens grüße, 11 Schiff. Hafergrüße, 53 Schiff. Buchweizengrüße, 50 Schiff. Graupen, 2 Schiff. Hirfe, 20 Pfund Weizenmehl, 12562 Pfund gebeuteltes Roggenmehl, 526 Pfund Reis, 2 Schiff. Mohrüben, 4550 Stück Heringe, 650 Pfund Butter, 630 Pfund Speck, 4615 Pfund Rochfalz, 1822 Pfund Rindsleisch, 12861 Quart Vier, 10100 Pfund feines Rogsgenbrod, 95676 Pfund Roggenschrotbrod.

b) an Befleibungsgegenstänben:
400 Ellen granes Luch, 660 Ellen Futs
terleinwand, 816 Ellen hofen Drillich, 102
Paar Mannsschuhe, 102 Paar Flicksohlen, 102
Paar wollene Socien, 1300 Ellen stachstene hems
benleinwand, 150 Ellen Warp, 53 Paar Frauens
schuhe, 83 Paar Flicksohlen, 53 Paar wollene
Strümpfe, 140 Ellen blau gebruckte Leins
wand, 15 Ellen bunkelbunten Kattun; 165
Ellen leinenes Band, 51 Dugend hölgerne Forms
knopfe und 4 Stein Flachs.

# e) jur Beleuchtung und Reinigung:

1513 Pfd. raffinirtes Frennol, 6 Pfd. Baumwolle, 80 Pfd. gegoffene, 97 Pfd. ges jogene Talgtichte, 38a Pfd. grune, 16 Pfd. weiße Seife;

d) an Lagerbeburfniffen: 612 Ellen Drillich, 51 Stud weiß wollene Deden, 77 Ellen Sanbtucher und 55 Schod Roggenrichtfros.

Koronowo, em a3. Juni 1833.

Raniglides Inquifitoriat.

### Potrzeb rocznie wynosić może

a) w przedmiotach żywności:

880 korcy ziemiaków, 78 korcy grochu, 8 k. grochu białego, 58 k. kaszy ięczmiennéy, 11 k. kaszy owsianney, 53 k kaszy taterczanéy, 50 k. pęczaku, 2 k. jagieł,
20 fantów niąki pszennéy, 12562 f. mąki
żytnéy pytlowéy, 566 f. ryżu, 2 korc marchwi, 4550 sztuk śledzi, 650 f. masła, 680
f. słoniny wędzonéy, 4615 f. soli, 1822 f.
mięsa wożowego, 12861 kwart piwa, 10,100
f. chleba żytnego pytlowego, 95576 funtów
chleba razowego.

b) W przedmiotach odzieży:

400 łokci sukna szarego, 660 łokcipłotna na podszewki, 816 ż. drylichu na spodnie, 102 par trzewików męzkich, 102 par
podeszew do naprawki, 102 par szkarpetek
wełnianych, 1300 łokci płotna lnianego na
koszule, 150 łokci warpu, 53 par trzewikow kobiecych, 33 par podeszew do naprawki, 33 par pończoch wełnianych, 140 łokci
płotna granatowo-drukowanego, 15 łokci katunu ciemnopstrego, 165 łokci lnianych taśmów, 51 tuzinów formek drewnianych i 4
kamienie lnu.

c) Na światło i czyszczeniet 1513 funtów olciu czyszczonego, 6 fun tów baweiny, 80 f. lanych, 97 f. ciągnionych świec łoiowych, 582 f. szarego, 16 ft. twardego mydła.

d) Na poslanie:
612 łokci drylichu, 51 bisłych welnisnych derów, 77 łokci ręczników i 65 kop
słemy długicy żytney.

Koronowo, dnia 21. Czerwca 1855-

Królewsko-Pruski Inkwizytorych

# Befanntmadung-

Natholische Jünglinge, die Lust haben, sich im hiesigen Seminar zu Lehrern auszubilden, die jedoch über 16 Jahr alt, gesund und ohne Gebrechen sein, gute natürliche Anlagen haben, und bedeutende Volkenntnisse in der deutschem und polnischen Sprache, im Schreiben und Nechnen, in der Religion und der Musik bessitzen mussen, werden hiemit aufgesordert, sich zu der Eineritts Prüfung

am 1. Auguft b. 3.

Vormittage um 8 Uhr im biefigen Seminars Gebäude — Schrodta No. 117 – zu gestellen, und bie nothigen Zeugniffe mitzubringen.

Pofen, den 5. Juni 1853.

Direktor des Konigl. fathol. Saupt=Schulleh= rer=Seminars.

Grudgegnüsti.

# Doniesienie.

Młodzieńce katoliczy, maiący chęć usposobienia się w tuteyszym instytucio na Nauczycieli, a liczący naymniéy lat 16, zdrowi i nieułomni, posiadaiący zdolności umystowe dobre, tudzież znaczne początki w ięzyku polskim i niemieckim, w pisaniu i rachunku, w religii i muzyce, wzywaią się na popis przedwstępny, maiący się odbyć z nimi

dnia r. Sierpnia r. b.

o godzinie 8. z rana w tuteyszym gmachu sennaryinym — na Środce pod liczbą 117 z przystawieniem potrzebnych świadectw.

Poznań, dnia 5. Czerwca 1833.

Rektor Król. katolickiéj głównej seminarii. Nauczycieli

Gruszczyński.

# Befanntmachung.

Swird hierdurch befaunt gemacht, daß zum dffentlichen meistbietenden Bertauf vieler Centsner alter Acten ein Termin auf ben 19. Sepstember c. Bormittags um 9 Uhr in unfernt Geschäftslofale vor dem Herrn Landgerichtss Rath Krüger anstehet.

Bromberg, ben 14. Juni 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekannemachung. Die Guter Pawlowo, Wongrowiecer Kreis fes, sollen von Johannis b. J. auf brei nach einander folgende Jahre bis Johannis 1836 meistbietend verpachtet werden. hierzu ift ber

# Obwieszczenie.

Podaie się ninieyszém do wiadomości, iż do publicznéy przedaży więcey daiącemu wielu cetnarów starych akt termin na dzień 19. Września r b. o godzinie 9. przed pełudniem w lokalu naszym sądowym przed Ur. Krüger Sędzią wyznaczony został.

Bydgoszcz, dnia 14. Czerwca 1833.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie.

Dobra Pawłowo, w Powiecie Wągrowieckim maią być od S, Jana r. b. na 3 posobie następniące lata aż do S. Jana 1836, naywięcey daiącemu: w dzierzawę wypuszBietungstermin auf

ben 12. Juli b. 3. Rachmittage um 4 Uhr in bem ganbichafts.

baufe anberaumt.

Pacheluftige und Gabige werben ju bems felben eingelaben, mit bem Benurfen, bag nur biejenigen jum Bieten jugelaffen werben tonnen, Die jur Sicherung bes Gebote eine Raution von 500 Rtlr. fofort baar erlegen und erfors berlichen Falls nachweisen, baß fie ben Pachts bedingungen überall nachjufommen im Stande finb.

Pofen, ben 28. Juni 1833.

Provingial . Lanbicafts . Direttion.

Termin licytacyiny wyznaczonym czone został na dzień 19. Lipca r. b. po południu o godzinie 4. w domu ziemstwa kradytowego, na który zdolni i ochotę dzierza. wienia maiący z tem nadmieniem wzywaią się, iż tylko ci do licytacyi przypusaczonemi być mogą, którzy na zabezpieczanie licitum tal. 500 kaucyi natychmiast w gotowiźnie złożą i w razie potrzeby udowednią, że warunkom kontraktu zadosyć uczynić są w stanie.

Poznań, dnia 28. Czerwca 1855.

Dyrekcya prowincyalna Ziemstwa

Befanntmachung.

Im Termine ben 22. Juli c. follen auf Requifition ber Ronigl. Landschafts Direction ju Schneibemuhl in loco Ratten mehrere Pferde, Doffen, Rube und Schaafe, fo wie Jungvieh und andere todte Inventarienflucte, bestehend in Bagen, Schlitten, nebst mehreren anbern Udergerathichaften, offentlich an ben Reiftbietenden gegen gleich baare Begahlung verfauft werben, was hierdurch jur Renntnig bes Publitums gebracht wird.

Lobfens, ben 28. Juni 1833.

Ronigl. Preuß. Friebenegericht.

Obwieszczenie.

W terminie dnia 22. Lipca r. b. maig być w skutek rekwizycyi Dyrekcyi landszaftowey w Pile cary inwentarz zywy na folwarku Ratteyskim, iakoto: konie, woły, krowy, owce, młode bydło i inwentara nieżywy, iakoto: wozy, sanie i inne sprzęta gospodarcze w mieyscu Rattey przy Łobienicy publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę sprzedane, co ninieyszem de wiadomości się podaie.

Łobżenica, dnia 28. Czerwca 1855.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

Bur Ginleitung ber Sequestration und Bers pachtung bes ben Biefemannichen Cheleuten ges borigen ju Romalemo sub Do. 14 belegenen Grundftudes auf 1 Jahr von Juli c. ab, ift ein Termin auf ben 10. Juli c. in Romalemo auges fegt, ju melchem Pachtliebhaber eingeladen werben.

Schubin, ben 24. Juni 1835.

Ronigl. Preug. Friebenegericht.

Obwieszczenie.

Do wydzierzawienia i stawienia pod 10 kwestracyą gruntów, małżonkom Ziesemann należących, w Kowalewie pod No. 14 położonych, na rok i termin dnia 10. Lipca 1. . w Kowalewie wyznaczony, do czego się dzierzawcy ochotę maiące wzywaią.

Szubin, dnia 24. Czerwca 1853. Król. Pruski Sąd Pokola.

Befanntmachung. Im Auftrage bes hiefigen Ronigl. Frie benegericht werbe ich am 17. Juli c. bon 8 Uhr bes Morgens ab, in bem Forsthause Jes gierce Schrober Rreifes, mehrere junt Rachlaß bes Dberforfter Rubolph gehörigen Gegenstande, als: 5 Grud Pferbe, 16 Grud Rinds und 8 Stuck Jung : Dieh, Bi Stuck Schaafe und bie biedjahrige Wolle bavon, 5 Ctud Gewehre, auch verschiebenes Saus und Birthschafts Berath, Sffentlich an ben Deiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung verfaufen.

Pudewis, am 20. Juni 1833.

Der Friedensgerichte Metuar Sonierftein.

Obwieszczenie.

Z mosy zlecenia tuteyszego Król. Sądu Pokoiu będę w terminie dnia 17. Lipca r. b. o godzinie 8. z rana poczynając, w Jeziercach w Powiecie Szrodzkim w pomieszkaniu nadleśniczego niektóre do pozostałości zmarłego Nadleśniczego Rudolfa należące przedmioty, iako to: 5 koni, 16 sztuk rogatego i 8 sztuk młodocianego bydła, 81 sztuk owiec, tegorocznia welne, 5 sztuk fuzyl i różne sprzety domowe i gospodarcze publisznie więcey ofiarniącemu przedawał.

Pobiedziska, dnia 20. Czerwca 1833. Aktuaryusz Sądu Pokoiu Schnierstein.

n n t m a ch u u g. Bir find gefonnen unferes hier in ber Rreisstadt Bagrowiec belegenes maffives Bohnhaus, bestehend aus 7 Piecen eines großen Redoutens Saales, zweier Reller und maffiven Stallungen auf 16 Pferde, aus freier Sand zu vertaufen. Diefes Saus hat eine fehr gute lage, eignet fich vorzuglich ju einem Sandlunges und Gafthaufe. Die Rahrung hier Dres hebt fich burch ben großen Berfehr, namentlich aber burch bie großen Bochenmartte. Die Stadt felbst ift an der großen Poststraße von Pofen nach Bromberg, Thorn, Dangig, Ronigds berg, und zwar von Pofen 6 und von Bromberg 8 Meilen belegen. Sinfichts bes Raufgeldes, welches auf 3500 Rtir. angegeben wird und beren Berichtigung gang ober theilmeife, bangt von bem Bertrage ab.

2Bagrowiec, am 24. Juni 1835.

Befftiche Erben.

m a ch u u g. Da fich in dem auf den 15. April c. Behufe Berpachtung ber Carnowfer Mable anberaumten Termin fein annehmbarer Pachter gemeldet bat, fo wird bie gedachte Duble wies berholt an fautionsfahige Pachtliebhaber mit bem Bemeiten ausgeboten, bag biefelbe ju jedet beliebigen Zeit übernommen werden fann, und daß die refp. Pacht=Bebingungen in der hiefigen Dominial Registratur jur Ginficht bereit liegen.

Dominium Rrojante bei Flatow in Wefipreugen, ben 17. Juni 1833. Der Abministrator Bartels.

Około cztery sta macior poprawnych, Segen 400 berebelte Mutterfchaafe, 18 ośmnaście baranów, sto skopów i iagniąt do-Bode, 100 Sammel und Lammer, welche ges tychezas w Kruchewie pod Trzemesznem genwartig in Rruchowo bei Ergemegno finb,

rung vom 9. Juli c. ab, in Padniewo bei Des gilno au verfaufen.

Rojansti.

bin ich Willens wegen meiner Pachtveranbes bedagegeh, z powodn odmiany deierzzwy od C. Lipca r. b. w Padniewie pod Mogilnem, sprzedać zemyslam.

Rozanski.

Da ich alle meine Beburfniffe gleich baar bejable, fo erfuche ich Jebermann, auf meinen Damen nichts ju borgen, indem ich biesfalls teine Zahlung leiften merbe.

3nin, ben 1. Juli 1833-

herrmann, Burgermeifter.

Ponieważ ia wszystkie moie potrzeby w mieście gotowo opłacam, zaczem każdego wzywani na moie imie, nie nie pożyczie, aibowiem w takowym razie za zapłatę nie stoie. Znin, dnia i. Lipca 1853-

Burmistrz Policyi Herrmann.

Reine Baderei in Bromberg, Brudenftrafe Dro. 155. ift ju Dichaelt b. J. ju vermiethen. Bilb. Miller-

Menagerie & Angeige. Ginem hoben Abel und verehrungsmurdigen Publifum habe ich bie Gbre biermit ergebenft anjugeigen, daß ich ben 18. Juli mit einer großen Menagerie (bie vollsidnbigfte, bie gegenwartig in Europa eriftirt) einereffen, und biefelbe nur einige Tage allbier jur Coau ants fellen werde; biefe Menagerie ift ju febr aller Orten rubmlichft befannt, um biefelbe burch Bortgeprange ju erheben; bie Unschlage=Bettel werden baber bas Rabere anzeigen. Bilbelm van Afen, Bromberg, ben 4. Juli 1833.

Eigenthumer ber großen Menagerie, wohnhaft in Rotterbam.

Einem hohen Abel und hochgeehrten Publico zeige ich gang ergebenst an, daß ich mich bler als Maurermeister etablirt habe, und kann auf Grund meiner besonders praftischen Effahr rungen, mich in jeder Baus Ausführung bestens empfehlen. Befonders mache ich bie teft. Brennerei . Befiger, hinfichts bes Piftoriusschen Brenn : Apparats, ergebenft aufmertjam, und bitte um geneigten Bufpruch.

Meine Bohnung ift am Schwebenberge Dro. 397-

M. Sieg, Maurermeiftet.

# Stedbrief.

Der Schaferfnecht Samuel Rranfe, ans Murgnnowto Echrodaer Rreifes, ber einftweilen feiner haft am 9. Ortober pr. aus ber Frobns fefte entlaffen morben, und ber mittelft Erfennts niff 1. Juffong vom i5. Rovember pr. von ber Unschuldigung bem Andreas Debefof ju Rumis effi Roecielne in ber Dacht vom 8. jum 9. Geptember v. J. eine Ruh gestohlen gu haben, freigesprochen ift; bagegen wegen bee, in berfelben Racht ju Rumiejfi szlacheckie im Schaafstalle ber Frau von Dobrowoldfa jum erftenmale begangenen gemeinen Diebftable uns ter erschwerenben Umftanben mit einer Strafe bon 50 Beirfchenhieben in zwei Raren belegt, und bes Rechts bie Rationalfofarbe gu tragen für verluftig erflart, bat fich beimlich entfernt, fo, daß fein gegenwartiger Aufenthalt nicht fann ermittelt merben.

Jubem wir solches zur öffentlichen Rennts nis bringen, ersuchen wir alle Behorden und Individuen, biesen Verbrecher, bessen Signales ment unten folgt, wo er sich betreten laßt, berhasten und an uns per Transport übersens ben zu wollen.

# Signalement.

Camuel Rranse, ist 28 Jahr alt, katholischer Religion, aus Rarge geburtig, hat bunkelblonbe Huare, eine niedrige Stirn, blonde settene Augenbraunen, graue Augen, gewöhnliche Rase und Mund, rundes Rinn, gesunde Ichne, blonden Bart. Besondere Kennzeichen:
ist pockennarbig und hat am linken Arm eine blauliche Schmarre.

Rojmin, ben 27. Juni 1835.

Ronigh Preug. Inquifitoriat.

# List gonczy.

Z więzienia tuteyszego na wolność temczasowo dnia 9. Października r. z. wypuszczony parobek owczarski Samuel Krause z Murzynowka, Powiatu Szredzkiego, który podług wyroku w pierwszey instancyi na dn. 15. Listopada r. z. zapadłego, od zarzutni Andrzelowi Medelak w Rumioykach kościel. nych w nocy z dnia 8. na 9. Września r. z. ukraść mającey krowy od kary zupełnie uwolnionym, zaś za popełnioną pierwszą pospolita pod obciażliwemi okolicznościami téy saméy nocy w Rumieykach szlacheckich w owczarni u Ur. Dobrowolskiej kradzież, na karę cielesną 50 batów w dwóch ratach, przy utracie prawa noszenia kokardy narodowey wekazanym został, potaiemnie oddalił się tak, że terażniejszy pobyt mieyscaiego wcale wysledzonym być nie może.

Podając to do publicznéy wiadomości, wzywaniy wszystkie Władze cywilne i individua, aby tegoż złoczyńcę, ktorego rysopis poniżéy dołącza się, gdzieby tylko postrzedz się dał, przyaresztować i nam go przez transport odstawić.

# Rysopis

Samuel Krause 28 lat stary, religii katolickiéy, rodem z Kargowy, ma ciemne
blond włosy, czoło niskie, brwi z trudna
blond, oczy szare, nos i usta zwyczayne,
podbrodek okrągławy, zeby zdrowe, brodablond. Znaki szczególne: oprócz iednego
sinego na lewym ramieniu rysu iest ospowatym.

Koźmin, dnie 27. Czerwca 1833.

Król. Pruski Inkwizytorat. 🗧

# Befauntmachung.

te Bauerwirthschaften

a) bes Simon Rrypjanowsti unb

b) bes Stanidlaus Bialfa Ju Meudorff ehemaligen Domainenames Muriono, jede aus 91 Morgen Preußifch guten Alders bestehend, follen wegen Bindrefte im Ters. mine ben 24. Juli c. Bormittags im biefigen Gefchaftegimmer fofort auf 1 - 3 Jahre vom 1. August b. 3. ab, verpachtet werden, wogu qualificirte und caus tionsfabige ober als ficher befannte Pachtliebs baber hierburch eingeladen werben.

Juowraclam, ben 26. Juni 1833.

Ronigliche, Domainen : Intenbantur.

# Obwieszczenie.

Gospodarstwa chłopskie

a) Szymona Krzyżanowskiego

b) Stanisława Bialki w Nowey wai niegdys ekonomii Mursynskiey, każde z 91 morgów prusk. dobrey roll składaiące się, dla czynazów zaległych w terminie na dzień 24. Lipca r. b. przed południem w biorze toteyszym wyznaczo. nym na 1 lub 3 lata od 1. Sierpnia r. b. wydzierzawione być maią, na który do dzierzawienia chęć maiących kwalifikowanych dzierzawców bezpiecznych lub kaucyą opatrzonych ninieyszém wzywa się.

Inowractaw, dnia 26. Czerwca 1833.

Krol. Intendantura ekonomiczna.

# Befanntmachung.

Der ans 78 Morgen Preußisch bestehenbe Pauerbof bes Marcelli Riemegnt zu Przybis: law foll Bindrefte halber im Termine ben 24. Juli c. Bormittage im hiefigen Gefchaftelocal meifibietend auf 1 - 3 Jahr vom 1. Muguft b. 3. ab verpachtet werden, mogu qualificirte und cantionefabige, ober als ficher befannte Pachtliebhaber hiermit eingelaben werben.

Inowraciam, ben 26. Juni 1835.

Ronigliche Domainen . Intenbantur.

# Obwieszczenie.

Jospodarstwo chłopskie Marcellego Niemczyka w Przybysławiu z 78 mrg, pruskich, akładaiące się, dla czynszów zaległych w dniu 24. Lipca r. b. przed południem w biorze tuteyszym w iedno- lub trzeciolemią dzierzawę od 1. Sierpnia r. b. naywięcey daiącemu wypuszczone być ma, do czego kwalifikowanych, w kaucyą opatrzonych lub iako bezpięcznych znanych ochotników dzierzawy ninieyszem wzywa się.

Jnowracław, dnia 26. Czerwca 1833. Król. Intendantura ekonomiczna.

Ge foll ber Reubau zweier Familienhaufer auf ben Vorwerfen Lifchtown und Lifchtowfen, mb bie Ginrichtung eines maffiv erbauten Masistalles auf bem Bormerte Lischfomo jum Familien

hause, bem Mindeftfordernden überlaffen merden. Bu bicfem Behufe wird ein Licitationstermin auf ben sa. Juli c. Bormittags, im Gefchaftestotale bes biefigen Rentamts angefest, und werden biezu Bauluftige mit bem Bemer ten eingelaben, bag die Unschlage und Zeichnungen ber ter Bauten ju jeder Zeit bier eingeste Mrocgen, ben 25. Juni 1833. ben werben fonnen.

Ronigl. Domainen=Rentamt.

# Befanntmachung.

Die Lieferung ber Berpflegungs Felleibungs Beleuchtungs und Lagerbeburfniffe fur bie biefige Frohnfeste pro 1834 foll an ben Mins bestforberuden in Entreprise ausgethan wers ben. Diegu steht Termin

ben 28. August b. J.
von 8 Uhr Morgens ab in unserm Geschäftss kofale an, zu welchem wir Unternehmungsins flige hiermit einladen. Die Kaution beträgt 500 Ktlr. und muß vor dem Beginn der Lizistation baar oder in gultigen Staatspapieren erlegt werden. Der Zuschlag wird dem Kdznigkthen Ober Wippellationsgericht in Posen auf 8 Wochen vorbeholten. Die übrigen Beschingungen konnen alltägig wahrend der Amtesstunden in unserer Registratur eingesehen wers den.

Der ungefähre jahrliche Bedarf ift:

880 Scheffel Kartoffeln, 78 Schiffl. Erbsfen, 8 Schiffl. Bohnen, 58 Schiffl. Gerftensgrüße, 11 Schiffl. Hafergrüße, 53 Schiffl. Buchweizengrüße, 50 Schiffl. Graupen, 2 Schiffl. Hiere, 20 Pfund Weizenmehl, 12562 Pfund gebenteltes Noggenmehl, 526 Pfund Reis, 2 Schiffl. Mohrrüben, 4650 Stuck hestinge, 650 Pfund Bucter, 680 Pfund Speck, 4615 Pfund Kochfalz, 1822 Pfund Nindfleisch, 12861 Quart Bier, 10100 Pfund feines Nogsenbrod, 95576 Pfund Roggenschrotbrod.

b) an Befleidungsgegenständen:
400 Ellen graues Tuch, 660 Ellen Futs
terleinwand, 816 Ellen Hosens Drillich, 102
Paar Mannoschuhe, 102 Paar Flicksohlen, 102
Paar wollene Cocken, 1300 Ellen flachsene hems
benleinwand, 150 Ellen Warp, 33 Paar Frauens
schuhe, 33 Paar Flicksohlen, 33 Paar wollene
Strümpfe, 140 Ellen blau gedruckte Leins
wand, 15 Ellen dunkelbunten Kattun; 165
Ellen leinened Band, 51 Dugend hölzerne Forms
knopfe und 4 Stein Flacks.

# Obwieszczenie.

Dostawa potrzeb żywności, odzieży, swiatła i posłania dla więzienia tuteyszogo ma rok 1854. ma być naymniey żądaiącema w entrepryzę wypuszczoną. W tym celu wyznaczylismy termin na

od godziny 8. z rana począwszy, w miejsca posiedzeń naszych, na który maiących chęć podięcia się dostawy téy wzywamy. Kaucja wynosi 500 tal. i musi być przed rozpoczęciem licytacyi w gotowiźnie lub ważnych papierach rządowych złożoną. Przybicie zastrzega się Naywyższemu Sądowi Appellacyinemu w Poznaniu na 8 tygodni. Reszta warunków może być codziennie pod czas godzin służbowych w Registraturze naszcy przeyrzaną.

Potrzeb rocznia wynosić może a) w przedmiotach żywności:

880 korcy ziemtaków, 78 korcy grochu, 8 k. grochu białego, 58 k. kaszy ięczmienney, 11 k. krszy owsianney, 53 k kaszy taterczaney, 50 k. pęczaku, 2 k. jagieł,
20 funtów maki pszenney, 12562 f. maki
żytney pytlowey, 526 f. ryżu, 2 korc marchwi, 4550 sztuk śledzi, 650 f. masła, 680
f. słoniny wędzoney, 4615 f. soli, 1822 f.
mięsa wołówego, 12861 kwart piwa, 10,100
f. chleba żytnego pytlowego, 95576 funtów
chleba razowego.

b) W przedmiotach odzieży:

400 łokci sukna szarego, 660 łokcipłotna na podszewki, 316 ł. drylichu na spodnie, 102 par trzewików męzkich, 102 par
podeszew do naprawki, 102 par szkarpetek
wełnianych, 1300 łokci płotna lnianego na
koszule, 150 łokci warpu, 33 par trzewikow kobiecych, 33 par podeszew do naprawki, 53 par pończoch wełnianych, 140 łokci
płotna granatowo drukowanego, 15 łokci katunu ciemnopstrego, 165 łokci lnianych taśmów, 51 tuzinów formek drewnianych i 4
kamienie lnu.

c) jur Beleuchtung und Reinigung#

1513 Pfd. raffinirtes Brennol, 6 Pfd. Baumwolle, 80 Pfd. gegoffene, 97 Pfd. gestogene Talglichte, 382 Pfd. grune, 16 Pfd. weiße Seife;

d) an Lagerbeburfnissen: 612 Ellen Drillich, 51 Stud weiß wollene Decken, 77 Ellen Sandtucher und 55 Schock Roggenrichtstrah,

Roronowo, am 21. Juni 1833.

Roniglides Inquifitoriat.

# c) Na swiatho i czyszczenie:

11

St.

10

22

1513 funtów oleiu czyszczonego, 6 fun tów baweiny, 80 f. lanych, 97 f. ciągnionych świec bolowych, 380 f. szarego, 16 fc. twardego mydła.

d) Na postanie:

612 łokci drylichu, 51 bisłych wełnistnych derów, 77 łokci ręczników i 55 kopstomy długicy żytnej.

Koronowo, dnia 21. Czerwca 1853.

Królewsko-Pruski inkwizytoryst.

# Befanntmadung.

Ratholische Jünglinge, die Lust haben, sich im hiesigen Seminar zu Lehrern auszubilden, die jedoch über 16 Jahr alt, gesund und ohne Gebrechen sein, gute natürliche Unlagen haben, und bedeutende Borkenntnisse in der deutschen und polnischen Sprache, im Schreiben und Rechnen, in der Religion und der Musst bessissen mussen, weeden hiemit ausgefordert, sich zu der Eintrittssprüsung

am 1. August b. 3.

Bormittags um 8 Uhr im hiefigen Geminars Bebaube — Schrobfa Ro. 117 — ju geftellen, und bie nothigen Zeugniffe mitjubringen.

Dofen, ben 5, Juni 1833.

Pireftor des Ronigl. fathol. Saupt Schullehe rer : Seminard,

Brusicinasti.

Subhastations Patent.
Das im Wirsiber Kreise belegene zur Franz Ignas v. Lochockischen erbschaftlichen Liquidas zions Masse gehörige Allodial Ritter Sut Czerbin nebst Zubehor, welches nach der lands schaftlichen Tare auf 14234 Reir. 15 fgr.

#### Doniesienie.

Młodzieńce katoliccy, maiący chęć usposobienia się w tateyszym instytucie na Nauczycieli, a liczący naymniej lat 16, zdrowi i nieutomni, posiadaiący zdolności umysłowe dobre, tudzież znaczne początki w ięzyku polskim i niemieckim, w pismiu i rachunku, w religii i muzyce, wzywaią się na popie przedwstępny, maiący się odbyć z nimi

dnia s. Sierpnia r. b.

o godzinie 8. z rana w tuteyszym gmechu seminaryinym — na Środce pod liczbą 117 z przystawieniem potrzebnych świadectw.

Poznań, dnia 5. Czerwca 1853.

Rektor Król. katolickiej głównej saminarii Nauczycieli

Gruszczyński.

Patent subhastacylny.
Dobra szlacheckie Czerbin, w Powiecie
Wyrzyskim położone, do massy spadkowolikwidacyjney Ur. Franciszka Ignacego Łochockiego należące wraz z przyległościami,
które podług taxy landszastowey na 14234

o pf. gewürdigt worben ift, foll auf ben Une trag der Gläubiger öffentlich an den Meistbies tenden verfauft werden, und die Bietungs-Lermine sind auf

ben 2. Juli,

ben 30. September b. 3.

und ber peremtorische Termin auf

vor dem Herrn Landgerichtbrath Mehler Morsgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Bestyfähigen Räusern werden diese Termine mit der Nachsricht kefannt gemacht, daß in dem letzen Termin das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gedoste nicht weiter geachtet werden soll, insosern nicht gesehliche Gründe eine Ausnahme nothswendig nischen.

Die Tare fann ju jeber Beit in unferer

Regiftratur eingefeben werden.

Echneidemubl, ben 14. Februar 1833. Rouigl. Preug. Landgericht.

tal. 15 sgr. 2 fen. ocenione są, maią być na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne na

deien a. Lipca

dzień 30. Września r. b.

termin zas peremtoryczny na

dzień 4. Stycznia 1834
z rana o godzinie 9. przed Konsyliarzem
Sądu naszego W. Mehler w miejscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących
uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim dobra rzeczone naywięcey daiącemu przybite zostaną,
na późnieysze zaś podania wzgląd mianym
niebędzie, ieżeli prawne powody niebędą na
przeszkodzie.

Taxa hażdege czasu w Registraturze

naszéy przeyrzaną być może.

Piła, dnia 14go Lutego 1833. Królowsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Der judische Raufmann David Goldberg aus Gollub hat den ihm vom dortigen Magistrat am 2. Juli c. jur Reise nach Frankfurth asD. auf 6 Wochen ausgestellten Reisepaß auf dem Wege von Bromberg hieher verloren. Dieser Paß wird daher hiemit für ungültig erstlurt, und der Finder desselben aufgefordert, solchen seiner vorgesehren Polizeibehorde abzultes sern.

Wänigl. Landraths Amt.

Der Gutspächter Carl Albrecht zu Mochellet hiefigen Kreises, hat den ihm von mir am 10. Mai d. J. sub No. 60 des Paß-Journals zur Reise nach Przedec in Polen, in Familiens Angelegenheiten, auf ein Jahr ertheilten Reisepaß der Königl. Regierung zu Bromberg auf der Lour von Czanka über Pieranie nach Modliborzpee hiefigen Kreises verloren, und es wird ders selbe hierdurch für ungültig erklärt.

Inowraciam, ben 20. Juni 1833. Ronigl. Laudrathliches Amt.

Die Befiger ber hiefigen Mublen beabsichtigen, ihre bisher hier bestandene Schnelsbemuble mit einem Gatter neu zu erbauen und auf eine andere Stelle hiefelbst zu verlegen. Auch foll dieselbe jest mit a Gattern eingerichtet werden.

Diejenigen, welchen aus biefer Anlage Rachtheile ermachfen tonnten, und beshalb gegrundeten Wiberfpruch ju vermeinen baben, werben bierdurch aufgeforbert, binuen 8 Bochen folches bier anzuzeigen, wibrigenfalls nach Ablauf Diefer Frift Die Erlaubnif gu ber ermabntes Unlage von polizeiwegen ertheilt merben mirb.

Bromberg, ben 3. Juli 1833.

Ronigliches Polizei= Umt.

Rachftebend fignalifirtes bier unter Cicherheit geftelltes Pferd iff hier unterm 4. Juni c. ohne genugende Legitimation verfauft worden, baber ber etwanige rechtmagige Eigen thumer beffelben bierdurch aufgefordert wird, fich binnen 14 Tagen ju melden und über beffen Gigenthum geborig auszuweifen, anbernfalls nach Ablauf Diefer Frift Das angehaltene Pferd bem fur verbachtig gehaltenen Raufer jurucfgegeben werden wird.

Buchestute, 5 Jahr alt, mit einer Blaffe und einem weißen linten hinterfuße bie an bie Deffen. Die Dabnen und ber Schweif find mit etwas weiß vermischt.

Gonfama, ben 1. Juli 1853.

angeige. Der herr Graf Joseph v. Bninsti hat die Wassermuble zu Gogolin bei Mroczen, welche in feinen eigenen Gutern liegt, in der Subhastation erstanden, und will solche mit 95 Morgen 73 Muthen Acfer und 65 Morgen 170 Muthen Beideland jum freien Gigenthum fofort aus freier Sand gleich wieber verfaufen.

Die Bedingungen hiezu konnen beim Justizsommiffarius Schopfe in Bromberg und beim Rommiffar herrn Stafinsti in Samostrzel jederzeit eingesehen werden.

Befanntmadung.

Im Auftrage bes Ronigl, Friedensgerichts bierfelbst werbe ich ben beweglichen Rachlag bes Alferburgers Martin Wieniech in Bubinn, bestebend in Sauds, Wirthschaftde Gerath und Wieb,

am 30. Juli c. bffentlich meiftbietend in loco Bubgon verfaus fen, wogu ich Raufluftige bierburch einlabe.

Chobziefen, ben 24. Juni 1835. Der Ronigliche Friedensgerichts = Registratur= Mffiftent v. Fritichen,

vig. comm.

Obwieszczenie.

Z polecenia Król. Sądu Pokolu tutey. szego będę ruchomą pozostałość rolnika Marcina Winieckiego w Budzyniu składaią. cą się z sprzętów domowych i gospoderakich i bydła dnia 30. Lipca r. b. publicze nie w mieyscu Budzyniu naywięcey daią. cemu przedawał, do czego ninieyszem way stkich wzywam.

Chodzież, dnia 24. Czerwca 1853. Król. Sądu Pokoiu Registratury Assystent v. Fritschen.

vig. com.

五百 穿 奉 奉 好 好 足

Wir sind gesonnen unseres hier in der Areisstadt Bagrowiec belegenes massives Wohnhaus, bestehend aus 7 Piecen eines großen Redouten. Saaled, zweier Reller und massiven. Stallungen auf 26 Pferde, aus freier Sand zu verlaufen. Dieses Saus hat eine sehr gute tage, eignet sich vorzüglich zu einem Sandlungs, und Sasthause. Die Rahrung hier Orts bebt sich durch den großen Berkehr, namentlich aber durch die großen Wochenmarkte. Die Stadt selbst ist an der großen Poststraße von Posen nach Bromberg, Thorn, Danzig, Königsberg, und zwar von Posen 6 und von Bromberg 8 Mellen belegen. Hinsichts des Raufgeldes, welches auf 3500 Atlr. angegeben wird und deren Berichtigung ganz oder theilweise, hangt von dem Bertrage ab.

2Bagrowiec, am 24. Juni 1833.

Befftiche Erben.

Bei Unterzeichnetem find ein hier an der Posistrage nach Wirsit zu belegenes Sauschen, nebst Garten und zufolge des durch den Garten gehenden Flusses zur Braus Brenns und Gerberei sehr gelegen, so wie eine bei ber Iten Schleuse am Damm liegende sogenannte Melios tations Wiese, von 15 Morgen Flachen Inhalt, zu Rolonisten Stellen geeignet, gegen baars Zahlung zum Bertauf.

Ractel, ben 4. Juli 1833.

B. Bauer.

Meine Baderei in Bromberg, Brudenstrage Dro. 155. ift ju Dichaelt b. J. ju vermiethen. Bilb. Muller.

Einen gefibten, mehrerer Sprachen fundigen militairfreien Sauslehrer weifet auf pofifreie Unfrage gefälligst fogleich nach, ber herr Burgermeister Bogel ju Erzemefino.

Ein junger Mensch von rechtlichen Eltern, von auswarts, welcher eine ziemlich les ferliche Sand schreibt, und Lust hat fich im Geschaftsgange Kenntnis zu sammeln, findet bei einem Cassen Difficianten ein Unterfommen. Auskunft ertheilt die Gruenquersche Buchdruckerei in Bromberg auf frankirte Briefe.

Einem hohen Abel und hochgeehrten Publico zeige ich ganz ergebenst an, bag ich mich bier als Maurermeister etablirt habe, und kann auf Grund meiner besonders praktischen Erfahrungen, mich in jeder Baus Ausführung bestens empfehlen. Besonders mache ich bie resp. Brennerel Desitzer, hinsichts des Pistoriusschen Brenns Apparats, ergebenst ausmerksam, und bitte um geneigten Zuspruch.

Meine Bohnung ift am Schwebenberge Dro. 597.

M. Steg, Maurermeister.

Bei unferer Abreife von bier nach Strzelewo empfehlen fich jum fernern Bobiwollen und geneigten Unbenten ber Oberarit Bonbick nebft Frau. Ractel, ben 5. Juli 1833.

Einem verehrlichen Publito jeige ich gang ergebenft au, baf ich mich am biefigen Drte als Schornfteinfegermeifter etablire habe, von heute ab bas Bewerbe betreiben werbe und

mich beshalb einer geneigten Berudfichtigung empfehle.

Reben pflichtmaßig prompter Ausübung meines Gewerbes, werde ich bas Rehrerlohn möglichst billig stellen, und bin febr gern bereit, Dieferhalb mit einzelnen Sausbestwern in ber Stadt Bromberg, fo wie mit gengen Gemeinden der in ber Rabe belegenen landlichen Ortfchafe ten auf langere Beitbauer befondere Contrafte gu fchließen.

Bestellungen biete ich in meiner Wohnung, Friedrichsstraße Ro. 387 beim Sattlets

meiffer Wiebebein an mich gelangen gu laffen-

Bromberg, ben 9. Juli 1833.

Secht, Schornsteinfegermeifter.

Die allgemeine Theilnahme, welche am Tage ber Beerdigung ber irbifchen Gulle meis nes verewigten Baters, bes Generals Grafen Dicolaus v. Ezapeti, fich fo beutlich ausfprach, hat meinem ichmergerfüllten Bergen febr mobl gethan; fie nimmt meine gange Dantbarfeit in Ansprud).

Bu febr bon bem erlittenen großen Bers fuffe niedergebeugt, habe ich nur gu bedauern, nicht fruber meiner Bflicht barin nachtommen ju tonnen, und ich elle baber jest um fomebr, jene beilige Pflicht ju erfullen, indem ich Allen, Die bem traurigen Greigniffe ibre Theilnahme wibmeten, indbefonbere ben herren Dffigieren ber Garnifon, ben herren Civil = und ftabtifchen Beamten, ben Berren Geiftlichen und Stanben beiber Provingen, fo wie ber loblichen Schutens gilbe meinen gefühlteften Dant bafur offents lich hiemit abzustatten, verbunden mit dem Buns fche, bas bem verewigten gefchenfte Bobiwollen, melches ju verbienen mein ganges Beftreben fein wirb, auch mir jugumenben.

Bromberg, ben 1. Juli 1833.

Er. Graf Chapsti.

Łaskawy udział szanownych obywateli i mieszkańców w assystencyi zwłokowa zmarłego oyca mego, Generala Hrabi Mikolais Czapskiego, do tego podziemnego na wieczność mieszkania, w dniach żałobnego obrzędu pogrzebowego; przeiął serce moie, nieprzezwyciężonym uciśnione żalem, nayżywszą wdzięcznością; którey, gdy w pierwszych monientach tym dotkliwiey stratę tak wielką czuiącemu, słabość zdrowia nie dozwoliła wcześniey wynurzyć, niezaniedbuię choć późniey dopełnić tego nayuroczy. etszego obowiązku mego, składaiąc ninieje szem publiczne dzięki wszystkim, którzy raczyli podzielać ze mną ten smumy i nider bolesny dla serca mego wypadek; a mianowicie: szanownemu korpusowi JmcPP. Officerów garnizonu, szanownym ursędnie kom Departamentu i Miasta tuteyszego, przezacnemu Duchowieństwu i szanownym obywatelom Prowincyi, iakoteż sławememu bractwu strzeleckiemu; połączam oraz naygoretsze życzenie moie, zastużenia równie dla siebie podobnych względów i przychylności, iakiemi ś. p. oyca mego zaszczycie Bydgoszcz, dnia 1. Lipca 1833 raczyli. Fr. Hrabia Czapski.

### Amtsblatt. Dziennik urzędowy.

Nro. 29.

Nro. 29.

Bromberg, ben 19ten Juli 1833.

Bydgoszcz, dnia 19go Lipca 1833.

### Gefetfammlung Do. 10. enthält:

Ro. 1435. Allerhochste Rabinetsorder vom 22. Mai 1833, betreffend bie Abanderung der Beflimmungen im J. 2. Litt, b. und J. 3. des Landfultur-Schiftes vom 14. September
1811.

No. 1436. Borlaufige Verordnung wegen bes Judenwesens im Großherzogthum Posen. Vom

### Berfügungen der Königl. Regierung. Urządzenia Król, Regencyi.

704 Juni II.

.

5

5

eri:

四月

D.

.

15

1

7 3

130 8

17

In Betreff der Ausmittelung des Werthes ber Als tentheils, Nugungen, Behufs ber Feststellung des Betrages eines Laudemii.

Das nachstehende Rescript bes Roniglichen boben Finang = Ministerii:

"Der Königl. Negierung wird auf ben Bericht vom 31. December v. J. eröffnet, daß es zwar ganz angemessen sein würde, in ben Fällen, in welchen bei einem Kause ein Alstentheil ausbedungen wird, bei Ausmittelung des Werths der Altentheils-Rugungen, Beshufs der Fesistellung des Betrages eines Lausdemit, eine Lebensdauer von 70 Jahren als Grundlage der Berechnung anzunehmen. Da es aber bei der Unerheblichkeit des Gegenstans

704 z Czerwca II.

Względem wyśledzenia wartości dożywotnich użytków w celu ustanowienia ilości laudemii.

Następny reskrypt Król. wysokiego Ministerstwa finansów:

"Oświadcza się Król. Regencyi na raport z dnia 31. Grudnia r. z., że wprawdzie przyzwoitą by rzeczą było, aby w przypadkach, w których przy kupnie dożywocie
zastrzega się, przy wyśledzeniu wartości do
żywotnich użytkow, w celu ustanowienia
ilości laudemii, przeciąg życia 70 lat za zasadę obrachowania przyjąć. Gdy zaś przy
tym mało znaczącym przedmiocie skuteczną
rzeczą iest, aby dla obrachunków zaraz w

bes swedmäßig ift, für bie Berechnungen gleich im Allgemeinen nach Maafgabe bes Lebendals tere bes Altentheile Defigere bestimmte Gase aufzustellen, fo hat die Ronigl. Regierung

1) bei einem lebensalter bis gum 60. Jahre

incl. bas 8fache.

2) vom jurudgelegten 60. bis 62. Jahre incl. bas 6fache,

3) vom guruckgelegten 62. bis 64. Jahre incl. bas 4fache,

4) vom jurudgelegten 64. bis 66. Jahre incl. bas 3fache,

5) vom jurucfgelegten 66. bis 69. Jahre incl. das igfache bes Jahres = Betrages ber Rubung in Gelde, und

6) vom Unfange bes 70. Jahres an, nur

ben einfachen Jahred : Betrag ju dem bedungenen Raufgelde bingujurechnen.

Berlin, ben 7. April 1833.

Finang = Minifterium. General Bermaltung für Domainen u. Forften"

wird hierdurch zur allgemeinen Kenntuiß ges bracht, mit dem Demerten : daß fich bie Ronigl. Rents und Domainen = Memter vorfommenden Falls genau barnach gu richten haben.

Bromberg, ben 27. Juni 1853.

Ronigliche Preußische Regierung. Abtheilung fur birecte Stenern ic.

powszechności podług wieku posiedziciela dożywocia state pocycye ustanowić, ma przeto Król, Regencya

t.

公司有明明明明

1) przy wieku do 60 roku włącznie 8mio-

2) od ukończonego 60 do 62 roku włącz. nie 6cioraka

3) od ukończonego 62 do 64 roku włącznie 4roraka

4) od ukończonego 64 do 66 roku włącz-

nie graka

5) od ukouczonego 66 do 69 roku włącz. nie 1½raką roczney ilości użytku w pieniedzach i

6) od zaczęcia 70 roku począwszy, tylko

poiedyńczą ilość roczną

do zastrzeżonych pieniędzy kupna dorachować.

Berlin, dnia 7. Kwietnia 1833. Ministerium finansów.

Administracya generalna dobr i lasów."

podaie się ninieyszem do wiadomości 70° wszechney z tem namienieniem: że się Krol. poborowe i ekonomiczne urzędy w wydarzonych razach ścisłe do tego stosować maią.

Bydgoszcz, dnia 27 Czerwca 1853. Krolewsko-Pruska Regencya Wydział podatków stałych etc.

### 2112 Juni I.

Rathelifche Rirchen's und Sous, Collecte jur Biebers berftellung ber abgebrannten fatholifchen Brobfteis Bohn, und Birthichafts Gebaude in Schmiegel.

le Ronigl. Ministerien ber Geiftlichen, Une terrichtes und Medicinal : Ungelegenheiten , ims gleichen bes Innern und ber Polizei haben

### 2112 z Czerwca I.

Kollekta kościelna katolicka i domowa na odbudowanie spalonych Proboszczowskich budynkow mieszkalnych i gospodarskich w Smigle.

ról. Ministerstwa interessów duchownych i lekarskich tudzież spraw wewnętrznych i Policyl powodowane wnioskiem Król. Resich anf ben Antrag ber Konigt. Regierung zu wosen bewogen gefunden, zum Retablissement ber abgebrannten katholischen Probsteis Bohns und Wirthschafts Gebände in Schmiegel mit Rücksicht barauf, daß diese kleine Stadt innershalb 7 Jahren zweimal großes Brandunglück betroffen, eine allgemeine Evllecte in den kathoslischen Kirchen und Gemeinen des Staats, Beshufs Unterkühung der durch beide Fenersbrünste ganz verarmten Einwohner zu bewilligen.

Die ber unterzeichneten Königl. Regierung nachgeordneten katholischen Herren Geistlichen und Königl. Landrathl. Uemter werden daher angewiesen, sene Ministerial Destimmung im biesigen Departement in Ausführung zu brins gen und dabei die in den Verfügungen vom 4. Februar 1817 (Amisblatt für 1817 Seite 98) und vom 2. December 1831 (Amtsblatt für 1831 Seite 1116) gegebenen Vorschriften zu beachten.

Der Ertrag ber Collecte, welcher von ben herren Geistlichen und ben Orts & Behorden ber betreffenden Königl. Kreits Raffe bis zum 15. September und von sammtlichen Königl. Kreitfaffen ber hiesigen Negierungs Saupt Kaffe biszum 1. Oftober c. zu übersenden ist, wird demenachst der Regierungs Saupt Kaffe in Posenzuges stellt und am Schlusse bes Jahres durch das Amtsblatt zur öffentlichen Reuntniß gebracht werden.

Bromberg, ben 2. Juli 1833.

Roniglich Preufische Regierung. Abtheilung bes Innern.

gencyi Poznańskie, uchwalify na odbudowanie spalonych Proboszczowskich budynków mieszkalnych i gospodarskich w Smiglu, z względu na to, że małe to miasteczko w przeciągu 7miu lat dwarazy wielkiem nieszczęściem pożaru ognia dotknięte zostało, powszechną kollektę w Kościołach katolickich i gminach Państwa, w celu wsparcia mieszkańcow przez obydwa pożary ognia całkiem zubożałych.

Zalecamy przeto podrzędnym Król. Regencyi Johmość Duchownym katolickim i Fról. Urzędom Radzco-Ziemiańskim, aby powyższe postanowienie Ministeryalne w Departamencie tuteyszym wykonali i przytém wydane przepisy w urządzeuiach z dn. 4. Lutego 1817 (Dziennik urzędowy na rok 1817. stron. 98) i z dnia 2. Grudnia 1831, (Dziennik urzędowy na rok 1831. stron. 1116) zechowali.

Dochód kollekty przez Jchmość Duchownych i Władze mieyscowe właściwej Krol. Kassie Powiatowey do 15. Września a przez wszystkie Krol. Kassy powiatowe tuteyszey Kassie główney Regencyiney do 1. Paździer nika r. b. przesłać się maiący, będzie potem Kassie główney Regencyiney w Poznaniu odesłany i w końcu roku przez Dziennik urzędowy do wiadomości publiczney podany.

Bydgoszcz, dnia 2. Lipca 1833.

Królewsko-Pruska Regencya.

2137 Mai II.

Rach einer Anzeige des hiefigen Königs. Kandrathlichen Amts haben sich außer der Gesmeinde zu Luczmin, Domainen-Rentamts Kostonowo, bei dem Löschen des am 5. Mal b. I. in der Montowarster Forst ausgebrochenen

1137 z Maia II.

Podług doniesienia tuteyszego Król. Urzędu Radzco-Ziemiańskiego, prócz gminy w Luczminie w Urzędzie poborowym ekonomicznym Koronowskim, odznaczyli się chwa lebnie przy ugaszeniu ognia dnia 5. Mais

Feners, auch noch ber herr Pfarrer hanys gewisti aus Ronigl. Wierzchuein, ber Schulze Bleck aus Luczmin und ber Forster Schwarzs fopf zu Suchow in Westpreußen burch thatisge Huse rühmlichst ausgezeichnet, wofür wir benselben unsern Dank hienut öffentlich zu erstennen geben.

Bromberg, ben 29. Juni 1833.

Ronigl. Preuß. Regierung. Abtheilung für birecte Steuern zc. r. b. w boru Monkowarskim powstalego, także JX. Pleban Hanyżewski z Król. Wierzchucina, szołtys Blek z Luczmina i leśniczy Schwarzkopf z Suchowa w Prussach zachodnich czynną pomocą, za co im nasze podziękowanie ninieyszem publicznie daiemy poznać.

Bydgoszcz, dnia 29. Czerwca 1833.

Król. Pruska Regencya, Wydział podatków stałych etc.

1137 Mai II.

Deranlaßt durch die wiederholt vorgekommes nen Waldfeuer in den Königlichen Forsten des hiesigen Departements werden die Vorschriften der H. 15. 16. 17. 18. 19. und 21. Tit. I. der Forstordnung vom 8. October 1805 hiers durch wiederholentlich in Erinnerung gebracht, und die Polizeis Behörden angewiesen, auf des ren Befolgung strenge zu halten.

Bromberg, ben 29. Juni 1833.

Ronigl. Preuß. Regierung.

1137 z Maia II.

Powodowani powtórnie wydarzonemi pożarami ognia w borach Królewskich Departamentu tuteyszego, przypominamy niniegszém przepisy § 15. 16. 17. 18. 19. i 21. Tyt. I. regulaminu leśnego z dnia 8. Pażdziernika 1805, i zalecamy Władzom policyinym, aby nad zachowaniem tychie ściśle czuwały.

Bydgoszcz, dnia 29. Czerwes 1835.

Królewsko-Pruska Regencya. Wydział podatków stałych etc.

em hiesigen Raufmann Friedrich Accum ift ein Patent auf eine Rabschmiere, so weit sie als neu und eigenthümlich zu erachten, gultig auf funf nach einander folgende Jahre, vom 6. Mai 1833, bem Ausfertigungs » Tage, an gerechnet, und im ganzen Umfange des Preusischen Staats, ertheilt worden.

Berlin, ben 19, Mai 1833.

### Personal : Chronit.

171 Juni I.

Der lehrer Rempfe aus Ciechts als lehrer an ber evangelischen Schule in Rolonie Chelmee, Rreis Inowraclaw.

1475 Juni I.

Der bisherige Privatlehrer Abraham als interimistischer Lehrer an der evangelischen Schule ju Ropagon, im Rreise Wongrowiec.

2102 Juni I.

Anton Weljant, ein Zögling bes fatholisichen Schullehrer-Seminars zu Erzemefino, als interimistischer Lehrer an ber fatholischen Schule zu Ludzost im Rreise Inowraciam.

### Kronika osobista.

171 z Czerwca I.

Nauczyciel Kempfe z Ciechrza na Nauczyciela przy szkole ewanielickiej w kolonii Chełmce, Powiatu Jnowraciawskiego.

1473 z Czerwca I.

Dotychczasowy Nauczyciel prywatny Abraham na intermistycznego nauczyciela przy szkole ewanielickiej w Kopaszynie, Powiatu Wongrowieckiego.

2102 Z Czerwca I.

Antoni Welzant, uczeń seminarium pomocnego katolickiego w Trzemesznie, na intermistycznego nauczyciela przy szkole katolickiej w Ludzisku, Powiatu Jnowrocławskiego.

(Diergu ber öffentliche Mugeiger Mo. 29.

## Deffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

1 1

do

Nro. 29.

Nro. 29.

Bekantmachungen ber Ronigt. Regierung. Obwieszczenia Król, Regencyi,

2154 Juni I.

Betilgte Schaafpoden-

Die Schaafpocken in Piotrkowice, Wongros wiecer Rreises, haben zu herrschen aufgehort.

Bromberg, ben 29. Junt 1833.

Abtheilung bes Innern.

2154 z Czerwca I.

Ustanie ospic owczych.

Ośpice owcze w Piotrkowiczch, Powistu Wengrowieckiego, panować przestały.

Bydgoszcz, dnia 29. Czerwca 1853-

Wydział spraw wewnętrznych.

### Sicherheits : Polizei.

119 Juli I.

er unterm 8. Mai c. Amtsblatt Nro. 20. steckbrieflich verfolgte Militairs Sträfling Abals bert Ofinsti, ist nach einer Anzeige bes kands räthlichen Umts Inowraclaw vom 26. v. M. ergriffen und von bemselben per Transport nach Kolberg birigirt worden.

Bromberg, ben 5. Jult 1833.

Abtheilung bes Innern.

### Policya bezpieczeństwa.

119 z Lipca L

Woyskowy przestępca Woyciech Osiński na dniu 8. Maia r. b. w Dzienniku urzędowym Nr 20. listem gończym ścigany, podług doniesienia Urzędu Radzco Ziemianskiego Jnowrocławskiego z dnia 26. m. z. został schwycony i przez tenże Urząd przez transport do Kolberga odesłany.

Bydgoszcz, dnia 5. Lipca 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

Der mittelst Steckbriefes vom 24. Mal.c. (öffentlicher Anzeiger zum biedfährigen Amtsblatt Nro. 23 Seite 314) verfolgte Knecht Martin Kalufniak, hat sich bei bem Konigl. Inquisitos riat zu Kojmin freiwillig gestellt.

Pofen, ben 3. Juli 1833.

Ronigliche Regierung I und II.

### Stedbriefe.

Der wegen Schweine Diebstahls hier in Unstersuchung siehende Greaor Arzeminsti, dessen Eignalement unten folgt, hat sich von seinem Wohnorte Silezewo, Abelnauer Areises, beimslich entfernt, und kann nicht ermittelt werden.

Wir ersuchen sammtliche Behörden und Individuen, den Inculpaten, wo er fich betresten laffen sollte, verhaften, und an uns absliefern zu laffen.

### Signalement.

Religion fatholisch, Alter 56 Jahr, Grosste 5 Fuß 2 Boll, Aufenthaltsort Bilezewo, Daare blond, Stirn bebeckt, Augenbraunen blond, Augen grau, Rase und Mund proportionirt, Bart rafirt, Kinn rund, Gesicht oval, Gesichtsfarbe blaß, Seatur schmächtig. Besondere Rennzeichen: unbekannt.

Gewöhnliche Befleibung: ein Belg und barüber ein leinener Rittel.

Der Juculpat Gregor Krzeminsti foll nach Polen entwichen fein, und fich theils in Indow, theils in Ogrody aufhalten.

Rojmin, ben 4. Juli 1833.

Ronigl. Inquifitoriat.

### Listygończe.

Grzegorz Krzemiński, który według kradzieży świń tu w inkwizycyi był, którego rysopis poniżey dołączonym iest, oddalił się potaiemnie z mieysca pobytu swego Bilczewa, Odalanowskiego Powiatu, i wyśledzonym być nie może.

Wzywamy przeto wszystkie Władze i individua, obwinionego, gdyby się tenże gdziekolwiek zoczyć dał, przyaresztować i nam go odesłać kazały.

### Rysopis.

Religia katolicka, wiek 36 lat, wzrost 5 stop 2 cale, pobyt Bilczewo, włosy blond czoło pokryte, brwi blond, oczy szare, nos i gęba zwyczayne, broda golona, podbrodek okrągły, cera twarzy blada, postać smagła. Szczególne znaki niewiadome.

Zwyczayna odzież. Kożuch i na nim płocienna suknia.

Obwiniony Grzegorz Krzemiński do Polski oddalić się miał i częścią w Żydowie częścią w Ogrodach pod Kaliszem pozostaie.

Koźmin, dnia 4. Lipca 1853.

Król. Pruski Jnkwizytoryat.

Nachbenannter Militairstrafting Michael Rammoth aus Wiosta, Kreis Wollstein, Regierungs, Bezirk Posen geburtig; bes Verbrechens ber Insubordination und 3ter Desertion schuldig und zu Jahr Festungsstrafe condemnirt, ist am 5. Juli d. J. von dem Arbeitsposten ber hiesigen Festung entwichen und soll aufs schleunigste zur Haft gebracht werden.

Sammtliche Polizeis Behorden und die Kreis Gensd'armerie werden baber hiermit ergebenst ersucht auf benselben firenge Alcht zu haben, und ihn im Betretnugsfalle unter siches rem Geleite gut gefesselt hieher gegen Erstattung der Berpflegungskosten und bes geschlichen Fanggelbes abliefern zu lassen. Die Behorde, in deren Bezirk derselbe verhaftet ift, ersuchen wir davon Anzeige zu machen.

Festung Graubeng, ben 6. Juli 1833.

Roniglich Preufifche Commandantur.

### Befdreibung ber Perfon:

Große 5 Fuß 5 Boll, haare schwarz, Stirn bedeckt, Augenbraunen schwarz, Augen grau, Nase spitzig etwas eingebogen, Mund breit, Bart schwarz, Rinn spitzig, Gesicht oval, Gesichtsfarbe gesund, Statur mittelmäßig; besondere Rennzeichen keine.

Alter 35 Jahr, Religion katholisch, Gewerbe Arbeitsmann, Sprache beutsch und polnisch.

Beigbunte wollene Jacke, grautuchne Hofen, Schuhe, blautuchne Muge mit rothem Bram, eine schwarztuchne Halsbinde, leinenes hemde.

er Franz Tarnowski, gegenwärtig unges
fåbr 16 Jahr alt, ein Sohn des zu Margos
ninsborf verstorbenen Kochs Casimir Tarnows
ski, der bei uns wegen Diebstahls und verbotss
widrigen Austrittes nach Polen in Kriminals Untersuchung steht, hat seinen letzten Aufents
haltsort Lubostroń bei Labischin mit seiner Muts
ter im vorigen Jahre verlassen und wollte sich
nach Miejskie Gorki bei Nawicz begeben, ist
aber dort nicht eingetrossen und sein gegenwärs
tiger Wohnort hat nicht ermittelt werden können.

Es werden baher fammeliche Militales und Civil & Behorden hiemit ersucht, diefen Franz Tarnowski im Betretungsfalle anzuhalten und unter einem sichern Geleit an uns abzuliefern.

Franciszek Tarnowski, teraz około 16 lat liczyć mogący, syn Kaźmierza Tarnowskiego w Margonińskiegy wsi zmarłego kucharza, zostając u nas z powodu kradzieży i niedozwolonego wyiścia do Polski w indagacyi kryminalney, opuścił w roku zeszłym pospół z swą matką ostatni swóy pobyt Lubostroń pod Łabiszynem, w celu udania się do Mieyskiegy Gorki pod Rawiczem, tam jednakowo nie stanął i teraźnieysze mieysce jego zamieszkania nie mogło być dotąd wyśledzonem.

Wzywamy przeto wszelkie Władze tak woyskowe jako i cywilne, aby rzeczonego Franciszka Tarnowskiego w razie zdybania go przytrzymały i pod strażą bezpieczną do nas odesłaży. Das Signalement bes Frang Tarnowsti befindet fich nicht bei ben Aften, und fann beshalb nicht mitgetheilt werden.

Roronowo, ben 4. Juli 1833.

Ronigl. Preug. Inquifitoriat.

Rysopis Franciszka Tarnowskiego nieznayduio się przy aktach i dla tego udziolonym być nie może.

Koronowo, dnia 4. Lipca 1835.

Król. Jnkwizytoryat.

Der unten naher bezeichnete, wegen Schwarzviehs Diebstahls dringend verbachtige Balentin
Haber alias Rasprzaf hat sich aus dem Dorfe Siedlisow, Schildberger Kreises, vor seiner Berhaftung heimlicher Weise entfernt. An ber Habhaftwerdung bieses Verbrechers ist uns viel gelegen, daher ersuchen wir sammtliche Behorden und Individuen, auf den Entwiches nen ein wachsames Auge zu haben, ihn im Vetretungsfalle zu verhaften und an uns per Transport zu übersenden.

### Signalement.

Balentin Saber alias Rasprzat ift aus Slupia gebürtig, war in Siedlifow wohnhaft, ift fatholischer Religion, gegen 60 Jahre alt, 5 Huß 8 Boll groß, hat turze bunfelblonde Saare, eine gesunde Gesichtsfarbe, eine starte Statur und spricht polnisch.

### Befleibung.

Belleidet war er mit einem blautuchenen Mantel, einer Muge, die mit breitem grauen Barantenpelz befest gewesen und tragt gewohne liche Stiefel.

Rojmin, ben 8. Juli 1833.

Ronigl. Preug. Inquifitoriat.

Niżey opisany o kradzież trzody posądzony Walenty Haber alias Kasprzak uszedł potsiemnie z dotychczasowego swego zamieszkania wsi Siedlikowa, Powiatu Ostrzeszowskiego, przed zaaresztowaniem go. Na schwytaniu tegoż zbiega wiele nam zależy, zatem wzywamy wszelkie Władze i individua, aby na tegoż baczne mieli oko, a w razie spostrzeżenia onegoż aresztowali i przez transport nam nadesłali.

#### Rysopis.

Walenty Haber alias Kasprzak jest rodem z Słupi, zamieszkiwał w Siedlikowie, iest wiary katolickie, około 60 lat stary, 5 stóp 8 cali wysoki, ma krótkie ciemnoblond włosy, cerę zdrową, iest postawy mężney i mowi po polsku.

#### Ubiór.

Ubrany był w płaszcz granatowy, czapkę sukienną z szerokim siwym barankiem i w zwykło bóty.

Koźmin, dnia 8. Lipsa 1833.

Król Jnkwizytoryst

### Sefanntmadung.

Jur Berpachtung ber Grad-Ruhung auf vers schiebenen Wiesenstücken am hiesigen Kanal für dies Jahr ist ein nochmaliger Termin auf den 2. Mugust d. J. Vormittags 9 Uhr in dem Geschäfts Locale des Domainen = Rent = Umts zu Groß Bartelfee angesetzt, zu welchem Pachts lustige eingeladen werden.

Die Bebingungen werben in bem Termine befamt gemacht werben-

Bromberg, ben 16. Juli 1833-

Abtheilung fur birecte Steuern ic.

### Obwieszezenie.

Do wydzierzawienie użytku trawy na różnych łąkach przy kanale tuteyszym na rokninieyszy przeznaczony został powtórny temin na dzień 2. Sierpnia r. b. z na o godzinie 9. w domu służbowym urządu poborczego ekonomicznego w Wielkich Butodziejach, na który ochotników dzierzwy wzywany.

Warinki ogłoszone będą w terminie. Bydgoszcz, dnia 16. Lipca 1835. Wydział podatków stałych etc.

### Befanntmachung.

Dus ben Forst-Beläusen Bustowo, Trasif, Rlonowo, Gursno, Brinst und Lesne Krolers Gursno sollen für den bevorstehenden Winter vier die fünftausend Stud fiesern Schwammer in den Dimensionen von 40 Fuß lang, 15 — 18 30st am Jopf kart, die zu 60 Juß lang 12 — 15 30st am Jopf start, im Wege der Licitation an den Meistbietenden verlauft werden. Der Licitations: Termin dazu ist auf den 15. August d. J. angesetz, und wird ver dem Oberforster Schlundt und dem Forstassenwalter Przewisinski gemeinschaftlich im Forst Pause zu Ruda dei Strasburg abgehalten werden.

Rauffustige werden ju biesem Termin mit bem Beifugen bierburch eingelaben, bif bie jur Abgabe fommenden Solger jederzeit in Augenschein genommen werden tonnen.

Bu ben Bedingungen, bie im Termin naber befannt gemacht werben sollen, gehett bie Verpflichtung, baf Kaufer zur Sicherheit ber Erfullung ber Berfaufs-Bedingungen eins Summe von 800 Rel. baar sogleich im Termine beponiren.

Marienwerber, ben 4- Juli 1833-

Ronigliche Regierung.

### Befanntmadung.

Die Lieferung ber Berpflegungs : Belleibungs Beleuchtungs: und lagerbeburfniffe fur bie biefige Frohnfefte pro 1834 foll an ben Mins beftforbernben in Entreprife ausgethan mers

ben. Diegu febt Termin

153

916 17

101

1

ben 28. Auguft b. 3. bon 8 Uhr Morgens ab in unferm Gefchaftes Lotale an, ju welchem wir Unternehmungelus flige hiermit einlaben. Die Raution beträgt 500 Attr. und ruf por bem Beginn ber Ligts tation baar ober in galtigen Grandpapieren erlegt werben. Der Buschlag wird bem Ros niglichen Ober . Appeilationsgericht in Pofen auf 8 Wochen vorbehalten. Die übrigen Bedingungen fonnen alltägig während ber Umits funden in unferer Registratur eingesehen wers

Der ungefähre idbriiche Bebarf ift: a) an Berpflegungsgegenftanben:

880 Sche, Tel Rartoffeln, 78 Schffl. Erbe fen, 8 Echfft. Pohnen, 58 Echfft. Gerftens grube, 11 Schifft. Safergrube, 53 Schifft. Buchweigengrube, 50 Coffi. Braupen, 2 Schifft. Birfe, 20 Pfimb Beigenmehl, 12562 Pfund gebeuteltes Roggenmehl, 526 Pfund Reis, 2 Schiff. Mobrraben, 4550 Crud Des ringe, 650 Pfund Butter, 680 Pfund Spect, 4615 Pfund Rochfalt, 1822 Pfund Rindfleifch, 12861 Quart Bier, 10100 Plund feines Rogs genbrob, 95576 Pfund Roggenfchrotbrob.

b) an Befleibungsgegenftanben: 404 Ellen graues Tuch, 660 Ellen Kuts terleinwand, 816 Ellen Sofen Drillich, 102 Paar Manneschuhe, 102 Paar Flicksohlen, 102 Vaar wollene Coden, 1500 Ellen flachfene hems benleinwand, 150 Ellen Warp, 35 Paar Frauens foube, 33 Paar Flidfohlen, 33 Paar toollene Strumpfe, 140 Ellen blau gedruckte Leine wand, 15 Ellen bunfelbunten Rattun; 165 Ellen leinenes Band, 51 Dupend holgerne Forms tuopfe und 4 Stein Bluchs.

#### Obwieszczenie.

Dostawa potrzeb żywności, odzieży, światła i postania dla więzienia tuteyszego na rok 1834. ma być naymniey zadającemu w entrepryze wypuszczoną. W tym celu wy-

znaczyliśmy termin na

dzień 28. Sierpnia z. b. od godziny 8. z rana począwszy, w miejsch posiedzeń naszych, na który maiących cheć podięcia się dostawy tey wzywamy. Kaucja wynosi 500 tal. i musi być przed rozpoczęciem licytacyi w gotowiźnie lub ważnych papierach rządowych złożoną. Przybicie zastrzega się Naywyższemu Sądowi Appellacyinemu w Poznaniu na 8 tygodni. Reszta warunków może być codziennie pod czas godzin służbowych w Registraturze naszey przeyrzana.

Potrzeb rocznia wynosić może a) w przedmiotach żywności:

880 korcy ziemiaków, 78 korcy grochu, 8 k. grochu białego, 58 k. kaszy ięczmiennéy, 11 k. kaszy owsianney, 53 k kaezy taterczaney, 50 k. pęczaku, 2 k. jagieł, 20 funtów maki pszennéy, 12562 f. maki żytney pytloweg, 526 L ryżu, 2 korc marchwi, 4550 sztuk śledzi, 650 f. masta, 680 f. stoniny wedzoney, 4615 f. soli, 1892 f. mięsa wołowego, 12861 kwart piwa, 10,100 f. chleba żytnego pytlowego, 95576 funtów chleba razowego.

b) W przedmiotach odzieży:

400 łokci sukna szarego, 660 "łokci płotna na podszewki, 816 ł. drylichu na spodnie, 102 par trzewików mezkich, 102 par podeszew do naprawki, 102 par szkarpetek wełnianych, 1300 łokci płotna lnianego na koszulo, 150 łokci warpu, 33 par trzewikow kobiecych, 33 par podeszew do naprawki, 33 par pończoch wełnianych, 140 łokci płotna granatowo drukowanego, 16 łokci katunu ciemnopstrego, 165 łokci inlanych taimów, 51 tuzinów formek drewnianych i 4 kamienie lnu.

e) jur Beleuchtung und Reinigung:

1513 Pfb. raffinirtes Brennol, 6 Pfb. Baumwolle, 80 Pfd. gegoffene, 97 Pfb. ges jogene Salglichte, 382 Pfd. grane, 16 Pfd. weiße Geife:

d) an lagerbeburfniffen: 612 Ellen Drillich, 61 Stud weiß wollene Deden, 77 Ellen Sandtilcher und 55 Schod Roggenrichtstrob.

Roronowo, am 21. Juni 1835.

Ronigliches Inquifitoriat.

Mvertiffement.

Das hiefelbit auf ber Pofener Borftabt aub Ro. 363 belegene bem Gaftwirth Friedrich Rummer fur 1510 Rtlr. abjubicirte Grunds flud, welches auf 1869 Relr. 27 fgr. abges fchast ift, foll wegen nicht erfolgter Raufgels ber im Wege ber nothwenbigen Gubhaftation verfauft werben, und fteht ju bem Bebuf ein Bietunge Termin auf

ben 14. Detober c.

por bem herrn Landgerichtes Rath Robler More gens um 8 Uhr an biefiger Gerichteftelle an.

Die Tore fann in unferer Registratur eins gefeben werben.

Bromberg, ben 21. Mai 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

c) Na swiatho i czyszczenie:

1513 funtów oleiu czyszczonego, 6 fun tow bawelny, 80 f. lanych, 97 f. ciagnionych świec łoiowych, 382 f. szarego, 16 ft. twardego mydła.

d) Na postanie:

612 tokci drylichu, 51 biatych welnisnych derów, 77 łokci reczników i 55 kup atomy długiey żytney.

Koronowo, dnia 21. Czerwca 1855.

Królewsko - Pruski Inkwizytoryst

Obwieszczenie.

Posiadłość tutay na Poznańskiem przedmieściu pod liczbą 363. położona i oberzyście Fryderykowi Kummer za summę kupna 1510 tal. przysądzona i na 1869 talarów 27 sgr. oceniona, ma być z powodu niezłożoney summy kupna w drodze konieczney subhastacyi na nowo sprzedana i tym koncem termin licytacyiny na

dzień 14. Października r. b.

z rana o godzinie 8. przed Ur. Kuhler, Se. dzią Ziemiańskim w naszym lokalu służbo-Taxa może być wym wyznaczony iest. przeyżana każdego czasu w naszéy Registra. turze.

Bydgoszcz, dnia 21. Maia 1833.

Krol. Pruski Sąd Ziemisński.

Befanntmadung. Bum Berfauf bes Dachlaffes nach bem Mofenb Boldfi ju Erin haben wir einen Bers ben 31. Juli c. min auf in loco Erin angefest und werben biegu Raufs luftige eingelaben.

Schubin, ben 4. Juli 1833. Ronigi, Preuß. Friebensgericht.

Obwieszczenie. Do sprzedaży ruchomości do pozostało ści Jozefa Polskiego należących, wyznaczyliśmy termin in loco Kcynia na

dzień 31. Lipca r. b. do czego ochotników kupna wzywamy. Szubin, dnia 4. Lipca 1833.

Krol Pruski Sad Pokoin.

### Befanntmachung.

Von ben, jur Ginrichtung bes Schlachthaufes, im alten Brauhaufe des vormaligen biefigen Bernhardiner Rlofters, benutten Gegenständen, sollen biejenigen veräußert werden, welche ans dem Gebäude entfernt werden konnen, ohne dasselbe ju ruiniren oder zu beschädigen, als: mehrere holzerne Riegel mit Knaggen, Klapptische, 6 Stuck Windes Serufte, fleine Stallsturen, eiserne Fenster Traillen, Vorhängeschlösser, 6 Taue und 2 kupferne Reffel.

Der Licitations . Termin fleht auf ben 24. b. D. Vormittags 9 Uhr in bem vormaligen Schlachthause hieselbst an, und werden Kauflustige baju eingeladen.

Bromberg, ben 11. Juli 1833.

### Ronigl. Polizei . amt.

#### Belanntmachnng.

Die Beffer ber hiefigen Mablen beabsichtigen, ihre bieber hier bestandene Schnelbemable mit einem Gatter neu zu erbauen und auf eine andere Stelle hiefelbft zu verlegen-Uuch foll biefelbe jest mit a Gattern eingerichtet werben.

Diejenigen, welchen aus diefer Unlage Nachthelle erwachsen konnten, und beshalb gegrundeten Widerspruch zu vermeinen haben, werden hierdurch aufgefordert, binnen 8 Wochen solches hier anzuzeigen, widrigenfalls nach Ablauf blefer Frift die Erlaubniff zu der erwähnten Unlage von polizeiwegen ertheilt werden wird.

Bromberg, ben 3. Juli 1833.

Ronigliches Polizeis Umt.

#### Befanntmachung.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts hiefelbst, werde ich am a. August b. J. Bow mittags 8 Uhr, ben Nachlaß bes verstorbenen Justig Commissarius und Stadtrichter Bethte, in bessen ehemaliger Wohnung, auctionis modo verkaufen. Rauflustige werden mit dem Bew merken eingeladen, daß der Zuschlag nur gegen gleich baare Bezahlung erfolgen wird. Schneidemubl, den 11. Juli 1833.

Auf bem hofe zu Glupowo, bei Mroezen, find a gut erhaltene Maifche Linen, wos von die eine 3200, die andere 2800 Quart enthalt, für einen billigen Preis vertäuslich. Raufsluftige tonnen felbige befeben, und den Kaufhandel bafelbst abschließen.
Slupowo, den 10. Juli 1833.

3 immermann, Cammer Rath.

Meine Baderei in Bromberg, Brudenftrafe Dro. 155. ift ju Michaell b. J. ju vermieben. Bilb. Malter.

Uwiademiam ezanowną Publiczność, że w celu dokładnego poznania wysalezioney przez Pistoryusa maszyny parowey palenia wodki, udałem się do Berlina, i takową zeraz iak naydokładniey robić umiem. Życzeniem moiem iest, abym w polecenia opatrony był, i namieniam tu zarazem, że ieden exemplarz apparatu takowego iest u mnie do obeyżenia w pogotowiu.

Rogożno, dnia 14. Czerwca 1833.

A. Petrich, kotlarz.

Die obere ober auch nach Belieben die untere Etage meines, in ber Friedrichsstraft and Mo. 4 hiefelbst belegenen Wohnhauses nebst Stallung, ist von Michaeli d. J. ab, auf ein ober mehre Jahre zu vermiethen. Hierauf Restectirende belieben sich beswegen an mich zu wenden.

Die verehelichte Frau Weißflog.

Moch eine Menge Anstellungen für bienstsuchenbe Bersonen verschiedener Branden, (excl. Gesinde) u. einige Capitalien auf Grundstücke zc. sind zu haben burch bas Comiss. Bersorgungs = Comtoir in Danzig, Kramergasse No. 643, wo auch mehrere abl. Gater zu verbtaufen u. einige Pachtungen gesucht werben.

Einen genbten, mehrerer Sprachen fundigen militairfreien Sauslehrer weifet auf postfreie Anfrage gefälligst sogleich nach, ber Berr Burgermeister Bogel zu Erzemegno.

Einem hohen Abel und hochgeehrten Publico zeige ich ganz ergebenft an, daß ich mich hier als Maurermeister etablire habe, und kann auf Grund meiner befonders praktischen Erjabrungen, mich in jeder Lau = Ausführung bestens empfehlen. Desonders mache ich die resp. Brennerei = Besitzer, hinsiches bes Pistoriusschen Brenn = Apparats, ergebenst ausmerksam, und bitte um geneigten Zuspruch.

Meine Bohnung ift am Comebenberge Dro. 397.

U. Gleg, Maurermeiftet.

Bustav Brühl hat in jungster Frankfurt afD. Messe fein Manufakturs und Mobistermanenslager auf das reichste fortirt und empfichtt die modernsten Artikel zu sehr billigin, aber festen Preisen. Auch ist bei ihm so eben eine bedeutende Sendung echter Eread Leinmand angekommen,

Mein burchgangig wieber complettirtes Cuche und Waarenlager empfehle hiermit 3. 8. Jacobis

Conntag, ben 28. b. M. im Garten ju Zamegneto große mufifalifche Unterhaltung über bas beliebte Thema aus Joseph in Egypten: "Ich war Jüngling noch von Jahren" für bas Englische Rlappenhorn, geblasen vom Herrn Rapellmeister Grunwalb bes Dier garnisonirenden Sochlobt. Fafaillons, wozu ergebenst einladet Bundt.

Mysterinnet, ben 17. Juli 1833-

Menagerie allier argefommen ift und biefelbe von heute an bis den 28. b. M. allhier großen Menagerie allier argefommen ist und biefelbe von heute an bis den 28. b. M. allhier gur Schau ausgestellt sein wird, es finden täglich a hauptsutterungen statt, wobel auch jedes mal die merswurdige Abrichtung des Konigstigers, des Lesparden und der hanne gezeigt wird; bas Nähere besagen die Anschlagezettelt.

Bromberg, ben 20. Juli 1833.

W. van Afen, Gigenthamer ber großen Menagerie.

welche in der Gruenauerschen Buchdruckerei in Bromberg stets vorrathig und für die nachstehend bemerkten Preise zu haben sind.

| _ | für bie nachstehend bemeerten Preife zu gaben jene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rthir. | fgr   # |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|   | Formulare ju Register ber Rirchen Ducher für Trauungen, Taufen und Gestorbene, sowohl für katholische als evangelische Kirchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      | 26      |
|   | b) 1 = auf Conceptpapier Formulare zu Registern der Kirchenbucher für Konfirmanden, das Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -      | 15      |
|   | b) 1 sauf Conceptpapiete für Konfirmanden, bas Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -      | 15      |
|   | Formulare zu Registern der Rirdenduchter für Schneinen, 4., das Exemplar Berschiedene Blauquetts zu Konfirmations Scheinen, 4., das Exemplar aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -      | -       |
|   | Berschiedene Blauquetts ju Konfrmations Cafetten, das Gremplar aus Formulare zu Kirchens und Rammerei Mechnungen, das Gremplar aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 1       |
|   | 8 Bogen bestehend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _      | 5       |
|   | AND THE PROPERTY OF THE PROPER | E .    |         |
|   | Ausgabe Journalen für die Rammerei Raffen, bas Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _      | 12      |
|   | Ausgabe-Journalen fur die Kammere Kuffen, dus Erpl. Formulare zu Raffen= Abschluffen ber Rgl. Domainen = Memter, das Erpl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |
|   | a) auf Mundirpapier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -      | 1 -1    |
|   | a) auf Manoitpupiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -      |         |
|   | a) auf Mundirpapier. b) auf Conceptpapier. Fornmlare zu den Stammrollen, das Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 1.0     |
|   | Formulare zu Diaten und Fuhrfosten's Liquidationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | _       |
|   | Formulare zu Diaten und Fuhrkosten Liquidationen a) 1 Bogen à 2 Eremplare mit ein seitigen Blanquetts b) 1 Bogen à 2 Eremplare mit zwei seitigen Blanquetts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |
|   | a) 1 Bogen a' 2 Eremplare mit zwei feitigen Blanquette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 2       |
|   | Deten Getehierung für Ganfirmanben, Bi, bas Eremplat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E —    | 3       |
|   | Luidet. Ratechionino ime monitorina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Į.     | ¥- ¥.   |



### Betanntmachung.

Die Sonntagsschule wird wegen der Ferien des Seminars au den nachsten brei Sonntagen nicht gehalten werden, aber am 11. August wieder beginnen. Ich hoffe auf einen regelmäßigen Besuch berjenigen, welche schon eingetreten sind; neue Meldungen konnen vorläufig nicht auge nommen werden.

Bromberg, ben 15. Juli 1833. Der Director bes Roniglichen Seminars, &. Gramacher.

### Bekannemachung.

Von der unterzeichneten Expedition wird hierdurch öffentlich bekannt gemacht, dass die Insertionskosten aller derjenigen Inserenda, welche nicht unmittelbar von der Königl. Hochverordneten Regierung hieselbst aufgegeben werden, vor der Einrückung in das Amtsblatt sogleich an die Expedition haar bezahlt werden, Auswärtige aber eine hinreichende Deckung der Kosten einsenden oder die Einziehung derselben durch Postvorschuss in dem desfallsigen Anschreiben ausdrücklich bestimmen müssen, da ohne diesen Vermerk das Sshreiben zurückgesandt werden wird. Denn es sind Fälle eingetreten, in welchen die sofortige Einsendung der Gelder zwar versprochen, aber nach mehreren Jahren nicht erfolgt ist. Selbst bei vorheriger Bestimmung in dem diesfälligen Anschreiben, ist der Postvorschuss-Brief zum Nachtheil der Expedition, nicht ausgelös's und zurückgegangen.

Für Insertionen dieser Art wird, nach verehrl. Bestimmung Einer Königl. Hochverordneten Regierung vom 16ten August 1818, No. 35 des Amtsblatts, für jede gedruckte durchlaufende Zeile, sie mag voll werden oder nicht, drei Silber-Groschen neun Pfennige gezahlt.

Bromberg, den 19. Juli 1853.

Die Expedition des öffentlichen Anzeigers,

<del>Ĭ╾┇╼┇╼┇╼┇╼┇╼┇</del>╼╏<del>┉╏┉╏┉╏┉╏┉╏┈╏┈╏</del>┉╏┉╏┉╏┉╏┉╏┉╬┉╬┉╬┉╬┉╬┉╬┉╬┉┞┉┞</del>

### Am t & b l a t t. Dziennik urzędowy.

Nro. 30.

Nro. 30.

Bromberg, ben 26ten Juli 1833.

Bydgoszcz, dnia 26go Lipca 1835.

### Befegfammlung Do. 11. enthalt:

- Ro. 1437. Allerhochfte Rabineteorder vom 9. Juni 1833, die Ausstellung der Leichen paffe betreffend.
- Ro. 1438. Allerhochste Rabinetsorder vom 15. Juni 1833, betreffend ben Antrag des vierten Sachfischen Provinzial Landtages, wegen Modistation der Borschrift Art. 2. A. I. der Verordnung vom 17. Mai 1827 hinsichtlich der Wahl der ritterschaftlichen Absgeordneten des Sharingischen Wahls Bezirks.
- Rb. 1439. Gefet, wegen Ausstellung von Papieren, welche eine Zahlungsverpflichtung an jeben Inhaber enthalten. Bom 27. Juni 1833.

### Berfügungen der Königl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyi.

1612 Juni I. Reues Erbpachts, Bormert.

Durch die Separation und den Abban des frühern Freischnlzenhofes in Dubrficz, Bromberger Kreifes, ist ein neues Erbpachts-Borwerk entstanden, welches die Benennung Paulinen erhalten bat. Es ist gegen Osten i Weile vom Dorfe Dubrficz, gegen Süden eben so weit vom Dubrficzer See, gegen Westen i Melle von Piscin und gegen Norden i Meilen von Sienno belegen.

Bromberg, ben 30. Juni 1833. Abtheilung bes Junern. 1612 z Czerwca I. Nowy folwark wieczysto-dzierzawny,

Przez, separacya i odbudowanie dawnieyszego wolnego szołectwa w Dubrszczu, Powiatu Bydgoskiego, powstał nowy folwark
wieczysto-dzierzawny, który nazwany został Paulinen. Położony iest na wschod {
mili od wsi Dubrszcza, na południe podobnież tyle od ięziora Dubrszczskiego, na
zachod ‡ mili od Piscina i na północ ‡ mili
od Sienna.

Bydgoszcz, dnia 30. Czerwca 1833. Wydział spraw wewnętrznych.



¥

| Grabtes<br>Chobitefen<br>Einenfen<br>Inowicel.<br>Progilno<br>Edubin<br>Miengrow.                                                                                                                                        | Der<br>ber    | . 3 Bull 8.                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| N. fa pf. A. fa. pf. R fg. pf  1 10 8 1 3 6 28 2 114 3 1 8 29 1 14 3 1 8 13 2 1 3 6 25 1 15 8 29 2 1 30 2 1 16 8 29 2 20 1 16 8 29 2 20 2 30                                                                             | Moagen Berfte | ber Marktpreise in ben Kreisstäbten bes Regierungsbezirks Bromberg pro Juni 1855. |
| 2 2                                                                                                                                                                                                                      | Safer         | Krelsjid                                                                          |
| 2 1 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                                  | Grune         | de m                                                                              |
| 50118114<br>50118114                                                                                                                                                                                                     | 1 1 1 1       | & Regier                                                                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                        |               | f ungsbezi                                                                        |
| Negse 98                                                                                                                                                                                                                 | Croice        | n n                                                                               |
| 33. fa wi.                                                                                                                                                                                                               | felu          | garrof                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                          | Dinnig &      | pro Jun                                                                           |
| 91. fge, pf. fge, pf. R. fg. p<br>1 2 6 4 10<br>1 8 4 10<br>2 3 6 8 20<br>2 3 6 8 20<br>2 3 6 8 20<br>3 4 5 4 1<br>1 8 5 4 1<br>1 7 3 4 1<br>2 1 3 6 8 20<br>2 1 8 5 4 1<br>2 1 7 3 4 1<br>2 1 7 3 4 1<br>2 1 7 3 4 1 20 | Duart 3       | Brant 1855.                                                                       |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                 | Sentuer &     | _                                                                                 |
| 344 43 43 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37                                                                                                                                                                         | G do d        | Stro D                                                                            |

|                                 | Zbo        | 0              | Kasza  | Kasza    | Krupa  | Groch                    | Kar-         | Witesa.                                  | dki   | Siana              |
|---------------------------------|------------|----------------|--------|----------|--------|--------------------------|--------------|------------------------------------------|-------|--------------------|
| Nazwiska                        | Psze- Zylo | Jecz- Owies    | 20     |          |        |                          | tolle        | wego                                     | kwar- | ceimar             |
| powiato-                        |            |                | Berl   | i ii s k | 50     | f. lt. sg. f. lt. sg. f. | r. sg. f.    | :.<br>0,g,                               | jā .  | t. sg. f. t. ig f. |
| Bydgoszcz                       | 8 2 5      | 30 6 17 6      | 10 Pa  | 200      | 2 23 6 | 1 10                     | 667          | n 51 6                                   | 476   | 15                 |
| Chodziez<br>Czarnkow<br>Gniezno |            | 43             | 1 29 7 | 0 0 11   | 12 6   | U                        | _            | 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1 | 0.0.  | 2 2 0 0            |
| Mogilno                         |            | 37 6 25<br>5 5 | 2005   | 5 1.     | 04 ED  | 5 0                      | <b>0</b> 0 0 | 2 Ct                                     | 200   | 175                |
| Saubin                          |            | 20             |        |          |        | 0                        | ת            | -                                        | 5 4   | 20                 |

975 Juni I.

Betrifft bas von bem Regierungsrath herrn Dr. Graff in Berlin berauszugebenbe Berf, betitelt: "alt hochbenticher Sprachichan" ober "Borterbuch ber alt hochbeutschen Sprache."

Der Regierungsrath herr Dr. Graff, ordentliches Mitglied der Königlichen Afademie der Wissenschaften zu Berlin, beabsichtigt, ein Wert, betitelt: "alt hochbeutscher Sprachschap" ober "Wörterbuch der alt hochdeutschen Sprache" herauszugeben. Das Wert, das im Ganzen 400 bis 500 Bogen enthalten foll, wird in einzelnen Lieserungen von 3 zu 3 Monaten, jede Lieserung aus 15 Bogen in 4. bestehend, erscheinen; der Preis jeder Lieserung ist für die Subserlsbenten auf 1 Atlr. seitgesetzt, doch erhalten die Subseribenten auch den Vortheil, daß ste selbst in dem Falle, wenn über 400 Bogen gedruckt werden, doch nur 400 Bogen zu bezahlen haben, während sie bei einer geringeren Bogenzahl, nur die wirstlich erschienenen zu bezahlen verbunden sind. Den Druck des Werkes muß jedoch der Versasser so lange aufschieben, die er die 3261 der Subseribenten weiß, um barnach die Stärke der Auflage bestimmen zu können. Subsseribenten Scammler erhalten auf 10 Exemplare das 11te frei.

Bur Forderung dieses fur die Kenntniss der deutschen Sprache so wichtigen Unternehmens, bringen wir dasselbe hierdurch zur offentlichen Kenntnis mit dem Bemerken, daß der Regierungs-Sekretatr Prostowski hieselbst sich der Sammlung von Subscribenten unterziehen wird. Bromberg, den 13. Juli 1833.

Abtheilung bes Innern.

1585 Juni I.

Betrifft bas von bem Schullehrer Reumann ju Rathenow unter dem Litel: "fleine Beltfunde" berandgege bene Lehr; und Lejebuch.

er Schullehrer Neumann zu Rathenow bat unter bem Litel: "fleine Weltfunde" ober bas Wiffenswertbeste aus ber Erdfunde, Geschichte, Naturbeschreibung u. f. w., Berlin 1833 bet Plahn, ein für den ersten Unterricht in den Realien sehr brauchbares lehrs und Lesebuch hers ausgegeben, welches wir auf Beranlassung eines Reseripts des Königl. hohen Ministeril der geistlichen Angelegenheiten den Lehrern an Elementars und niedern Burgerschulen zur Benutzung biermit empfehlen. Wir bemerken hierbei, daß der Berleger bei einer Abnahme von 25 Eremsplaren den Preis auf 5 sgr. für das Eremplar festgeset hat, und daß noch ein zweites Baudschen, vorzugsweise zum Gebrauch für den Lehrer abgesaßt, folgen werde.

Bromberg, ben 7. Juli 1833.

Abtheilung bes Innern.



### Befanntmachung.

Des hrn. Finangministers Excellenz haben nach ben Ermittelungen ber bisherigen amtlichen Verwiegung nunmehr auch zur Versteurung bes Schlachtviehes in ber Stadt Inowraciam folgende Stuckfage genehmigt, als:

| -1 | Ochsen und Stiere | ţu. | 314 | ztr. |
|----|-------------------|-----|-----|------|
| b) | Rabe und Ferfen   |     | 277 |      |
| c) | Rälber            |     | 4.6 | •    |

- d) Sammel, Schaafe und gammer, Biegen, Bocke und Bickel bgl. ju fe
- e) Schweine und Ferfel zu

Diefe Bestimmung bringe ich mit bem Bemerten gur allgemeinen Renntnig, bag es:

- a) ben Schlachtern bei bem Beginne eines jeben Ralender Bierteljahrs und
- b) ben Privat Personen bei jeber Anmelbung jur Schlachtung

freisteht, entweder bie obigen Studfape, ober bie Versteurung nach ber amtlichen Verwiegung ju mahlen.

Pofen, ben 12. Juli 1833.

Geheimer Ober-Finangrath und Pros pingial = Steuer = Direktor. Löffter.

### Obwieszczenia.

W miarę dotychczasowych wypośrodkowań wagi raczył JW. Minister finansow dla miasta Inowrocławia co do podatku od bydła na rzeź, następną wagę od sztuki pestanowić, iako to:

| (a | wołu i | byka za       | 376 cet. |
|----|--------|---------------|----------|
|    |        | i iatowicy za | 34.      |

.c) cielęcia za

d) barana, owcy, łagnięcia, kozy, kozła, kozlęcia i t, p. za

e) świni i prosięcia za

Podsiąc to do publiczney wiadomości, nadmieniam, iż wolno iest:

- a) rzeźnikom, przy zaczęciu każdey ćwierci roku kalendarzowego, a
- b) osobom prywatnym, przy każdém 28. meldowaniu bydła na rzeź,

oświadczyć, czy opłatę od sztuki lub też podług urzędowego przeważenia chcą zaspokoić.

Poznań, dnia 12. Lipca 1833.

Tayny Nadradzca finansówy i prowincyonalny Dyrektor podatkow. Löfter.

### Personal . Chronif.

Sm Gefchäftebereiche ber Provinzials Steuers Berwaltung zu Pofen find im 1. Semefter b. J. nachstehende Dlenftveranderungen vorgefommen:

1. Bei bem Provingial. Steuer. Directorat:
1) ber herr Stempel. Fistal Mfeffor Sifete ift allerhochst jum Regierungbrath ernannt worben. Posen, ben 11. Juli 1833.

Gehelmer Ober Sinaugrath und Prodingial & Gteuer Director.

### Personal - Chronit.

140 Juli I.

Lubwig Paetsch, ein Zögling bes Königlichen Schullehrer. Seminars zu Bromberg, als insterimistischer Lehrer an ber neu errichteten evans gelischen Schule in ber Stadt Ubcz.

1873 Juni I.

Der lehrer und Organist Johann Janome effi aus Schneibemuhlchen, als interimistischer lehrer an ber fatholischen Schule ju Bolendos wo, im Rreise Bromberg.

1966 Juni I,

Carl Seeling, ein Zögling bes hiefigen Königl. Schullehrer Seminars, als interimis flischer Lehrer an ber evangelischen Schule zu Groß Bartelsee, Domainen-Intendantur-Amts Bromberg.

Perfonal . Beranberungen bei ben Juftigbehorben bes Größhers jogthums Pofen.

- 1) Dem Justigfommissarius Beimann ju Pos fen ift bas Notariat verlieben.
- 2) Der Oberlandes & Gerichts Referendarins Pflücker und die Landgerichts Referendas rien Votticher I., Botticher II. und Pedell find als Ussessoren beim Oberaps pellationsgerichte angestellt worden.
- 5) Der gandgerichterath Sebelmann ju Pofen ift als Juftigrath an bas gands und Stadts gericht zu Salberstadt verfest.
- 4) Der Friedensrichter, Justigrath Bock in Schönlanke ist pensionirt, und der Fries densgerichts Affessor v. Nandow ju But jum Friedensrichter ju Schönlanke, der Landgerichts Referendarius Suttinger ju Posen aber jum Affessor des Friedensges richts ju But befordere.

### Kronika osobista.

140 z Lipca I.

ndwik Paetsch, uczeń Król. Seminarium nauczycieli w Bydgoszczy, na intermistycznego nauczyciela przy nowo urządzoney szkole ewanielickiej w mieście Uściu.

1873 z Czerwca I.

Nauczyciel i organista Jan Janowski z Piłki, na intermistycznego nauczyciela przy szkole katolickiej w Zołendowie, Powiatu Bydgoskiego.

1966 z Czerwca I.

Karól Seeling, uczeń tuteyszego Król. Seminarium nauczycieli na intermistycznego nauczyciela przy szkole ewanielickie w wielkich Bartodzieiach, Intendantury ekonomiczney Bydgoskiey.

Zmiany osób przy Władzach sądowych Wielkiego Xięstwa Poznańskiego.

 Kommissarzowi sprawiedliwości Weimann w Poznaniu poruczony został notariat.

O) Referendaryusz Naczelnego Sądu Ziemiańskiego Pflücker i Referendaryusze Sądu Ziemiańskiego Boetticher I., Boetticher II. i Pedeil nominowani zostali Assessorami Naczelnego Sądu Appellacyinego.

3) Radzca Sądu Ziemiańskiego Hebelmann z Poznania przeniesiony został iako Radzca sprawiedliwości do Sądu Ziemiańskiego i mieyskiego w Halberstadt.

4) Sędzia pokoiu, Radzca sprawiedliwości Boeck z Trzcianki iest pensyonowany, a Assessor Sądu Pokoiu Randow z Buk na Sędziego Pokoiu w Trzciance; Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego Suttinger z Poznania zaś na Assessora Sądu Pokoiu w Buku.

6) Der gandgerichtsbote Cochoi ju Krotogyn, ift in gleicher Eigenschaft an bas Friebens= gericht ju But verfest, und ber Unterofs fizier Briogowell ale Bote beim Landges

richte ju Rrotofinn angestellt.

6) Der Actuarius Rugner beim Friedensges richt zu Fraustadt ift penfionirt, und ber bortige Friedensgerichts = Ranglift Dillardi jum Actuarius beforbert; für biefen aber ber ehemalige Ranglift Schneiber wieder angeftellt.

7) Der Raffenschreiber Domnit ift als Mffis stent in der Galarien-Raffe des gandges

richts ju Meferig ernannt.

8) Der Ranglift Duchalsti beim Kriebensgerichte ju Erzemegno ift penfionirt, und fur ibn der Registraturgebuife des Friedensgerichts ju Oftrowe, Roll, als Ranglift angestellt.

9) Der Friedensgerichtes Aftuarius Otto gu Wittfowo ift entlaffen, und für ihn ber. Ranglift Men ju Goffin jum Aftuarius

befordert.

- 10) Der Feldwebel Riedel ift jum Rangliffen bes Friedensgerichts ju Liffa, und ber Rangleigehülfe, Unteroffizier Sommer gum Ranglisten bes Friedensgerichts zu Gofinn ernannt.
- 11) Der Friedensgerichts : Erefutor Matfchte ju Bollftein ift entlaffen, und fur ibn ber Feldwebel Altwaffer als Erefutor anges ftellt.
- 12) Der landgerichte Referendarine v. Gigneti ift aus bem Infligdienfte ausgeschieben.
- 13) Der Landgerichtsbote Rocifemsti ju Des ferit ift entlaffen, und fur ibn ber Unters offigier Edmidt angestellt worben.
- 14) Es sind gestorben: der Eriminal Director Strempel ju Pofen, und ber Friedendges richts Rauglist Dowiat zu Liffa.

5) Wożny Sądu Ziemiańskiego Cochoi w Krotoszynie w podobnéy własności do Sądu Pokoiu w Buku przeniesiony i Podofficer Brzozowski wożnym przy Sądzie Ziemiańskim w Krotoszynie nominowany.

6) Aktuaryusz Kutzner przy Sądzie Pokolu w Wschowie pensyonowany, tamteyszy zas kancellista Sądu Pokoju Pillardi na Aktuaryusza posunięty, a w mieysce iego były kancellista Schneider przeznaczony.

7) Pisarz kassowy Domnik na Assystenta Kassy salaryinéy Sądu Ziemiańskiego jw

Miedzyrzeczu.

8) Kancellista Puchalski przy Sądzie Pokoiu w Trzemesznie iest pensyenowany, & w mieysce iego pomocnik Registratury Sądu Pokoiu w Ostrowie, Roll, przeznaczony.

9) Aktuaryusz Sądu Pokoiu Otto z Witkowa został z służby uwolniony, a w micysce iego kancellista Mey z Gostynia

na Aktuaryneza posunięty.

10) Feldwebel Riedel kancellista Sadu Pokoin w Lesznie a pomocnik kancellaryi Podofficer Sommer, kancellista Sadu Pokoiu w Gostynie nominowany.

11) Exekutor Sadu Pokoiu Matschke w Wolsztynie iest z służby, uwolniony i w micysce lego Feldwebel Altwasser ns kancelliste przeznaczony.

12) Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego Giżycki wystąpił z stużby sądowey

13) Wożny Sądu Ziemiańskiego Kociszewski z Miedzyrzecza iest z służby uwolniony a w mieyscu iego Podofficer Schmidt przeznaczony.

14) Umerli: Direktor kryminalny Strempel z Poznania i kancellista Sądu Pokoiu

Dowiat 2 Leszna.

(Diergn ber bffentliche Angeiger Ro. 20.

## Oeffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

1 4

d o

Nro. 30.

Nro. 30.

Befantmachungen ber Konigl. Regierung. Obwieszczenia Król. Regencyi,

346 Juli IL

Der in dem Amtsblatt Ro. 27. pag. 485 von dem Königl. Domainen- Rentamt Strzels no, zur Verpachtung des Erbpachts- Vorwert Siedlimowo auf den 6. August d. J. angesetzte Termin wird hiemit aufgehoben, da die Kanon- Rückstande berichtigt worden sind.

Bromberg, ben 12. Juli 1853.

Abtheilung für birecte Cteuern ic.

846 z Lipca II.

ermin w Dzienniku urzędowym No. 27. stronnica 485 przez Król. Urząd ekonomiczny poborowy Strzeliński do wydzierzawienia folwarku wieczysto-dzierzawnego Siedlimowa na dzień 6ty Sierpnia r. b. przeznaczony znosi się ninieyszem, gdyż zaległości kanonu zaspokoione zostały.

Bydgoszcz, dnia 12. Lipca 1833. Wydział podatków stałych etc.

Der Neubau eines Geschäftes und Gefängs nishauses für das Friedensgericht zu Strzelno, eines dazu gehörigen Nebengebäudes, der Bewährung und Pflasterung des Hofes, so wie die Veschaffung der notbigen Gefängnis Utens flien, soll im Wege der Licitation, dem Mins destfordernden überlassen werden.

Diergu fieht ein Termin auf.

Bormittags um to Uhr vor bem Reglerungs-Sefretair henry im Geschättshause ber unters zeichneten Königl. Regierung an, zn welchem gehörig qualificirte Bau-handwerker ober sachs tundige Unternehmer hierburch mit bem Bes werken eingeladen werben, daß die betreffenden Nowa budowla domu czynności i więzienia dla Sądu Pokoiu w Strzelnie, należącego
do tego pobocznego budynku, oparkanienia
i wybrukowania podworza, łakotéż dostawienie potrzebnych utensiliów więzienia, ma
być w drodze licytacyi naymniey żądaiącemu wypuszczona.

Do tego przeznaczony iest termin na dzień 9. Sierpnia r. b. z rana o godzinie 10., przed Sekretarzem Regencyi Henry, w domu czynności podpisanéy Król. Regencyi, na który zdatnych rzemieślników budowli lub znaiących się na tém przedsiębierców wzywamy ninieyszem z tém nadmieniem, że właściwe znazlagi Unschläge und Zeichnungen bei bem Königl. Landrathes Amte hier und bei dem Magistrat in Strzelno jederzeit eingesehen werden können, die speciellen Bedingungen im Termine befannt gemacht werden sollen, und hier im allgemeis nen nur zur Nachricht dient, daß die Abnahs me und Uebergabe der Bauten spätestens zu Michaelis des fünftigen Jahres erfolgen muß.

Sromberg, ben 6. Juli 1833.

Abtheilung bes Innern.

i rysunki u tuteyszego Król. Urzędu Radzco-Ziemiańskiego, tudzież u Magistratu w
Strzelnie każdego czasu przeyrzane być mogą, specyalne warunki w terminie obwieszczone być maią, i w powszechności służy tu
tylko do wiadomości, że odebranie i tradycya budowli naypóźniey do Sgo Michała
roku przyszłego nastąpić musi.

Bydgoszcz, dnia 6. Lipca 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

279 Juni II.

### Befanntmachung.

Dur fernerweiten bidbrigen Bergeitpachtung ber mit Ende December b. J. pachtlod werdens ben Abbeckereis Muhung in ben jum Gnefener-Rreife gehörigen Immediats Stabten und Amtes dorfern, ift ber Licitations Termin auf

ben 10. September d. J. Bormittags 10 Uhr auf dem Domainen-Rents Amte Gnesen zu Mnichowo angesetzt, wozu Pachtliebhaber mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die Pachtbedingungen bei dem ges nannten Domainen-Nent-Amte sederzeit, und im Termine selbst eingesehen werden können, und der Juschlag an den Meistbietenden unserer Genehmigung vorbehalten bleibt.

Uebrigens werben nur folche Licitanten, beren Zahlungsfähigkeit entweder befannt ift, oder welche solche im Termine nachweisen, event. auch Sicherheit auf Johe bes burch das Meiste gebot beraus kommenden jährlichen Pachtbestrages bestellen konnen, zur Licitation zugelaffen werden.

Bromberg, ben 10. Juli 1833.

Motheilung fur birecte Stenern ic.

279 z Czerwca II.

#### Obwieszczenie.

Do dalszego wypuszczenia w sześcioletnią dzierzawę oprawstwa w końcu Grudnia r. b. z dzierzawy wychodzącego, w bezpośrednich Miastach i wsiach ekonomicznych do Powiatu Gniznińskiego należących, przeznaczony iest termin licytacyjny na dzień

z rana o godzinie 10 w Urzędzie ekonomicznym poborowym Gniznińskim w Mnichowie, na który ochotników dzierzawy z tém
namieniem wzywamy, że warunki dzierzawne u wspomnionego Urzędu ekonomicznego poborowego każdego czasu, tudzież
w terminie przeyżane być mogą, przybicie
zaś naywięcey podaiącemu zastrzega się zatwierdzeniu naszemu.

Wreście tacy tylko licytanci do licytacyi przypuszczeni będą, których możność zapłacenia albo iest wiadoma, lub którzy takową w terminie udowodnią; ewsnualnie bezpieczeństwo w wysokości roczney ilości dzierzawy naywyższego licitum złożyć mogą.

Bydgoszcz, dnia 10. Lipea 1855. Wydział podatków stałych esc. Erlebigung einiger Dediginal, Beamten, Stellen im Regierungs, Begirt Gumblinnen.

Es find im Verwaltungs Bezirke der unterzeichneten Regierung die Rreis Physikats Stellen zu Marggrabowa (Dietztoischen Rreises) und zu Sensburg, so wie der Posten des Rreischirung gus zu logen erledigt worden. Qualificirte Aerzte werden hiedurch aufgefordert, sich unter Einreichung der, ihre Qualification nachweisenden, Zeugnisse zu melden.

Bumbinnen, ben 26. Juni 1833.

Ronigl. Preuß. Regierung.

### metanntmadung.

Uns ben Forst Beläufen Bustowo, Trafit, Klonowo, Gurfino, Brindf und kefino Reviers Gurfino sollen für ben bevorstehenden Winter vier bis fünftausend Stuck fiefern Schwamms-Baume in den Dimensionen von 40 Fuß lang, 15 — 18 Boll am Bopf ftart, bis zu 60 Fuß lang 12 — 15 Boll am Bopf start, im Wege der Licitation an den Meistbietenden verkauft werden. Der Licitations-Termin dazu ist auf den 15. August d. J. angesest, und wird von dem Oberforster Schlundt und dem Forstaffen-Verwalter Przewisinski gemeinschaftlich im Forst-Dause zu Ruda bei Strasburg abgehalten werden.

Rauflustige werben zu biefem Termin mit bem Beifugen hierburch eingelaben, bag bie jur Abgabe fommenben Solzer jederzeit in Augenschein genommen werden fonnen.

Bu ben Bebingungen, bie im Termin naber befannt gemacht werben follen, gehore bie Verpflichtung, bag Raufer zur Sicherheit ber Erfüllung ber Verkaufes Bedingungen eine Summe von 800 Rtl. baar sogleich im Termine beponiren.

Marienmerber, ben 4. Juli 1853.

Ronigliche Regierung. Mbtheilung far birette Steuern ic. 815 Juli L.

### Biberruf bes Stedbriefs.

Die burch unfer Publikandum vom 19. Jus ni c. (No. 26 des Amtsblatts pro 1883) fteds brieflich verfolgten Individuen

1) ber Bagabonde Chriftian Delfe unb

a) ber polnische Ueberlaufer Simon Mitrom

Bromberg, ben 16. Juli 1833.

Mbtheilung bes Junern.

### 815 z Lipca L

Odwołanie listu genezege.

Scigane listem gończym w obwieszczeniu naszém z dnia 19. Czerwca r. b. (Nro. 96. Dziennika urzędowego na r. 1833) individua

1) Tułacz Krystyan Oelke i

2) Zbieg polski Szymon Mitrów, schwyceni znowu zostali.

Bydgoszcz, duia 16. Lipca 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

# Sicherheits Dolizei.

599 Juli 1.

Mus ber Garnison Luxemburg ist ber nache stehend bezeichnete Musterier Andreas Mydlars ezet vom Königl. 37. Infanterie-Regiment am 22. v. M. besertirt.

Sammtliche Civils und Militair-Beharben werben erfucht, auf benfelben Ucht zu haben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und an bas Landrathsamt zu Mogilno abliefern zu laffen.

Bromberg, ben 9. Juli 1833.

Mbtheilung bes Innern.

B e f l e i b u'n g. Eine neue Jacke, ein Paar Euchhosen, eine Saldbinde, ein Paar Stiesfeln und ein hembe.

Gignalement.
Alter 26 Jahr, Geburtsort Rempniaf, Rreis Mogilno, Religion katholisch, Größe 5 Suß 5 Zoll, Saare blond, Stirne breit, Aus

### Policya bezpieczeństwa. Listygończe.

399 z Lipca L

Z garnizonu Luxemburg zbiegł dnia 22go m. z. poniżey opisany muszkietyc Andrzy Mydlarczek z Krol. 37. półku piechoty.

Wzywamy wszystkie Władze cywilne i woyskowe, aby na zbiega tego baczne oko miały, onegoż w razie spostrzeżenia przytrzymały, i do Urzędu Radzo-Ziemiańskiego w Mogilnie odstawić kazały.

Bydgoszcz, dnia 9. Lipca 1833.

Wydział spraw wewnętrznych

Ubiór.

Furażyerka nowa, takaż kurtka, spodni sukiennych para, binda na szyi, bótów para, koszula.

Wiek 26 lat, mieysce urodzenia Kempniak, Powiatu Mogilińskiego, religia katolicka, wzrost 5 stóp 5 cali, włosy blond, genbraunen blond, Augen grau, Rafe und Mund gewöhnlich, Jahne vollständig, Rinn rund, Ges sichtsfarbe blaß, Gesichtsbildung langlich, Statur unterfest, Sprache polnisch und etwas beutsch, besondere Rennzeichen keine. czoło szerokie, brwi blond, oczy szare, nos i usta zwyczayne, zeby pełnoliczne, podbrodek okrągły, cera twarzy blada, twarz podługowata, sytuacya podsiadła, mowa polska i nieco niemiecka, znaki szczególne: żadno.

757 Juli I.

Aus der Garnison Luxemburg ift ber nache siehend bezeichnete Mustetier Michael Rowas lewsti alias Rowalck, vom Konigl. 37. Infansteries Regimente in der Racht jum 27. v. M. befertirt.

Sammtliche Civil = und Militair, Behors ben werden ersucht, auf denselben Ucht zu has ben, ihn im Getretungsfalle zu verhaften und an das Konigl. Landraths Amt Gnesen ablies

fern ju laffen.

Bromberg, ben 11. Juli 1833. Ronigliche Preupifche Regierung. Abtheilung bes Innern.

### Befleibung.

Eine blautuchene Militairmuge, eine schwarze tuchene Salebinde, eine blautuchene Militairs Jade, ein Paar grautuchene Militairhosen mit rother Rante, ein Paar weiße Pantalons, ein Paar Stiefeln, ein Bembe.

Alter 22 Jahr 10 Monat, Geburtsort Merzewo, Anfenthaltsort Jarzabsowo Kreis Gnefen, Religion katholisch, Größe 5 Huß 3 Boll, Haare blond, Stirne breit, Angenbraus nen braunlich, Augen blau, Nase bick, Mund gewöhnlich, Jahne vollständia, Kinn rund, Gessichtsfarbe gesund, Gesichtsbildung rund, Stastur mittelmäßig stark, Sprache polnisch, beutschundlichmmen, besondere Kennzeichen: auf dem vechten Arm die Buchstaden Al. K. mit einem Derz roth ausgestochen.

757 z Lipca I.

Z garnizonu Luxemburg zbiegł dnia 27go m. z. w nocy poniżéy opisany muszkietycr Michał Kowalewski, alias Kowalek z Król. 57. półku piechoty.

Wzywamy wszystkie Władze cywilne i woyskowe, aby na zbiega tego baczne oko miały, onegoż w razie spostrzeżenia przytrzymały, i do Krol. Radzcy Ziemiańskiego w Gnieźnie odstawić kazały.

Bydgoszcz, dnia 11. Lipca 1833. Krolewsko-Pruska Regencya Wydział spraw wewnętrznych.

Ubiór.

Czapka woyskowa granatowo-sukienna, binda na szyi czarno-sukienna, kurtka woyskowa granatowosukienna, spodnie woyskowe szaraczkowo-sukienne z czerwonym wyłogiem, pantaliony białe, para bótów, koszula.

Rysopis

wiek 22 lat 10 miesięcy, mieyses prodzenia Mieraewo, mieysce pobytu Jarząb kowo, Powiatu Gniźnińskiego, religia katolicka, wzrost 5 stóp 3 cale, włosy blond, czoło szerokie, brwi brunatnawe, oczy niebieskie, nos gruby, usta zwyczayne, zęby pełnoliczne, podbrodek okrągły, cera twarzy zdrowa, twarz okrągła, sytuacya mierna, mocna, mowa polska, niemiecka niedokładna, znaki szczególne: na prawem ramienia Litery M. K. z sercem czerwone wysytem.

399 Juli I.

Aus der Garnison Luxemburg ist der nachs stehend bezeichnete Mustetier Carl Klem vom Königl. 37. Infanteries Regiment am 23., v. M. desertirt.

Sammtliche Civils und Militairs Behörden werben ersucht, auf benfelben Ucht zu haben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und an bas Königl. Landrathsamt Inowraciam ober Gnefen abliefern zu lassen.

Bromberg, ben 9. Juli 1833.

Roniglich Preußische Regierung. Abtheilung bes Junern.

### Befleibung.

Eine blaue Felbmute mit rothen Streifen, eine blaue Tuchjacke, ein Paar grane Tuchhos fen, eine Salsbinde, ein Paar Salbstiefeln, ein hembe.

### Signalement.

Alter 22 Jahr, Geburtsort Niedzezewice, Kreis Juowraciam, Aufenthaltsort Gnefen, Religion evangelisch, Größe 5 Fuß 4 30A, 2 Strich, Haare blond, Stirne hoch, Augensbraunen blond, Augen blau, Rase gewöhnlich, Mund breit, Jahne vollständig, Kinn rund, Gesichtsfarbe gesund, Gesichtsbildung länglich, Statur untersett, Sprache beutsch und polenisch, besondere Kennzeichen keine.

er wegen Diebstahls in bem hiefigen Gestängnisse einsigende Johann Mitolanczaf, ber keinen bestimmten Aufenthaltsort hatte, wurde am 13. d. M. unter Aufsicht eines Gefaugens warters in die Stadt hieselbst geschickt, und

599 z Lipca I.

Z garnizonu Luxemburg zbiegł dnia 2550 m. z. poniżey opisany niuszkietyce Karol Klem z Król. 37. półku piechoty.

Wzywany wszystkie Władze cywilne i woyskowe, aby na zbiega tego baczne oko miały, onegoż w razie epostrzeżenia przytrzymały i do Król. Urzędu Radzco-Ziemian skiego w Jnowrocławiu lub Gnieżnie odstawić kazały.

Bydgoszcz, dnia 9. Lipca 1855.

Królewsko-Pruska Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

### Ubiór.

Furazyerka granatowa z czerwonym wypustkiem, kurtka sukienna granatowa, para spodni sukiennych szaraczkowych, binda na szyi, czyżemki, koszula.

### Rysopis.

Wiek 22 lat, mieysce urodzenia Nieszczewice, Powiatu Jnowrocławskiego, mieysce pobytu Gnieżno, religia ewanielicka,
wzrost 5 stóp 4 cale 2 strychy, włosy blond,
czoło wysokie, brwi blond, oczy niebieskie,
nos zwyczayny, usta szerokie, zęby pełnoliczne, podbrodek okrągły, cera twarzy zdrowa, twarz podługowata, sytuacya podsiadła,
mowa niemiecka i polska, znaki szczegolne
iadne.

Obwiniony Jan Mikofayczak w inteyszem więzieniu o kradzież osadzony, nie maiący nigdzie stałego zamieszkania posłany będąc w dniu 13. m. b. pod strażą dozorcy do trzyszego miasta, znalazł sposobność do se

fand Gelegenheit ju entspringen. Aller anges wandten Dube ungeachtet, fonute berfelbe nicht ermittelt noch weniger habhaft gemacht werden.

Mle resp. Civils und Militairs Behörden werben baber bienstergebenst ersucht, auf dies sen Johann Mitolanezat, besten Signalement unten folgt, ein wachsames Auge zu richten, im Betretungsfalle benselben zu arretiren, und unter einer sichern Secorte in bas biesige Ges fängniß abliefern zu lassen.

### Signalement.

Bors und Zuname Johann Mifolanczak, Geburtsort Kucharfi, Religion fatholisch, Alter Jahr, Größe 5 Fuß 5 Zoll, Haare blond, Stirn bedeckt, Augenbraunen blond, Angen grau, Nase und Mund gewöhnlich, Bart rassirt, Schnurrbart blond, Zahne vollständig, King oval, Gesicht länglich, Gesichtsfarbe gesund, Gestalt mittelmäßig, Sprache polnisch, besons dere Kennzeichen: feine.

### Betleibung.

Gine Kommig · Litemfe von weißem Tudy, fo wie gewöhnlich bie Befangenen tragen, beds gleichen Sofen, Bauer setiefel, eine Muşe mit einem Schirm, eine blautuchne Befte.

Rojmin, den 15. Juli 1833-

Ronigh Preug. Inquifitoriat.

cieczki i mimo wszelkich dolożonych stataż niezostał wyśledzony a tém mniéy schwytany

Wzywamy zatém wszelkie Władze tak cywilne iako i woyskowe, aby na tegoż Jana Mikołayczaka, którego rysopis niżej znajduie się, baczne miały oko, i w razie schwytania tegoż przyaresztowały i pod bespieczną atrażą do tuteyszego więzienia odstawić zaleciły.

### Rysopis.

Jmie i nazwisko Jan Mikołayczak, miejsce urodzenia Kucharki, religia katolik, wiek 31 lat, wzrost 5 stóp 5 cali, włosy blond, czoło okryte, brwi blond, oczy szare, nos i usta zwyczayne, broda ogolona, was blond, zeby zupełne, podbrodek okrągły, twarz podlugowata, cera zdrowa, postać średnia, mowa polska, szczególne znaki: żadne.

### Odzież.

Litewka komyśna z białego sukna, iak więżnie zwykle noszą, spodnie z podobnego sukna, bóty chłopskie, czapka zielona z rydelkiem, westkę granatową sukienną.

Koźmin, dnia 15. Lipca 1853.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Die Mittelfnechte and Rajew, Plefchner Rreifes

1) Johann Synnoniat, 2) Johann Marfiewicz,

3) Thomas Synmonial haben am 29. Juni c. im bortigen Walde an ben Lehrburschen bes Fleischermeisters Stoninsti zu Pleschen einen Stragenrand verübt, ihm Reir. abgenommen, und fich nach ber That flüchtig gemacht.

Srednizcy z Kaiewa, Powiatu Pleszewskiego isko to:

2) Jan Szymoniak,

g) Jan Markiewicz,

3) Tomasz Szymoniak, popełnili w dniu 29. Czerwca z. b. w tamteyszym boru na osobie ucznia rzeznickiego Maierowicza u rzeznika Słonińskiego w Pleszewie zostającego rabunek, i potém zbiegli. Indem wir foldes jur öffentlichen Rennts nig bringen, ersuchen wir sammtliche Behörs ben und Individuen, diese Berbrecher, wo fie fich betreffen laffen follten, gefälligst verhaften und an und abliefern zu wollen.

Das Signalement folgt nachftebenb.

Signalement bes Johann Synmoniat.

Familienname Symmoniat, Borname Jos bann, Geburtsort Rajewo, Aufenthaltsort Rasjewo, Religion fatholisch, Alter 15 Jahr, Grosse unterm Maaß, Haare blond, Stirn bebeckt, Augenbraunen blond, Augen blau, Wase und Mund gewöhnlich, Ihne vollzählig, Kinn oval, Gesichtsbildung länglich, Gesichtsfarbe gesund, Gestalt flein, Sprache polnisch, besondere Rennsteichen: keine.

hat eine wollene Bauerjacke (Kamzele)

au gehabt.

Signalement bes Johann Marfiewicz.

Familienname Markiewicz, Borname Josbann, Aufenthaltsort Rajewo, Religion kathoslisch, Alter 14 Jahr, Große unterm Maaß, haare schwarz, Stirn bedeckt, Augenbraunen schwarz, Augen schwarz, Mase und Mund geswöhnlich, Jahne vollzählig, Kinn und Gesichtsbildung rund, Gesichtsfarbe gefund, Gestalt flein, Sprache polnisch, besondere Kennzeichen: telde.

Betleibung. Einen leinenen Bauertittel, eine gruntus dene Wefte, einen Filghut.

> Signalement bes Thomas Synmoniaf.

Famillenname Symmoniak, Borname Thos mas, Geburts's und Aufenthaltsort Rajewo, Religion katholisch, Alter 14 Jahr, Haare bunskelblond, Grirn bebeckt, Augenbraunen bunkelsblond, Augen blau, Rase und Mund proporstionirt, Jahne vollzählig, Kinn oval, Gesichtsbildung länglich, Gesichtsfarbe gesund, Gestalt klein, Sprache polnisch, besondere Renzeichen: keine.

Podając to do publiczney wiadomości, wzywamy wszelkie Władze i członki, aby złoczyńców tych, gdzieby się tylko spostrzedz dali, zaraz aresztowały i takowych nam pod ścisłą strażą odstawiły.

Rysopisy są następuiące:

Rysopis Jana Szymoniaka.

Nazwisko Szymoniak, imie Jan, mieysce urodzenia i pobytu Kaiewo, religii katolickiéy, wiek 15 lat, wzrost nie trzyma miary, włosów blond, czoła pokrytego, brwi blond, oczów niebieskich, nos i usta zwyczayne, zęby zupełne, podbrodek okrągławy, skład twarzy pociągły, cery zdrowey, postaci małéy, mowa polska, szczegolnych znaków niema.

Mist na sobie chłopską wełnianą kamzelą

Rysopis Jana Markiewiczs.

Nazwisko Markiewicz, imie Jan, mieysce pobytu Kaiewo, religii katolickiey, wiek
14 lat, wzrost nie trzyma miary, włosy
czarne, czoło pokryte, brwi i oczy czarne,
nos i usta zwyczayne, zeby zupełne, pode
brodek i skład twarzy okrągły, cery zdrowey, postać mała, mowa polska, szczegolnych znakow niema.

#### Ubiór.

Kamzelę płócienną, sukienną zieloną westkę i kapelusz.

Rysopis Tomasza Szymoniaks.

Nazwisko Szymoniak, imie Tomasz,
mieysce urodzenia i pobytu Kaiewo, religii
katolickiey, wiek 14 lat, włosy ciemnoblond,
czoło pokryte, brwi ciemnoblond, oczy niebieskie, nos i usta proporcyonalne, zęby zupełne, podbrodek okrągławy, twarzy podługowatey, cery zdrowey, postać mała, mowa
polska, szczególnych znaków niema.

13000

#### Betleibung.

Einen weißwollenen Bauerfittel, Beinfleis ber von grober Leinwand, einen Sauers hut, ein Demde von feiner Leinwand.

Rojmin, ben 16. Juli 1833.

177

123

Ronigt. Preug. Inquifitoriat.

#### Ubiór.

Kamzela biała weżniana, z grubego płotna spodnie, kapelusz chłopski i z cienkiego płotna koszula.

Kozmin, dnia 16. Lipca 1853.

Król. Pruski Inkwizytoryat

Ins der Garnison Greifenberg a. M. ift heute der nachstehend bezeichnete Ulan Anton Klowerinest von der a. Escadron des Ronigl. 4. Ulanen-Regiments neuerdings und zum brittenmale besertirt.

Cammtliche Militairs und Civil Beborben werben erfucht, auf benfelben Ucht gu baben, ibn im Betretungsfalle zu verhaften und an bas unterzeichnete Regiments Commando nach Treptow a. W. abliefern zu laffen.

Ronigl. Rommando bes 4. Ulanen. Regiments.

Betleidet war berfelbe mit einem Dienste Rollet, ein paar weifileinenen oder Reithofen, Stiefel mit Sporen, einer schwarztuchenen Saldbinde, einer blantuchenen Feldmutge.

#### Signalement.

Bors und Zunamen Anton Rlowczinsti, Seburtsort Groftowo, Areis und Regierungse Bezirf Bromberg, Religion fatholisch, Alter 22 Jahr 6 Monat, Größe 5 Fuß 6 Zoll, Haare bunkelbraun, Stirn bedeckt, Augenbraunen braun, Augen grau, klein und tiefitegend, Rase und Mund proportionirt, Gesichtsbildung oval, Kinn rund, Gesichtsfarbe gesund, Sprache polnisch und beutsch. Besondere Kennzeichen: teine.

#### Avertiffement.

Im Termine den 5. August c. Bormittags um 10 Uhr biesolbst sollen mehrere alte uns brauchbare Aften und Papiere, welche 2½ Zents ner wiegen, gegen gleich baare Bezahlung an den Meistbietenden offentlich verfanst werden, welches hiermit befannt gemacht wird.

Bilehne, ben 6. Juli 1833.

#### Obwieszczenie.

W terminie na dzień 5. Sierpnie z rana o godzinie 10. w mieyscu wyznaczonym maią bydź stare niepotrzebne akta i papiery, które 2½ cetnarów ważą, za gotową zaraz zapłatą więcey daiącemu publicznie sprzedane, o czem się ochotę maiących kupienia ninicyszem uwiadomia.

Wielen, dnia 6. Lipca 1833-Król. Pruski Sąd Pokoiu. Subhaffations : Datent.

Rirchenstraße sub Mro. 111 belegenen bem lands gerichtes Exetutor Janfowski gehörigen Grunds flucks nebit Zubehör, welches nach der gerichts lichen Taxe auf 436 Mtlr. abgeschäßt worden ist, haben wir einen neuen Bietungstermin auf

ben 25. September c. Bormittags 10 Uhr vor bem kandgerichts, Uffessor Schmidt im kandgerichtsgebaude angesetzt. Besithfähigen Räufern wird dieser Termin mit der Nachricht befannt gemacht, daß das Grundsstäd dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe eine Audsnahme nothwendig machen.

Die Care fann in unferer Registratur eine

gefeben werden.

Schneibemubl, ben 30. Dai 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Do publiczney przedaży domu tu w ulicy kościelney pod Nrem 111. położonego, do exekutora Jankowskiego należącego wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 436 tal. iest ocenionym, wyznaczyliśniy nowy termin licyucyjny na

dzień 25. Września r. b.
z rana o godzinie 10. przed Ur. Schmidt,
Assessorem w tuteyszym domu sądowym.
Zdolność nabycia maiących uwiadomiamy
o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey podaiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne przyczyny niebędą wymagały iakiego wyiątku.

Taxa w Registraturze naszey przey-

rzaną bydź może.

Pita, dnia 30. Maia 1833.

Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das ben Siefierkowskischen Cheleuten ges hörige Grundstück zu Rynarzewo, foll im Ters mine ben 7. August c. baselbst öffentlich an ben Meistbietenben verpachtet werden.

Schubin, ben 10. Juli 1833.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Grunt małżonkow Siekierkowskich w Rynarzewie, ma być w terminie dnia 7. Sierpnia r. b. publicznie naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczony.

Szubin, dnia 10. Lipca 1833.

Król. Prnski Sąd Pokoiu.

### Befanntmachung.

In der Nacht vom 13/14. October 1831 wurden von einigen Grenzaufsichtsbeamten auf dem Gehöfte des Schwarzviehhandlers Andreas Sofolowski zu Inowraclaw im Kreise gleiches Namens des Negierungsbezirk Bromberg, 32 Stuck Schweine vorgefunden, welche von eisnem Unbekannten in der Nichtung von der Grenze ber aus dem Grenzbezirke eingetrieben worden waren. Bei dem Erscheinen dieser Beamten flüchtete der Unbekannte unter Zus

### Ogłoszenie.

W nocy z dn. 13/14. Pażdziernika 1831 znalezione zostały przez kilka Urzędnikow granicznych na podworzu handlerza Andrzeia Sokołowskiego w Inowracławiu, w Powiecie równego nazwiska, obwodzie Regencyi Bydgoskiey, 32 świnie, które tamże przez nieznaiomą osobę, z strony od granicy, przez Obwod kontrollowy przypędzone zostały. Za pokazaniem się Urzędników osoba nieznaioma, korzystując z nocnéy pory, wbie-

rudlaffung ber muthmaßlich aus Dolen einges fcmargten, in Befchlag genommenen, an bas Steuer-Amt ju Inowraciam abgelieferten unb bort am 15. October 1851, nach vorangegans gener Abichatung und Gefanntmachung bes Berfteigerungs : Termins, fur 110 Rtlr. 23 far. offentlich berfauften 32 Cchweine, unter bem Schute ber Racht, und man bat feiner

nicht babbaft werben fonnen.

Da der unbefannte Gigenthumer der Schwels ne jur Begrunbung feines etwanigen Uns fbruche auf ben Berfieigerungberlos fich bis fest nicht gemelbet bat, fo wirb er biegu in Gemäßbeit des g 180 Tit. 51 Thl. I. ber Ges richtbordneng mit dem Femerfen aufgeforbert, baft wenn sich Niemand binnen 4 Wochen von bem Tage an, wo gegenwartige Befanntmas dung jum erften Mal im biefigen Intelligengs blatte erscheint, bei bem Ronigl. Daupt 30lls Umte ju Etrialfowo melden follte, die Bers rechnung bes qu. Geldbetrages jur Roniglichen Raffe ohne Unftand erfolgen mirb.

Geheimer Ober . Finangrath und Provingials Steuer : Director Loffler.

Pofen, ben 21. Darg 1853.

gła i schwytaną być niemogła. Przestawione świnie, które zapewne z Polski przemycone zostały przeto zabrane, Urzędowi poborowemu w Jnowracławiu oddane i tamże dn. 15. Października 1831 po poprzedniem otaxowaniu i ogłoszeniu terminu licytacyi za 110 tal. 23 sgr. publicznie sprzedane.

Ponieważ zaś dotąd właściciel rzeczonych świń co do udowodnienie prawa do zebrania kwoty licytacyjney się nie zgłosił, przeto stosownie do J. 180. Tyt. 51. Cz. I. ordynacyi sądowey, wzywa się z tem nadmienieniem, iż ieżeli się nikt w przeciągu 4 tygodni, od dnia rachuiąc, w którym ninieysze obwieszczenie pierwszy raz umieszczone zostanie w Dzienniku intelligencyjnym u głównego Urzędu celnego w Strzałkowie nie zgłosi, summa wspomniona na rzeca skarbu obrachowana zostanie.

Poznań, dnia 21. Marca 1833.

Tavny Nadradzca finansow i prowincyonalny Dyrektor podatków, Löffler.

### u n t m a co u

Die Befiger ber biefigen Mublen beabsichtigen, ihre bieber bier bestandene Schneb bemuble mit einem Batter neu gu erbauen und auf eine andere Stelle biefelbft ju berlegen. Much foll biefelbe jest mit 2 Gattern eingerichtet werben.

Dlejenigen, welchen aus biefer Unlage Dachtheile erwachfen fonnten, und beshalb gegrundeten Biderfpruch ju vermeinen haben, werben hierdurch aufgefordert, binnen 8 Wochen folches bier anguzeigen, wibrigenfalls nach Ablauf biefer Frift Die Erlaubnif ju ber ermabuten Anlage von polizeiwegen ertheilt werben wirb.

Bromberg, ben 3. Juli 1833.

Ranigliches Polizeis Amt.

Belanntmachung.

Die Rugung ber Abbeckerei in ber herrschaft Drapig foll auf brei nach einander Jolgenbe Jahre, und zwar schon vom 1. b. M. ab gerechnet, verpachtet werben.

Pachtlustige tonnen ju jeder Zeit die Bedingungen von dem Unterzeichneten erfahren. Sawadda Muble bei Filehne, ben 6. Juli 1833. Saper.

Auf bem Hofe zu Slupowo, bei Mroczen, find a gut erhaltene Maische Linen, wes von bie eine 3200, bie andere 2800 Quart enthalt, für einen billigen Preis vertäuslich. Kaufs tuffige konnen selbige besehen, und den Raufhandel baselbst abschließen.

Clupowo, ben 10. Juli 1833.

Bimmermann, Cammer: Rath.

Die Anlieserung des Riesbedarfs für die Runststraffe von Minisowo bis zur Felds grenze mit Niewieszyn, soll dem Mindestsordernden überlassen werden; zu diesem 3weck habe ich einen Lizitations-Termin auf den 9. August c. Bormittags 10 Uhr in meiner Lehausung alle hier anderaumt und lade Unternehmungslustige geziemend ein.

Bromberg, ben 19. Juli 1833.

Rlopfd, Begebaumeifter.

Die obere ober auch nach Belieben bie untere Stage meines, in der Friedrichsstraße sab No. 4 hiefelbst belegenen Wohnhauses nebst Stallung, ist von Michaeli d. J. ab, auf ein ober mehre Jahre zu vermiethen. hierauf Reflectirende belieben sich deswegen an mich zu wenden. Die verehelichte Frau Weißflog.

Es find in meinem, in der Pfarr-Rirchenstraße hieselbst belegenen Sause Nro. 1922 bie Wohnungen, und zwar: im Parterre rechter Sand 3 heizdare Wohnzimmer nebst einer Rammer, Ruche, Reller und Holz-Stall, linker Sand a heizdare Wohnzimmer, ein Alto, ben, Ruche, Reller, und Dachkammer nebst Holz-Stall von Michaeli b. J. ab zu vermiethen. Das Nabere ist von mir in dem Sause zu erfahren.

Bromberg, ben 10. Juli 1833.

Wittme Rojieleda.

Das Saus sub Mro. 30 ju Bocianowo ift vom 1. August ober Michaelis b. J. ab ju vermiethen. Austunft ertheilt ber Schiffer Bond fch u.

Ich habe im Schlarbaumschen Sause Friedrichsstraße No. 190 im ersten Stockwerf einige Stuben, auch Wagen- Nemisen ju 4 bis 6 Halbwagen, von Michaell b. J. ab ju vers miethen, ebenso große Raume ju Leber, Wolle und andern verschiedenen Waaren niederzulegen, jum billigen Miethepreise.

Bromberg, im Juli 1833.

3. Serbft.

und der Merino: Schaferei ju Liffowo bei Inowraciow follen 200 Mutterfcaate und 400 Buchthammel, wegen Uebergahl, verfauft werden. Auch find Buchtbocke und einige bundert Fetthammel ju haben.

Feinen Barinas . Canaster, so wie febr schonen leichten Portorico in Rollen, nemen Barbellen und Citronen empfiehlt zu ben billigsten Preisen Albert Biefe.

Bromberg, ben 16. Juli 1833.

Bom 1. August b. J. ab faufen die Gebrüber Bohm in Bromberg gute, gefunde, frifche Rartoffeln fortwährend zu den bestehenden Martfpreisen, und haben darauf Reflectirende fich auf beren Comptoir zu melden.

Einem geehrten Publikum zeige ergebenft an, baß ich am hiefigen Drte eine Schons und SchwarzsFarbetet etablirt habe; ich bitte um gutigen Zuspruch, verspreche bagegen prompte Bedienung.

Enlewtowo, ben 18. Juli 1833.

C. F. Grotian,
Schons und Schwarzfarber.

Roch eine Menge Anstellungen fur dienstsuchenbe Personen verschledener Branchen, (excl. Gefinde) u. einige Capitalien auf Grundstücke ic. find ju haben burch bas Comiff.s u. Bersorgungs Comtoir in Danzig, Rramergasse Ro. 643, wo auch mehrere abl. Guter ju verstaufen u. einige Pachtungen gesucht werden.

Sinen geubten, mehrerer Sprachen fundigen militairfreien Sauslehrer welfet auf postfreie Anfrage gefälligst fogleich nach, ber Berr Burgermeifter Bogel ju Erzemegno.

### Menagerie = Anzeige.

Unterzeichneter hat die Shre, hiermit ergebenst anzuzeigen, daß Sonntag, ben 28sten Juli, die große und merkwürdige Menagerie allhier zum lettenmal zur Schau ausgestellt sein wird; es finden täglich a Hauptsutterungen statt, nämlich des Mittags 12 Uhr und des Abends 6 Uhr, (wegen der Abreise Sonntag um 12 Uhr und 4 Uhr Nachmittags,) wobei auch jedes mal die merkwürdige Abrichtung der großen reißendsten Thiere gezeigt wird; das Nähere beson gen die Anschlagezettel.

Wilhelm van Afen,
Sigenthumer der großen Menagerie.

Go eben ift im Drud erfchienen:

Das neue Bergeichniß

aller

Ortschaften des Bromberger Regierungs . Begirts

mit einer

geographifd . ftatiftifden Ueberficht berfelben,

23 Bogen fart, in 4to

und für den billigen Preis von 25 Egr. in ber Gruenauerfchen Buchbruderet je haben.

Der fo eben angefommene vierte Abfolnf

ber

Lebensversicherungsbank f. D.

in Gotha

welft nach, bag ber Referves und Sicherheitsfonds berfelben bereits auf 443a 11 Thir. geftles gen ift, wovon in diesem Jahre 48941 Thir. den Theilhabern guruckgegeben werden.

Erlauterungen über bie vielfaltige Rugbarteit biefer Unftalt, fo wie Statuten ber Bant flub unentgeltlich ju erhalten bei

A. C. Tepper in Bromberg, E. A. Böttcher in Culm.

# Amtsblatt. Dziennik urzędowy.

Nro. 31.

Nro. 31.

Bromberg, ben aten August 1833.

Bydgoszcz, dnia 2go Sierpnia 1833.

Rachftehenbe

Befanntmadung.

In ber 26. biesiahrigen Gigung ber beutschen Bundes : Berfammlung vom 20. Juni d. J. hat mit Bezng auf die bleden : fabrige gehnte Sigung vom 14. Mary b. 3. die Bereinigung ftattgefunden, daß dem Rebacteur ber von ber Ronigl. Gachfischen Regierung unterdruckten Zeitschrift bie Biene, Magister Richter, Die Fortsebung biefes Blattes unter bemfelben ober unter einem andern Titel in den Bundesftaaten nicht gestattet werde.

Es wird diefes hierdurch jur offentlle

Renntnig gebracht.

Berlin, den 13. Juli 1833. Der Minister bes Ins Der Minister ber aus

nern u. ber Polizel. martigen Ungelegens beiten.

(gel) v. Brenn. (qeg.) Uncillon. wird auf hobern Befehl biermit jur offentlichen Renntniß gebracht.

Pofen, den 26. Juli 1833.

Der Dbers Prafident ber Proving Pofen.

In beffen Abmefenbeit

Następulace

Obwieszczenie:

Na 26tym tegorocznym posiedzeniu zgromadzenia związku niemieckiego z dnia 20. Czerwca r. b. następiło z odwołaniem się do tegorocznego dziesiątego posiedzenia z dnia 14 Marca r. b. iednozgodne udecydowanie, żeby Redaktorowi zakazanego przez Król. Saski Rząd pisma periodicznego pod tytułem Biene, Magister Richter, dalsze wydawanie pisma tego pod tym samym lub téż innym tytułem w Państwach związku dozwolone niebyło.

To podaie się ninieyszém do wiado-

mości publiczney.

Berlin, dnia 13. Lipea 1833.

Minister spraw wewne. Minister interessow trznych i Policyi zagranicznych (podp.) Brenn. (podp.) Ancillon.

podsie się na rozksz wyższy ninieyszém do wiadonrości publiczney.

Poznań, dnia 26. Lipca 1833.

Naczelny Prezes Prowincyi Poznańskiey.

w zastępstwie L e e.

Bedet's Dothe und Bulfebuchlein, Musgabe von Tyony sie dzieln: Beckers Noth- und Hallsbach-1837, betreffend.

Bei Friedrich Sottlieb Beder ju Gotha ift

Roths und Bulfe Duchlein bon R. 3. Beder, Ausgabe von 1833,

lein, wydanie 1833.

Fryderyka Bogumiła Becker w Gotha wyszło dzieło:

"Noth- und Hülfebücklein R. Z. Becker wydanie 1855",

77

welches Buch wir wegen feiner Gemeinnutzig=

feit biermit empfehlen.

Der Preis fur bas Eremplar ift 25 fgr.; bet Abnabme von bedeutenben Parthieen ift aber die Berlagebanblung bereit, benfelben gu ermäßigen.

Pofen, ben 13. Juli 1833. Ronigl. Schuls Collegium ber Proving Dofen.

które isko powszechnie użyteczne ninieyezem zalecamy.

Cena za exemplarz 25 sgr.; dla biorgcych zaś w znaczney ilości ofiaruje la zniżyć handel nakładowy.

Pozuań, dnia 13. Lipca 1833.

Król. Rada szkolna Prowincyi Poznańskiev.

## Berfügungen der Ronigt. Regierung.

Rachstehende, von dem Konigt. Ministerlo ber Geistlichen, Unterrichtes und Mediginal=Auges legenheiten unterm 28. Juni c. genehmigte Rirchenordnung für bas evangelische Rirchen und Pfarrfoftem ju Mogilno, wird bierburch jur offentlichen Renntnif gebracht.

Rirdyenordnung

für das evangelische Rirchen= und Pfarrspitem Mogilno und Einpfarrungs. Decret für Die zu ber Rirche gefchlagenen evangelischen Ginsagen.

Da bie evangelischen Ginfagen ber Immediatstadt Mogilno und ber nachstehend genannten benachbarten Ortschaften in ben besfalls aufgenommenen resp. gerichtlich verlautbarten und außergerichtlichen Berhandlungen befchloffen haben, ein evangelisches Rirchenspftem unter fich in ber Stadt Mogilno ju errichten, fo wird von der unterzeichneten Ronigl. Regierung in Ber maßheit des Allgemeinen Landrechts Th. II. Lit. 11. S. 238 und 239 849 für Diefen 3med machftebenbes feftgefest:

Das evangelifche Rirchenspftem Mogilno befteht aus ben brei Rirchengemeinden Mogilno, Dombrowo und Josephowo, welche feither jebe mit ihrer eigenen Rirche, getrenut von einander und von verschiedenen Gaftpredigern verwaltet, bestanden, und vereinigt biefe Gemeine ben ju einer von bem evangelischen Pfarrer ju Mogilne ju verwaltenden evangelischen Paros chial Gemeinde mit der Sauptfirche Mogilno und ben Mebenfirchen Dombromo und Josephomo.

Bu blefer Parochialgemeinde überhaupt und gu jeder ber genannten Rirchen inebefonbere gehoren mit allen burch bas Allgemeine Lanbrecht vorgefchriebenen Mechten und Pflich ten alle evangelischen Ginwohner folgender Ortschaften, und zwar:

L Bur Saupts Rirche Mogilno. 1. Mogilno, 2. Burggrabstwo, 3. Buftrince, 4. Baba incl. Brjosti, 5. Broniewice, 6. Cjarnotul, 7. Chalupsta, 8. Cjapsto Dorf, 9. Cjapsto Sauland, 10. Dombrowta, 11. Dos bytowo, 12. Glogowiec, 13. 3jobn, 14. Rolodziejewo, 15. Rolodziejewfo, 16. Raminiec, 17. Reubruct, 18. Difa Dorf, 19. Paludinn, 20. Poczetan, 21. Placifomo, 22. Padniemto, 23. Palecifa, 24. Cosnowies, 25. Swierfowiec, 26. Sjerjamn, 27. Sjejeglin, 28. Forfihaus Sfries Bilatowo Mable, 35. Blecanowo, 36. WBsjedzin, 37. Sopbrobti mogilinstie, 38. Zabno. II. Bur DebensRirde Dombrowo.

1. Dombrowo, 2. Bielawfi, 3. Neus Brontewice, 4. Dobiedzewice, 5. Foludz Forsts haus, 6. Jansowo Ziegelei, 7. Rarolewo, 8. Krzefatowo, 9. Krzefatowto, 10. Laski, 11. Mofro, 12. Mieruczyn Dorf, 13. Mieruczyn Colonie, 14. Mieruczyn Forsthaus, 15 Nifolaisowo, 16. Parlin Dorf, 17. Parlin Colonie, 18. Parliner Dorf incl. Bierlin, 19. Parlinet Colonie incl. Theerbrenneret, 20. Nablowo, 21. Glabobzewfo, 22. Gendowo, 23. Gendowfo, 24. Gensbowo Krug, 25. Schubinet, 26. Wierzejewice, 27. Oborra, mit Vorbehalt.

111. Zur Neben «Kirche Josephowo.

1. Josephowo, 2. Pzowiec Muhle, 3. Bubppalcostie, 4. Bubzislaw, 5. Chwalowo, 6. Czaganiec, 7. Cegielnia, 8. Dembno, 9. Dlugidol, 10. Gosciszon, 11. Gosciszonef, 12. Giemboczek Croß, 13. Glemboczek Kleins, 14. Grabina Muhle, 15. Golgbi, 16. Glowt, 17. Hutta padniewska, 18. Hutta palcyka, 19. Janowo, 20. Jesiorra, 21. Romratowo, 22. Rempniak, 25. Lesnik Muhle, 24. Lesnik Hauland, 25. Lomno, 26. Mielno, 27. Mielenko, 28. Morchardsberg, c9. Nicitronno, 30. Nagorny Muhle, 31. Ochobja, 32. Dezwiecka, 33. Dwsista, 34. Poviclary, 35. Palcyle koscieine, 36. Padniewo, 37. Przpima, 38. Palcyle belne, 39. Perspectiva, 40. Ryszewto, 41. Ryszewo, 42. Rozagora, 43. Starygay, 44. Schwarzsbauland, 45. Sadowiec, 46. Szelejewo, Szelejewer Buben, 48. Tyrza Muhle, 49. Ulrichskhal, 50. Winiec, 51. Uhymyslowo, und es fallen alle im Laufe der Zeit innerhalb des Parochialbezirks sich bildenden Ortschaften und Erablissements mit ihren evangelischen Bewohnern dem Parochials und Kirchenverbande ohne Weiteres binzu.

Die Einpfarrung ber oben nicht genannten und jur Zeit noch keiner anbern Rirche jugewiesenen Ortschaften bes Landr. Rreifes, wird spätern Berfügungen vorbehalten. Die evangelischen Bewohner derseiben haben fich mit ihren Parochials Sandlungen vorläufig an ben evangelischen Pfarrer zu Regilno, oder auch an die ihnen etwa naber liegenden Pfarrer zu

Guefen, Bittowo, Strielno und Invmraclam ju wenden.

Das Patronat über bie Kirche und Pfarre ju Mogilno fieht dem Landecherrn zu. Die Berpflicheung bes Patrons erftrectt fich nur auf die Saupetirche und die Pfarrgebaude zu Mogilno, nicht aber auf die Nebenkirchen Dombrowo und Josephowe.

Die ju ben Rebenfirchen Eingepfarrten find nur zur baulichen Unterhaltung ihrer Rirchengebande, nicht aber ber hauptfirche zu Mogilno verpflichtet. Sie tragen jedoch mit bem Patron und ben Eingepfarrten ber Sauptfirche nach ben gefehlichen Bestimmungen bie Rosten fur bie Unterhaltung der Pfarrgebaube.

Der öffentliche Gotteebienft wird in ber hauptfirche ju Mogilno und in ben Res benfirchen Dombrowo und Josephowo 1) wahrend ber herbste und Winterzeit, und zwar vom 1. Dfrober bis ultimo April

fonntaglich abwechselnd in einer der genannten Rirchen;

a) während der Frühjahrs und Sommerzeit, vom 1. Mai bis ultimo September, außer dem wie ail 1 abwechselnden Morgenzottesdienst noch des Nachmietags in der Hauptfirche Mogilno an den Sonntagen gehalten, an weichen der Morgengotstesdienst dort ausfällt;

3) in gleicher Beife wird auch mit dem Bottesbienft an den Gefttagen in den genanns ten Rirchen abgewechfelt.

#### 5. 6.

Bur Wahrnehmung bes Ratechumenens und Confirmanden Unterrichts ift ber Pfars ver verpflichtet, an zweien ein für allemal zu bestimmenden Tagen in jeder Woche abwechselnd die Rebenge meinden Dombrowo und Josephowo und die von der Mutterkirche zu entfernt lies gende Schule zu Triong zu besuchen, und die Ratechumenen und Consismanden zu unterrichten, auch in jeder Woche wenigstens zwei Religsonslehrstunden für die Katechumenen und Consismanden aus den zu der Hauptkirche Mogilno eingepfarrten Ortschaften anzuordnen.

Mile, die Pfarrverwaltung und Schulinspection betreffenden Dienstreisen in ber Germeinde berrichtet der Pfarrer auf eigene Rosten ohne irgend eine andere Vergütung von Seiten der Gemeinde, als welche in bem § 8. pos. 5 ihm von derselben ausgesetzten Gehalte enthalb ten ist. Ausgenommen sind davon die Reisen zu haustaufen und Trauungen.

J. 8.

Bu bem Pfarreinkommen gehören: 1) eine freie Dienstwohnung mit den erforderlichen Stallgebauben und einem babei bes findlichen Garten,

2) ein Stud Felbland von 108 [Ruthen,

3) 300 Atlr. Gehalt aus Roniglicher Caffe, 4) 20 Rlafter Brennhol; aus ber nachst gelegenen Ronigl. Forst,

5) 200 Rtlr. aus der Parochial Gemeinde als Gehalt und als Bergutung für Die Dienstreisen,

6) bie Stolgebubren nach ber belgefügten Stoltage.

#### S. 9

Das aus ber Gemeinde nach J. 8 pos. 5 erfolgende Gehalt von 200 Athlen. wird in halbjährigen Terminen, um Oftern und Michaeli praenumerando aus der Pfarrfasse bezahlt. Es contribuiren zu demselben nach benr Geschlusse der Neprasentanten:

- 1) jeder Eigentathner und fleine Befiger bis 5 Morgen Land jahrlich 5 fgrege
- 2) jeder Besitzer bis zu einer halben tulmischen hufe 7½ fgr., 3) jeder Besitzer bis zu einer ganzen tulmischen hufe 15 fgr., 4) jeder Besitzer bis zu ein und einer halben culm. Sufe 20 fgr.,

5) jeder Befiger bis ju a culm. Sufen 25 fgr., 6) jeder Befiger bis ju 24 culm. Sufen 1 Relr.,

7) Mühlenbesitzer, sofern sie nicht Ackerbesitzer find, 10 fgr., 8) jeder Burger in der Stadt, wenn er Ackerbesitzer von 1 culm. hufe iff, ober sont eine dem Ertrage derselben wenigstens gleichkommende Nahrung treibt, 1 Rtir.,

9) jever Burger unter einer culm. Sufe Land und jeder Sandwerfer, welcher Sauseigen thumer ift, 15 Ggr.,

pfarrgehalte nach einem von ihnen durch freiwillige Offerten oder durch ben Umfang ihrer Bestigungen zu bestimmenden Maakstabe, vorbehaltlich der der Königl. Regierung im Fall des Widerspruchs zustehenden Festsetzung der perfonlichen Beiträge nach dem Umfange der Besitzungen,

Ronigl. Beamte und fonft eximirte, ober mit teinem Grundbefis anfagige Perfonent werben ju freiwilligen, fur ihre Lebens- und refp. Aufenthaltszeit in ber Gemeinde geltenben Beitragen aufgeforbert,

Lagelohner, Ginlieger ic. überhaupt bie ber bienenben und ber armeren Glaffe angebos renden Gingepfarrten, welche felnen festen Bohnfit haben, find von biefen Abgaben

an bie Pfarrtaffe befreit.

S. 10;

Am Schlusse jeben Jahres wird auf Antrag bes Kirchen-Rollegiums die Erhebungsliste obiger Beiträge von dem Königl. Landrathlichen Amte revidirt und nach ihren Abs und Zugängen für das folgende Jahr festgesetzt. Die Beiträge muffen vor Ablauf des Monats März und September, jedesmal zur Hälfte an den Kirchenrendauten der einzelnen Kirchen gestahlt, und von diesen an den Rendanten der Hauptfirche abgeliesert werden, welcher über diese Pfarrfasse eine besondere Nechnung als Anhang zu der Hauptsirchen-Rechnung führt. Am Schlusse des Jahres reicht der Rendant dem Königl. Landrathlichen Amte die Restanten-Liste zur executivischen Beitreibung der Noste ein.

#### 5. Tr.

Bu der Pfarrtaffe fließen noch die in der Stoltage bei Taufen, Trauungen und Confirmationen fur dieselbe angesetzen Gebuhren, welche von dem Pfarrer erhoben und monatlich mit einer Nachweisung dem Rirchenrendanten abgeliefert werden.

#### G. 12.

Der lleberschuß ber Pfarrfasse dient jum Baus und Unterhaltungefonde ber

#### S. 13.

Jede ber brei Kirchengemeinden Mogilno, Dombrowo und Josephowo hat ihre eigen Kirchenfasse zur Bestreitung der Kirchenbauten und Cultusbedursniffe. Es fließen in dies selbe die Sanfzinsen, die Klingelbeutelgelder und die in der Stoltage für dieselbe angesetzten Gebühren.

#### G. 14

Jede Gemeinde hat zwei Rirchenvorsteher, von welchen ber eine die Aufsicht über bie firchlichen Gebaude und Utenfilien und ber andere die Kirchenrechnung führt. Die Kirchen Borsteher sammtlicher Gemeinden bilden unter Borsit bes Pfarrers bas Kirchen-Rollegium für die gesammte Parochial-Gemeinde und das Auratorium der Pfarrkaffe.

#### S. 15.

Die jedesmaligen bei den Rebenkirchen angestellten Schullehrer verseben die Stelle bes Rusters in ihren Gemeinden und beziehen die für den Ruster in der Stoltare andgeworfes nen Gebühren. Sei der Hauptfirche zu Mogilno wird ein eigener Ruster angestellt, welcher in Beziehung auf die Rebengemeinden nur bei Privats und Rrankens Communionen den Pfarrer begleitet, und dafür die in der nachstehenden Stoltage ausgeworfene Gebühr bezieht.

# Stoltare.

|   |                                                                           |       | I.       | 11            | J III.         |
|---|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|----------------|
|   | Benennung ber Amtshanblungen.                                             |       |          | Rlaff         | t              |
|   |                                                                           | Athir | fgr. pf. | Arbir, far of | Reble, far. of |
|   | I. Die Eaufe.                                                             |       |          |               |                |
| 1 | Der Prediger fur die Taufhandlung und fur bas Ein-                        | 1 .   |          | _ 20 _        | - 12 6         |
| 2 | der Rufter                                                                | -     | 5 -      | - 5-          | - 2 6          |
|   | Die Pfarrfaffe                                                            | 1_    | 51 -     | - 12          | 6 - 1-1-       |
|   |                                                                           | 1     | 101-     | 1 - 127 0     | 15 -           |
|   | Für eine Saustaufe                                                        | 1     |          |               |                |
| 1 | der Prediger mit Ausnahme der Rothfalle, wo bie                           |       | 1        |               | - 00-          |
|   | obigen Sage gelten                                                        | 1     | 15 -     | - 7 (         | - 5-           |
|   | ber Anfter                                                                | 1 _   | 10 -     | - 3           | 51 - 316       |
| 3 | ote platitule                                                             | !     | 1 31     |               | 1 - 197 6      |
|   |                                                                           | 2     | - -      | 1 10 -        | - 3.10         |
|   | II. Die Erauung. Der Prebiger far das Aufgehot                            |       | 15 -     | - 15 -        | - 10;-         |
| I | demfelben für die Tranung und für bas Eintragen in                        | _     | 13 -     | - 1.5         |                |
| * | bas Kirchenbuch                                                           | 3     | 1_1_     | 0 -           | 1              |
| 3 | ber Küster                                                                | _     | 10 -     | 1 - 7 0       | - 5-           |
|   | Die Pfarrfaffe                                                            | 1     | 10       | - 17 0        | 1 - 1 1 -      |
|   |                                                                           | A     | 1 51-    | 3  - -        | 1   20   -     |
|   | Fur eine Saustrauung                                                      | 1     |          |               |                |
| 1 | ber Prediger fur bie Tranung (excl. bes Aufgebots)                        | 5     | - -      | 3 15!-        | 2              |
| 2 | der Eufter                                                                | -     | 20 -     | - 15-         | - 10 -         |
| 3 | die Pfarrfaffe                                                            | 1 -   | 10 -     | 1 - 171       | - 5            |
|   |                                                                           | 1 6   | 1 - 1 -  | 4   7   6     | 15 -           |
|   | III. Die Ronfirmation.                                                    |       |          |               |                |
| 1 | Der Prediger                                                              | 1     | -   -    | - 20 -        |                |
| 2 | die Pfarrtaffe                                                            | -     | 10 -     | -   5  -      | -   8 0        |
|   |                                                                           | 1 1   | 1101-    | 1 -  25 -     | 1- 112 6       |
|   | Für eine Privat = Konfirmation wird bas Doppette ber obigen Sage bezahlt. |       |          |               |                |
|   | IV. Die Rommunion.                                                        | l     |          |               |                |
| 1 | Bel ber Sffentlichen Rommunion bas beliebige Beichtopfer                  | 1     |          |               |                |
| 6 | für eine Brivatsoder Rranfens Romunion erhalt ber Prediger                | 1     | -1-      | - 20 -        | - III          |
| 3 | der Rufter                                                                | -     | 5 -      | -   5 -       | - 210          |
|   |                                                                           |       | 5 -      | -  95 -       | 1- 100 6       |

|                                                                                                                                                                                                             | I      | •            | I      | 7.       | I      | II.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|----------|--------|--------|
| Benennung ber Amedhandlungen.                                                                                                                                                                               |        |              | 810    | ffe      |        |        |
| ,                                                                                                                                                                                                           | Athle. | far- ri      | Athle. | far. pt. | Reblt. | fgr. r |
| V. Das Begräbnig.                                                                                                                                                                                           |        |              | 1      |          |        |        |
| Ohne Begleitung bes Predigere, und nur fur bas Ginstragen in bas Kirchenbuch                                                                                                                                |        |              |        | 10 -     |        | 7      |
| von confirmirten Personen                                                                                                                                                                                   | 0000   | 15 <br> 10 - |        | 7 6      |        | i 51-  |
| won nicht confirmirten Kindern<br>Mit Begleitung bes Predigers und ohne Grab ober                                                                                                                           |        | -            | -      |          |        | Ĭ      |
| Leichenrebe, incl. des Eintragens in das Kirchenbuch                                                                                                                                                        |        |              |        |          |        |        |
| ber Prediger                                                                                                                                                                                                | 1      | -            | 1-     | 20 -     | -      | 15 -   |
| der Rufter                                                                                                                                                                                                  |        | 7 -          | 1      | 1 51-    | !      | 21     |
|                                                                                                                                                                                                             | 1      | 5 -          | 1-     | 25 -     | -      | 17     |
| Für eine Stand: Grab = ober leichenrebe in ber Rirche mit Einschluß ber ad B. bemerkten Gebühren                                                                                                            | 0      | 10 -         | 1      | 20 -     | ١,     | -      |
| ber Prediger                                                                                                                                                                                                | 1 2    | 5 -          |        | 5 -      | 1 -    | 0      |
| ber Kuffer                                                                                                                                                                                                  |        | 115          |        | 10 -     | -      | 7      |
| dem Kantor oder Echullehrer für den Gefang .                                                                                                                                                                | 1 3    | 1 1 -        | 1 0    | 1-1-     |        | Tiol   |
| Wird außer einer Rebe noch die zweite und bricie ver-                                                                                                                                                       |        |              | -      |          |        |        |
| tangt, aledann für jede derfelben besonders. Die seieher für die Grabstelle an die Atrchenk ffe, für den Todtengraber und für das Geläute gezahlten Gestühren, bleiben vorbehaltlich kunftiger Abanderungen | ,      |              | -      | - 02     | -      | 15     |
| fortbestehen.                                                                                                                                                                                               |        |              |        | H        |        |        |
| Bur ble Ginfegnung einer Modinerin, Ab= ) an ben bantung bei Geburten und Tobesfällen an ben                                                                                                                |        |              | 1      |          | 1      | 1      |
| und für eine Kurbitte . Prediger                                                                                                                                                                            | -      | 10 -         | -   -  | 7 0      | -      | 5      |
| Gar ein Arteft aus den Rirchenbuchern                                                                                                                                                                       | -      | 10 -         | -   -  | 10       | -      | 71     |
| lode ein Dimissoriale bei Tranungen                                                                                                                                                                         | -      | 15 -         | -      | 10       | 1      | 10     |
| Rur ben Gefang bei Tranungen an den Kantor boct                                                                                                                                                             | _      | 15           | -      | 10 -     | -      | 10     |
| Schullehrer Ultarforze bei Trauungen an die                                                                                                                                                                 |        | 1.3          |        |          |        |        |
| Rirchenkasse Grabmonument oder Umfassung des                                                                                                                                                                | _      | 5            | -      | 5        | -      | j      |
| Grabes (mit Ausnahme eines einfachen Rreuges) an                                                                                                                                                            | _      | 20 -         | -      | 15 -     | -      | 10     |
| alas, in Geinernes Grabmonument, wie auch fut ein ein-                                                                                                                                                      |        |              |        |          |        |        |
| faches Grabgewolbe unter der Erde an die Rirchentaffe                                                                                                                                                       | 0      | 1-1-         | - 1 1  | 1151-    |        | 1-4    |

20 Meber bie Anlegung großerer Familien : Gewolbe muß unter Borlegung bes Planes mit Dem Rirchen : Rollegio juvor unterhandelt, und Die Genehmigung ber Regierung eine gebolt merben.

20 Menn außer ber Todtenbahre noch befonbere Begrabnig-Utenfilien fur Mechnung ber Sirs dentaffe angeschafft werben, fo muß fur beren Gebrauch nach einer bobern Dete vorab

ju genehmigenden Tare an bie Rirchenfaffe gezahlt werben.

20) Außer ben bei ben verfchlebenen Umteverrichtungen an bie Pfarrs ober Rirchenkaffe ju jablenben Gebuhren wird bei Taufen, Trauungen und Confirmationen noch ein freiwilliges Opfer fur Die Rirchenfaffe gefammelt.

#### Bezeichnung ber Rlaffe.

3) Bur britten Rlaffe gehoren affe Lagelohner, Ginlieger, Eigenfathuer und fonftige fleine Des figer, welche in bie Rathegorie S. 9 pos. 1 und 2, 10 und 13 der Sirchenordnung fallen. 2) Bur zweiten Rlaffe gehoren bie § 9 pos. 3, 4, 5, 7, 8 und 9 bezeichneten Befiger.

3) Bur erften Rlaffe gehoren bie f. 9 pos. 6, 8, 11 und 12 bezeichneten Befiger und rosp.

Privatpersonen.

Bromberg, ben 6. Dai 1833.

Ronigliche Preußifde Regierung. Abtheilung bes Innern.

er Sandlung Soffmann und Barandon zu Stettein ift ein vom 28. Juni 1833 Acht hintereinander folgende Jahre im gangen Umfange bes Preußischen Staats gultiges Potent auf eine mittelft Zeichnung und Beschreibung nachgewiesene, an ben Schiefgewehren angebrachte mechanische Borrichtung jum Auffegen ber Bundbutchen, in fo weit fie als neu und eigenthumlich erfannt worden,

ertbeilt-worben.

Berlin, ben 3. Juli 1833.

Dem Mafchinenbauer Regnier Poncelet ju Machen ift unter bem 25. Juni 1835 ein auf Seche hintereinander folgende Jahre, vom Tage ber Ausfertigung an gerechnet, und far ben gangen Umfang bes Preußischen Staats gultiges Patent

a) auf bas von ihm an rotirenben Dampfmaschinen angebrachte Flugel : Rab jur fonels leren Abführung ber bereits benutten Dampfe in Die Atmofphare, fo weit es in feiner Bufammenfegung und Anordnung ber Berbindung für patentfabig erachtt

b) auf Rohren . Reffel in fo weit fie als neu und eigenthumlich anerkannt worben; c) auf neu und eigenthumlich gebaute Wagen fur ebenfalls neu fonftruirte Gifenbahngn

ertheilt morben.

Berlin, ben 30. Juni 1833.

### Personal. Chronit.

2543 Juni I.

Der lebrer Sabowsfi ans Wiensowno als interimiftischer lebrer an der katholischen Schule ju Dobrsici, im Rreise Bromberg.

9540 Junt L

1

Der bisherige Abjunkt bei ber evangelischen Schule in Grofi Rotten, im Rreife Czarnitau, Johann Spriich, als interimistischer Schullehrer und Ruffer daseibst.

#### Kronika osobista.

2543 z Czerwca 1.

Nauczyciel Sadowski z Wiensowna na Intermistycznego Nauczyciela przy szkole katolickiej w Dobrszczu, Powiatu Bydgoskiego.

2340 z Czerwca I.

Dotychczasowy Adjunkt przy szkole ewanielickiej w wielkim Kotten, Powiatu Czarnkowskiego, Jan Ehrlich na intermisty sznego Nauczyciela i organistę tamże.

(Dierpu ber offentliche Unjeiger Do. go.

# Deffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

3 U

d c

Nro. 31.

Nro. 31.

#### Sefannt mad) ung.

je Juquisitoriate und Friedensgerichte des Großherzogthums Posen werden darauf aufmerf, sam gemacht, daß nach No. 4. des Regulativs vom 24. Mai 1793, die unentgeltliche Inserirung offentlicher Sachen in die Intelligenzblatter betreffend, die, bei unvermögenden, aus der haft entwichenen Inquisiten zu erlassenden Steckbriefe alsdann, wenn ein Dritter die Schuld der Entweichung trägt, auf beffen Kosten in die Intelligenzblatter inserirt werden sollen.

Wo fich also eine bergleichen Verschuldung eines Dritten ergiebt, barf bas Intellis genz-Comtoir nicht um die unentgeltliche Aufnahme der Steckbriefe in die Intelligenzblatter requirirt, sondern es muffen die, von dem Schuldigen einzuziehenden Kosten an dasselbe abge-

führt werden.

Pofen, am 17. Juli 1833.

Ronigliches Ober-Appellations- Gericht.

# Bekantmachungen der Konigl. Regierung. Obwieszczenia Król, Regencyi,

er Neubau eines Geschäfts und Gefängs nißhauses für das Friedensgericht zu Strzelno, eines dazu gehörigen Nebengebäudes, der Bes währung und Pflasterung des Hofes, so wie die Beschaffung der nothigen Gefängniß Utens filien, soll im Wege der Licitation, dem Mins bestfordernden überlassen werden.

Diergu fieht ein Termin auf

Den 9. August b. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem Regierungss Gekretair henry im Geschättshause der unters zeichneten Königl. Regierung an, zn welchem gehörig qualisicirte Baushandwerker oder sachs kundige Unternehmer hierdurch mit dem Bes merken eingeladen werden, daß die betreffenden Anschläge und Zeichnungen bei dem Königl. Nowa budowla domu czynności i więzienia dla Sądu Pokoiu w Strzelnie, należącego
do tego pobocznego budynku, oparkanienia
i wybrukowania podworza, iakoteż dostawienie potrzebnych utensiliów więzienia, unbyć w drodze licytacyi naymniey żądaiącemu wypuszczona.
Do tego przeznaczony iest termin na

z rana o godzinie 10, przed Sekretarzem Regencyi Henry, w domu czynności podpisanéy Król. Regencyi, na który zdatnych rzemieślników budowli lub znaiących się na tém przedsiębierców wzywamy ninieyszém z tém nadmienieniem, że właściwe anszlagi i rysunki u tuteyszego Król. Urzędu Radz-

· Lanbraths · Amte hier und bei dem Magistrat in Strzelno jederzeit eingesehen werden können, die speciellen Bedingungen im Termine bekannt gemacht werden sollen, und hier im allgemeisnen nur zur Nachricht dient, daß die Abnahsme und Uebergabe der Bauten spätestens zu Michaelis des kunftigen Jahres erfolgen muß.

Bromberg, ben 6. Juli 1833.

Abtheilung bes Innern.

co-Ziemiańskiego, tudzież u Magistratu w Strzelnie każdego czasu przeyrzane być mogą, specyalne warunki w terminie obwieszczone być maią, i w powszechności służy tu tylko do wiadomości, że odebranie i tradycya budowli naypóźniey do Sgo Michała roku przyszłego nastąpić musi.

Bydgoszcz, dnia 6. Lipca 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

Erledigung einiger Medizinal, Beamten, Stellen im Regierunge, Begirt Gumbinnen.

of find im Berwaltungs Bezirke der unterzeichneten Regierung die Kreis Physikates Stellen zu Marygrabowa (Diegkoischen Kreises) und zu Seusdurg, so wie der Posten des Kreischirum gus zu Löhen erledigt worden. Qualificirte Aerzte werden hiedurch aufgefordert, sich unter Einreichung der, ihre Qualification nachweisenden, Zeugnisse zu melden.
Gumbinnen, den 26. Juni 1833.

Ronigl. Preug. Regierung. Ubtheilung bes Innern.

Sicherheits = Polizei.

Policya bezpieczeństwa.

Stedbriefe.

Listy gończe.

Der bel bem Inquisitoriat zu Rozmin wegen Austritts nach Polen in Untersuchung befans gene ehemalige polnische Soldat Mathlas Rwiatkowski hat sich von seinem letten Aufenthaltssort Gorfa bei Rosten heimlich entfernt und sein gegenwärtiger Aufenthalt ist unbekannt.

Wir weisen baber bie und nachgeordneten Beborden und insbesondere die Gensbars merie hiermit an: auf den Mathias Rwiatsowski zu bigiliren, ihn im Betretungsfall zu arretiren und an das Inquisitoriat zu Rozmin per Transport abzusenden, und auch gleichzeitig bas von Anzeige zu machen.

Namen Mathias Kwiatsowski, Stand polnischer Soldat, Geburtsort Posen, Wohn, Ort Vorek, Religion katholisch, Alter 26 Jahr, Größe 5 Fuß 4 Zoll, Haare schwarz, Stirn frei, Augenbraunen schwarz, Augen braun, Nase platt, Mund klein, Zähne gut, Bart braun, Kinn breit, Gesicht oval, Gesichtsfarbe blaß, Statur klein, besondere Kennzelchen: keine.

Pofen, ben 16. Juli 1833.

Ronigliche Regierung I und II.

Machstebend naher fignalisirte Buchtlinge Thos mas Ratanezat, Johann Linke, und Michael Sobezat find am 9. Juli c. aus dem Zuchthause zu Rawiez entwichen.

Alle resp. Militairs und Civils Behörden werben ersucht und resp. angewiesen, auf dies telben zu vigiliren, sie im Betretungsfalle zu arretiren und unter sicherer Begleitung an die Zuchthaus Direction zu Rawiez abzuliefern.

Bromberg, ben 19. Juli 1833.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

Borname Thomas, Junaine Ratanczaf, Alster 28 Jahr, Geburtsort Plonsowo bei Inoswractaw, Wohnort Labischin, Meligion kathoskisch, Gewerbe Abbecker, Familienstand unverheisrathet, Größe 3 Joll 3 Strick, Haare braun, Stirn bebeckt, Augenbraunen schwarz, Augenbraun, Rase gewöhnlich, Mund flein, Bart braun, Jahne vollständig, Kinn rund, Eesichtsbildung oval, Gesichtsfarbe blaß, Gestale mitztel, Sprache polnisch und beutsch, besondere Kennzeichen: ber linke Zeigesinger ist krumm.

Befleibung. Schirm, ein weißer Tuchrock, ein Paar grane leinene hos fen, ein Paar Schube, ein hemb mit Z. H. R. gezeichnet.

Borname Johann, Zuname Linke, Alter Borname Johann, Zuname Linke, Alter Jahr, Geburteort Eichskelbe, Wirsiger Kreises, Mohnort Beronika, Schubiner Kreisses, Religion evangelisch, Gewerbe Schiffersknecht, Familienstand unverheirathet, Größe 5 Fuß 3 Zoll, Haare blond, Stirn bedeckt und niedrig, Augenbraunen blond, Augen grau, Mase mittelmäßig, Mund klein, Bart rasirt, Zähne vollständig, Kinn oval, Gesichtsbildung rund, Gesichtsfarbe gesund, Gestalt klein stark, Sprache blos deutsch, besondere Kennzeichen: teine.

Poniżéy bliżćy opisani przestępcy Tomasz Ratayczak, Jan Linke i Michał Sobczak zbiegli dnia 9. Lipca r. b. z domu kary w Rawiczu.

Wzywamy wszystkie resp. Władze wojskowe i cywilne, aby na zbiegów tych baczne oko miały, onychże w razie spostne-żenia przygresztowały i pod pewnym konwoiem do Direkcyi domu kary w Rawicau odstawiły.

Bydgoszcz, dnie 19. Lipce 1853.

Krolewsko-Pruska Regencys. Wydział spraw wewnętiznych.

Rysopis.

Jmie Tomasz, nazwisko Ratsyczak, wiek 28 lat, mieysce urodzenia Płonkowo przy Jnowrocławiu, mieysce zamieszkania Łabiszyn, religia katolicka, proceder oprawca, stan nieżonaty, wzrost 3 cale 3 sztrychy, włosy brunatne, czoło pokryte, brwi czarne, oczy brunatne, nos zwycza)ny, usta mate, broda brunatna, zęby pełnoliczne, podbrodek okrągły, twarz owalna, cera twarzy bladek okrągły, znaki szczególne: pierwszy palec

Bisła sukienna czapka z rydelkiem, bisła sukienna suknia, para szaraczkowych płociennych spodni, para trzewików, koszula oznaczona literami Z. H R.

krzywy.

Rysopis Jana Linke
Jmie Jan, nazwisko Linke, wiek 22 lat,
mieysce urodzenia Eichsfelde, mieysce zamieyzkania Veronika, Powiatu Szubińskiego,
religia ewanielicka, proceder parobek szyprowski, stan nieżonaty, wzrost 5 tłop
3 cale, włosy blond, czoło pokryte i niskie,
brwi blond, oczy szare, nos mierny, usa
małe, broda golona, zęby zupełne, podbrodek owalny, twarz okrągła, cera twarty
zdrowa, sytuacya mała mocna, mowa niemiecka, znaki szczególne: żadne.

Befleibung.

Eine weiße Tuchmuse mit Schirm, ein weißtuchener Rock, ein Paar granteinene hos fen, ein Paar Schuhe, ein hemb mit Z. H. A. gezeichnet.

Borname Michael, Juname Sobczaf, Alster 23 Jahr, Geburtsort Mogilno, Wohnort Kolodzicjewo Mogilnoer Kreises, Religion fastholisch, Gewerbe Fornal, Familienstand unversteitathet, Große 5 Fuß 4½ 30ll, Haare hellsbraun, Stirn halbstel, Augenbraunen dunkelsbraun, Augen braun, Nase lang spiß, Mund proportionirt, Bart blond, Jahne vollständig, Kinn rund, Gesichtsbildung länglich, Gesichtsforbe gesund, Gestalt mittel, Sprache polnisch, besondere Kennzeichen: feine.

Gine weiße Tuchmute mit Schirm, einen weißen Tuchrock, ein Paar grauleinene hofen, ein Paar Schuhe, ein hemd mit Z. H. R. gezeichnet.

Der Leinweber, spater Tagarbeiter George Sommer aus Zounn, ist rechtskräftig wegen Theilnahme eines gewaltsamen Diebstahls zu einer Freiheits-Strafe verurtheilt worden, er hat sich jedoch der Strafe durch heimliche Entsernung aus seinem Wohnort Zdung, Krostoschiner Kreises, zu entziehen gesucht.

Dies jur öffentlichen Renntnig bringend, erfuchen wir alle Civil» und Militairbehorden, biefen naten naher fignalisirten Menschen im Betretungsfalle arretiren und per Transport

an und abführen ju laffen.

Signalement.
Neligion evangelisch, Alter 48 Jahr, Größe 5 Fuß 3½ Boll, Haare dunkelblond, Stirn bedeckt, Augenbraunen dunkelblond und start, Augen blau, Mase stumpf, Mund groß mit aufgeworfenen Lippen, Bart schwärzlich, Kinn breit, Gesicht rund, Gesichtsfarbe gelbsbraun, Statur untersetzt. Besondere Resisteichen: mehrere Borderzähne sehlen.

Odzież.

Bisła subienna czapka z rydelkiem, bisła subienna suknia, para szaraczkowych płociennych spodni, para trzewików, koszula oznaczona literami Z. H. R.

Rysopis Michała Sobczaka.

Jmie Michał, nazwisko Sobczak, wiek 23 lat, mieysce urodzenia Mogilno, mieysce zamieszkania Kołodziejewo, Powiatu Mogilińskiego, religia katolicka, proceder fornal, stan nieżonaty, wzrost 5 stóp 4½ cala, włosy iasno-brunatne, czoło na pół odkryte, brwi ciemno-brunatne, oczy brunatne, nos długi kończaty, usta proporcyonalne, brodablond, zęby zupełne, podbrodek okrągły, twarz podługowata, cera twarzy zdrowa, sytuacya mierna, mowa polska, znaki szczególne: żadne.

Ubiór.

Biała sukienna czapka z rydelkiem, biała sukienna suknia, para płóciennych spodni szaraczkowych, para trzewików, koszula oznaczona literami Z. H. A.

kacz późniey wyrobnik Woyciech Sommer ze Zdunów, przez wyrok prawomocny za uczestnictwo przy gwałtowney kradzieży na karę więzienia wskazany został, chcąc iednakowoż karze ujść, oddalił się potaiemnie z mieysca pobytu swego Zdunów, Powistu Krotoszyńskiego.

Podaiąc to do publicznéj wiadomości, wzywany wszelkie Władze cywilne iako i woyskowe, aby niżey opisanego człowieka, gdyby się w razie zoczyć dał, przyaresztowały i nam przez transport nadesłać raczyły.

Rysopis.

Religia ewanielicka, wiek 48 lat, wysokości 5 stóp 3½ całi, włosy ciemnoblond, czoło pokryte, brwi ciemnoblond i wielkie, oczy niebieskie, nos krótki, gęba wielka a wyrzuconemi ustami, broda czarnawa, podbrodek szeroki, twarz okrągła, cera twarzy żółto brunatna, postać siadła. Szczególne znaki: kilka zębów przednich brakuie. Setleibung. Gin hellgruner alter Tuchrock, grauleinene Hofen, eine alte Muge ohne Schirm, alte Stiefeln.

Rojmin, ben 11. Juli 1833.

Roniglides Inquifitoriat.

Ubior.

Surdut sukienny, iasnozielony, stary, szare płocienne spodnie, stara czapka bes rydelka, stare boty.

Koźmin, dnia 11. Lipca 1833.

Król Pruski Inkwizytoryst.

Auf bem Transporte von Nakel nach Bromberg ift ber nachstehend bezeichnete Johann Nawrot, welcher wegen Defertion von den Arbeits: Goldaten in Thorn auf bem Transporte war, am 27. Juni c. entsprungen.

Sammtliche Militairs und Civils Behörden werden ersucht, auf benfelben Acht ju haben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und an die Rouigl. Commandantur nach Thorn abliefern zu laffen.

Rafel, ben 28. Juli 1833.

#### Der Magiftrat.

#### Befleibung.

Blautuchene Jade mit hornknöpfen, blautuchene Weste mit meffingenen Andpfen, blautuchene Dofen, leberne Schuhe, Muge von grunem Duch mit lebernem Schirm.

Geburtsort Penskowo, gewöhnlicher Aufenthalt Theerkuble, Czarnikauer Kreis, Restligion katholisch, Große 5 Fuß 4 3oll, Haare braun, Stirn frei, Augenbraunen braun, Augen grau, Rase breit, Mund gewöhnlich, Jahne gut, Bart braun, Kinn rund, Gesichtsfarbe gesund, Gesichtsbildung oval, Statur mittler, Sprache beutsch und polnisch, besondere Kennzeichen: an der rechten Sand sehlt bas vorderste Glied am Zeigefinger.

#### Befanntmachung.

In der Nacht vom 13/14. Octaber 1831 murben von einigen Grenzaussichtsbeamten auf dem Gehöfte des Schwarzoiehhandlers Andreas Sofotowski zu Inowraclaw im Kreise gleiches Ramens des Regierungsbezirks Bromberg, 32 Stuck Schweine vorgefunden, welche von eisnem Unbekannten in der Richtung von der Grenze her aus dem Grenzbezirke eingetrieben worden waren. Bei dem Erscheinen dieser Beamten slüchtete der Unbekannte unter Zustäcklassung der muthmaßlich aus Polen einges schwärzten, in Beschlag genommenen, an das

### Ogłoszenie.

W nocy z dn. 13/14. Października 1831 znalezione zostały przez kilka Urzędnikow granicznych na podworzu handlerza Andrzeis Sokołowskiego w Jnowracławiu, w Powiecie równego nazwiska, obwodzie Regencyi Bydgoskiey, 32 świnie, które tamże przez nieznaionią osobę, z strony od granicy, przez Obwod kontrollowy przypędzone zostały. Za pokazaniem się Urzędników osoba nieznaioma, korzystując z nocnéy pory, ubisegła i schwytaną być niemogła. Przestawione świnie, które zapewne z Polski przemycone

Steuer-Amt in Inowraciaw abgelieferten und bort am 15. October 1831, nach vorangegans gener Abschäung und Bekanntmachung bes Versteigerungs-Termins, für 110 Mtlr. 23 igr. offentlich verkauften 32 Schweine, unter bem Schuse ber Nacht, und man hat seiner nicht habtest werden

nicht habhaft werben fonnen.

Da der unbekannte Eigenthümer der Schweis ne jur Fegründung seines etwanigen Ansspruchs auf den Verstelgerungserlos sich dis jett nicht gemeldet hat, so wird er hiezu in Gemäsheit des g 180 Tit. 51 Thl. I. der Gestichtsordnung mit dem Vemerken ausgefordert, daß wenn sich Niemand binnen 4 Wochen von dem Tage an, wo gegenwärtige Bekanntmaschung zum ersten Mal im hiesigen Intelligenzsblatte erscheint, bei dem Königl. Haupt 30llsumte zu Strzalkowo melden sollte, die Versrechnung des qu. Geldbetrages zur Königlichen Kasse ohne Anstand erfolgen wird.

Pofen, ben al. Darg 1833.

Beheimer Obers Finangrath und Pros vinzials Steuers Director Loffle:. zostały przeto zabrane, Urzędowi poborowemu w Inowraciawiu oddane i tamże dn. 15. Października 1831 po poprzedniem otaxowaniu i ogłoszeniu terminu licytacyi za 110 tal 25 śgr. publicznie sprzedane.

Ponieważ zaś dotąd właściciel rzeczonych świń co do udowodnienie prawa do zebrania kwoty licytacyjney się nie zgłosił, przeto stosownie do J. 180. Tyt. 51. Cz. I. ordynacyj sądowey, wzywa się z tem nadmienieniem, iż ieżeli się nikt w przeciągu 4 tygodni, od dnia rachując, w którym ninieysze obwieszczenie pietwszy raz umieszczone zostanie w Dzienniku intelligencyjnym u głównego Urzędu celnego w Strzałkowie nie zgłosi, summa wspomniona na rzecz skarbu obrachowaną zostanie.

Poznań, dnia 21. Marca 1833.

Tayny Nadradzca finansow i prewincyonalny Dyrektor podatkow. Löffler,

Be tannt mach un g.

Bur Verpachtung der Jagd auf ben Feldmarken der hiesigen Stadt und einiger bicfigen Kammerei-Vorwerker auf 3 Jahre, namlich vom 1. September 1833 bis dahin 1836, sieht ein Lizitationstermin auf den 8. August c., Vormittags 10 Uhr, im hiesigen Rathhause an, zu welchem Pachtliebhaber hierdurch eingeladen werden.

Bromberg, ben 18. Juli 1833.

Der Magiffrat

Die Rugung' ber Abbeckerei in ber herrschaft Dratig soll auf brei nach einander solgende Jahre, und zwar schon vom 1. d. M. ab gerechnet, verpachtet werden.

Pachtlustige können zu jeder Zeit die Bedingungen von dem Unterzeichneten erfahren.
Sawadda-Mühle bei Filehne, den 6. Juli 2833.

Eine Erzieherin, die im Wiffenschaftlichen, Rufit, der frangofischen Sprache und welblichen Sandarbeiten Unterricht erthetlt, sucht eine Stelle bei den Rindern achtbarer Eltern. Abreffen unter G. No. 9. werden an die Expedition biefes Blattes abzugeben ersucht.

Mus ber Merino : Chaferei gu Liftows bei Juowraclam follen 200 Mutterfchaafe und 400 Buchthammel, wegen Uebergabi, verfauft werden. Auch find Buchtberte und einige bundert Setthammel ju haben.

Ich bin Willens, vom 1. Oftober c. ab, die Prans und Breunerei in meinem Gute Slupp bei Schubin nebft allen Upparaten gu verpachten, und lade Pacheliebhaber ein, bei mir v. Gabowsta. bieferbalb gu contrabiren.

Bom . August b. 3. ab faufen bie Gebruder Bohm in Bromberg gute, gefunde, frische Kartoffeln fortwahrend ju den bestehenden Martfpreifen, und haben barauf Reflectirende fich auf beren Comptoir ju melben.

Ein gebilbeter, bie erforberlichen Schulfenntniffe befinenber Jungling findet ju Db chaelis b. J. nach Umftanben auch fruber, Aufnahme als Lehrling bei bem Aporhefer Illing in Bromberg.

Das bor bem Potsbammer Thore bei Berlin feit beinahe brei Jahren beflebenbe Inflitut gur Berpflegung und Behandlung gemuthes und nervenfranter Damen bat bie 3med. maßigfeit feiner Ginrichtung am beften baburch bewahrt, bag ber größte Theil ber bemfelben wahrend jenes Zeitraums anvertrauten Individuen, geheilt entlassen werden fonnte. Der Unterzeichnete glaubt daher etwas Bohlthatiges ju ftiften, wenn er biefe, in

ben entfernteren Provingen ber Monarchie und im Austande vielleicht weniger befannte, Privat Beilanstalt hierdurch zur größeren Renntniß bringt. Das Inflitut verbindet mit der 3wedmas figfeit feiner häuslichen Einrichtung und einer freundlichen stillen Lage, den wichtigen Bortheil, unter ber Dberaufficht des Beheimen Medicinal-Rathe Dr. Born ju fichen.

Für eine freundliche Behandlung, für angemeffene Berftreuungen und felbft für ben notbigen Unterricht ber baju fich eignenben Rranten, ift gegen billige Bebingungen auf bas Ge

wiffenhaftefte geforgt. Das Mabere erfahrt man bei ber Frau Mendantin Caspari auf bem Carisbabe Schult, Superintendent von Verlin, Do. 5. bel Berlin. und erfter Prediger an ber Cophientirche.

Eine Erzieherin für junge Dabchen wunfcht von Dichaeli b. J. ab, in einem an ftanbigen Saufe angestellt ju werden. Das Rabere hieruber ift in der hiefigen Umteblatt Expedition ju erfahren.

Der argtlichen Behandlung und ber unermubeten Fürforge bes Rreis: Chirurgus herrn Rymfiewicz ju Schubin hat meine Frau und Mutter von 6 lebenben Rindern ihre Errete tung aus einer tebenegefahrlichen Kranfheie zu banten. Reine Borte bermogen mein und mei per Rinder Dantgefühl auszusprechen!

Schubin, ben 29. Juli 1833.

Domfe, Auffeber.

# Am t & b l a t t. Dziennik urzędowy.

Nro. 32.

Nro. 32.

Bromberg, ben geen August 1833.

Bydgoszcz, dnia 9go Sierpnia 1835.

Berfügungen der Konigl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyi.

648 Juli I.

Berfahren gegen Rludtige aus Bolen.

as Rouigl. Minifferium bes Inuern und ber Polizei hat im Ginverftandniffe mit bem Ronigl. Ministerium ber auswartigen Ungeles genheiten mittelft Berfügung vom 25. v. DR. aus geordnet, baf biejenigen in die biesfeitigen Staas ten übergetretenen Polen, welche an ben neus ern Unruhen Theil genommen, ober Diefchuls dige ber neuen Aufftande gewesen find, ohne ju ben Banden felbst ju gehoren, wenn fie mit vorschriftsmäßigen Paffen ober bergleichen Legitimationen nicht verfeben find, ober es ibs nen an Gubfiftenzmitteln mangelt, als Bagas bonden ju eraditen, und mit ihnen nach Art. 23 ber Cartel Convention vom 11/29. Marg 1830 berfahren werden foll. Dit Bejug auf unsere Befanntmachung vom 21. v. DR. weis fen wir hierdurch unfere und nachgeordneten Beborben an, fich biernach ftrenge ju achten.

Bromberg, ben 25. Juli 1833.

Ronigliche Regierung. . Abtheilung bes Innern.

648 z Lipca I.

Postępowanie przeciw zbiegom z Polski.

Król. Ministerstwo spraw wewnętrznych i Policyi za zniesieniem się z Królewskim Ministerstwem interessów zagranicznych postanowiło urządzeniem z dnia 25go m. z., że ci do krain tuteyszego weśli polacy, którzy uczestnikami nowych niespokoyności, lub współwinnemi nowego powstania byli, nienależąc sami do bandow, gdy w przepisane paszporta lub tympodobne legitymacye opatrzeni nie są, lub im na środkach do utrzymywania zbywa, za tułaczów uważani być maią, i z niemi podług artykułu 23. konwencyi kartelowey z dnia 11/29. Marca 1830 postapione być ms. Z odwołaniem sie do obwieszczenia naszego z dnia 21. m. z. zalecamy ninieyszém podrzędnym nam Władzom, aby się do tego ściśle stosowały.

Bydgoszcz, dnia 25. Lipca 1833.

Krolewsko-Pruska Regencya Wydział spraw wewnętrznych. 2532 Juni I.

Begebefferung und Bepffangung ber Strafe im Brome berger Arcife.

Im Kreise Bromberg sind im Laufe des diess jährigen Frühlings die Wegearbeiten beendigt worden. Sammtliche Gemeinen des Kreises haben bei der Instandsetzung, Umgrabung und Bepflanzung der Wege und Landstraßen mit Baumen lobenswerthe Thatigfeit gezeigt, und die erforderlichen Arbeiten, zum Theil mit nicht unbedeutendem Kostenauswande verbuns den, geleistet.

Die schon bestandenen Baumpstanzungen find erganzt, und neue, mit Obstbaumen, versschiedenartigen Pappeln, Ebreschen, Birten, Espen und Weiben, in einer Straßens lange von 194-Meilen, regelmäßig bewirft, auch sind sammtliche Pflanzlinge mit 10 Juß langen Pfahslen versehen worden.

Bei den Pflanzungen haben die Schullehs rer des Kreises thätigst mitgewirft, und die erwachsene Schuljugend zu diesen Arbeiten zus gezogen, in der sehr löblichen Absicht, um ders selben bei dieser Gelegenheit einige Anleitung zu Baumpflanzungen zu geben, bei ihr den Sinn zu dergleichen und abnlichen Verbesseruns gen zu wecken, ganz besonders aber, um sie dadurch von etwanigen Baumfreveln abzuleiten.

Wir erfennen ben von den Gemeinen und Schullehrern gezeigten Fleiß und guten Sinn hierdurch belobend an, und hegen bas Verstrauen zu ihnen, daß sie in unserm öffentlichen Unerfenntnis ihrer Thatigfeit Aufmunterung finden werden, mit ausdauernder Regsamfeit das gut begonneue Werf zu erhalten und forts zusehen.

Wir vertrauen auch ben übrigen Einsaffen unseres Departements, daß sie gerne und wects eifernd bestrebt sein werden, dem gegebenen Beispiele zu folgen, und ben Anordnungen der 2532 z Czerwca I.

Względem naprawy dróg i wysadzenia ulic w Powiecie Bydgoskim.

Powiecie Bydgoskim ukończone tostały w ciągu tegoroczney wiosny roboty przy drogach. Wszystkie gminy Powista okazały przy reperacyi, okopania i wysadzenia drog i unic drzewem chwalebną czynoność, i poniosły potrzebne roboty, po części z znacznym nakładem kosztow połączone.

Znaydujące się iuż szczepy drzew zostały zapełnione, i nowe z drzew owocowych, różnych topól, jarzębiny, brzeziny, osiny i wierzb w rozległości drogi o 194 mil regularnie zasadzone, podobnież wszystkie szczepy opatrzone są w pale 10 stop długie.

Przy sadzeniu okazali się być nauczyciele Powiatu bardzo czynnemi, i dorosłą młodzież szkolną użyli do robot tych w tym chwalebnym zamiarze, aby ież przy okoliczności teży niejakie pouczenie w szczepieniu drzew dać, w nież ducha do tympodobnych polepszeń obudzić, szczegolnież zaś, aby ią od niejakowych uszkodzen drzewa odprowadzić.

Uznaiemy ninieyszem z pochwałą okazaną przez greiny i nauczycieli pilność i dobry duch, i pokładaniy w nich zaufanie, że w naszem publicznem uznaniu ich czynności znaydą zachęcenie, do utrzymywania i kontynnowania z wytrwałą gorliwością dobrze rozpoczętego dzieła.

Pokładamy także zaufanie w innych mieszkańcach Departamentu naszego, że chętnie i z ubieganiem starać się hędą, niśladować przykład ten, tudzież zadosyć czy. Rreisbehörben mit regem Billen, und ber fur nic rozporządzeni m Władz Powiatowych z ben guren 3mect erforberlichen Ausbauer bes reitwilligft zu genügen.

Bromberg, ben 25. Juli 1833.

Ronigl. Preuß. Regierung. Abtheilung bes Innern.

wzruszoną chęcią i wytrwałością do dobrago zamiaru potrzebną.

Bydgoszcz, dnia 25. Lipca 1833.

Królewsko-Pruska Regencya. Wydział spraw wewnetrznych.

#### nntmad

Es ift mahrgenommen worden, daß mehrere Gerichte nicht mit Strenge barauf halten, daß Traneferirungen auf Rapitalien bes General Depositoriums nur bei folden Rovitalien erfolgen. bei benen bie neu angufchreibende Maffe weder fur Binfen, noch Rapital Gefahr laufen fann.

Die, und nachgeordneten Gerichte werben in Gemagheit eines Minifterial= Referipts pom 17. b. DR. baber fpeziell angewiesen, Die, nach ber Depositalordnung com 15. Geptember 1783 Titel II. S. 191. u. f. julagigen Eranefertrungen nur bei ben General : Depofital : Rapis talien eintreten gu laffen, bei benen eine folche Gefahr nicht gu beforgen ift, namentlich aber von benfell it alle Activa auszuschließen, weiche in ein Concurs ober Liquidations Berfahren vermidelt find, ober beren Binfen nicht innerhalb 4 Bochen nach bem Berfalltage gezahlt merben.

Bei ben Rapitalien, bei benen bie Binfen langer rudftanbig find, ift ftreng auf bie Defolaung ber Borfchriften ber Circular Berfugung megen Beitreibung ber Binfen und Randis

gung bee Rapitale vom 12. April 1832 ( Jahrbucher Band 59 Geite 463) ju halten.

Ingleich wird in bem obengebachten Ministerial- Refeript vom 17. b. M. bestimmt. baff jur Berbutung einer Abweichung von biefen Borfchriften bie Renbanten ber Depositentaffen und bie Curatoren fur allen, burch eine folche entstebenden Rachtheil verantwortlich fein Pofen, am 24. Jult 1853. follen.

Ronigliches Oberappellationsgericht.

### Dersonal = Chronit.

1014 Juli L.

er pormalige Dber Militair : Argt David Bondiet ift ale Bundargt erfter Rlaffe oppros birt und vereibigt worden und bat fich in ber Stadt Etrzelno niebergelaffen.

1944 Juli I.

Der praftifche Argt, Geburtebeifer und Bunbarge Dr. Michaleft bat feinen Bobnfis pon Inin nach Enefen verlegt.

### hronika osobista.

1014 Z Lipca I.

Byly Nadlekarz woyskowy Dawid Bondisk chirurgiem Klassy pierwszey approbowany został, przysięgę złożył i w mieście Strzelnie osiadł.

1944 z Lipca I.

Lekarz praktyczny, akuszer i chirurg Dr. Michalski przeniost mieszkanie swe z Znina do Gniezna.

(Diergu ber offentliche Angeiger Ro. 32.

## Dodatek publiczny Deffentlicher Anzeiger

Nro. 32.

Nro. 32.

Obwieszczenia Król, Regencyi, Befantmachungen ber Ronigl, Regierung. 2085 z Lipca I.

1085 Juli I.

milibranb.

Unter bem Rindvieb ju Drie, Birfiger Rreis fes, ift ber Milgbrand ausgebrochen, baber bies fer Drt und feine Felbmart fur Rindvieh, Rauchs futter und Dunger gefperrt worden find.

Bromberg, ben 24. Juli 1833.

Ronigl. Preuß. Regierung. Abtheilung bes Innern.

Zapalenie sledziony.

Pomiędzy bydłem rogatem w Orln, Powiatu Wyrzyskiego powstała choroba zapalenia sledziony, dla tego mieysce to i pole iego dla bydła rogatego, pastwy i dierzwy zamkniete zostało.

Bydgoszcz, dnia 24. Lipca 1833.

Królewsko-Pruska Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

1747 Juni I.

Der Neubau eines Geschäfts : und Gefangs ulffbaufes fur bas Friedensgericht ju Strielno, eines bagu gehörigen Rebengebautes, ber Bes mabrung und Pflafterung bes Sofes, fo wie bie Befchaffung ber notbigen Gefangnigs Utens filien, foll im Bege ber Licitation, bem Dins befiforbernben überlaffen werben.

Dierzu fteht ein Termin auf

ben 9. Auguft b. J. Bormittags um so Uhr bor bem Regierungss Sefretair henry im Gefchaftshaufe ber unters gelchneten Ronigl: Regierung an, in welchem geborig qualificirte Bau-handwerter ober fache funbige Unternehmer hierdurch mit bem Bes merten eingeladen werden, daß bie betreffenden Linfchlage und Zeichnungen bei bem Ronigl. 1747 z Czerwca I.

owa budowla domu czynności i więzienia dla Sądu Pokoiu w Strzelnie, należącego do tego pobocznego budynku, oparkanienia i wybrukowania podworza, takoteż dostawienie potrzebnych utensiliów więzienia, ma być w drodze licytacyi naymniey żądaiące. mu wypuszczona.

Do tego przeznaczony iest termin na dzien 9 Sierpnia r. b.

z rana o godzinie 10, przed Sekretarzem Regencyi Henry, w domu czynności podpisanéy Król. Regencyi, na który zdatnych rzemieślników budowli lub znaiących się na tém przedsiębierców wzywamy ninieyszém z tem nadmieniem, że właściwe anszlagi i rysunki u tuteyszego Król. Urzędu Radzkandrathes Amte hier und bei dem Magistrat in Strzelno jederzeit eingesehen werden konnen, die speciellen Bedingungen im Termine befannt gemacht werden sollen, und hier im allgemeis nen nur zur Nachricht dient, daß die Abnahs me und Uebergabe der Bauten spätestens zu Michaelis des kunftigen Jahres erfolgen muß.

Bromberg, ben 6. Juli 1833.

Abtheilung bes Innern.

co-Ziemiańskiego, tudzież u Magistratu w Strzelnie każdego czasu przeyrzane być mogą, specyalne warunki w terminie obwieszczone być maią, i w powszechności służy tu tylko do wiadomości, że odebranie i tradycya budowli naypóźniey do Sgo Michała roku przyszłego nastąpić musi.

Bydgoszcz, dnia 6. Lipca 1833-

Wydział spraw wewnętrznych.

# Sicherheits = Polizei. Stedbriefe.

1650 Juli L

21 m 12. d. M. ist ber nachstehend bezeichnete Monsketier Johann Wonciechowski vom 1. Bastaillon bes 14. Infanterie = Regiments aus Strzemkowo, Inswraclawer Kreises, geburtig, aus der Garnison Stargard entwichen.

Sammtliche Civils und MilitairsBehörden werben ersucht, auf denfelben Ucht zu haben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und an das iste Bataillon bes 14. Infanterles Negis ments nach Stargard abliefern zu lassen.

Bromberg, ben 19. Juli 1833-

Ronigliche Preußische Regierung. Abtheilung bes Innern.

Betletbung. Blautuchene Feldmune, blautuchene Diensts jacke, ein Paar leinene Pantalons, eine schwarzs tuchene Halsbinde, ein Paar Halbstiefel, ein Dembe.

Cammtlich Ronigliche Montirungeftucke.

Gignalement. Alter 21 Jahr 6 Monat, Vaterland Pros ving Posen, gewöhnlicher Aufenthalt, Strzems towo, Religion katholisch, Größe 5 Fuß 7 30A Policya bezpieczeństwa.

Listy goficze.

1650 z Lipca I.

Dnia 12. m. b. zbiegł z garnizonu w Starogardzie poniżey opisany muszkietyc Jan Woyciechowski z 1. Batalionu 14go półku piechoty, z Strzemkowa, Powiatu Jnowrocławskiego rodem.

Wzywany wszystkie Władze cywilne i woyskowe, aby na zbiega tego baczne oko miały, onegoż w razie spostrzeżenia przytrzymały i do 1. Batalionu 14. półku pischoty w Starogardzie odstawić kazały.

Bydgoszcz, dnia 19. Czerwca 1853.

Król. Pruska Regencya, Wydział spraw wewnętrznych.

Ubiór.

Furażyerka sukienna granatowa, takaż kurtka, para pantalionów płóciennych, binda na szyi czarna sukienna, para czyżnow, koszula.

Wszystkie sztuki mundurowe.

Rysopis.
Wiek 21 lat 6 miesięcy, oyczyzna Prowincya Poznańska, zwykły pobyt Strzemkowo, religia katolicka, wzrost 5 stóp 7 sabraunen blond, Augen hellblau, Rafe flein, Mund gewöhnlich, Jahne gut, Hart flein, Kinn rund, Gesichtefarbe blaß, Gesichtsbildung rund und pockennarbig, Statur schlank, Sprache polnisch, besondere Rennzeichen: an dem Zeigesfinger ber rechten Hand fehlt demselben das erste Glied.

li 2 strychy, włosy blond, brwi blond, oczy iasnoniebieskie, nos mały, usta zwyczayne, zęby dobre, broda mała, podbrodek okrągły, cera twarzy blada, twarz okrągła i ospowata, sytuacya wysumkła, mowa polska, znaki szczególne: u pierwszego palca prawży ręki brakuie ntu pierwszego członka.

21 m 22. b. M., ift hiefelbst ber hiefige Rnecht Unbread Pagfiewic; auf öffentlicher Strafe ers

Der biefes Morbes beschuldigte Knecht Joseph Marciniat hat gleich nach vollbrachter That die Flucht ergriffen, und ist bis jest noch nicht ergriffen worden.

Sammtliche Civils und Militalr Behors ben werden baber hierdurch erfucht, auf den te. Marciniaf, ber auch der Angabe der Muts ter bes Inculpaten unten naber beschrieben ift, strenge zu vigiltren, und ihn im Betretungss falle zu verhaften und an uns abliefern zu lassen.

Geburteort und gewöhnlicher Aufenthaltes ort Juowraclaw, Religion katholisch, Stand Anecht, Alter 18 Jahr, Haare rothlich, Ausgenbraunen blond, Rase lang, Augen hellblau, Statur groß. Defondere Kennzeichen: am Daumen der rechten Hand ist das erste Gelenkabgehauen.

Befleibung bei feiner Entweichung. Sellblautuchner Raftan, unter bemfelben noch ein bunkelblautuchner Raftan, blau nans fingne hofen, alte Bauerstiefel, alter Filzbut, leinenes hembe.

Inomraclam, ben 27. Juli 1833.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Na dniu 22. m. b. został tu w mieyscu parobek tuteyszy Andrzey Paszkiewicz na drodze publiczney zabitym.

O zaboystwo to obwiniony parobek lozef Marciniak zdołał przed przyaresztowaniem go, ucieczką się ratować, i datychczas nie mogł być schwyconym.

Wszelkie cywilne i woyskowe Władze upraszają się, aby na rzeczonego Marciniah, którego rysopis podług podania matki inkulpata przyłącza się, baczne miały na niego oko, a w razie schwycenia przygresztowały i do nas odstawić go kazały.

Rysopis.

Mieysce urodzenia i ciągły pobyt lnowrocław, religia katolik, stan parobek, wiek 18 lat, włosy rudawe, powieki blond, nos pociągły, oczy niebieśkie, postawa wysoka, nadzwyczayne znaki: przy palcu prawej ręki odcięty pierwszy członek.

Ubiór przy ucieczce.

Kaftan z sukna niebieskiego, pod tym drugi kaftan z granatowego sukna, niebieskie nankinowe spodnie, stary kapelusz, lniana koszula.

Jnowracław, dnia 27. Lipca 1853.

Krol. Pruski Sąd Pokoiu.

Digitized by Goog

### Befanntmachung.

|                 | -      |      |       |       |       |           | 0      |         | a . a   | 6-4    | nic.  | han Gi   | albhab  | ave  | her   | 916   | licher | 1 90 | leffe    |
|-----------------|--------|------|-------|-------|-------|-----------|--------|---------|---------|--------|-------|----------|---------|------|-------|-------|--------|------|----------|
|                 | (36    | má   | B be  | r g   | efert | gren      | Bull   | umm     | enjtedu | ng vei | radi  | ber G    | flong o | ut   | ott   | 2101  | i wy t |      | -1-      |
| reußischen      | Te     | uer  | :(50  | zieto | it fo | ir da     | B 30   | ט דונו  | om 1.   | Thu    | 103   | \$       | 05      | Enn  | 55.41 | r. 'a | fgr.   | 6    | pf.      |
| 1)              | jur    | : W  | ergü  | tung  | g vo  | rgefa     | Henei  | र रा    | anbsch  | aven   | •     | •        | ¥3;     | 202  | otti  |       | 19.    | _    | 71.      |
| 2)              | fur    | ve   | rbre  | nnte  | e un  | d be      | djabi  | gte .   | Edfd)ge | rathe  | •     | •        | _       |      | 2     | •     |        |      | 4        |
| 5)              | an     | Pr   | ámi   | en    |       | 4         |        |         | •       | •      | •     | •        |         | 10   | _     | -7    |        | 6    |          |
| 4)              | an     | 212  | erff  | atte  | nben  | V         | rschü  | ffen    | •       | •      | •     | •        |         | 54   |       | 13    |        | U    |          |
|                 |        |      |       |       |       | ften      | •      |         | •       | •      | •     | •        |         | 770  |       |       | -      |      | <u>-</u> |
| 0,              |        |      |       |       |       | •         |        |         |         |        | 55    | erhaup   | t 97    | 536  | Mtl.  | 16    | fgr.   | _    | #        |
| -               |        |      | . 6   | h . m |       |           | Can    | autiti  | ast nr  | 1931   |       | blieben  |         | 000  |       |       |        |      |          |
|                 | Day    | noc  | av    | oer   | nau   | oet       | orth   | attiti  | on pr   | 0 1032 |       |          | •       | 235  | 5     | 23    | #      | 7    | #        |
| •               |        |      | duß   |       |       | •         | •      | *       | •       | •      | •     |          |         |      |       |       |        | 6    | 5        |
|                 | un     | b e  | 6 m   | uffe  | n at  | ufgeb     | racht  | wet     | rben    |        |       | •        | 27      | 1    | 5     | 22    | \$     | 3    |          |
| Behn            | St 2 1 | A    | O     | F     |       | Case 16   |        |         | houre   | der T  | eitro | ig von   | dem (   | Den  | ımm   | ा-था। | ecure  | ILIO | HOP      |
| Wehn Quanto bei | r 4    | 780  | 1.31/ | 5 91  | tir.  | à 17      | far.   | 1 1     | f. bon  | jeben  | ı Hı  | undert   | DUCL    | 9 79 | 2000  | ,     | *****  |      | _        |
|                 |        |      |       |       |       |           |        |         |         |        |       |          | 279     | 121  | Vith  | r. 7  | fgr.   | , 🗷  | pr-      |
| n ber Art       | 1001   | varf | irf 1 | ınh   | ans   | aefch     | rieber | ı, ba   | fi bem  | Verb   | ande  | gegen    |         |      |       |       |        | _    |          |
| ie wirflich     | 411    | fart | arli  | chan  |       | 9 - 1 - 7 |        | .,      |         |        |       |          | 271     | 00   | \$    | 22    | \$     | 5    | 5        |
|                 |        |      |       |       |       | •         |        |         | •       |        |       |          |         | 100  | Stir  | . 14  | fgr.   | 9    | pf.      |
| bei ber nåc     | Hste   | n I  | leva  | rriti | ion   | ju gi     | it ge  | t)en    |         | Mari   |       | 6412.054 | 64      | nu f | 60.   | non   | mel    | cher | 1        |
|                 | Di     | 6 3  | abl   | der   | Bra   | nbe       | in de  | r ge    | oachter | heen   | oce : | beläuft  | ited (  | 444  | 397   | ~~    | 14.1   | 4.   | •        |
|                 |        |      |       | 3     | burc  | 5) 2      | iBein  | (d) la  | a,      |        |       | •        |         |      |       |       |        |      |          |
|                 |        |      |       | 1     | burc  | h Br      | andst  | iftun   | g unb   |        |       |          |         |      |       |       |        |      |          |
|                 |        |      |       | 55    | in g  | folge     | nich   | t ern   | ittelte | r Zufa | lle   |          |         |      |       |       |        |      |          |
| veranlaßt t     | por    | ben  | fint  |       |       |           |        |         |         |        |       |          |         |      |       |       |        |      |          |
|                 |        |      | rann  |       | nb:   |           |        |         |         |        |       |          |         |      |       |       |        |      |          |
|                 | -      | 9    |       |       |       | ohnb      | aufer, |         |         |        |       |          |         |      |       |       |        |      |          |
|                 |        |      |       |       |       | heun      |        |         |         |        |       |          |         |      |       |       |        |      |          |
|                 |        |      |       |       |       |           |        | Cdu     | oppen,  |        |       |          |         |      |       |       |        |      |          |
|                 |        |      |       |       |       | ciche     |        | - 17    | .,,,    |        |       |          |         |      |       |       |        | _    |          |
|                 |        |      |       |       | 08.   | 1112 1    | mb S   | Bran    | dhause  | r.     |       |          |         |      |       | •     |        |      |          |
|                 |        |      |       | 4     | OD.   | Mann      | rahlm  | nible   |         |        |       |          |         |      |       |       |        |      |          |
|                 |        |      |       | 1     | 200 i | Hern      | Klass  | Man     | ,       |        |       |          |         |      |       |       |        |      |          |
|                 |        |      |       |       |       |           | hlmú   | Are ii' |         |        |       | •        |         |      |       |       |        |      |          |
|                 |        |      |       | 3     | 6     | hmie      | 00,    |         |         |        |       |          |         | •    |       |       |        |      |          |
|                 |        |      |       | 118   | 3 Ge  | baub      | e.     |         |         |        |       |          |         |      |       |       |        |      |          |
|                 |        |      |       | * 10  | ) 01  | V 14 14 U | • •    |         |         |        |       |          |         |      |       |       |        |      |          |

Die Affecuranten haben nun bie treffenden Beitrage, in ben von den Provinglats Feuer. Sozierate. Direktionen zu bestimmenden Terminen rechtzeitig einzugahlen, wofern fie bie executive Einziehung ber Ruckstande nebst 6 proCont Bergugszinsen vermeiden wollen.

Marienwerber, ben 14. Juli 1853.

Mbel. Defipreuf. General: Feuer: Sogietate Direftion.

Cubhaftations . Patent.

Das in ber Colonie Reu Galezewo im Wrefchner Rreife belegene, bem Jofeph Lams binon jugehörige Erbpachte Grundfticf, wel: des nach ber gerichtlichen Tage auf 452 Relt. gewürdiget, wovon aber ber jahrliche Erbzins pon 36 Reir. nicht in Abzug gebracht worden ift, foll auf ben Untrag bes Fiscus öffentlich an den Meiftbietenben verfauft werden.

Bu bem 3wecke haben wir brei Dietunges

termine auf

ben 15. Juni b. J. und ben 15. Sop.i b. J. und ben 4. September b. 3.

wovon ber lette peremtorifch ift, vor bem herrn Landgerichts = Rath v. Potryfoweti Morgens um 9 Uhr allhier angefest, ju welchem Rauffustige vorgelaben werben.

Die Tare und Bebingungen fonnen in uns

ferer Registratur eingesehen werden.

Gnefen, ben 11. April 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations : Patent.

Folgende jum Rachlaffe bes in Erin vers forbenen Frang Schmidt geborigen Grundftucke, a) bas Bormert Saby sub Do. 187, auf

1426 Reir. 14 fgr. abgefchatt,

b) bas Bormert Rielba sub Ro. 186, auf 806 Rtir. 18 fgr. 4 pf. abgeschätt, bei Bongrowiec beibe belegen,

c) bie auf ber Borftabt Emelarn in Mons growiec sub Do. 33 und 56 belegenen Grundflucke, auf 142 Reir. 15 fgr. und 175 Mtlr. taxirt,

follen Schulden halber meiftbietend verfauft wers Siegn haben wir brei Bietungstermine

auf ben 1. Juni c. ben 3. Juli c. und ben 4. September c.

bon benen ber lette peremtorifch ift, vor bem Deputirten herrn Landgerichte = Rath Jefel Bormittags um 10 Uhr hiefelbft anberaumt, ju welchem Raufluftige vorgeladen werden.

Gnefen, ben 2. April 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht. Patent subhastacyiny.

Nieruchomość wieczysto - dzierzawna w kolonii Nowe Gałęzewo, Powiecie Wrzesińskim polożona, do Jozefa Lambinon należąca, ktora podług taxy sądownie sporządzoney na 432 tal. iest oceniona, lecz kanon roczny 36 tal. wynoszący, od wartości téy nie iest odciągniony, na wniosek fiskura publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma. Tym końcem wyznaczylismy termina licytacyine na

dzień 15. Czerwca r. b. dzień 15. Lipca r. b.

termin zaś peremtoryczny na

dzień 4. Września r. b. z rana o godzinie 9. przed W. Sędzią Potrykowskim w mieyscu, na które zdolneść kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze na-

szey przeyrzaną być może.

Gnieżno, dnia 11go Kwietnia 1853. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Następuiące grunta do pozostałości Franciszka Schmidt w Kcyni zmartego należące,

a) folwark Sady pod No. 187 na 1426 tal. 14 sgr. oszacowany,

b) folwark Nielba pod No. 186 na 806 tal. 18 sgr. 4 fen. oszacowany,

c) grunta na przedmieściu Smolary w Wą. growcu pod Nr. 33. i 36. położone, na 142 tal. 15 sgr. i 175 tal. oszacowane, z powodu długów naywięcey daiącemu sprzedane być maią. Tym końcem wyznaczyliimy trzy termina licytacyine na

dzień 1. Czerwca r. b. dzień 3. Lipca r. b.

a ostatni zawity na

dzień 4. Września r. b. o 10. godzinie z rana, przed Deputowanym W. Sędzią Jekel tu w mieyscu, na ktory chęć maiących zapozywamy.

Gnieżno, dnia 2go Kwietnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Die Kloknuble bei Chodziesen, bestehend aus einer Mahl, und Walknuble, Wohns und Wirthschaftsgebäuden, nebst den dazu gehörigen Landereien und Wiesen, soll auf ein Jahr von Michaeli 1833 bis dabin 1834 an den Meists bietenden öffentlich verpachtet werden.

hierzu fieht ein Bietungs : Termin auf

Den 27. August d. J. Vormittage um 9 Uhr in unserm Sigunges sale vor dem herrn Landgerichts Affessor Schmidt an, wozu Pachtlustige eingeladen werden.

Die Pachtbedingungen werben im Termine befannt gemacht werben.

Schneibemuft, ben 11. Jult 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung.
3ur öffentlichen Verpachtung des den Ges brüdern Mathias und Johann Mosinski gebos rigen, zu Klein Lousk sub No. 3 belegenen Grundstücks, auf dem 46 Scheffel Roggen im Winterfelde ausgesäet werden können und auf dem ein Ausgedinge haftet, wird schuldenhals ber ein Termin auf

Dormittags 8 Uhr an ordentlicher Gerichtsfielle anberaumt, zu welchem Pachtlustige vors geladen werden.

Roronowo, ben 30. Juni 1833. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Befauntmachung. Bur Verpachtung nachstehender, ber hiefts gen Kammerei gehörigen Pertinenzien, namentl.:

1) ber Stand = und Martt = Gelber,

2) ber Stabt=Baage, 3) bes Beibe=Gelbes und 4) ber Gifderei und

4) ber Fischerei und Jagb an den Meistbietenden auf drei nach einander solgende Jahre, namlich: vom 2. Januar 2834 bis Ende Dezember 2836 haben wir ets den Lizitations Termin auf

Bormittags um 10 Uhr, in bem hiefigen Rathes simmer anberaumt.

Obwieszczenie.

Młyn tak nazwany Klossmühle pod Chodzieżem, składaiący się z młyna wodnego i folusza, tudzież z budynków mieszkalnych i gospodarczych, wraz z należącemi doń łąkami i gruntami, ma być na rok ieden od S. Michała 1833 aż do tegoż czasu 1834 publicznie naywięcey podaiącemu wydzierzawionym. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyjny na

dzień 27. Sierpnia r. b.

z rana o godzinie 9. w sali posiedzeń naszych przed Ur. Schmidt, Assessorem Sądu
Ziemiańskiego, na ktory ochotników dzierzawy zapozywamy. Warunki dzierzawy
będą w terminie oznaymione.

Piła, dnia 11. Lipca 1853. Król' Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesgczenie.

Do publicznego wydzierzawienia gospodarstwa rolniczego w małym Lońsku, pod Nr. 3 położonego, do Maciera i Jana rodzeństwa Mosińskich należącego, na którym 46 korcy w polu oziminnym wysiać można, i na którym ordynarya się znaydnie, wyznaczyliśmy względem długów termin na

dzień 27. Sierpnia r. b.
o 8. godzinie z rana w mieyscu sądu przyzwoitym, na który ochotę dzierzawić maiących ninieyszém zapozywamy.

Koronowo, dnia 30. Czerwca 1833. Król. Prnski Sąd Pokoiu.

#### Obwieszczenie.

Do wypuszczenia w dzierzawę następnych, do kamlaryi tuteyszey należących pertynencyów, mianowicie:

1) opłaty od stanowiska i targu,

wagi mieyskiéy,
 opłaty od pastwiska,

4) rybołowstwa i polowania, naywięce podaiącemu na 3 po sobie następuiące lata, mianowicie od 1. Stycznia 1834 do końca Grudnia 1836, przeznaczylismy termin licytacyjny na

dzień 3. Września r. b. z rana o godzinie 10. w tuteyszym ratuszu.

80

Pachtluffige und Rautionsfähige laben wir ein, in Diefem Termine fich einzufinden, ibre Gebote ju verlautbaren und ju gemartigen, baf dem Meiftbietenden bis auf hohere Genehs migung ber entstandene Pachtgegenstand juges Schlagen, nach Gingang ber Lettern aber mit bemfelben fofort Contraft gefchloffen werben wird.

Die Pachtbebingungen fonnen taglich in unferm Polizei = Gefcafte = 3immer eingefeben

merben.

Juowraclam, ben 26. Juli 1833. Koniglicher Polizei : Magiftrat.

Ochotników dzierzawy, kaucyą złożyć będących w stanie, wzywamy, aby się na terminie tym stawili, podania swe uczynili i oczekiwali, że naywięcey podaiącemu aż wyższego zatwierdzenia wylicytowany przedmiot dzierzawy przybity, po nadeysciu zaś zatwierdzenia z tymże natychmiast kontrakt zawarty będzie.

Warunki dzierzawne przeyżane być mogą codziennie w lokalu naszym policyinym

czynności.

Jnowrocław, dnia 26. Lipca 1833. Król. Magistrat Policyi.

Berlorner Reifepag. Dem Schiffsfnecht Bartholomens Camrzemefi aus Bienno, Schrobaer Rreifes, ift der von dem gandrathlichen Umte ju Schroda im Monat Mary b. 3. nach Berlin auf ein Jahr ertheilte und zulest wieder in Berlin nach Rackel vifirte Pag auf der Tour von bier nach Bromberg verloren gegangen,

Es wird dies jur Berhutung eines etwanigen Migbrauchs von diefem Paffe biere Madel, ben 30. Juli 1833.

Magistrat. burch befannt gemacht.

Es follen auf ben Untrag ber Ronigl. Landschaftes Direction ju Bromberg auf bem herrnhofe bes abelichen Gutes Peledno biefigen Rreifes in termino ben 23. August a. c. von 9 Uhr bes Morgens ab, vier Pferde und zwanzig Dchfen, abgeschätzt auf 382 Mtir., an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Zahlung verfauft werden, wogu wir Rauflustige biere Schwet, ben 28. Juli 1833. Das Rreis: Gericht. mit einlaben.

Ebictal : Citation.

Dem Schafer Johann Chodzinefi ju Gjarlen wurden am 6. Juni b. 3. 120 Schaaft burch bas Ronigt. Erguerame hieselbst in Beschlag genommen, welche er nach ber Anschulbis gung unverzollt aus Bolen gebracht haben foll. Die Schaafe find verfauft und die Lofung hiefur ist von der Steuer-Beborde ad depositum genommen, gegen den Chodzinsti aber bit Unterfuchung eingeleitet. Derfelbe hat fich jedoch heimlich entfernt, und fein Aufenthalt fonnte nicht ermittelt werden. Er wird baber hierburch ju feiner Einlaffung auf die vorgedachte In schuldigung und zu feiner Bertheibigung zu bem 14. Rovember c. Bormittags um jo uhr auf bem Ronigl. Steueramte hiefelbst anstehenden Cermine unter ber Bermarnung vorgelaben, baß bei feinem Ausbleiben die Untersuchung in contumaciam gegen ihn fortgesetzt und geschloßen merhen mirh fen merben mirb.

Der Saupt. Zollamte Suftitiarius und Juftigrath Ponto.

Betanntmachung. Die Rutung ber Abbecferei in ber herrschaft Dratig foll auf brei nach einander folgende Sabre, und zwar icon vom 1. b. D. ab gerechnet, vervachtet werben.

Dachtluftige fonnen ju jeder Beit die Bedingungen von bem Unterzeichneten erfahren. Baner.

Samabba : Duble bei Rilebne, ben 6. Juli 1833.

Bom 1. August b. 3. ab faufen bie Gebrüber Bobm in Bromberg gute, gefunde. frifche Rartoffeln fortwahrend zu ben bestehenden Marttpreifen, und baben barauf Reflectirenbe fich auf beren Comptoir zu melben.

In bem Saufe bes Intenbanten Dieftel unweit ber Poft ift von Michaeli b. N. ab eine Kamilien : Bobnung zu vermietben.

> Die Dber Etage in meinem Borberhaufe ift von Dicaeli c. ab ju vermietben. M. Geriomsti.

Beim Unterzeichneten find von Michaell b. 3. nachftebenbe Wohnungen zc. zu vermiethen. 1) 3m Frudichen Saufe Pofener Borftabt Do. 363, Parterre, & Stuben, 1 Rams mer, Ruche, Reller, Solgftall nebft Garten.

2) Das Stadioniche Saus an ber aten Schleufe Do. 443 enthalt 5 Stuben, 3 Rams

mern, Ruche, Reller, 2 Stalle nebft Garten und Uderland.

8) Der Daurellesche Speicher von 2 Boben in ber Ballftrafe Do. 174 obnweit ber

Brabe belegen und ju Getreibes Schuttungen eingerichtet.

4) Der Marlandlifche Speicher von a Boben, bart an ber Brabe, Do. 149/50, bem Stadt : Latareth gegenüber belegen, und ebenfalls ju Getreibe Schuttungen einges richtet.

Bromberg, ben 7. August 1833.

M. B. E. George, gerichtlicher Abminiftrator.

In bem Saufe Do. 505 an ber iften maffiven Schleufe find Bohnungen ju vermiethen. Dimm.

Da ich jest in Inomraciam mobne und meine Brauerei ju Gniemtomo nicht felbft betreiben tann, bin ich Billens, felbige von Michaeli ab ju verfaufen ober ju verpachten, unb bitte Rauf ober Pachtluftige fich bei mir ju melben. Gollte fich tein gunftiger Pachter finden, fo mochte ich felbige auch ju einer garberei verpachten.

Mbrabam Juba.

Einem biefigen und auswärtigen werthgeschaften Dublifum geige ich biermit erges benft an, daß ich meinen bieberigen Sandel mit Altereußischer Leinwand bedeutend vergrößert, und nunmehr zugleich auch mit nachstehenden in ber verwichenen Frankfurther Deffe gegen baare Bahlung eingefauften Artifeln in Berbindung gebracht habe. Meine gegenwartig in bem bier aub Ro. 144 in ber Bruckenstrafe belegenen Saufe etablirte Sandlung enthalt ein fehr wohl affortirtes Baarens Lager aller Gorten Altereußischers Rieberungers Schlefischers Bielefelbers Creas und Patift geinwand, Altpreußischer und Elbinger Drilliche, Pacfleinwand, Indelt, Bettbezugs und Ginfchattungezeug in Baumwolle und auch in reiner leinewand, Safchens Sands Tifch : Tucher und Gervietten, Strick : Baumwolle in allen Do., Gingham in febr gefälligen Muftern, fchoner Rattune nach ben neueften Moben und von ber beften Gute, gewebter baums wollener Strumpfe, Eroppon, Mouffelin, Cambran, Batift, orbingiren und frangofischen Mes rinos und Thibet in allen Couleuren, Till-Striche, Parifer in allen Fagons, ertra feiner Sals, und Schnupftucher, fconer großen und fleinen Damentucher, Regenfchirme, und endlich febr feiner außerordentlich wohlfeiler preiswurdiger Tuche in ben modernften Farben. Indem ich mich mit biefen und in allen nur möglichen in biefe Sacher einschlagenben Artifeln unter Bers ficherung ber promptesten und reellsten Bebienung empfehle, will ich nur noch in Unregung bringen, daß ich fur die Mechtheit der Baaren und deren Gute cavire, und einen fehr billigen nach bem Ginfaufe burchaus magig angesetten Dreis verfpreche.

Bromberg, ben 6. August 1833.

Jacob Brod.

Meinen hochgeehrten Runben zeige ergebenft an, baß ich die Schneiber Profession keinesweges aufgegeben habe, sondern blos meine Werkstelle in das Schützenhaus No. 249 vers legt, ich bitte um geneigten fernern Zuspruch.

Die Steinbruckerei bes August Brix in Bromberg, Lange Straffe Ro. 14, ems pfiehlt fich zu allen, die das Fach der Lithographie betreffenden Arbeiten, und verspricht bei der promptesten und reellen Aussuhrung aller ihm werdenden Auftrage, die billigsten Preise. Bromberg, den 1. August 1833.

Gin gebilbeter, bie erforderlichen Schulkenntniffe besitzender Jüngling findet ju Die chaelis b. J. nach Umständen auch früher, Aufnahme als Lehrling bei bem Apotheker Illing in Bromberg.



# Amtsblatt. Dziennik urzędowy.

Nro. 33.

Nro. 33.

Bromberg, ben ibren August 1833. Bydgoszcz, dnia 16go Sierpnia 1835.

#### Gefetfammlung Do. 19. enthalt:

- Ro. 1440. Tarif gur Erhebung eines Brudengeldes für bie Stadt lengen. Bom 5. Januar 1833.
- Ro. 1441. Allerhochfte Rabinetsorber vom 8. Inni 1833, betreffent bie Aufhebung bes bishes rigen Unterschiedes zwischen unehelichen und ehelichen Rindern, in Rücksicht auf die gewerblichen Berhaltniffe in ben ehemals Sachsischen Landestheilen.
- Do. 1442. Gefett, Die Ausabung ber Fischerei in ben Landestheilen auf dem linken Rheinufer betreffend. Bom 23. Juni 1833.
- Ro. 1443. Gefet, über bie Rechte bes Fiscus, hinfichtlich ber Binfen. Bom 7. Juli 1833.
- Do. 1444. Allerhöchste Kabinetsorber vom 7. Juli 1833, wegen Wiederherstellung ber bei bem Brande in der Stadt Ludinghausen im October 1832 verloren gegangenen Sppostheten.
- Ro. 1445. Allerhochste Rabinetsorber vom 11. Juli 1833, betreffend die Ausdehnung der Borschrift des g. 171. d. Sit. 51. der Prozegordnung auf Depositals und öffentliche
  micht Königliche Raffens Berwaltungen, und auf die Ruckgabe von Rautionen der
  Staatsdiener und Gewerbetreibenden.

\_1372 Juli I.

In Gemäsheit bes in No. 27 des biediahs rigen Amteblates angefündigten Gesetzes wes gen Aushebung ber gewerblichen und personlis chen Abgaben und Leistungen in den Mediats städten der Provinz Posen vom 13. Mai d. I. J. 4. fordere ich sammtliche Gutebesitzer 1372 z Lipca I.

Otósownie do zapowiedzianego w Nrze 27. tegorocznego Dziennika urzędowego prawa względem zniesienia procederowych i osobistych podatków i ponoszeń w pośrednich miastach Prowincyi Poznańskiej z dnia 13. Maia r. b. § 4 wzywam ninieyszem wszy-

der Proving, welche wegen Aufhebung etwanis ger ihnen zugestandenen Gerechtsame nach dies sem Gesetz zu einem Entschädigungs Anspruch sich berechtigt glauben, hierdurch auf, ihre diesfälligen Ansprüche bei berjenigen Königl. Regierung, in deren Bezirk sie wohnhaft sind, binnen drei Monaten bei Verlust ihres Nechts auf Entschädigung anzumelden.

Was die Form der Anmelbung betrifft, fo muß sie schriftlich und in tabellarischer Form und zwar nach dem belgedruckten Schema ersfolgen.

Der Anmelbung sind übrigens die Urfuns den, auf denen die Forderung beruht, entwes der in Original oder in beglaubter Abschrift beizusügen.

Pofen, ben 8. Juli 1833.

Ber Ober s Prafibent ber Proving Pofen Blottwell. stkich dziedziców dóbr prowincyi, którzy z powodu zniesienia niejakowych im służących praw, podług prawa ninieyszego do wynagrodzenia pretensyą mieć sądzą, aby pretensye swe rodzaiu tego u tych Król. Regencyi, w których obwodzie mieszksią, w przeciągu trzech miesięcy pod utratą prawa swego do wynagrodzenia, zameldowali.

Co slę tyczy formy zameldowania, takowe nastąpić musi piśmiennie i w formie tabellaryczney podług wydrukowanego tu wzoru.

Wreście do zameldowania dołączone być maią dokumenta, na których się pretensya zasadza, albo w originale lub w poświadczonéy kopii.

Poznań, dnia 8. Lipca 1833.

Maczelny Prezes Prowinsyi Poznańskiej.

Flottwell,

| Alfgaben oder Medha: ffadt, Etwanige Scië Beifungen ihrem vom velcher tend des Gutts.  Reifungen ihrem vom velcher tend des Gutts.  Reifungen ihrem vom velcher tend des Gutts.  Reifung.  Reifung. | a                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N z o r d o w owych i osobistych podatków i ponoszeń, Prowincyi Poznańskiey pobierać s 5.  Miasto po- S- 4.  Niejskie z strony którego po- dziedzica dobr datki te lub nastąpić ponoszenia maiące pono-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | icher unweiger- Leistungsverbinde<br>lich entrichtet<br>oder von den Bein Prozest<br>Berpst:chteren<br>Verweigert ist?                                                         |
| wych i osobistych podatków i ponoszeń, Prowincyi Poznańskie pobicrać s  2. 5. 4.  Miasto po- Niejskie rony którego po- dziedzica dobr datki te lub nastąpić ponoszenia maiące pono-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |
| Miasto po- Niejakie Cz. średnie, od z strony Powód lub którego po- dziedzica dobr prawny opo ponoszenia maiące pono-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a n i a<br>które dziedzice dóbr z pośrednich miast<br>ądzą mieć prawo.                                                                                                         |
| średnie, od z strony Powód lub<br>którego po- dziedzica dobr od<br>datki te lub nastąpić prawny opo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :==                                                                                                                                                                            |
| szenia. ponoszenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lub ponoszenie nie względem od dawna bez- obowiązku po- opornie zaspo- noszenia iuż koiany lub postępowanie przez obowią processowe zanego odma- zaprowadzone wiany był? iest? |

# Urządzenia Król, Regencyi. Berfügungen der Konigl, Regierung.

2290 Juli I.

Rach einer Mittheilung bes Ronigl. Minis Rerii ber auswareigen Ungelegenheiten hat nuns mehr auch bie Raiferlich Defterreichische Regles rung befondere Bestimmungen wegen bes Eins manberns fremder Sandwertgefellen erlaffen, und unter Erneuerung ber bestehenben Bors fchriften gegen das Umbergieben mußiger und erwerblofer Menfchen im Innern ber Raiferlich Defterreichifden Staaten, namentlich angeords net, bag in Bufunft allen benjenigen ausiandis fchen Sandwertegefellen ber Eintritt in bie Defterreichifchen Raiferstaaten verfagt merben foll, welche

1) fich mit einem orbentlichen Banberbuche ober Reisepaffe entweber nicht auszuweis fen vermögen, oder in fittlicher ober pos lizeilicher Binficht bedenflich find,

- mehr als zwei Monate vor bem Zeltpunfte ibres Erfcheinens an ber Grenze gar nicht in Urbeit geftanben haben, und nicht ges borig nachweifen tonnen, baf ber Grund bavon blos in ihrer Erfrantung lag,
- D fich bei bem Uebertritte ber Grenge nicht im Befige von wenigstens acht Gulben Ronventione : Munge befinden.

Berlin, ben 12. Juli 1833.

Minifter bes Junern und ber Det Polizei

(geg ) v. Brenn.

bas Ronigliche Ober Prafibium in Pofen2290 z Lipca I.

Lodług uwiadomienia Król. Ministerstwa interessów zagranicznych wydał teraz także Cesarsko · Austryacki Rząd szczególne postanowienia względem wchodzenia obcych ezeładników rzemiosta, i przy ponowieniu istnieiących przepisow przeciw włoczeniu się prożnujących i bez zarobku będących ludzi wewnątrz Panetw Cesarsko - Austryackich, mianowicie postanowił, że naprzyszłość wszyetkim tym zagranicznym czeladnikom rzemiosta wchod do Państw Cesarsko-Austryackich zakazany być ma, którzy się

- 1) porządną książką wendrowniczą lub paszportem podróżnym albo niewylegitymuią, lub względzie obyczajowym albo policyinym podeyżanemi 44,
- 2) przeszło dwa miesiące przed czasemich przybycia do granicy wcale roboty niemieli, i dostatecznie udowodnić nieutoga, że powodem tego była ich churuba,
- 5) przy przeyściu granicy przynaymniej 8 Złatych konwencyjnych w monecie nie posiadzią.

Berlin, dnia 19. Lipca 1833.

Minister spraw wewnętrznych i Policyi.

> Brenn. (pedp.)

De

Król Naczelnego Præsidium

Poznaniu.

Abfchrift jur gefälligen ichleunigen Bers anlaffung ber barin befohlenen Befanntmas dung.

Pofen, ben so. Juli 1833.

Der Ober : Prafibent ber Proving

An Eine Ronigliche Hochlobliche Regierung gu Bromberg.

Dies wird hierburch jur öffentlichen Rennts nig und Rachachtung befannt gemacht.

Bromberg, ben 26. Juli 1833.

Ronigl. Preuf. Regierung. Mbrheilung bes Innern.

Kopia do spiesznego wydania obwieszczenia. Poznań, dnia 20. Lipca 1833.

Naczelny Prezes Prowincyi Poznań.

Do Król, Regencyi

Bydgoszczy.

To podslemy ninieyszém do wiadomości publiczney i zastosowania się.

Bydgoszcz, dnia 26. Lipca 1833

Krolewsko-Pruska Regencya Wydział spraw wewnętrznych.

1370 Juli I.

Die Aufbebung ber ansichließlichen Gewerbeberechtis gungen in den Stabten betreffend.

In Berfolg des wegen Aufhebung der aussschilichen. Gewerbs Berechtigungen in den Stadten der Provinz Posen ergangenen Gessets vom 13. Mai d. J. (Gesetsemmlung Seite 52) werden sämmtliche Magistrate unsseres Departements hierdurch angewiesen, die ihnen bekannten Inhaber solcher, in dem Gessetz näher bezeichneten Gewerdsberechtigungen sosort auszusordern, die Ansprücke auf Entsschädigung, zu denen dieselben sich nach dem Gesetz berechtigt glauben, binnen 3 Monaten vom Tage der ergangenen Aussorderung ab, dei Verlust ihrer Forderung bei den Magistrasten anzumelden und gehörig zu begründen.

Ueber ben erfolgten Erlaß biefer Auffors berung haben bie Dagiftrate fich bis jum a. September b. 3. bei ben betreffenden Rönigl. Landrathe. Memtern ausjumeifen, und eben fo 1372 z Lipca I.

Wagledem aniesienia wyłącanych praw procederowych w miastach,

Włącznych praw procederowych w miastach Prowincyi Poznańskiej prawa z dnia 13go Maia r. b. (zbiór praw etron. 5a) zalecamy niniejszem wszystkim Magistratom Departamentu naszego, aby natychmiast wezwały wszystkich im znanych właścicieli takowych w prawie rzeczonem bliżej wymienionych praw procederowych, ażeby pretensye o wynagredzenie, których żądać podług prawa tego mocnemi się być sądzą, w przeciągu 3 miesięcy od dnia wyszłego wezwania rachując, pod utratą pretensyi swych u Magistratów zameldowali i dostatecznie udowodnili.

Z nastąpionego wydania wezwania tego wywieść się maią Magistratyj do z. Września r. b. przed właściwemi Król. Uszędami Radzco-Ziemiańskiemi, i podobnież podaną ift nach Ablauf ber gestellten breimonatlichen Präclusivs Frist ein namentliches Verzeichnis als ler berjenigen Personen, von welchen solche Entschädigungs Unsprüche angemelbet worden find, dei den Königt. Landraths Aemtern eins zureichen.

Cobald, auf Grund ber ergangenen Aufsforderung, die Anmeldung eines Entschädisgungs Anspruchs ersolgt ist, hat der betrefsfende Magistrat nach S. 10. des genannten Gesetzes ungefäumt gründlich zu erörtern, ob dieser Anspruch nach Maasgabe der dieserhalb im S. 4. enthaltenen Bestimmungen für gebörtg begründet zu erachten ist, und die desfalssigen Verhandlungen dennächst durch das der treffende Königl. Landraths Amt an uns zur weitern Veranlassung einzureichen.

Bromberg, ben 22. Juli 1833.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern. być ma po upřynieniu ustanowionego trzymiesięcznego czasu prekluzyinego imienna specyfikacya wszystkich tych osob, które takowe pretensye wynagrodzenia zameldowały, Krol. Urzędom Radzco-Ziemiańskim

Skoro na mocy wyszłego wezwania zameldowanie pretensyi wynagrodzenia nastąpi,
ma właściwy Magistrat podług § 10. wspomnionego prawa bezwłocznie gruntownie
roztrząsnąć, czyli pretensya ta podług postanowień w téy mierze w §. 4. zawierających się za dostatecznie udowodnioną uważaną być może, potém zaś protokuły przedmiotu tego tyczące się, przez właściwy
Król. Urząd Radzco-Ziemiański nam do dalazego przedsięwzięcia środków podać.

Bydgoszcz, dnia 22. Lipca 1853.

Król. Pruska Regencya, Wydział spraw wewnętranych.

Mugemeine Kirchen, und Saus Kollette jur Unters fühnung ber in ber Stadt Lubinghausen, Regierungs, Begirk Munfter, Abgebrannten.

Durch eine am 10. October v. J. ausgesbrochene Feuersbrunft, welche sich bei einem befilgen Winde mit großer Schnelligkeit versbreitete, sind in der Stadt küdinghausen, Resglerungsbezirk Münster, 135 Wohnhauser außer den Rebengebauden eingeaschert, und 145 Fasmilien haben nicht blos ihr Obdach, sondern auch ihre ganze bewegliche Habe eingebüst.

Seine Majestat ber Konig haben allers gnabigst geruht, zur Unterstützung bieser Absgebrannten Behufd bes von ihnen aus eigenen Mieteln nicht zu bewirfenden Retablissements ihrer Gebäude und Wiederanschaffung ihrer Mobilten-eine allgemeine Kirchens und Sauss Kollekte zu bewilligen.

Powszechna kościelna i domowa kollekta na wspascie pogorzelećów w mieście Ludinghausen, Departamencie Regencyjojm Munsterskim.

Przez wybuchły dnia 10go Października r. z. pożar ognia, który się przy mocnym wiatrze z wielką szybkością rozszerzył, zostało w mieście Lüdinghausen, Departamence Regencyinym Münsterskim 135 domow mieszkalnych prócz pobocznych budynków w perzynę obroconych, 145 familii zaś nietylko swe mieszkania, lecz téż cały swóy ruchomy majątek utraciło.

Nayiaśniejczy Król raczył nayłaskawicy na wsparcie pogorzelców tych, którzy z własnego funduszu wystawić na nowo swych budynków i zakupić swych mobiliów nie 4 w stanie, powszechną kościelną, i domową kollekte uchwalić. Die ber unterzeichneten Königlichen Res glerung nachgeordneten herren Geistlichen und Königlichen Laudrathlichen Aemter werden in Gemäsheit eines Obers Prasidials Erlasses vom 8. b. M. hierdurch angewiesen, jenen Allerhöchs sten Befehl in unserm Departement unter Bes achtung unserer Publikanda vom 4. Februar 1817 (Amesblatt pro 1817 Seite 98) und vom 2. Dezember 1831 (1. c. pro 1831 Seite 1116) die Einsendung der Kollektengelder bes trestend, zur Aussührung zu bringen.

Der Ertrag bieser Kollektengelber, welcher von den herren Geistlichen und ben Magistrasten und Ortsbehörden der betreffenden Königslichen Kreiskasse bis zum 1. November c., von dieser aber bis zum 15. ejusdem unserer Hauptkasse zu übersenden ist, wird demnächst der Hauptkasse der Königl. Regierung zu Munsster übersandt, und am Schlusse des Jahres durch das Amtsblatt zur öffentlichen Kenntsniß gebracht werden.

Bromberg, ben 22. Juli 1833.

Ronigl. Preuf. Regierung.

Stosownie przeto do reskryptu Naczelnego Prezesa z dnia 8. m. b. zaleca się ninieyszém podrzędnym podpisanéy Król. Regencyi Jchmość Duchownym i Król. Urzędom Radzco-Ziemiańskim, aby Naywyższy ten rozkaz w Departamencie naszym, przy zachowaniu obwieszczeń naszych z dnia 4. Lutego 1817 (Dziennik urzędowy na r. 1817 stron. 98) i z dnia 2. Grudnia 1831 (Dziennik urzędowy na rok 1831., stron. 1116.) tyczących się nadsyłania kollekt, wykonali.

Dochód kollekty téy przez Jchmość Duchownych tudzież Magistraty i Władze mieyscowe właściwym Król. Kassom Powiatowym do dnia 1. Listopada r. b., przez te zaś do dnia 15. ejusdem Kassie naszéy głównéy przesłać się maiący, będzie potém Kassie głównéy Król. Regencyi w Münster odesłany i w końcu roku przez Dziennik urzędowy do wiatlomości publicznéj podany.

Bydgoszcz, dnia ag. Lipca 1833.

Królewsko-Pruska Regencya.
Wydział spraw wewnętrznych.

## Personal . Chronik.

Der bisherige ate Lehrer an ber evangelischen Schule in Samoczon, ic. Kruger, als Lehrer an ber evangelischen Schule in Brostowo, Kreis Wirsig.

### Kronika osobista.

Dotychczasowy 2. Nauczyciel przy szkole ewanielickie w Szamocinie Krüger na Nauczyciela przy szkole ewanielickie w Brostowie, Powiatu Wyrzyskiego.

(Diergu ber öffentliche Angeiger Do. 93.

# Deffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

1 u

d o

Nro. 33.

Nro. 33.

# Sicherheits . Polizei.

2441 Juli I.

Der nachstehend bezeichnete Mustetier Lucas Rezyminesti von der 8. Compagnie des 19. Infanterie=Regiments ift am 16. d. M. aus der Garnison Festung Jasich desertirt.

Sammtliche Civil und Militair Behorben werden ersucht, auf benfelben Acht zu haben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und an die Commandantur zu Julich abliefern zu laffen.

Bromberg, ben 28. Juli 1833.

Ronigliche Preußifde Regierung. Abtheilung bes Innern.

Befleib un g. Derfelbe trug bei feiner Entweichung eine blaue Dienstmute mit rothem Rand, eine blaue Dienstjacke, 1 Paar weißleinene Pantalons und 2 Paar Rommiß-Stiefel.

Signalement.
Alter 23 Jahr 4 Monat, Geburtsort Mars
zewo Kreis Gnesen, Religion katholisch, Größe
5 Fuß 7 Zoll, Haare bunkelbraun, Stirne ers
haben, Augenbraunen bunkelbraun, Augen blau,
Mase bick, Mund breit, Zähne mittelmäßig
und weiß, Bart rothlich, Kinn rund, Gesichts

Policya bezpieczeństwa. Listy gończe.

2441 z Lipca I.

Poniżey opisany muszkietycz Łukasz Krzymiński z 8. kompanii 19. półku piechoty zbiegł dnia 16. m. b. z Twierdzy garnizonowey Jülich.

Wzywamy wszystkie Władze cywilne i woyskowe, aby na zbiega tego baczne oko miały, onegoż w razie spostrzeżenia przytrzymały i do kommendantury w Julich odstawić kazały.

Bydgoszcz, dnia 28. Lipca 1833. Krolewsko-Pruska Regencys. Wydział spraw wewnętrznych.

U b i ó r.

Tenze nosił w czasie swey ucieczki
czapkę służbową granatową z czerwonym
wypustkiem, kurkę granatową, pantaliony
białe płócienne i boty komisne.

Rysopis.

Wiek 23 lat 4 miesiące, mieysce urodzenia Marzewo, w Powlecie Gniznińskim, religia katolicka, wzrost 5 stóp 7 cali, włosy ciemno-brunatne, czoło wyniosie, brwiciemno-brunatne, oczy niebieskie, nos gruby, usta szerokie, zęby mierne i białe, bro-

farbe gefund und pockennarbig, Gefichtebilbung etwas langlich, Statur fart, Sprache polnifch und etwas beutsch, befondere Rennzeichen: feine. da czerwonawa, cera twarzy zdrowa i ospowata, twarz nieco podługowata, sytuacya mocna, mowa polska i nieco niemiecka, znaki szczególne: żadne.

Der unten naher bezeichnete Martin Gifubs laret, welcher wegen Diebstahls gur Unterfus thung gezogen, bat Belegenheit gefunden, vor

feiner Berhaftung gu entweichen.

Cammtliche Behorben und Inbivibuen werben baber hiermit ersucht, auf ben Entwis chenen ein machfames Muge gu haben, und im Betretungefalle ibn ju verhaften und an und unter ficherer Bedeckung per Transport gu überschicken.

Signalement. Bor = und Buname Martin Gfublaref, Geburteort Reudorff, Aufenthaltsort Mamos ty, Rrotofchiner Rreifes, Alter 40 Jahr, Des ligion tatholifch, Geficht oval, Angen blau, Augenbraunen fchwarz, Stirn offen, Saare fcmargbraun, Bart fcmargelber Schnurbart, Beftalt flein unterfett, Sprache nur polnifch.

Befleibung. Eine weiße lange wollene Jade, barunter eine alte buntelblaue Bauerwefte, ein Paar grane leinene Sofen, ein grobes hembe, ein alter fchwarger but und geht barfuß.

Romin, ben 29. Juli 1833. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

iżey opisany o kradzież do indagacyi pociągnięty Marcin Szkudlarek uszedł przed zaaresztowaniem go.

Wszelkie Władze i individua wzywamy zatém ninieyszém, aby na tegoż zbiega baczne miały oko, a na przypadek spotkania onegoż aresztowały, i pod pewną etrażą przez transport nam odesłały.

Rysopis. Jmie i nazwisko Marcin Szkudlarek, mieysce urodzenia Nowa wieś, mieysce pobytu Mamoty, w Powiecie Krotoszyńskim, wiek 40 lat stary, religii katolickiey, twarzy okrągłey, oczy niebieskie, brwi czarne, czoło otwarte, włosy czarnobrunatne, wąsy czarno zółte, postać mała siadła, mowa tylko polska, szczególne znaki: żadne.

Odzież. Biała długa kurtka wełniana, pod nią stara granatowa westka chłopska, szare płocienne spodnie, gruba koszula, stary czarny kapelusz i chodzi boso.

Koźmin, dnia 29. Lipca 1833.

Król. Pruski Jnkwizytoryat.

as in Wiecanowo hiefigen Intendantur Begirts belegene ehemalige Grilliche Budnergrunds fluck foll anderweit in Erbpacht ansgethan werden, und ift ein abermaliger Termin biergu auf ben 11. September c. hierfelbst anberaumt, mas mit bem Bemerten befaunt gemacht wirb, baß bie Bebingungen bier eingefehen werben fonnen.

Mogilno, ben 8. August 1833.

Ronigliche Domainen = Intenbantur.

## Betanntmachung.

er Schmidtgefelle Peter Maehs, aus hohengohren bei Tangermunde geburtig, hat seinen von dem Konigl. Polizeis Prafidio zu Danzig unterm 28. Juni v. J. auf ein Jahr ausgestellten Reisepaß, am gestrigen Tage in hiesiger Stadt verloren. Dieser Paß wird hierdurch für ungulstig erklart, und ist, wenn er aufgefunden werden sollte, an das unterzeichnete Polizels Amt abs zuliesern. Bromberg, den 6. Angust 1833. Ronigliches Polizeis Amt.

Aum Verkauf ber ben Rendant Rochschen Schleuten gehörigen Effekten, bestehend: in Meubles, Rupfer und Zinn und verschiedenem Hausgerath, Betten, Wasche, Rleidungsfüßen und Silbergeschirr, steht ein Termin auf

Den 30. September d. J. Vormittags um 9 Uhr und die folgenden Tage vor dem herrn Landgerichts Referendarius Mener in dem Rozieleckischen Sause Neue Pfarrstraße No. 122 hieselbst an.

Bromberg, ben 2. Juli 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.
Nuf ben Antrag des Bormundes foll in der Elisabeth und Gottfried Hauffeschen Nachs laße Cache ber bewegliche Nachlaß, welcher aus verschiedenen Wirthschafts Serathschafsten, Wieh, Betten, Rleidungsstücken zc. besteht, und auf einige 50 Atlr. abgeschäpt ist, öffentlich verkauft werden.

Dazu haben wir einen Termin auf den 27. August d. J. in loco Jankendorf anberaumt, zu welchem Rauslustige hiermit vorgelaben werden.

Chodziesen, ben 28. Juli 1833. Rouigl. Preuß. Friedensgericht.

Publikandum.
Zum offentlichen Berkauf ber Nachlaßs Effetten bes verstorbenen Probstes Zaver Bialas fiewicz, bestichend in Sausgerathe, Wasche, Betten, Bieh, Pferde ic. haben wir Termin auf ben 9. November c.

Do sprzedaży effektów, małżonkom Koch rendantom należących, składaiących się z mebli, miedzi i cyny i różnych sprzętow domowych, pościeli, bielizny, sukien i śreber wyznaczony iest termin na

dzień 30. Września r. b o godzinie 9. z rana i następne dnie, przed Ur. Meyer Referendaryuszem, w lokalu domu Kozieleckiew pod Nr. 122. w ulicy farney tutay położonym.

Bydgoszcz, dnia 2. Lipca 1833. Król Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

W interessie pozostałości Elźbiety i Gottfrieda Hauste małżonków, w Sokołowie zmartych, ma być na wniosek opiekuna pozostałość ich składziąca się z różnych sprzętów gospodarskich, bydła, pościeli i odzieży na oboło 50 tal. oszacowana, naywięcey daiącemu publicznie sprzedana.

Do téyże sprzedaży wyznaczyliśmy termin na dzień 27. Sierpnia r. b. z rana o godzinie 9 w mieyscu Sokołowie, na który ochotę kupna maiących niniejszém licznie wzywamy.

Chodzież, dnia 28. Lipca 1833. Krol. Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie.

Do publicznéy sprzedaży estektów po zmarłym Xiędzu Proboszczu Xawerym Białaszewiczu, iako to: w ruchomościach i nieruchomościach domowych składaiący się, z bielizny, pościeli, bydła i koni etc. wyznabier Vormittage 8 Uhr angefest. Raufluftige laben wir biegu ein.

Strzelno, ben 27. Juli 1833.

Ronigl. Dreuf. Friebensgericht.

czyliśmy termin na dzień 9. Listopadar. b tu o godzinie 8. z rana. Chęć kupienia maiących wzywamy ninieyszem.

Strzelno, dnia 27. Lipca 1833. Król. Prnski Sad Pokoin.

Befanntmachung. Am 26. August b. J. Bormittags um 10 Uhr follen folgenbe Gegenstände:

1) ein Brillantring,

2) mehrere goldene Ringe,

3) verschiedene Bucher und ganbcharten und

4) fiberne und goldene Ubren, im hiefigen Friedensgerichte gofale gegen gleich baare Zahlung offentlich meiftbietend verfauft werden, welches hiermit befannt gemacht wird.

Bromberg, den 7. August 1833.

Der Jufit = Actuarius Boigt.

Es follen auf ben Untrag ber Ronigl. Lanbichaftes Direction ju Bromberg auf bem herrnhofe bes abelichen Gutes Poledno hiefigen Kreifes in termino ben 23. Auguft a. c. bon 9 Uhr bes Morgens ab, vier Pferbe und zwanzig Dehfen, abgefchaft auf 382 Rtlr., an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bahlung verfauft werben, woju wir Raufluftige biers Schwetz, ben 28. Juli 1833. mit einlaben.

Das Rreis : Gericht.

Der Relbwebel George Sterwinstl ber aiften Infanterie-Regimente-Garnifon Compagnie, 43 Jahr alt, 20 Jahr gedient, aus Chodziefen geburtig, mar feit bem 1. Januar 1832 bis 1. Januar 1833 bei bem Steuer Mmt ju Rrotofdin und von ba ab, in gleicher Gigenfchaft in Liffa befchaftigt, unterm 11. Februar c. aber von bem Saupt : Steuer : Umt in Liffa wegen Gemuthefrantheit entlaffen, um jur Compagnie nach Cuffrin guruckzufehren, bei welchem Eruppens theil er aber noch nicht angefommen ift. Da nun fein jegiger Aufenthalt unbefannt und nach einer fparer eingegangenen Ungeige ber genannten Behorbe, fich fcon fruber Unfalle von Ges muthefrantheit bei ihm gezeigt, fo fteht zu befurchten, baf er ohne 3mect umberirre, vielleicht gar verunglicht fei. Alle Civil- und Militairbeborben werben baber ergebenft erfucht, falls ihnen über bie jesigen Berhaliniffe bes ze. Sterwinsti etwas Raberes befannt ift, bas biefers balb Bunfchenewerthe ber betreffenden Garnifon = Compagnie oder auch bem unterzeichneten Regiments : Commando gefälligft mirgutheilen.

Stargarb, ben 1. August 1833.

Der Dberft und Commandeur bes Q1. Infanterie Regiments.

v. Zastrow.

Signalement. Bors und Inname George Sterwinsti, Große 8 3oll, Saure und Schnurrbart blond, Geficht langlich, Sprache polnifch und beuefch, befondere Rennzeichen: feine. Betleibun g. Civilfleiber, gewohnlich grauen leberrock.

Betanntmachung.

In ber hiefigen Magiftrate Dibliothet fehlen von ber Rranitichen Encyclopaeble ber ifte 47fte und 79fte Band. Da nicht bat ausgemittelt werben tonnen, an wen biefelben etwa verlieben find, fo erfuchen wir die refp. unbefannten Inhaber biefer Bucher biermit erges benft, Diefelben fchleunigft an unfere Bibliothel wieder jurudliefern ju wollen. Bromberg, ben 8. August 1833.

er Magistr

Auf bem Gute Starlen bei Inowraclaw fteben 2000 Stud Gichen Stamme von 30 bis 50 guf lange und 12 3oll Bopf Starte jum Berfauf.

In ber Gichenforft Glupina, ju ben Suchorgeger Gutern gehorig, 4 Meile von Erin, fteben circa 1000 Rlafter Gichen Rloben gehauen, ju bem Preife von 1 Rtir. 10 fgr. pro Rlafter ju verfaufen. Das Strauch bavon, welches in Saufen gelegt und trocken ift, wird à 71 fgr. pro Suber verfauft. Ignas Bolfleger.

Suchoreczet, ben 5. August 1833.

In Poborte bei Wirfit find billig zu vertaufen biefen herbft und funftiges Fruhjahr viele Taufend Schock Birten = und Elfen : Pflangen, eben fo verschiedene fichtene Dachschachten,

In Bromberg fieht ein Piftoriusscher Brenn: Apparat jum Verfauf. Die Brenns Sopfenstangen ic. blafe enthalt 275 Berl. Quart und ebenfo die beiben Maischwarmer, ber Bafferfeffel enthalt 700 und ble baju gehörigen funf Daifchfaffer 1700 Berl. Quart, bas Gange wiegt gegen 28 Entr., ift wenig im Gebrauch gewesen und baber in empfehlen.

Mahere Machricht giebt bie biefige Amtsblatt : Erpebition.

Bromberg, ben 10. August 1833.

Beim Unterzeichneten find folgende Wohnungen, welche ju Michaeli c. bezogen mer:

ben fonnen, ju vermiethen, als:

a) im Lifchlermeifter Effaschen Grundftud Do. 184/85, bas in ber Ballfrage am Pachofe belegene Echaus, worin gegenwartig ber Echloffermeifter Effa fein Gewerte treibt, von 2 Stuben, Ruche, welche jum Theil jur Echmiebe eingerichtet ift,

b) bas Bottcher Behntesche in ber Pobblanten : Gaffe Do. 194 belegene Grundftud, welches für einen Bottcher febr vortheilhaft eingerichtet, und von folden auch ichon feit vielen Jahren bewohnt worden, bestehend in 2 Stuben, Ruche auf bem Flur, Bodenfammer, einen großen hofraum vor dem Saufe, worauf ein großer Schauer jur Aufbewahrung bes trockenen Solges ac., Apartement.

21. 2B. 2. George, gerichtlicher Abminiftratot. Bromberg, ben 14. August 1833.

In ber Stadt Do. 129 ift die untere Etage, mit und ohne Garberen von Michaell gu vermiethen.

Die Steinbruckerei bes August Brir in Bromberg, Lange Strafe Ro. 19, em pfiehlt fich ju allen, die das Fach ber Lithographie betreffenden Arbeiten, und verspricht bei der promptesten und reellen Ausführung aller ibm werdenden Auftrage, Die billigsten Preife.

Bromberg, ben 1. August 1833. Ein unverheiratheter examinirter mit guten Zeugniffen verfebener gehrer, welcher ber beutschen, polnischen und hebraischen Sprache, so wie in den sonstigen Schulwiffenschaften et fahren ist, findet vom 1. October d. J. ab bei der hiesigen judischen Elementars Schule ein Ut terfommen. Jedes bajn qualificirte Subject, welches diefe Anstellung wunscht, bat fich biefe halb perfonlich ober burch portofrele Briefe an Unterzeichnete gu menben. Gnefen, ben 8. Auguft 1833.

Schulzorfanb.

## Am t 8 b l a t t. Dziennik urzędowy.

Nro. 34.

Nro. 34.

Bromberg, den 23ten August 1833. Bydgoszcz, dnia 23go Sierpnia 1833.

254 August II.

Befanntmachung.

In benjenigen Domainen-Pfandbriefen, beren Infen nicht bei einer ricterschaftlichen ober lands schaftlichen Rasse, sondern direct hier bei der Staatsschuldentisgungs Rasse zu erheben sind, wird die Kontrolle der Staatspapiere, Laubens Straße No. 30, vom 1. September d. J. ab mene Zins-Coupons Series IV. No. 1 bis 8. über die Zinsen vom 1. September 1833 bis Ende August 1837 ausreichen. Zu diesem Beschuse sind ihr die Pfandbriese im Original nehst einem Berzeichnisse, wozu bei derselben die Forsmulare unentgeldlich verabsolgt werden, vorzuslegen; wogegen außerhalb Berlin, bei den Resgierungs Daupt Rassen bergleichen Formulare

Berlin, ben 23. Juli 1833-

Saupt . Bermaltung ber Staats:

ju erhalten und bie Pfandbriefe jur weltern

Beforgung ber Bind : Coupons abzugeben finb.

(gez.) Nother. v. Schüne. Beelin. Deen. v. Lampvecht.

254 z Sierpnia II.

#### Obwieszczenie.

Do tych listów zastawnych dominialnych, których prowizye nie z Kassy kredytu ziemskiego, lecz prosto tu z Kassy umorzenia długów kraiowych pobierane być maią, wydawać będzie Kontrolla papierów kraiowych Taubenstrasse No. 30, od 1. Września r. b. począwszy,

nowe kupony prowizyine Series IV.

Nro. 1. do 8.
na prowizye od 1. Września 1883 do końca
Sierpnia 1837. Tym końcem przełożone
iéy być maią listy zastawne w originale
wraz z specyfikacyą, do któréy u niéy formularze bezpłatnie wydawane będą, przeciwnie zaś po za Berlinem, w Kassach głównych Regencyinych tym podobnych formularzy dostać będzie można i listy zastawne tymże do dalszego wystarania się okupony prowizyine oddane być mogą.

Berlin, dnia 23. Lipca 1833. Główna Administracya długów Państwa.

(podp.) Rother. de Schütze. Beelitz. Deetz. de Lamprecht.

## Berfügungen der Konigl. Regierung. Urządzenia Krol. Regencyi.

282 Juni 1.

Des Konigs Majestat haben auf eine Immediat Dorstellung ber Vorsteher bes jubischen Bobehospitals in Loplin mittelst Allerhochster Kabinetsordre vom 4. Mai c. ju gestatten geruht, daß jum Bau eines Hospitalgebaubes daselbst bei den judischen Gemeinen des Inlandes collectirt werde.

Wir bringen biefe Allerhochste Bestimmung in bem hiefigen Departement mit dem Bunsche zur Kenntnig, daß zur Forderung jenes gemeinnützigen Borhabens die Sammlung bei ben größern judischen Gemeinen, wie in Bromberg, Fordon, Inowraciaw, Gnesen und Wittsowo einigen Erfolg haben moge, und überlassen benfelben zugleich, die Sammlungen burch eines ihrer Mitglieder veranstalten und den Betrag an die Vorsteher des judischen Badb hospitals in Toplis übersenden zu lassen.

Bromberg, ben 12. Muguft 1833.

Abtheilung bes Innern.

2041 Juli I.

Der auf ben 3. October c. angesetzte britte Jahrmarkt zu Gonsawa ift auf ben 9. October c. verlegt worden.

Bromberg, ben 30. Juli 1833.

Ronigl. Preuß. Regierung.

2041 z Lipca L

Przeznaczony na dzień 3. Pszdziernika r. b. trzeci iarmark w Gonsawie przeniesiony został na dzień 9. Pszdziernika r. b.

Bydgoszcz, dnia 30. Lipca 1833.

Król. Pruska Regencya, Wydział spraw wewnętrznyck.

2627 Juli I.

Don ben Kindern des Einlieger Bonde in Louisewo (Kreis und Intendantur = Bezirk Wongrowiec) wurde am 20. April c. auf dem Wege von Kopasyn nach Kamnitz in dem durch anhaltenden Regen entstandenen Wasser ein Frauenzimmer gefunden, die zwar noch lebte, jedoch den 21. April c. verstarb.

2627 z Lipea I.

Dzieci komornika Bonde w Toniszewie, Powiatu i okręgu intendanturalnego Wongrowieckiego, znalazły dnia 20. Kwietnia i. b. na drodze z Kopaszyna do Kamnitz w wodzie przez ciągły deszcz powstałej dziewczynę, która wprawdzie ieszcze żyła, iednakowoż dnia 21. Kwietnia r. b. umark.

Die in Rede stehende Person war ohnges fahr 17 Jahr alt, kleiner Statur, hatte blonde furz verschnittene Haare, blaue Augen und vollständige Zähne. Ihre Kleidung bestand in einem alten Unterrock und dergleichen Hemde. Besondere Rennzeichen waren außer, daß das Unte Knie wund gestoßen war, nicht vorhanden.

Nerhaltniffe ber Berunglückten hat nichts weis ter ermittelt werden tonnen, als baß sie, nach ihrer eigenen Angabe, in Margonin geboren fein soll, welches lettere baselbst nicht bestätigt worden ist.

Wir fordern alle biejenigen, welche bon ben Berhaltniffen ber Verstorbenen Keuntnist baben, auf, bavon das Königl. Landrathliche Umt in Wagrowier oder Chodziesen entweder schriftlich oder mundlich in Kenntnist zu segen.

Roffen werden unter allen Umftanden burch biefe Anzeige nicht entstehen.

Bromberg, ben 7. August 1833.

Ronigl. Preuß. Regierung. Abtheilung bes Innern.

Osoba w mowie będąca liczyła około 17 lat, była małey postaci, miała włosy blond krótko obcięte, oczy niebieskie i zupełne zęby, odzież iey składała się z starey spodnicy i tympodobney koszuli. Znaki szczególne: prócz, że lewa strona twarzy zranioną była, nie znaydowały się.

Względem stósunków familinych i pokrewieństwa nieszczęśliwey tey nie można było nie więcey wysledzie, iak że taż, wadług własnego iey zeznania z Margonina ma być rodem, co się iednakowoż tamżenie potwierdziło.

Wzywamy zatém wszystkich tych, którzyby o stósunkach umariéy wiadomość mieli, aby o tém Król. Urząd Radzco-Ziemiański w Wongrówcu lub Chodzieżu piśmiennie lub ustnie uwiadomili.

Z doniesienia tego żadne nie wynikną koszta.

Bydgoszcz, dnia 7. Slerpnia 1833.

Królewsko-Pruska Regencya. Wydział spraw wewnętranych.

1841 August L

Aufnahme ber Schulames, Prararanden in bas fatho. lifche Gulisjeminar ju Erzemegno.

In dem katholischen Hulsbeminar zu Erzes messno, bestimmt zur Vorbereitug der Lehrer für katholische Landschulen wird am 21. Octos der d. J. ein neuer Unterrichtscursus beginnen. Diejenigen jungen Leute, welche die Aufnahme in diese Anstalt nachsuchen, nicht unter 18 Jahr alt, katholischer Konfession und beider Landesssprachen kundig sind, werden daher hierdurch ausgesordert, sich noch vor dem 1. October d. J. bei dem Herrn Rector Meissner in Erzes messno deshald zu melden, und demselben

1341 z Sierpnia I.

Względem przyięcia prwparandów szkolnych do katolickiego seminariom szkolnego w Trzemesnie.

W Seminarium katolickim pomocném w Trzemesznie, przeznaczoném do przysposobienia nauczycieli dla szkół wieyskich katolickich rozpocznie się dnia 21. Października r. b. nowy kurs nzukowy. Wzywamy zatém tych młodych ludzi, którzy przyjecia do instytutu tego poszukują, mniey nad 18 lat nieliczą, religią katolicką wyznają i obydwa ięzyki krajowe posiadają, aby się ieszcze przed 1. Października r. b. n Rektora Meisnera w Trzemesznie o to zgłosili i temuż

Digitized by Google

- 1) ihren Taufschein,
- a) ein arztliches Zeugnif aber ihren Gefunds beites Zustand,
- 3) ein Zeugnif über ben Unterricht, ben fie bieber genoffen haben,
- 4 Zeugniffe ber Ortsbehörde und bes Pfars rere über ihren bisherigen unbescholtenen Lebenswandel, und über ihre moralische und religibse Qualifikation zum Schulamte,
- 5; ihren von ihnen felbft verfaßten lebendlauf,

einzureichen. Ihre Aufnahme felbst wird von bem Ausfall einer mit ihnen vorzunehmenden Prüfung, welche sich auf gute Elementarschuls-bildung erstreckt, abhängig sein. Die Aufgesnommenen haben bann in der Anstalt ganz freien Unterricht, und nach Maaßgabe ihrer Hülfsbedürftigseit und Bürdigseit, eine mosnatliche Unterstützung mit 1 bis 2 Ktlr. zu geswärtigen.

Ulle und nachgeordnete Behorden und fes ben, der in dem Gedeihen des Schulwefens Jutereffe nimmt, insbesondere aber die Berren Geistlichen fordern wir hierdurch dringend auf, bem katholischen Sulfsseminar zu Erzemegno tuchtige Zoglinge zuzuweisen.

Bromberg, ben 17. Muguft 1833.

Abtheilung bes Innern.

- a) swą metrykę,
- zaświadczenie lekarskie z ich stanu zdrowia,
- zaświadczenie z nauki, iaką dotychczas pobierali,
- 4) zaświadczenia Władzy mieyscowey i Plebana względem ich dotychczasowego nieskażytelnego sposobu życia i względem ich moralney i religiyney kwalifikacyi do urzędu szkolnego,
- 5) bieg życia przez nich samych spisany,

podali. Przyjęcie ich zależyć będzie od wypadku przedsięwziętego z niemi examinu, który się na dobre elementarne wyćwiczenie rozciągać będzie. Przyjęci maią potem w instytucie całkiem wolną naukę i w miarę potrzebney im pomocy i ich godności dostaną miesięczne waparcie i do 2 talarów-

Wzywamy ninieyszém iskasymocniéy wszystkie nam podrzędne Władze i każdego o wzrost szkoł interessowanego, w szczególności zaś Jehmość Duchownych, aby sominario pomocnemu katolickiemu w Trzemosznie dzielnych uczniów przekazali.

Bydgoszcz, dnia 17. Sierpnia 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

## Personal = Chronit.

2802 Juli I.

Der Pfarrer Christian Ludwig Theen in Schoden jum Pfarrer ber evangelischen Gesmeinbe ju Erin.

#### Kronika osobista.

2802 z Lipca I.

Pleban Krystyan Ludwik Theden z Skoków na Plebana gminy ewanielickies w Kcyni1749 Juli I.

Der bisherige Pfarrer Stamblaus Rofins 8fl aus Czempin im Posener Departement als folder an ber fatholischen Kirche zu Brubnla, Inowraclawer Kreises.

2088 Juli I.

Die Bezirkshebamme Manklewicz ist von Potulice nach Rogasen verzogen und in ihre Stelle die Bezirkshebamme Konig von Jeziorki nach Potulice versetzt worden.

1749 z Lipca I.

Dotychczasowy Pleban Stanisław Rosiński z Czempina, w Departamencie Poznańskim iako takowy przy Kościele katolickim w Brudni, Powiatu Jnowrocławskiego.

2088 z Lipca I.

Akuszerka okręgowa Mankiewicz przeprowadziła się z Potulic do Rogozna, w mieysce zaś iéy akuszerka okręgowa Konig z Jeziorków do Potulic przeniesiona została.

(Diergu ber öffentliche Anzeiger Do. 34.

## Oessentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

d o

Nro. 34.

Nro. 34.

#### Ronigliches Mufit : Inflitut gu Berlin.

Das Ronigliche Dufit : Inftitut ju Berlin bat ben 3wed junge Leute gu Organisten, Rantos ven, Gefang : und Dufit : Lehrern an Gymnafien und Schullehrer : Seminarien auszubilben. Die Lebrgegenstande beffelben find:

1) Unterricht im Orgelfpiet,

- 2) Bortrag über die Conftruction ber Drgel,
- 5) Unterricht im Rlavierfpiel, 4) Theorie ber Dufit, bestebenb:

a) in ber Sarmonielebre, b) in ber Lebre vom boppelten Contrapuntt und ber Auge;

5) Gejang Unterricht, 6) Inftrumental= und Botal= lebungen gur Musführung flaffifcher Mufitwerte.

Obgleich ber Eursus nur : Jahr mabrt, namlich von Offern bis wieder Oftern, ober von Dichaelis bis wieber Michaelis, fo wird boch nach Umftanden auch eine zweisährige Theile nabine an bem Unterricht in ber Anftalt geftattet.

Die Bebingungen gur Aufnahme in bas Inflitut find folgende:

1) ein Alter von wenigstens 17 Jahren, 2) baff ber Aufzunehmende entweder ein Gymnafium bis Secunda befucht babe, ober mit bem Bablfabigfeite Beugniß aus einem Schullehrer : Seminar ent, laffen fei,

3) daß er die nothigen Vorfenneniffe in ber Dufif und bie erforberliche Fertigfeit im

Rlavierspiel babe, 4) daß, obgleich fammtliche Unterrichtes Gegenftande unentgelblich ertheilt werben, berfelbe bie Roften feines Aufenthaltes in Berlin beftreiten fonne,

5) daß berfelbe außer ben erforderlichen vorgenannten Atteften, einen von ibm felbft verfaßten Lebenslauf mit furger Erwahnung über feine Erziehung und Bilbung fowohl in wiffenschaftlicher als musikalischer Sinsicht 4 Bochen vor ber Aufnahe me an das Ronigliche Ministerium ber Geiftlichen und Unterrichte Angelegenbeis ten einreiche, bon welchem er ben weiteren Befcheib gu erwarten bat,

6) daß derfelbe vor feiner Aufnahme in has Justitut fich einer Prufung bes unter-

zeichneten Directore unterziehe-

Schlieflich ift noch zu bemerken, bag bie Jahl ber orbentlichen Zöglinge bes Infiis tuts fich nur auf 20 erstrecken barf, jedoch mit Genehmigung bes Königlichen Ministeriums noch 6 angehenden Musikern, die nicht zu Organisten und Kantoren sich ausbilden wollen, die Thillnahme an ben theoretischen Lectionen gestattet werden kann.

Berlin, ben 20. Juli 1833.

Director bes Königlichen Mufits Justitutes. Papenstraße Dro. 10.

# Sicherheits : Polizei.

29 August I.

Und ber Garnison Luxemburg ist ber nachstes hend bezeichnete Musquetier vom 37. Infantes ries Regiment Jacob Nowaczyf am 2/3. Juli c. entsprungen.

Sammtliche Civil's und Militair. Behore den werden ersucht, auf denfelben Ucht zu has ben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und an ben Obrist v. Franicis nach Luremburg abs liefern zu lassen.

Bromberg, ben 6. Muguft 1833.

Ronigl. Preuß. Regierung. Abtheilung bes Innern.

Befleibung. Blautuchne Jacke, 1 Paar grautuchne Hofen, 1 Paar Salbstiefel, 1 blaue Feldmuge, 1 Dembe.

Signalement. Alter 26 Jahr, Geburtsort Rudnicki, Baterland Proving Vosen, gewöhnlicher Aufentbalt Oforzyn, Religion katholisch, Stand Knecht, Größe 5 Huß 3 30ll, Haare schwarz, Stirn erhaben, Augenbraunen schwarz, Augen blau, Rase klein, Mund gewöhnlich, Zähne vollskändig, Bart klein, Kinn oval,

## Policya bezpieczeństwa.

Listy gończe.

29 z Sierpnia L

Z garnizonu w Luxemburgu zbiegł z dnia 2. na 3. Lipca r. b. poniżey opisany muszkietyer z 37. półku piechoty Jakób Nowaczyk.

Wzywamy wszystkie Władze cywilne i woyskowe, aby na zbiega tego baczne oko miały, onegoż w razie spostrzeżenia przystrzymały i do Półkownika Franicis w Luexemburgu odstawić kazały.

Bydgoszcz, dnia 6. Sierpnia 1833.

Krolewsko-Pruska Regencya Wydział spraw wewnętrznych.

#### Ubiór.

Kurtka granatowa sukienna, spodnie sukienne szaraczkowe, czyżemki, furażyerka granatowa, koszula.

#### Rysopis.

Wiek 26 lat, mieysce urodzenia Rudniki, oyczyzna Prowincya Poznańska, zwykły pobyt Okorzyn, religia katolicka, stan parobek, wzrost 5 stóp 3 cale, włosy czarne, czoło wyniosłe, brwi czarne, oczy niebisskie, nos mały, usta zwyczayne, zeby pełne Gefichtsfarbe roth, Gefichtsbilbung rund, Stas tur mittelmäßig, Sprache polnisch gebrochen beutsch; befandere Rennzeichen: teine. broda mała, podbrodek owalny, cera twarzy czerwona, sytuacya mierna, mowa polska i łamano niemiecka, znaki szczególne: żadne.

### 29 August I.

Und ber Garnison Luxemburg ist ber nachs stebend bezeichnete Mustetier vom 37. Infansteries Regiment Johann Tabatt am 2/3 Juli c. entsprungen.

Sammtliche Civil's und Militairs Behörs ben werden ersnicht, auf denselben Acht zu has ben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und an den Obrist v. Franicis nach Luxemburg abs liefern zu lassen.

Bromberg, ben 6. August 1833.

Ronigliche Regierung. Abtheilung bes Innern.

### Befleibung.

1 Dienstfacke, 1 Paar graue Diensthofen, n Paar Salb-Stiefel, 1 blautuchne Feldmuge, 1 hemde.

## Stgnalement.

Alter 30 Jahr 7 Monat, Geburtsort Ulanowo, Waterland Proving Posen, gewöhnlicher Ausents halt Jabkowo, Religion katholisch, Stand Knecht, Größe 5 Fuß 3 Zoll, Haare schwarz, Stirne breit, Augenbraunen schwarz, Augen braun, Nase länglich, Mund gewöhnlich, Zähne vollsständig, Bart keinen, Kinn rund, Gesichtsfarbe gesund, Gesichtsbildung rund, Statur unterssetz, Sprache polnisch etwas beutsch, besondere Kennzeichen: über der Stirne hat derselbe eine Meine Warze.

### 29 z Sierpnia L

Z garnízonu w Luxemburgu zbiegł z dnís z. na 3. Lipca r. b. poniżéy opisany muszkietyer z 37. półku piechoty lan Taboit.

Wżywamy wszystkie Władze cywilne i woyskowe, aby na zbiega tego baczne oko miały, onegoż w razie spostrzeżenia przytrzymały i do półkownika Franicis w Lucemburgu odstawić kazały.

Bydgoszcz, dnia 6. Sierpnia 1833.

Królewsko-Pruska Regencya. Wydział spraw wewnętrznych

#### Ubiór

Kurtka służebna, spodnie szaraczkowe, czyżeniki, furażycika sukienna granatowa, koszula.

### Rysopis

Wiek 30 lat 7 miesięcy, mieysce modzenia Ulanowo, oyczyzna Prowincya Poznańska, zwykły pobyt Gabkowo, religia katolicka, proceder parobek, wzrost 5 stóp 5 cale, włosy czarne, czoło szerokie, brwi czarne, oczy brunatne, nos podługowaty, usta zwyczayne, zęby zupełne, broda niezarosła, podbrodek okrągły, cera twarzy zdowa, twarz okrągła, sytuacya podsiadła, mowa polska i nieco niemiecka, znaki szciegelne: nad czołem ma małą brodawkę,

232 August I.

Nachstehend naher fignalifirte funf polnische Btudyelinge find in ber Nacht vom 30. jum 31. Juli c. aus ber Festung Danzig entwichen.

Sammtliche Milltair und Civils Behörden werben ersucht und resp. angewiesen, auf dies selben zu vigiliren, sie im Betretungsfalle zu arretiren und an die Ronigl. Kommandantur zu Danzig abzuliefern.

Un Verpflegung kann für seben nur 2 sgr. 6 pf. täglich verabreicht, und nur für die ents wichenen Kranken kann die gewöhnliche Krüps pelfuhre bewilligt werden.

Bromberg, ben 10. Muguft 1833.

Ronigl. Preuf. Regierung.

Signalement bes Ralinowsti.

Bornamen Joseph, Religion fatholisch, Alster 25 Jahr, Größe 5 Fuß 5 Zoll 2 Strich, Haare braun, Stirn frei, Augenbraunen blond, Augen grau, Nase gebogen, Mund flein, Jähne gut, Bart blond, Kinn rund, Gesichtsfarbe gesund, Gesicht länglich, Statur mittelmäßig, Sprache polnisch und beutsch; besondere Reunzeichen keine.

Signalement des Jerminski.
Nornamen Joseph, Neligion katholisch, Alter 26 Jahr, Größe 5 Fuß 2 3oll 2 Strich, Haare blond, Stirn gewöhnlich, Mugenbraunen blond, Augen grau, Nase mittelmäßig, Mund mittelmäßig, Jähne gut, Bark blond, Kinn rund, Gesichtsfarbe gesund, Gesicht rund, Stastur fleln, Sprache polnisch und deutsch; besons dere Kennzeichen: Narbe auf der Stirn.

Signalement bes v. Samulewicz. Vornamen Ebmund, Religion fatholisch, Alter 20 Jahr, Größe 3 Joll 2 Strich, Haare blond gelockt, Stirn bebeckt, Augenbraunen blond, Augen blau, Mase und Mund klein, aza z Sierpnia L

Poniżey bliżey opisanych piąciu zbiegów polskich zbiegło w nocy z 30. na 31. Lipes z. b. z twierdzy Gdańska.

Wzywamy wszystkie Władze woyskowe i cywilne i resp. im zalecemy, aby na zbiegów tych baczne oko miały, onychże w razie spostrzeżenia przytrzymałyj i do Krok
Kommendantmy odstawiły.

Na żywność można każdemu tylko g égr. 6 fen. dziennie dać i dla zbiegłych chorych tylko zwyczsyną podwodę odstawić.

Bydgoszcz, dnia 10: Sierpnia 1853.

Królewsko-Pruska Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

Rysopis Kalinowskiego.

Inie Jozef, religia katolicka, wiek 25 lat, wzrost 5 stóp 5 cali 2 strychy, włosy brunatne, czoło welne, brwi blond, oczy szare, nos zgięty, usta małe, zęby dobre, broda blond, podbrodek okrągły, cera twarzy zdrowa, twarz podługowata, sytuacya mierna, mowa polska i niemiecka, znalej szczególne: żadne.

Rysopis Zermińskiego:
Imie Jozef, religia katolicka, wiek 26
lat, wzrost 5 stóp a cale a strychy, włosy
blond, czoło zwyczzyne, brwi blond, oczy
szare, nos i usta mierne, zeby dobre, brodz
blond, podbrodek okrągły, cera twarzy zdrowa, twarz okrągła, sytuacya mała, mowa
polska i niemiecka, znaki szczególne: blizna na czole.

Aysopis Samulewiczs.
Imle Edmund, religia katolicka, wiekmo lat, wzrost 3 cale n strychy, włosy kruzowane blond, czoło pokryte, brwi blond,
oczy niebieskie, nos i usta male, zęby do-

Jahne gut, Bart flein, Rinn flein, Gefichtes farbe gefund, Geficht langlich, Statur schlant, Sprache polnifch; besondere Rennzeichen feine.

Signalement bes Gjefferwichi.

Vornamen Bincent, Religion fatholisch, Miter 26 Jahr, Große 5 Ruß 4 3oll, haare blond, Stirn gewöhnlich, Anvenbraunen blond, Augen grau, Nase mittelmäßig, Mund breit, Zähne gut, Bart blond, Kinn långlich, Gessichtsfarbe gefund, Gesicht rund, Statur gessett, Sprache polnisch; besondere Kennzeichen: am linken Fuß eine Narbe.

Signalement bes Biemminefi.

Bornamen Joseph, Religion fatholisch, Miter 32 Jahr, Grone 5 Joll, Haare blond, Stirn breit, Augenbraumen braun, Augen grau, Rafe und Pund flein, Jahne gut, Bart braun, Rinn oval, Gesichtsfarbe gesund, Gesicht langs lich, Statur mittel, Sprache polnisch; besons dere Kennzeichen feine.

Befleibung.

Der Anzug fammelicher Entwichenen bes ffant in grautuchnen hofen und blauen Jacken, über welche fie noch einen leinenen Sommers Unjug gezogen hatten.

bre, broda i podbrodek małe, cera twarzy zdrowa, twarz podługowata, sytuacya wysmukła, mowa polska, znaki szczegolne: ż.dne.

Rysopis Szeszerwickiego.

Jmie Wincenty, religia katolicke, wiek 26 lat, wzrost 5 step 4 cale, włosy blond, czoło zwyczayne, brwi blond, oczy szare, nos mierny, usta szerokie, zęby dobre, hroda blond, podbrodek podługowaty, cera twarzy zdrowa, twarz okrągła, sytuacya siadła, mowa polska, znaki szczególne: na lewey nodze blizna.

Rysopis Ziemmińskiego.

Jmie Jozef, religia katolicka, wiek 52 lat, wzrost 5 cali, włosy blond, czoło szerokie, brwi brunatna, oczy szate, nos i usta małe, zęby dobre, broda brunatna, podbrodek owalny, cera twarzy zdrowa, twarz podługowata, sytuacya mierna, mowa polska, znaki szczególne: żadne.

Odzież.

Odzież wszystkich zbiegow była z 572raczkowych spodni i granatowych kortek, na których mieli odziez płocienną letnią.

Die von und wegen Diebstahls zur Untersuchung gezogenen unten fignalisirten, hiescibst als Vücger wohnbaft gewesenen, Lischer Friedrich Christian und Johanna geborne Dahimann Wöckerschen Speleute haben sich vor der Publikation des ergangenen Erkennenisses des Königl. Wöckerschen zu Edslin von hier aller Wahrscheinlichseit nach in die Proving Weitpreus Dbers kandesgerichts zu Edslin von hier aller Wachforscheinlichseit nach in die Proving Weitpreus Ben heimlich entsernt und wenn wir aller Nachforschungen ungeachtet den zeitigen Ausenschle derselben nicht haben ermitteln können, so ersuchen wir sammtliche Civils und Mititairs Behörs den auf die Röckerschen Speleute ein wachsames Auge zu haben, dieselben im Betretungsfalle soson folgen und und gegen Erstattung der Kosten davon Nachricht zu geben. Hatow, den 27. Juli 1853.

Ronigl. Preuf. Lands und Stadt . Bericht.

Sign. at lement

I. des Lischler Friedrich Christian Rocker. Baterland Westpreusen, Geburtsort Hoffitabt: (Deutsch, Kroner Krelfes): Meligibn evangelisch, Größe 5 Fuß 4 30ll. 2 Strick, Datum der Geburt 2. Juli 1894, Charge Wehre, mann, Diensverhaltnisse 3tes Bataillon 21. Landwehr Regiment 2. Ausgebot; Gewerde Lischler, verheitzathet, ein Kind. II. ber Chefrau bes Tifchler Friebrich Chriftian Rocker Johanna geborne Dahlmann.

Bor und Juname Johanna Dahlmann verehlichte Elfcbler Rocker, Baterland Preus gen, Geburtsort Bellin bei Pollnow, Religion evangelisch, Größe 4 Juß 10 Joll, Alter 24 Jahr, Sprache beutsch, Statur schmeißig, Haare schwarz, Augenbraunen schwarz, Augen grau, Rase länglich, Mund und Kinn wie gewöhnlich, besondere Kennzeichen: keine.

#### Befanntmadung.

Huf bem zu Inowraclaw am 22. Juli c. stattgehabten Jahrmarkte, find einer verbächtis gen Person als muthmaßlich entwendete Saschen abgenommen worden:

1) 5 Ellen blaugeblumten Rattun,

2) 1 weiße Saube,

3) 1 Pfund fcmarge Geife,

4) 2 Borlegeschloffer,

5) 7 Schnure blaue Glasperlen,
6) 1 rothgeblumtes Frauentuch,

7) i schwarzes geblumtes Frauentuch, schon gefragen,

8 71 Elle blauen Drillich.

Bur Berifizirung des Eigenthums an dens selben in den Untersuchungs Alten cfa Delata, haben wir eine Frist bis zum letten Septems ber c. sestgeset, nach Ablauf berer über die Sachen anderweit disponirt werden soll.

Koronowo, ben 6. August 1833.

Ronigliches Inquifitoriat.

#### Obwieszczenie.

W iarmark Inowrocławski, 22. Lipca r. b. odebrano tamże osobie podéyrzaney, raeczy może kradzione:

1) pięć łokci perkalu w niebieskie kwiatki,

2) biały czepek,

3' funt szarego mydia,

4) dwie kłotki,

5) 7 sznorków niebieskich pactorków,6) chustkę kobiecą w czerwone kwiatki,

7) czarną chustkę kobiecą w kwiatki, iuż

8) 71 łokci niebieskiego dryliszku.

Na udowodnienie właśnosci tychże rzeczy w aktach c/a Delata wyznaczyliśmy termin do 30. Września r. b, po upłyniemu którego dalsza dyspozycya nad niemi nastąpi.

Koronowo, dnia 6. Sierpnia 1833...

Król. Pruski Jnkwizytoryat.

#### Befanntmachung.

em Schiffer Grunert ehemals zu Weissens spring bei Dahlrose wohnhaft, sind im Mosnat Juli 1830 unweit Bromberg von seisnem Rahne 12 Dufaten in Golde, 3 hemden und 3 Tücher gestohlen worden. Von diesen Gegenständen sind 2 Dufaten im Golde, 2 Rele. 17 sgr. in Courant und 3 Tücher in unsserer Affervation befindlich. Da aber der jehige Ausenthalt des Dammisicaten, welcher im Juli 1830 zu Thorn sich befand, unbefannt ist, so wird derselbe, oder seine etwanigen Erben, weun

#### Obwieszczenie.

Dzyprowi Grunertowi, przed tém w Weyssenspring pod miastem Muchłrose zamieszkałemu w miesiącu Liocu 1830 r. pod Bydgoszczą z statku zostały ukradzione 12 dukatów w złocie, 3 koszule i 3 chustki. Z tych rzeczy 2 dukaty w złocie 2 talary 17 śr. groszy i 5 chustki w naszéy znaydnią się asserwacyi. Gdyż mieysce teraźnieyszego pobytu Damnifikata, który w Lipcu 1850 w Toruniu się znaydował nie iest znane, wzywamy go więc albo legitymowanych suk-

se fich als solche segielmiren können, aufgefors bert, die oben beregten Gegenstände binnen 3 Monaten in Empfang zu nehmen, widrigens falls nach Bestimmung des Geseyes darüber verfügt werden wird.

Roronowo, ben 9. Juli 1833. Rouigl. Preuß. Inquisitoriat. cessorów iego, aby się zgłosili w ciągu trzech miesięcy, w celu odebrania wspomnionych rzeczy, ponieważ w razie przeciwnym według przepisów prawnych postąpionem będzie.

Koronowo, dnia 9. Lipca 1833. Królewsko Pruski Jnkwizytoryst

## Befanntmadung.

Das in Blecanowo hiesigen Intendantur Bezirks belegene ehemalige Grilliche Bubnergrund. ftud foll anderweit in Erbpacht ausgethan werden, und ist ein abermaliger Termin hierju auf den 11. September c. hierfelbst anberaumt, was mit dem Bemerken befannt gemacht wird, daß die Bedingungen hier eingesehen werden konnen.

Mogilno, ben 8. August 1833.

Ronigliche Domainen . Intenbantur.

### Befannemadung.

Sm Termine ben 27. August Morgens 9 Uhr sollen hierselbst 1 Etnr. 29 Pfund alte Aften meistbietenb verkauft werden, wozu wir Raufstustige einlaben.

Schubin, ben 30. Juli 1833. Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

## Obwieszczenie.

VV terminie dnia 27. Sierpnia r. b. maią bydź tutéy stare akta 1 Cent. 99 funt. ważące, więcey daiącemu sprzedane, do którego kupna ochotników wzywamy.

Szubin, dnia 30. Lipca 1833. Krol. Pruski Sąd Poksin

Bum Berfauf ber ben Renbant Rochschen Speleuten gehörigen Effekten, bestehend: in Meubles, Rupfer und Binn und verschiedenem hausgerath, Betten, Wasche, Rleibungsstuf, ten und Silbergeschirr, steht ein Termin auf

Bormittags um 9 Uhr und die folgenden Tage vor dem Herrn Landgerichts Referendarius Meper in dem Rozielectischen Sause Reue Pfarrstraße No. 122 hieselbst an.

Bromberg, ben 2. Juli 1833. Ronigi. Preuß. Landgericht.

Do sprzedaży effektów, małżonkóm Koch rendantom należących, składaiących się z mebli, miedzi i cyny i różnych sprzedow domowych, pościeli, bielizny, sukien i śreber wyznaczony iest termin na

dzień 30. Września r. b.
o godzinie 9. z rana i następne dnie, przed
Ur. Meyer Referendaryuszem, w lokalu domu Kozieleckiej pod Nr. 122. w ulicy iar.
néy tutay położonym.

Bydgoszcz, dnia 2. Lipca 1853. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Die in Cierst bei Bromberg belegene Baffermable foll im Termine

Dormittags 9 Uhr vor dem herrn kandgerichtse rath Rohler in unferm Geschäftslofale unter ben im Termine befannt zu machenden Bedins gungen für das Jahr von Michaelts 1833 ab, bis dahin 1834 an den Meistbietenden verpachstet werden. Bromberg, den 18. Juni 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Mlyn wodny w Czersku pod Bydgoszczą położony ma bydź w terminie dnia 19.
Wrzesnia r. b. z rana o godzinie 9 przed
Radzcą Sądu Ziemiańskiego Ur. Koehler
pod warunkami w terminie ogłosić się maiącemi na rok ieden od S. Michała 1833 aż
do tegoż czasu 1834 naywięcey daiątema
w dzierzawę wypuszczony.

Bydgoszcz, dnia 18. Czerwca 1833. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmadung.

Die in Sachen ber Buchholzschen Minorennen wider den Friedrich Stein genannt Steinke abgepfandeten Gegenstande, bestehend in Kalbern, Schweinen, Schaafen, Schlitten, einer Wanduhr, Kasten und Sage, sollen

ben 16. September b. J. vor bem hertn kandgerichts-Ausfultator Kanber in unserm Gerichtshause meistbietend gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Bromberg, ben 28. Juli 1833. Ronigl. Preuf. ganbgericht.

Obwieszczenie.

Zaięte w sprawie nieletnich Buchholtzów przeciw Fryderykowi Stein alias Steincke przedmioty: to iest cielęta, świnie, owce sanie, zegar ścienny, skrzynia i piła maią bydź na dniu

16. Wyześnia r. b. przed Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Kauder w naszym lokalu sądowym najwięcey daiącemu za gotowiznę sprzedane.

Bydgoszcz, dnia 28. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemianski.

Befauntmadung.

Bur öffentlichen Verpachtung bes bem Dischael Lubieweti gehörigen zu Wtellno sub Ro. 19 belegenen Grundstücks von 32 Scheffel Aussaat, wird schulbenhalber ein Termin auf

Bormittage um 9 Uhr an orbentlicher Gerichtes fielle anberaumt, wozu Pachtlustige vorgeladen werden.

Roronowo, am 1. August 1833. Ronigs. Preuß. Friebensgericht. Obwieszczenie.

Do publicznego wydzierzawienia gospodarstwa rólniczego, do Michała Lubiewskiego należącego, w Wtellnie pod Nrm. 19 położonego, do 31 korcy wysiewu, wyznaczyliśmy względem długów, termin na

dzień 27. Sierpnia 1833 przed południem o godzinie 9 w miejscu Sądu przyzwoitym, na którego ochotę dzierzawić mających niniejszym zapozywamy.

Koronowo, dnia 1. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung. Die Lieferung ber Schreibmaterialien, Lichts und Holge Bebarfs pro 1834 für bas unters zeichnete Gericht, foll

am 4. October 1833 an ben Minbestforbernben hier ausgethan werben. Koronowo, ben 2. August 1833.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Dostawa materyałów pismiennych, swies i drzewa opałowego dla sądu podpisanego pro 1834

dnia 4. Pazdziernika 1835. nay mniéy żądaiącemu, ma bydź wypuszczoną. Koronowo, dnia 2. Sierpnia 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju. Befanntmachung.

Das den Bolff Lewinschen Erben gehörige and No. 50 belegene Grundstud foll im Termine

ben 30. August c. in loco anderweit auf 1 Jahr an ben Meists bietenben verpachtet werben, wozu Pachtliebs haber eingelaben werben.

Schubin, ben 27. Juli 1833. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Obwierrczenie.

Sukcessorom Wolffa Lewin należący grunt w Labiszynie pod No. 50 pałożony ma być

dnia 30. Sierpnia r. b. na rok naywięcey daiącemu wydzierzawiony, do czego ochotników wzywamy.

Szubin, dnia 27. Lipca 1835. Królewsko Sąd Pokoiu.

Publifandum.

Earoline Marten und August Lösser hies felbst haben in bem vor Eintritt ber Che vor uns errichteten Vertrage, sowohl die Gemeins schaft der Gater, wie auch die des Erwerbes unter sich ausgeschlossen, welches auf ihren Antrag zur Kenntnis des Publici gebracht wird.

Schonlanfe, ben 27. Juni 1853. Ronigl. Preuf. Friebensgericht.

Obwieszczenie.

Podaie się do publiczney wiadomości, że Karolina Marten i August Læfiler tu zud przed wniyściem w stan małzenski przez rozporządzony przed nami układ, wspolność majątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Trzcianka, dnia 27. Czerwca 1835. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Publifanbum.

Die verwittwete Loffmann Minna geborne Salamon und ihr Verlobter Sirfch Abraham biefelbst haben in dem vor Eintritt der She vor und errichteten Vertrage die Gemeinschaft der Bater, mit Einschluß des Erwerbes aussgeschlossen, welches hiedurch jur Wiffenschaft bes Publici gebracht wird.

Schonlanfe, ben 30. Juni 1835. Ronigt. Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Podaje się do publicznéy wiadomości, że Mina owdowiała Löffmann i Hirsch Abra-ham iéy zasłubiony tu ztąd przez rosporządzony układ przed nami przed wniej ściem w stan małzenski wspolność majątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Trzcianka, dnia 30. Czerwca 1835. Królewsko Pruski Sąd Pokoju.

Dem Pfarrer Valentin Niewidot aus Miekowitz im Kreise Beuthen in Ober-Schlessen, ist in den letten Tagen des Monats Junt c. zwischen Schwetz und Bromberg ein von dem Landrath zu Beuthen unterm 20. Juni c. sub No. 176 auf 6 Monate ertheilter Reisepaß, well cher am 21. Juni c. vom Polizeis Directorio in Posen zur Reise nach Bromberg visitt worden, verloren gegangen.

Der zc. Miewibot ift katholischer Religion, 40 Jahr alt, 5 Fuß i Boll groß, unter fester Statur, spricht beutsch, polnisch und lateinisch und hat unter bem rechten Auge ein Magl.

Dies wird verschriftsmäßig jur allgemeinen Kenntniß gebracht. Wongrowiec, den 14. August 1833.

Roniglicher ganbrath.

Der Feldwebel George Sterwinsti ber aisten Infanterie-Regiments-Garnison: Compagnie, 43 Jahr alt, 20 Jahr gedient, aus Chodziesen gebürtig, war seit dem 1. Januar 1832 bis 2 Januar 1833 bei dem Steuer-Amt zu Krotoschlin und von da ab, in gleicher Eigenschaft in Lissa beschäftigt, unterm 11. Februar c. aber von dem Haupt-Steuer-Amt zu Lissa wegen Gesmithstrankheit entlassen, um zur Compagnie nach Custrin zurückzusehren, bei welchem Truppenstheil er aber noch nicht angesommen ist. Da nun sein jesiger Ausenthalt unbefannt und nach einer später eingegangenen Anzeige der genannten Behörde, sich schon früher Anfälle von Gesmüthstrankheit bei ihm gezeigt, so steht zu befürchten, daß er ohne Zweck umherirre, vielleicht gar verunglückt sei. Alle Civil- und Militairbehörden werden daher ergebenst ersucht, salls ihnen über die jesigen Verhältnisse des zc. Sterwinssi etwas Räheres befannt ist, das diesers halb Wünschenswerthe der betressenden Garnison-Compagnie oder auch dem unterzeichneten Resiments-Commando geställigst miezurheilen.

Stargard, ben 1. August 1833.

Der Oberft und Commaubeur bes a1. Infanterie-Regiments. v. 3aftrow.

Bors und Inname George Sterwinsti, Große 8 3oll, Haare und Schnurrbart blond, Gesicht langlich, Sprache polnisch und beutsch, besondere Kennzelchen: feine. Be f l e i b u n g. Civilkleider, gewöhnlich grauen leberrock.

Es follen die Rammereis Pertinenzien der hiefigen Stabt, als:

1) Ctand : und Marit : Gelber,

2) 100 Beten : Land nebft Biefen und Garten,

3) ber Beins und Methichauf,

4) die Jagd auf den stadtischen Feldmarken, auf drei nacheinander folgende Jahre und zwar vom 1. Januar 1834 bis ultimo December 1836 verpachtet werden; hiezu sieht Termin auf den 5. September c. an. Pachtlustige laden wir hiermit ein, sich am gedachten Tage Vormittags um 9 Uhr in dem diesigen Magistratss Lucau einzusinden, ihre Gebote abzugeben und hat der Meistoietende den Zuschlag, mit Vorstehalt der hohen Genehmigung zn erwarten. Außer der im Licitationstermine zu bestimmenden legalen Kautten, kann niemand zur Licitation gelassen werden. Die übrigen Bedingungen tonnen täglich in der Registratur des unterzeichneten Magistrats eingesehen werden. Sniewtowo, den 8. August 1833.

Der Magiftrat

In ber Stadt Ro. 129 ist die untere Etage mit und ohne Garberei von Michaell Samoisty.

Es sind in meinem, in der Pfarr-Rirchenstraße hieselbst belegenen Sause Mro. 122 Dohnungen, und zwar: im Parterre rechter Sand 3 beigbare Wohnzimmer nebst einer Rammer, Ruche, Reller und Holz-Stall, linker Hand 2 belgbare Wohnzimmer, ein Alfosien, Kilche, Reller, und Dachkammer nebst Holz-Stall von Michaelt d. J. ab zu vermiethen. Das Nahere ist von mir in dem Hause zu erfahren.

Bromberg, ben 10. Juli 1833. Bittme Rojleleda.

Subscription auf ben Mationalfalenber und Beimagen für 1834, den Banderer und reblis den Prengen wird bis Mitte Geptember ans genommen, bei E. C. Mittler. Bromberg, ben 21. August 1833.

Subskrypcya na kalendarz rodowy i przywoz na rok 1834., na Podrużującego i ucz ciwego Prussa bedzie do środka Września przyięta u E. S. Mittler. Bydgoszcz, dnia 21. Sierpnia 1853.

Einem bochgeehrten Publifum mache ich bierburch bie ergebenffe Angeige, baf ich bom 26. b. DR. an, Die Birthfchaft im Chrhardtichen Saufe auf bem Ranal-Berber annehme, und verfpreche meinen werthen Gaften die promptefte Bedienung.

Hilfcher. Bromberg, ben 23. August 1855.

Die fattfindende Witterung veranlagt mich biermit ergebenft anzuzeigen, bag bon beute ab nur Conntage ber Garten in Zamegneto offen ift; febr gern bin ich bereit, auch in ben Bochentagen bafelbft aufzuwarten, bitte aber höflichft, mir beim Borbeifahren meiner Bobs mung in Dobleeinnef geneigteft bavon Runde geben laffen zu wollen.

Depelecipnet, ben 24. August 1833.

Bunbt.

Borguglich gutes oberfchlefisches und Dans figer Gifen, gr. Berger Beringe in Tonnen, fo wie fammtliche Material : Baaren und Beine, berfaufen billigft

Dtto Geride et Comp. in Rafel.

Bardzo dobre górno-szląskie i gdańskie żelazo, gr. Berger sledzie w beczkach, iako też wszystkie towary korzenne i wina przedaia w taniéy cenie

Otto Gericke et Comp. w Nakle.

Go eben ift im Drud erschienen:

Das neue Bergeichniß

aller

Ortschaften bes Bromberger Regierunge Begirte

mit einer

geographifd . ftatiftifden Ueberfiche berfelben,

23 Bogen fart, in 4to

und fur ben billigen Preis von 23 Ggr. in ber Gruenauerfchen Buchbruckerei ju baben

#### Amtsblatt. Dziennik urzędowy.

Nro. 35.

Nro. 35.

Bromberg, den zoten August 1833. Bydgoszez, dnia 30go Sierpnia 1836.

Noch Ihrem Antrage vom 10. b. M. fese Ich aus ben im Bericht angeführten Grunden feft, daß fein Beiftlicher, bet Bermeidung einer Ordnungsstrafe, befugt e fein foll, einen Berg . Dileten : oder Galis nens Arbeiter aufzubieten ober gu trauen, wenn berfelbe nicht juvor einen ben Bels rathes Confens bertretenden Trauschein der ibur unmittelbar vorgefesten Bergbeborbe beigebracht bat. Gie baben diese Bors fcbrift geborig befannt gur machen.

Berlin, ben 29. Dat 1833.

(ask)

Kriedrich Bilbelm.

Mir bie Staats Minifter Freib. v. Altenftein und b. Schudmann.

Podřug wniosku WPanów z dnia 10. m b. stanowię z powodów w raporcie przywiedzionych, że żaden duchowny pod uniknieniem kary porządkowey mocen być niema, robotnika górnego, hutowego lub solowego zapowiadać lub onemuž slub dawać, skoro tenże wprzo dy zaświadczenia ślubnego konsens do ożenienia zastępującego przełożoney bezpośrednio nad nim Władzy gorniczey niezłoży. Przepis ten macie WPanowie przyzwoicie obwieścić.

Berlin, dnia 29. Maia 1833.

(podp.) Fryderyk Wilhelm.

Do Ministrów Stanur Barona Altenstein i Schuckmann,

Die firchliche Reier bes Ernbtefeftes betreffenb.

Dur firchlichen Feier bes Ernbtefestes am 6. October b. J. schreiben wir ber evangelischen Beifflichteit in ber biefigen Proving ju ihren Rangel Bortragen folgende Texte vor:

a) jur Bormittagspredigt: 2. Corinth. Cap. 12. 2. 9. ,, Lag bir - Schwachen machtig"

b) jur Rachmittageprebigt: Pfalm 67. -Pofen, ben 15. August 1833. Ronigliches Confiftorium ber Proving Pofen.

## Berfügungen der Königl. Regierung. Urządzenia Król, Regencyi.

Machstehendes, unterm 13. Mai c. erlassenes Geset, wegen Aufhebung ber ausschließlichen Gewerbeberechtigungen in den Stadten ber Proving Posen, in der Gesetsamulung No. 8. 1833 befindlich, als:

(Mo. 1430) Befeg megen Aufhebung ber aus, schlieglichen Gewerbeberechtigungen in ben Stadten ber Proving Pofen.

Die Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaben Ronig von Preugen zc. ic.

Da in mehreren Stadten unserer Proving Posen nach Zunftzwang und ähnliche Beschräns fungen bes Gewerbsleißes das zeitgemäße Forts schreiten besselben hemmen, so verordnen Wir hierdurch auf den Antrag Unsers Staatsminissteriums und nach vernommenem Gutachten Unsers Staatsraths, wie folgt:

J. Authebung ber gewerblichen 3mangerechte in ben Stadten.

gen der Zunfte und Korporationen oder einzels ner Individuen in den Stadten Unferer Pros ving Pofen find, wo dergleichen noch bestehen, bon dem Lage der Verfündigung dieses Ges setzes an, aufgehoben.

S. 2. Die Befugniß jum Betriebe eines Gewerbes fann baher mit ber Wirfung eines Untersagungsrechts fernerhin nicht in Anspruch

genommen werben.

II. Entichadigung ber Inhaber von Gewerbsbes rechtigungen.

S. 3. Die Inhaber von ausschließlichen veräußerlichen und vererblichen Gewers beberechtigungen in den Stadten (h. 1.) (Banks gerechtigkeiten) follen fur den Verluft berfelben einen Anspruch auf Entschädigung erhalten.

a) Allgemeine Beftimmungen.

5. 4. Ein folder Anspruch foll jeboch nur

bann einfreten, wenn

1) bas Dafenn ber im G. J. bezeichneten Els genschaften, insbesondere bas Recht, die Bers

Następuiącą pod dniem 13. Maia r. b. wydaną ustawę, znoszącą prawa procederowe w miastech prowincyi Poznańskiey, umieszczoną w Nrze. 8. Zbioru Praw z r. 1853.

No. 1430.) Ustawa znosząca wyłączne prawi procederowe w miastach prowincyi Poznańskiey.

My Fryderyk Wilhelm, z Boieg łaski, Król Pruski i t. d.

Ponieważ w niektórych miastach Naszéj prowincył Poznańskiej dotąd przymus cechowy i podobne ograniczenia przemysłu zarobkowego tamuią odpowiadający czasowi wzrost iego, przeto na wniosek Naszego Ministerył Stanu i po wysłuchaniu opinii Naszéy Rady Stanu, stanowimy:

- I. Zniesienie procederowych praw przymusowych w miastach.
- J. 1. Wszelkie wyłączne prawa procederowe cechówi korporacyi lub poiedyńczych osób w miastach Naszéy prowincyi Poznańskiey, gdzie dotąd istnieją, znoszą się od dnia ogłoszenia tey ustawy.
- 6. 2. Niemoźna tedy odtąd odwoływić się do prawa sprawowania iakiego procedeni z skutkiem wyłączenia innych.

II. Wynagrodzenie właścicieli praw procederewych

- S. 3. Właściciele wyłącznych, przedażnych i spadkodawczych praw procederowych po miastach (S. 1) (prawa jatkowe) maią za utratę ich otrzymać prawo do wynagrodzenia.
- S. 4. Wynagrodzenia tego domagać się iednak mogą tylko wtenczas, skoro

1) exystencya oznaczonych w J. J. własności, mianowicie prawo, upoważniające mehrung ber Gewerbetreibenben gleicher Art verbindern zu durfen, entweder durch hypothes farische Eintragungsbokumente, oder auf andere rechtliche Weise, es sei burch Privilegten ober burch den Besit eines Untersagungsrechtes barsgethan werden kann:

- 2) wenn ble probugirten Brivilegien, Kons cessionsurfunden, oder andere Beste Dokumente nicht die Rassarionstlausel — den ausdrücklis den Borbehalt der Mehrung, Minderung oder Aushebung — enthalten;
- 3) wenn die nach Publikation der Deflarastion vom 10. August 1796 von einem Gutds berrn ertheilte Ronzession mit der landesherrslichen Bestätigung verschen ist.
- S. 5. Der burch Abschähung ermittelte Werth einer, mit ben S. 3. erwähnten und nachges wiesenen Erforderniffen versehenen Gewerbebes berechtigung (Bankgerechtigkeit) giebt ben Maaßsstab für die Entschädigung ber bisher andsschließlich Berechtigten.
- S. 6. Die Ausmittelung und Festsetzung bes Werths geschieht nach den Gestimmungen dies ser Berordnung SS. 10, 14, 15, und die Entsschädigung selbst geschieht nach den weiter unsten folgenden Vorschriften SS. 17, 18, 19.

#### b) Entichabigungeverbindlichfeit.

- 9. 7. Bur Entschäbigung ber Inhaber einer ablösungsfähigen Gewerbeberechtigung sind bies jenigen verpflichtet, welche, ohne in dem Bessise einer ablösungsfähigen Terechtigung zu sein, fortan in dem Polizeis Bezirke einer Stadt bas Gewerbe, dem die Berechtigung angehörste, ausüben; befreit von dieser Berpflichtung sind mithin die bisherigen Inhaber einer ablössungsfähigen Gewerberechtigung.
- J. 8. Der Ablösung bes Werths einer Ges werbeberechtigung fann weber von bem zur Gewerbsabgabe Berechtigten, noch von bem im Dypothefenbuche eingetragenen Gläubiger bes Bantbesigers widersprochen werden.

do opierania się pomnażaniu liczby procederników (rzemieślników) iednakowego rodzaiu, może być wykazane albo przez hypoteczne dokumenta intabulacyi, lub innym prawnym sposobem, bądź przez przywileję lub przez posiadanie prawa wzbraniania;

- 2) skoro okazane przywileje, dokumenta koncessyi, lub inne dowody posiadania, nie zawierają w sobie klauzuli kassacyjney wyraźnego warunku pomnożenia, zmnieyszenia lub zniesienia —;
- 5) skoro udzielona po obwieszczemu deklaracyi z dnia 10. Sierpnia 1796 przez dziedzica koncessya zatwierdzenie Pamijącego otrzymała.
- §. 5. Wypośrodkowana przez oszacowanie wartość prawa procederowego (jatkowego), warunkami w §. 3. wzmiankowanemi i wykazanemi opatrzonego, podais miarę do wynagrodzenia interesentów, którzy dotycheczas wyłączne mieli prawo.
- J. 6. Wypośrodkowanie i ustanowienie wartości, uskutecznia się według przepisów téy ustawy JJ. 10. 14. 15., samo zaś wynagrodzenie następuie według dalszych postanowień zawartych w JJ. 17. 18. 19.

#### b) Obowiązek wynagrodzenia.

- S. 7. Do wynagrodzenia właścicieli odkupnego prawa procederowego obowiązani są ci, co nieposiadaiąc odkupnego prawa, odtąd w obwodzie policyinym miasta sprawuią proceder, do którego prawo należało; a zatém wolnymi są od tego obowiązku dotychczasowi właściciele odkupnego prawa procederowego.
- · §. 8. Przeciw odkupowi wartości prawa procederowego nie mieć nie może ani maiący prawo do daniny procederowey, ani zaintabulowany w księdze hypoteczney wierzyciel posiedziciela jatki.

- c) Musmittelunge, und Abichanungeverfahren.
- G. 9. Sofort nach Betanntmachung dieses Gesetzes follen die Inhaber von Gewerbeberechs tigungen von dem Magistrat aufgefordert wers ben, binnen 3 Monaten, bei Verlust ihrer Fors derung, den Auspruch auf Entschädigung ans jumelden und zu begründen. (J. 4.)
- S. 10 Der Magistrat erbrtert bie vorhans benen Erfordernisse des Eutschädigungs Uns spruches, und reicht die Verhandlungen der Regierung zur Fesissellung desselben durch ein Resolut ein.
- g. 11. Wenn ber Entschädigungs Unspruch von der Regierung als unbegründet jurückges wiesen werden, so sindet nach der Wahl der Interessenten, binnen vier Wochen nach erfolgs ter Publikation, entweder die Verusung auf richterliche Entscheidung, oder der Rekurs an das Ministerium des Innern für Handel und Gewerbe, statt. Haben die Interessenten einen der beiden Wege gewählt, so konnen sie auf den andern alsdann nicht mehr zurückgehen.
- g. 12. Wenn wegen Berabfaumung der drels monatlichen Anmelbungsfrist (J. 9.) der Ents schädigungsanspruch der Inhaber verloren ges gangen, so kann berselbe doch binnen einer ans derweiten präflusivischen Frist von brei Monasten noch von den Realgläubigern des Bankbessißers geltend gemacht werden.
- G. 13. Sobald biernach d!: Ansprüche anf Entschädigung feststehen, wird der Rapitalwerth einer einzelnen Gewerbeberechtigung nach dem Durchschnitts Berkauss voer Vererbungs preise in den Jahren von 1797 bis 1832 von dem Magistrat in den Städten, welche eis nem kandrathe untergeordnet sind, sedoch mit dessen Jusiehung abgeschätzt und von der Regierung sestgesetzt.
- g. 14. Die Abschätzung foll fich allein auf bie Gewerbeberechtigung beschränken, und bes ren Werth, so wie er nach erfolgter Publikation biefes Gesetzes ermittelt wird, feststellen. Es sollen baber die etwa mit der Gewerbebes

- c) Postępowanie przy dochodzeniu i smcowania wartości.
- (J. 9. Zaraz po ogłoszeniu téy ustawy wezwać ma magistrat właścicieli praw procederowych, ażeby w przeciągu trzech miesięcy, pod utratą swych pretensyi, zgłosili się z prawami do wynagrodzenia i takowe uzasadnili. (J. 4.)
- S. 10. Magistrat rozpoznale szczegoły mówiące za prawem do wynagrodzenia, i podale czynności Regencyi w celu ustanowienia tegoż przez rezolut.
- \$ 11. Jeżeli Regencya oddaliła pretensyą o wynagrodzenie, iako nienzasadnioną, wówczas interessenci, w przeciągu czterech tygodni po nastąpionéy publikacyi, mogą podług upodobania albo zdać się na sądową decyzyą, lub założyć rekurs do Ministerstwa spraw wewnętrznych wydziału handlu i rzemiosł. Jeżeli interessenci obrali iednę z tych dwóch dróg, niewolno im się późniey wracać do drugiey.
- S. 12. Jeżeli z przyczyny zaniedbanła trzymiesięcznego do zgłoszenia się terminu (S. 9) upadło prawo właścicieli do wynagrodzenia, może ono w przeciągu powionego terminu prekluzyinego trzech miesięcy być ieszcze poszukiwanem przez realnych wierzycieli właściciela jatki.
- szych przepisów praw do wynagrodzenia, wartość kapitałową każdego azczegolnego prawa procederowego podług średniey ceny przedaży lub odziedziczenia w latach od 1797. do 1832., Magistrat w miastach, Radzcy Ziemiańskiemu podrzędnych, jednak że z tegoż przybraniem szacuie, a Regencya ustanawia.
- S. 14. Szacowanie ma się iedynie ograniczać na samo prawo procederowe i oznaczać jego wartość, iak takowa po nastąpioney publikacyi tey ustawy wypośrodkowaną zostanie. A zatem nie maią wchodzić w

rechtigung in Berbindung veraußerten ober verserbten Realitaten und Utenfillen, eben fo wesnig, als die auf dem Gewerbsbetriebe ruhens ben grundherrlichen oder Rammerelabgaben, welche mit funf pro Cent kapitalisirt werden, jur Berechnung gezogen werben.

gemittelte und festgesetzte Taxe ift fein Rechtss verfahren, fondern nur der Refurd an bas Mis nisterium des Innern für Pandelss und Ges werbeangelegenheiten zulässig.

#### d) Abibjung ber Berechtigungen.

- S. 16. Für jebe einzelne Klaffe von ablös fungsfähigen Berechtigungen wird aus ben jährtichen Beitragen ber zur Entschädigung Berpflichteten (S. 17.) ein Ablösungsfonds ges sammelt und bei dem Magistrat ber betreffens ben Stadt verwaltet.
- S. 17. Diese Beiträge bestehen aus sechs pro Cent jährlichen Zinsen von dem (S. 14.) fests gestellten Rapitalwerth einer Gewerbeberechtis gung, und werden zwanzig Jahre lang von dem Tage der öffentlich befannt zu machenden Festsehung der Taxe an gerechnet von Jesdem entrichtet, welcher ohne zu den Berechtigsten zu gehören, innerhalb dieses Zeitraums das Gewerbe treibt. Der Gewerbetreibende zahlt diesen Beitrag jedoch nur für die Jahreseines Gewerbebetriebes, welche innerhalb des zwanzigjährigen Zeitraums fallen.

g. 18. Die Einziehung ber Ablosungsbeis trage beforgt ber Magistrat, nothigenfalls im Wege ber Exefution. Wo die Exefution auf die Summe eines ganziahrigen Beitrages aber fruchtlos bleibt, kann bem Verpflichteten ble Fortsetzung bes Gewerbes bis zur Entrichtung bes Rückstandes untersagt, und mit einer Poslizeistrafe von 8 bis 14 Tagen Gefängnis bes brobt werben.

g. 19. Die eingegangenen Summen follen, wo es angeht, zinsbar belegt, und in angesmeffen Fristen von dem Magistrat unter die zur Entschädigung Berechtigten in gleichem Berhaltniffe vertheilt werden.

rachubę tak realności i utensylia, które może wraz z prawem procederowem były sprzedane lub odziedziczone, iakoteż ciążące proceder dominialne lub kamlaryine daniny, które się na kapitał podług stopy 5 od sta obliczają.

§. 15. Przeciw taxie według §§. 13. 14. wypośrodkowaney i ustanowioney nie ma mieysca żadne prawne postępowanie, lecz tylko rekure do Ministerstwa spraw wewnętrznych wydziału handlu i rzemiosł.

#### a) Odkupienie praw.

- J. 16. Dla każdéy poiedyńczéy klassy praw odkupnych zbiera się z rocznych składek osób do wynagrodzenia obowiązanych (J. 17) fundusz odkupowy, który zostaie pod zarządem magistratu miasta.
- S. 17. Składki te reguluią się po sześć procentu prowizyi roczney od ustanowioney kapitałowey wartości prawa procederowego, i zostają przez lat dwadzieścia rachując od dnia obwieścić się publicznie mającego ustanowienia taxy opłacane przez każdego, który nie należąc do liczby interessentów prawo mających, w przeciągu tegoż czasu proceder sprawuje. Wszakże sprawujący proceder opłaca tę składkę tylko za lata swego procederowania (zarobkowania), które w ciągu goletniego czasu przypadają.

J. 18. Ściąganiem składek odkupowych trudni się magistrat, w razie potrzeby drogą exekucyi. Gdzie zaś exekucya o summę całoroczney składki iest bez skutku, można obowiązanemu do niey zabronić dalszego procederu aż do niezczenia zaległosci, i zagrozić karę policyiną 8 do 14 dni więzienia.

J. 19. Weszłe summy maią być, gdzie można, umieszczone na procent i w stósownych terminach przez magistrat pomiędzy uprawnionych do wynagrodzenia w równym stósunku rezdzielane. f. 20. Rach bem Berlauf bes zwanzigialsrigen Zeitraums (f. 17.) find alle Anfpruche ber Berechtigten auf Entschäbigung erloschen.

S. 21. Die Realgidubiger, welche etwa in Stelle des Berechtigten die Entschädigung in Anspruch nehmen, (S. 12.) treten dadurch nur in die Nechte und Pflichten des Berechtigten. Sie füssen sich wenn der Betrag der Realsschulden den ausgemittelten Kapitalwerth der Gewerbeberechtigung übersteigen sollte, die Verstheilung der Entschädigungsbeträge nach der Priorität ihrer Forderungen unter sich gefallen lassen. Wenn dagegen nach ihrer Befriedigung ein Ueberschuß verbleibt, so kommt derselbe les diglich dem Ablösungssond zu statten.

Urfundlich unter Unferer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Roniglichen Jus fiegel.

Gegeben Berlin, ben 13. Mai 1833.

(L. S.) Friedrich Bilbelm.

Carl, Berjog ju Medlenburg.

v. Schudmann. Maaffen. Freiherr v. Brenn. v. Rampg. Mahler.

Beglaubigt: Friefe."

bringen wir fur bas babei intereffirende Pus blifum gur Renntnignahme und Rachachtung.

Bromberg, ben 23. Auguft 1833.

Ronigl. Preuß. Regierung.

S. 20. Po upłynieniu lat 20 (f. 17.) zgłsły wszelkie pretensye uprawnionych do wynagrodzenia.

Mierzyciele realni, którzyby w mieysce osoby prawo maiące reklamewali wynagrodzenie (s. 12.), wchodzą przez to tyiko w praws i obowiązki osoby uprawnione. Winni oni, skoroby ilość długów realnych przechodziła wypośrodkowaną wartość kapitałową prawa procederowego, 24-przestać na rozdzielaniu pomiędzy nimi skłodek na wynagrodzenie przeznaczonych według pierwszeństwa ich pretensyy. Jażeli zaś po zaspokojeniu ich superata pozostaje, takowa idzie iedynie na korzyść funduszu odkupowego.

Na dowód podpisaliśmy to własnoręcznie

przy wyciśnieniu Król. pieczęci.

Dań w Berlinie, dnia 13. Maia 1853.

(L ·S.) Fryderyk Wilhelm.

KAROL, Xiqie Meklenburski.

Schuckmann. Maassen. Baron Brenn. Kamptz. Mühler.

Zgodno: Friesc."

podalemy do wiadomości i w celu zastówwania się przez maiącą w tém interes publiczność.

Bydgoszcz, dnia 25. Sierpnia 1855.

Królewsko-Pruska Regencya.

Das unterm 13. Mai b. J. erlassene Geset, die Aushebung ber Zwangs und Bannrechte in ber Proving Posen betreffend, in der Gesetz sammlung pro 1831 No. 8. enthaltend, als:

Wydaną pod dniem 13. Mais roku bleż. ustawę, znoszącą prawa przynnisu i wyłączenia (jus bannarium) w prawincyi Poznańskie, a umieszczoną w zbiorze praw r. 1853. Nro. 8:

(Mrc. 1432.) Gefet megen Aufhebung ber 3mange, und Bannrechte in ber Proving Posen. Dom 13. Mai 1833-

Bir Friedrich Bilbelm, von Gottes Gnaben Ronig von Preugen 2c.

haben, um ben Berfehr und Gewerbsteiß in Unferer Provinz Posen von jedem lästigen 3 mans ge zu befreien, auf den Antrag Unferd Staatss Ministeriums, und nach eingeholtem Gutachten Unfers Staatsraths zu verordnen beschlossen:

- s. 1. Die in ber Proving Posen noch bes stehenden Zwangs und Bannrechte, naments lich das, mit der Befugniß zum Vetrieb der Brauerei und Brennerei bisher verbunden ges wesene Recht des Getränkes und Ronfumtionsszwanges und die Schankgerechtigkeit, insofern dieselben in einem bestimmten Bezirk ausschlies gend ausgeübt worden, sind mit dem Tage der Verkündigung des gegenwärtigen Gesetzes aufgehoben.
- S. 2. Was unter Zwangs und Bannrechsten überhaupt, und unter Konsumtionszwäng, so wie unter ausschließender Schanfgerechtigkeit zu verstehen sei, bestimmen die Vorschriften des Allgemeinen Landrechts Theil I. Titel 23. Sh. 1—22. und Sh. 53—95.
- g. 3. Die Eigenthumer und Erbyachter eis nes Grundstacks bleiben jedoch in bem Besit bes Rechts, jum Absatz an Andere Vier zu brauen ober Branntwein zu brennen, und bas fabris zirte Getrant im Einzelnen zu verfaufen, so wie in dem Sesite des durch Berjahrung oder ausbrückliche Verträge erworbenen Krugverlags. Allgemeines Landrecht Theil 1. Titel 23. 1. 56.

S. 4. Bertrage, wodurch ber Inhaber einer Schankstatte fich verpflichtet, bas ju feinem Debit erforderliche Getrante nur aus einer bes stimmten Fabritationestatte ju nehmen (Berslagerecht) tonnen auch ferner errichtet werden.

Bertrage, wodurch Jemand fich unterwirft, ben Bedarf ju feiner eigenen Konsumeion aus einer bestimmten Schankstatte zu nehmen, durfen, bei Strafe ber Nichtigkeit, nur auf die Daner eines Jahres geschlossen werden. (Nro. 1432.) Ustawa znosząca prawa przymusu i wyłączenia (jus bannarium) w prowincyi Poznańskiey, Z dnia 13. Maia 1835.

My Fryderyk Wilhelm, z Bożéy łaski, Król Pruski, i t. d.

W chęci uwolnienia handlu i przemysłu w Naszey prowincyi Poznańskiej od wszelkiego uciążliwego przymusu, postanowiliśmy na wniosek Naszego Ministerii Stanu i po zażądaniu opinii Naszey Rady Stanu:

- J. 1. Istniejące ieszcze w Prowincyi Poznańskiej prawa przymusu i wyłączenia, mianowicie połączone dotąd z prawem robienia piwa i palenia wódki, prawo brania przez przymus trunków (przymus konsumcyi) i szynkowania, o ile takowe w pewnym okręgu wyłącznie były wykonywane, znoszą się z dniem ogłoszenia niniejszej ustawy.
- §. 2. Co się ma rozumieć przez prawa przymusu i wyłączenia w ogólności i przez przymus konsumcyi, niemniey przez wyłączne prawo szynkowania, oznaczają przepisy Powszechnego Prawa krajowego Cz. I. Tyt. 23. §§. 1—22. i §§. 53—95.
- §. 5. Jednakże właściciele i wieczyści dzierzawcy pozostają w posiadaniu prawa robienia piwa lub palenia wódki na zbycie dla innych i przedawania fabrykowanych trunków szczegażowo, równie iak w posiadaniu nabytego przez przedawnienie lub wyraźne ugody wyłącznego zaopatrywania karczem trunkami. Powszechne Prawo krajowe Cz. I. Tyt. 23 §. 56.

S. 4. Ugody, przez które właściciel szynkowni obowięzuie się, potrzebne na swóy wyszynk trunki brać tylko z pewnego zakładu fabrycznego (prawo wystawki trunków)

moga i nadal być zawierane.

Ugody, przez które obowiąznie się ktokolwiek brać potrzebne trunki na własne obeyście z pewney szynkowni, (karczmy), mogą, pod karą nieważności, tylko na rok być zawierane.

- Trennerelen auf ländlichen Grundstücken, ist von der Genehmigung der betreffenden Regies rung abhängig; diese Genehmigung darf nur ertheilt werden, wenn der Eigenthumer oder Erbpäckter eines Grundstücks einen nach lands schaftlichen Targrundsägen ermittetten Rapitals Grundweiset. Die Beurtheitung dieses Nachweisstägebührt der Neglerung, und ein Necht zum Widerspruch steht dem Besitzer eines bisher ausgeübten Konsuntionszwanges oder aussschließenden Schanfrechts nicht zu.
  - S. 6. Neue Schankstätten auf bem Lande tonnen nur unter besonderer Genehmigung ber Regierung und zwar auf den Antrag einer Gesmeinde unter dem Nachweis des Bedürfnisses, und wenn zuvor der zur Ausübung des Schankrechts berechtigte Grundherr, mit seinen Eine wendungen gehört worden, errichtet werden.
  - Infhebung ber Zwangs und Bannrechte (g. 1.) ein wirklicher Schaben entstehen sollte, so wird in solchen Fällen eine Vergütigung bes wirklichen Schabens nach ben Grundsäßen und Besstichen Schabens nach ben Grundsäßen und Besstichen in luserer Verordnung vom 15. Sepstember 1818. Ss. 1. 2. Litt. c. Is. 3. 4. 6. bis 11. incl. (Geseffammlung S. 178. 248. und sq.) welche Wir hierdurch auch in der Proving Posen in Kraft segen, und für die besseichneten Fälle in Anwendung gebracht wissen wollen, aus Staatskassen gewährt werben.

Dagegen foll weber ber Bertaufer, noch ber Erb = ober Zeitverpachter, noch ber Zwangs pflichtige verbunden fenn, eine Entschädigung fur jene Aushebung zu leisten.

S. 8. Der Berechtigte ist ber im S. 7. ers theilten Bestimmung gemäß, Behufs ber Aussmittelung seines Berlustes, verbunden den Desbit, welcher in dem Zeltraum von 1816—1825. einschließlich, und den Debit, welcher in den Jahren 1834, 1835, 1836, 1837 statt gefunden bat, nachzuweisen, und es soll durch Bergleis

- G. 5. Z. kładanie no wych browarów (mielcuchów) i gorzelń na gruntach wieyskich,
  zawisło od zezwolenia właściweży Regencyi;
  zezwolenie to może być tylko udzielone,
  gdy właściciel lub wieczysty dzierzawca gruntu wykaże wypośrodkowaną podług ziemskich szacowania zasad kapitałową wartość
  gruntową 15,000 Tal. i więceży. Rozpoznanie tego wykazu należy do Regencyi, a
  prawo zaprzeczenia niesłuży posiadaczowi
  wykonywanego dotąd przymusu konsumcyinego lub wyłącznego prawa szynku.
  - S. 6. Nowe po wsiach szynkownie mogą tylko być zakładane za wyraźnem zezwoleniem Regencyi, i wprawdzie tylko w skutek wniosku gminy przy wykszaniu potrzeby i gdy wprzód uprawniony do wykonywania prawa szynku dziedzie z excepcyami swemi został słuchanym.
  - przez zniesienie praw przymusu i wyłączenia (§. 1.) istotna szkoda powstać miałą wówczas w takowych zdarzeniach nastąpi zwówczas w takowych zdarzeniach nastąpi zkase publicznych wynagrodzenie istotney szkody podług zasad i przepisow Naszej ustawy z dnia 15. Września 1818. §§ 1. 2. ustawy z dnia 15. Września 1818. §§ 1. 2. lit. c. §§. 3. 4. 6—11. włącznie (Zbiór Praw stron. 178. 248. i nast.), którą także w prowincyi Poznańskiey obowięzującą i na wymiecione przypadki stosowaną mieć chcemy.

Natomiast nie ma obowiązku wynagradzie za to zniesienie ani przedawca, ani wypusze czałący w dzierzawę wieczystą lub czasowa ani ulegaiący przymusowi.

do postanowienia §. 7., celem wypośrodkowania swey straty, wykazać przedaną ilość w przeciągu czasu od 1816—1825. włączw przeciągu czasu od 1816—1825. włącznie, równie iak z lat 1834. 1835. 1836. 1837., a przez porownanie obrachunku frakcyinego tych czterech lat z takowymie chung bes Durchschnitts blefer vier Jahre mit dem Durchschnitte jener gehn Jahre der ents standene Ausfall ermittelt werden.

Eine Bergütigung dieses Ausfalls sindet jes boch nicht statt, wenn dem Berechtigten Mans gel an Thatigkeit, Industrie und Gute des Fas britats nachgewiesen werden kann, und der Berlust daber nicht als eine unmittelbare Folge des aufgehobenen Zwangs und Bannrechts anzusehen ist.

S. 9. Nach dem Ablauf bes Jahres 1837 sollen die Inhaber früherer Zwangs und Bannrechte (g. 1.) durch eine öffentliche Bestanntmachung der KreissPolizeisBehörde zur Unmeldung und Befcheinigung ihrer Entschäsdigungskunfprüche, bei Verlust derfelben, bins nen einer sechsmonatlichen Frist aufgefordert werden.

Urfundlich unter Unferer Sochsteigenhandis gen Unterschrift und beigedrucktem Koniglichen Instegel.

Gegeben Berlin, ben 13. Mai 1833.

(L. S.) Friedrich Wilhelm. Carl, Bergog ju Medlenburg.

b. Schuckmann. Maaffen. v. Rampt. Muhler.

- Beglaubigt: Friese.

obrachunkiem tamtych lat dziesięciu zostanie wynikły ubytek wyśledzonym.

Wszakże wynagrodzenie tego ubytku niema mieysca, skoro maiącemu prawo dowiedzionym być może brak czynności, przemysłu i dobroci fabrykatu, i straty tem samem niemożna uważać za bezpośredni skutek zniesionego prawa przymusu i wyłączenia.

§. 9. Po upłynieniu roku 1837 maią właściciele dawnieyszych praw przymusu i wyłączenia (§. 1.) być wczwanymi przez publiczne obwieszczenie władzy policyiney powiatowey do podawania i udowodnienia swych do wynagrodzenia pretensyi, pod utratą tychże, w przeciągu sześciu miesięcy.

Na dowód podpisaliśmy to własną rękąprzy wyciśnieniu pieczęci Królewskiey.

Dań w Berlinie, dnia 13. Maia 1833.

(L. S.) Fryderyk Wilhelm.

KAROL, Xiqiç Meklenburski.

Schuckmann. Maassen. Kamptz. Mühler.

Zgodno: Frieses

bringen wir hierburch jur Renntnig und Rachs achtung bes betheiligten Publikums.

Bromberg, ben 23. August 1833.

Ronigl. Preug. Regierung.

ogłaszamy ninieyszem dla wiadomości i stósowania się przez interessentów.

Bydgoszcz, dnia 23. Sierpnia 1833.

Królewsko-Pruska Regencya.

#### 1700 z Sierpnia I.

#### Befanntmachung.

Un den nachstehend verzeichneten Drien und dabei bemerkten Tagen, jedesmal in den Bors mittagsstunden von 9 Uhr ab, wird die Bers zeichnung derjenigen Stuten, wozu die Besitzer im kunftigen Frühjahr Königl. Landbeschäler wünschen, so wie auch das Einbrennen des Landgestützeichens auf die in Folge der vorjähstigen Deckung durch Königl. hengste gefalles nen Fohlen, statt sinden.

Obwieszczenie.

W następnie wyspecyfikowanych mieyscach i wymienionych dniach zawsze z rana od godziny 9. począwszy, mieysce mieć będzie zapisywanie tych klacz, do których posiedziciele przyszłéy wiosny Król. ogiery przypuszczone mieć chcą, iakotéż wypalenie znaku stadniny na zrebakach w skutek przeszłorocznego odstanowienia z Król. ogierami ulęgłych.

- 1) in Filebne (Rreis Cjarnifau) ben 11. October,
- 2) Malachowo (Rreis Gnefen) ben 1. Rovember,
- 3) = Sindlowo (Kreis Mogilno) ben 2. November,
- 4) = Rruschwitz (Rreis Inowraciam) ben 4. November,
- 5) = Nickczewit (Kreis Inowraciam) ben 5. November,
- 6) s Langenau (Rreis Bromberg) ben 6. November, 7) s Schubin (Rreis Schubin) ben 8. November,
- 8) = Wirfit (Rreis Wirfit) ben 9. November,
- 9) : lider Sauland (Rreid Chodziefen) ben 11. Dovember,
- 10) = Chodziefen (Rreis Chodziefen) ben 12. Dovember,
- 11) = MBBBpn (Rreid Chodglefen) den 13. Rovember,
- 12) = Wongrowiec (Rreis Wongrowiec) ben 15. November.
- 1) W Wieleniu (Powiat Czarnkowski) dnia 11. Października
- 2) w Małachowie (Powiat Gniźniński) dnia 1. Listopada,
- 3) w Szydłowie (Powiat Mogiliński) dnia 2. Listopada,
- 4) w Kruświcy (Powiat Jnowracławski) dnia 4. Listopada,
- 5) w Nieszczewicach (Powiat Jnowrocławski) dnia 5. Listopada,
- 6) w Langnowie (Powiat Bydgoski) dnia 6. Listopada,
- 7) w Szubinie (Powiat Szubiński) dnia 8. Listopada,
- 8) w Wyrzysku (Powiat Wyrzyski) dnia 9. Listopada,
- 9) w Hollenderyi Uść (Powiat Chodzieski) dnia 11. Listopada,
- 10) w Chodzieżu (Powiat Chodzieski) dnia 12. Listopada,
- 11) w Wyszynie dnia 13 Listopada,
- 12) w Wongrowcu Wągrowiecki) dnia 15. Listopada.

Die Stutenbesitzer, welche ihre Stuten nicht zur Confignation stellen, haben es sich felbst beizumessen, wenn ihre Stuten in der nachsten Bedeckzeit unberucksichtigt bleiben. Das Frennen der Fohlen fann nur gegen Bors Posiedziciele, którzy kłaczów swych do konsygnacyi niestawią, sami sobie przypisać będą musieli, gdy ich klacze w następnym czasie odstanowienia na wzgląd nie zastużą. Wypalenie znaków na zrebakach tylko za

geigung ber erhaltenen Sprungzettet geschehen und Fohlen aus frühren Jahrgangen können nachträglich mit dem Gestützeichen nicht ges brannt werden — weil dem mit diesem Gesichäft beauftragten Beamten die betreffenden Listen nicht zur hand sein konnen — daher auch in dieser Beziehung die Beachtung der Termine sehr gewünscht werden muß.

Ronigl. Preuß. Vosensches Lands gestüt.

Die von dem Königl. Landgestüt. angeordnes ten Konsignations Termine, sind bisher von den betreffenden Departements Eingesessenen nicht in dem Umfange und mit der Sorgfalt wabrgenommen worden, wie es jedenfalls in des ren eigenem Interesse zu wünschen gewesen ware.

Wir können baher nicht umhin die Stusten Besitzer wie hiemit geschieht aus brins genofte aufzusordern, die durch vorstehende Bestanntmachung auberaumten Konsignations. Termine gewissenhaft wahrzunehmen, und badurch nicht nur sich selbst vor Unannehmlichkeiten und Nachtheilen zu sichern, sondern auch der in vielfacher Beziehung so wünschenswerthen Ausdehnung des heilfamen Justituts förderlich zu sein.

Bromberg, ben 21. August 1833.

Ronigliche Regierung.

okazaniem uzyskanéy ceduły odstanowienia nastąpić może, źrebakom zaś z dawniey-szych lat wypalany dodatkowie być niemoże znak stadniny, — gdyż upoważniony do czynności téy urzędnik właściwych list nieposiada, — dla tego téż i względzie tym zachowania terminów bardzo życzyć należy.

Sierakow, dnia 13. Sierpnia 1833.

Król. Pruska Poznańska stadnina krajowa.

Termina konsygnacyjne przez Król. kraiową stadninę przepisane, zachowane dotychczas niebyły z strony właściwych mieszkańców Departamentu w takim obwodzie i z taką starannością, iakby w każdym razie ich własny interes wymagał.

Wezwać przeto musiemy posiedzicieli klacz iaknaymocniey, aby przepisane powyższem obwieszczeniem termina konsygnacyjne ściśle zachowali, i przez to nietylko się sami od nieprzyjemności i szkód ochronili, lecz się też do pożądanego w wielu względach wzrostu zbawiennego instytutu tego przyczynili.

Bydgoszcz, dnia 21. Sierpnia 1853.

Królewsko-Pruska Regencya.

1341 August I.

Aufnahme ber Schulamte, Praparanden in bas fatho, lifche Bulfejeminar ju Erzemegno.

In bem katholischen Hulfsseminar zu Erzes megno, bestimmt zur Vorbereitung der Lehrer für katholische Landschulen wird am 21. Octos ber d. J. ein neuer Unterrichtscursus beginnen. Diejenigen jungen Leute, welche die Aufnahme in diese Anstalt nachsuchen, nicht unter 18 Jahr

1341 z Sierpnia I.

Względem przyięcia preparandów szkolnych do katolickiego seminarinm szkolnego w Trzemesnie.

VV Seminarium katolickim pomocném w Trzemesznie, przeznaczoném do przysposobienia nauczycieli dla szkół wieyskich katolickich rozpocznie się dnia 21. Października r. b. nowy kure naukowy. Wzywamy zatém tych młodych ludzi, którzy przyjęcia do in-

alt, fatholifcher Ronfeffion und beiber ganbess fprachen fundig find, werden baber bierdurch aufgeforbert, fich noch bor bem 1. Detober b. 3. bei bem herrn Rector Meiffner in Erges megno beshalb zu melben, und bemfelben

1) ihren Tauffchein,

a) ein arztliches Zeugniß über ihren Gefunds beite Buftand,

3) ein Zeugniß über ben Unterricht, ben fie

bisher genoffen haben,

4) Beugniffe ber Dredbehorde und des Pfars rere über ihren bieberigen unbescholtenen Lebenswandel, und über ihre moralische und religiofe Qualififation jum Schulamte,

5) ihren von ihnen felbft verfageen Lebenslauf, eingureichen. Ihre Aufnahme felbft wird von bem Ausfall einer mit thnen vorzunehmenden Prufung, welche fich auf gute Elementarschuls bilbung erftrectt, abhangig fein. Die Aufges nommenen haben bann in ber Unftalt gang freien Unterricht, und nach Maaggabe ihrer Bulfebedurftigfeit und Burdigfeit, eine mos natliche Unterftugung nit i bis 2 Mtlr. ju ges martigen.

Alle und nachgeorbnete Behorben und je= ben, Der in bem Bedeihen bes Schulmefens Intereffe nimmt, insbefondere aber die Berren Beifilidjen forbern wir hierburch bringend auf, bem fatholifchen Bulfefeminar ju Erzemegno

tudtige Boglinge zuzuweifen.

Bromberg, ben 17. August 1833. Abtheilung bes Innern.

## Personal = Chronit. 1458 Juli I.

Der Lehrer Christoph Zantow als Lehrer an ber evangelischen Schule zu Ramionke, im Rreife Chobitefen.

2832 Juli I. Die Raroline Mary ift als Begirte : Debs amme ju Ober Strelig Bromberger Rreifes approbirt und vereibigt worben.

stytutu tego poszukuią, mniey nad 18 lat nieliczą, religią katolicką wyznaią i obydwa ięzyki kraiowe posiadaią, sby się ieszcze przed 1. Października z. b. u Rektora Meisnera w Trzemesznie o to zgłosili i temui

1) swą metrykę,

2) zaświadczenie lekarskie z ich stanu zdrowia.

3) zaświadczenie z nauki, iaką dotychczu

pobierali.

4) zaświadczenia Władzy mieyscowey i Plebana względem ich dotychczasowego nieskażytelnego sposobu życia i względem ich moralney i religiyney kwalis-

kacyi do urzędu szkolnego,

5) bieg życia przez nich samych spisany, podali. Przyjęcie ich zależyć będzie od wypadku przedsięwziętego z niemi examinu, ktory się na dobre elementarne wyćwiczenie rozciągać będzie. Przyjęci maią potém w instytucie całkiem wolną naukę i w misrę potrzebnéy im pomocy i ich godności dostana miesieczne wsparcie i do 2 talarów.

Wzywainy ninieyszém isknaymocniey wszystkie nam podrzedne Władze i każdego o wzrost szkoł interessowanego, w szczegolności zas Jehmość Duchownych, aby 10minario pomocnemu katolickiemu w Trzemesznie dzielnych uczniów przekazali.

Bydgoszcz, dnia 17. Sierpnia 1835. Wydział spraw wewnętrznych

## hronika osobista. 1458 z Lipca I.

auczyciel Krysztof Zantów na Nauczy. ciela przy szkole ewanielickie w Kamiones, Powiatu Chodzieskiego.

2832 z Lipca I. Karolina Marx akuszerką okręgową w gornych Strzelcach, Powiatu Bydgoskiego, approbowaną została i przysięgę złożyła.

|            | 1833.                                         |
|------------|-----------------------------------------------|
|            | Sufi                                          |
|            | pro                                           |
| 53         | bes Regierungebegirks Bromberg pro Buli 1833. |
| =          | 20                                            |
| =          | 1                                             |
|            | 866                                           |
| -          | 1119                                          |
| ***        | É                                             |
| •          | Reg                                           |
| 5          | bes                                           |
| ₽,         | Sten                                          |
| a          | in ben Rreisstabten                           |
| ສ          | Stre                                          |
|            | ben                                           |
|            | Ę                                             |
|            | ber Marktpreife fi                            |
| ľ.         | ber                                           |
| 725 Mai I. | -                                             |
| ង          |                                               |
| 735        |                                               |
|            |                                               |

| The Mongent Nonger Gerste hat weigen weigen grauf Ethjen Rartof Rivids wein ein ein ein ein ein ein ein ein ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           | Der W                                   | artipreif  | E .                                   | der Markfpreise in ben Kreissten bes Regierungsbeziers Bromberg pro Juli 1835. | abten be              | es Regie                                   | rungsbe              | girfs B       | romberg          | pro 3                                   | insi 183       | 53.               |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|
| 18. Weißen Roggen Gerste Haser Grüße Wrüße Grüßen.  18. N. sa. vl. A. sa. vl. N. sa. vl. N. sa. vl. n. s. v. sa. vl. n. s | Ramen                                                                                     | D                                       |            |                                       | 2                                                                              | Berffen,              | Sud:                                       | Orani,               |               | Bartat           | Seinh.                                  |                | Ser.              | Greek                        |
| 6. 32. (a. pf. 32. | Der Breit.                                                                                | Beigen                                  |            |                                       |                                                                                |                       | Bruge<br>Gruße                             | nad                  | Erbjen        | feln             | Steriot,                                |                | ein<br>ein        | eig<br>eig                   |
| ferg 1 23 1 4 7 21 9 20 4 2 4 4 8 6 18 1 1 1 1 1 1 1 9 21 8 18 1 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stabte.                                                                                   |                                         | R. fg. pf. | D e r<br>98. fg. D                    | Ber!                                                                           | i n e r<br>N. (g. vf. | Ø & c . ×. fg. pf.                         | f e [<br>34. fg. vt. | स. fa. pf.    | 98. fa. mf.      | Pfund.                                  | Quart far of   | Zentner 38. fa ne | School                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sromberg<br>Ibodjiefen<br>Jarnifau<br>Duefen<br>Juowrach.<br>Regilno<br>Schubin<br>Virfin | 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 20 00      | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |                                                                                |                       | ∞ 0 0 ~ 0 ~ 4   ∞<br>∞ 0 0 ~ 0 ~ 0 ~ 4   ∞ | 9<br>000000 5 •      | 0 2 1 2 0 2 2 | 4 7 7 5 8 9<br>0 | 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 40 400 v v + v | 0000 520          | <u>w4w+w44+</u><br>~ ~ 8 u 0 |

cen targowych w miastach powiatowych okręgu Regencyi Bydgoskiey za Lipca 1833.

725 z Maia I.

| Nazwiska                                                                                             |                                         | 9 2                                                                                   | 0    | М                                       | 0                    |                                         | _         | Kasza                | _            | Kasza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _      |                                              | _ |       | _ | 1        | 1                                       |                |              | -                                     |                                         | -                       | ı                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|---|-------|---|----------|-----------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| miast.                                                                                               | Psze-<br>nica                           | Zyto                                                                                  | -    | Jęcz-<br>mień                           | _                    | Owies                                   |           | ięcz-<br>mienna      | _            | Latarcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | Krupa                                        |   | Groch | _ | tolle    | 4 4 5                                   | woto-          | dki<br>kwar- |                                       | Sir                                     |                         | Slomy             |
|                                                                                                      | t. 18. f. ft. 18                        | f. 3g.                                                                                | =    | S<br>t. sg. f                           | 4.4                  | r c f o l<br>t. ig. f.                  |           | B e r l<br>t. śg. f. | · ~          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F. 1.  | ński<br>śp. f. k. śp. f. k. śp. f. k. śp. f. | 2 | ř.    | = | ig. f.   |                                         | fank<br>sg. f. |              | ن ن                                   | cetuar<br>. sg. f                       |                         | kopa<br>t. sg. f. |
| Bydgoszcz<br>Chodziez<br>Czarnkow<br>Gniezno<br>Jnowroel.<br>Mogilno<br>Szubin<br>Wyrzysk<br>Wyrzysk | A - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - | 23<br>111<br>120<br>130<br>130<br>130<br>130<br>130<br>130<br>130<br>130<br>130<br>13 | 9 62 | - 22 - 23 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - | 9<br>8<br>6<br>Lipea | 200 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | aanna-a a | বিক্ক দেখাৰ ক        | Awamana 4 lo | 4 8 2 28 1 10 2 28 1 10 2 3 20 1 10 2 3 20 2 2 6 1 2 2 6 1 2 2 6 1 2 2 6 1 2 2 6 1 2 2 6 1 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 6 2 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 | 0 00 O | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2        |   | Segen | 7 | <u> </u> | 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |                | 26804 880 g  | 344 4<br>22000 2000<br>6<br>046484448 | 4 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0<br>04 w 4 w 4 4 4 w 1 | 200 a 0           |

## Oeffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

1 u

Nro. 35.

do

Nro. 35.

Bekantmachungen ber Konigl. Regierung. Obwieszczenia Król, Regencyi,

382 August II.

Lichtlieferung betreffenb.

Die Lieferung ber Lichte zum Bedarf ber Bureaux ber unterzeichneten Regierung für die Wintermonate 1833/34 ungefähr in 10 Etnr. bestehend, soll im Wege ber öffentlichen Lizitastion an den Mindestfordernden ausgeboten werden.

Dierzu ist ein Termin auf den 11. September b. J. Bormittags um 10 Uhr im lofale der Regies rung vor dem Deputirten herrn Rechnungssnath Meissner anberaumt, zu welchem Liefes rungslustige eingeladen werden, um nach Einssicht der Bedingungen ihre Forderungen zu perlautbaren.

Bromberg, ben 17. August 1833.

Ronigl. Preuß. Regierung.

382 z Sierpnia II.

Względem liwerunku świec.

Liwerunek świec dla biór podpisanéy Regencyi na miesiące zimowe 1834, około z 10 cetnarów składaiący się, wypuszczony być ma w drodze licytacyi publiczney naymniey żądaiącemu.

Do tego przeznaczony iest termin na dzień 11. Września r. b.

z rana o godzinie 10. w lokalu Regencyi przed Deputowanym Radzcą rachuby Meisaner, na który wzywaią się ochotnicy liwerunku, w celu oświadczenia żądań swych po przeyżeniu warunków.

Bydgoszcz, dnia 17. Sierpnia 1833.

Król. Pruska Regencya,

Sicherheits : Polizei.

591 August 1.

er unterm 8. Mai c. Amtsblatt No. 20 steckbrieflich verfolgte, nach unserer Bekannts machung vom 5. v. M. aber wieder ergriffene

Policya bezpieczeństwa.

591 z Sierpnia I.

Przestępca woyskowy Woyciech Osiński na dniu 8. Maia r. b. w Dzienniku urzędowym No. 20. listem gończym ścigany, podług Militair=Straffing Abalbert Dfinsti ift auf bem Transporte von Rrojanke nach Jastrow

(Weftpreugen) abermole entwichen.

Mit Bezug auf unsere Bekanntmachung vom 8. Mai c. und das baselbst befindliche Signalement ersuchen wir sammtliche Civils und Militair-Behörden auf benselben Acht zu haben, und im Betretungsfalle zu verhaften und an die Festungs Commandantur zu Colsberg abzuliefern.

Bromberg ben 18. August 1833.

Ronigl. Preuß. Regierung. Abtheilung bes Innern. obwieszczenia zaś z dnia 5. m. z. znowu schwycony, zbiegł powtórnie na transporcie z Kroianki do Jastrowa (w Prusach zachodnich.)

Odwołując się do obwieszczenia naszego z dnia 8. Maia r. b. i do znaydującego się tamże rysopisu wzywamy wszystkie Władze cywilne i woyskowe, aby na zbiega tego baczne oko miały, w razie spostrzeżenia przytrzymały, i do Kommendantury twierdzy w Kolbergu odstawiły.

Bydgoszcz, dnia 18. Sierpnia 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

258 August I.

Der mittelst Steckbriefs vom 19. Juli c. versfolgte Deserteur Mousquetier Wonciechowski ist am 27. v. M. an bas Rommando bes Königl. 14. Infanteries Regiments zu Stargardt abges liefert worden.

Bromberg, ben 12. August 1833.

Abtheilung bes Innern.

258 z Sierpnia I.

Dezerter muszkietyer Woyciechowski listem gończym z dnia 19. Lipca r. b. ścigany odstawiony został dnia 27. m. z. do komendy Król. 14. półku piechoty w Starogardzie.

Bydgoszcz, dnia 12. Sierpnia 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

#### Stedbelefe.

Bermiefener Landftreicher.

Rachstehend naher signalisirte Müller Gabin eus Polen ist als Bagabonde im vorigen Mos nat von dem Königl. Landraths-Amte zu Chodziesen mittelst Zwangspasses über die Granze gewiesen.

Bromberg, ben 15. August 1833.

Abtheilung bes Innern.

#### Listy gończe.

Wypędzony tułacz.

Poniżey opisany młynarz Gabin z Polski został iako tułacz w miesiącu zeszłym przez Król. Urząd Radzco - Ziemiański w Chodzieżu za paszportem przymusowym za granicę wypędzony.

Bydgoszcz, dnia 15. Sierpnia 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

Bor, und Zunamen Adam Gabin, Stand Miller, Wohnort Konin in Polen, Geburtssort Pinne bei Reustadt, Religion evangelisch, Größe 5 Fuß 8 Zoll, Alter 42 Jahr, Haare schwarz, Stirn bedeckt, Augenbraunen schwarzsblond, Augen grau, Rase gebogen, Mund klein, Hart schwarz, Kinn rund, Gesicht länglich, Gesschtbfarbe gesund, Statur groß und schlank, besondere Kennzeichen: am linken Arm mehrere veraltete Narben.

Ginen Ueberrock von grauem Manking, ein Paar graugestreifte schon gesteckte Commerhos fen, eine graue Peliweste, eine Muge mit tuschenem Schirm und weißen Baranken, ein Paar alte Schube.

Der Knecht Franz Rogatka aus Rolodziejewo im Mogilnoer Kreise, ist wegen gewaltsamen Diebskahls mit neunmonatlicher Zuchthausstrase belegt und ihm das Necht die Nationalkokarde belegt und ihm das Necht die Nationalkokarde zu tragen abgesprochen. Derselbe hat sich von seinem Wohnorte Rosodziejewo heimlich entfernt und ist nicht auszusinden. Wir ersuchen dess halb alle Civils und Militairs Tehorden, ihn im Betretungsfalle arretiren und an und abliefern zu lassen.

Pofen, ben 16. August 1833. Ronigl. Preuß. Inquifitoriat.

Signalement. Familienname Rogatka, Borname Franz, Geburtsort Broniewice, Aufenthaltsort Kolostziejewo, Religion katholisch, Alter 24 Jahr, Größe 5 Fuß 3 Zoll, Haare dunkelblond, Stirn hoch, Augenbraunen blond, Augen blaugrau, Wase stumpf, Mund klein, Kinn rund, Zähne gesund, Bart keinen, Sesichtsbildung voll, Gesichtsbarbe gesund, Gestalt corpulent, Sprache polnisch; besondere Kennzeichen: am linken Arme eine Narbe vom Schnitte der Sense.

Rysopis.

Jmie i nazwisko Adam Gabin, atan młynarz, mieysce zamieszkania Konin w Polsce, mieysce urodzenia Pinne przy Neustadt, religia ewanielicka, wzrost 5 stóp 8 cali, wiek 42 lat, włosy czarne, czoło pokryte, brwi czarnoblond, oczy szare, nos zgięty, usta małe, broda czarna, podbrodek okrągły, twarz podługowata, cera twarzy zdrowa, sytuacya wielka i wysmukła, znaki szczególne: na prawéy ręce kilka zastarzałych blizn.

Ubiór.

Surdut z szaraczkowego nankinu, para w szaraczkowe paski spodni letnich iuż naprawianych, szaraczkowa westka futrzanna, czapka z rydelkiem sukiennym i białym barankiem, para starych trzewików.

Parobek Franciszek Rogatka z Kołodziejewa, w Mogilińskim Powiecie, będąc za kradzież gwałtowną na 9ciomiesięczne więzienie w domu poprawy iakoteż na utratę prawa noszenia kokardy narodoweży skazanym, oddalił się potaiemnie z mieysca swego zamieszkania Kołodziejewa i nie może bydź znalezionym, upraszamy więc wszystkie cywilne i woyskowe Władze, aby w razis zdybanią iego aresztować i nam dostawić kazały.

Poznań, dnia 16. Sierpnia 1833. Królewsko Pruski Inkwizytoryat.

Rysopis.
Nazwisko Rogatka, imie Franciszek, mieysce urodzenia Broniewice, mieysce pąbytu Kołodziejewo, religia katolicka, wiek 24 lat, wzrost 5 stóp 3 cale, włosy ciemnoblond, czoło wysokie, brwi blond, oczy niebieskoszare, nos tępy, usta małe, podbrodek okrągły, zęby zdrowe, niezarasta, postać zupełna, cera zdrowa, budowa ciała dostateczna, mowa polska, szczególne oznaki: na lewym ramieniu znak od kosy.

### Befleibung.

Alten zerriffenen blautuchnen polnischen Rock, bunkelblaue bergl. Weste, weiße Leins wandhosen, Bauerstiefeln, runden hut. Ubiór.

Stary podarty sukienny granatowy polski surdut, ciemno niebieska kamizelka sukienna, spodnie płócienne białe, boty chłopskie, kapelusz okrągły.

Der Brauer Joseph 3brzezinski aus Warsschau, welcher wegen Annahme eines falschen Namens und Falschung zur Untersuchung geszogen worben, ist den 19. d. M. auf dem Transporte zwischen Pakość und Labischin entsprungen.

Wir ersuchen baber alle Civil : und Mills tair=Behorben, diesen Flüchtling im Betretungss falle arretiren und per Transport an uns abs führen zu laffen.

Familiennamen Ibrzezinski alias Nabziecki, Wornamen Joseph alias Anton, Geburts und Aufenthaltsort Warschau, Religion katholisch, Alter 43 Jahr, Größe 5 Fuß 7 Zoll, Haare dunkelbraun, Stirn rund halbbebeckt, Augensbraunen blond, Augen schwarzbraun, Rase start und gebogen, Mund mittel, Bart hells braun schwach, Ichne fehlerhaft, Kinn rund, Gesichtsbildung oval, Gesichtsfarbe gessund, Gestalt groß untersett, Sprache polsnisch und beutsch; besondere Kennzeichen: polskenarbig und die Rägel an beiben Häuden klein und schlecht.

Befleibung. Blautuchner Ueberrock, schwarztuchne Beins fleiber, gelbliche Weste mit violetten Blumchen, schwarzes Halbtuch, schwarzen hut, Stiefeln, trägt einen lebernen Mantelsack.

Roronowo, ben 31. Juli 1833.

Roniglides Inquifitoriat.

My or

Jezef Zbrzeziński, piwowar z Warszawy, który o przyjęcie fałszywego nazwiska i popełnieniu fałszu do indagacyi pociągnionym został, zbiegł dnia 19. t. m. na transporcie między Pakością i Łabiszynem.

Wzywamy przeto wszelkie Władze cywilne i woyskowe, aby tego zbiega w razie dostrzeżenia go przyaresztować i nadesłać nam przez transport kazały.

Rysopis.

Nazwisko Zbrzeziński alias Radziecki, imie Jozef alias Antoni, mieysce urodzenia i pobytu Warszawa, religia katolicka, wiek 43 lat, wzrost 5 stóp 7 cali, włosy ciemnoblond, czoło okrągłe przez połowę pokryte, powieki blond, oczy czarno-brunatne, nos gruby zagięty, usta średnie, broda iasnobrunatna słaba, zęby uszkodzone, podbrodek okrągły, skład twarzy podługowaty, cera zdrowa, postać wielka siadła, ięzyk polski i niemiecki, znaki szczególne: ospowaty i paznokcie u obuch rąk małe i napsute.

### Ubiór.

Surdut modry sukienny, apodnie czarno-sukienne, westka żółtawa z fioletowemi kwiatkami, chustka na szyi czarna, kapelusz czarny, bóty, nosi mantelsak skórzany.

Koronowo, dnia 31. Lipca 1833.

Krél. Pruski Jnkwizytoryst.

Im gestrigen Tage hat ber nachstehenb bes schriebene, hier unter polizeilicher Aufsicht gestandene polnische Flüchtling Martin Ziellnsti, sich aus bem hiefigen Orte heimlich entfernt.

Sammtliche Civils und MilitairsBehörben werben ersucht, auf benfelben Acht zu haben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und an bas unterzeichnete Landraths: Amt abliefern zu laffen.

Mame Zielinski, Vorname Martin, Gesburtsort Rolacienko in Polen, Aufenthaltsort zuleht Klein Suchorecz, Meligion katholisch, Alter ungefähr 30 Jahr, Größe 5 Fuß 5 Zoll, Hare blond, Stirn bedeckt, Augenbraunen blond, Augen blau, Nase groß spiß, Mund proportionirt, Bart blond und Schnurrbart, Zähne vollzählig, Kinn breit, Gesichtsbildung voal, Gesichtsfarbe gesund, Gestalt mittel, Sprasche polnisch, besondere Kennzeichen: am rechten Daumen der Ragel in Folge eines Geschwürs krumm.

Betleibung.
Einen grautuchenen Mantel mit blauem Parchent gefüttert und gelben Metallfnopfen, eine weißleinene Jacke, eine blautuchene Weste mit Metallfnopfen, ein Paar weißleinene hossen, eine schwarzsaffiane haldbinde, ein weißleinenes hembe, i blautuchene runde Müge mit schwarzem Schirm, ein Paar noch gute Kropfsstiefeln.

Schubin, ben 13. August 1835.

Ronigl. Lanbrathliches Umt.

W dniu wczorayszym oddalił się potsiemnie były tu pod obserwacyą tułacz polski Marcin Zieliński, którego rysopis przyłączasię.

Wszelkie Władze cywilne i woyskowe wzywaią się ninieyszem, aby na niege icisłą dawały baczność i w przypadku schwytania tu dostawić kazały.

### Rysopis.

Nazwisko Zieliński, imie Marcin, miejsce urodzenia Kolacienko w Polsce, miejsce pobytu mały Suchoręczek, religia katolicka, wiek około 30 lat, wzrost 6 sióp 5 cali, włosy blond, czoło pokryte, brwi blond, oczy niebieskie, nos duży kończaty, usta proporcyonalne, broda blond, wąsy, zeby wszystkie, podbrodek szeroki, twarz pociągła, cera zdrowa, pestawa średnia, mowa polska, znaki szczególne: przy dużym palcu praweż ręki pąznokieć krzywy.

Odzież.

Sukienny szaraczkowy płaszcz z żółtemi guzikami, katana biało-płócienna, granatowo-sukienna kamizelka z żołtemi guzikami, para spodni białych płóciennych, czarny safianowy oboyczyk, biało-płócienną ko-szulę, granatową sukienną czapkę okrągłą z czarnym daszkiem, dobre buty czarne.

Szubin, dnia 13. Sierpnia 1833.

Król Urząd Radzco-Ziemiański.

## Befanntmachung.

Der unterm 17. Mai 1832 (Umtsblatt pro 1832 pag. 446) von dem vormaligen blefigen PolizeisDirectorio wegen Entweichung des nach Polen ausgetretenen Privat: Schreiberd Friede rich Stubbe erlassene Steckbrief, wird hierdurch aufgehoben, da der Verfolgte hier wieder eingetroffen ift.

Bromberg, den 16. August 1833.
Ronigliches Polizeis Amt.

Der wegen Diebstahls breier Pferbe anges schuldigte und auch in beren Besit gewesene, unten naber signalisirte Anecht Valentin Mastysiaf aus Ciechez, hat sich aus biesem seinen Wahnorte heimlicherweise entfernt.

Alle Civils und Militairs Behorben erfuchen wir baber, auf diefen Matnetiat ein wachfames Muge zu haben, und im Betretungsfalle uns benfelben sogleich unter ficherer Escorte bergus

fenben.

Gignalement.

Familienname Matysiak, Voruame Valentin, Geburtsort Gronistam, Religion katholisch,
Alter circa 25 Jahr, Größe 5 Fuß 2½ 30ll,
Dagre blond, Stirn rund bedeckt, Augenbraus
nen blond, Augen blau, Nase kurz und gestußt,
Mund aufgeworfen, Drust breit, Ichne volls
zählig, Kinn rund, Gesichtsbiidung stark, Ges
sichtsfarbe roth und gesund. Gestalt untersett,
Eprache polnisch, besondere Kennzeichen keine.

Rann nicht angegeben werben, weil er fels

bige oft verwechfelt.

Roronowo, ben 14. August 1833.

Roniglides Inquifitoriat.

O kradzież trzech koni obwiniony i w posiadaniu tychże będący, niżsy opisany parobek Walenty Matysiak z Ciechrz oddalił się taiemnie z nadmienionego mieysca.

Wszelkie tak cywilne iake i woyskowe zwierzchności wzywamy zatém, na Matysiaka pilne miec oko i w przypadku natrafienia go natychmiast pod bezpieczną straża

nam przesłać,

Rysopis.

Nazwisko Matysiak, imie Jozef, mieysce urodzenia Bronisław, religia katolicka,
wiek 25 lat, wzrost 5 stóp 2½ cali, włosy
blond, czoło okrągłe pokryte, brwi blond,
oczy niebieskie, nos krótki zadarty, usta
wypukłe, piersi szerokie, zęby zdrowe, pod
brodek okrągły, skład twarzy mocny, cera
czerwona i zdrowa, postać siadła, ięzyk polski, znaki szczegolne: żadne.

Odzież.

Nie może bydź podana, gdyż ią częsta zmieni

Koronowo, dnia 14. Sierpnia 1833.

Król, Pruski Jnkwizytoryat.

er unten bezeichnete Bartholomaus Przybylski, welcher wegen Mangel an Legitimation bis zur Ermittelung seiner Angehörigkeits Berhaltniffe unter polizeilicher Aufsicht bes hiefigen Magistrats gestellt war, hat sich in ber Nacht auf ben 14. b. M. heimlich von hier entfernt. Sammtliche Civils und Militairbehorden werden ersucht, auf benfelben Acht zu haben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und anher abliefern zu lassen.

Rogilno, ben 17. August 1833. Ronigl. Preuß. Lanbrathliches Umt.

Allter 22 Jahr, Geburtsort Praga bei Warschau, Vaterland Polen, gewöhnsicher Aufenthalt vagabondirend, Religion katholisch, Stand Knecht, Größe 5 Fuß 4 3oll, Saare schwarz, Stirn bedeckt, Augenbraunen rothblond, Augen grau, Nase klein, Mund gewöhnlich, Jahne vollzählig, Vart kleinen Stußbart, Kinn rund, Gesichtsfarbe gesund, Gesichtsbildung rund, Statur schlank, Sprache polnisch russischer Dialekt, besondere Kennzeichen: am linken Fuße eine Narbe von einem Lanzensliche.

Eine bunkelblautuchene Jacke, weißleinene hofen, alte Stiefel, alte graue Baranken-Dage.

652 August II.

# Befanntmachung.

21 m 9. September c. Bormittags 10 Uhr foll in Getau ber 3 bis 4 Jahr alte und fest haubare Beiben Beftanb auf ber fogenannten Lubteschen ober Ratringer : Rampe in ber Dbers forfterei Bodget meiftbietend verfauft werben, welches Rauflustigen hiemit befannt gemacht wirb.

Bromberg, ben 22. Auguft 1833.

Ronigl. Preuß. Regierung.

Mbtheilung für birette Steuern :c.

652 z Sierpnia II.

## Obwieszczenie.

nia 9. Września r. b. z rana o godzinie . 10téy ma być w Getau zapas witek 3 do 4 lat starych i teraz do ścięcia będących na tak nazwanéy Lüdkoskiéy lub Katringoskiéy kempie w Nadleśniczostwie Wodzek najwięcéy daiącemu sprzedany, co ochotnikom kupna ninieyszém obwieszczamy,

Bydgoszcz, dnia 22. Sierpnia 1833.

Wydział podatków stałych etc.

# Befanntmadung.

as von bem bismembrirten Borwerf Lubin gebildete Etabliffement Do. 6, fruber bem Die chael Rrieg gehorig, jest wieder bem Fiscus abjubicirt, foll anberweit zu Eigenthumsrechten ausgethan werden.

Der Lizitations : Termin ift auf ben 25. September c. 9 Uhr bes Morgens hierfelbft anberaumt, und beträgt bie Ligitations = Caution 50 Rtlr.

Die Bedingungen tonnen bier jebergeit eins

gefeben werben.

Mogilno, ben 19. Anguft 1833.

Ronigliche Domainen . Intendantur.

# Obwieszczenie.

Etablissement No. 6. z dismembrowanego folwarku Lubin utworzony, przedtém do Michała Krieg należący, teraz fiskusowiprzybity, daléy na własność wypuczczony bydź Termin licytacyiny iest na

dzień 25. Września r. b.

rano o godzinie 9. tu w Intendanturze wy. znaczony, i wynosi kaucya licytacyina 50 tal. Kondycye każdego czasu tu w biorie przeyrzane być mogą.

Mogilno, dnia 19. Sierpnia 1833.

Król, Intendantura dominialna

ab 3wei- Familienhaus in Garbatka bei Rogasen nebst babinter belegenem Stall und Gars ten, welches bis George c. von dem Erbpachter Drescher benutt worden ift, mit dem Rrugbets lage bafelbst und ber Befugniß bas Getrante beliebig ju entnehmen, foll in Folge hoberer Bets fugung im Wege ber offentlichen Berfteigerung burch einen nochmaligen Licitationes Termin jut Berdugerung gestellt werben.

Es gehoren baju 50 [Ruthen Sof= und Bauftelle und a Morgen 111 [Ruthen Gartenland gur Riaffe IV c. gehorig.

Das Saus und ber Stall find zufammen auf 325 Atlr. 5 fgr. gewurdigt worden. Das Minimum, von welchem ab nur Gebote angenommen werden, beträgt 162 Atlr. 17 fgr. 6 pf. und muß die Salfte bes Raufs Pretii im Termine erlegt, die andere Salfte aber bei der Uebergabe bezahlt werden.

Den Ligitations = Termin haben wir auf ben 12. September c. Bormittags 10 Uhr bier in Gosciejewo angesetzt und laden qualificirte Raufliebhaber bazu hiermit ein.

Die übrigen Bebingungen und bie Gebaube Tage konnen auch fcon vor dem Termine hier in ber Unite Registratur eingesehen werben.

Goeclejemo, ben 19. August 1833.

Das Ronigliche Domainen : Umt Rogafen.

### Befanntmachung.

Die Lieferung unseres Bedarfs von 18 Rlafstern harten holzes und 112 Pfund Lichte soll in dem ben 9. September vor dem Friedensrichter hierselbst anstehenden Termine dem Mindestfordernden überlassen werden.

Unternehmer werben hiezu eingelaben. Erzemefino, ben 23. August 1833.

Ronigi. Preug. Eriebensgericht.

Publikanbum.
Caroline Marten und August Löster hies selbst haben in bem vor Eintritt ber Che vor und errichteten Vertrage, sowohl die Gemeins schaft ber Guter, wie auch die des Erwerbes unter sich ausgeschlossen, welches auf ihren Untrag zur Kenntnis des Publici gebracht wird.

Schonlante, ben 27. Juni 1833. Ronigl. Preuf. Friebensgericht.

### Obwieszczenie.

Chęć maiących podięcia się dla nas dostawy 18 sążni twardego drzewa i 112 funtów świec wzywamy na termin

dnia 9. Września r. b. z rana o 8. godzinie tutay przed Sędzią Pokoju odbyć sie mający.

Przybicie nastąpi naymniej żądaiącemu.

Trzemeszno, dnia 23. Sierpnia 1833.

Król. Prnski Sąd Pokoin.

Obwieszczenie.

Podaie się do publiczney wiadomości, że Karolina Marten i August Læssler tu ztąd przed wniyściem w stan małżeński przes rozporządzony przed nami układ, wspolność majątku i dorobku pomiędzy sobą wyżączyli.

Trzcianka, dnia 27. Czerwca 1835. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Bublifanbum.

Die verwittwete loffmann Minna geborne Salamon und ihr Verlobter Sirfch Abraham biefelbst haben in bem vor Eintritt ber Ehe vor und errichteten Vertrage die Gemeinschaft ber Guter, mit Einschluß des Erwerbes ausseschlossen, welches hiedurch zur Wissenschaft des Publici gebracht wird.

Schonlante, ben 30. Juni 1833. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Podaio się do publicznéy wiadomości, że Mina owdowiała Löffmann i Hirsch Abraham iéy zaślubiony tu ztąd przez rosporządzony układ przed nami przed wniyściem w stan małżenski wspolność majątka i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Trzcianka, dnia 30. Czerwca 1833. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Der Bedarf an raffinirtem Rubohl Behufs ber hiefigen Straffenbeleuchtung bom i. Detober b. J. bis ult. Marz f. J. foll dem Mindestfordernden in Entreprise ausgethan werben. Der diesfalfige Licitations Termin steht auf den 4. September c. Normittags wihr im hiesigen Nathhause an, zu welchem Lieferungslustige hierdurch eingeladen werden.

Bromberg, ben 23. August 1853.

# Der Magiftrat.

Der Feldwebel George Sterwinsti ber 21sten Infanterie-Regiments-Garnison. Compagnie, 43 Jahr alt, 20 Jahr gedient, aus Shodziesen geburtig, war seit dem 1. Januar 1832 bis 1. Januar 1833 bei dem Steuer-Amt zu Krotoschin und von da ab, in gleicher Sigenschaft in Lisse beschäftigt, unterm 11. Februar c. aber von dem Haupt-Steuer-Amt zu kisse weichem Truppen muchstrankheit entlassen, um zur Compagnie nach Cuftrin zurückzusehren, bei welchem Truppen theit er aber noch nicht angekommen ist. Da nun sein jesiger Ausenthalt unbekannt und nach einer später eingegangenen Anzeige der genannten Behörde, sich schon früher Anfälle von Geseiner später bei ihm gezeigt, so sieht zu befürchten, daß er ohne Zweck umherirre, vielleicht würhstrankheit bei ihm gezeigt, so sieht zu befürchten, daß er ohne Zweck umherirre, vielleicht gar verunglückt sei. Alle Sivils und Militairbehörden werden daher ergebenst ersucht, salle ihnen über die jesigen Verhätnisse des 2c. Sterwinski etwas Näheres bekannt ist, das dieses balb Wünschenswerthe der betreffenden Garnison-Compagnie oder auch dem unterzeichneten Rugimentos-Commando gefälligst mitzutheilen.

Stargard, ben 1. Muguft 1833.

Der Oberft und Commandeur bes at. Infanterie-Regiments. D. 3aftron.

Bor, und Juname George Sterwinsti, Große 8 3oll, haare und Schnurden Mond, Besicht langlich, Sprache polnisch und deutsch, besondere Rennzeichen: feine.

Betleibn n g. Civilfleiber, gewöhnlich grauen Ueberrod.

Die zweite Stage des Saufes Do. 71. Rirchenftrafe ift von Dichaelis b. B. ab, beftebend in a Stuben, Litoven, Entree, Ruche zc. zu vermiethen.

Vorzüglich gutes oberschlesisches und Dans figer Eifen, gr. Berger heringe in Tonnen, so wie sammtliche Material-Baaren und Weine, berfaufen billigft

Dtto Beride et Comp. in Rafel.

Bardzo dobre górne-szląskie i gdańskię żelazo, gr. Berger śledzie w beczkach, iako też wszystkie towary korzenne i wina przedaią w taniej cenie

Otto Gericko et Comp. w Naklo.

## Das neue Bergeichniß

aller

Ortschaften bes Bromberger Regierunge . Begirte

mit einer

geographifd . ftatiftifden Ueberficht berfelben,

23 Bogen fart, in 4to

ift fur ben billigen Preis von 23 Ggr. in ber Gruenauerfchen Buchdruderet ju haben.

Sormular- und andere Drucksachen,

welche in ber Gruenauerichen Buchdruckerei in Bromberg ftete vorrathig und fur die nachftebend bemerkten Preise zu haben find.

|   | Formulare zu Register ber Rirchen Ducher für Trauungen, Laufen und Gestorbene, sowohl für katholische als evangelische Rirchen                                    | Rebir. | ist of |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|   | 1) 1 Buch auf Mundirpapier                                                                                                                                        | _      | 26 3   |
|   | b) 1 s auf Conceptpapier                                                                                                                                          | -      | 15 -   |
| 2 | Formulare ju Registern ber Rirchenbucher fur Konfirmanden, bas Buch                                                                                               | -      | 15 -   |
| 5 | Berschiedene Bfanquetts ju Konfirmations - Scheinen, 4., bas Exemplar Formulare ju Kirchen = und Rammerei = Rechnungen, bas Exemplar aus                          | -      | - 6    |
|   | 8 Bogen bestehend                                                                                                                                                 | _      | 5 -    |
| 5 | Formulare ju Einnahme = und Ausgabe = Manualen und Einnahme = und Ausgabe-Journalen fur bie Rammereis Raffen, das Buch                                            | _      | 10-    |
| 5 | Formulare ju Raffen : Abschluffen ber Rgl. Domainen : Memter, bas Expl.                                                                                           |        |        |
| 1 | a) auf Mundirpapier                                                                                                                                               | _      | 2      |
| 1 | b) auf Conceptpapier                                                                                                                                              | -      | 1 3    |
|   | Kormulare in Distens und Anhefosten Piquidationen                                                                                                                 |        | 10 -   |
| 1 | a) 1 Bogen à 2 Eremplare mit ein feitigen Blanquetts                                                                                                              | - 1    | - 6    |
| I | b) 1 Bogen à a Eremplare mit zweiseitigen Blanquetts                                                                                                              | - 1    | - 8    |
| N | a) 1 Bogen à 2 Eremplare mit ein seitigen Blanquetts b) 1 Bogen à 2 Eremplare mit zwei seitigen Blanquetts Luther. Ratechismus für Lonfirmanden, 8., bas Eremplar |        | 3 -    |

on der unterzeichneten Expedition wird hierdurch öffentlich bekannt gemacht, dass die Insertionskosten aller derjenigen Inserenda, welche nicht unmittelbar von der Königl Hochverordneten Regierung hieselbst aufgegeben werden, vor der Einrückung in das Amtsblatt sogleich an die Expedition haar bezahlt werden, Auswärtige aber eine hinreichende Deckung der Kosten einsenden oder die Einziehung derselben durch Postvorschuss in dem desfallsigen Anschreiben ausdrücklich bestimmen müssen, da ohne diesen Vermerk das Schreiben zurückgesandt werden wird. Denn es sind Fälle eingetreten, in welchen die sofortige Einsendung der Gelder zwar versprochen, aber nach mehreren Jahren nicht erfolgt ist. Selbst bei vorheriger Bestimmung in dem diesfälligen Anschreiben, ist der Postvorschuss-Brief zum Nachtheil der Expedition, nicht ausgelös't

Für Insertionen dieser Art wird, nach verehrl. Bestimmung Einer Königl. und zurückgegangen. Hochverordneten Regierung vom 16ten August 1818, No. 35 des Amtsblatts, für jede gedruckte durchlausende Zeile, sie mag voll werden oder nicht, drei Silber-Groschen neun Pfennige gezahlt.

Bromberg, den 19. Iuli 1833.

Die Expedition des öffentlichen Anzeigers.



# Anhang

u

# Mro. 35. des Amtsblatts der Konigl. Regierung ju Bromberg.

17.16 Juli I.

Die Gintheilung mehrerer Rreife in Bopt , Begirte betreffend.

In Folge ber Allerhochsten Kabinets. Debre vom 9. März c., die Einrichtung ber Commusnals und Polizets Berwaltung in der Provinz Posen betreffend, haben wir, unter Zustimmung des herrn Obers Prassdenten der Provinz, den Inowraciawer, Gnesener und Mogilnoer Kreis in nachstehende näher bezeichnete Wohtbezirke eingetheilt.

Wir bringen solches mit bem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß, daß die neus Einsrichtung in den gedachten Kreisen mit dem 1. September c. ins leben treten und die Umtsähergabe an die bestellten Wonts bewirkt sein wird. Sobald letztere statt gefunden, sind die bisherigen Wopts ihrer Umtss Functionen entsbunden.

Bromberg, ben 23. Auguft 1858.

Ronigl. Preuf. Regierung.

17:6 z Lipca I.

Tyczy się podziału niektórych powiatów na obwody woytowskie.

Stósownie do Naywyiszego rozkazu gabinetowego z dnia 9. Marca r. b. względem podziału zarządu policyinego i kommunalnego w Prowincyi Poznańskiey w skutek porozumienia się z JW. Naczelnym Prezesem Prowincyi podzieliliśmy Powiaty Jnowrocławski, Gniźniński i Mogiliński na poniżey szczegołowo oznaczone urzędy woytowskie.

To podaiemy ninieyszém do wiadomości publicznéy z tą uwagą, iż nowe urządzenie weżmie początek z dniem 1. Września r. b. i tradowanie Urzędów ustanowionym Woytom nastąpi. Skoro się to stanie, urzędować przestaną dotychczasowi Woyci.

Bydgoszcz, dnia 23. Sierpnia 1833.

Królewsko-Pruska Regencya.

Wydział spraw wewnętrznych.

Einthei-

# Des Inomraclamer Kreises in Wont-Bezirke.

# Podział Powiatu Jnowrocławskiego na obwody woytówskie.

| Laue                           |                                                | Nazwiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mame bes Ments.                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Mo.<br>Num-<br>mer<br>bieżący. | des<br>Bont = Umts.<br>Urzędu<br>woytówskiego. | ber baju gehörigen Ortschaften,<br>Etablissements zc.<br>należących doń mieysc, posiadłości etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nazwisko<br>Woyta              |
| I.                             | Juowracław                                     | No. 1. Latkowo, 2. Dalkowo, 3. Popowice, 4. Rombin, 5. Cieslin, 6. Popowiczki, 7. Tuczno, 8. Karczemba Krug, 9. Plawin, 10. Pławinek, 11. Sciborze, 12. Oporowek, 13. Topolla, 14. Wolanowo, 15. Nalęzewo, 16. Balino, 17. Orłowo, 18. Kłopot, 19. Gnoyno, 20. Strzemkowo, 21. Smiernia, 22. Soykowo, 23. Słabenczin, 24. Kościelec, 25. Byk, 26. Dziarnowo, 27. Gorzany, 28. Leszczyce, 29. Mimowola, 30. Radłowek, 31. Odmianowo, 32. Ry cerzewo, 33. Węgierce, 34. Ostrowo bei Pakość, 35. Giebnia, 36. Kaczynek-Krug (Karczma)  Rammereis Drifchaften. Wsie kamlaryine.  No. 37. Szymborze, 38. Rombin, 39. Bat- kowo, 40. Turzany, 41. Jacewo, 42. Kru- ślewiec, 43 Marulewo, 44. Miechowice, 45. Thomasberg, 46. Montwey.  Ronigl. Domainens Dorfer. Król. wsie ekonomiczne.  No. 47. Grostwo incl. 7 Etabl., 48. Sła- bencinek, 49. Lonsk, 50. 51. Dorf. u. | meister Poborca ekono- miczny- |

|                                                                           | Laus<br>fenbe                  |                                                | Namen<br>Nazwiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Name                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| woytowskie                                                                | No.<br>Num-<br>mer<br>bleżący. | des<br>Wont = Aunts.<br>Urzędu<br>woytówskiego | Etablissements 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | des Monts.  Nazwisko  Woyta,                         |
| rice, for (Pe' i o next ved., Pobra dr. 19. i.er- 24- 27. ola, Ry bei rog | 11.                            | Nieszczewice                                   | No. 1. Kobelnik bei Nieszczewice, 2. Klein Tupadły, 3. Palczyn, 4. Lissewo, 5. Lissewko, 6. Lissewer Hauland, 7. Mierzwin, 8. Lescz, 9. Byczek, 10. Dombrowka, 11. Brühledorf, 12. Jakubowo, 13. Johannisthal, 14. Kolankowo, 15. Jordanowo, 16. Polentowo, 17. Liszkowo, 18. Beigbruch, 19. Budziaki, 20. Klein Sorge, 21. Wola Liszkowska, 22. Zelechlin, 25. Rojewo, 24. Altendorf, 25. Kaczkowerdorf, 26. Rojewer Neudorf, 27. Sanddorf, 28. Wybranowo, 29. Rucewko, 30. Mochellek, 31. Rucewo, 32. Dobrogościce, 33. Kręzoły, 34. Milewo, 35. Tarkowo, 36. Kalisker Krug, 37. Tarkower Hauland, 38. Woydal, 39. Będzitowo, 40. Czyste, 41. Lązyn.  Ronigl. Domainen Drifchaften.  Król. wsie ekonomiczne.  No. 42. Nieszczewice, 43. Broniewo, 44. Werdershausen, 45. Horst, 46. Zamczysko, 47. Dzwierzchno, 48. Kronszkowo, 49. Minuthsdorf, 50. Penchowo, 51. Gniewkowice, 52. Złotnik. | Herr (Pan) v. Fritschen. Lieutenant a. D. Porucznik. |
| 11:<br>13:                                                                | III.                           | Gniewkowo                                      | No. 1. Stadt Gniewkowo, 2. Bombolin, 3 Branno, 4. Genzewo, 5. Kawenczyn, 6. Alt-Grabie, 7. Dembiniec, 8. Kopcowka, 9. Wygoda-Krug, 10. Kijewo, 11. Oszczy- wilk, 12. Klepary, 13. Bielawy, 14. Mar- kowo, 15. Lipie, 16. Lipionka, 17. Wy- mysłowo, 18. Więsławice Dorf, 19. Wię- sławice Vorwerk, 20. Wierzbiczano, 21. Bielawy, 22. Gonek, 23. Ostrowo, 24. Szyiki, 25. Szrubsk, 26. Buczkowo, 27. Truszczyzna, 28. Kaczkowo, 29. Skalmie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Herr (Pan) BARANIECKI.                               |
| 1                                                                         |                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |

| Laus fenbe                     | •                                             | Nazwiaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dame<br>bes Woyts. |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| No.<br>Num-<br>mer<br>bieżący. | bes<br>Wonts Amts.<br>Urzędu<br>woytówskiego. | ber bazu gehörigen Ortschaften,<br>Etablissements tc.<br>nalezzerch don mieysc, postadłości etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nazwisko<br>Woyta. |
| Noch<br>do                     | Gniewkowo                                     | rowice, 30. Racławice, 31. Płonkowo, 32. Dambie, 33. Dobiesławice, 34. Gross-Glinno, 35 Klein-Glinno, 36. Godziemba, 37. Jędrzejewo, 38. Johannisdorf, 39. Jurek, 40. Kaczkowerdorf, 41. Kamienny-brod, 42. Kempa, 43. Magdalenowo, 44. Mierogoniewice, 45. Wierzchosławice.  Rónigi. Domainens Ortfchaften.                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| •                              |                                               | No. 46. Cierpitz, 47. Dombken, 48. Getau; 49. Vorw. Gniewkowo, 50. Jacobskrug, 51. Jarken, 52. Chrząstawa, 53.! Katrinchen, 54. Kreutzkrug, 55. Laziska, 56. Marohnsche Kämpe, 57. Seedorf, 58. Suchatowko, 59. Dorf Szadłowice, 60. Colonie Szadłowice, 61. Vorw. Unterwalde, 62. Vorw. u. Dorf Wielowies, 63. Wygoda Forsthaus, 64. Zazdrość Krug, 65. Vorw. u. Dorf Murzynno, 66. Klein-Murzynno, 67. Colonie Murzynno, 68. Neudorf, 69. Glinke, 70. Gross-Wodzek, 71. Perkowo, 72. Klein Wodzek, 73. Jesuiterbruch, 74. Starydwor, 75. Plonkowko, 76. Klein-Opok. |                    |
| 19.                            | Sobiesiernie                                  | No. 1. Sobiesiernie, 2. Pieczysk, 3. Colonie<br>Elisenthal, 4. Marcinkowo, 5. Balczewo,<br>6. Trenopole, 7. Bonkowo, 8. Gloykowo,<br>9. Molsdorfowo, 10. Neuhof, 11. Konsry,<br>12. Lonkoein, 13. Modliborzyce, 14. Ol-<br>szewice, 15. Slonsk, 16. Pieranie, 17.<br>Radajewice, 18. Szarley, 19. Dulsk, 20.<br>Dziennice, 21. Góra, 22. Karczyn, 23.<br>Niemojewo, 24. Witowy, 25. Ostrowek,<br>26. Chrustowo, 27. Krzykacz Krug, 28.<br>Oszczywilk, 29. Plawinek, 30. Stanomin,                                                                                     |                    |

\*\*

| Laus fende                      |                                               | Nazwieka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Name<br>bes Worts.                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| No.<br>Num-<br>nier<br>bieżący. | bes<br>Mont Mints.<br>Urzędu<br>woytówskiego. | der dazu gehörigen Detschaften,<br>Etablissements ic.<br>należących doń mieysc, posiadłości etc.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nazwieko<br>Woyte.                                             |
| <b>भि०क्</b><br>do              | Sobiesiernie                                  | 31. Stanomska wola, 32. Osniszczewo, 35. Wilkostowo, 34. Zduny, 35. Zagajewice, 36. Zagajewiczki.  Rónigi. Domainen Drifchaften.  Król. wsie ekonomiczne.  No. 37. Baskowo, 38. Chlewisk, 39. Czayka-                                                                                                                                                                  |                                                                |
| ¢,                              |                                               | Krug, 40. Dziewa, 41. Dulsk, 42. Louisenfelde, 43. Mleczkowo, 44. Przybysław, 45. Brudnia, 46. Osniszczewko, 47. Gross-Opok, 48. Dorf Parchanle, 49 Col. Parchanie, 50. Dorf Spital, 51. Colonie Spital, 52. Dorf Wonorze, 53. Colonie Wonorze, 54. Trzaski, 55. Iaronty, 56. Komaszyce, 57. Lojewo, 58. Koenigswerder, 59. Sikorowo.                                  |                                                                |
| <b>y.</b>                       | Chelmiczki                                    | No. 1. Gocanowo, 2. Gocanowko, 3. Tarnowko, 4. Janocin, 5. Leszcze, 6. Jurkowo, 7. Ostrowek, 8. Kobelniki, 9. Mietlica, 10. Popowo, 11. Ostrowo, 12. Orpichowo, 13. Rusinowo, 14 Rzeczyca, 15. Tarnowko, 16. Witowice, 17. Witowiczki, 18. Brześć, 19. Gay, 20. Kaspral, 21. Glębokie, 22. Maszennice, 23. Zaborowo, 24. Piaski, 25. Marcinki, 26. Wroble, 27. Wolany. | Borwerfs Chelmitsti<br>Administrator fol-<br>warku Chelmiczki, |
|                                 |                                               | Rönigl. Domainen » Drtschaften.  Król. weie ekonomiczne.  No. 28. Czajeczka, 29. Papros, 30. Wolwapowska, 31. Vorw. Skołniki, 32. Dor Skołniki, 33. Dorf u. Vorw. Chelmmiczki, 34. Jerzyce, 35. Karsk, 56. Kicko, 57. Kobelniki, 38. Konarzewo, 39. Ostrowek 40. Kl. u. Gr. Piecki, 41. Sadowice, 48.                                                                  |                                                                |

| Lau=                           |                                               | Namen<br>Nazwiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mame-                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| No.<br>Num-<br>mer<br>bieżący. | bes<br>Wonts Amts.<br>Urzędu<br>woytówskiego. | ber bazu gehörigen Ortschaften,<br>Etablissements ic.<br>należących doń mieysc, posiadłości etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nazwisko<br>Woyta.                                                      |
| Noch<br>do                     | Chelmiczki                                    | Złotowo, 43. Bacharcie, 44. Dorf Chelmte,<br>45. Colonie Chelmce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |
| VI,                            | Kruschwitz                                    | No. 1. Stadt Kruschwitz, 2. Kobelniki, 3. Emmowo, 4. Friedrichowo, 5. Kraszyce, 6 Lagiewnik, 7. Rozniaty, 8 Schwanowitz, 9. Leg, 10. Baranowo, 11. Racice, 12. Baranowo, 13. Polanowice, 14. Gizewo, 15 Sokolniki, 16. Gross-Tupadły, 17. Przedbojewice, 18. Janowice, 19. Bozejewice, 20. Zerniki, 21. Buczkowo.                                                                                                        | Herr (Pan) Boeretichen, Burgermeister in Rruschwiß. Burmistre Kruswicy. |
|                                |                                               | Ronigl. Domainen Drtichaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ¢ <sub>a</sub>                                                          |
| - 1                            |                                               | Król. wsie ekonomiczne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
|                                |                                               | No. 22. Dorf Gross-Slawsk, 23. Col. Gross-Slawsk, 24. Zadrość-Krug, 25. Dorf Stodoly, 26. Colonie Stodoly, 27. Xiaz, 28. Brudzki, 29. Cykowo, 30. Goplo, 31. Amtsgr. Kruschwitz, 32. Swiatniki, 33. Słabencin.                                                                                                                                                                                                           | ,/ · · ·                                                                |
| VII.                           | Rzeszynek                                     | No. 1. Wronowy, 2. Kijewice, 3. Lisionka, 4. Korzuszkowo, 5. Kuśnierz, 6. Korzuszkowo wola, 7. Colonie Korzuszkowo wola, 8. Lenartowo, 9. Mieroslawice, 10. Budy, 11. Proszysk, 12. Witkowo, 13. Wymysłowo, 14. Nozyczyn, 15. Babki, 16. Gr Jeziorki, 17. Kl. Jeziorki, 18. Kozidol, 19. Trzcionek, 20. Golejewo, 21. Lachmirowice, 22. Siemionki, 23. Mnich, 24. Koscieszki, 25. Rzeszynek, 26. Rzeszyn, 27. Lubstowek. | herr (Pan)<br>Elgner.                                                   |
|                                |                                               | Ronigliche Domainen Drtschaften.<br>Krol. wsie ekonomiczne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |
| I                              |                                               | No. 28. Dorf Bielsko, 29. Colonie Bielsko, 30. Colonie Ciencisko, 31. Jaworowo, 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |

| _                                                                             | Rene<br>bei Bord                                              | Laus<br>fende<br>No.    |                                               | Mamen<br>Nazwiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l Mame                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| tc                                                                            | Nazwielo :<br>Woja                                            | Num-<br>mer<br>bieżący. | des<br>Bonts Amts.<br>Urzędu<br>woytówskiego. | ber baju gehörigen Ortschaften,<br>Etablissements 2c.<br>należących doń mieysc, posiadłości etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nazwisko<br>Woyta.                                             |
| Em- , 6 rite, B. 15 zed- ice,                                                 | her la<br>Bostonia<br>Harmonia<br>Krains<br>Burnett<br>Keurat | <b>න</b> ිලේ;<br>බව     | Rzeszynek                                     | Neudorf, 33. Dorf Ostrowo, 34. Colonie<br>Ostrowo, 35 Pomiany, 36. Przydatki, 37.<br>Siedlimowo, 38. Staiedla, 39. Węgrzynowo<br>40. 41 Dorf u. Vorw. Woycin, 42. Sie-<br>dluchno, 43. Krumknie, 44. Vorw. Sie-<br>rakowo, 45. Dorf Sierakowo, 46. Chro-<br>sno, 47. Vorw. Sierakowo, 48. Dorf und<br>Col. Sierakowo, 49. Dorf und Colonie<br>Włostowo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |
| 749.<br>310-<br>28.<br>31.<br>53<br>53<br>ka,<br>52-<br>la,<br>7,<br>5-<br>1, | der fa                                                        | VIII.                   | Strzelno                                      | No. 1. Markowice, 2. Wymysłowo, 3. Gay, 4. Gress-Kołuda, 5. Klein-Kołuda, 6. Janikowo, 7. Sieczkowice, 8. Sielec, 9. Michalinowo, 10. Krusza zamkowa, 11. Montwy, 12. Krusza podlodowa, 13. Ludzisk, 14. Górki, 15. Kopanie, 16. Piotrkowice, 17. Zalowo, 18. Skalmierowice, 19. Rzegotki, 20. Niemoiewko, 21. Sukowy, 22. Rechta, 23. Rucewo.  Rónigl. Domainen Drifthaften.  Król. wsie ekonomiczne.  No. 24. Dorf und Vorwerk Rzadkwin, 25. Dorf Ciechrz, 26. Colonie Ciechrz, 27. Dorf Klein-Sławsk, 28. Oldrzychowo, 29. Biskupice, 30. Krusza duchowna, 31. Amtsgr, Strzelno, 32. Blawaty, 33. Bronisław, 34. Dorf Gay, 35. Vorwerk Gay, 36. Vorwerk Jeziorki, 37. Kurzebiela, 38. Lonke, 39. Lindemausmühle, 40. Colonie Klein-Sławek, 41. Miradz, 42. Młyny, 43. Ray-Krug, 44. 45. Dorf und Colonie Zbytowo. | Hecklenburg, Domainen = Rent = meister. Poborca ekono- miczny. |
|                                                                               |                                                               |                         | •                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |

# Des Gnesener Rreises in Wont. Bezirfe.

Podział Powiatu Gniźnińskiego na obwody woytówskie.

| Laur fenbe                     |                                              | Nazwiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Name<br>bes Wonts, |
|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| No.<br>Num-<br>mer<br>bieżący. | Des<br>Wont≥Amts.<br>Urzędu<br>woytówskiego. | der dazu gehörigen Ortschaften,<br>Etablissements 20.<br>nalezących don micysc, posiadłości etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nazwiske<br>Woyta. |
| И,                             | Witkowo                                      | No. 1. Witkowo, Stadt, 2. Witkowo, Dorf, 3. Kołaczkowo, 4. Wierzchowiska, 5. Łysa gora, 6. Małachowo Żlychmiaysz, 7. Witkowko, 8. Małachowo i Zemborowice, 9. Małachowo Wierzbiczany, 10. Małachowo kępe, 11. Karzewo, 12. Mierzewo, 13. Krolewiec, 14. Odrowąż, 15. Jaworowo, 16. Malczewo, 17. Drachowko, 18. Czwierdzyn, 19. Malenin, 20. Folwark, 21. Skorzenczyn, 22. Miały, 23. Chlądowo, 24. Hutta skorzen., 25. Makownica, 26. Piłka-Mühle, 27. Piła und Popielarze, 28. Rybaki, 29. Skolnik, 30. Sokołowo, 31. Strzyżewo, 32. Kiernia, 33. Rudki, 34. Gorzyskowo, 35. Kamionka, 36. Baszewo wyrobki.  No. 1. Modłyszewo, 2. Ulek, unbawohnt, 3. Koreozny, 4. Demblowo Königl., 5. Demblowo adel., 6. Modlyszewko, 7. Piotrowo, 8. Labyszynek, 9. Brody, 10. Lawiczno-Mühle, 11. Zielony Gay, 12. Strzyzewo Smykowo, 13. Laski, 14. Lukaszewo, 15. Lukaszewko, 16. Jankowo, 17. Droguslaw, 18. Galuzy, 19. Mielno, 20. Galezie, 21 Utrata, 22. Biskupiec Krug, 23. Nowaszyce, 24. Kowalewo, 25. Popowo tomkowa, 26. Popowo podlesne, 27. Popowo ignacewo, 28. Brzesniak, 29. Dziadkowo, 30. Dziadkowko, 31. Mszczonek, 32. Swiątnik Gross, 33. Swiątnik Klein, 34. Zdziechowo, 35. Mączniki, 36. Krzyszczewo, 57. Welna u, Osiek, 38. Wal- |                    |

| Laus<br>fende                  |                                                | Namen »<br>Nazwiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mame'                                                           |
|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| No.<br>Num-<br>mer<br>biciący. | bes<br>Wont = Amts.<br>Urzędu<br>woytówskiego. | ber baju gehörigen Ortschaften,<br>Etablissements zc.<br>należących doń mieysc, posiadłości etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nazwisko<br>Woyta.                                              |
| Noch<br>do                     | Modlyszewo                                     | nica, 39. Arkuszewo, 40. Roza, 41. Pias-<br>ki, 42. Jankowko, 43. Skrzynka, 44. Pysz-<br>czyn, 45. Pyszczynek, 46. Winiary.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
| III.                           | Powidz                                         | No. 1. Powidz Stadt, 2. Wilatkowo, 3. Anastazewo, 4. Wiekowo, 5. Padwiekowo, 6 Wiekowko, 7. Mielczyn Stadt, 8. Mielczynek, 9. Ruchocin, 10. Lipe, 11. Birkenfeld, 12. Bonikowo, 13. Bonikowko, 14. Charbin, 15. Hutta powidz, 16. Klausthal, 17. Lugi, 18. Konkolewo, 19. Przybrodzyn, 20. Polanowo, 21. Powidz Amtsgrund, 22. Powidz niegoda, 23. Powidz Werder, 24. Rzymachowo, 25. Rudunek, 26. Ruschin, 27. Studziniec, 28. Smolnik Powidz, 29. Szydlowiec, 30. Sautersbrun, 31. Hutta Werder, 32. Ruchocinek, 33. Gloszyn. | KLAWITTER,<br>Burgermeister in<br>Powidz.<br>Burmistrz Powidza. |
| 1V.                            | Niechanowo                                     | No. 1. Szytnik, 2. Osiniec, 3. Lubochnia, 4. Wola, 5. Kujawki u. Kalina, 6. Krzyzewka, 7. Kędzierzyn, 8. Braunfelde, 9. Wierzbiczanny, 10. Niechanowo, 11. Romanowo, 12. Niekolajewice, 13. Michalewo, 14. Miroszka, 15. Drachowo, 16. Potrzymowo, 17. Neudorf, 18. Zielaskowo, 19. Zelonek Krug, 20. Arkugowo, 21. Trzuskolon, 22. Makowskie, 23. Zalesie und Kordósz, 24. Zileznica, 25. Piaski, 26. Ostrowitte prymasowski, 27. Gay, 28. Grostkowo.                                                                          | Sert (Pan)<br>Kummer.                                           |
| v.                             | Czerniejewo                                    | No. 1. Czerniejewo Stadt, 2. Czerniejewo Dorf, 3. Lipicze, 4. Barczyzna, 5. Brzoski, 6. Bure, 7. Grabowo, 8. Golimowo, 9. Gorania, 10. Goraninek, 11. Lindery, 12. Mystki, 13. Nidom, 14. Noskowo, 15. Pakozyn, 16. Vorw. Zdroie, 17. Rakowo, 18. Szytnik, 19. Babiak Krug, 20.                                                                                                                                                                                                                                                 | herr (Pan) Blindow,                                             |

| Laus fende                     | •                                              | Nawiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Name<br>bes Worts.                           |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ro.<br>Num-<br>mer<br>bieżący. | bes<br>Wont = Amts.<br>Urzędu<br>woytówskiego. | der dazu gehörigen Ortschaften,<br>Etablissements tc.<br>nalezących don mieysc, posiadłości etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nazwisko<br>Woyta.                           |
| Moch<br>do                     | Czerniejewo                                    | Strzyzewo, 21. Zoloz, 22. Gulozewo, 23. Gulczewko, 24. Marzenia, 25. Kawenczyn, 26. Sobiesiecznie, 27. Grzybowo Chrzanow, 28. Grzybowo rabiczyce, 29. Wodki, 30. Kleparz, 31. Kompiec, 32. lelitowo, 33. Czeluszcin, 34. Lesniewo, 35. Lesniewko, 36. Lesniewo Hauland, 37. Przyborowo, 38. Przyborowo Hauland, 39. Wierzyce, 40. Wierzyce Hauland, 41. Czechowo, 42. Jarzębkowo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| ,VI.                           | Mnichowo                                       | No. 1. Mnichowo, 2. Mnichowo Colonie, 3. Mnichowo Hauland, 4. Pawlowo, 5. Baranowo, 6. Woznik, 7. Pieszysk, 8. Skiriszewo, 9. Rzegnowo, 10. Chwalkowo, 11. Chwalkowko, 12. Braciszewo, 13. Lubowo, 14. Lubowko, 15. Lubowko Hauland, 16. Dziekanowiec, 17. Simianowo, 18. Lennagora und 19. Piaski Krug, 20. Woynowo, 21. Nowa wieś (Neudorf,) 22. Imielno, 23. Imielinko, 24. Człopy Hauland, 25. Obora, 26. Oborka, 27. Zerniki, 28. Piekary, 29. Kleryka, 30. Kustodia, 31. Dalki et Bielawy, 32. Dziekanka, 33. Kowiory, 34. Konikawe, 35. Owieczki, 76. Menslincin, 37. Strzychowo 38. Nowawieś, 39. Żydowko, 40. Żydowo Stadt, 41. Zydowo Dorf, 42. Cielimowo, 43. Gurowo, 44. Gembarzewo, 45. Gembarzewko, 46. Gurowko, 47. Gozadkowo, 48. Pustochowo, 49. Alt-Kokotzki, 50. Neu-Kokotzki, 51. Neudorf, 52. Schusterfelde, 53. Pławnik, 54. Gostomka, 55. Nowaszki, 56. Przybytki, | Domainen Intendant. Intendant ekono- miczny. |
| VП.                            | Kiszkowo                                       | No. 1. Kiszkowo Stadt, 2. Lagiewnik, 3. Olexia, 4. Wola, 5. Ujazd Dorf, 6. Ujazd Hauland, 7. Myszki, 8. Sławno, 9. Wali-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |

| laus<br>fente<br>Ro.    |                                              | Namen<br>Nazwiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Name                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Num-<br>mer<br>bieżący. | des<br>Bent=Amts.<br>Urzędu<br>woytowskiego. | ber bagu gehörigen Ortschaften,<br>Etablissements zc.<br>wależących doń mieysc, posiadłości etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nazwisko<br>Woyta.                                                          |
| Noch<br>do              | Kiszkowo                                     | szewo, 10. Witakowice, 11. Wolanki, 12. J. sephowo, 13. Skrzetuszewo, 14. Czarzewo, 15. Gniewkowo, 16. Turostowo, 17. Turostowo Hauland, 18. Wlugoszewo und 19. Piaski Krug, 20. Wlugoszewo Hauland, 21. Popkowice, 22. Tomaszewo, 25. Karzewo incl. Wygoda, 24. Karczewer Lauland, 25. Lubowiczki, 26. Rybno skatowski, 27. Jagniewice, 28. Sroczyn, 29. Sroczyn Hauland, 30. Ptaszkowo, 31. Rybno radzym, 32. Rybno Hauland, 35. Zurawitta, 34. Brudzewko, 35. Gross-Lubowiec, 36. Janowo, 37. Komorowo, 38. Jęziorzany, 39. Zylice.                    |                                                                             |
| VIII.                   | Klecli                                       | No. 1. Klecko Stadt, 2. Mieleszyn incl. Babin-Krug, 3. Kobilica, 4. Przysieka, 5 Sokolnik, 6. Karniszewo, 7 Biskupice, 8. Działyn, 9. Opiecki, 10. Brzozogoi, 11. Bielawy, 12. Bocanice, 13 Dembnica, 14. Kopydłowo, 15. Dziesmiarki, 16. Jmiotki, 17. Sulin, 18. Slempowo, 19. Zakrzewo, 20. Gorzychowo, 21. Kamionki, 22. Czechy, 23. Charbowo, 24. Swinarki, 25. Swinary, 26. Przybroda, 27. Borzątew, 28. Polskawies, 29. Ulanowo, 30. Woytostwo, 31. Pomarzany, 32. Parzewo, 33. Wilkowya, 34. Ziawiniec, 35. Kaminiec, 36. Michalcza, 37. Chlebowo. | Herr (Pan)<br>Gutzmann,<br>Bürgermeister in<br>Riecto.<br>Burmistrz Klecka. |

# Gintheilung bes Mogilnoer Kreises in Wont. Bezirke.

# Podział Powiatu Mogilińskiego na obwody woytówskie.

| Laus fenbe                     | •                                     | Nazwiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Name<br>bes Woyts.                                                              |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| No.<br>Num-<br>mer<br>bieżący. | Dont Muts.<br>Urzędu<br>woytówskiego. | ber bazu gehörigen Ortschaften,<br>Etablissements 20.<br>należących doń mieysc, posiadłości etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nazwisko<br>Woyta,                                                              |
| I.                             | Mogilno                               | No. 1. Stadt Pakość, 2. Wielowieś, 3. Rybytwy, 4. Lutkowo, 5. Kalwarya, 6. Rydzek, 7. Radłowo, 8. Karolewo, 9. Jankowo, 10. Cegelnia, 11. Krug Rudki, 12. Nikolaikowo, 13. Dobieszewice, 14. Broniewice, 15. Neu-Broniewice, 16. Sendowo, 17. Sendowko, 18. Wierzcyewice, 19. Słaboszewko, 20. Forsthaus Folusz, 21. Laski, 22. Dombrowo, 23. Mokro, 24. Krzekatowo, 25. Krzekatowko, 26. Bielawki, 27. Melno, 28. Miruczyn Dorf, 29. Miruczyn Colonie, 30. Słaboszewo, 31. Szczepanowo, 32. Szczepankowo, 33. Parlin Dorf, 34. Parlin Golonie, 35. Parlinek Dorf, 36. Parlinek Colonie, 37. Trlong, 38. Paluczyn.  No. 1. Stadt Mogilno, 2. Stadt Wylatowo, 3. Mühle Wylatowo, 4. Zabno, 5. Bystrzyca, 6. Swierkowiec, 7. Burggrabstwo Vorstadt, 8. Wiecznowo, 9. Szubinek, 10. Wszedzin, 11. Baba Gross u. Klein, 12. Wrzoska, 13. Szerzawy, 14. Neubrück, 15. Stawiska, 16. Chabsko, 17. Paleczka, 18. Chabsko Hauland, 19. Etabl. Wyrobki Königl., 20. Izdby, 21. Padniewko, 22. Olsza Dorf, 23. Olsza Colonie, 24. Olsza Mühle, 25. Mühle Podgai, 26. Kawks, 27. Szczeglin, 28. Königl. Skrzeszewo, 29. Neumühle, 30. Konowo, 31. Adelich Skrzeszewo, 32. Gorra, 33. Czerniak, 34. Czerniak auch Kopce-Krug genannt, 35. | Herr (Pan) Tong<br>Domainens Intendents<br>Bant.<br>Intendant ekono-<br>miczny. |

| fende<br>Mo.<br>Num-<br>mer<br>bieżący. |                                              | Rame<br>des Wonts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                         | bes<br>Bont ants.<br>Urzędu<br>woytówskiego. | ber baju gehörigen Ortschaften,<br>Etablissements et.<br>należących doń mieysc, posiadłości etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nazwieko<br>Woyta.      |
| Moch<br>do                              | Mogilno                                      | Czarnotul, 36. Oscikowo, 37. Kołodzie jewo, 38. Kołodziejewko, 59. Sosnowiec, 40. Poczekai, 41. Twierdzyn, 42. Dembowo, 43. Dombrowko, 44. Dobytowo, 45. Zazdrość, 46. Strzelce, 47. Głogowiec, 48. Korytkowo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| ш.                                      | Gembic                                       | No. 1. Stadt Gembic, 2. Stadt Kwieciszewo, 3. Goryszewo, 4. Dzierzązno, 5. Mühle Trzczionek, 6. Etabl. Cympel, 7. Krug Piaski, 8. Etabl. Dembina, 9. Procyn, 10. Rozanno, 11. Myslątkowo, 12. Renkawczyn, 13. Renkawczynek, 14. Siedluchna, 15. Mühle Gacz, 16. Nowawies, 17. Orchowo, 18. Orchowiec, 19. Wulka Orchowska, 20. Dombrowo, 21. Linowiec, 22. Młecze, 23. Ossowiec, 24. Suszewo, 25. Skubarczewo, 26. Galczynek, 27. Kinno, 28. Słowikowo, 29. Galczyn, 30. Kaminiec, 31. Ostrowek, 32. Kamionek, 33. Lossosnik, 34. Mühle Katno, 35. Gozdanin, 36. Marcinkowo, 37. Szydlowo, 38. Mühle Berdychowo, 39. Forstbaus Wasilewka, 40. Targownica, 41. Placzkowo, 42. Placzkowko, 43. Dysiek, 44. Mielawa. | Perr (Pan)<br>Radne.    |
| 1V.                                     | Trzemeszno                                   | No. 1. Stadt Trzemeszno, 2. Dorf Zielin, 3. Bieslin, 4. Ostrowitte Trzemeszinskie, 5. Jerzykowo, 6. Popielewo, 7. Trzemsal, 8. Szydłowko, 9. Krzyzownica, 10. Wydartowo, 11. Lubin, 12. Duszno Dorf, 13. Duszno Colonie, 14. Mühle Folusz, 15. Etabl. Koczyn, 16. Mühle Bystrzyca, 17. Niewolno, 18. Kierzkowo, 19. Brzozowiec, 20. Hutta Trzemeszynska, 21. Pasiecka, 22. Swięte, 23. Rudtki, 24. Kozlowo, 25. Kozlowko, 26. Wymyslowo, 27. Jakubowo, 28. Wawrzymowo, 29. To                                                                                                                                                                                                                                     | herr (Pan)<br>Knopmves, |

| Laus<br>fende                 | 8                                             | Rame<br>bes Royes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| No.<br>Num-<br>mer<br>bieżący | tes<br>Bont: Umts.<br>Urzędu<br>woytówskiego. | der dazu gehörigen Ortschaften,<br>Etablissements 2c.<br>należących don mieysc, posiadłości etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nazwisko W                |
| Mea)                          | Trzemeszno                                    | karzewo, 30. Lulkowo, 31. Strzyzewo ko-<br>ścielne, 32. Klewitzdorf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| <b>V.</b>                     | Josephówo                                     | No. 1. Chalupska, 2. Winiec, 3. Chwalowo, 4. Lesnik Mühle, 5. Czaganiec, 6. Starygay, 7. Schwarzhauland, 8. Popielary, 9. Padniewo, 10. Hutta padniewska, 11. Dembno, 12. Ianowo, 13. Josephowo, 14. Lesnik Hauland, 15. Gross und Klein Mielenko, 16. Przyima, 17. Wymysłowo, 18. Sadowiec Alt und Neu, 19. Budy palędzkie, 20. Hutta palędzka, 21. Palędzie dolne, 22. Tyrza Mühle, 23. Perspectiva, 24. Komratowo, 25. Kapce, 26. Palędzie kościelne, 27. Mühle Bzowiec, 28. Kruchowo, 29. Dombrowo kruchowskie, 30. Grabowo, 31. Lawki, 32. Wyrobki kruchowskie, 33. Powiadacze, 34. Hutta kruchowskie, 35. Strzyżewo paczkowe, 36. Jastrzembowo, 37. Paczkowo auch Maniety Hauland, 38. Wykno, 39. Kamienne jazy, 40. Kruchowo Mühle, 41. Kurze grzędy, 42. Smolary, 43. Lawki budy, 44. Niestronno, 45. Mohrhardsberg, Colonie, 46. Grabina, 47. Nagornik-Mühle, 48. Głemboczek Gross, 49. Głemboczek Klein, 50. Mielno, 51. Jeziorra, 52. Kępniak, 53. Gołąbki, 54. Owsiska, 55. Ulrichsthal, 56. Bielawki, 57. Lonno, 58. Ochodza. | Herr (Pan) v. Elsanowski. |
| Ví.                           | Gostombka                                     | No. 1. Stadt Rogowo, 2. Marcinkowo gorne, 3. Czewujewo, 4. Mierki, 5. Rogowko, 6. Krug Jakubowo, 7. Adel. Grochowiska, 8. Laziska, 9. Ochodza, 10. Szrodka, 11. Szkulki, 12. Jzdebno, 13. Sadki, 14. Zabiak, 15. Marcinkowo dolne, 16. Wola Czewujewo, 17. Wiewiorczyn, 18. Zlotnicki, 19. Ryszewko incl. Borek, 29. Ry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Serr (Pan)<br>Ullmann.    |

| fauts<br>feude<br>Mo.<br>Num-<br>mer<br>bieżący. |                                               | Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                  | des<br>Wonts Amts.<br>Urzędu<br>woytówskiego. | der dazu gehörigen Ortschaften,<br>Etablissements 1c.<br>należących doń mieysc, posiadłości etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nazwisko<br>Woyta. |
| Noch<br>do                                       | Gostombka                                     | szew, 21. Gosciszyn, 22. Budzisław, 23. Gosciszynek, 24. Mięcierzyn, 25. Lubcz Dorf, 26. Lubcz Colonie, 27. Cotun, 28. Bozaczyn Dorf, 29. Bozaczyn Colonie, 30. Sturmhoff, 31. Krępka, 32. Mühle Biskupice, 33. Galęzewo, 34. Galęzewko Dorf, 35. Mühle Gostombka, 36. Jęziorzany, 37. Piszcz, 38. Borowiec, 39. Pytlewo, 40. Koziolek, 41. Dembowiec, 42. Golaznia, 43. Zalesie, 44. Szelejewo, 45. Rozagorra, 46. Budy Szelejewskie, 47. Oczwiecka, 48. Grochowiska geistl., 49. Głowy, 50. Cegelnia, 51. Etabl. Kaliska, 52. Forsthaus Langfurth, 53. Mięcierzyn budy, 54. Etabl. Orla gora, 55. Forsthaus Rehhorst, 56. Mrzyglod, 57. Ostrowo, 58. Galęzewko Colonie. |                    |

. . • • other and the second se 

,

# Am t 8 b l a t t. Dziennik urzędowy.

Nro. 36.

Nro. 36.

Bromberg, den Gene Geptember 1833. Bydgoszcz, dnia 6go Września 1833.

## iefetfammlung Ro. 13. enthalt:

- Ro. 1446. Allerhochste Rabinetsorder vom 30. Juni 1833, wodurch bestimmt wird, daß von dem handel, welchen Ausländer auf Wochenmarkten mit solchen Ronsumtibilien bestreiben, welche zu den Wochenmarkts Artifeln gehören, feine Gewerbesteuer erhoben werden soll.
- Ro. 1447. Allerhochfte Rabinetsorber vom 2. Juli 1833, über bie Eintragung ber fistalischen Borrechte auf bie Immobilien ber Raffen s, Magazin s, und Domainen Beamten, ober anderer Berwalter offentlicher Guter und Einfunfte, so wie ber Domainenpachter.
- Do. 1448. Gefet wegen bes Erbichaftoftempels von Lebnds und Fidelfommigs Anfallen. Bom 7. Juli 1838.
- Ro. 1449. Geset wegen naherer Bestimmung ber Nechte ber Fibeisommiß-Anwarter in benjenigen Theilen ber Proving Westphalen, welche bei Auflösung der fremden herrschaft jum Großberzogthume Berg gebort haben. Bom 14. Juli 1833.
- Ro. 1450. Allerhochste Rabinetsorder vom 18. Juli 1833, betreffend die Vertretung der Stadte gemeinden, in welchen die Stadteordnung vom 19. November 1808 gilt, bei pers sonlicher Betheiligung der Stadtverordneten.

Gemäß ber in ber Allerhöchsten Rabinetss Ordre vom 13. April d. J. (Seite 33 ber Gesfets Sammlung) ju 3 enthaltenen Bestimmuns gen ist beschloffen worden: die Entscheidungen auf die Recurse gegen Stempelstraf Resolute der Kreiss und Lokalverwaltungs Sehörden und der Untergerichte, sofern der Recurrent

Stósownie do przepisów w Naywyższym rozkazie gabinetowym z dnia 13go Kwietnia r. b. (Zbior praw stron. 33) pod 3 zawiera-iących się, ustanowione zostało, decyzye na rekursa przeciw rezolutom kar stęplowych Władz administracyjnych Powiatowych i lokalnych tudzież sądów niższych, skoro re-

micht nach ber ihm in jener allerhochsten Bors fchrift nachgelaffenen Defugniß auf Die unmits telbare Entscheidung bes Finang : Ministerii provocirt, ben Provingial = Steuer . Direftoren und fur die Proving Brandenburg ben Ronigl. Regierungen ju Potedam und ju Franffurt afD. jede in ihrem Begirfe als ben für biefels ben bestehenden Provingial : Steuer : Beborben ju belegiren. Die Refurrenten baben bei ber Aubringung ihres Gefuchs ju erfldren, ob fie von ber Befugniß auf unmittelbare Enticheis bung bes Finang-Ministerii angutragen Gebrauch machen wollen, und mo bies nicht gefchiebt, wird angenommen, bag fie bie Entfcheidung ber Provingials Steuer Beborbe wollen eintres ten laffen.

Mis bie fompetente Provinglal Stener Tes horbe ist überall biejenige anzusehen, in beren Berwaltungd Sezirf bie Behorbe, von welcher bas Straf Resolut ergangen ift, ihren Sig hat.

Gegen Stempelftraf : Refolute ber Lofals und Untergerichtes Behörden ju Berlin, gebet ber Necurs in ben oben bezeichneten Fallen an bie Regierung ju Potsbam.

Diese Bestimmung ift burch bas Umter bfatt befannt ju machen.

Berlin, ben 29. Juni 1833.

Der Finang Minifter (geb.) Maaffen.

Mn

bie Ronigliche Regierung

ZW

Bromberg.

kurent podług prawa w rzeczonym Najwyższym przepisie mu dozwolonego na berpośrednią decyzyą Ministra finansów nieprowokuie, prowincyalnym Direktorom podatków i dla Prowincyi Brandenburgskież Król.
Regencyom w Pocztdamie i Frankforcie nfo
każdeży w ieży obwodzie, iako ustanowionym
dla tychże Prowincyalnym Władzom poborowym pozostawie. Rekurenci przy zanoszeniu prośb swych oświadczyć maią, czyli
z prawa wnioskowania o bezpośrednią decyzyą Ministra finansów korzystać chcą, gdzie
się zaś to niestanie, przyjęte będzie, że rottrzygnienia Prowincyalneż Władzy poboroweży oczekiwać chcą.

Za właściwą prowincyalną Władzę poborową uważać wszędzie tę należy, w któréy okręgu administracyjnym ta Władz, która rezolut karny wydała, ma swe siedlisko.

Przeciw rezolutom karnym stępłowym Władz lokalnych i sądów niższych w Berlinie idzie rekurs w wymienionych powyże przypadkach do Regencyi w Pocztdamie.

Postanowienie to obwieszczone być me przez Dziennik urzędowy.

Berlin, dnia 29. Czerwca 1855.

Minister finansow,

Do

Król. Regencyi

Bydgoszezy.

v rzeczetym Nijere ozwolonego za tepi istra finansiw ziem ym Direktorom piżo Brandenburgkiej lai amie i Franktoro zie, iako ustrowim valnym Whánom zie korzysuc da, zie o bezporania in w korzysuc da, zie przyjęte bolia, zie yalney Winky pio zygloży Winky pie zieko przyjęte bolia, zie zygloży Winky pie zieko przyjęte bolia, zie zygloży Winky pie

rowincralm Fib?
zodzie ię zaci, im
zodzie ię zaci, im
istracytoyza a mydała, mara

i sądów niesta s w wymieniad s lo Regencyi o famili

to obsierra is zedowy. gg. Czerna is

p.) Masfin

Die Sammlung andintlich geometrifcher Aufgaben von ben Lieutenante v. Solleben und Bermien betreffend.

Dei Reimer fu Gerlin ist eine Sammlung analytisch geometrischer Aufgaben von den Lieuses nants und Lehrern im dortigen Radetten-Rorps v. holleben und Gerwien 1831 und 1832 in swei Sanden erschienen, denen eine ahnliche Sammlung analytisch algebraischer Aufgaben solgen wird.

Im Auftrage des vorgeordneten Ronlgl. Ministerli machen wir auf jenes Werk, welches sich sowohl durch den Reichthum, als auch durch die systematische Amerdnung der zwecks mäßig gewählten Aufgaben, auszeichnet, hiers mit aufmerksam, und empfehlen es zur Bes nunung insbesondere den Lehrern der Mathes matik an den Symnasien und höhern Bürgers schulen.

Pofen, ben 14. August 1833.

Ronigl. Schuls Collegium ber Proving

Względem zbioru analytyczno - geometryczny zadań przez porucenikow Holfoben i Gerwies

U Reimera w Berlínie wyszedł zbior analytyczno-geometrycznych zadań przez Portezników i Nauczycieli w tamtejszym kolpusie kadetów Holleben i Gerwien 1851.

1852 w g tomach, zaktóremi podobny zbio analytyczno-algebrycznych zadań mastępowa będzie.

Z polecenia przełożonego Krol. Mini sterstwa zwracamy ninieyszem uwagę ni dzieło to, oblitością iakoteż systematycznes rozporządzeniem wybranych skutecznie za dań odznaczające się, i polecamy ie do uży cia szczegolniey nauczycielom Matematyk przy Gimnazyach i wyższych szkołac nieyskich.

Poznań, dnia 14. Sierpnia 1853-

Kvól. Rada szkolna Prowincys Poznańskiej.

# Berfügungen der Königl. Regierung. Urządzenia Kroll. Regencyi

Betrifft die Berordnung megen bes Judenwesens im Großherzogthum Pofen.

Die nachstehende Allerhochste Berordnung wegen bes Judenwesens im Großherzogthum Posen bom r. Juni b. J.:

Bir Friebrich Wilhelm, von Gottes Gnaben, Ronig von Preugen ic. ic.

Machdem Wir Uns von der Nothwendigseit aberzeugt haben, den burgerlichen Zustand der Juden in Unserer Proving Posen baldigst, und noch vor Erlassung eines, die gesammten Provinzen Unserer Monarchie umfassenden Seseyes

Secretary of the second

Tyczy się ustawy względem żydostwa w Wielł Kięstwie Poznańskiem.

Następującą Naywyższą ustawę względen żydowstwa w W. Kięstwie Poznańskieni dnia 1. Czerwca:

My Fryderyk Wilhelm, z Bożdy beki Król Pruski i t. d.

Przekonawszy się o potrzebie polepszenia obywatelskiego stanu żydów w Naszej Prowincyi Poznańskiej jak nayprędzej i jeszcze przed wydaniem obsymującego wszystkie Prowincye monarchii Naszey urządzeiber die staatsburgerlichen Verhaltnisse ber Juben zu verbessern, und die aus der lage der Gesetzebung über diesen Gegenstand hers vorgehenden Zweifel zu beseitigen; so ertheilen Wir zu diesem Zwecke folgende vorläufige Vorsschriften, mit dem Vorbehalte, solche nach Maaßgabe des fünstigen allgemeinen Gesetzes zu ergänzen und abzuändern.

Berbefferung der Gemeines Bermaltung ber Juden.

G. 1. Die Judenschaft jedes Drtes bilbet, wie bisher, eine vom Graate geduidete Relis gionegefellschaft, welcher aber in Beziehung auf ibre Bermogens-Ungelegenheiten Die Rechte eis ner Rorporation belgelegt merben. Wenn biss ber Die Jubenfchaften mehrerer Drte ju einer Synagoge vereinigt maren, fo foll biefe Ber= einigung auch Sinfichts ber Korporations: Uns gelegenheiten fortbauern. - J. 2. Der Rors porationes Berband bezieht fich nur auf bie ins nern Berbaltniffe ber Synagogen Bemeinen (S. 20. Tit. 11. und S. 13. ff. Tit. 6. Theil II. bes Allgemeinen gandrechte) und auf bies jenigen Begenftanbe, welche blefe Berordnung als Rorporations . Ungelegenheiten ausbrudlich bezeichnet. In allen andern burgerlichen Un= gelegenheiten findet swifthen den Mitgliedern ber Jubenschaften fein folcher Berband fatt, fie werben vielmehr in biefer Begiehung als Theilnehmer ihrer Ortegemeinen nach ben fur biefe bestehenden ober ju erlaffenden Ordnungen beurtheilt. - S. 3. Jeber Jude, melder in einem Synagogen Begirte ober Drte, feinen Bobnfit hat, gebort jur Rorporation. - 9. 4. Stimmfabig in Diefer Rorporation, Sinfichts ibrer S. 2. bezeichneten Angelegenheiten, finb alle biejenigen mannlichen volljabrigen und uns befcholtenen Juben, welche entweber ein Grunds ftuct befigen, ober ein Gewerbe felbftfandig betreiben, oder fich außerdem felbfiftandig und obne frembe Unterftugung ernabren. - 0. 5. Die ftimmfähigen Mitglieder ber Rorporation follen in Gegenwart und unter Aufficht eines Regierunge-Rommiffarius eine Ungahl ven Res prafentanten, und biefe wiederum in gleicher Art bie Berwaltungebeamten mablen, welche

nia względem politycznych stósunków żydostwa, i usunięcia wątpliwości z położeni prawodawstwa w téy mierze wynikających; udzielany w tym celu następujące tymczasowe przepisy, z zastrzeżeniem uzupełnienia i zmienienia ich w miarę przyszłeg ogólney ustawy.

Polepszenie administracyi kahalnéy żydów.

6. 1. Kahal żydowski każdego miejsca składa, jak dotąd; tolerowane od rządu społeczeństwo religiyne, któremu jednakże pod względem jego majątkowych interessów m. dają się prawa korporacyi. Skoro dotąd kahały żydowskie kilku mieysc połączone były w jednę synagogę, zjednoczenie to ma trwać nadal i we względzie interessów kor; poracyinych. - S. 2. Związek korporacyiny ściąga się tylko do wewnęuznych stosunków kahałów synagogowych (§ 20. Tyt 11. i S. 13. nast. Tyt. 6. Cz. II. Pow. Pr. kraiowego) i do tych przedmiotów, które w téy ustawie jako interesa korporacyine wyraznie są oznaczone. We wszystkich innych interesach obywatelskich niema mieyses podobny związek między członkami kahałów, owszem uważać się będą w tym względzie jako uczestnicy swych kahałów mieyscowych podług istniejących dla tychże lub wydane. mi być mających regulaminów. - §. 5. Każdy żyd, mieszkający w kahalnym obwodzie lub mieyscu, należy do korporacyi. -§ 4. Prawo głosowania w tey kurporacyi, we względzie oznaczonych w § 2. interesow, mają wszyscy żydzi doletni płci męr. kiey i nienagannego życia, którzy albo posiadają grunt, lub sprawują na swą rele proceder, lub procz tego utrzymują się u. modzielnie i bez obcey pomocy. - \$ 5. Mający prawo głosowania członki korponcyi obieraią w obecności i pod dozorem Kommissarza Regencyinego pewną licht reprezentantów, a ci znowu w równym po sobie urzędnikow administracyjnych, których Regencya potwierdza, a którzy bezpłamie

bon bee Regierung bestätigt werben, und ibr Umt unentgeldlich zu verwalten baben. - 5. 6. Dle Bestimmungen über die Zahl ber Repras fentanten, ber Bermaltungs Beamten, und über bie Dauer ihrer Bermaltung, foll das Statut jeber Rorporation enthalten, welches bie Des gierung, nach Bernehmung ber Dieprafentanten, ju entwerfen und ber Dberprafident zu beftas tigen bat. Für die erfte Bahl bleibt die Bes ftimmung wegen ber Angabl ber Reprafentans ten und Bermaltungebeamten ber Regierung vorbehalten. — G. 7. Die Rechte und Pflichs ten ber Reprafentanten und ber Bermals tunge . Behorben gegen einander, gegen bie Rorporation und gegen britte Perfonen, finb nach ben Borfchriften ju beurtheilen, welche bie revidirte Etabteordnung vom 17. Darg 1831 über bie Rechte und Pflichten bes Das giftrate und ber Ctabt Berordneten enthalt. -S. 8. Die Bermaltung ber Bermogenes Angeles genheiten ber Rorporation fleht unter ber uns mittelbaren Aufficht ber Regierung ober ihres Rommiffarius, oline ibre Benehmigung burfen feine Schulden aufgenommen, feine Grundfills de erworben ober verauffert nub feine neuen Gie bat bas Abgaben eingeführt werben. Recht und bie Berpflichtung bie Berwaltung burch Rommiffarien unter Bugiehung ber Res prafentanten revibiren ju laffen, ben Befchwere den der lettern über die Verwaltung abjubele fen, und barauf gu halten, baf bie Rechnunges legung an bie Reprafentanten regelmäßig ers folge.

Sorge ber Korporationen, fur ben Schule und Res ligions: Unterricht ber jubifchen Rinder.

h. 9. Die jubischen Korporationen, und insbesondere die Verwaltungs Behörden, sind verpflichtet, dafür zu sorgen, daß es keinem schulfähigen Kinde — vom 7. die zum zurücks gelegten 14. Lebensjahre — an dem gehörigen Schulunterricht sehle. Sie sind dafür verants wortlich, daß alle Kinder, mithin sowohl Knasben als Mädchen, in diesem Alter die öffentslichen Schulen vorschriftsmäßig besuchen, und zugleich verbunden, ganz dürstigen Kindern

urzędują. – J. 6. Postanowienia względem liczby reprezentantow, urzędników administracyinych i względem czasu trwania ich administracyi, obeymować ma statut każdey korporacyi. Statut ten Regencya, po wysłuchaniu reprezentantów, projektuje, a Prezes Naczelny potwierdza. Na pierwszy wybor Regencya stanowi o liczbie reprezentantów i urzędników administracyjnych. – 6 7. Prawa i obowiazki reprezentantów i urzedników administracyjnych względem siebie, względnie korporacyi i względnie trzecich osob, oceniać należy według przepisów, zawartych w przeyrzaney ordynacyi mieyskiey z dnia 17. Marca 1831 o prawach i obowią. zkach magistratu i reprezentantow miejskich - G. 8 Zarząd interesów majątkowych kor. poracyi zostaje pod bezpośrednim dozorem Regencyi lub jey Kommissarza, bez jey zezwolenia niewolno zaciągać długów, nabywać lub pozbywać gruntów i zaprowadzać nowych podatków. Ma ona prawo i obowiązek polecać rewizyą zarządu przez Kommissarzów z przybraniem reprezentantów. zaradzać zażaleniom ostatnich na zarząd i przypilnewać regularnego zdawania reprezentantom rachunków.

Korporacye starać się winny o naukę azkolną i religiyną dla dzieci żydowskich.

S. 9. Korporacye żydowskie, a mianowicie Władze administracyjne, obowiązane są, starać się o należyte szkolne wychowanie wszystkich zdatnych do szkoły dzieci — od 7go do ukończonego 14go reku życia. Odpowiedzialne są za ugęszczanie, podług przepisów, wszystkich dzieci, chłopców i dziewcząt, w tym wieku, do szkoł publicznych, i zarazem obowiązane, dawać ubogim dzieciom potrzebny przyodziewek, opłatę szkolcio

Die nothigen Rleibungeftude, bas Chulgeto und die fonftigen Schulbedurfniffe aus ben etwa dafür bestehenden befondern Fonds, in beren Ermangelung aber aus bem Rorporationsvers mogen ju gewähren. - G. 10. Unter offentits chen Edulen werben fowohl bie driftlichen, als bie mit Benehmigung bes Staats nach einem biftimmten Lehrplane eingerichteten und mit vollständig qualifigirten und burch bie Res gierung beftatigten judifchen Lebrern befetten judis fchen Schulen verftanben. Jeboch fann ber Privats unterricht ber Rinder, mit ausbrudlicher Ges nehntigung ber Regierung ben Eltern aus. nahmsweise geftattet werden. S. 11. Gur ben befondern Religiondunterricht ber judifchen Rins ber ju forgen, bleibt jeder Gemeine vorbehals Jeboch follen auch als Religionelehrer nur folche Perfonen jugelaffen werden, wels che gur Ausübung eines lebramte vom Staate Die Erlaubnif erhalten haben. G. 12. Die Gehrs fprache beim öffentlichen Unterricht in ben jus 9. 13. Rach bifchen Schulen ift bie Deutsche. vollendeter Schulbitdung ber judifchen Rnaben haben die Verwaltungsbehörden ber Rorporas tionen bafür in forgen und find bafür verants wortlich, baff jeber Anabe irgend ein nubliches Bewerbe erlerne, ober fich auf wiffenfchaftlichen Lebranftalten einem hohern Beruf midme, und bag feiner berfelben ju einem Sandel ober Bes werbsbetrieb im Umbergieben gebraucht werbe. Diefer Berbindlichfeit follen fie burch bie mit ben Batern ober ben Bormunbern ju treffens ben Berabrebungen ju genugen fuchen; wenn aber burch biefe ber 3med nicht ju erreichen ift, fo haben fie fich an ben Rreis ganbrath gu menben, welcher bie Bater ober Bormunder (lettere unter Bernehmung mit ber obervors mundfchafttichen Beborde) anhalten foll, bie Rnaben einer Biffenschaft ober Runft, ober dem Lanbbau, ober einer nuglichen Sanbarbeit, ober ber Sabrifation ober einem beftimmten Danbwerte, ober ben Sanbel von feften Bertaufsplaten aas, ju bestimmen.

Militair Dienft , Werrflicheung ber Juben. 6. 14. Mit bem Borbehalt, Die allgemeine Willitairpflichtigfeit ber Pofenfchen Juden in

na i inne potrzeby szkolne z istniejących może na to funduszów, a w niedostatku tych, z majątku korporacyjnego. – J. 10. Przez publiczne szkoły rozumieją się tak chrześciańskie, jakotéż żydowskie szhoły, prządzone z zezwoleniem rządu podług pewnego planu naukowego i obsadzone żydowshimi zdatnymi, przez Regencyą potwierdzonymi nauczycielami. Jednakże prywatne nczenie dzieci może być sposobem wyjątku dozwelone rodzicom za wyraźném przychyloniem eic Regencyi. - S. 11. Staranie o oddzielną naukę religiyną dla dzieci żydowskich zostawia się każdemu kshałowi. Jednakże nauczycielami religii mogą być tylko takie osoby, które do sprawowania urzęda nauezycielskiego pozwolenie rządu uzyskaly. - §. 12. Językiem naukowym przy publiczney instrukcyi w szkołach żydow. skich jest niemiecki. - J. 13. Po ukonczoném szkolném usposobieniu chłopcow iydowskich, Władze administracyine korporacyi winny starać się i są w odpowiedzialno. sci, azeby każdy chłopiec uczył się jakiego pożytecznego procederu, lub poswięcał się wyższemu powożaniu w nsukowych instytutach, i žeby žaden z nich do handlu lub sprawowania procederu domowaniem niebył Obowiązkowi temu powinny one przez umowy z rodzicami lub opiekunami starać się zadość czynić, lecz jeżeli przez te niemożna celu osiągnąć, winny udać się do Radzcy Ziemiańskiego, który nakłonić ma oyców lub opiekunów (oststnich w poroznmieniu z władzą nadopiekum czą), ażeby przeznaczyli chłopców do jekiey nauki lub kunsztu, albo do rolniciwa, lub jakiey pożyteczney reczney roboty, lub do fabrykacyi albo jakiego pewnego riemio. sta, lub do handlu z statych mieysc priedaiy. (f. 18.)

Obowiązek żydów do służby wojskowej.

S. 14. Z zastrzeżeniem urządzenia naprzy zelość powszechnego do stużby wojskowej Bufunft eben fo, wie in ben andern Provingen ber Monarchie anguordnen, foll auf bie Dauer bes, burch bie gegenwartige Berorbnung bes grundeten proviforischen Buftanbes, ben baju moralisch und forperlich geeigneren Juben ges fattet fein, innerhalb ihres militairpflichtigen Alters freiwillig in ben Militairdienst zu treten. Durch ben wirklichen Eintrite wird sowohl ber Cintretende felbft, ale beffen Bater von Erles Die Bater gung bes Refrutengelbes befreit. nicht eintretender Gobne find baffelbe auch fers ner ju erlegen verbunden. Wegen ber in Beglebung auf die Erhebung und Berechnung bes Refrutemelbes zu treffenben Ginrichtung bat Unfer Kinangminifterium die erforderlichen Berfügungen zu erlaffen.

Berbeirathung ber Juden.

Inderin ist nur in dem Falle zulässig, wenn die lettere ein eigenthumliches Bermögen von wenigstens 500 Atlr. in die Ehe bringt. Dies pensationen in einzelnen dringenden Fallen sind bei dem Oberprasidenten der Proving nachzussuchen. Un die Stelle der nach dem Allges meinen Landrecht Thl. II. Lit. I. S. 136. zu einer vollgültigen Ehe erforderlichen Trauung, tritt bei den Ehen der Juden die Zusammenstunft unter dem Trauhimmel und das seierliche Unstecken des Ringes, und an die Stelle des im S. 138. daselbst verordneten Aufgebots, die Bekanntmachung in der Synagoge.

Naturalisation ber dazu geeigneten Juden.

J. 16. Die Regierungen haben dafür zu sorgen, daß die Korporations-Angelegenheiten in der oben vorgeschriebenen Art spätestens bins nen sechs Monaten nach Publisation dieser Versordung geordnet werden. Sobald dies ges schehen ist, und die Verwaltungsbehörden mit Justimmung der Reprasentanten, Namens der Korporation, die Erstärung abgegeben haben, daß sie für die Erstärung abgegeben haben, daß sie für die Erställung der hier vorgeschriesbenen Bedingungen haften wollen, sollen dies senigen jüdischen Hausväter und einzelne Personen, welche sich den nachstehenden Vorschrifsen gemäß dazu eignen, unter den in gegens

obowiązka żydów Poznańskich w tym tamym, jak w innych prowincyach monarchii sposobie, wolno będzie w ciągu zaprowadzonego ninieysza ustawa tymczaso ego stanu, zdatnym moralnie i fizycznie żydom, zaciągać się, mając wiek obowięzujący do woyska, dobrowolnie do służby woyskowey. Weyście istotne do woyska pociąga za sobą tak dla zaciągojącego się, jakoteż dla oyca jego uwolnienie od opłaty rekrutowego. Oycowie niezaciągających się synów obowiązani i nadal takowe opłacać. Nasze Ministerstwo finansów wyda potrzebne rozporządzenie we względzie wybierania i obrachowywania rekrutowego.

Malienstwa żydow.

Može tylko wtenczas mieć mieysce, skoro ostatnia własnego majątku naymniéy 500 tal. wnosi. — O dyspensacye w szczególnych naglących przypadkach wnosić trzeba do Naczelnego Prezesa prowincyi. — W mieysce ślubu, potrzebnego według Pow. Prawa kraj. Cz. II. Tyt. L. J. 136., aby małżeństwo zupełną miało ważność, wstępuje przy małżeństwach żydów zeyście się pod baldachimem i uroczyste wkładanie obrączki na palec; a w mieysce przepisanéy w J. 158. tamże zapowiedzi, ogłoszenie w bóżnicy.

Naturalizacya uzdatnionych do niéy żydow. §. 16. Regencye starać się będą o uporządkowanie interesów korporacyjnych w
przepisanym powyżey sposobie naydaley w
przeciągu sześciu miesięcy po ogłoszeniu
tey ustawy. Skoro to nastąpiło i Władze
administracyjne z przychyleniem się reprezentantów, imienlem korporacyj, oświadczyły się, iż biorą na siebie odpowiedzialność
za dopełnienię przepisanych tu warunków,
źydowscy oycowie familii i pojedyńcze osoby, uwłaściwiające się do tego według następnych przepisów, otrzymać mają naturalizacją na zasadzie zawartych w tey ustawie wartigen Berorbnung enthaltenen Beflimmuns gen naturalifirt werben. J. 17. Allgemeine Ers forberniffe ber Raturalisation find: 1) vollige Unb ; holtenheit bes Lebensmanbels, 2) bie Bahigfeit und Berpflichtung, fich in allen ofs fentlichen Angelegenheiten, Billenderflarungen, Rechnungen u. bgl. ausschließlich ber Deutschen Sprache ju bedienen. Bon biefem Erforbernif barf jedoch ber Dberprafibenten auf Untrag ber Regierung bispenfiren, 3) bie Unnahme eines beftimmten Familiennamens. - g. 18. Unter biefen Borausfegungen follen in bie Rlaffe ber naturalifirten Juben aufgenommen werben, Diejenigen welche ben Rachweis fuhren: 1) baß fie feit bem 1. Juni 1815 ihren beständis gen Bohnfit in ber Proving Pofen gehabt, ober ju ihrer fpatern Riederlaffung bie auss brudliche Genehmigung bes Staats erhalten haben; 2) daß fie entweder einer Biffens Schaft ober Runft fich gewidmet haben, und folche bergeftalt betreiben, baß fie von ihrem Ertrage fich erhalten fonnen; ober ein landlis ches Grundftuct von dem Umfange befigen, und felbst bewirthschaften, baß baffelbe ihnen und ihrer Famille den hinreichenden Unterhalt fichert; ober in einer Stadt ein namhaftes febendes Gewerbe mit einiger Auszeichnung betreiben; ober in einer Stadt ein Grundfilcf von mes nigstens 2000 Mtlr. an Merth fculbenfrei unb eigenehumlich besigen; ober daß ihnen ein Ras pitalvermogen von wenigstens 5000 Rtir. els genthumlich gehort; ober baf fie burch patrios tifche Sanblungen ein befonderes Berdienft um ben Staat fich erworben haben. - S. 19. Diejes nigen, welche biefen Rachweis fuhren, follen bon ber Regierung bes Begirfs, in welchem fie wohnen, mit vorlaufigen Raturalifationes Patenten verfeben werben, in welchen auf bie gegenwartige Berordnung und bie ihnen barin verliebenen Rechte, fo wie auf bie ihnen aufs erlegten Berpflichtungen, Bezug gu nehmen ift. - S. 20. Die folder Gefiglt naturalifirten Suden fonnen, unter Beobachtung ber allges gemeinen Borfchriften, in Stabten und auf bem platten gande innerhalb der Proving fich niederlaffen, Grundftice jeder Art erwerben,

postanowień. - S. 17. Ogólna naturalizacji warunki te są: 1) zupełna nienaganność pożycia, 2) zdolność i obowiązek używania wyłącznie języka niemieckiego we wszystkich publicznych interesach, zeznaniach, rachunkach i t. p. Jednakże od tego warunku może Naczelny Prezes na wniosek Regencyt dyspensować, - 3) przyięcie pewnego nazwiska familiynego, - 5. 18. Pod temi warunkami mają być przyjętemi do klassy naturalizowanych żydów ci, którzy udowodnią: 1) iż od dnia 1. Czerwca 1815. ciągle zamieszkiwali w prowincyi Poznańskiey, lub poźniey usadowili się za wyrażném rządu zezwoleniem: 2) iż albo się poświęcili jakiey umiejęmości lub kunsztowi, i takowe wykonywają tak dalece, iż z dochodu ztąd utrzymać się mogą; lub posiadają gospodarowany przez siebie grunt wiejeki takiéy rozległości, iż tenże zapewnia im i ich familii dostateczne wyżywienie; lub w miescie znaczny stały proceder z niejską zaletą sprawują; lub w mieście grunt nayniniéy 2000 tal. wartości bez długu i tytułem własności posiadają; – lub że im majątek kapitałowy z naymniey 5000 talar. własnością należy; lub że przez patryotyczne czyny zastużyli się szczególniej krajowi. - S. 19. Ci, ktorzy to udowodnia, otrzymają od Regencyi obwodu, w którym mieszkają, tymczasowe patenta naturalizacyi w ktorych odwołać się należy do ninieyszey ustawy i nadanych im przez nię praw, rós wnie jak i do włożonych na nich obowiąze kow. - S. 20. Naturalizowani w ten spoaob żydzi, mogą przy zachowywaniu powszechnych przepisów, w miastach i po wsiach osiadać w obwodzie prowincyi, nabywać wszelkie grunta i sprawować wszelkie dozwolone procedery; z zastrzeżeniem opłacać się mającego według §. 14. rehrutowego niemają obowiązku opłacania danin ani do kassy krajowey ani kamlaryiney, winni nitomiast dopełniać wszelkich, chrzescian dotyczących obowiązkow względnie kraju l gminy swego micysca zamieszkania, tym-

und alle erlaubte Gewerbe treiben; fie finb, mit Borbehalt bes nach S. 14. ju entrichrens ben Refrutengelbes, befondern Abgaben meber an bie Ctaatsfaffe, noch ju ben Rammercien ju bezahlen verbunden, bagegen aber verrfliche ict, alle ben Chriften gegen ben Graat und bie Bemeine ibres Bohnorts obliegende Berbinds lichfeiten, vor ber Sand mit ber in Sinficht ber Militairpflichtigfeit G. 14. fetigefesten Ausnahme, ju erfüllen, und, mit Unsichluß ber Etelgebühren,-gleiche Laften, wie andere Gins wihner ju tragen. Die Ausnahme ber befons beren Borfdriften, welche Die Gefete megen folder Sandlungen und Gefchafte, worauf die Berichiedenheit ihrer Religionsbegriffe von Eins fluß ift, namentlich Thi. L. Sit. 10. Sf. 317. bis 351. ber Gerichtsordnung, wegen ber Gis besleiftungen, Ebl. I. Bit. 1a. 9. 352. ber Ges richteorenung und f. 355. Deo. 7. und f. 357. Do. 8. ber Rriminalordnung megen ber abjus legenben Zenaniffe und Zengce.eibe, fo wie Thl. II. Tit. 8. 98. 989. und 990. bes Allgemeis nen laubrechte, wegen Prafentation ber Beche fel an Cabbathen und Sefftagen enthalten, find fle in hinficht ihrer privatrechtlichen Bers baltniffe nach ben allgemeinen Befeten, gleich ben driftlichen Ginwohnern gu behandeln, und nur folgenden Befchranturgen unterwors fen: a) ju Graats=Memtern und ju ben Stels len ber Dagiftrate Dirigenten find biefelben nicht mablfahig; eben fo wenig b) ju ber Funfs tion ber Deputirten auf ben Rreistagen, Roms munal = und Provinzial = Landtagen. c) Wenn fie Altterguter erwerben, werben einstweilen bie mit bem Befige verbunbenen Ehrenrechte von ber Staatsbeborbe ausgeubt, boch bleiben fle bie bamit verbundenen Laften ju tragen bers bunben. d) In eine andere Proving Unferes Reichs ihren Bohnfit ju verlegen, find fie nur mit Ginehmigung Unferes Miniftere bes Ins nern berechtigt und verpflichtet, fich vorber mit ber Rorporation, ju welcher fie geboren, mes gen Ablofung ihres Untheils an ben Korporas tions Berpflichtungen burch Ginigung mit bem Korporations Borftande, ober, wenn eine fol che nicht ju bewirten ift, nach ber Seftfegung ber Regierung fich abzufinben.

czasowo z ustanowionym co do służby wojskowéy w S. 14. wyjątkiem, i z wyłączeniem opłat kościelnych, ponosić równe chężary, jak inni mieszkańcy. Z wyjątkiem przepisow, zawartych w ustawach względani takowych czynow i interesów, na które nia wpływ różność ich pojęć religiynych, mtanowicie w Cz. I. Tyt. 10. S. 317. do 351. ordynacyi sądowey, względem przysiąg, w Cz. I. Tyt. 10. J. 352. ordynacyi sądóweży i S. 335. No. 7. 1 S. 357. No. 8. ordynacyi kryminalnéy względem akładania świadectw i przysiąg świedecznych, tudzież w Cz. II. Tyt. 8. 55. 989. 1 990. Powez. Prawa Kraj. względem prezentowania wexli w dniach szabasowych i uroczystych, mają być we względzie swych obywatelskich i z prywatnego prawa wypływających stósunków podług ogólnych ustaw, zarówno mieszkańcom chrześciańskim traktowani i tylko następującym podlegać ograniczeniom: a) do urzędów krajowych i do posad dyrygentów magistratowych nie są obieralnymi; podobnież b) do funkcyi Deputowanych na zgromadze nia powlatowe, na zebrania gminne i seymy prowincyalne. c) W razie nabycia przez nich dobr ziemskich, połączone z posiadaniem ich prawa honorowe wykonywa tymczasowo władza krejowa, jednakże przywiązane do tychże ciężary oni ponosić obowiąd) Przenleść do innéy prowincyi państwa Naszego swe zamieszkanie wolno im ty iko za przyzwoleniem Naszego Ministra spraw wewnętrznych, i obowiązeni są niecić się wprzody korporacyi, do którey należą, względom umorzenia swego udziału w obowiązkach korporacyjnych przez ngodę z zwierzchnością korporacyjną, lub, gdyby ta nieprzyszła do skutku, podług ustanowienia Regencyi. 89

Rechtsverhaltniffe ber noch nicht jur Naturalisation geeigneten Juden.

J. 21. Diefenigen jubifchen Eintvohner Uns ferer Proving Pofen, welche fich ju Erlangung ber, ber gebachten naturalifirten Rlaffe verlies benen Rechte noch nicht eignen, follen von ber Bermaltungebehörbe jeber Korporation forge faltig und gwar familienweife, nach einem von bem Dberprafidenten ju bestimmenben Schema, verzeichnet werden. Die Bergeichniffe merben bem Landrathe bed Rreifes jur Prufung vors gelegt, von bemfelben bemnachft befcheinigt, und bei ber Drespolizei Beborde aufbewahrt. Alle Jahr erfolgt eine Revifion und Befcheinis gung biefer Bergeichniffe. - S. 22. Muf ben Grund berfelben wird von ber Dridpoliget & Bes borbe jedem Familienvater ein mit ber Rums mer bes Bergeichniffes verfehenes Zerrificat ers Diefes foll bie Ramen ber fammtlichen Mitglieder ber Familie enthalten, und nach ber jahrlichen Revifion mit einem Bifa verfeben ober berichtigt werben. - S. 23. Golde Bers tifitate follen nur benjenigen Familienvatern und einzelnen volljährigen und felbstftanbigen Juden ertheilt werben, welche ben Rachweis führen tonnen, daß fie fich felt bem 1. Juni 1815 beständig in der Proving befunden haben, ober baß ihnen ber Aufenthalt in berfelben fpås terhin ausbrudlich gestattet worden. - J. 24. Die burch folche Bertificate nicht legitimirten Juden werden als Fremde betrachtet, und nach ibrer Selmath guruckgewiefen; bie Rudfebr aber foll ihnen bei einer Strafe von 50 Rtlr. ober verhaltnigmäßiger Gefanguiß . Strafe uns terfagt werben. Denjenigen Juben, welche fich feit bem 1. Juni 1815 ohne ausbrucfliche Ers laubnif in ber Proving angefiedelt und einen Bohnfis im rechtlichen Ginne barin gewonnen baben, und in ihre Beimath nicht jurudgewies fen werben fonnen, foll ber Dberprafident bie Hufnahme und bas Bertififat ju bewilligen bes fugt fein. - 9. 25. Alle noch nicht naturalis firren, jeboch ferner ju bulbenben und mit Ber= tificaten ju verfebenden Juden find außer ben 5. 20. ausgebrudten Befchranfungen, melchen auch bie naturalifirten unterliegen, noch folgens

Stósunki prawne żydów nieuwłaśnionych jeszcze do naturacizacyi.

J. 21. Mieszkańcy żydowscy Naszej prowincyi Poznańskie, którzy się nieuwłaściwiaią jeszcze do pozyskania praw rzeczonej klassie naturalizowanéy nadanych, mają być spisani troskliwie przez władzę administracyiną każdéy korporacyi i wprawdzie fami-Liami, podług wakazanego przez Naczelnego Prezesa wzoru. Spisy te przekładają się do rewizyi Radzcy Ziemiańskiego, a poświadczone przez niego zostają w zachewaniu władzy mieyscowey. Każdego roku odbywa się rewizya i poświadczenie tych spisów.-J. 22. Na zasadzie tychże wydaje władza policyina mieyscowa każdemu oycu familii, certyfikat numerem spisu oznaczony. Certyfikat ten powinien obeymować imions wszystkich członków familii, i po rocznej rewizyi być wizą opatrzony lub sprostowany. S. 23. Certyfikaty takowe mają być udzielane tym tylko oycom familii i pojedyńczym pełnoletnim i samodzielnym żydom, ktorzy są wstanie udowodnić, iż od 1. Czerwca 1815. ciągle w prowincyi Poznańskie przebywali, lub że im pobyt w téyże poznicy wyrażnie był dozwolonym. - J. 24. Nice wylegitymowani takiemi certyfikatami żydzi będą za obcych uważani i do swych domowych siedzib zwracani; powrót zas ma im być pod karą 50 Talar, lub dostosownego więzienia wzbronionym. Tym żydom, kurzy się od dnia 1. Czerwca 1815. bez wy. rażnego zezwolenia w prowincyi usadowili l w téyże zamieszkanie w prawném rozumieniu pozyskali, i nie mogą tam, skąd są, być zwroceni, ma Naczelny Prezes moc dozwolenia przyjęcia i certyfikatu. - §. 25. Wsiyacy żydzi nienaturalizowani jeszcze, jednakie mający być nadal tolerowani i certyfikaumi opatrzeni, procz wyrażonych w 5. 20. ogroniczeń, którym także naturalizowani podpadaią, mają nadto następuiącym ulegić: 1) Przed ukończonym dwudziestym czwartym rokiem, nie ma być żydom nienaturalizowanym dozwolone zawieranie mułżeństwa, chybaby

ben unterworfen: a) Bor guruckgelegtem viers undzwanzigsten Jahre ift ben nicht naturalifirs ten Inden die Schliegung einer Che, wenn nicht ber Dberprafivent in bringenben Sallen Dazu besondere Erlaubnif ertheilt bat, nicht zu aes ftatten. b) Gie follen ihren Bobufit in ber Regel und mit Ausnahme ber weiter unten unter d. ans gegebenen Ralle, nur in Stabten nehmen, obne jedoch auf die zeitherigen Judenreviere beschranft zu fein. Bu Gewinnung bes flabtifchen Burs gerrechts find fie aber nicht fahig. c) Gie find bon bem Sanbel mit taufmannischen Rechten ausgeschloffen; bas Cchantgewerbe barf ihnen nur auf ben Grund eines befondern Gutachtens ber Ored Dollzeibehorde hinsiches ihrer pers fonlichen Qualififation von ber Regierung ges fattet merben. Der Ginfauf und Berfauf im Umbergieben ift ihnen unbedingt unterfagt. Der Betrieb aller anderen an fich erlaubten ftebens ben Gemerbe bagegen barf ibnen unter ben allgemeinen gewerbpolizeilichen Bestimmungen nicht verfagt werben. d) Auf bem ganbe burs fen folche Juden nur dann ihren Wohnfit nebs men, wenn fie entweder einen Sauerhof ers werben ober pachten und benfelben felbft bes wirthschaften, ober wenn fie fich bei landlis den Grundbefitern als Dienftboten, ober gum Betriebe einzelner 3meige bes landwirthschafts lichen Bewerbes, j. B. ale Brenner oder Braus er, vermiethen. Das Schant : Gewerbe auf bem gande ift ihnen gang unterfagt. e) Die Unnahme driftlicher Lehrlinge, Gefellen und Dienstboten ift ihnen nicht gestattet. f) Dars lebnegeschäfte burfen biefe Juben nur gegen gerichtlich aufgenommene Schulburfunden, bei Strafe ber Ungultigfeit, abschließen. g) Schulds anspruche berfelben fur verfaufte beraufchenbe Betrante haben feine rechtliche Gultigfeit. -- G. 26. Bu ihrer Berheirathung bedurfen biefe Juben eines Trauscheins, ber ihnen von Seiten bes Lanbrathe ftempel und foftenfret ertheilt merden foll, fobald fie fich megen Ers reichung bes Alters bon 24 Jahren ober wegen ber pom Dberprafidenten erhaltenen Diebenfas tion legitimiren, wenn bie Braut eine Auslans berin ift, bas berfelben eigenthumliche Bermds

za szczególnym konsensem przez Naczelnego Prezesa w nagłących przypadkach udzielonym. - b) Mają zwykle i z wyjątkiem daléy pod d. wymienionych przypadków, mieszkać tylko w miastach, nie będąc jednakże na dotychczasowe rewiry żydowskie ograniczonymi. Lecz do pozyskania mieyskiego nie są uzdolnieni. — c) Wyłączeni są od handlu z prawami kupieckiemi; proceder szynkarski może im tylko na zasadzie opinii władzy policyjney mieyscowey o ich osobistéy kwalifikacyi być przez Regencyą dozwolonym. Skupowanie i przedawanie przez chedzenie po domach jest im bezwarunkowo zakazane. Sprawowanie zaś wszelkich innych z natury swéy dozwolonych stałych procederow nie może im, przy zachowaniu powszechnych postanowień policyi procederowey, być wzbronionem. - d) Po wsiach mogą takowi żydzi tylko wtenczas zamieszkać, gdy albo nabeda lub zadzierzawia zagrodę chłopską i sami na niey gospodarują, lub gdy się urządzają u posiedzicieli włości za stużących, lub do obrabiania pojedyńczych gałęzi gospodarstwa wieyskiego, np. za gorzalników lub mielcarzów. Szynkarstwo po wsiach jest im zupełnie zakazane. — e) Niewolno im przyimować chrześciańskich uczniów, czeladników i służących. – f) Czynności pożyczek dotyczące wolno tym żydom zawierać tylko przez sądownie zdziałane dokumenta, pod kara nieważności. – g) Pretensye ich o dług za przedane upajające trunki nie maią żadney prawney ważności. — §. 26. Na zawarcie małżeństwa potrzebują ci żydzi konsensu ślubnego, który im z strony Radzcy ziemiańskiego bez stępla i bezpłatnie udzielany będzie, skoro się wylegitymują wiekiem lat 24 lub dyspensa Naczelnego Prezesa, a gdy narzeczona jest cudzoziemka. poświadczą własny jey majątek z 500 Tal. i wykażą zdolność i środki utrzymania femilii przez sprawowanie dozwolonego prawnie procederu lub przez dostateczny własny majątek. Przełożeni korporacyi obowiązani są przypilnować dopełnienia tych przepisow.—

gen bon 500 Mtlr. befcheinigen und ble Sabige feit und Mittel nachwelfen, burch ben Betrieb eines gefeglich erlaubten Gewerbes ober burch binreichenbes eigenthumliches Bermogen ben Unterhalt einer Familie ju fichern. Die Bors fteber ber Rorporation find verpflichtet, barauf ju halten, bag biefen Borfdriften genugt werde. - S. 27. In Begiehung auf alle im Dbigen nicht berührte Geschafte und Berhaltniffe werben auch bie nicht naturalifirten Juden nach bens felben Grundfagen, wie bie chriftlichen Gins mobner behandelt, und alle wegen biefes Ges genftandes ergangene frubere Berordnungen Biers mit aufgehoben. - S. 28. Die geduldeten Juben tonnen Daturalifationd : Patente erhalten, fobald fie die Sg. 17. und 18. vorgeschriebene Qualififation nachwelfen.

Juftruction.
5. 29. Rähere Anweisungen in bem Berfaheren ber Regierungen und Polizeibehörden bei Ausführung ber vorstehenden Anordnungen bleis ben einer besondern Justruftion vorbehalten.

Fremde Juben.

J. 30. Ausländischen Juden ist der Einkritt in das kand zur Durchreise oder zum Vetriebe erlaubter Handelsgeschäfte gestattet. Das Versfahren gegen dieselben bestimmen die ertheilten oder noch zu ertheilenden polizeilichen Vorschrifsten. — Nach obigen Vorschriften haben Unsere Behörden und sämmtliche Unterthanen so lange, bis durch ein allgemeines Scheh oder sonst ein anderes bestimmt wonden, sich gehorsamst zu achten.

Gegeben Berlin, ben 1. Juni 1833.
(L. S) Friedrich Wilhelm.
Ich. v Altenstein. v. Schuckmann. Gr v.
Lottum. Gr. v. Bernstorff. Maaffen. Erb.
v. Brenn v. Ramps. Mub'er. Ancillon.
The ben Kriegsmluister im Allerhochsten Aufstrage

v. Winleben. brlugen wir hiermit zur öffentlichen Kenntulf. Bromberg, ben 30. August 1833. Ronigl. Preuß. Regierung.

6. 27. We względzie wszelkich powyżej niedotkniętych czynności i stósunków, będą
także nienaturalizowani żydzi poding tych
samych zasad, jak chrześcianie traktowani, i
wszystkie o tym przedmiocie wyszłe dawniej
urządzenia zostają niniejyszem zniesione —
6. 28. Tolerowani żydzi mogą otrzymić pr
tenta naturalizacyi, skoro przepisaną 66. 17.
i 18. kwalifikacyą wykażą.

Instrukcya.

G. 29. Bliższe wskazowki postępowania przez Regencye i władze policyine przy wykonywaniu powyższych postanowien przepisane będą osobną instrukcyą.

Obce żydy.

S. 30. Żydy cudzoziemskie maią wolny wstęp w kray na przejazd lub na odbywanie dozwolonych interesów handlowych. Obcho dzenie się z nimi wskazują wydane lub wydanemi być mające przepisy policyme. Według powyższych przepisów zachować się mają naypostusznicy Nasze władze i wszyscy poddani, dopoki przez ogolną ustawę lub na innéy drodze inne nie wyidzie sosporządzenie.

Dan w Berlinie, d. 1. Czerwca 1833 (L S) Fryderyk Wilhelm.

Baron Altenstein. Schuckmann. Hrabin
Lottum, Ilrabia Bernstorff. Maassen. Baron
Brenn. Kamptz. Mühler. Ancillon
Za Ministra woyny z Naywyższego polocenia
Witzleben.

podajemy ninieyszém do władomości poblicznej.

Bydgoszcz, dnia 30. Sierpnia 1833. Krolewsko-Pruska Regencya. 1206 August I.

Wegen bes unverfichtigen Gebranche von Schief.

C's find in ber neuern Zeit mehrere Falle borgefommen, in welchen burch unvorsichtiges Schießen in der Rahe von Gebauben großer Schaden ermachsen, und namentlich Reuers brunfte entstanden find. Bir balten und bas ber verpflichtet das Publifum auf die gesetlis chen Strafbestimmungen gegen ben unerlaubten und unvorsichtigen Gebrauch der Schieggewehre, mit hinweisung auf unfere Befanntmachungen vom 4. Movember 1815, Amtsblatt von 1815 No. 16., und 20. Mai 1828, Amtsblatt von 1828 Do. 22., wieberholt aufmertfam gu mas chen, und verpflichten fammeliche Peborben, nicht nur auf Kontraventions : Talle forgfam gu wachen, fonbern auch jeden Kontraveniens ten unnachfichtlich jur Unterfudjung gieben gu laffen.

Wir werben in jedem einzelnen Fall vorgefonmence Berfchulden aufs strengfte rugen

ju laffen, und veranlagt feben.

Dromberg, ben 28. August 1833.

Abtheilung des Innern.

1906 z Sierpnia I.

Względem nieostrożnego używania filmt.

Wydarzyło się niedawno kilka przypadków, w których przez nieostróżne strzelanie w bliskości budynków wielka szkoda wynikła, a mianowicie pożary ognia powstały. Poczytulemy przeto sobie za obowiązek zwrócić na nowo uwagę publiczności na pra wne postanowienia karne przeciw niedozwolonemu i nieostróżnemu używaniu flint, z odwołaniem się do obwieszczeń naszych z dnia 4. Listopada 1815, Dziennik urzędowy na rok 1815. Nro. 16. i z dnia 20go Mata 1828, Dziennik urzędowy na rok 1828. Nro. 29. tudzież obowięzujemy wszystkie Władze. aby nietylko na przypadki kontrawencyjne bacznemi były, lecz téż każdego kontrawenienta bezwzględnie do indagacyi pociągały.

W każdym poiedyńczym przypadku powodowanemi się widzieć będziemy, wydarzone przewinienie iaknayściśley karać.

Bydgoszcz, dnia 28. Sierpnia 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

2161 Juli II.

S wird beabsichtiget, das, durch das am 5. Mai d. J. in der Monfowardfer Forst unweit Wolnisch Erone statt gefundene Waldseuer besschädigte Rieferns Stangenholz im Betrage von 11,850 Klastern à 103 Kubicfuß, welches nach Maasgabe seines Eingehens suscessive eingesschlagen werden soll, in kleinern und größern Quantitäten aus freier Pand für die Tare zu berkaufen.

Die Rabe ber Brabe von ber Branbstatte geben ben Unternehmern bie Belegenheit, bas

2161 2 Lipes IL

Zamiarem iest drzewo sosnowe uszkodzone przez pożar ognia na dniu 5. Maia r. b. w boru Monkowarskim w bliskości Koronowa mieysce miany, w ilości 11852 klastrów à 103 stóp kubicznych, które w miarę ustania rewiru tego successive ubite być ma, w mnieyszych i większych ilościach z wolnów ręki za takę sprzedać.

Bliskość Brdy od mieysca pożaru date przedsiębiercom sposobność do spławienia

Dolg bon beliebiger Rloben glange auf ber Brabe bis hieber ju flogen, folches bier gu verfohlen und bie Roblen von bier aus nach entfernten Gegenben ju verschiffen. Bur Rachs richt bient, baß ber Tarpreis incl. ber gefamms ten Mebenfoften bis ju ben Ablagen ber Brabe, von wo aus bie Berflogung erfolgen fann, auf etma 1 Rtir. 5 fgr. pro Rlafter ju fteben foms men mirb.

Die Berren Unternehmer werben hiermit eingeladen, ihre Offerten bei ber unterzeichnes ten Regierung bei Beiten anzugeben, bamit ber Ginfchlag bes Solges rechtzeitig verfügt merben fann.

Bromberg, ben 21. Quguft 1833.

Mbtheilung fur birecte Stenern ic.

tu dotąd drzewa według upodobaney długości szczepów, do wypalenia takowego na węgle, i do splawienia wegli tych tu ztąd do nayodlegleyszych okolic. Do wiadamości służy, że cena taxowa włącznie wszystkich pobocznych kosztów aź do spuszczenia na Brdę, skąd spławienie nastąpić może, około s talar 5 sgr. za klaftre wynosić będzie.

h

101

E:

Jehmość przedsiębierców wzywamy ninieyszém, aby oferty swe do podpisanéy Regencyi wcześnie podali, iżby bicie drzewi wcześnie nakazane być mogło.

Bydgoszcz, dnia 21. Sierpnia 1853.

Wydział podatków stałych etc.

1341 August I.

Aufnahme ber Schulamts, Praparanden in bas fatho, lifche Dulfsjeminar ju Erzemegno.

In bem fatholifchen Gulfefeminar gu Erges megno, bestimmt jur Borbereitung ber Lebrer für fatholifche gandfchulen wird am 21. Detos ber b. 3. ein neuer Unterrichtecurfus beginnen. Diefenigen jungen Leute, welche bie Aufnahme in biefe Unftalt nachfuchen, nicht unter 18 Jahr alt, fatholifcher Ronfeffion und beider gandess fprachen funbig find, werden baher hierdurch aufgefordert, fich noch vor bem 1. Detober b. 3. bei bem herrn Rector Deiffner in Erges megno beshalb ju melben, und bemfelben

1) ibren Tauffchein,

2) ein argeliches Zeugniß über ihren Gefunds beite Zustanb,

5) ein Zeugniß über ben Unterricht, ben fie

bisber genoffen haben,

4) Zeugniffe der Ortebehorbe und bes Pfarrere über ihren bieberigen unbescholtenen Lebensmandel, und über ihre moralische und religiofe Qualififation gum Schulamte,

5) ihren von ihnen felbft verfagten lebenslauf

1341 z Sierpnia I.

Względem przyjęcia preparaudów rzkolnych do katolickiego seminarium akoluego w Trzemesnie.

Seminarium katolickim pomocném w Trzemesznie, przeznaczonem do przysposo. bienia nauczycieli dla szkół wieyskich katolickich rozpocznie się dnia 21. Października r. b. nowy kurs naukowy. Wzywamy zatem tych młodych ludzi, którzy przyięcia do instytutu tego poszukują, mniey nad 18 lit nieliczą, religią katolicką wyznaią i obydwa ięzyki kraiowe posiadaią, aby się leszcze przed 1. Października r. b. u Rektora Meisnera w Trzemesznie o to zgłosili i temut

2) zaswiadczenie lekarskie z ich stanu zdro-

5) zaświadczenie z nauki, iaką dotychczai

4) zaświadczenia Władzy mieyscowey i Plebana względem ich dotychczasowego nieskażytelnego sposobu życia i wiglę. dem ich moralnéy i religiynéy kwalifi. kacyi do urzędu szkolnego,

einzureichen. Ihre Aufnahme selbst wird von dem Ausfall einer mit ihnen vorzunehmenden Prüfung, welche sich auf gute Elementarschuls bildung erstreckt, abhängig sein. Die Aufges nommenen haben dann in der Anstalt ganz freien Unterricht, und nach Maaßgabe ihrer hülsebedürftigkeit und Würdigkeit, eine mos natliche Unterstützung mit 1 bis 2 Ktlr. zu ges wärtigen.

Alle und nachgeordneten Behörden und festen, der in dem Gedeihen des Schulmefend Interesse nimmt, insbesondere aber die herren Geistlichen fordern wir hierdurch bringend auf, bem fatholischen hulteseminar zu Erzemegno

tuchtige Zöglinge juzuweifen. Bromberg, ben 17. August 1833.

Abtheilung bes Innern.

5) bieg życia przez nich samych spisany, podali. Przyięcie ich zależyć będzie od wypadku przedsięwziętego z niemi examinu, który się na dobre elementarne wyćwiczenie rozciągać będzie. Przyięci maią potém w instytucie całkiém wolną naukę i w miarę potrzebnéy im pomocy i ich godności dostaną miesięczne wsparcie i do 2 talarów.

Wzywamy ninieyszém isknaymocniey wszystkie nam podrzędne Władze i każdego o wzrost szkoł interessowanego, w szczególności zaś Jchmość Duchównych, aby seminario pomocnemu katolickiemu w Trzemesznie dzielnych uczniów przekazali.

Bydgoszcz, dnia 17. Sierpnia 1833. Wydział spraw wewnętrznych.

## Personal : Chronit.

# Der Probst und Defan Thielemann in Makel ift als Defan bes Bromberger Rirchen Rreifes von Staatswegen bestätigt worden.

#### Kronika osobista.

Proboszcz i Dziekan Thielemann z Nakła Dziekanem okręgu kościelnego Bydgoskiego z strony Rządu zatwierdzony został.

Den Besitzern einer Unstalt jur Bereitung fünstlicher Mineralwasser hierselbst, Doctor Struwe und hofrath Soltmann ist unter bem 12. Juli 1833 ein für ben Zeitraum von fünf Jahren, vom Ausfertigungs-Lage an gerechnet, und für ben ganzen Umfang des Preußischen Staats gultiges Vatent:

auf einen in seiner Busammensegung fur neu und eigenehumlich anerkannten soges nannten Wenbehahn, um Mineralwaffer mit Ausschluß ber atmosphärischen Luft

auf Glaschen ju fullen und biefelben gleichzeitig ju pfropfen,

auf eine Vorrichtung, ausgekochtes Wasser mit Ausschluß der atmosphärischen Luft erkalten zu lassen, so weit diese Vorrichtung als neu und eigenthümlich erkannt worden, ertheilt, gleichzeitig aber das benfelben bereits unter dem 15. Mai 1823 auf zehn Jahre und für die ganze Monarchie bewissigte Patent:

auf die Verfertigung und den Gebrauch ber von ihnen jur Darstellung kunftlicher Mineralwasser in den zu den Aften des vormaligen handeld-Ministeriums eingereichs

ten Zeichnungen und Befchreibungen erklarten Borrichtungen und auf die Anwens bung bes bamit verbundenen Berfahrens, jedoch nur in bent von ihnen angegebenen Insammenhange, ohne Beschrantung berjenigen, bie mit befannten ober wesentlich neuen von biefen verschiedenen Apparaten abnliche Mineralmaffer aufertigen, um funf Jahre, also bis jum 15. Mai 1838 verlangert worden. Berlin, ben 18. Jull 1833.

Unter ben 26. Juli b. 3. ift ben alabamifchen Ranftlern und Mechanitern, Gebrubern Mal

auf die Unfertigung einer burch Befchreibung und Zeichnung erlauterten, fur nen ler bierfelbft, und eigenthumlich erfannten Raffees Dafchine ein Patent verlieben worden, welches, von bem gedachten Ausfertigunge Tage on gerechnet, funf

hintereinander folgende Jahre im gangen Umfange des Preußifchen Staats gultig ift.

Berlin, ben 31. Juli 1833.

Dem Uhrmacher Carl Gravert zu Halberstadt ift ein, vom 20. Juli b. J. an gerechnet, Acht bintereinander folgende Jahre und im ganzen Umfange des Preußischen Staats gultiges Patent auf bie von ihm an bem Gehs und Schlages Werfe von Pendels Uhren angebrachten und für neu und eigenthumlich erfannten Borrichtungen Berlin, ben 27. Juli 1853. ertbeilt worben.

em S. E. Melm hierfelbst ift unter bem 30. Juli b. J. ein, bon biesem Lage an gerecht net, funf nach einander folgende Jahre und fur ben gangen Umfang bes Preußischen Staates gultiges Datent

auf die mittelft Zeichnung und Beschreibung nachgewlesenen, für neu und eigenthums lich anerkannten Borrichtungen jur Beschaffung reinen Baffers mittelft gerammtet bolgerner Robren

ertheilt worben.

Berlin, ben 4. August 1833.

auf eine Schauerbank für Rahnabeln, fo weit fie nach ber eingereichten Zeichnung Dem Abvofat-Anwalt S. T. Reuß in Aachen ift ein Patent und Befchreibung in ihrer gangen Bufammenfegung fur nen und eigenthumlich at galtig für ben Zeitraum von Acht hintereinander folgenden Jahren vom 11. Juli 1835, den Lage ber Audfertigung an gerechnet und im gangen Umfange bes Preußischen Staats ertheilt morben. Berlin, ben 15. Juli 1833. morben.

(Diergu ber bffentliche Mujeiger Ro. 36.

## Deffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

3 U

d o

Nro. 36.

Nro. 36.

### Instruction

über bas Liquibationswesen ber Communal, Beborben, die Bergutigung fur vernbreichte nicht fofort bezahlte Quartier, Berpflegung an durchmarschirte, einzeln ober in fleinen Erupps ohne Officier als Rijegsreserve, Des urlauber, und als unbrauchbar in ihre Heimath entlaffene Mititairs des Unteroffizier, und Gemeinen, Grades betreffend, im Bezirk der Königlichen Mititair, Intendantur Vtep Armee, Corps.

Denn die bisher über obgedachten Gegenstand an und eingefandten Liquidationen sehr vers schiedenartig angelegt, und in Form, wie in der Materie, oft so unvollständig behandelt waren, daß selbige nicht allein zur Umarbeitung zurückgegeben, sondern auch wohl Abschungen darin erfolgen mußten, weil die Justification der Forderungen nicht nur mangelhaft, sondern mitunster so gut wie gar nicht dargethan war, nehmen wir hieraus zur Sicherung der Communen vor deskalsige fernere Verluste Veranlassung, in Nachstehendem dassenige mitzurheilen, was ein richtiges Liquidationswesen erfordert.

- Mufpruch auf Quartier mit Verpflegung ohne sofortige Bezahlung haben nur alle diejenigen einzeln oder in kleinen Trupps ohne Offizier gehenden, mit Marschstouten auf Quartierpflegung ohne sofortige Bezahlung lautend, versehenen zur Kriegssteferve, als Seurlaubte, und als zum Militairdienst unbrauchbar von den Koniglischen Truppentheilen in die Heimath entlassenen Mannschaften des Unteroffizierssund Gemeinens Grades.
- Die Verabreichung ber Quartier Berpflegung kann nur auf die in den Marschrousten benannten Marsch und bestimmungsmäßigen Ruhetage erfolgen, und eine Vergüstigung dafür à 5 fgr. pro Mann und Tag nur geleistet werden, wenn die Verpflegung wirklich in natura an den Marschirenden gewährt, nicht aber wenn derfelbe Marschtage überschlägt und von den Communen durch Baarzahlung des sirirten Vergütigungequanstums von 5 fgr. als Unterstützung oder Gebührniß für den zu überschlagenden Marschtag abgefunden wird. Dergleichen Forderungen werden, als der Absicht der Bestimmung entgegen, von uns nicht anerkannt werden.
- 5) Tractamentsantheile, in welcher Sohe fie auch bem marschirenben Golbaten neben ber freien Quartier : Verpflegung fonst noch justehen mogen, baar ju zahlen, haben bie Communen weber Verpflichtung noch Befugniß, und alle bestalfig geleisteten 3ahs lungen werden von und in den Liquidationen abgesett werden, ba die Truppentheile

verpflichtet find, ihre entlaffenen Leute mit bem bestimmungemäßigen Marschtracta mentes Untheile für ble gange Route entweder auf ein Mahl zu verfehen, ober ihnen Unweisungen von Regierunges Saupts Raffe zu Regierunges Saupts Raffe zu erthellen.

- 4) Ausgeschlossen von dem Empfange der Quartier-Berpflegung ohne fosortige Bejadlung sind alle Commandos, groß oder klein, unter oder ohne Führung eines Ossziers, Unteroffiziers, oder sonstigen dem Trupp als Befehlshaber beigegebenen Milb tairs; da diesen Commandos, welchen Zweck sie auch soust haben mogen, die sosotige Bezahlung der Verpflegung obliegt, und die Koniglichen Truppentheile angewissen sind, ihre Commandirten mit den erforderlichen Geldmitteln dazu zu versehen.
- 5) Die nach ad 1 zur Quartier- Berpflegung ohne Bezahlung berechtigten Militairs geben ben Communen über ben Empfang ber Berpflegung Quittungen, ber llebereim flimmung halber, nach bem bler sub A. belgefügten Schema.
- B. Catorium für die Liquidation, welche nach Schema B. anzulegen und in dnplo einzureichen ist; ber abschriftlichen Beifügung ber Marschrouten bedarf es barnach nicht weiter.
- 7) Bur Verminderung der Schreiberei und jur schnelleren Befrledigung der Communen wie der Einfassen, wird es führen, wenn die Konigl. Landrathes Aemter, wie et hin und wieder schon geschehen, sich der Einsammlung der Liquidationen aus ihren Kreisen angelegen sein lassen, und von einer nach Schema C. in duplo angeserige ten Zusammenstellung begleitet quartaliter au und zur Zahlunges Anweisung eine reichen.
  - 8) Da eine Prüfung ber Liquidationen der Communen, insofern genau nach dieser Instruction versahren wird, keine Schwierigkeit hat, so erscheint es angemessen, um die schnellere Zufriedenstellung der Einsassen herbeizuführen, wenn die Königl. Landerathes Alemter solche vor der Einsendung an und schon prüsen, jeder Unvollsändige keit darin möglichst Abhülfe geben, und bemnächst beim Befunde der Nichtigkeit dur rauf sosort aus den Kreiss Kassen Zahlung leisten lassen; und die Quittung die zum Eingange der Anwelsung bei selbigen asserviren, unsererseits wird dagegen eine uns verzügliche Revision nach dem Eingange der Liquidationen erfolgen.
  - Das die bisher aufgekommenen Ansprüche betrifft, so werden wir bei den eingehen ben Liquidationen unvollständige Justification möglichst zu beheben trachten, um allen und jeden Rückstand oder Hinhalt zu beseitigen.

Pofen, ben 17. Didry 1833.

Ronigliche Intendantur Vten Urmees Corps.

Schema A.

Auf dem Marsche de — zur Kriegsreserve (als Beutlaubter oder unbrauchbar zum Militairdienst) entlassenen Gemeinen N. N. (oder 3 Mann unter Führung des Unterossiciers, Gemeinen N. N.) des N. N. Bataillons, — Regioments; wurde laut der von der Königlichen Regierung zu N. N. ertheilten Marschroute d. d. N. d. — (Tag, Monat, Jahr) von der Commune N. N. die Verpstegung auf den ten , also auf Tage sur obige Kopszahl verabreicht, über deren Empfang mit dem Bemerken gulttirt wird, daß keine Bezahlung Seitens des Militairs geleistet worden.

Ort. Datum.

Unterschrift bes marschirenden Solbaten ober bes in ber Marschroute benannten Führers bes Trupps.

a) Unterfreugungen ber Quittungegeber flatt Ramene, Auterfchrift muffen von einem Schreb benefundigen Bengen beglaubigt werben.

Bemerkung: 1) Infoferne bin und wieder Falle vortommen follten, bag die Mannicaft mit feiner Marfch, route, sondern nur mit einem Kriege, Reserve, Urlauberpag ober Entlaffungeschein, worauf indeg die Berechtigung jum Empfange der freien Quartier, Berpflegung ausdrucklich vermerkt ift, versehen sein sollte, so bleibt dieser Pap ober Scheln in obiger Quittung nach Ort, Datum und Aussteller flatt der Marschroute ju allegiren.

Der Commune N. N. über Bergutigung für an Durchmarschirte zur Kriegs - Reserve, als Beurlaubte und als unbrauchbar in ihre Heimath entlassenen Mannschaften verabreichte nicht sofort bezahlte Quartier Berpflegnng für Die Monate N. N. 18 . .

| 1      | CA                                      | a                                       | -                                              | Laut Duit, No.                                                                                            |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | unbrauchbar<br>Füsilier                 | Beurlaubte<br>Bombardier                | Krieges:<br>Refervist<br>Musterier             | Charge Mamen<br>bes Verpflegten ober bes<br>Führers bes Trupps.                                           |
|        | Bernbe                                  | Erdinann                                | Labs                                           | Mamen<br>en ober bes<br>18 Trupps.                                                                        |
|        | Klissiers<br>Haraill. 9.<br>Juf. Reges. | 2. Artisteries<br>Brigade               | 1. Bafaill.<br>6. Infant.<br>Regts.            | Truppens<br>theil .<br>bem sie<br>angehören.                                                              |
|        | Negieruna<br>zu N. N.                   | Regierung<br>zu Stertin<br>v. 28. Rovb. | Regierung<br>zu Posen<br>v. 1. Decbr.<br>1832. | Benennung<br>ber Behörde<br>welche die<br>Marsche<br>route auss<br>gestellt und<br>Datum der<br>Letztern. |
|        | Graudenz                                | Thorn                                   | Danzig                                         | Mannschassen bie Mannschassen entlassen                                                                   |
|        | ပုၢ                                     | œ                                       |                                                | ber Köpfe welche Bert, pfans gen has ben.                                                                 |
| Sa.    | so. Dechr                               | 18. u. 19.<br>ejusti.                   | 17. Decbr.                                     | Für welchen<br>Tag bie<br>Verpftegung<br>verabreicht<br>worben ift.                                       |
| 20.    | Ċ1                                      | 16.                                     | *                                              | einb<br>also<br>Vand<br>Lage                                                                              |
| 3 10 - | Ö,                                      | <i>ц</i>                                | OT                                             | Betrag<br>a 5 fgr.<br>pro<br>Mann<br>und Tag.                                                             |
| _      | betage                                  | Decer.                                  | · ·                                            | Bes<br>niers<br>funts<br>gen.                                                                             |

Borftand ber Commune.

Ramens : Unterfchiften.

#### Schema C.

## Bufammenftellung

ber Bergutigungs. Liquidationen ber Communen bes Rreifes N. N.

über an durchmarfcirte einzeln

als Krieges. Reserven, Beurlaubte und unbrauchbar von den Konigl. Ernppentheisen in die Heimath entlassene Mannschaften verabreichte Quartier. Berpflegung ohne sofortige Bezahlung.

pro II tes Quartal 1833.

| Benennung                 | Betrag des Liquidii           |                                    |                                                       |                                             |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| liquidirenden<br>Commune. | für<br>Köpfe                  | Gelb                               |                                                       | Bemerkungen.                                |
|                           |                               | Rtl                                | fg                                                    |                                             |
| Posen                     | 150                           | 25                                 | _                                                     |                                             |
| Bromberg .                | 19                            | 5                                  | 5                                                     |                                             |
| Summa                     | 169                           | 28                                 | 5                                                     |                                             |
|                           |                               |                                    |                                                       |                                             |
|                           | liquidirenden Commune.  Posen | der liquidirenden für Köpfe  Vosen | der liquidirenden für Köpfe Rommune. Köpfe Rt1  Posen | der stiguidirenden für Geld Röpfe Russen ig |

Ort, Datum, Unterschrift bes Roniglichen Sanbrathe. Minte.

# Bekantmachungen ber Konigl. Regierung. Obwieszczenia Krol, Regencyi,

779 August I.

Rollfrantbeit.

Unter bem Mindvieh in Smogulec Wongros wiecer Kreises ist die Tollfrankheit ausgebros chen, baher dieser Ort und seine Feldmark für Nindvieh, Rauchsutter und Danger gesperrt worden sind.

Bromberg, ben 14. August 1833.

Mbtheilung bes Junern.

779 z Sierpnia I.

Choroba zapamiętania,

Pomiędzy bydłem rogatem w Smogulen, Powiatu Wongrowieckiego, powstała choroba zapamiętania dla tego mieysce to i pole iego dla bydła rogatego, paszy i mierzwy zamknięte zostało.

Bydgoezcz, dnia 14. Sierpnia 1853.

Wydział spraw wewnetrznych

1622 August I.

Collfrantbeit.

Unter bem Rindvieh in Zolendowo hiesigen Rreises ist die Tolltrankheit ausgebrochen, bas ber dieser Ort und seine Feldmark für Rindsvieh, Rauchsutter und Dünger gesperrt wors ben sind.

Bromberg, ben 21. August 1833.

Mbtheilung bes Junern.

1622 z Sierpnia I.

Choroba zapamiętania.

Pomiędzy bydłem rogatem w Zołendowie, Powiatu tuteyszego, powstała choroba zapamiętania, dla tego mieysce to i pole iego dla bydła rogatego, paszy i mierzwy zame knięte zostało.

Byegoszcz, dnia 21. Sierpnia 1833-

Wydział spraw wewnętrznych

Der Meuban ber katholischen Kirche in Sjas radowo Schubiner Kreises, ju welchem ber Unschlag und die Zeichnung in unserer Registratur befindlich sind, und daselbst einzesehen werden konnen, soll auf Entreprise ausgethan werden. Wir haben ben Lizitations Termin auf

ben 26. Geptember c. Dachmittags um 3 Uhr vor bem Regierungss Gefretair Broftowsti in unferm Geschäftshause anberaumt, und laben bagu Baus Unternehmer mit bem Bemerken ein, bag ber Bau ercl. ber Nowa budowła Kościoła katolickiego w Szaradowie, Powiatu Szubińskiego, do ktoreży się anszlag i rysunek w Reglatraturze naszey znaydują, i tamże przeyżane być mogą, ma być w entrepryzę wypuszczona. Do tego przeznaczyliśmy termin lisytacyjny na dzień 26. Września z. b.

po obiedzie o godzinie 3. przed Sekretarzem Regencyi Brostowskim w domu naszym czynności, i wzywamy na tenże przedsiębierców budowli z tem namieniemiem, ie in natura gu leistenden Sande und Spannbienste auf 2238 Reir. 27 fgr. 10 pf. veranschlagt ift, und bag die Ligitations Dedingungen im Ters mine werden befannt gemacht werden.

Bromberg, ben 23. August 1833.

Mbtheilung bes Innern.

budowla wyłącznie ponieść mianych robocizn ręcznych i pociągowych na 2,238 tal. 27 śgr. 10 fen. zaanszlagowaną została i że warunki licytacyjne w terminie obwieszczone będą.

Bydgoszcz, dnia 23. Sierpnia 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

742 August I. Befanntmadung.

Jur Austhuung bes Neubaues eines Geschäftes und Gesängnishauses für bas Friedensgericht zu Strzelno, eines bazu gehörigen Nebengebäus bes, ber Bewährung und Pflasterung bes hos ses, so wie der Beschaffung ber nothigen Gessängnisutensilien an den Mindestsordernden, woszu anschlagsmäßig die Rosten auf überhaupt 3548 Atte. 1 sgr. 10 pf. berechnet worden sind, haben wir, da in dem zu diesem Behuf auf den 9. d. M. angestandenen Termin kein Unternehmungslustiger erschienen, einen nochs maligen Licitations Termin auf

ben 26. September c. Bormittags 9 Uhr vor bem Magistrate in Strzelno in bessen Geschäftszimmer angesetzt und laden hierzu qualifizirte Bauhandwerker ober sachfundige Unternehmer ein.

Die Anschläge und Zeichnungen können bei bem Königl. Landrathsamte hierselbst und bet bem Magistrat in Strzelno jederzeit eingesehen und die Bedingungen werden im Termine bestannt gemacht werden.

Die Bauten muffen fpateftens gu Michaes fis bes funfrigen Jahres von dem Unternehmer ausgeführt fein.

Bromberg, ben 22. August 1833.

Abtheilung bes Innern.

740 z Sierpnia I. Obwieszczenie.

Do wypuszczenia nowéy budowli domu czynności i więzienia dla Sądu Pokoiu w Strzelnie, należącego do tego pobocznego budynku, oparkanienia i wybrukowania podworza iakotéż dostarczenia potrzebnych utensiliów więzienia naymniéy żądaiącemu, na co koszta anszlagowe w ogóle na 5548 tal. 1 égr. 10 fen. obrachowane są, ponieważ w przeznaczonym do tego terminie na dzień 9. m. b. żaden przedsiębierca nieznalazł się, wyznaczyliśmy powtórny termin licytacyjny na

dzień 26. Września r. b. z rana o godzinie 9. przed Magistratem w Strzelnie, i wzywamy zdatnych rzemieślników budowli lub obeznanych w tém przedsiębierców.

Anezlagi i rysunki przeyżane być mogą w tuteyszym Król. Urzędzie Radzco-Zie-miańskim tudzież w Magistracie Strzelińskim każdego czasu, warunki zaś obwieszczone będą w terminie.

Budowle te wyprowadzone być muszą naypóżniej na S. Michał roku przyszłego przez przedsiębiercę.

Bydgoszcz, dnia 22. Sierpnia 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

## Sicherheits . Polizei.

1084 August I.

er unterm 19. v. M. Amtsblatt Ro. 32.
S. 563. steckbrieflich verfolgte Deferteur, Musstetier Johann Wonciechowski vom 1. Bataillon des 14. Infanteries Regiements, ist nach einem Bericht des Landrathlichen Amts Schubin ers griffen, und dem Regiemente per Transport zugefördert worden.

Bromberg, ben 22. Auguft 1833.

Abtheilnug bes Innern.

## Policya bezpieczeństwa.

1084 z Sierpnia I.

Dezerter muszkietyer Jan Woyciechowski z 1. Batalionu 14. połku piechoty na dniu 19. m. z. w Dzienniku urzędowym Nr. 32. stron. 563. listem gończym ścigany, podług raportu Urzędu Radzco-Ziemiańskiego Szubińskiego znowu schwycony i do półku przez transport odstawiony został.

Bydgoszez, dnia 22. Sierpnia 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

## Stedbelefe.

1408 August 1.

Und ber Festung Danzig ist der nachstehend bezeichnete polnische Flüchtling Joseph v. Abas mowicz am 11. d. M. entwichen.

Sammtliche Civil und Militair Behörs ben werden ersucht, auf benfelben Ucht zu has ben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und an die Königl. Festungs-Kommandautur nach Danzig abliefern zu lassen.

Ald Verpflegung kann pro Person 2 Sgr. 6 pf. täglich und im erwiesenen Krankheites fall zum Transport eine gewöhnliche Kruppels suhre verabreicht werden.

Bromberg, ben 25. August 1833.

Abtheilung bes Junern.

#### Befleibung.

Einen leinenen Rock, eine tuchene Jacke, ein Paar Tuchhofen, ein Paar leinene Hofen, ein hemde, ein Paar Kommiß Schuhe.

## Listy gonose.

1408 z Sierpnia I.

L twierdzy Gdańska uciekł dnia 11. m. b. poniżej opisany zbieg polski Jozef Adamo-wicz.

Wzywamy wszystkie Władze cywilne i woyskowe, aby na zbiega tego baczne oko miały, onegoż w razie spostrzeżenia przytrzymały i do Krol. kommendantury twierdzy Gdańska odstawiły.

Na żywność można na osobę a igr. 6 fen. dziennie i w razie udowodnionej choroby zwyczayną ordynaryjną furę do transportu dać.

Bydgoszcz, dnia 25. Sierpnia 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

#### Ubiór.

Suknia płócienna, kurtka sukienna, para spodni sukiennych, para spodni płociennych, koszula, trzewiki komiśno. Gignalement.

Allter 28 Jahr, Geburtsort Usan bei Noswogrod im Genvernement Groduv, Neligion katholisch, Stand Kanzlisk, Größe 7 Zoll, Haare braun, Stirn breit, Augenbraunen schwarz, Augen blau, Nase breit, Mund klein, Zähne weiß und vollzählig, Bart blond, Kinn rund, Gesichtöfarbe bleich, Gesichtsbildung oval, Statur schlank, Sprache polnisch und deutsch, er schreibt auch deutsch, besondere Kennzeichen: keine.

1408 August I.

Hus der Festung Damig 'ift der nachstehend bezeichnete polnische Flicheling Anton v. Jans

nowicz am 10. b. M. entwichen.

Cammtliche Civil und Militair Echors ben werben erfucht, auf benfelben Acht zu has ben, ihn im Vetretungsfalle zu verhaften und an die Konigl. Festunge Kommandantur nach Dangig abliefern zu laffen.

- Als Verpflegung kann pro Person 2 Egr. 6 pf. täglich und im erwiesenen Krantheitssfalle zum Transport eine gewöhnliche Kruppels

fuhre verabreicht werden.

Bromberg, den 25. August 1853. Abtheilung des Innern. Befleibung.

Einen grau leinenen Rittel mit zinnernen Knöpfen, eine blautuchene Jacke, ein Paar graus tuchene Hofen mit rothen Nathen, ein Paar leinene Hofen, ein Paar Rommißs Schuhe, ein hemde, eine blautuchene Müge mit karmoifins rothem Brem, eine Halbbinde.

Signalement.

Alter 39 Jahr, Geburtsort Nowogrobek, Religion katholisch, Stand Abvokat, Große 1 Boll 2 Strich, Haare dunkelblond, Stirne falstig, Augenbraunen blond, Augen blau, Nase breit, Mund groß, Jähne vollzählig, Bart blond, Kinn spiß, Gesichtsfarbe gesund, Gessichtsbildung gewöhnlich, Statur mittelmäßig, Sprache polnisch und etwas deutsch (gebrochen), besondere Rennzeichen: feine.

Rysopis.

Wiek 28 lat, mieysce urodzenia Uszan, przy Nowogrodzie w Gubernii Grodzińskiew, religia katolicka, stan kancellista, warost 7 cali, włosy brunatne, czoło szerokie, brwa czarne, oczy błond, nos szeroki, usta małe, zeby białe i zupełne, broda blond, podbrodek okrągły, cera twarzy blada, twarz owalna, sytuacya podsiadła, mowa polska i niemiecka, pisze także po niemiecku, znaki szczególne: żadne.

1408 z Sierpnia I.

Z twierdzy Gdańska uciekł dnia 10 m. b. poniżej opisany zbieg polski Antoni Janowicz.

Wzywaniy wszystkie Władze cywilne i woyskowe, aby na zbiega tego baczne oko miały, onegoż w razie spostrzeżenia przytrzymały i do Król. Kommendantury twierdzy Gdańska odstawiły

Na żywność można na osobę 2 śgr. 6 fen. dziennie i w razie udowodnioneży choroby zwyczayną ordynaryjną furę do

transportu dać.

Bydgoszcz, dnia 25. Sierpnia 1853. Wydział spraw wewnętrznych.

Sukmana szaraczkowa płocienna z cynowemi guzikami, kurika sukienna granatowa, para spodni sukiennych szaraczkowych z czerwonemi wypustkami, para spodni płociennych, para trzewików komiśnych, koszula, czapka sukienna granatowa z karmazynową oblamką, binda na szyi.

Rysopis.

Wiek 59 lat, micysce urodzenia Nowogrodek, religia katolicka, stan adwokat, wzrost i cał 2 strychy, włosy ciemnoblond, czoło zmarszczone, brwi blond, oczy niebieskie, nos szeroki, usta wielkie, zęby pełnoliczne, broda blond, podbrodek kończaty, cera twarzy zdrowa, twarz zwyczayna, sytuacya mierna, mowa polska i łamano niemiecka, znaki szczególne: żadne. Der Buriche Michael Geffe and Flegerie ift für Diebstahl jur Zuchtigung und Zuchthauss frafe verurtheilt, ist aber weder in Fiegerie noch an feinem späteren Wohnorte Diednit bei Chodsziesen zu finden, und sein jegiger Aufenthaltssort gang unbefannt.

Es ift uns an feiner habhaftwerdung ges tegen, und daher ersuchen wir alle resp. Mills tairs und Civils Behörden, auf denfelben ein wachsames Auge zu haben, im Betretungsfalle zu arretiren und unter sicherm Geleite an uns

abliefern zu laffen.

Gignalement.

Ramen Michael Geffe, Geburtsort Fieges
rte, Aufenthaltsort Diesnis, Religion fathos
lisch, Alter 16 Jahre, Große 4 Fuß, Stirn
hoch, Angenbraunen blond, Augen blau, Rase
und Mund gewöhnlich, Jahne gut, Part feis
nen, Kinn und Gesichtsbildung rund, Gesichtss
farbe gesund, Gestalt schlank, Sprache deutsch,
besondere Kennzeichen feine.

#### Befleibung.

Ein alter helblauer Warprock, ein graues Saletuch, eine blautuchne Weste mit messings nen Knöpfen, ein Paar grauwarpene Beinkleis ber, ein graues leinenes hembe, eine blautuschene Müße mit Pelz gesuttert und weißen Baranten.

Roronomo, ben 6. August 1833.

Ronigl. Preug. Inquisitoriat.

Befanntmachung.

ie von und mittelst Steckbriefs vom 25. April c. (Umteblatt pro 1833 Seite 390 und Intelligenzblatt pro 1853 Seite 924) verfolge ten Bagabouden Joseph Barczaf und Catharis na Kwiattowska, sind ergriffen und zur haft eingeliefert worden.

Roronomo, ben 19. August 1833. Ronigliches Inquisitoriat.

Chłopak Michał Gesse z Ficerie, który mi tamże, ani w późnieyszym mieyscu zamie szkania iego w Oleśnicach pod Chodzierem wysledzonym być nie może, ani téż mieysce teraźnieyszego iego pobytu zupełnie iest nam nieznajome, został za kradzież na chłostę cielesną i na swięzienie w domu kary i poprawy osądzony.

Gdy nam na zdybanin tegoż zbrodniarza wiele zależy, przeto wzywamy wszelkie Władze woyskowe żako i cywilne, aby na niego baczne oko mieć raczyły i w razie natrafienia go are-ztowały i nam pod bezpie

czną strażą dostawić kazały.

Inie Michał, nazwisko Gesse, miejsce urodzenia Ficerie, miejsce pobytu Oleśnice, religii katolickieży, wiek 16 lat, wzrost 4 stopy, czoło wysokie, brwi blond, oczy niebieskie, nos i usta zwyszayne, zęby zdrowe, brodą żadna, podbrodek i ksztait twarzy okrągty, kolor twarzy zdrowy, posiawa wysmukła, ięzyk niemiecki; szczegolne oznaki: żadne.

Stary, iasno niebieski warpowy surdut, szara chustka na szyi, sukiema niebieska westka z metalowemi guzik-mi, para szarych warpowych spodni, z grubego niedobielonego płotna koszula, sukiema niebieska czapka, kożuchem podszyta i bidym barankiem obłożona

Koronowo, dnia 6. Sierpnia 1853. Król, Pruski Inkwizytoryat.

#### Obwieszczenie.

Wagabonda Jozef Barczak i Kateryna Kwiatkowska, których śledziliśny listem gończym z dnia 25 Kwiet ia r. b. w Dzienniku urzędowym pro 1835 na stronnicy 390 i w Dzienniku intelligencyjnym pro 1835, na stronnicy 924, zost li schwytanemi i dowięzienia przystawionemi.

Koronowo, dnia 19. Sierpnia 1855. Krolewsko Pruski Jakwizytoryat

#### Befanntmadung.

er unterm 29. April c. hinter bem Jacob Schmidt erlaffene Steckbrief (Umteblatt vom 31. Mal c. No. 22. und Intelligenzblatt vom 30. Mai c. No. 129., Dirb hiermit widerrusfen, da Inculpat bereits eingeliefert worden ift.

Roronowo, ben 23. August 1833.

Ronigliches Inquifitoriat.

Befanntmachung.

Das von dem biemembrirten Borwert Lubin gebildete Etabliffement Ro. 6, fruber dem Mischael Krieg gehörig, jest wieder dem Fiscus adjudicirt, foll anderwelt zu Eigenthumsrechten ausgethan werden.

Der Ligitations Termin ift auf ben 25. September c. 9 Uhr bes Morgens hierselbit anberaumt, und berraat ble Ligitations Caution 50 Rele.

Die Bedingungen tonnen bier jederzeit eine gefeben werben.

Mogilno, ben 19. August 1833.

#### Obwieszczenie.

za Jakubem Schmidt wydany, (Dziennik urzędowy z dnia 31. Maia r. b. Nro. 22. i Dziennik intelligencyjny z dnia 30. Maia r. b. No. 129.) odwołujemy ninieyszem, ponieważ obwiniony tuż przystawionym został. Koronowo, dnia 23. Sierpnia 1823. Król. Pruski Jnkwizytoryał.

#### Obwieszczenie.

Etablissement No. 6. z dismembrowsnego folwarku Lubin utworzony, przedtém do Michała Krieg należący, teraz fiskusowi przybity, daléy na własność wypnszczony bydźma. Termin licytacyjny jest na

dzień 25. Września r. b.
rano o godzinie 9. tu w Intendanturze wyżnaczony, i wynosi kaucya licytacyjnz 50
tal. Kondycye każdego czasu tu w biorze
przeyrzane być mogą.

Mogilno, dniz 19. Sierpniz 1853. Król. Intendantura dominialna.

#### Befanntmachung.

Das Kruggrundstück in Jeziorzann, ehemaligen Amts Klecko; wozu Paustelle und 2 Morgen Gartenland gehören, soll mit dem freien Schankrechte und den Fenerkassengeldern von 50 Ktle. vom 1. Januar 1834 ab zu Eigenthumsrechten verdußert werden. hierzu sieht Termin auf den 25. September c. hieselbst an, wozu Erwerblustige eingeladen werden. Das Meistgebot muß zur halfte als Raution sofort deponirt werden und liegen die sonstigen Bedingungen zur Einsicht hier vor.

Mnichowo, den 20. August 1833.
Ronigl. Intendantur Mut Enesen.

#### Befanntmachung.

Die Lieferung des Bedarfs pro 1833 — 1834 von 63 Rlaftern Eichen-Rlobenholz und die Anführ besselben soll den Mindestfordernden überlassen werden. Bur Abgabe der Offerten, wos mit die Uebernahme des Contrait-Stempels und der Jusertions-Rosten dieser Befanntmachung verbunden sein milsen, haben wir einen Termin auf den 24. Septem ber c. Vormittags um verbunden sein Mern Landgerichts-Rath Wegener in dem hiesigen Landgerichts-Gebäude ausgesetzt.

Schneidemubl, den 8. Angust 1833.
Ronigl. Preust. Landgericht.

### Befanntmachung.

um offentlichen Bertaufe ber beim unters geichneten Friedensgerichte nuplos geworbenen Acten, ficht Termin auf ben 4. Detober 1853 an.

Reconowo, am 25. August 1853. Rouigi. Preuß. Friedensgericht.

## Befanntmachung.

S wird hiermit jur Kenntniß gebracht, baß wir jum offentlichen Berfauf von gegen 15 Entr. alter Aften einen Termin auf

ben 26. Geptember c. Morgens 9 Uhr im hiesigen Friedend : Gerichte angefest haben.

Gnefen, ben 28. August 1853. Ronigl. Preuf. Friebensgericht.

### Befanntmachung.

Bum offentlichen Berfauf der bem Gras fen von Potulicfi geherigen, in ber Potulicer Forft im Wege ber Exetution in Befchlag genommenen 1338 Klafter Ricferns und Tirfens Preunholz in einzelnen Parthieen gegen gleich baare Bezahlung, sieht ein Termin auf

ben 14 Detober c. und ben folgenden Tagen in loco Neu Pofus lice Bremberger Kreifes vor bem herrn Res ferendarins Meyer an.

Promberg, ben 9. August 1853. Ronigi. Preuß. Landgericht.

### Befanntmachung.

Die Lieferung bes Solje und Lichtbebarfs bes unterzeichneten Landgerichts und ber Fries benegerichte gu Bromberg, Inowraciam, Etrick no und Edjubin für ben kevorstehenden Wins ter foll an ben Mindeftbietenben ausgethan werben. Bu biefem Zwecke ficht ber Termin auf ben 23. September c.

Bormittags 10 Uhr vor bem herrn ganbges richte: Cetretair Sauer in unferm Befchafter

#### Obwieszczenie.

Do publiczney sprzedaży zbytecznych i zadawnionych aktów sądowych przy niżey podpisanym Sądzie Pokoiu wyznaczylismy termin na dzień 4 Października 1835. Koronowo, dnia 25. Sierpnia 1833. Król. Prneki Sąd Pokoiu.

### Obwieszczenie.

Podaie się ninieyszém do wiadomości, iż do publiczney przedaży więcey dawaiącemu około 15 cetnarów starych akt termin na dzień 26. Września r. b.

z rana o godzinie 9. przed tuteyszym Sł. dem Pokein wyznaczonym został.

Gnieżno, dnia 28. Sierpnia 1833. Krol. Pruski Sąd Pokoiu.

### Obwieszczenie.

Do publicznesy przedaży w poiedyńczych częściach 1338 sążni sosnowego i brzozowego na opał drzewa własnego W. Hrabi Potulickiego a w drodze exekucyi w borach Potulickich, za gotową natychmiast zapłatą wyznaczony iest termin na

dzień 14. Października r. b. i na następne dni w mieyscu nowych Potulicach, Powiatu Bydgoskiego przed Ur. Meyer.

Bydgoszcz, dnia 9 Sierpnia 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Obwieszczenie.

Dostawa drzewa i świec dla podpisanego Sądu Ziemiańskiego i Sądów Pokoiu w Byd goszczy, Jnowrocławiu, Strzelnie, Szubinie, na nadchodzącą zimę potrzebnych ma bydz naymniéy żądaiącemu w entrepryzę wypuszczona.

W tym celu wyznaczony iest termin m dzień 23. Września r. b. przed Sekretarzem Sauer w naszym lokalu Lofale an, in welchem die Lieferungebebingungen werben naber befannt gemacht werben.

Bromberg, ben 23. Angust 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations : Patent.

Das den Gartner Johann und Caroline Mecheschen Sheleuten gehörige in Gnesen sub No. 149/96 auf der Verstadt Wontowstwo beles gene Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 299 Atlr. 25 fgr. gemürdigt wors den ist, sell auf den Antrag der Eigenthümer Behufs Auseinandersetzung öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Zu dem Zwecke haben wir einen Vietungs Termin auf

ben 20. November c. vor bem herrn kandgerichts Affessor Marschs ner Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchem Kaussusige vorgeladen werden.

Die Tare und Bedingungen fonnen in unferer Negifiratur eingefehen werden.

Onefen, ben 25. Juli 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Bur offentlichen Berpachtung bes zu Rlein Louek sub Mo. 10. belegenen Mindafschen Grundstücks von 18 Scheffel Aussaat, wird schuldenhalber ein Termin auf

Den 12. September c. Vormittags 8 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle anberaumt, zu welchem Pachtluffige vorgeladen werden.

Roronowo, ben 16. August 1833.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Bur Berpachtung bes ju Gogolinke beleges nen Brzezinskischen Grundstück, haben wir schuldenhalber einen Termin auf

den 12. September 1833 anberaumt, wozu wir Pachtlustige hiermit vor-

Roronowo, ben 22. August 1833. Ronigl. Preug. Friebensgericht.

służbowym, w którym warunki dostawy ogłoszone zostaną.

Bydgoszcz, dnia 23. Sierpnia 1833. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Grunt w mieście Gnieżnie na przedmieściu Woytowskim pod Nr. 149/96 położony, małżonków Jana i Karoliny Meche własny, który podług taxy sądownie sporządzonéy, na 299 tal. 25 śgr. iest oceniony, na żądanie właścicielów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma. Tym końcem wyznaczylismy termin na

dzień 20. Listopada r. b. z rana o godzinie 9. przed Assessorem Wm Marschner w mieyscu, na który zdolność kupienia mających zapozywamy.

Taxa kazdego czasu w Registraturze na-

széy przeyrzaną być może.

Gnieżno, dnia 25. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Do publicznego wydzierzawienia gospodarstwa rolniczego w małym Leńsku pod Nr. 10. położonego, Mindakowi należącego, z 18 korcyl wysiewu, wyznaczyliśmy względem długów termin na

dzień 12. Września r. b. z rana o 8. godzinie w mieyscu sądu przyzwoitym, na który ochotę dzierzawić maiących ninieyszem zapozywamy.

Koronowo, dnia 16. Sierpnia 1853. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie.

Do wydzierzawienia gospodarstwa w Gogolince położonego, Brzezinskiemu należącego wyznaczylismy względem długów termin na dzień 12. Września r. b., na który óchotę dzierzawić maiących ninieyszem zapozywamy.

Koronowo, dnia 22. Sierpnia 1833. Królewski Sąd Pokoiu. Befanntmadung.

Bur öffentlichen Bermiethung ber gur Mofes und Lewin Aron Schenschen erbichafts lichen Liquidationsmaffe gehörigen, hierfelbft sub Do. 226 und 228 belegenen beiden Bohns baufer, nebft Bubebor, Garten und Schutbante, baben wir im Auftrage bes Ronigl. Landges richts ju Schneibemubl einen Termin auf

ben 24. September a. c. Bormittage um 9 Uhr auf ber biefigen Ges richtsflube angefest, ju welchem Diethsluflige

bierburch eingelaben merben.

Lobfens, ben 29. August 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Im Termine ben 30. Geptember c. Bormittags um 10 Uhr wird vor bem Lofale bes unterzeichneten Ronigl. Friedensgerichts verschiedenes abgepfandetes Gilbergefchirr und Conittmaaren, auch ein jum b. Rolbeschen Rachlaffe gehöriger Salbwagen meiftbietend gegen gleich baare Begablung in preug. Cous rant verfauft werben, ju welchem wir Raufs liebhaber bierburch einladen.

Inowraciam, ben 23. Juli 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Die Lieferung des Solg= und Lichtbebarfs bes unterzeichneten Friedensgerichts fur ben Beitraum vom 1. Detober c. bis jum 1. Des tober a. f. foll

am 19. Geptember c. Bormittags 9 Uhr öffentlich an ben Mindefts forbernben ausgethan werben.

Lieferungsfähige Perfonen werben baju

eingelaben.

Gregelno, ben 20. Auguft 1833. Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

Bublifandum.

Muf bem ablichen Gute Turinn bei Erin follen am 14. September c. verschiebene, auf mehr als 2000 Mtfr. verans fchlagte Bauten, an ben Minbestforbernben in

#### Obwieszczenie.

W skutek zlecenia Sądu Žiemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy termin do radziercawienia domów tu pod Nr. 226. i 228. położonych, wraz z ogrodem i ławkami, w bożnicy do massy likwidacyjney bisci Moyzena i Lewina Aron Schey nalezących, na dzien 24. Września r. b. z rana o godzinie 9. tu w izbie naszéy sądowey odbyć się maiący, na ktory licytantow zapraszamy

Lobženica, dnia 29. Sierpnia 1835.

Królewski Sąd Pokolu

Obwieszczenie.

W terminie dnia 30. Września r. b. z rana o godzinie 10. będą przed lokalem podpisanego Krol. Sądu Pokoju różne 28fantowane srebra i towary łokciowe, nenmiey powoz do pozostałości Kolby należący publicznie naywięcey daiącemu zaraz za gotową zapłatą w kurancie pruskim spize dawane, o czem kupienia chęć maiących ninicyszém zawiad oniamy.

Inoweactaw, dnia 23 Lipca 1853. Krol. Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie.

Dostarczenie drzewa i światła potrzebnego dla podpisanego Sadu Pokoiu na cua od 1. Pazdziernika r. b. aż do 1. Pazdzier nika r. p. ma być w terminie

dnia 19 Września r. b. z rana o godzinie 9. publicznie naymniej żądaiącemu wypuszczone.

Chęć dostarczenia maiące osoby wzy.

wamy ninieyszem. Strzeluo, dnia 20. Sierpnia 1853-Krolewski Sąd Pokolu.

Obwieszczenie.

Diaiti -

We wsi Turzynie przy Kcyni ma być w dniu 14. Września b. r rozmaju biidowla więcey iak 2000 talar. anszlagowani, naymniey żądaiącemu w entrepryzę wypuEntreprise ausgethan werden, die Ganunters nehmer konnen sich taber daselbst in jenem Termine mit ihren Geboten melden, wo die Unschläge und Bedingungen eröffnet werden sollen, auch in unserer Registratur einzusehen sind.

Schubin, ben 93. August 1833. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

szczoną, podiąć się takowey więc ochotę maiący zechcą się w rzeczonym terminie tamze zgłosić z swemi żądaniami, gdzie anszlagi i kondycye obznaymione będą i w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Szubin, dnia 23. Sierpnia 1833.

Król, Pruski Sąd Pokoiu.

Dublifanbum.

Caroline Marten und August Losser hies felbst haben in bem vor Eintriet ber Che vor und errichteten Bertrage, sowohl die Gemeins schaft ber Guter, wie auch die des Erwerbes unter sich ausgeschlossen, welches auf ihren Untrag zur Kenntnis bes Publici gebracht wird.

Schonlanfe, ben 27. Juni 1833. Ronigi. Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Podaie się do publiczney wiadomości, że Karolina Marten i August Læssler tu zsąd przed wniyściem w stan małzeński przez rozporządzony przed nami układ, wspolność majątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Trzcianka, dnia 27. Czerwca 1833. Król Pruski Sąd Pokoin.

Dublifanbum.

Die verwitewete Ebffmann Minna geborne Salamon und ihr Bertobter hirfch Abraham biefelbst haben in dem vor Eintritt der Che vor und errichteteu Bertrage die Gemeinschaft der Guter, mit Einschluß bes Erwerbes ausseschloffen, welches hiedurch jur Weffenschaft bes Bublici gebracht wird.

Chouante, ben 30. Juni 1833. Rouigt. Preug. Friedensgericht.

interior ?

Obwieszczenie.

Podaje się do publiczney wiadomości, że Mina owdowiała Löffmann i Hirsch Abraham iey zasłubiony tu ztąd przez rosporządzony układ przed nami przed wniyściem w stan małżenski wspołność majątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Trzcianka, dnia 30. Czerwca 1833. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

#### Ebictal . Eltation.

Dem Schafer Johann Chodzinefi zu Szarlen wurden am 6. Juni v. J. 120 Schaafe durch das Ronigl. Steueramt hieselost in Beschlag genommen, welche ber nach der Anschuldis gung unverzollt aus Volen gebracht haben soll. Die Schaafe sind verkauft und die kösung biefür ist von der Steuer-Vehörde all deposition genommen, gegen den Chodzinsti aber die Antersuchung eingeleitet. Derselbe hat sich jedoch heimlich entsernt, und sein Ausenshalt konnte nicht ermittelt werden. Er wird daher hierdurch zu seiner Sinlassung auf die vorgedachte Ansschuldigung und zu seiner Bertheibigung zu dem 14. November c. Vormittags um 10 Uhr auf dem Ronigl. Steueramte hieselbst ansiehenden Termine unter der Verwarnung vorgeladen, daß bei seinem Ausbleiben die Untersuchung in contumaciam gegen ihn fortgesetzt und geschloss sein werden wird.

Der Saupt 30lamt6 = Juftitiarius und Juftigrath Vonto.

Die Jagb in ben Schubiner Gutern foll vom 1. October b. J. bis dahin 1856 öffentlich an ben Meistbietenden verpachtet werden, wozu auf ben 16. f. M. Nach nittags und 3 Uhr im Schlosse zu Schubin Termin ansteht. Pachtliebhaber werden hiezu einzeladen. Dobrolewo, ben 27. August 1833.

Vorzüglich gutes oberschlesisches und Dans ziger Eifen, gr. Berger Heringe in Tonnan, so wie sammtliche Material Baaren und Weine, verfaufen billigst

Dtro Bericke et Comp. In Rafel.

Bardzó dobre górno-szląskie i gdańskie żelazo, gr. Berger sledzie w beczkach, iako też wszystkie towary korzenne i wina przedają w taniej cenie

Otto Gericke et Comp. w Nakle

Ben ben mit so vielem Beifalle aufgenommenen optischen Zanber Eduschungen, welche die überraschendsten Erscheinungen herbeisühren, Staunch und Bergnügen aewahren, habe ich so eben mehre elegante Exemplare erhalten, und erlaube ich mir blese bestend zu empfehlen; gleichzeitig verbinde hiermit die ergebene Anzeige, daß ich mein Schreibmaterialiens Lager wieder aufs complettite affortirt habe und bin ich durch nen eingetretene Verbindungen in den Stand gesetzt, die beliebten Sorten Velins Papiere, franzos, und hollandischer Fabriten, zu sehr billigen Preisen zu belassen. Von dem echten colnischen Wasser habe ich so eben wieder einen bedeutenden Vorrath erhalten.

Bromberg, September 1853.

E. G. Mittler.

Sammtliche Schulbucher fur das hiefige Emmafium und Schullehrer's Seminar find elegant gebunden bei mir vorrathig. E. S. Mittler.

Ich bitte Reinem auf meinen Ramen Etwas zu borgen; geschieht es boch, so werbe ich durchaus nichts bezahlen. Muller, Backermeister.

Ein funger Mensch von guten Eltern und guter Erziehung, welcher Luft hat bie Buchbinderkunst zu erlernen, findet Unterkommen bei E. F. Ullerich, Buchbinder und Galans terie-Baaren-Arbeiter in Bromberg.

Ein junges Madchen, die fich schon mehrere Jahre mit Eifer und glucklichem Erfolge bem Erziehungsfache widmete, wunscht ferner in diesem Berufe wirfen zu konnen, und ersucht barauf Restectirende ihre Abresse in der Amteblatts Expedition gefälligst abzugeben.

Digitized b.

## Alm t 8 b l a t t. Dziennik urzędowy.

Nro. 37.

Nro. 37.

Bromberg, ben 13ten September 1833. Bydgoszcz, dnia 13. Września 1853.

## Berfügungen der Königl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyi,

1604 August L.

Bebuhren fur Entbindungen.

S sind Falle vorgekommen, welche bewelfen, bag unfere Berfügung vom 19. Februare. Amts-blatt pag. 154, nicht überall gehörig beachtet wird. Wir bringen diese Berfügung, nach welcher ben Bezirkshebammen die Erhebung bon Gebühren bei Entbindungen, bet welchen sie keinen Beistand geleistet haben, in keiner Weise serner gestattet werden foll, daber in Erinnerung, und verpflichten die Beamten zu beren sorgfältigen Beachtung.

Bromberg, ben 27. Muguft 1833.

Abtheilung bes Junern.

1604 z Sierpnia I.

Oplata za rozwiązania.

Wydarzyły się przypadki, które udowodniaję że urządzenie nasze z dnia 19. Lutego r. b. Dziennik urzędowy stronnica 154 nie wszędzie przyzwoicie zachowywane bywa. Przypominamy zatém urządzenie to, podług którego akuszerkom okręgowym pobierać opłatę przy rozwiązaniach, przy których pomocnemi niebyły, pod żadnym pozorem dozwołone być niema, i obowięzujemy urzędników do ścisłego zachowania urządzenia tegoż.

Bydgoszcz, dnia 27. Sierpnia 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

2605 August I.

Aufbewahrung ber Amtebiatter in ben Pfarrarchiven.

In ber von ber Königl. Regierungs s Roms mission hiefelbst unterm 5. Juli 1815 erlassenen Bekanntmachung ist vorgeschrieben, wie es mit ber Verbreitung und Aufbewahrung der Amtes blatter gehalten werden soll2605 z Sierpnia I. Względem zachowania Dzienników urzędowych w archiwach Plebańskich.

W obwieszczeniu przez Król. tuteyszą Kommissyą Regencyiną na dniu 5. Lipca 1815 wydaném, przepisane zostało, iak w rozpowszechnieniem i zachowaniem dziena ników urzędowych postępowane być ma. In Beziehung barauf erinnern wir sammts liche Herren Pfarrer unseres Departements, die Amtsblätter nach Jahrgangen jährig ges heftet, sorgfältig in der Pfarr-Registratur aufszubewahren und machen es den Herren Supes rintendenten und Defanen zur besondern Pflicht, bei den Kirchen-Bisitationen davon Ueberzeus gung zu nehmen, und die sich vorsindenden Rachläsigseiten zur Anzelge zu bringen.

Da bie herren Pfarrer wegen der Welts läufigkeit der Parochien den Schullehrern die Amtsblatter nicht mittheilen konnen: so verordenen wir, daß die herren Pfarrer dem Schulslehrer des Pfarrorts, der Schulze des Schulspres, dagegen dem Schullehrer desselben diese Mittheilung zu machen haben.

Allgemeine Verordnungen in Rirchens und Schulangelegenheiten, welche jur Kenntniß ber Kirchens und Schulgemeinden kommen-muffen, sind von den Herren Pfarrern nach Beendis gung des Gottesdienstes in der Kirche, und von den Schullehrern in den Betstuben den Gemeinden bekaunt zu machen.

Bromberg, ben 4. Ceptember 1833.

Abtheilung bes Innern.

Odwołując się do tego, przypominamy wszystkim Jehmeść Plebanom Departamentu naszego, aby dzienniki urzędowe podług lat przyzwoicie zeszyte, w registraturze Plebańskiéy zachowali, i obowięzuiemy szczególniey Jehmość Superintendentów i Dziskanów, aby się przy wizytacyach kościelnych o tem przekonywali, i o wydarzonych opieszałościach donosili.

Gdy Jchmość Plebsni dla rozległości perafii nauczycielom dziennikow urzędowych kommunikować niemogą: postanawismy zatóm, ażeby Jchmość. Plebani nauczycielowi mieyscowemu, szołtys mieyscowy zaś nauczycielowi tegoż mieysca takową wiadomość udzielali.

Powszechne rozporządzenia w interessach kościelnych i szkolnych, które do wia domości gmin kościelnych i szkolnych dojść muszą, powinni Jehmość Plebani po ukończeniu nabożeństwa w Kościele, nauczyciele zaś w domach modlitwy gminom obwieścić.

Rydgoszcz, dnia 4. Września 1835-

Wydział spraw wewnętrznych.

2123 August I.

Berlegung bee Jahrmartte in Bollang.

Der zum 4. October c. bestimmte Jahrmarkt in ber Stadt Gollanz wird wegen bes auf diesen Tag treffenden judischen Festtages auf den 14. October verlegt, und das handeltreibende Pubslifum bievon in Kenntniß gesett.

Bromberg, ben 3. September 1833.

Mbtheilung bes Innern.

2123 z Slerpnia I.

Przeniesienie iarmarku w Golanczy.

Października r. b. przeznaczony, z powodu przypadającego na dzień ten święta żydowe skiego przenosi się na dzień 14. Października r. b. o czem publiczność handlem się trudniącą uwiadomiamy.

Bydgoszcz, dnia 3. Września 1885.

Wydział spraw wewnętrznych.

Digitized by Google

4/1

26

| ==  |
|-----|
| =   |
| -   |
| •   |
| •   |
| 2   |
| ণ্ড |
| a   |
| ಣ   |
|     |
|     |

der Marktpreise in den Areisstädten des Regierungsbegirfs Broniberg pro August 1833. r September I.

| Weißen         Robingen         Berffe         Safer         Grüße         Grüße         pen         Croben         felu         Film           114         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120 | Mamen                                                                           | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 2 3        | 2 | 0    | 3                                       | 9   | Berften- | 30 H C | č      | Grau                                               | _ | F. P.         | 一  | Rartof: Rind: | Sein            | 3 :0       | Brant            |   | Seu                      | 0       | @trob       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------|-----------------------------------------|-----|----------|--------|--------|----------------------------------------------------|---|---------------|----|---------------|-----------------|------------|------------------|---|--------------------------|---------|-------------|
| 1 14 1 29 6 28 17 62 4 2 20 1 1 15 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ber                                                                             | Weißen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 9 | rfre | Safe                                    | -   | rune     | 8 2 3  | ise is | nad                                                |   | rojen         |    | felu          | Sic             |            | mesti<br>ein     | _ | .5                       | •       | ein         |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Freise<br>Städte.                                                               | SR. fa. Df.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 %. fa. vf. |   | 1    | B e 1                                   | T   | 0 5      |        | -      | fel<br>R.fa.p                                      | 8 | fa. B         | 8  | fa. bf.       | 3               | 0 1        | Quart<br>lat. of | 8 | tiller<br>9. <b>9</b> 4. | Ø 8:    | Cajor       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bromberg<br>Chodzielen<br>Czarnifau<br>Guefen<br>Inomeacl.<br>Rogino<br>Schubin | + 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 | 62 50 51     |   | -    | 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 000 | 444 24   |        |        | 12 60 23 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |   | 0 7 5 4 7 0 V | 99 |               | a = = a a = = = | some a min | 40400 mm         |   | 1000 00                  | 4444444 | 0 ~ 5 a 0 7 |

I E Wrzesnia I.

cen targowych w miastach powiatowych okręgu Regencyi Bydgoskiey za Sierpień 1855.

| Stomy                      | f t. ig. f.          | 3<br>4<br>5<br>3<br>10<br>3        | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2 15                                        | 7 10     |
|----------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| Siane                      | t. sg. f             | 12<br>10<br>10                     | 0 0                                   | - ध<br>रुव                                  | 9 0      |
| W6.<br>dki<br>kwer-        | sg. f.               | 464                                | 9                                     | 8 k                                         | 5 4      |
| Miesa<br>woło-<br>wego     | funt<br>ig. f.       | 4 4 A                              | et 0):                                |                                             |          |
| Kar-<br>tofie              | t, ig. f.            | 101                                | <u> </u>                              | 8                                           | <u> </u> |
| Groch                      | t. sg. f. lt.        | 0 1 1 5                            | 1 1 6                                 | 501                                         | 5        |
| Krupa                      | 1<br>t. sg. f.       | 2 28<br>3 20<br>3 6                |                                       | α<br>2                                      | _ ;      |
| Kasza<br>atarcza<br>na     | ńsk<br>. eg. f.      | 30 08                              | ru O c                                | 4 6                                         | 14       |
| Kasza i<br>ięcz-<br>mienna | Berl:                | 444<br>666                         |                                       | ≈ a                                         | 18       |
| Owics                      | e f e l<br>t. ig. f. | 17 6                               | 9 21                                  | 50 00 00                                    | 17 6     |
| Jecz-<br>mień              | 8 z.                 | 35<br>25<br>11                     | 600<br>6 6                            | 500                                         | 31       |
| Z b o                      |                      | 29 6                               |                                       | 0 S                                         |          |
| Psre-                      | t. sg. f. lt. sg. f. | 44 25                              | 4                                     | 1 6 7 7 7 7 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 21 8   |
|                            | wych t.              | Bydgoszcz<br>Chodziez.<br>Czarnkow | Gniezno<br>Jnowroel.                  | Szubin<br>Szubin<br>Szubin                  | Wagrow.  |

## Personal . Chronit.

1445 August L.

Der Kandibat Gottfried Daniel Friedrich Ludwig Mellin jum Pfarr-Adjunct bei der evangelischen Kirche in Koronowo.

Der bisherige Stadtgerichts. Auseultator Rintel aus Berlin, ift als Regierungs Refes rendarius hiefelbst angestelle und verpflichtet worden.

1697 August I.

Der Wundarzt ater Klasse Louis Wolff in Inowraciam ist als solcher approbirt und vereibigt worden.

1762 August I.

Der bet bem Chorschul Institut in Erzes megno angestellt gewesene Lehrer Anton Ris gewött als interimistischer Lehrer an der kathos lischen Elementars Schule zu Erzemegno.

## Bronika osobista.

2445 z Sierpnia I.

Kandydat Gottfried Daniel Fryderyk Ladwik Mellin na Adjunkta Plebana przy kościele ewanielickim w Koronowie.

Dotychezasowy auskultator sądu mieyskiego Rintel z Berlina ustanowiony został Referendaryuszem Regencyi tuteyszey i przysięgę złożył.

1697 z Sierpnia I.

Chirurg klassy 2. Ludwik Wolff w Inc. wrocławiu iako takowy zatwierdzony został i przysięgę złożył.

1762 z Sierpnia I.

Nauczyciel Antoni Kiszewski przy allamnacie szkolnym w Trzemesznie ustanowiony na intermistycznego Nauczyciela przy szkole katolickiey elementarney w Trzemeaznie.

(Diergu bee iffentliche Majeiger Re. 37.

## Deffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

1 18

do

Nro. 37.

Nro. 37.

#### Betanntmachung.

Seit ber Bekonntmachung vom 24. Mai b. J. find von der Westprenßischen Generals landschaftes Direction in Coupons über die Zinsen von Westpreußischen Pfandbriefen, für die Zeit von Johanni 1809 bis incl. Johanni 1815, abermals 70,110 Atlr. als eingeloset nachgewiesen worden, welches von mir hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Ronigeberg, ben a. Ceptember 1833.

Der Obers Prafibent von Preufen, ale Roniglicher Kommiffarius bei ber Weftpreußischen Lanbfchaft

pon Schon.

## Befantmachungen ber Konigl. Regierung. Obwieszczenia Król, Regencyi,

742 August I. Befanntmadung.

Dur Austhuung bes Neubaues eines Geschaftes und Gesangnishauses für das Friedensgericht zu Strzelno, eines dazu gehörigen Nebengedals des, der Bewährung und Pstasterung des Hosses, so wie der Beschaffung der nothigen Gessängnisutensilien an den Mindestfordernden, woszu anschlagsmäßig die Rosten auf überhaupt 3548 Reir. 1 sgr. 10 pf. berechnet worden sind, haben wir, da in dem zu diesem Behuf auf den 9. d. M. angestandenen Termin kein Unternehmungslustiger erschienen, einen nochs maligen Licitations Termin auf den 26. September C.

742 z Sierpnia I. Obwieszczenie.

Do wypuszczenia nowéy budowli domw czynności i więzienia dla Sądu Pokoiu w Strzelnie, należącego do tego pobocznego budynku, oparkanienia i wybrukowania podworza iakoteż dostarczenia potrzebnych utensiliów więzienia naymniey żądaiącemu, na co koszta anszlagowe w ogóle na 3548 tal. 1 égr. 10 fen. obrachowane są, ponioważ w przeznaczonym do tego terminie na dzień 9. m. b. żaden przedsiębierca nioznalazł się, wyznaczyliśmy powtórny termina licytacyjny na

dzień 26. Września r. b.

Wormittags 9 tibr bor bem Dagiftrate in Strielno in beffen Gefchaftsjimmer angefebt und laben biergu qualifigirte Baubandmerfer ober fachfundige Unternehmer ein.

Die Unschläge und Zeichnungen fonnen bet bem Ronigl. gandrathsamte hierfelbst und bei bem Magistrat in Strzelno jebergeit eingeseben und bie Bebingungen werben im Termine befannt gemacht werben.

Die Bauten muffen fpateftens ju Michaes lis bes fünftigen Jahres von bem Unternehmer ausgeführt fein.

Bromberg, ben 20. August 1833.

Abtheilung bes Innern.

z rana o godzinie 9. przed Magistratem w Strzelnie, i wzywamy zdatnych rzemieshików budowli lub obeznanych w tém przedsiebierców.

Anszlagi i rysnnki przeyżane być mogą w tuteyszym Król. Urzędzie Radzco-Ziemiańskim tudzież w Magistracie Strzelinskim każdego czasu, warunki zaś obwiesz. czone będą w terminie.

Budowle te wyprowadzone być muzą naypóżniey na S. Michał roku przyszlego przez przedsiębierce.

Bydgoszcz, dnia go. Sierpnia 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

#### Stedbrief.

Der wegen Austritts nach Polen gur Untersuchung gezogene Leo v. Mognowsti, bat fic bou bem ihm jum Aufenthalte angewiesenen Orte Manieczef Schrimmer Rreifes beimlich entfernt, und fein gegenwartiger Aufenthaltsort ift unbefannt.

Indem wir bies jur allgemeinen Renntniff bringen, veranlaffen wir bie Polizeis Bes borben unferes Departements, auf ben Leo v. Rognoweft ein machfames Auge ju haben, ibn im Betretungsfalle ju arretiren, mittelft eines 3mang : Paffes an bas gandrathliche Amt in Schrimm gu weisen, und uns von ber Ausführung biefer Berfugung Angelge gu machen.

Pofen, ben 17. August 1833.

Abtheilung bes Innern.

Abtheilung far bie Rirchen . Bermaltung und bas Schulmefen.

#### 1743 August L

Die hiesige Stadt hat in der vergangenen Racht ein großes Ungluck betroffen. Es find 35 Cheunen und 26 Stalle mit ber fammtlichen Winterernbte, bem Beu, Wirthschaftsgerathen und Wieh ein Raub ber Flammen geworden. Daburch ift ein Theil ber hiefigen Bewohner in bas größte Elend verfunken und fie werden ohne Sulfe wohlthatiger und edelbenkender herzen fich felbft und ihre Familie nicht ernahren fonnen.

Die hiefige Ginwohnerschaft ift nicht vermogend, bas große Elend ju milbern. Das her ersucht der unterzeichnete Berein jeden Wohldenkenden so ergebenft, als gehorsamft, jur Milberung bes burch einen bofen Menschen verursachten Elends milbe Beitrage nach Moge

lichfeit gu jollen.

Die Unterfchriebenen haben fich verpflichtet, jeden, auch noch so fleinen Beitrag an Gelb und Naturalien in Empfang zu nehmen, denfelben unter die, Unglucklichen nach Gewiffen zu vertheilen und darüber dereinft offentliche Rechnung abzulegen.

Nackel, ben 19. August 1853.

Der Berein jur Empfangnahme ber milden Beitrage. Bader, Burgermeifter. Thielemann, Kanonikus, Delan und Probft. Luck, evangl. Pfarrer. F. M. Ritter. Bauer.

#### Befanntma'dung.

Im 26. Mai b. J. ist ein unbekannter manns licher Leichnam einige 200 Schritte von Echus ilt entfernt in der Weichsel gefunden worden.

Derfelbe war bereits in Berwesung übers gegangen, und baher nichts über die Identitat ber Perfon ju ermitteln.

Seine Befleidung bestand in einem hembe mit blauen Linten um die Sande, einer alten gestickten Tuchjacke mit Metallknöpfen, leinenen hofen und einem ledernen hosentrager. Spurren von Gewalthatigkeit waren an ihm nicht wahrzunehmen.

Jebermann, bem die perfonlichen Verhalte utse bes Verstorbenen befannt sind, wird aufs geforbert, bavon entweder feiner nachsten Ortsb behorde ober uns Anzeige zu leisten.

Koronowo, am 30. Juli 1833.

Renigl. Preug. Inquifitoriat.

#### Obwieszczenia

Dnia 26. Maia r. b. znalezione kilka set krokow od Szulca w Wisie trupa męzkiego.

Gdy iuż był zgrdy, niemegł być przez nikego uznanym.

Ubrany był w koszulę z lintmai niebieskiemi około rąk, w stary łatany kaftanik z guzikami metalowemi, w płócienne spodnie na skorzanych szelkach. Znaku gwattu na nim popełnionego niespostrzeżono żadnego-

Każdego, któryby o osobistych stósunkach tego zmarłego posiadał wiadomość, wzywamy ninieyszem, aby o takowych miejscowey Władzy iak też nam uczynił doniesienie.

Koronowo, dnia 30. Lipca 1833.

Kzól Pruski Juhwizytoryat.

#### Befannt madung.

Das Kruggrundstück in Jeziorzany, ehemaligen Amts Alecko, wozu Baustelle und a Morgen Gartenland gehören, foll mit dem freien Schanfrechte und den Feuerkassengeldern von 50 Mele. vom 2. Januar 1834 ab zu Sigenthumsrechten veraußert werden. hierzu steht Termin auf den 26. September a hiefelbst an, wozu Erwerblustige eingeladen werden. Das Meistgebot

muß jur Balfte als Raution fofort beponirt werben und liegen bie fonftigen Bebingungen gur Mnichowo, ben 20. August 1833. Ginficht bier por. Ronigl. Intenbantur = Umt Gnefen.

Dach ber Berfügung ber Ronigl. Regierung vom 19. b. M. II. 550/8 follen folgende, h bem vergangenen Winter eingeschlagene Rlafterhölger, unter Bugrundlegung bes Tarprelfes meife

bietenb verfauft werben. 1) Belauf Raltwaffer. Jagen 431 — 4742 Rlaft. Riefern-Rlobenhols, 622 Rift. Rlef. Rnuppelhols, 8 Rief. Strauchhauf. 71 5 ø  $432 - 67\frac{1}{2}$ S 27 434 - 144 21 5 435 - 74 29 891 5 susammen 760 2) Belauf Glinfe. Jagen 3:5 - 1032 Rlaft. Riefern-Rlobenholi, 1 Rlafter Riefern-Rnuppelholi,  $316 - 15\frac{1}{2}$ 5 332 - 17 ø ¢ 563b - 323 6 ş 5 363° - 131 \$ 369 - 129 5 389 - 1884 5 437 - 5215 24 Jufammen 843 3) Belauf Biedaffowo. Alaft. Riefern : Rnuppelholy, Jagen 416 - 121 Rlaft. Rieferns Rlobenholg, 1084 417 - 241 5 438 - 600

1101 s aufammen 637

Hierzu ift der Ligitationstermin biefelbft ben ai. September b. J. Bormittags to Uhr anberaumt, ju welchem Raufliebhaber mit bem Bemerten eingeladen werden, bag bit vierte Theil des ju offerirenden Raufgeldes alsdann fogleich deponirt werden muß. Der gop fter Friedrich in Raltwaffer, ber Revierjager Ctendel in Glinfe und ber Revierjager fabgineff in Rimipblotte werden biefe Solger auf Berlangen jur Befichtigung anzeigen.

Blinfe, ben 31. Muguft 1833.

Ronigl. Dreug. Dberforfterel.

## Sicherheits . Polizei.

Befanntmadung.

He mittelft Steckbriefs vom 7. Mai c. verfolgten Berbrecher Bonciech Jaworett alias Ragemett auch Jafubowett und Johann Comibt find wieber ergriffen worden.

Pofen, ben 30. August 1833.

Ronigliches Inquisitoriat.

### Policya bezpieczeństwa.

Obwieszczenie.

Ocigani listem gończym z dnia 7. Maia r. b. zbrodniarze Woyciech Jaworski alias Raszewski lub Jakubowski i Jan Schmidt znown schwyceni zostali.

Poznań, dnia 30. Sierpnia 1833.

Krolewsko Pruski Inkwizytoryat-

le leferung ber Schreibmaterialten, Lichts und Solzbedarfs fur bas unterzeichnete Friedenss Bericht foll pro 1834 am 23. October an ben Mindeftforbernden bier offentlich ausgethan werben. Chodziefen, ben 28. August 1833.

Ronigh Breug. Friebensgericht

Avertiffement.

Bum Bertauf bes hiefelbft in ber Rirchens Strafe sub Do. 173 belegenen, ben Rupfers fcmibt Ruberfchen Cheleuten gehörigen, auf 1268 Rtir. abgeschätten Grundftud's ftebt im Wege ber nothwendigen Gubhastation ein Bie

tungstermin auf

ben 7. Detober b. 3. vor dem herrn Obers Appellations Werichts Affessor Loffler Morgens um 10 Uhr an bies figer Gerichtsstelle an. Die Taxe fann in uns ferer Regiffratur eingesehen werben. Bugleich werden die Berwalter ber 3Immergefellen. Buchfe und der Rechnungsrath Dahnert, modo befs fen Erben ale eingetragene Glaubiger hieburch öffentlich vorgelaben, in biefem Termine gu erscheinen, ihre Rechte mahrgunehmen, im Fall ihres Ausbleibens aber ju gewärtigen, baß bem Meiftbietenben nicht nur ber Bufchlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erles gung bes Raufgelbes bie Lofchung ber fammts Uchen eingetragenen Forberungen und zwar ber

Obwieszczenie.

Do przedszy nieruchomości tutsy w ulicy kościelney pod Nr. 173. położoney, do małżonków Ruder, kotlarzy, należącey, na 1268 tal. ocenionéy, wyznaczony został w drodze konieczney subhastacyi termin licy-

tacyiny na

dzień 7. Października r. b. z rana o godzinie 10. przed Ur. Leiller, Assessorem Naywyższego Sądu Appellacyinego w naszym lokalu służbowym. Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszey Registraturze. Zarazem zapozywają się administratorowie puszki czeladzi kunsztu ciesielskiego i Radzca rachunkowy Dæhnert teraz lego sukcessorowie isko zaintabulowani wierzyciele ninieyszém publicznie, aby w terminie wyznaczonym stawili się i swoie prawa dopiłnowali, w razie ich niestawienia się zaś byli pewnemi, iż więcey daiącemw nieruchomośći nietylko przybite zostaną, lecz téż po złożeniu summy kupna wymalettern ohne bag es ju biefem 3wecke ber Pros buetion des Inftruments bedarf, verfügt wers ben wirb.

Bromberg, ben 30. August 1833.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

zanie wszystkich zaintabulowanych pretensyi iakotéž spadających nawet bez złożenia na ten koniec dokumentu nakazane bedzie.

Bydgoszcz, dnia 30. Sierpnia 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

biffanbum. In ber Racht vom 8. auf ben 9. August c. ift ber Fuhrmann Baruch Iddel aus Fordon unweit Glinfe bei Bromberg mit zwei Pferden, einem alten Magen, Gielen und Baum zeug und zwei Futterfacten, welche Gegenstande er angeblich von einem unbefannten Manne abergeben erhalten hat, um fie nach Inowraclaw ju bringen, angehalten worden. Die Pferde find der Elifabeth Ludte in Borowno in der Racht vom 5. auf den 6. August c. gestoblen, die Eigenthumer ber andern genannten Gegenstande find aber noch nicht ermittelt worden. Die felben werden aufgeforbert, fich beim Ronigl. Friedensgerichte ju Bromberg, wo biefe Gegens ftande aufbewahrt werden, ju melben, ihr Eigenthum nachzuweisen, und Diefelben fobann in Empfang ju nehmen.

Culm, ben 2. September 1833. Ronigl. Preuf. Land: und Stabtgericht.

annt machung. In Folge hoher Reglerunge = Berfugung vom 26. August c. Ro. 1505 follen im Forstbelauf Canstowten circa 270 Rlafter Riefern-Rloben-Brennholz vorjährige Bestände in fleis nen Quantitaten ju 5 bis 10 Rlafter meifibietenb versteigert werden, wogu ber licitationstermin auf den 23. b. M. um 9 Uhr Vormittags im Forsthause zu Egystowfen anfteht, welches hiers burch jur allgemeinen Renntnig gebracht wirb. Witelno, ben 1. September 1833.

Ronigl. Dberforfteret Jagbichut.

Mit Bewilligung ber vorgefesten Beborde, foll bie biefige flabtifche Jagb, momit fanntmachung. auch die Jagd in dem vom Fisco an hiesige Stadt abgetretenen, eirea 3000 Morgen betragen den Forsttheil verbunden ist, deren Pacht mit ult. Dezember d. J. zu Ende geht, anderweitig auf 3 Jahre vom 1. Januar 1834 bis ult. Dezember 1836 an ben Meiftbietenden unter Bots behalt ber hohern Genehmigung verpachtet werden, wogu wir zwei Ligitationes Termine, ben 21. und 28. b. M. Bormittags 10 Uhr in unferer Seffions Stube anberaumt haben, und cautionsfähige Jagdliebhaber hiermit gebuhrendft einladen, ba eine bas halbidhrige Pacht. Ge bot betragende Cautions Summe beim letten Bufchlag fogleich baar beponirt werden muß. Die übrigen Pachtbebingungen tonnen in hiefiger Regiftratur eingefeben werben, bes

ren Befanntmachung jeboch auch in ben Bietungsterminen felbft ftatt finbet.

Schulis, ben 5. Geptember 1833. magift rat. Der

Befanntmachung.

In ben Redgoßez Gutern, im Wongros wiecer Rreife, bem herrn v. Lacifi geborig, bie jest mit Sequeffration belegt find, follen manche Vorwerfgebaube erbaut fein und burch bie Entreprife bem Minusbietenden jur Bolls giehung offerirt.

Bu biefem 3wecke wird ein Termin auf

ben 16. Dctober c.

festgefest.

Alle Bauluftigen werben biermit eingelas ben ad terminum ju Redgoffeg. Die Unschläge und die Zeichnungen werden vorgelegt.

Die nach bem Bergleiche und laut Bebins gungen stipulirte Bezahlung wird aus ber Pros

vinzialkaffe erfolgen.

Dziadfowo, ben 5. September 1833. Der ganbichafterath 3. Brjesti. Obwieszczenie.

W dobrach Redgoszcz, w Powiecie Wągrowieckim, W. Łąckiego dziedzicznych, na teraz pod sekwestracyą landszaftową będących, maią być niektóre nowe folwarczne budowle przedsięwzięte i przez entrepryzę minus żądaiącemu do uskutecznienia wypuezczone. Termin do tey czynności na

dzień 16. Października r. b.

wyznacza się w samém Redgoszczu.

Wzywa się na niego ochotę maiacych podięcia się téy budowli. Anszlagi i rysy w terminie przełożone będą.

Wypłata za podiętą budowlą z Kassy prowincyonalnéy podřug ugody i warunków

kontraktu nastapi.

Dziadkowo, dnia 5. Września 1833. Radzca kredytu ziemskiego J. Brzeski.

Auction.

Im Auftrage bes biefigen Ronigl. Lanbs

gerichts werde ich in termino

ben 16. Geptember c. und bie folgenden Tage, jedesmal Nachmittags 3 Uhr, ju Rawlary bei Gnefen ben Mobiliars Nachlaß bes verstorbenen Landraths Nowacki, bestehend aus allerlei Mobilien, Porzellan, Glas, Rupfer, Baiche, Betten, Rleidungeftucke, Daus = und Ruchengerath, fo wie auch einiges Silberzeug u. f. w. auch einige Pferbe und einiges Bieh ic. an ben Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung verfaufen, was ich bies mit befannt mache.

Gnefen, ben 20. August 1833. Der Rammergerichts Referendarius Rodftrob.

Dalfe, bei Gnefen.

mile.

Aukcya

Z mocy zlecenia Król. Sądu Ziemiań-

skiego sprzedawać będę w terminie

dnia 16. Września r. b. i następne dni, każdy dzień po południu o godzinie 3. w Kawiarach pod Gnieznem pozostałość ruchomą niegdy Konsyliarza Ziemiańskiego Nowackiego, składaiącą się z rozmaitych mobiliów, porcelany, szkła, miedzi, bielizny, pościeli, sukien, sprzętów domowych i kuchennych, tudzież z niektórego śrebra i t. d. iakotéż z koni kilku i bydła etc. za gotową zaraz zapłatę, co do publicznéy podaie ninieyszém wiadomości.

Gnieźno, dnia 20. Sierpnia 1833.

Referendarz Kammergerichtu Rockstroh.

Auf bem Borwerte Mnichowo bei Gnefen fieht ein nach ben neuesten Ginrichtungen gefertigter, erft wenig im Bebrauch gemefener boppelter Piftoriusscher Brenn-Apparat, eine gang neue Abziehblafe mit Beden, eine eben bergleichen Dampfblafe, 12 Stud Maifchfaffer à 1900 Quart, eine Erbtoffelmuble, ein Ruhlfchiff und einige Ruhlfaffer, fo wie ferner eine gang neue Drathbarre mit 10 Blattern, fomohl einzeln als im Gangen jum Bertauf. Die Brennblafe enthalt circa 740 Quart; bas Rabere ift bei mir ju erfragen. Der Oberamtmann Buffmann.

Digitized by Google

Im Termine ben 14. October c. Vormittags um 8 Uhr werbe ich im Auftrage bes hiefigen Königl. Friedensgerichts folgende, bem Gutsbesitzer Johannes pur Berichtigung des rückständigen Canons abgepfändete Gegenstände, als: 6 Dienenstöcke, a Britschken, 3 Füllen, 4 Kälber, 2 Stärken, 2 Boll, öffentlich und meistbietend gegen gleich baare Bezahlung in loco Nimtsch in der Behausung des 2c. Johannes vertausen, wozu ich Kaussustige einlade. Bromberg, den 31. Mugust 1833. Bigalte, R. A.

Erocknes zur Achse angefahrnes vorzüglich gutes sichtenes Klobenholz von alten Stammen verkaufe ich billig. Das holz wird in halben Rlaftern à 54 Rubiffuß auf meinen, hofe aufgestellt, allwo Kaufer sich jederzeit von der Gate und richtigem Maaße überzeugen und Bestellungen in meiner Wohnung unter No. 505 an der isten masswen Schenfe abgeben konnen.

Bei mir auf ber Danziger Vorstabt ift eine Wohnung, bestehend ans 2 Stuben, 2 Alfoben, 2 Ruche, 2 Reller und Stallungen, vom 2. October c. ab ju vermiethen. Oworatowsti.

Monatelang an ben Folgen von Erkältung nach der Entbindung leibend war meine Frau, da noch Nervenschwäche und andere lebensgefährliche Krankheiten hinzugetreten waren, der Gefahr ausgesetzt, einen siechen Körper zu behalten oder doch an der einen Seite ganz ges lähmt zu werden; den geschlicken menschensreundlichen und rastlos thätigen Bemihungen bed herrn Dr. Mankiewicz ist es jedoch gelungen, sie völlig wieder herzustellen, und in meiner herzustellen, und in meiner herzustellen, den ich nicht unterlassen, dies öffentlich dankend anzuerkennen.

Nakel, den 1. September 1833.

## Am t & b l a t t. Dziennik urzędowy.

Nro. 38.

Nro. 38.

Bromberg, ben 20ten September 1833. Bydgoszcz, dnia 20. Września 1833.

## Berfügungen der Königl. Regierung. Urządzenia Król, Regencyi,

Die Bermendung ber Polizeiftrafen betreffend.

Bur Befeitigung ber 3weifel, welche bon mehreren Behorden baruber erhoben find,

wem folche Polizeistrafen, bie bas Strafs gefet nicht als fiscalisch bezeichnet ober ausbrucklich zu einen bestimmten Fonds angewiesen hat, gebuhren?

hat bas Ronigliche Ministerium bes Innern und ber Polizei, auf Grund Allerhochster Genehmigung bahin entschieden,

baß bergleichen Pollzeistrafen lediglich bes
nen zu verabsolgen sind, welchen die Last
der Polizeigerechtigkeit obliegt; — daß es
auch hierbei keinen Unterschied macht, ob
gegen ein Landespolizeigesetz oder gegen
ein Locals Polizeigesetz contravenirt wors
ben; — und daß es eben so weuig eine Nenderung bewirken könne, wenn auch das
Strafresolut von dem Landrath oder einem Berichte oder der Reglerung sestgesetz,
oder in der Recurs Instanz von der Obers
Behörde einer Leibesstrafe, Geldstrafe suds
stituirt worden ist.

Indem wir biefe Entscheibung unsern Unters Beborben gur Rachachtung befannt machen, bemerten wir gleichzeitig, Względem obrocenia kar policyinych.

Dla zalstwienia wątpliwości, któro niektóro Władze o to wzniesły,

do kogo takie kary policyine należą, których prawo karalne za fiskalne nie oznaczyło lub wyraźnie do pewnego funduszu nieprzekazało?

zadecydowało Król. Ministerstwo spraw wewnętrznych i policyi na mocy Naywyższego zatwierdzenia,

że tympodobne kary policyine iedynie tym dawane być maią, do których wykonywanie sprawiedliwości policyiney należy; — i że przytem żadney niema różnicy, czyli przeciw prawu kraiowemu policyinemu lub przeciw prawu lokalnemu policyinemu wykroczono; — tudzież że to tem mniey zmienione być może, chociaż rezolut karny przez Radzec Ziemiańskiego lub Sąd alboteż przez Regencyą wydany został, lub też w instancyi rekursowey przez Naczelną Władzę karze cielesney kara pienieżna substytuowana była.

Obwieszczając decyzyą tę Władzom neczym niższym do zastosowania się, namisniamy zarazem, baß bei allen Polizels Contraventionen bers
jenige als Inhaber ber Polizels Jurisdics
tion und mithin als zur Empfangnahme
ber Strafgelder berechtigt zu betrachten
ist, welchem die Entscheidung über Cons
traventionen ber in Nebe stehenden Urt
in den Gesehen zugewiesen ist.

Diernach gelten fur bas biesfeitige Departes ment folgende Bestimmungen als Regel:

Musnahme berjenigen Theile ber im Czars nikauer Kreise belegenen Derrschaft Filehne, welche nach dem Frieden zu Tilfte beim Königrich Preußen verblieben sind) erfolgt die Untersuchung und Entscheidung über Polizeis Contraventionen jeder Art lediglich durch die Königl. Landraths: Alemter (conf. Umtsblatts Befanntmachung vom 29. Nos vember 1830 g. 1. No. 55.)

Die bafeibst festgesetten Polizeis Etras fen fließen baber, mit ber obigen Mobis fication, sammtlich jur Roniglichen Raffe.

9) In den Stadten dagegen liegt die Unters suchung und Entscheidung über Polizeis Contraventionen jeder Act in der Regel zunächst den Polizeis Memtern und Magistraten ob. (cont. S. 1. der obigen Bestanntmachung.)

Die daselbst auffommenden Polizeis Strafs
Gelder fließen daher in der Megel zu ben betreffenden Kammereikassen und est sindet nur in Betrest berjenigen Contraventionen eine Ausnahme statt, hinsichtlich welcher entweder nach ausdrücklicher geseylicher Borschrift, oder nach den in der odigen Bekanntmachung vom a9. November 1830 sub No. 1. enthaltenen desfalsigen Besselizeis, Behörden in dem einzelnen Falle nicht für begründet zu erachten ist. Poslizeis Strafgeider der letztgenannten Artstließen nach wie vor zur Rönigl. Rasse.

że przy wszystkich kontrawencysch pólicyinych ten za właściciela iurisdikcyi policyiney a zatem za prawo maiącego do odebrania kary pieniężney uważany być ma, któremu decyzya względem kontrawencyi będącego w mewie rodzaiu prawami przekazaną iest.

Podług tego służą dla Departamentu tuteyszego następne postanowienia za zasadę:

fci położoney w Powiecie Czarnkowskim maiętności Wieluńskiey, ktore podnie Pruskiem pozostały) dziele się instwie Pruskiem pozostały) dziele się indagacya i decyzya względem kontrawencyi policyjnych każdego rodzaju iedynie przez Król. Urzędy Radzco Ziemianskie (conf. obwieszczenie Dziennika urzędowego z dnia 29. Listopada 1830 f. 1.

Ustanowione tam kary policyine wpływaią zatem z powyższą modifikacją, wszystkie do Kassy Królewskiej.

2) W miastach zaś należy indagacya i docyzya względom kontrawencyi policyinych każdego rodzału powszechnie najprzód do urzędów policyinych i Magistratow. [Conf. J. 1. obwieszczenia powyższogo.]

Nadchodzące tamże policyine kary pieniężne wpływaią zatem powszechnie do właściwych Kass kamiaryinych i tyko względem tych kontrawencyi ma mieywsce wyiątek, względzie których albo wodług wyraźnego prawnego przepisu, lub tóż poding postanowień w powyżażen obwieszczeniu z dnia 29 Listopada 1850 oub Nro. 1. w téy mierze zawiersią cych się, udział Władz mieyscowych policyinych w poiedyńczym przypadku policyinych w poiedyńczym przypadku za udowodniony uważany być niema. Kary pieniężne policyme dopiero rzeczonego rodzaiu wpływsią także iak dawniey do Kassy Krolewskiey.

Schließlich! machen wir ble Magistrate barauf aufmertsam, bag bie Ortes Urmens Kassen auf Polizeistrafen nur in sofern Anspruch haben, als ihnen solche durch bas betreffende Strafgeset ausbrücklich überwiesen worden sind; — bag daber in ber Negel nur die Kammereitassen zur Empfangnahme der Strafgelder berechtigt erscheinen.

Bromberg, ben 20. August 1833.

Ronigl. Preug. Regierung.

W końcu zwracamy uwagę Magistratów na to, że kassy mieyscowe ubogich do kar policyjnych tak dalece tylko mają prawo, iak dalece im takowe właściwym prawem karnym wyraźnie przekazane zostały; — że zatém powszechnie tylko Kassy kamlaryjne do odebrania kar pieniężnych mają prawo.

Bydgoszcz, dnia 20. Sierpnia 1833.

Królewsko-Pruska Regencya.

Begen ber ju unferftunenden Abgebranuten ju Rolo,

m 25. Juli c. Nachmittage um & 11hr, ift bie jum Dominio Samoczon Chodziefener Rreis fes geherige Kolonie Josepheruhe, abgebrannt.

es find in einem Zeitraum von drei Bierstel Stunden 28 Roloniestellen mit Wohnhaus fern, Scheunen, Stallungen bestehend, in Afche gelegt, und haben die Rolonisten bei dem Brande nicht nur mehreres Bieh, den gesammsten Jahres heugewinn, sondern auch sammtsliche Nahrungsvorrathe, haus und Ackergesrathe, Rleidungsstücke und Betten eingebüßt, weil fast alle Bewohner aus dem Orte abwessend waren, und die aus den benachbarten Orten zur hülfe geeilten Feuersprißen leider zu spat eingetroffen sind.

Die Noth ber Ungludlichen ift febr groß, und wird bas Unglud noch baburch gesteigert, daß die Hypotheten-Berhaltnisse von Josephseruhe von teinem einzigen Grundstücke regulirt sind, und ben Abgebrannten beshalb jeder Rredit verschlossen ist, um die abgebrannten Gebäude wieder erbauen zu konnen.

Bir empfehlen bem Wohlthatigfeltofinne ber Einwohner unferes Departements baber jur Abhalfe ber großen Noth ber Abgebranns Względem wsparcia pogorzelców w Kolonii Josephsruhe.

Dnia 25. Lipca r. b. po południu o godzinie 2. spaliła się kolonia Josephsruhe do dominium Szamocina, Powiatu Chodzieskiego należąca.

W przeciągu trzech kwadransów w perzynę obroconych zostało 28 osad koloniinych, składaiących się z mieszkań, stodoł i stayniow, i utracili koloniści przez pożaw ten nietylko wiele bydła, całoroczny zbiów siana, lecz téż wszystkie zapasy żywności, sprzęta domowa i rolnicze, suknie i pościel, gdyż prawie wszyscy mieszkańcy mieysca tego byli nieprzytomnemi, sikawki zaś z sąsiedzkich mieysc na pomoc pospieszaiące za późno przybyły.

Nędza nieszczęśliwych iest bardzo wielka i powiększa się nieszczęście ieszcze bardziej przez to, że stósunki hypoteczne kolonii Josephsruhe żadnego gruntu uregulowane nie są, i dla tego pogorzelcom każdy kredyt zamknięty iest, w celu możności wystawienia na nowo spalonych budynków.

Udaiemy się przeto do dobroczynności mieszkańców Departamentu naszego, aby wielkiej nędzy pogorzelców przez mitosierne ten burch Berabreichung milber Beistener nach Rraften beigutragen, und weisen sammtliche Polizeis Behörben, in Folge einer Senehmigung bes Königl. Oberpräsibli der Provinz vom 1. d. M. an, eine Hauscollekte zum Besten der Abgebrannten in ihren Bezirken zu veranstalten, und sich der Einsammlung der milden Beitrage zu unterziehen.

Bur Entgegennahme und Berthellung ber Wohlthatigkeitsgaben ist ein Verein in ber Stadt Samoczyn zusammen getreten, welcher aus bem Burgermeister Krüger, bem Schonsfärber Teste und bem Dominials Pachter Egsgert besteht, und welcher fur die gewissenhafte Verwendung ber eingehenden Beitrage forgen wird.

Es sind baher ble von einzelnen gutgefinnsten Bewohnern unseres Departements zu versabreichenden Unterstüßungs. Beiträge, so wie ber Ertrag ber Haustollesten den vorgesetzten Landrathlichen Gehörden zuzusenden, welche hierdurch aufgefordert werden, die Gaben anszunehmen und an den Berein zu befordern.

Ueber bie eingegangenen und beforberten Unterstützungs Deiträge erwarten wir von ben Landrathlichen Memtern binnen 4 Wochen Anszeige.

Bromberg, ben 10. Ceptember 1833.

Abtheilung bes Innern.

składki według sił swych zapobiegli, i zalecamy wszystkim Władzom policyinym, w skutek zezwolenia Król. Naczelnego Prezesa Prowincyi z dnia 1. m. b., aby kollektę domową na dobro pogorzelców w okręgach swych rozporządziły, tudzież się zbiorem miłosiernych składek zaięły.

Do odbierania i podzielenia darów dobroczynnych zebrał się związek w mieście Szamocinie, który się z Burmietrza Krügen, farbierza Teske i dzierzawcy dominialnego Eggert składa, i który się o sumienne obrocenie wpłynienych składek starać będzie.

Składki dobroczynne zatem przez poledyńczych dobrze myślących mieszkanców departamentu naszego dane, iakotéż dochód kollekt domowych maią być przełeżonym Radzcom Ziemiańskim przesłane, których wzywamy ninieyszem, ażeby dary te przylmowali i związkowi odsyłali.

Względem nadeszłych i odesłanych składek wsparcia oczekniemy od Radzców Zlemiańskich doniesienia w 4 tygodniach.

Bydgoszcz, dnia 10. Września 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

2017 August I.

Aufforderung jur Unterftunung ber Abgebrannten ber Stadte Coft und Grottfau, Regierungs, Begirfe Oppeln.

In der Nacht zum 20. Mai c. ist die Stadt Tost Regierungsbezirk Oppeln durch eine vers beerende Feuersbrunst zum größten Theilin Asche zelegt worden.

2017 2 Sierpnia I.

Wezwanie do wsparcia pogorzeleów misst Tost i Grottkan, w Departamencie Regencyi Oppelnskiéy.

W nocy na 20. Mais r. b. zostało mlasto Tost, w Departamencie Regencyi Oppelnskiey przez pożer ognia po większey części w perzynę obrocone.

Es sind 194 Wohnhauser, 79 hinterges baube und 15 Scheunen vollig niedergebrannt, 19 Gebäude unvermeiblich niedergerissen, und mehr als 200 Familien nicht blos des Obbaches, sondern auch ihrer sammtlichen habses ligselt beraubt worden.

Ein gleiches Schickfal hat am 24. Juni c. die Stadt Grottfau beffelben Regierungspeliefts ereilt, woselbst durch Fenersbrunst, unterstützt von einer langwierigen Dürre, und einem heftigen, stets wechselnden Sturme, in wenigen Stunden 8 öffentliche Gebäude, mit Einschluß der katholischen Kirche und Pfarre wohnung und des Rathhauses, 114 Wohnhausser, 84 hintergebäude und 13 Scheunen in Asche gelegt worden sind.

Die Fenersbrunst ist so verheerend gewes fen, dast selbst die Kellergewolbe der Mehrzahl nach, nicht weiter benust werden konnen, die mit der Feldarbeit beschäftigt gewesenen Eins wohner fast gar nichts von ihren habseligkels ten gerettet haben, und gegen 300 Familien obne Obdach und Subsiskenzmitteln geblieben sind.

Die Noth und bas Elend in den beiden vers unglückten Stadten ist fehr groß und herzers greifend, und ber große Rummer fann nur durch eine allgemelne Beisteuer Seitens guts gesinnter mildthatiger Mitmenschen gemildert werden.

Im Vertrauen auf ben milbthätigen Sinn ber Bewohner unseres Verwaltungs Bezirks zur Milberung bes unverschuldeten Unglucks ihrer Mitmenschen, fordern wir die gesammten Einsassen unseres Departements, in Folge els ner besondern Genehmigung des herrn Obers Präsidenten der Provinz hierdurch auf, die in Rede stehenden Abgebrannten durch freiwillige Belträge zu unterstützen, und hoffen, daß recht viele geneigt sein werden, unserer Aussorderung nach Kräften zu entsprechen.

Spaliło się całkiem 194 domów mieszkalnych, 79 tylnych budynków i 15 stodoł, rozerwanych zostało 19 budynków i więcey iak 200 familii nietylko mieszkania lecz też wszystkich swych sprzętów pozbawionych zostało.

Podobny los dotknał dnia 24. Czerwca r. b. miasto Grottkau, tegoż samego Departamentu Regencyinego, gdzie przez pożar ognia, wsparty długą suszą i mocnym zawsze zmieniaiącym się szturmem, w kilku godzinach 8 budynków publicznych, włącznie Kościoła katolickiego, mieszkania plebań skiego i ratusza, 114 domów mieszkalnych, 84 tylnych budynków i 13 stodoł w perzynę obroconych zostało.

Pożar ognia był tak pustoszący, żo nawet większa część sklepów użytą być niemoże, pracujący na polu mieszkańcy z sprzetów swych prawie nie nieuratowali, i około 300 familii bez mieszkania i sposobu utrzymania się pozostało.

Nędza i bieda w obydwoch nierzcześliwych miastach iest bardzo wielka i serce poruszaiąca, wielki zaś kłopot tylko przez powszechne składki dobrze myślących dobroczynnych bliźnich zmnieyczony być może.

Pokładając zaufanie w dobroczynności mieszkańców Departamentu naszego do umnieyszenia niezasłużonego nieszczęścia swych bliżnich, wzywamy ninieyszém wszystkich mieszkańców Departamentu naszego, w shutek szczególnego zezwolenia Naczelnego Prezesa Prowincyi, aby będących w mowie pogorzelców dobrowolnemi składkami wsparli, i spodziewamy się, że wielu skłonnych będzie do zadosyć uczynienia wezwaniu naszemu według sił swych.

Mir weisen bie herren kanbrathe und Magistrate an, sich ber Einsammlung ber zu erwartenden Beisteuer zu unterziehen, und zu dem Ende achtbare Personen mit der Einsammslung der Unterstützungen besonders zu beaufstragen, damit der beabsichtigte Zweck besto rascher erreicht wird.

Die bei ben Magistraten eingegangenen Beiträge sind binnen 4 Wochen an das vorsgesetzte Landrathliche Amt abzusühren, und letzteres hat binnen 5 Wochen uns von dem Resultate der veranlaßten Einsammlungen nicht nur Anzeige zu machen, sondern auch die gessammelten Beiträge gleichzeitig an unsere Hauptstasse abzusühren, worauf wir sodann die Weisterbesörderung der Beisteuer, im dankbaren Anerkenntnis der bewiesenen Mildthätigseit, an die Königl. Negierung zu Oppeln veranlassen werden.

Broniberg, ben 3. September 1833.

Mbebeilung bes Innern.

Zalecamy Jchmość Radzcom Ziemiańskim i Magistratom, aby się zbieraniem nadchodzących składek zaięli, i tym kuncem słuszne osoby do zbierania składek szczegolnicy upoważnili, sżeby przedsięwzię ty zumiar tem prędzey odniesiony został.

Nadchodzące do Magistratow składki maią być w 4. tygodniach do przełożonego Urzędu Radzco - Ziemiańskiego odesłane, ostatni zaś ma nam w 5. tygodniach o rezultacie przedsięwziętych zbiorów nietylko donieść, lecz téż zarazem zebrane składki do Kassy naszéy główney wnieść, poczem składki te z dziękczynnem uznaniem dowiedzioney dobroczynności Król. [Regencyi w Oppeln odeślemy.

Bydgoszcz, dnia 5. Września 1855.

Wydział spraw wewnęmanych.

63 September 1.

Berichtigung von Drudfehlern in ber Arquei Care pro 1833.

ei bem Abbruck ber Arzneis Tare für bas Jahr 1833 haben fich bei nachbenannten Positios nen Druckfehler eingeschlichen, welche folgendermaßen zu berichtigen find:

1) pag. 4. bei Bismut. nitric. pracc. foll ber ausgeworfene Preis von 3 fgr. 8 pf. nicht wie in ber Taxe irrig augegeben ist, für 1 Unge sonbern für 1 Drachme gelten, wogegen bie für die nachfolgenden sub B. noch aufgeführten Positionen ausgeworfenen Preise sich wieder auf 1 Unge beziehen.

pag. 26. die für die hier aufgeführten Wurzeln von Radix al cannae bis Redix Belladonnae gr. mod. pulv. ausgeworfenen Preise beziehen sich nicht auf i Drache me, sondern auf i Unze, daher bei diesen Positionen statt i Drachme i Unze su sehen ist. Die Gesitzer der gedachten Arzneis Taxe fordern wir auf, die bezeichneten Drucksehler zu berichtigen.

Bromberg, ben 5. September 1833.

Abtheilung bes Janern.

### Befanntmachung

megen Mufhebung ber Steuer, Rejeptur ju Janowice.

Durch das Rescript des herrn General. Dis rectors der Steuern vom 9. August c. 111. 18022 ist genehmigt worden, daß die bisher in Janowiec bestandene Steuer-Rezeptur aufs gelost und theilweise:

1) bem Steueramte Erin Saupt-Umts : Bes

a) bet Regepturen

e) in Klecko, b) in Rogowo

beibe im Dauptamte-Begirfe ergalfowo, unb

5) bem Steueramte Bongrowiec im Begirt bes Saupt Steueramts Chobgiefen

einberieibt werden folle.

Indem ich dies befannt mache, demerfe ich zugleich, daß die Ortschaften, welche den dieherigen Steuers Sprengel der Rezeptur Jasnowiec bildeten, in folgender Weise unter die borstehend genannten Debestellen vertheilt wors den sind, als:

a. Rach Erin.

Domoslawet, Gorgnee, Jancemo, Ropanin, Mofronos, Paris, Viotrfowice Dorf und Borwert, Sielec, Stabomierz, Springberg, Turja. b. Nach Rlecto.

Doblejewo, Jemielinto, Mudinn, Rludin, net, Lastowo, Lopienno Stadt und Dorf, Mblodiawiec, Milodiawiec Hollond, Oftrowo,

Wielanowo.

c. Rad Rogowo.

Dogbawkl Krug, Bielamy, Brudgyn, Brjozowiec, Cerekwice, Chrostowo, Dochanos wo, Dombrowo, Domostaw, Gacz, Janowiec Etabt und Probstei, Janowiec Dorf, Raczfos wo, Raczfowto, Kolbrab, Romorowo, Kopiec, Rwashuch, Lapan, Miedznchod, Minisewo, Riedzwiad, Obiecanowo, Dóno, Podobowiec, Pomorta, Postugowo, Postugowfo, Necz, Romm, Sarbinowo, Sforfi, Stembowo, Swiątkowo, Tonowo, Ukcifowo, Ustafewo, Welna, Własanowo, Zernifi Stadt und Dorf, Zrajym Muble, Zuzioly.

Obwieszczenie względam zniesienia receptury podatków w Janoweu.

Reskryptem z dnia 9. Sierpnia r. b. III. 18022 postanowił generalny Dyrektor podatków, ażeby będąca dotąd w Janowcu receptura podatków zniesioną i częściami

1) do urzędu poborowego w Kcyni, obwodu głownego urzędu w Bysigoszczy,

2) do receptur

a) w Kłecku

b) w Rogowie, obydwie w obwodzie głównego Urzędu Strzałkowa i

 do Urzędu poborowego w Wągrówcu, obwodu głównego urzędu w Chodzieżu

wcielona została.

Podając to do wiadomości, nadmieniam iż posiadłości, które dotychczasowy obwod podatkowy, receptury w Janowcu składały, pomiędzy wspomnione Urzędy poborowe podzielone zostały, iako to:

a) do Kcyni.

Domasławek, Gorzyce, Jańcewo, Kopanin, Mokronos, Paris, Piotrkowice, wieśś folwark, Sielec, Słabomiera, Springberg, Turza,

b) do Kłecks.

Dobieiewo, Jemielinko, Kludayn, Kludaynek, Laskowo, Lopienno miasto i wież, Miłosławice holędry, Ostrowo, Wielanowo.

c) do Rogowa.

Bogdawki gościniec, Bielawy, Brudzyn, Brzozowiec, Cerekwice, Chrostowo, Dochanowo, Dombrowo, Domosław, Gącz, Janowiec miasto i Probostwo, Janowiec wieś, Kaczkowe, Kaczkowko, Kołdrąb, Komorowo, Kopiec, Kwashuth, Lapay, Międzychod, Miniszewo, Niedzwiad, Obiecanowo, Ośno, Podobowiec, Pomorka, Posługowo, Posługowko, Recz, Romm, Sarbinowo, Skórki, Stembowo, Swiątkowo, Tenowo, Uścikowo, Ustaszewo, Welna, Włoszanowo, Zerniki miasto i wieś, Zrażym młyn, Zuzioły.

d. Rad Bagrowiec.

Bagno, Buba, Dziekczon Klein und Groß, Gole, Golti, Gorzewo, Gruntowiec, Jabrowko, Roscielsko, Micdzyllce, Mierkowiec, Mierkowiczek, Modrzewie, Niemczon, Niemczonek, Puntnowo, Puzdrowiec, Starcczon, Starcczonek, Stempuchowo, Strzizkowo, Emmidan, Werkowo, Wiela, Wybranowo, Wysmyślawek, Zabykon, Zakrzewo, Zaklawy.

Diese Ortschaften haben baher vom 1. Oftober d. J. ab, die zu entrichtenden indlireften Steuern nicht mehr nach Janowiec, sondern an diejenigen Sebestellen, zu welchen sie nunmehr geschlagen sind, abzuführen.

Pofen, ben 6. September 1833.

Geheimer Ober & Finangrath und Pros bingial & Steuer . Director

Löffler.

d) do Wagrowca:

Bagno!, Buda, Dziekczyn, małe i wielkie Gołe, Gołki, Gorzewo, Gruntowiec, Jabrowko, Kościelsko, Międzylice, Mierkowiec Mierkowiczek, Modrzewie, Niemczyn, Niemczynek, Puntnowo, Puzdrowiec, Staręczyn, Staręczynek, Stempuchowo, Strziżkowo, Strziżkowko, Tumiday, Werkowo, Wiela, Wybranowo, Wymysławek, Zabyszyn, Zakrzewo, Zastawy.

Posiadłości te winne od dnia 1. Pazdź.
r. b. podatki niestałe płacić nie do Janowca
lecz do tych urzędów poborowych, do których odtąd nalezeć będą.

Poznań, dnia 5. Września 1933-

Tayny Nadradzca finansow i prowincyonalny Dyrektor podatkow.

Löffler.

# Personal - Chronik.

103 September I.

Unna Elisabeth Winecka geborne Roplin und Emilie Amalie Schulz geborne Gehling find, erstere für die Stadt Filehne, lettere für den Bezirk Schneidemühlchen Czarnikauer Rreises, als hebammen approbirt und vereidigt worden.

2649 August I. Die Marianna Strahlte geborne Baer, ist als hebamme in Koronowo angestellt und pereidigt worden.

### Kronika osobista

105 2 Września L

Anna Elžbieta Winecka z domu Koplin i Emilia Amalia Schulz z domu Gehling są, pierwsza dla miasta Wielenia, druga dla okręgu Pilskiego, Powiatu Czernkowskiego, akuszerkami zatwierdzone i przysięgę złożyły.

Marianna Strahlke z domu Bær akuszerką w Koronowie ustanowioną została i przysięgę złożyła.

(hierju ber iffentliche Auzeiger Ro. 38.

# Deffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

Į u

Nro. 38.

d o

Nro. 38.

Befantmachungen ber Ronigl. Regierung. Obwieszczenia Krol. Regencyi.

740 Auguft I. Defanntmadung.

Dur Austhuung bes Neubaues eines Geschäftsund Gesangnishauses für das Friedensgericht zu Strzelno, eines dazu gehörigen Nebengebäus des, der Bewährung und Pstasterung des hos ses, so wie der Beschaffung der nothigen Ges sängnisutensilien an den Mindestsordernden, wos zu anschlagsmäßig die Rosten auf überhaupt 3548 Atte. 1 sgr. 10 ps. berechnet worden sind, haben wir, da in dem zu diesem Behuf auf den 9. d. M. angestandenen Termin tein Unternehmungslustiger erschienen, einen nochs maligen Licitations Termin auf

ben 26. September c. Bormistags 9 Uhr vor dem Magistrate in Strielno in bessen Geschäftszimmer angesett und laben hierzu quantizirte Bauhandwerfer ober sachfundige Unternehmer ein.

Die Anschläge und Zeichnungen fonnen bei bem Ronigl. Landrathsamte hierselbst und bei bem Magistrat in Strzelno jederzeit eingesehen und die Bedingungen werden im Termine bestannt gemacht werden.

Die Bauten muffen fpateftens ju Michaes lie bes funftigen Jahres von bem Unternehmer ausgeführt fein.

Bromberg, ben aa. Auguft 1833.

Mbtheilung bes Innern.

740 z Sierpnia I.

Do wypuszczenia nowey budowli domu czynności i więzienia dla Sądu Pokoiu w Strzelnie, należącego do tego pobocznego budynku, oparkanienia i wybrukowania podworza iakoteż dostarczenia potrzebnych utensiliów więzienia naymniey żądaiącemu, na co koszta anszlagowe w ogóle na 3548 tal. 1 śgr. 10 fen. obrachowane są, pomieważ w przeznaczonym do tego terminie na dzień 9. m. b. żaden przedsiębierca nieznalazł się, wyznaczyliśmy powtórny termin licytacyjny na

dzień 26. Września r. b. z rana o godzinie 9. przed Magistratem w Strzelnie, i wzywamy zdatnych rzemieślników budowli lub obeznanych w tém przedsiębierców.

Anszlagi i rysunki przeyżane być mogą w tuteyszym Król. Urzędzie Radzco-Ziemiańskim tudzież w Magistracie Strzelińskim każdego czasu, warunki zaś obwieseczone będą w terminie.

Budowle te wyprowadzene być muszą naypóżniey na S. Michał roku przysztego przez przedsiębiercę.

Bydgoszcz, dnie 22. Sierpnie 1833.

Wydział spraw wewngtrznych.

# Sicherheits : Polizei.

2120 August I.

Bon ben unterm 10. b. M. burch unfer Umteblatt Do. 34. fleckbrieflich verfolgten pols nifchen Flüchtlingen find der Jofeph Ralinowstt und Joseph Ziemnicht nach einem Schreiben ber Ronigl. Festunge & Rommandantur gu Dans jig vom a2. ejd. wieber eingebracht worben.

Bromberg, ben 5. Geptember 1833. Abtheilung bes Innern.

# Befanntmachung.

er von und am 31. Dezember 1831 fteds brieflich verfolgte und aus ber hiefigen Frohne. fefte entflohene beruchtigte Dich Aurelius Brjos sowsti ift gestern wieder bier eingeliefert wors ben, was hiermit befannt gemacht wirb.

Pofen, ben 14. September 1833. Ronigliches Inquificoriat.

# Stedbriefe.

Mach Anzeige bes herrn Commandeurs bes Kufilier = Bataillons 7. Infanterie = Regiments ift ber unten bezeichnete Fufilier Jofeph Bients fowsti am 20. August c. aus ber Garnison Glogau befertirt.

Cammtliche Militairs und Civil-Behorben werben hiermit erfucht, auf benfelben Acht gu haben, ibn im Betretungefalle gu verhaften, und an ben ganbwehr=Bataillons=Commandent herrn Major v. Lupineti in Gnefen abliefern ju laffen.

Signalement. Alter 21 Jahre 3 Monate, GeburtBort Milostawice Rreis Mongrowiec, gewöhnlicher Aufenthalt Chrustowo Rreis Samter ober Bres fchen Regierunges Begirt Pofen, Stand Roches Cobn, Große 5 Jug 4 3oll 2 Strich.

Befleibun g. Gine alte blaue Militair=Jacte, eine blaue tudene Duge, swei Paar graue leinene Sofen,

# Policya bezpieczeństwa,

2120 z Sierpnia I.

Z ściganych na dniu 10. m. z. listem gonczym przez Dziennik nasz urzędowy Nr. 34. zbiegów polskich zostali podług pisma Król. Kommendantury twierdzy Gdanska z dn. 22. ejued. Jozef Kalinowski i Jozef Zjemnicki znowu dostawieni.

Bydgoszcz, dnia 5. Września 1853. Wydział spraw wewnętrznych.

## Obwieszczenie.

≠istami gończemi z dnia 31. Grudnia 1831 ścigany i z tuteyszego fronfestu zbiegły głowny złodzie Aureliusz Brzozowski został dnia wczorayszego znowu tu przystawiony, co eie ninieyezem do publiczney podaie wiadomości.

Poznań, dnia 14 Września 1833. Krolewsko Pruski Inkwizytoryst.

# Listy gonose

edle zawiedomienia kommendanta batalionu fizylierskiego 7. połku piechoty niżej opisany żołnierz Jozef Zientkowski w dniu 20. Sierpnia b. z garnizonu Głogowa zbiegh

Wazyatkie Wład e woyskowe i cywilne wzywaią się ninieyszem, aby na zbiega tego pilną dały haczność, w razie dostrzeżenia uięły i kommendantowi batalionu obrony kraiowéy Wmu Maiorowi Lupinskiemu w Gnieźnie dostawiły.

Rysopis.

Wiek 21 lat 3 miesiące, mieysce uro. dzenia Miłosławice, Powiatu Wongrowicokiego, zwyczayny pobyt Chrustowo, Powista Szametulskiego albo Wrzesińskiego, obwodu Regencyi Poznańskiew, proceder syn kuchsrza, wzrost 5 stop 4 cale 2 strychy.

Granatowy woyskowy stary szpenter, Ubior. granatowa woyskowa furażyczka, dwie pary eln Sembe, Militair-Stiefeln, und außerbem mit einer Jacke, welche er von ber 19. Regis ments Garnison- Compagnie mitgebracht hatte.

Mongrowiec, ben 10. September 1833.

Ronigl. Landrathliches Umt.

płóciennych szarych spodni, koszula, bóty woyskowe i prócz tego szpencer woyskowy, który z sobą z 19. połku kompanii garnizonowey do batalionu przyniosł.

Wagrowiec, dnia 10. Września 1833. Król Urząd Radzco-Ziemiański.

Der bei bem hiesigen Abelichen Kreiss Gerichte angestellt gewesen Protofollführer und Rensbant ber ständischen Sporzuls Rasse Kloppenheimer soll wegen mehrfacher Getrügereien und Beruntreuungen zur Eriminals Untersuchung gezogen werden, hat sich jedoch unmittelbar nach seiner dieserhalb erfolgten Entlassung heimlich von hier entfernt und soll nunmehr schleunig zur haft gebracht werden.

Alle refp. Militairs und Civils Behorden werden baher ergebenft ersucht, auf ben Rloppenheimer zu vigiliren, benfelben im Betretungsfalle zu verhaften und unter ficherem Gesteit an uns abführen zu laffen, indem wir nicht nur alle baburch entstehenden Auslagen fogleich

erftatten werden, fondern auch ju abnlichen Gegendienften bereit find.

Schweg, ben 13. September 1833.

Ronigl. Preug. Lands und Stadt . Gericht.

Signalement.

Große 5 Fuß, haare schwarz und gelockt, Augenbraunen start und schwarz, Mugen schwarz und feurig, Backenbart schwarz, Gesichtsfarbe gesund, Nase spis, Mund flein, Bark start und schwarz, Stirn flach und niedrig, Gesichtsbildung oval, Jahne vollständig und weiß, Gestalt flein und sehr beweglich, Sprache beutsch, besondere Rennzeichen: keine, Alter 35 Jahre, Religion evangelisch, Borname Carl Gustav Adolph.

Befannt machung.

Mit Tewilligung ber vorgesetten Behorde, soll ble hiefige stabtische Jagd, womlt auch die Jagd in dem vom Fisco an hiesige Stadt abgetretenen, eirea 3000 Morgen betragens ben Forsicheil verbunden ist, deren Pacht mit ult. Dezember d. J. zu Ende geht, anderweitig auf I Jahre vom 1. Januar 1834 bis ult. Dezember 1836 an den Meistbietenden unter Borsbehalt der hohern Scnehmigung verpachtet werden, wozu wir zwei klitations Termine, den 21. und 28. d. M. Borwittags 10 Uhr in unserer Sessions Stube anderaumt haben, und cautionsfähige Jagdliebhaber hiermit gebührendst einladen, da eine das halbjährige Pacht. Bes bot betragende Cautions Summe beim letten Zuschlag sogleich baar beponirt werden muß.

Die übrigen Pachtbebingungen tonnen in hiefiger Regiftratur eingefeben merben, bes

ren Befanntmachung jeboch auch in ben Bletungsterminen felbft ftatt findet.

Schulit, ben 3. Geptember 1833.

Der Magistrat.

Auction.

Freitag, am 27. September c. werbe ich im Landgerichte verschledenes Silbergerath, etwa 200 Atlr. an Werth, und eine Stupuhr meist bietend verkaufen, was ich hiermit zur öffents lichen Renntniß bringe.

Gnefen, ben 12. September 1853. Mober, Landgerichts Referendarius.

A u k c y z.

W Piątek, dnia 24. Wrzesnia r. b.
sprzedawać będę drogą licytacyi rozmaite
śrebra, około 200 tal. warte i zegarek stołowy, o czem publiczność ninieyszem uwia-

domiam.

Gnieżno, dnia 12. Września 1833. Roder, Referendarz Sądu Ziemianskiego. Das Gut Wierzchostawic bei Inowraclaw foll aus freier hand vertauft werden. Rauflustige haben sich gefälligst bei herrn Landgerichts Rangellisten v. Dydynsti zu melden. Bromberg, den 17. September 1833.

Auf bem Vorwerte Mnichowo bei Gnesen steht ein nach ben neuesten Einrichtungen gefertigter, erst wenig im Gebrauch gewesener doppelter Pistoriusscher Brenn-Apparar, eine ganz neue Abziehblase mit Becken, eine eben dergleichen Dampfblase, 12 Stuck Maischfässer à 1900 Quart, eine Erdtoffelmühle, ein Rühlschiff und einige Rühlfässer, so wie ferner eine ganz neue Orathdarre mit 10 Blattern, sowohl einzeln als im Ganzen zum Verkauf. Die Brennblase enthält eiren 740 Quart; das Nähere ist bei mir zu erfragen.

Dalfe, bei Gnefen.

Der Dberamtmann Bufimann.

Es find mehrere Bucher, welche in bem pharmacentischen Leseverein cirfulirten, biers ber noch nicht zuruckgefandt. Da ich von den Eigenthumern derselben schon mehrfach um beren Busendung aufgefordert bin, so ersuche ich meine herren Kollegen, welche noch jest im Besit folcher Bucher sind, sie mir baldigst per Post (auch unfrankirt) zuzusenden, indem ich diese Ans gelegenheit gern ganz geordnet hatte.

Bromberg, im Geptember 1833.

Beif, Apotheter.

Im hause Pfarrkirchen-Strafe No. 122 hieselbst find im Parterre linker hand 2 beigbare Wohnzimmer, ein Altoven, Ruche, Reller und Dachkammer nebst holzstall von Richaell b. J. ab zu vermierhen. Das Nähere ist von mir in dem hause zu erfahren. Bromberg, den 17. September 1835. Wittwe Rozieleda.

Bum Unterricht im faufmannischen Rechnen, im Brieffint und Erleenung ber boppelt italienis schen Buchführung, empfiehlt fich ber Buchhalter Fr. Wilh. Debold, Brudenftrafe No. 153.

Dem hochgeehrten Abel und Honoratioren ber Umgegend beehre ich mich hierdurch ganz ergebenst anzuzeigen, daß ich mich hierorts als Damenkleider Berfertiger niedergelassen habe. Da ich das Mode Journal halte, bin ich in Stand gesetzt, nach dem neuesten Geschmack alle Arten von Damen Rleidern zu fertigen, bitte mich daher mit Aufträgen geneigtest zu beehren und verspreche ich bei der promptesten Bedienung annoch die billigsten Preise.

Meine Wohnung ift bei herrn &. Pawlowsti Ro. 341 eine Treppe boch. Inowraciam. M. Grunewalb,

Damenfleider Derfertiger aus Breslau.

# Am t 8 b l a t t. Dziennik urzędowy.

Nro. 39.

Nro. 39.

Bromberg, ben 27ten September 1833. Bydgoszcz, dnia 27. Września 1835.

# Berfügungen der Konigl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyi.

440 August II.

Die im Jahre 1832 eingelofeten Staatsichulbver-

Die Befanntmachung der Königl. Haupts Berwaltung der Staatsschulden vom 1. Juni c., die gerichtliche Riederlegung der im Jahr 1832 für den Amortisations, Fonds eingelöses ten Staatsschuldverschreibungen betressend, ist heute mit dem speciellen Berzeichniss der eins gelöseten Papiere im Gesammtbetrage von 3,870,416 Rtlr. 17 sgr. 5 ps. dem Königl. Landrathsamte zu Inowraclaw und den Mas gisträten- hieselbst und zu Schneidemühl zur öffentlichen Auslegung zugesertigt worden.

Bromberg, ben 9. September 1833. Ronigl. Preuß. Regierung.

440 z Sierpnia II.

Względem obligów kraiowych w roku 1832gim wykupionych.

Obwieszczenie Król. główney administracyi obligów kraiowych z dnia 1. Gzerwca r. b. tyczące się sądowego złożenia obligów kraiowych w roku 1832 dla funduszu amortyzacyinego wykupionych przesłane zostało na dniu dzisieyszym z specyalną specyfikacyą wykupionych papierów w ilości ogólnej 8,870,416 tal. 17 śgr. 5 fen. Król. Urzędowi Radzco - Ziemiańskiemu Jnowrocławskiemu tudzież Magistratom tuteyszemu i w Pile do publicznego okazania.

Bydgoszcz, dnia 9. Września 1833. Królewsko-Pruska Regencya.

### Befanntmachung.

Wit hinweisung auf den S. 5. des Gesetzes wegen Beränderung der Steuer vom inländisschen Weine dd. Berlin den 25. September 1820 (No. 626 der Gesetzsammlung) wird der Zeitraum, in welchem die Declarationen über den diebjährigen Weingewinn den Steuers

### Obwieszczenie.

Odsyłając do S. 5. prawa względem zmiany podatku od wina krajowego dd. Berlin dnia 25. Września 1820 (Nro. 626. zbioru praw) ustanawia się ninicyszem przeciąg czasu, w którym deklaracye względem tegorocznego zbioru wina Władzom poborowym behorden ju übergeben find, auf bie bom 15. Detober junachst folgenden 6 Wochen hiedurch festgesett.

Pofen, ben 12. September 1833.

Beheimer Dber = Finang = Rath und Provingial = Steuer = Director Loffter. podane być malą, na następuiące od 1550 Października sześć tygodni.

Poznań, dnia 12. Września 1833.

Tayny Nadradzca finansow i prowincyonalny Dyrektor podatkow. Löffler.

# Personal . Chronit.

1738 Muguft I.

Um 11. August d. J. felerte ber evangelische Prediger Rostsovius zu Koronowo sein 50 jahriges Ames-Jubilaum als Diener der Schule und Kirche. Des Königs Majestat haben Allergnadigst gesruhet, dem würdigen Jubelgreise den rothen Adlers Orden vierter Klasse zu verleihen.

### Kronika osobista.

1738 z Sierpnia I.

Dnia 11. Sierpnia r. b. obchodził kaznodzieja ewanielicki Rostkovius w Koronowie swóy Soletni iubileusz urzędowy jako sługa szkolny i kościelny. Nayiasnieyszy Król nadać raczył szanownemu starcowi temu order czerwonego orła klassy czwartey.

(Diergu ber öffentliche Angeiger Ro. 39.

# Deffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

į u

Nro. 39.

do

Nro. 39.

Befantmachungen ber Ronigl. Regierung. Obwieszczenia Król, Regencyi,

101 Ceptember I.

S da afpoden.

Unter ben Schaafen ju Ronigstheerofen, Ezarnifauer Rreifes, find die naturlichen Potsten ausgebrochen.

Bromberg, ben 9. September 1853.

Mbebeilung bed Innern.

101 2 Września I.

Ospice oweze.

Pomiędzy owcami w Konigstheerofen, Powiatu Czarnkowskiego, powstały naturalne ośpice.

Bydgoszcz, dnia 9. Września 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

## Sicherheite : Polizei.

Bon ben unterm 28. Januar 1831 Amtsblatt No. 5. S. 85. steckbrieslich verfolgten Mis litairs Sträslingen ist der Wenzel, nach einer Benachrichtigung der Königlichen Kommandans tur zu Kissein vom 6. d. M. wieder einges bracht worden.

Bromberg, ben 12. September 1833.

# Policya bezpieczeństwa.

Z przestępców woyskowych na dniu 28ym Stycznia 1831 w Dzienniku urzędowym Nr. 5. stron. 85 listem gończym ściganych, podług uwiadomienia Krol. Kommendantury w Küstrinie z dnia 6. m. b. został Wenzel znowu dostawiony.

Bydgoszcz, dnia 12. Września 1833. Wydział spraw wewnętrznych.

### Befanntmachung.

Der mittelst Steckbriefs vom 13. September c. verfolgte Protofollführer Rloppenheimer ift bereits ergriffen und an uns abgeliefert worden. Schwes, ben 21. September 1833.

Ronigl. Preug. Lande und Stadt: Bericht.

## Befanntmachung.

en 27. Movember 1831 ift bei Puplg, . Cjarnifauer Rreifes, ein mannlicher Leichnam gefunden, beffen Ibentitat bis jest nicht hat festgestellt werben fonnen.

Das mahrscheinliche Alter bestelben war 13-14 Jahr, Gefichtefarbe und Statur beus teten auf fraftige Gefundheit im Leben, bas Saupthaar mar bunfelblond, Augenbraunen

fchwarz, ber Mund etwas aufgeworfen.

Deffen Befleibung mar: eine blautuchene runde Mute mit Schirm, Saletuch von duns felgefarbtem Gingham, Jacke von Perfan mahricheinlich von einem leberrock gefertigt, Weste von blaugeblumtem Kattun, leinene Beins fleider und Bemde, wollene Strumpfe und Holzpantoffeln; neben der Leiche lagen zusams mengewickelt ein leinenes hemde und leinene Beinfleiber.

Denatus schien bei Diarrho in Dhumacht gefallen ju fein, und fo bulflos geenbet ju

baben.

Sollte Jemand von ben näheren Berhalts niffen biefer Leiche Wiffenschaft besiten, fo ift folches unmittelbar uns, ober ber nachsten Obrigfeit anzuzeigen, von der die Mitthellung an bas unterzeichnete Inquifitoriat gelangen wirb.

Roronomo, ben 7. Geptember 1833. Ronigliches Inquifitoriat.

# Befanntmadung.

Im Monat Mai b. J. ift im Barthas Strome ein Schifferfnecht ertrunten, über bef. sen nahere Verhaltnisse nichts weiter als sein Name Commer und ber Umftanb ermittelt worden, bag er im vorigen Sabre bet ber bies figen Kortification gearbeitet.

Der gefundene Leichnam 5 guß 5 3off groß, mar bereits fo in Bermefung übergegan: . gen, baß feine Befchreibung nicht mehr erfols

gen fonnte.

Die Befleibung bestand in einer Jacke von Drillich, in einem leinenen hembe, und bergleichen Beinfleibern.

### Obwieszczenie.

dniu '27. Listopada 1831 znaleziono w bliskości wsi Putzig, w Powiecie Czarnkowskim trupa rodzaju męzkiego, którego rzeczywistość dotąd wyśledzoną być niemoże.

Trup ten liczyć mógł około 13 do 14. lat, cera twarzy i postać pokazywały czerstwość w życiu, włosy miał ciemne, brwi

czarne, usta cokolwiek wywrocone.

Odzieżą iego było: okrągła czapka z sukna niebieskiego z rydelkiem, chustka na szyi gingasowa ciemno farbowana, kurtka parchanowa, zdaie się z sukni zrobiona, kanızelka sycowa w kwiaty niebieskie, płocianne spodnie i koszula, pończochy welniane i sandały, przy trupie leżało w zawinięciu płócienna koszula i takież spoduie.

Zdawało się, iakoby umarły dyaryą osłabiony zemglał i w tym stanie bez po-

mocy żyć przestał.

W razie, gdyby kto o bliższych stosunkach tego trupa posiadał wisdomość, o takowych albo nam bezpośrednio donieść wie nien, albe naybliższey zwierzchności, która podpisanemu Inkwizytoryatowi o temudzieli.

Koronowo, dnia 7. Września 1853.

Król. Pruski Inkwizytoryst.

### Obwieszczenie.

W miesiącu Main r. b. utopił się w War cie wyrobnik na statkach, o którego bliższych stósunkach nic więcey wyśledzić się miedato, iak że się Sommer zwai, i że w zeszłym roku przy fortyfikacyi tuteysiej pracował.

Znaleziony trup długości 5 stóp i 5 cali tak był iuż nadpsuty, iż bliższy iego opis

nastąpić niemógł.

Odzież składała się z kamizelki drylichowey, z koszuli płocienney i takowych spodni.

Es wird hiermit ein Jeber, bem bie nas hern Berhaltniffe bes Berunglückten befannt fein follten, erfucht, folche bem unterzeichneten Gerichte mitzutheilen.

Posen, ben 12. September 1833. Ronigliches Inquisitoriat.

Wzywa się każdy, któremuby bliższe stósunki zmarłego miały być znatome, aby o takowych uwiadomić raczył Sąd podpisany.

Poznań, dnia 12. Września 1833. Krolewsko Pruski Jnkwizytoryst.

### Befanntmadung.

In ber Nacht vom 9. jum 10. Juni pr. ist bie Kirche zu Miforzon Schilbberger Kreises mittelst gewaltsamen Einbruchs beraubt wors ben.

Da bie Thater bis jest nicht haben ermitstelt werden können, auch von den geraubten Sachen nichts aufgefunden worden ist, so bringen wir dieses schwere Verbrechen zur des sentlichen Kenntniß, legen auch ein Verzeichniß der genommenen Kirchensachen bei, und ersuschen sammtliche Behörden und Individuen, welche von dem Thater oder Verbleib der Saschen Auskunft zu geben im Stande sein sollsten, solches ungesäumt zu unserer Kenntniß bringen zu wollen.

Derzeichnis.

1) Aus dem Enmborium des Hauptaltares eine große filberne Buchse mit Deckel, auf welchem Gesichte mehrer Engel ausgedrückt waren; dieselbe war inwendig ganz, aus gerhalb nur zum Theil vergoldet,

2) zwei Gefäße zu belligen Delen mit einem

inwendig vergolbeten Deckel,

5) eine silberne Patene mit einem folchen Dedel, welcher ins und auswendig vers golbet mar,

4) feche große ginnerne Leuchter vom Altare,

5) aus ber Gafriften einen verfilberten Uns terfag,

6) aus bem Bafchbecken ein fleines fupfernes Lopfchen.

Roimin, ben 1. September 1833. Ronigl. Preug. Inquisitoriat.

#### Obwieszczenie.

W nocy z dnia 9. na 10. Czerwca r. z. okradzony został Kościoł katolicki parafialny w Mikorzynie, Powiatu Ostrzeszowskiego, za pomocą gwałtownego dobycia się.

Gdy zaś ciż zbrodniarze dotychczas wyśledzonemi, ani z rzeczy skradzonych nie wynalezionem niezostało, przeto przy załączeniu wykazu tych wziętych rzeczy, podaiemy te tak okropne zbrodnie do publiczney wiadomości i wzywamy wszystkie szanowne Władze iakoteż i individua, któreby uczestnika lub pozostałe rzeczy wyśledzić w stanie byli, aby nas iaknayspieszniey o tem zawisdomić raczyły.

Wykaz.

 z Cymboryum ołtarza wielkiego puszka wielka śrebrna z pokrywą, na którey twarze Aniołów wyciskane były, wewnątrz całkiem, zewnątrz częściowo wyzłacana,

2) dwa naczenia do Oleiów Świętych z po-

krywką wewnątrz wyzłacaną,

 Patena śrebrna z takąż pokrywą zewnątrz i wewnątrz wyzłacana,

4) sześć lichtarzy dużych cynowych z oł-

tarza,

5) z Sakrystyi tacę z kompozycyi pośrebrzana.

6) kopraczek z lawaterza miedziany. Koźmin, dnia 1. Września 1833. Król. Pruski Jnkwizytoryat.

### Befanntmadung.

Der von den Einfaassen hiesigen Bezirks pro 1833 ju liefernde Natural-Zind-Roggen soll im Wege der dffentlichen kizitation an den Reistbietenden verkauft werden. Hiezu ist im hiesigen Geschäfts-Locale ein Termin zu Mons tag den 11. November a. c. Machmittags anderaumt, und werden Raufs liebhaber mit dem Bemerken eingeladen, daß nach dem Wunsche der Käuser, entweder das Quantum von 134 Scheffel 83 Megen Noggen im Ganzen, oder aber in kleinen Quantitäten verkauft werden wird.

Gondama, Den 18. September 1853. Ronigl. Preug. Domainen = Rentamt.

### Befanntmadung.

21 m 7. October d. J. findet die öffentliche Prüfung auf dem hiesigen Königl. Grumasium statt. Am 11. und 12. desselben Monats werden diesenigen jungen Leute geprüft, welsche noch in diesem Jahre das Grumasium bessuchen sollen und mit dem 14. beginnt das neue Schuljahr.

Bromberg, ben 25. Ceptember 1833. Maller, Director bes Ronigl. Gymnafiums.

Subhaftations = Patent.

Das im Birsiter Kreise belegene zur Franz Ignat v. Lochockischen erbschaftlichen Liquidas tions : Masse gehörige Allodial : Nitter : Gut Ezerbin nebst Zubehor, welches nach der lands schaftlichen Taxe auf 14234 Mtlr. 15 sgr. a pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Anstrag der Gläubiger desentlich an den Reistbiestenden verkauft werden, und die Bierungs: Lermine sind auf

den 1. Juli, den 30. September b. J. und der pereintorische Termin auf den 4. Januar 1834

ben 4. Januar 1834 vor bem herrn kandgerichterath Mehler Mors gens um 9 Uhr allhier angesest. Besitsfähigen

#### Obwieszczenie.

Zyto czynszowe przez włościan okręgu tuteyszego za rok 1853. odstawić się mające, ma w drodze publiczney licytacyi naywięcej dającemu sprzedane być. Do tego wyznaczony iest; w biorze tuteyszem termin na Poniedziałek dnia 11. Listopada b. r. po południu, na który chęć kupna mający z tem nadmienieniem się zapraszają, iż podług życzenia kupujących albo na całą ilość 134 szefli 83 maców lub też na mnieysza części licytowanem będzie.

Gonsawa, dnia 18. Września 1853. Król. Urząd ekonomiczny.

#### Obwieszczenie.

Dnia 7. Października r. b. odbędzie się w tuteyszem Król. Gymnasium popis publiczny. Dnia zaś 11. i 12. tegoż samego miesiąca będzie doświadczana młodzież, maiąca w tym roku do Gymnasium uczęszczać, a z dniem 14 zaczyna się nowy bieg naukowy.

Bydgoszcz, dnia 25. Września 1833. Müller, Dyrektor Król. Gymnasik.

Patent aubhastacyiny.
Dobra szlacheckie Czerbin, w Powiecie
Wyrzyskim położone, do massy spadkowolikwidacyiney Ur. Franciszka Jgnacego Łochockiego należące wraz z przyległościami,
które podług taxy landszastowey na 14234
tal. 15 śgr. 2 fen. ocenione są, maią byś
na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey
daiąceniu sprzedane, ktorym koncem ter-

mina licytacyine na

dzień 1. Lipca dzień 30. Września r. b.

dzień 4. Stycznia 1834 z rana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu naszego W. Mehler w miejscu wyznaKaufern werben biefe Termine mit ber Nachs richt bekannt gemacht, daß in dem letten Ters min das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebos te nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetliche Grunde eine Ausnahme noths wendig machen.

Die Sare fann gu feber Beit in unferer

Registratur eingesehen werden.

Schneibemubl, ben 14. Februar 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

czone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim dobra rzeczone naywięcey daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne powody niebędą na przeszkodzie.

Taxa każdego czasu w Registraturze

naszéy przeyrzaną być może.

Piła, dnia 14go Lutego 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Muffor ber un g. Die Lehrerstelle bei ber hiesigen judischen Elementarschule ist vakant, weshalb wir qualificirte Subjekte, die mic guten Zeugnissen versehen sind, aussordern, sich personlich oder unter portofreien Briefen bei und zu melden, und die nahern Bedingungen zu erfahren.

Chodziefen, ben Sten Geptember 1833.

Der ifraelitifche Schulvorftand.

Rach Bestimmung ber Konigl. Regierung foll ber Natural 3ind Roagen von mehrern Ortschaften pro 1833 in ber Totalsumme von 309 Scheffel 8 Megen offentlich an ben Meistbietenben verlauft werden. Der Lizitationstermin hierzu ist zum 16. October im hiese gen Bureau bestimmt.

Roronowo, ben 18. September 1833.
Ronial. Domainen Rentamt.

Das jur Probst Herbowelischen Nachlaße Maffe gehörige, auf der Probstel Gora bet Inin belegene Wohnhaus werde ich im Termine

Bormittags um 10 Uhr zu Gora öffentlich an ben Meistbietenben unter ber Bedingung verstaufen, bag es berfelbe auf feine Rosten austinander nehme.

Bromberg, ben 14. September 1833. Der Landgerichte Rath Brir, als Spezialbevollmächtigter ber herbowstifchen Erben. Należący do massy pozostałości Herbewskiego, Proboszcza w Gorze pod Zninem, na probostwie położony dom zamieszkalny przedam publicznie w terminie dnia 22ge Października r. b. z rana o 10. w Gorze naywięcey daiącemu pod tą kondycyą, żeby go kosztem swoim rozebrał.

Bydgoszcz, dnia 14. Września 1833.

Sędzia Ziemiański Brix, iako plenipotent pozostałych Herbowskiego.

Stermit beehre ich mich ergebenst anzuzeigen, wie mit bem nachsten Sonntage ben 29. b. M. in Zamezosto bas biediahrige Sommer Dergnugen beendigt wird, und meine Bobnung in Mobleczinet wieder besimdglichst eingerichtet ist.

Mybleginet, ben 23. September 1833.

Bundt.

Ein verheiratheter Ziegler, ber die Anfertigung der Mauers und Dachfleine grunds lich verfteht, findet in Cipste bei Inowraclaw ein Unterfommen.

bittanbum.

Im Berfolg ber Ronigl. Regierunge Berfugung vom 5. September c. Do. 1626 IL. foll bas alte Dienft = Bohnhaus auf ber Dberforfteret Glinfe an ben Meiftbietenben offentlich, mit Borbehalt bes Bufchlags verfauft werben. Der Bietungstermin wird hiezu in loco auf den 8. October c. angefest, wofelbft bie naberen Bedingungen befannt gemacht werben follen. Rienis, Ronigl. Baus Infpector. Bromberg, ben 17. September 1833.

# Als Circulair zu betrachten.

3ch habe bie S. 2. Mulleriche Buchhandlung nebft Activis fauflich an mich gebracht, und werbe folche mit hoher Genehmigung von nun ab unter meiner alleinigen bier bes geichneten Firma:

Buch = Runft = und Duficalien = Sanblung von Ifibor Sirfchberg fortfeten. Alle biejenigen, welche feit bem 10. October a. pr. für gelieferte Gegenstände, ble lebiglich jum Buchhandel gehorten, ober auch in Folge geleifteter baarer Zahlungen auf bestellte literarische Gegenstande an obgedachte Sandlung Unspruche haben, werde ich, insofern folche auf gegrundeten und gefeglich julagigen Beweisen beruhen, gebuhrend respectiren.

Mit biefer ergebensten Anzeige verbinde ich zugleich mein Berfprechen, bas Geschäft im gangen Umfange mit Energie fortjufegen, und follen die an mich ergebende Bestellungen aufs Schnellfte effectuirt werben.

Bromberg, im Geptember 1833.

Bfibor Birfdberg.

Die erforberlichen Schulbucher fur bas hiefige Ronigl. Enmnafium, Ceminar und Stadtschule find hochft elegant gebunden in meiner Sandlung vorrathig. Ifibor Birfdberg.

Arme Balfen ober Rinder unbemittelter Eltern, benen es nur burch milde Gaben möglich wirb, bas Gymnafium und bie Stadtschule zu besuchen, follen zu ihrer Unterftugung, wenn fie über ihre hilfsbedurftigfeit wir von ihren Borgefesten eine Bescheinigung beibringen, bei dem Ankauf von Schulbuchern 20 proCent Rabatt in meiner Buchhandlung genießen.

Bu ber öffentlichen Prufung, welche in ber hiefigen Stadtschule Montag ben Josten b. M., v. M. von 8½ U. ab mit ben Knabenflassen, n. M. von 2½ U. ab mit ben Ele mentar = Madchenflaffen, gehalten werden wird, lade ich ehrerbietigst und ergebenft ein. Die Course des Winterhalbjahres fangen Montag ben 7ten October all. Rormits nahme berjenigen Rinder, welche die Stadtschule zu besuchen anfangen sollen, find die Bormits tage bes 3ten, 4ten und 5ten Octobers bestimmt. Bromberg, ben 23ften Geptember 1833.

Der Reftor ber Stabtschule. Reber.

# Am t 8 b l a t t. Dziennik urzędowy.

Nro. 40.

Nro. 40.

Bromberg, ben 4ten Oftober 1833. Bydgosses, dnia 4. Października 1835.

## Befesfammlung Do. 14. enthatt:

- Ro. 1451. Urfunde über bie Stiftung eines Berbienfts Chrengelchens fur Rettung aus Gefahr. Bom 1. Februar 1833.
- Do. 1452. Allerhochfte RabinetBorder bom 11. Juli 1833, Die Prufung ber Steinhauer betreffenb.
- Ro. 1453. Allerhochste Rabinetsorber vom 23. Juli 1833, bie wiberrechtliche Zueignung ber bei ben Uebungen ber Artillerie verschossenen Gisens Munition betreffend.
- Ro. 1454. Allerhochste Rabinetsorder vom 5. August 1833, betreffend die gebührenfreie Ansstels lung ber ben Gerichten als Vormundschaftsbeborben erforderlichen Atteste aus ben Kirchenbuchern bei Armen Dormundschaften.
- Ro. 1455. Allerhöchste Kabinetsorder vom 5. August 1833, burch welche bes Königs Majestat der Stadt 3buny bie rividirte Stadteordnung vom 17. Marg 1831 zu verleihen geruht haben.
- Mo. 1456. Polizel Drbnung fur ble Safen und Binnengemaffer von Stettin und Swinemunde. Bom 22. August 1835.
- Ro. 1457, Allerhochste Rabinetsorder bom a8. August 1833, betreffend ben Erlaß ber Infurien unter Privatpersonen und die Berjahrung berfeiben.
- Ro. 1458. Berordnung, wegen Aufhebung ber Geschlechts. Vormundschaft in Schlesien, und ber in ber Audolphinischen Polizelordnung vom Jahre 1577 enthaltenen Vorschriften wegen Burgschaften der Frauen für ihre Shemduner. Bom 30. August 1835.

Berfügungen der Königl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyi,

Bemafo in ben Miblen,

Miary w młynach.

Durch unfere Berfügung bom a9. Novems ber 1828 (Amtsblatt pro 1828 S. 965) find bereits die Besiger aller Mahlmublen, welche

rządzeniem naszém z dnia 29. Listopada 1828, (Dziennik urzędowy na rok 1828. stron. 965.) zalecone zostało pesiedzicielom nicht ausschlieflich fur ben eigenen Bebarf, fondern auch für fremde Mahlgafte bestimmt find, jur unverzüglichen Unschaffung geborig gealchter Preug. Scheffel und Degen angewies fen morben.

Mit Being auf J. 12. ber Maaffs unb Gewichtsordnung vom 16. Mai 1816 (Gefelse sammlung 1816 G. 144) und die Allerhochste Rabinetborbre vom 28. Juni 1827 (Publifans bum vom 7. Ceptember 1827, Unitsblatt pro 1827 G. 737) finden wir und veranlagt, ohis ge Bestimmung babin ju beclariren, bag bie Befiger oder Inhaber ber Mablmublen, welche nicht ausschließlich fur ben eigenen Bebarf, sonbern auch für frembe Mahlgaste mablen, bei Bermeibung ber gesetlichen Strafe (1-5 Rtle. und Confiscation bes vorfchriftswibrigen Gemages) verpflichtet find, in ihrer Duble nur gehörig geaichte Gemage ju balten. Der Einmand, baf ein in ber Muble etwa vorges fundenes ungeaichtes Gemäß, nicht jum Defe fen bes Mehls zc. fondern jum Privats ober auberweitigen Gebrauch j. B. jum Bufammens raffen des Staubmehle bestimmt fei, tann nicht berucksichtigt werben, und eine Befrelung von ber obigen Strafe nicht begrunben.

> Bromberg, ben 21. September 1833. Mbtheilung bes Innern.

wszystkich młynów, wyłącznie nie na wlasna potrzebe, lecz téż dla przybywających z mliwem obcych przeznaczonych, aby sobie bezwłocznie przyzwoicie stęplowane pruskie szefle i mace zakupili.

Odwołując się do S. 12. regulaminu miar i wag z dnia 16go Maia 1816, (zbior praw na rok 1816 stron. 144.) i Naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 28go. Czerwca 1827 (obwieszczenie z dnia 7go Września 1827, Dziennik urzędowy na rok 1827. stron. 737.) powodowanemi się być widziemy, powyższe postanowienie tak dalece deklarować, że posiedziciele lub właściciele młynów, wyłącznie nie na własna potrzebę, lecz téż dla przybywających z mliwem obcych przeznaczonych, pod uniknieniem kary prawnéy (1 do 5 tal. i konfiskacyi przeciwney przepisom miary) obowią. zani są, w młynach swych tylko przyzwoicie steplowane miary trzymać Wybieg, że znaleziona w młynie niestęplowana miara, nie do mierzenia mliwa etc. ale raczey do prywatnego lub innego użycia n. p. do zbie rania stochmalu przeznaczoną iest, nawzgląd zastużyć, i uwolnienia od powyższej kary udowodnić niemoże.

Bydgoszcz, dnia 21. Września 1833. Wydział spraw wewnętrznych.

# Dersonal . Chronit.

396 August I.

Der bisherige Pfarrer Boinsti in Rombin, Posener Departements, jum Pfarrer ber fathos lischen Rirche in Udez.

91 Geptember I.

Der judische Privatlehrer Beimann Borns fteln ale interimistischer zweiter lehrer an ber jubifchen Schule in Schneibemubl.

# Kronika osobista.

396 z Sierpnia I.

Dotychczaeowy Pleban Boiński z Rombina Departamentu Poznańskiego, na Plebana Kościoła katolickiego w Uściu.

91 z Września I.

Starozakonny Nauczyciel prywatny Helmann Bornstein na intermistycznego drugiego Nauczyciela przy szkole starozakonney w Pile.

(Diergn ber bffeneliche Angeiger Ro. 40.

# Deffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

} U

Nro. 40.

do

Nro. 40.

Um den vielfältigen Klagen zu begegnen, welche fortdauernd aus allen Provinzen der Monarchie über die Belästigungen des Publistums durch ungeforderte Zusendungen von Loossen der Lotterie zu Frankfurth am Main erhosden worden sind, sindet die unterzeichnete Direktion sich veranlaßt, folgende, im Einversständniss mit Gr. Excellenz dem Herrn Geneztals Postmeister getrosfene Anordnung zur allgesmeinen Kenntnisszu bringen.

Alle Briefe, welche Loofe der Lotterie zu Frankfurth am Main, oder Aufforderungen zum Spiel in derselben enthalten, oder sonst auf dieses Spiel Bezug haben, mussen spätesstens 24 Stunden nach deren Empfange an diesenige Postsunstalt, durch welche der Emspfanger solche erhalten, zurückgegeben werden, und die Postanstalten sind angewiesen, solche Briefe, selbst wenn sie eröffnet worden, wieder anzunehmen, und die Erstattung des etwa dars auf gezahlten Portos zu leisten.

Wer dieser Anordnung keine Folge leistet, hat es sich selbst beizumessen, wenn er spåters bin das für dergleichen Briese bezahlte Porto nicht erstattet erhält, und nach Bewandnis der Umstände, als des Spieles in einer fremden Lotterie verdächtig, nach Vorschrift des S. 1. der Verordnung vom 7. Dezember 1816 jur Untersuchung und Strafe gezogen wird.

Berlin, ben 31. Januar 1829. Königl. Preuß. General = Lotterie = Direktion. Zapobiegaiąc wielokromym skargom, które ciągle ze wszystkich Prowincyi Monarchii względem uciążania publiczności przesyłaniem bez żądania losów Loteryi z Frankfortu nad Menem zanoszone bywaią, powodowaną się bydź widzi podpisana Direkcya, podać do wiadomości powszechney następne za porozumieniem się z JW. Pocztmistrzem generalnym wydane rozporządzenie.

Wszystkie listy, które losy Loteryi z Frankfortu nad Menem, lub wezwania do grania w nią obeymuią, lub się téż na grę tę rozciągaią, zwrocone bydź muszą naypoźniey w 24rech godzinach po odebraniu tey pocztcie, przez którą ie odbieraiący otrzymał, pocztom zaś zalecono iest, aby listy takowe, chociaż są odpieczętowane, napowrót odbierały, i zaspokoione od nich portozwracały.

Kto rozporządzeniu temu zadosyć nieuczyni, sam sobie przypisać będzie musiał, gdy mu potem zapłacone od tympodobnych listów porto zwrocone nie będzie, i tenże w miarę okoliczności, iako podeyżany o granie w obcą loteryą, podług przepisu § 1. urządzenia z dnia 7. Grudnia 1816 do indagacyi i ukarania pociągniony zostanie.

Berlin, dnia 31. Stycznia 1829.

Król. Pruska generalna Direkcya Loteryi.

97

# Sicherheits . Doligei.

Der unterm 15. September 1830 Amtsblate von 1830, erlassene Steckbrief hinter ben bes fertirten Ersays Refruten Gottfried Frip vom 37. Infanteries Regiment wird hierdurch aufs gehoben.

Bromberg, ben 10. September 1833. Abtheilung bes Innern.

### Befanntmadung.

Der mittelst Steckbriefs vom 16. August b. 3, verfolgte Franz Rogatta, befindet sich beim Roniglichen 19. Infanterie-Regimente zu Rosblenz, weshalb vorgedachter Szeckbrief zurucks genommen wirb.

Pofen, ben 23. September 1853.

### Stedbelefe.

ie wegen Diebstahls angeschuldigte unten naher signalisirte unverehelichte Rosalie Ryll, ist bei der Abführung von hier nach dem Zuchts bause Rawicz, auf dem Transport zwischen Labischin nud Gonsawa, unweit dem Kruge Ralisse, am 31. August 1833 entsprungen.

Es werden bemnachst sammtliche Civils und Militair-Behörden hiemit ersucht, auf die Inculpatin ein wachsames Auge zu haben, dies selbe im Betretungsfalle zu arretiren und uns gefäumt an und abzuführen.

### Signalement.

Mamen Rosalle Ryll, Geburtsort Lobsens, Wohnort Mamlic bei Labischin, Religion fathos lisch, Alter 24 Jahr, haare blond, Größe 5 Fuß 4 Zoll, Stirn hoch und frei, Augenbraus nen blond, Auge blau, Nase breit, Mund breit, Zähne unvollzählig, unten sehlen rechts ein und links zwei Backzähne, Kinn oval, Gesichtsbildung länglich, Gesichtsfarbe gesund, Statur mittel, Sprache beutsch und polnisch; besondes

# Policya bezpieczeństwa.

Dzienniku urzędowym na rok 1830. za zbiegłym rekrutem Gottfriedem Fritz z 57go półku piechoty wydany, znosi się ninieyszem.

Bydgoszcz, dnia 10. Września 1833. Wydział spraw wewnętrznych.

#### Obwieszozenie.

Franciszek Rogatka, który listem gończym z dnia 16. Sierpnia r. b. był ścigany, znayduie się w 19. półku piechoty w Konstuencyi, dla czego więc powyższy list gończy cofamy.

> Poznań, dnia 23. Września 1833. Królewski Jnkwizytoryat.

### Listy gonese.

Wdniu 31. Sierpnia r. b. zbiegła z transportu między Łabiszynem z Gąszwą, w bliskości karczmy, Kaliske zwanej, o kradzież obwiniona, niżey bliżey oznaczona niezamężna Rozalia Ryll, będąc tu ztąd do Rawicza do domu poprawy odesłaną.

Wzywamy przeto wszystkie Władze tak cywilne iako i woyskowe, aby na obwinioną baczne misły oko, takową w razie schwycenia przytrzymały i niezwłocznie nam odprowadziły.

Rysopis.

Jnie i nazwisko Rozalia Ryll, mleysce urodzenia Łobżenica, mieysce pomieszkanh Mamlicz pod Łabiszynem, religii katolickiej wiek 24 lat, włosy blond, wzrost 5 stop 4 cale, czoło wysokie i otwarte, brwi blond oczy niebieskie, nos i usta szerokie, zęby niewszystkie, dołem po prawej stronie nie ma iednego, a po lewey dwóch zebow trzonowych, podbrodek kończaty, skład twarzy pociągły, cera twarzy zdrowa, postaci średaniey, mowi po polsku i po niemiecka,

re Rennzeichen: unten am Salfe ein fleines

Be fleibnng.
Ein gelbfattunes Rleid mit rothen Blus men, ein bunter Warprock, ein blauleinener gedruckter Nock, eine rothe blaugestreifte Schurze, eine weiße rothgestreifte Schurze, ein gelbes Halstuch mit schwarzen Blumen, ein weißes roths und gelbgestreiftes Tuch, eine weiße Rappe, leberne Schuhe, wollene Strumspfe, ein leinenes hembe.

Roronowo, ben 9. September 1835. Ronigliches Inquifitoriet.

szczególne znaki: na szyi dołom mały ciemny znak.

Ubiór.

Suknia żółta perkalowa w kwiaty czerwone, spodnik weżniany bestry, suknia płocienna niebiesko drukowana, fartuch czerwony w niebieskie pasy, fartuch biały w czerwone pasy, chustka na szyi żółta w czarne kwiaty, chustka biała w czerwone i żółte pasy, czepek biały, trzewiki skorkowe ponczochy weżniane, koszula płócienna.

Koronowe, dnia 9. Września 1833. Król. Pruski Jukwizyteryst.

Die wegen wieberholten Diebstahls angeschuls digte Sophia Dybowicz, hat Gelegenheit ges funden, in der Nacht vom 20. jum 21. d. M. aus dem Polizeis Gefängniß in Krotoszyn zu entspringen.

Die resp. Civils und Mllitair Beborden werden baber hierdurch ersucht, auf die Ents wichene ein wachsames Auge zu haben, selbe im Betretungsfalle zu verhaften und an hiesige

Trobnfeste abzuliefern.

Signalement.

Die Sophia Dybowicz, aus Semianic gesbürtig, hat sich zu Wenglowica im Königreich Polen aufgehalten, ist fatholisch, 19 Jahr alt, mittler Größe, hat blondes Haar, halbbedeckte Stirn, blonde Augenbraunen, schwarzbraune Augen, spipe Nase, gewöhnlichen Mund, gute Zahne, spitziges Kinn, längliche Sesichtsbildung, gesunde Sesichtsfarbe, ist mittler Gestalt, spricht polnisch und hat keine besondere Kennzelchen.

Betleibung. Ein gelb verschoffenes Tuch, ein bergleichen Halbtuch, ein verschoffenes Rleid, welches mehr grau aussieht, eine braun gestreifte Schurge von engl. Leinwand und geht barfuß.

Rojmin, ben 25. September 1838.

Obwiniona Zofia Dybowica o powtorzoną kradzież przyaresztowana, znalazła sposobność w nocy z dnia 20. na 21. m. b. z więzienia policyjnego w Krotoszynie uciec.

Szanowne Władze tak cywilne iakoteż woyskowe wzywamy ninicyszem, ażeby na nia pilne oko miały i w razie spostrzeżenia ią przysresztowały i do tuteyszego fronfestu

odstawić zechciały.

Rysopis.

Zofia Dybowicz rodem z Siemianic bawiła się w Węglowicach w Królestwie polskiem, iest katoliczka, 19 lat stara, średniej wysokości, ma włosy blond, pół przykryte czoło, powieki blond, ciemnobrunatne oczy, nos kouczaty, usta zwyczayne, zęby zdrowe podbrodek kończaty, skład twarzy podługowaty, cerę zdrową, iest postaci średniey, mowi po polsku i niema żadnych znaków szczególnych.

Odzież.

Zółta wyblakła chustka, druga podobnaż chustka na szyi, suknia wyblakła, która więcey szaro wygląda, brunatny w paski fartuch z angielskiego płotna i chodzi boso.

Kożmin, dnia 25. Września 1833. Królewsko Pruski Inkwizytoryst. Der unten fignalisirte Abbeckerknecht! Friesbrich Schmiebeberg, welcher keinen bestimmten Wohnort hat, in ber letten Zeit aber bei bem Halbmeister Braun in Golina bei Konin in Poslen gebient und nachdem er denselben bestohslen, von da entwichen, ist verdächtig gegen Ende des Monats April und Anfangs Mai c. in der Gegend von Wreschen und Enesen mehsrere Diebstähle verübt zu haben.

Sammtliche Civils und Militair. Behors ben werden erfucht auf benfelben ein wachfas mes Ange zu haben, ihn im Betretungsfalle

zu verhaften und an und abzuliefern.

Der entwichene Schmiedeberg war mittler Statur, konnte gegen 20 Jahr alt sein, hatte ein langliches rothes Gesicht, schmalen Mund, eine Ablernase, braune Augen, auf dem Ropfe hellblonde Haare, ein von weißlichen Haaren, welche erst im Entstehen, bewachsemes Gesicht, war mit einer blauen wattirten Jacke bekleidet, welche mit grünem Kitrai gesuttert war, weiße leinene Beinkleider, eine weiß pikese Weste, eine tuchene Halsbinde, einen runden schwarzen seis denen schon abgetragenen Hut.

Rogmin, ben 16. Geptember 1833.

Ronigl. Preug. Inquisitoriat.

Peniżey opisany Fryderyk Schmiedeberg, parobek oprawcy, który żadnego stałego mieysca zamieszkania niema, w ostatku iednak u oprawcy Braun w Golinie pod Koninem w Polsce służył, i gdy go okradł, z tamtąd zbiegł, iest podeyżanym, że w końcu Mca. Kwietnia i na początku Maia r. b. w okolicy Wrześni i Gnieżna rożne popełnił kradzieże.

Wszelkie cywilne i woyskowe Władze wzywamy, aby na tegoż baczne oko mieć i w razie spostrzeżenia onegoż przyaresztować i nam odstawić zechciały.

Rysopis.

Zbiegły Schmiedeberg był wzrostu średniego, lat około 20 mieć mogący, twarzy ściągłey rumienney, ust wąskich, nosa orlikowatego, oczu burych, włosow na głowie iasnoblond, zarosł na twarzy dopiero puszczającym się włosem białawym.

Ub i o r.
Ubrany w wołoszkę granatową wato-

waną, zielonym kitaiem podszytą, spodnie białe płócienne, kamizelkę białą pikową, na szyi bindę sukienną, kapelusz czarny okrągły iedwabny schodzony.

Kożmin, dnia 16. Września 1833. Król, Pruski Jnkwizytorysb

Mach Anzeige bes herrn Commandeur bes 2. Musketier Sataillons 37. Jufanterie Resgiments ist der unten bezeichnete Musketler Unton Wontecki am 10. September 1833 aus der Garnison Luremburg desertirt.

Sammtliche Militairs und Civils Bebors ben werden hiermit erfucht, auf benfelben Acht zu haben, ihn in Betretungsfalle zu verhaften und an den Landwehr-Bataillons-Commandeur herrn Major von Lupinsti in Gnefen ablies fern zu lassen.

Gignalement. Alter 26 Jahr 2 Monate, Geburtsort Tonifiewo Kreis Wongrowiec, Vaterland Pros vinz Posen, gewöhnlicher Aufenthalt Tonifiewo, Wedle zawiadomienia kommendanta ago Batalionu muszkietyerów 37go półku piechoty niżey opisany żołnierz Antoni Woytecki w dniu 10tym Września z garnizonu Luxemburg zbiegł.

Wszystkie Władze woyskowe i cywilne wzywaią się ninieyszem, aby na zbiega tego pilną dały baczność, w razie dostrzeżenia nięty i kommendantowi Batalionu obrony kraiowey Wmu Majorowi Lupińskiemu w

Gnieżnie dostawiły.

Rysopis.
Wiek 26 lat 2 miesiące, mieysce urodzenia Toniszewo, Powiatu Wongrowieckiego, oyczyzna Prowincya Poznańska, wy-

Religion katholisch, Stand Knecht, Größe 5 Fuß 230ll 3 Strich. Haare schwarz, Stirn hoch, Mugenbraunen schwarz, Augen braun, Mund gewöhnlich, Bart schwarz und stark, Kirn oval, Gesichtsfarbe gesund, Gesichtsbildung rund und voll, Statur klein und unterfest, besondere Kennzeichen: hat auf dem Obers Kopfe wenig Haare.

Befleibung. Eine blaue Dienstjacke, ein Paar graue Tuchhosen, ein Paar Stiefeln, ein hembe, eine schwarze Haldbinde, einen Czakot mit Ueberzug und Sturmriemen, einen Sabel nebst Ruppel und Trobel.

Magrowiec, ben 24. Geptember 1833.

Ronigl. Lanbrathliches Umt.

znanie katolickie, stan parobek', wzrost 5 stop 2 cale 3 strychy, włosy czarne, czoło wysokie, brwi czarne, oczy ciemne, usta zwyczayne, broda czarna gęsta, podbrodek pociągły, cera zdrowa, skład twarzy okrągły i pełny, postać mała siadła, szczególne znaki: mało włosów na głowie.

Ubiór.

Kurtka mundurowa, para szarych sukiennych spodni, para botów, iedna koszula, czarny halsztuk, szako z powłoką i rzemyszkiem, pałasz z pendentem i kutasem.

Wagrowiec, dnia 24. Września 1853.

Król. Urząd Radzco-Ziemiański.

### Befanntmachung.

as zu Martini c. von einigen Ortschaften bes Intendantur Dezirts zu liefernde Naturals Bins Getreibe, bestehend aus

211 Cheffel 8 Megen Roggen,

u = uf = Gerfte,

a s 2f , Safer,

1 s 11 s Birfen : Grute,

foll am 24. Detober c. Rachmittags 2 Uhr im Intendantur Bureau plus licitando gegen Erlegung der Salfte des Kaufpreises und unter Norbehalt der hoheren Genehmigung verkauft werden, was hierdurch bekannt gemacht wird.

Ronigliche Domainen : Intendantur.

#### Obwieszczenie.

Zboże czynszowe od niektórych wsiów, okręgu Intendantury na S. Marcin r. b. odstawić maiące, składaiąc się z

211 szefli 8 maców żyta,

a - 23 - ięczmienia,

2 - 23 - owsa, 1 - 14 - iagiet,

dnia 24. Października r. b. po południu o godzinie 2. w biorze Intendantury podpisanéy pluslicitando za złożeniem połowy summy licytacyjnéy i pod zastrzeżeniem wyższego zatwierdzenia sprzedane być ma, co się ninieyszem ogłasza.

Mogilno, dnia 23. Września 1833. Król. Intendantura dominielna.

### Publifandum.

Sherer Anordnung zu Folge foll bas, mit Martiul 1833 einkommende 3lns Getreibe und bie kleineren Naturalien plus licitando verpachtet werden. Es wird dazu ein Termin auf den 24. October c. hier in Mnichowo anberaumt, und bemerkt, daß das Object aus:

213 Coff. Noggen, ) Berliner Maaß,

48 Stud Rapaunen und

48 Mandl. Giern

Mildhows, ben 15. September 1833.

Ronigl. Domainen . Intenbantur . Amt.

### Befanutmadung.

beftebt.

Der von den Einfaassen hiesigen Bezirks pro 2633 zu liefernde Natural-Zind-Roggen soll im Wege der dffentlichen Lizitation an den Weistbietenden verkauft werden. Hiezu ist Im diesigen Geschäfts-Locale ein Termin zu Monstag den 21. November a. c. Rachmittags anderaumt, und werden Kausstebhaber mit dem Bemerken eingeladen, daß nach dem Bunsche der Käuser, entweder das Quantum von 134 Scheffel 83 Megen Roggen im Ganzen, oder aber in kleinen Quantitäten verkaust werden wird.

Gonsawa, ben 18. September 1833.

### Obwieszczenie.

Zyto czynszowe przez włościan okręgu tuteyszego za rok 1833. odstawić się mające,
ma w drodze publiczney licytacyi naywięcej
dającemu sprzedane być. Do tego wyznaczony iest w biorze tuteyszem termin na
Poniedziałek dnia 11. Listopada b. r.
po południu, na który chęć kupna mający
z tem nadmienieniem się zapraszają, iż podług życzenia kupujących albo na całą ilość
134 szesli 83 maców lub też na mnieysze
części licytowanem będzie.

Gonsawa, dnia 18. Września 1835 Król Urząd ekonomiczny.

### Dublitanbum.

Im Termine ben 17. De to ber c. Nachmittags um 2 Uhr foll im Geschäftslotale des bies figen haupt. Steueramts, ber Damms und Bruckenzoll an ber 9. Schleuse, welcher gegenwars tig an ben Johann Abolph Gierz verpachtet ist, auf bas Jahr 1834 anderweit in Pacht übers lassen werden. Pachtlustige werden ersucht, sich am gedachten Tage zahlreich einzusinden, ihre Gebote zu verlautbaren, und hat der Meistbietende nach vorher eingeholter Genehmigung, den Zuschlag zu gewärtigen.

Bromberg, ben ao. September 1835.

Ronigliches Saupte Steuer : Umt-

Bur anderweiten dreisährigen Verpachtung bes Kalfsteinsammelns am hiefigen Weichfelufer vom 25. October b. J. bis dahin 1836 steht ein Termin auf den 22. October c. Vormittags 10 Uhr hier im Magistrats-Bureau an, zu welchem Pachtlustige hiermit eingeladen werden.

Forbon, ben 25. September 1833.

### Der Magiffrat.

### Aufforberung.

Die erste Lehrerstelle an ber hiefigen jubischen Clementarschule ift vacant geworben, und foll felbige mit einem befähigten Schulamtes Randidaten, mosaischen Glaubene, der auch die Fähigfeiten als erster gur Dirigirung der untern Rlassen besitt, wieder bejett werden.

Schulamtsbewerber werben baber hiermit aufgefordert, fich in portofreien Briefen mit Ginfendung ihrer Qualifitations Zeugniffe an und zu wenden.

Das Gehalt ber gebachten Lehrerstelle ift vorlaufig auf 150 Rtlr. jährlich etatifirt, es find aber Antrage wegen Erbohung beffelben auf 200 Rtlr. jährlich gebildet worden, und es steht zu erwarten, daß solches in letztgedachter Sohe vom 1. Januar f. J. ab, wird bezogen werden konnen.

Außer dem Gehalte hat ber Lehrer freie Wohnung und 10 Relr. jahrlich Solgeld.

Filehne, ben 28. September 1833.

Der Magiftrat und ber jubifche Schulvorftanb.

## · Ebigtal = Eltation.

Dem Schäfer Johann Chodzinefi zu Szarlen wurden am 6. Juni v. J. 120 Schaafe durch das Königl. Steueramt hiefelbst in Beschlag genommen, welche er nach der Anschuldis gung unverzollt aus Wolen gebracht haben soll. Die Schaafe sind verkauft und die Kösung hiefür ist von der Steuer-Behörde ad depositum genommen, gegen den Chodzinsti aber die Untersuchung eingeleitet. Derselbe hat sich jedoch heimlich entsernt, und sein Ausenthalt konnte nicht ermittelt werden. Er wird daher hierdurch zu seiner Einlassung auf die vorgedachte Ansschuldigung und zu seiner Bertheibigung zu dem 14. November c. Bormittags um 10 Uhr auf dem Königl. Steueramte hieselbst anstehenden Termine unter der Verwarnung vorgeladen, daß bei seinem Ausbleiben die Untersuchung in contumaciam gegen ihn fortgesetzt und geschloßsen werden wird.

Der Saupt. Bollamte Suftitiarius und Juffigrath Ponto.

### Publitanbum.

Im Verfolg ber Königl. Regierungs Werfügung vom 5. September c. No. 1626 It, foll bas alte Dienst Mohnhaus auf der Oberförsterei Glinke an den Meistbietenden öffentlich, mit Vorbehalt des Zuschlags verkauft werden. Der Bietungstermin wird hiezu in loco auf den 8. October c. angesetzt, woselbst die naheren Bedingungen bekannt gemacht werden sollen.

Bromberg, ben 17. September 1833.

Rienis, Ronigl. Bau-Infpector.

Die Commers und Winterfischeret auf bem Ininer: See sowohl, als wie auch die Winds muhle in Gonsawa, find von George f. J. ab zu verpachten.

Rybołostwo latowe i zimowe na ięziorach znińskich iako i wiatrak w Gonsawie są od Sgo Woyciecha roku przyszłego do wydzierzawienia.

wskiego, Proboszcza w Gorze pod Zninem,

na probostwie położony dom mieszkalny

przedam publicznie w torminie dnia 22go

Października r. b. z rana o 10. w Gorze

Das zur Probst Herbowskischen Nachlaßs Masse gehörige, auf der Probstel Gora bei Inin belegene Wohnhaus werde ich im Termine

ben 22. Oftober a. c. Bormittags um 10 Uhr zu Gora öffentlich an ben Meistbietenben unter ber Bedingung verstaufen, baß es derselbe auf seine Rosten ausseinander nehme.

Bromberg, den 14. September 1833. Der Landgerichts : Rath Brix, als Spezialbevollmächtigter der Herbowstischen

Erben.

naywięce daiącemu pod tą kondycyą, żeby go kosztem swoim rozebrał.

Należący do massy pozostałości Herbo-

Bydgoszcz, dnia 14. Września 1833.

Sędzia Ziemiański Brix,

iako plenipotent pozostałych Herbowskiego.

Allen meinen Geschäftöfreunden zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich mit dem heut tigen Tage meine Materials Gewürz Galanteries und furze Waarens Handlung in der Friedrichs Straße No. 190 in das Schlarbaumsche Haus schräg über meiner vorigen Wohnung verlegt habe. Neelle und prompte Bedienung versprechend, bitte ich um geneigten Zuspruch. Bromberg, den 1. October 1853.

Eine Stube und Schlaffabinet mit Mobeln ift in ber langen Strafe No. 4, ju bets miethen bei Mabame Beifffing.

Da ich meinen Aufenthaltsort von Thorn nach Bromberg verlegt, und mich bereits an die hiefigen herren Stadtmufici angeschlossen habe, so zeige ich hiermit zugleich an, daß ich geneigt bin, Unterricht auf der Violine, Flote und allen andern Streich's und Glases Instrusmenten zu ertheilen. Die nabern Bedingungen sind bei mir selbst zu erfragen. Meine Bobsnung ist an der ersten Schleuse bei herrn hildt. Franz hagemann, Musitus.

Ein junger Mensch, ber Lust hat, bie Deconomie grundlich zu erlernen, wunscht ein Unterkommen. Nahere Nachricht barüber erfahrt man in der Expedition bieses Blattes.

# Amtsblatt. Dziennik urzędowy.

Nra 41.

Nro. 41.

Bromberg, ben inten Oftober 1833. Bydgoszez, dnia it. Pazdziernika 1853.

### Befanntmadung

bie Einlofung ber unginebaren Gachfichen Rammer, Kredit, Kaffen, Scheine Littera E. betreffend.

Bon ben, burch ben Art VI. ber swiften ben Kronen Preugen und Sachsen unter bem 28. August 1819 abgeschloffenen Daupts Cons bention mit einer Gumme von 108,091 Refr. auf bas Ronigl. Preug. Bergogthum Gachfen gefallenen, unter bem Ramen von Spis. Echels nen befannten ginblofen Rammers Rredits Rafs fenscheinen Littera E. bleiben am 1. Detober b. 3. noch 93,158 Relr. rucfftanbig, beren fuccefive Ginidjung buich die bagn ausgefesten Tilgungefonde erft mit bem Jahre 1871 gange Da bie Ronigl. lich beendet werden fann. Cadfifdie Regierung ben Inhabern ber cons bentionsmäßig 3br jur laft gebliebenen gleichs artigen Cheine, mittelft Befanntmachung vom 21. Mai b .- J. die Wahl geftattet hat, entwes ber ben Berth berfelben, nach Abrechnung ber 3wifchen = Binfen à 4 proCent bis ju beren funftiger plaumafiger Tilgung fcon jest bas für anjunehmen, ober bie bereinftige Ginlofung jum vollen Mennwerthe, nach dem bisherigen Tilgungs. Plane, noch ferner abjumarten; fo haben Celne Ronigi. Majeftat, unfer allers gnabigfter herr, burch bie Allerhochfte Rabis nets : Drbre vom 10. b. D. ein gleiches Berfabren auch in Bejug auf bie Preußen gur Laft gebliebenen Scheine ju genehmigen geruht.

Obwieszczenie względem wykupienia nieprowizyinych Szskokameralno kredytowych bitletów kassowych Litera E.

Z nieprowizyinych billetów kassowych kameralno-kredytowych Lit. E. Artykutem VI. zawartéy pomiędzy Koronami Pruską i Saską na dniu 28. Sierpnia 1819 głowney konwencyi w summie 108,091 tal. na Król. Pruskie Xiestwo Saskie przypadłych, pod nazwiskiem Spitz - Scheinen zwanych, pozostaie ieszcze dnia 1. Października r. . 93. 158 tal. w zaległości, których wykupienie successive przez przeznaczone na to fundusze umorzenia dopiero w roku 1871 całkiem ukończone być może. Gdy Krol. Saski rząd właścicielom podobnych billetów konwencyine mu pozostałych, obwieszczeniem z dnie 21. Maia r. b. pozostawił wybor, albo wartość tychże, po odrachowaniu prowizyi á 4 od sta až do ich przyszłego planowego umorzenia, iuż teraz za nie przyjąć lub też wykupienia ich za całkowitą nominalną wartość, podług dotychczasowego planu umorzenta, ieszcze daley oczekiwać; przeto Nayiasnieyszy Krol, Pan nasz nayłaskawszy raczył Naywyższym rozkazem gabinetowym z dnia 10. m. b. podobne postępowanie i względem billetów do Pruss przypadłych zatwierdzić.

Indem wir dies den Besitzern der zines losen, vormals Konigl. Sachsischen Rammers Rredit-Kassen-Scheine Littera E, welche durch die oben allegiere Convention Preußen zur Bertretung übernommen hat, und welche über die Beträge von 27. 29. 31. 33. 35. 37. 59. 41. 43. 45. 47. und 49 Mehle. lauten, hiers durch befannt machen, und die anliegende Scala beifügen, aus welcher nicht nur der Termin, an welchem, nach der bisherigen Lils gungsweise, ein jeder einzelne Schein much mastlich zur endlichen Tilgung gelangen wird, sondern auch der jetzt sofort zahlbare gegens wärtige baare Werth desselben ersichtlich ist, fordern wir dieselben zugleich auf:

Sich, sofern sie die sofortige Realisation nach Maaßgabe dieser Scala, einer der bereinstigen auf dem seicherigen Wege vorsziehen, von jest an die zum 31. December d. J. unter Einrelchung der Originals Scheine und Beisügung eines Verzeichnisses ihrer Nummern und Geldbeträge bei der Rönigl. Regierungs haupt Rasse in Mersseburg, zum Empfange des ihnen, nach der beigehenden Scala gebührenden gegenwärstigen baaren Werthes derselben in Consventions Gelde zu melden.

Von benjenigen Eigenthümern solcher Scheine aber, welche diese Meldung bis eins schließlich den letzen Dezember d. J. unters lassen, wird angenommen werden, daß sie von dieser außergewöhnlichen Einlösung keinen Gesbrauch machen, sondern ihre Befriedigung noch ferner von der bisherigen planmäßigen Reihestolge der Tilgung erwarten wollen.

Berlin, den 17. September 1853.

haupts Bermaltung ber Staats

Rother, v. Schüge. Beelig. Deeg. v. Lamprecht.

Obwieszczając to ninieyszem właścicielom nieprowizyjnych, dawniey Krolewsko-Sasko-kameralno-kredytowych billetow kassowych Litera E, które powyżey allegowaną konwencyą Prussy do zastąpienia przyjęły, i które na ilości 27. 29. 31 33. 35. 37. 39. 41. 43. 45. 47. i 49 tal. opiewaią, i dołączając załączoną skalę, z którey nietylko termin, w którym, podług dotychczasowego sposobu umorzenia, każdy poiedyńczy billet do ostatecznego umorzenia doydzie, lecz też płatna natychmiast teraźnieysza gotowa wartość onegoż okazuie się, wzywany ich zarazem:

aby się, ieżeli natychniastową realizacyą podług skali téy, na drodze inteyszéy przekładaią, odtąd począwszy do
dnia 31. Grudnia roku ninieyszego przy
podaniu billetów originalnych i dołączeniu specyfikacyi ich numerów i ilości pieniędzy, u Król. Kassy główney
Regencyiney w Merseburgu do odebrania przypadaiącey im podług załączoney skali teraźnieyszey gotowey wartości onychże w pieniędzsch konwencyinych zgłosili.

Względem właścicieli zaś takowych billetów, którzy zameldowania tego do włącznie ostatniego Grudnia r. b. nie nezynią, przyimiemy, że z tego nadzwyczaynego wykupienia użytkować niechcą, lecz zaspokolenia swego ieszcze daley od dotychorasowej planowey kolei umorzenia oczekiwać zamyślają.

Berlin, dnie 17. Września 1855.

Główna administracya długów Państwa.

Rother, de Schütze, Beelitz, Deete, de Lamprecht.

Scala

### Scala

nach welcher im Laufe bes Jahres 1833 die nach der Haupt-Konvention vom 28. August 1819 Art. VI. mit dem Herzogthum Sachsen übernommenen zur Zeit noch 93158 Rtlr. betragenden unverzinslichen Kammer-Kredit-Kassenschie Litt. E. unter 50 Rtlr. eingelost werden sollen.

Skala

podług któréy w ciągu roku 1853 nieprowizyine kameralno-kredytowe billety kassowe Lit. E. niżéy 50 Talarów podług konwencyi głownéy z dnia 28. Sierpnia 1819 Art. VI. z Xięstwem Saskiém przyjęte, teraz ieszcze 93/58 Talarów wynoszące, wykupione być mają.

| 1     | Unalog ben<br>Tilgungs-L<br>Stosownie<br>rząd zac | Schune haben in 1833 bei erfolgter Zineracktennung vong nachtiebenben in beind in Liefem Infere einzu- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |           |                  |                                              |                          |                                                           |                                                                                                                      |                                                           |
|-------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ivro. | 3 1t<br>23 A                                      |                                                                                                        | termin, licen Licen Liden Lide | Stúd | à tal. | od<br>No. | bis<br>ai:<br>do | jum Bertrage<br>ven<br>Rift.<br>wilo-<br>ici | genden<br>w nast<br>tern | gorffung<br>abjur<br>rectuen<br>Attr.<br>forszus<br>odra- | Obok wym ne billety m nokui33; pr stapionem thowania p zvi wsteczy wartość, i być w roku nieyszym v pione: sztu tal. | ienio- ienio- iaią w zy na- obra- rowi- iepną maią teras- |
| 1     | Oftern                                            | 1854                                                                                                   | 1225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45   | 27     | 63        | 3959             | 1215                                         | 10                       | -                                                         | 26                                                                                                                   | 14                                                        |
| 2     | Wielkanoc<br>Midjaelis                            | *                                                                                                      | 1235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46   | -      | 3940      | 5662             | 1242                                         | -                        | 7                                                         | 25                                                                                                                   | (2                                                        |
| 3     | S. Michał<br>Ostern                               | 1835                                                                                                   | 1218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45   | -      | 5810      | 7760             | 1915                                         | 5                        | -                                                         | 25                                                                                                                   | 13                                                        |
| 4     | Wielkanoc<br>Michaelis                            | *                                                                                                      | 1228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45   | -      | 7761      | 10788            | 1215                                         | 13                       | -                                                         | 24                                                                                                                   | 28                                                        |
| 5     | S. Michak<br>Ostern                               | 1836                                                                                                   | 1238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46   | -      | 10820     | 13365            | 1242                                         | _                        | 4                                                         | 24                                                                                                                   | 14                                                        |
| 6     | Wielkanoc<br>Michaelis                            | 3                                                                                                      | 1221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ω1   | -      | 13567     | 15059            | 567                                          | } -                      | -                                                         | 23                                                                                                                   | 29                                                        |
|       | S. Michał                                         |                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23   | 29     | 121       | 1084             | 667                                          | ). —                     | 13                                                        | 25                                                                                                                   | 25                                                        |

Unalog bem bisher von ber Ronigl. Gachfifchen Regierung beobachteten Dienebenbemerften Tilgungs- Verfahren find von Preugen aus einem halbjahrigen Fonds von Scheine baben in 1837 bei erioigtet 1225 Mtlr. gu amortifiren, und zwar: Binerndrechaung Stosownie do postępowania umorzenia dotychczas przez Król. Saski vons?nachfenenden Bi ein dun ding in rząd zachowanego maią Prussy potrocznego funduszu w ilości Diefem Jahre einfal 1225 tal. umorzyć, a mianowicie: fojen: das Brud nut beim nachftfol: gr. Rtit. aus bein genden Termine termin, Obok wymieniow następnym lichen jum Bu ne billety mais w Til terminie bis trage roku . 833 przy na-Stud gungs pou supionem obranon nontin: 1 II mit Milt. leber Borichug chowuniu prowigent von à zyi wstecz w ilo. ichuß zu. abzus Mtlr. jurednen rechnen sci 48 następną w ilosztuod z termido warrosc, i maiq SCI Mitit. n a ka Rite. nowego Supera- forszus być w roku ters. kontinznievszym wykugentu 11o-ira te dorapione: szunka po chowar ch wac 311 O1 Zell11 w ilosci gr. gal. tal. ro. No. tal No. tal. tal. ż 7 25 6 5366 1218 1159 92 42 1212 1837 Oftern 25 24 Wielkanoc I 1218 3414 6035 42 8 Michaelis 1219 8 24 S. Michal 8 1218 7589 6053 42 1226 1838 Oftern 94 93 14 Wielkanoc 1247 10553 7590 43 1233 10 Michaelis 10 23 7 S. Michał 1218 12892 10691 42 11 Dffern 1839 1211 96 00 Wielkanoc 870 15061 12933 30 1218 12 Michaelis 15 94 S. Michat 7 29 341 694 23 31 11 8 1240 2405 803 40 1232 13 Dftern 1840 15 23 Wielkanoc 8 1209 4873 2593 1217 39 Michaelis 14 23 7 S Michał 1240 6765 4878 1253 40 15 Dffern 1841 92 Wielkanoc 9 8797 1209 6766 39 1218 16 Michaelis 3 92 6 St. Michał 1940 8798 10702 1234 1849 40 17 Dftern 23 91 Wielkanoc 10 1209 12755 28 Michaelis S. Michak

Analog dem bisher von der Konigl. Sachfischen Regierung beobachteten Dienebenbemerkten Tilgungs Derfahren sind von Preußen aus einem halbjährigen Fonds von Scheine haben in 1925 Kelr. zu ampreistren, und zwar:

Stosownie do postępowania umorzenia dotychczas, przez Król Saski ren48 nach Rehenden rząd zachowanego maią Prussy z potrocznego funduszu w ilości Retth und find in

1925 tal. umorzyć, a mianowicie:

Die nebenbemerken Scheine haben in 1833 bei erfolgter Binerudrechnung von 48 nachstehenden Wetth und find in diesem Jahre einzu. tofen: das Studt mit

|      | 122) Tall Millorey of a million of the |      |                                                                                        |             |      |       |              |                         |                                                   |                                          |                                                                                                                         | Stüd |
|------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |                                        |      | aus dem<br>termins<br>lichen<br>Lils<br>gunges<br>Kontins                              | Ctúck       |      | von   | bis          | jum Be,<br>trage<br>von | genden<br>w nasi                                  | láchstfol-<br>Termine<br>tepnym<br>tinie | mit                                                                                                                     | fgt. |
| •    | g ii<br>n a                            |      | gent von<br>Rtlr.<br>z termi-<br>nowego<br>kontin-<br>gentu u-<br>morzenia<br>w ilosci | sztn-<br>ka | à    | od    | do           | Mtir-<br>w ilo-<br>ici  | Heber John Jarechnen Mitt Supera- te dova- chować | Rtlr.<br>forszas<br>odra-                | chowaniu prov<br>zyi wstecz w il<br>ści Ag następn<br>wartość, i ma<br>być w roku ter<br>znicyszym wyk<br>pione: sztuka |      |
| Nro. |                                        |      | tal                                                                                    |             | tal. | No.   | N.           | tal.                    | tal                                               | tal.                                     | tal.                                                                                                                    | igr. |
| -    | Ostern<br>Wielkanoc                    | 1843 | 1235                                                                                   | 37          | 31   | 12959 | 15063        | 1147                    | / -                                               | -                                        | 21                                                                                                                      | 8    |
|      | , icinamo                              |      | -                                                                                      | 3           | 34   | 38    | 242          | 102                     | -                                                 | 14                                       | 23                                                                                                                      | 10   |
| 20   | Michaelis<br>S. Michael                | \$   | 1211                                                                                   | 36          | -    | 243   | 1752         | 1224                    | i -                                               | 13                                       | 22                                                                                                                      | 26   |
| 21   |                                        | 1844 | 1212                                                                                   | 56          | -    | 1758  | <b>3</b> 955 | 1224                    | _                                                 | 12                                       | 22                                                                                                                      | 13   |
| 22   | Michaelis S. Michael                   | \$   | 1213                                                                                   | 36          | -    | 3956  | 6308         | 1224                    | -                                                 | 11                                       | 22                                                                                                                      | -    |
| 23   | Dstern<br>Wielkanoc                    | 1845 | 1214                                                                                   | 56          | _    | 6509  | 8522         | 1224                    | _                                                 | 10                                       | 21                                                                                                                      | 17   |
| 94   | Michaelis<br>S. Michae                 | *    | 1215                                                                                   | 36          | -    | 8592  | 10411        | 1224                    | -                                                 | 9                                        | 21                                                                                                                      | 4    |
| 25   | Dstern                                 | 1846 | 1216                                                                                   | 36          | _    | 10423 | 13166        | 1004                    | -                                                 | 8                                        | . 20                                                                                                                    | 22   |
| 26   | Wielkanoc<br>Michaelis                 |      | 1217                                                                                   | 17          | -    | 13289 | 15066        | 578                     | -                                                 | -                                        | 20                                                                                                                      | 10   |
|      | S. Michał                              |      | -                                                                                      | 18          | 36   | 34    | 903          | 648                     | 2 - 1                                             | 9                                        | 21                                                                                                                      | 15   |
|      | Ostern<br>Wielkanoc                    | 1847 | 1216                                                                                   | 34          | -    | 904   | 2573         | 1224                    | -                                                 | 8                                        | 21                                                                                                                      | 3    |
|      | Michaelis                              | ø    | 1217                                                                                   | 34          | -    | 2755  | 4456         | 1224                    | -                                                 | 7                                        | 20                                                                                                                      | 20   |
| 29   | S. Michał<br>Ostern                    | 1848 | 1218                                                                                   | 34          | -    | 4620  | 6272         | 1224                    | -                                                 | 6                                        | 90                                                                                                                      | 8    |
| 30   | Wielkanoc<br>Wichaelis                 | ,    | 1219                                                                                   | 8           | -    | 6715  | 6804         | 288                     | -                                                 | -                                        | 19                                                                                                                      | 26   |
|      | S. Michat                              |      | - 1                                                                                    | 25          | 38   | 64    | 1444         | 950                     | -                                                 | 19                                       | 20                                                                                                                      | 29   |

Uralog bem bisber von ber Konigl. Sachfischen Regierung beobachteten Dienebenbenteiten Tilgungs: Berfahren find von Preufen aus einem halbjahrigen Fonds von Schune haben in

|                                      | go maią<br>1225 tal.<br>Nie dem<br>termin              | T     | 1   | 1         |        |                 | beim näch                                   | fifel=<br>rmine                        | Rilt. fgt.                                                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|--------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                      | i dien<br>Link<br>Link                                 | Ztúck | 1   |           | bis ;  | um Te:<br>trage | w nastęj<br>termi                           | nie :                                  | Obok wymien<br>ne biliety mús<br>roku 1833 przy                  |
| i u<br>n a                           | dication<br>Cities<br>Time                             | sztu- | à   | поа       | mit do | Mil:-           | llebere D<br>ichuß gu-<br>urechnen<br>Rtlr. | derschung<br>abzus<br>rechnen<br>Reit- | stapionem ob<br>chowaniu pro-<br>zvi wstecz w i<br>sci 4 następi |
| 4. 5                                 | louve to<br>Louvin-<br>2011 un-<br>morzent<br>Lyd Lici |       |     |           |        |                 | Supera-<br>te dora-<br>chowar               | 1                                      | bye w roku t<br>znicyszym wy<br>rione: sztuka<br>tal.            |
|                                      | ral.                                                   |       | fol | No        | No.    | tal.            | tal.                                        |                                        | 90                                                               |
| 7ffern 1819                          | 1206                                                   | 52    | 38  | 1562      | 5764   | 1216            | -                                           | 10                                     | 20                                                               |
| Wielkanoc<br>Michaelis *             | 1215                                                   | 52    | _   | 5856      | 6779   | 1216            | -                                           | 1                                      |                                                                  |
| Salichat<br>Dillen 1850              | 1224                                                   | 52    |     | 6780      | 8689   | 1216            | 8                                           | -                                      |                                                                  |
| Nic. Kanne                           | 1235                                                   | 52    | _   | 8726      | 11535  | 1216            | 17                                          | -                                      | 19                                                               |
| S. Michał                            | 1242                                                   | 55    | _   | 11586     | 15306  | 1254            | -                                           | 12                                     | 19                                                               |
| Effern 1851<br>Wielkanoc             |                                                        |       |     |           | 15070  | 1               | 1 -                                         | -                                      | 18                                                               |
| Michaelis *                          | 1913                                                   | 11    | 41  | 41<br>925 | 820    | 451             | 2                                           | 5                                      | 19                                                               |
| Ditern 1852<br>Wielkanoc             | 1227                                                   | 30    |     | 5367      |        | 1               | -                                           | 8                                      | 19                                                               |
| michaelis ,                          | 1222                                                   | 50    | -   |           |        |                 |                                             | 13                                     | 18                                                               |
| Nielkanoc 1853                       | 1217                                                   | 50    | -   | 6820      |        |                 |                                             | 18                                     | 19                                                               |
| Michaelis s                          | 1212                                                   | 50    | -   | 8319      | 1      | 0.0             |                                             | -                                      | _ 18                                                             |
| Ditern 185                           | 1207                                                   | 29    | 1-  | 1028      | 8 1155 |                 |                                             |                                        | 17                                                               |
| Wielkanoc<br>Midnæliß s<br>S. Michał | 1245                                                   | 30    | -   | 1142      | 7 1545 | 8 1250          | 13                                          |                                        | 1                                                                |

|      | Analog der<br>Tilgungs = L<br>Stosownie<br>rząd za | do po | en jino i<br>1225 R<br>stępowai<br>nego ina                                                                 | ou P<br>dr. 311<br>da u<br>ia Pri | reuße<br>anto<br>morz<br>ussy | n aus<br>rtifiren<br>enia d | einem  <br>, und<br>otyche<br>ocznego | jalbjáhr<br>jwar:<br>zas prz<br>fundu | igen Fei<br>ez Kro                                                         | nds von<br>1. Saoki                    | Scheine ha<br>1833 bei er<br>Zindrückter<br>vong nachft<br>Werth und<br>diesem Jelr                                      | ben in folgter hung chenden find in                     |
|------|----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|      | g u<br>n a                                         |       | aus dem termins ticken Lits aunges Aontins gent von Rift, se termi- nowego kontin- gentu u morzenis wilosci | Etil a                            | à                             | od                          | bis<br>mit                            | trage<br>von<br>Kile.<br>w ilo-       | genden<br>w mat<br>tern<br>Reber<br>jarrehus<br>Kit.<br>Supera<br>te dora- | Norfchafi<br>abşur<br>rechnen<br>Nair- | Obok wym ne billety n rokn 1053 pr stapionem chowanin 1 syi wstesz soi 4 nas wartozó, i być w roki znieyszym pioner sztu | ienio- naią w  nowi- nowi- noin tepus nicia nicia nicia |
| Nro. |                                                    |       | tal.                                                                                                        |                                   | tal.                          | No.                         | No.                                   | tal.                                  | tal.                                                                       | tal.                                   | tal.                                                                                                                     | igr.                                                    |
| 45   | Dstern<br>Wielkanoc                                | 1855  | 1258                                                                                                        | 24                                | 41                            |                             | 15073                                 | 984                                   | ) -                                                                        |                                        | 17                                                                                                                       | 15                                                      |
| 44   | Michaelis<br>S. Michae                             |       | 1291                                                                                                        | 82<br>82                          | 45                            | 260<br>604                  |                                       | 258<br>1204                           | 17                                                                         | 4                                      | 18                                                                                                                       | 11                                                      |
| 45   | Dstern<br>Wielkanos                                | 1856  | 1242                                                                                                        | 29                                | -                             | 26-16                       | 4555                                  | 1247                                  | -                                                                          | 5                                      | 17                                                                                                                       | 19                                                      |
| 46   | Michaelis<br>S. Michał                             | #     | 1220                                                                                                        | 82                                | -                             | 4554                        | 6521                                  | 1204                                  | 16                                                                         | -                                      | 17                                                                                                                       | 9                                                       |
| 47   | Ostern<br>Welkanoc                                 | 1857  | 1241                                                                                                        | 92                                | -                             | 6484                        | 7665                                  | 1247                                  | -                                                                          | 6                                      | 16                                                                                                                       | 29                                                      |
|      | Michaelis<br>S. Michael                            | *     | 1219                                                                                                        | 28                                | -                             | 7666                        | 9255                                  | 1204                                  | 15                                                                         |                                        | 16                                                                                                                       | 19                                                      |
|      | Dstern<br>Wielkanoc                                | 1858  | 1240                                                                                                        | 29                                | _                             | 9267                        | 10959                                 | 1247                                  | -                                                                          | 7                                      | 16                                                                                                                       | 9                                                       |
| 50   | Michaelis<br>S. Michae                             | *     | 1218                                                                                                        | 28                                | _                             | 11072                       | 12750                                 | 1204                                  | 14                                                                         | -                                      | *5                                                                                                                       | 29                                                      |
| 51   | Dstern<br>Wielkanoc                                | 1859  | 1259                                                                                                        | 25                                | _                             | 12772                       | <b>1</b> 5075                         | 1075                                  | -                                                                          | -                                      | 15                                                                                                                       | 90                                                      |
|      |                                                    |       | -                                                                                                           | 4                                 | 45                            | 1                           | 155                                   | 180                                   | ) -                                                                        | 16                                     | 16                                                                                                                       | 12                                                      |
|      | Michaelis<br>S. Michae                             | •     | 1209                                                                                                        | - 27                              |                               | 169                         | 1475                                  | 1915                                  |                                                                            | 6                                      | 16                                                                                                                       | 2                                                       |
| 53   | Dstern<br>Wielkanoc                                | 1860  | 1219                                                                                                        | 97                                | _                             | 1476                        | 2949                                  | 1915                                  | 4                                                                          |                                        | 15                                                                                                                       | 23                                                      |
|      | Michaelis S. Michae                                |       | 1229                                                                                                        | 27                                |                               | 2950                        | 4592                                  | 1215                                  | 14                                                                         |                                        | 15                                                                                                                       | 15                                                      |

Analog bem bisher von ber Ronigl. Sachfischen Regierung beobachteten Die nebenbemerkten Tilgungs = Berfahren find von Preugen aus einem halbidhrigen Fonds von 1833 bei erfelgter 1225 Reir. ju amoreifiren, und gwar: Bindrudre bnung Stosownie do postępowania umorzenia dotychczas przez Krol. Saski pout ? nachnehenben rząd zachowanego maią Prussy z półrocznego funduszu w ilości Werth und find in Diefem Jahre einfte 1225 tal umorzyć, a mianowicie: tojen: bas Stid mit beim nachfifols Mtit. aus bem genber Termine termin Obok wymieniow mastepnym jum Be: tichen ne billety mais w terminie Til trage rokn 1853 przy mebis gungs: Stud stapionem obra-202 pon; Ueber, Boridus minon. Mettr. chowania prowimit g u gent von zy i wstecz wilo. abju. duß ju sci 48 nastepna Ntir w ilorechnen inrechnen à od sztuz termiwattosc, i mais do Milit. SCI Mtit. ha n a nowego forszus być w roku t rezniejszym wyhu-Superakontinodraic dora zonin u chować pione: satuka po morzenia chowac w ilusci tal. tal. tal. tal. No. Nro. No. tal tal. 15 91 1260 6245 4674 45 28 1259 1861 25 Oftern 14 55 11 Wielkanoc 1215 7432 6265 27 1204 Midvaelis 56 14 S. Michał 1215 8772 7455 27 1914 8 57 Oftern 1862 14 9 Wielkanoc 1215 10066 8898 97 58 Michaelis 1924 14 3 19 1215 S. Michat 11516 10210 97 1234 91 1863 13 Ditern 59 16 Wielkanoc 1260 11520 12590 28 1121 15 13 Michaelis 6 S. Michat 1915 14675 12602 27 ó 1209 1861 15 Ditern 61 Wielkanoc 225 14910 15077 5 1219 25 15 Michaelis 63 7 15 S. Michai 987 13 1654 142 47 21 10 1222 3-120 1655 7 26 1252 1865 15 Offern 65 15 Wielkanoc 1222 4853 3126 26 64 Michaelis 1255 9 2 19 16 S Michal 1222 7690 4864

26

1238

1241

1866

65 Dfiern

66 Midwellid

Wielkanoc

S. Michal

20

19

19

1222

9187

7691

| Eilgung\$ = Bi                   | Unalog bem bisher von ber Königl. Cachsischen Regierung bevbachteten Lilgungs Berfahren sind von Preußen aus einem halbischrigen Fonds von 1225 Atlr. zu amortistren, und zwar: Stosownie do postępowania umorzenia dotychczas przez Król. Saski rząd zachowanego mais Prussy z półrocznego sunduszu w ilości 1225 tal. umorzyć, a mianowicie: |                     |      |       |                  |                                       |                                                                      |                  |                                                                                                                                      |                                                                            |  |  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ţu<br>na                         | aus der termin lichen Lile gungs. Kontin gent von Atlr. z termi noweg, kontin gentn u morzeni. w ilose                                                                                                                                                                                                                                         | Stu-<br>sztu-<br>ka | à    | od    | bis<br>mit<br>do | jum Bertrage<br>von<br>Atlr.<br>wilo- | genden w nas tern tlebere fchuß ju- jurechnen Reir. Supera- te dora- | rechnen<br>Atlr. | Obok wyr<br>ne billety r<br>roku 1833 p<br>stąpionem<br>chowaniu<br>zyi wstecz<br>sci 46 nas<br>wartość, i<br>być w rok<br>źnieyszym | fgr.  mienio- maia w  rzy na- obra- prowi- w ilo- tepna maia m tera- wyku- |  |  |
| N. T.O.                          | tal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                   | tal. | No.   | No.              | tal.                                  | tal.                                                                 | tal.             | tal.                                                                                                                                 | igr.                                                                       |  |  |
| 67 Ditern 18                     | 67 1244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96                  | 47   | 9194  | 10906            | 1222                                  | 22                                                                   | -                | 12                                                                                                                                   | 14                                                                         |  |  |
| Wielkanoc  Richaelis  S. Michael | 1247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27                  | -    | 11062 | 12908            | 1269                                  | _                                                                    | 22               | 12                                                                                                                                   | 7                                                                          |  |  |
| 69 Oftern 18<br>Wielkanoc        | 68 1203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26                  | -    | 13022 | 14601            | 1222                                  | -                                                                    | 19               | 12                                                                                                                                   | -                                                                          |  |  |
| 70 Michaelis<br>S. Michae        | 1206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                   | -    | 14652 | 15079            | <b>23</b> 5                           | -                                                                    | -                | 11                                                                                                                                   | 23                                                                         |  |  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20                  | 49   | 44    | 1240             | 980                                   | _                                                                    | 9                | 19                                                                                                                                   | 8                                                                          |  |  |
| 71 Ostern 186<br>Wielkanoc       | 1216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25                  | -    | 1312  | 4100             | 1225                                  | _                                                                    | 9                | 12                                                                                                                                   | _                                                                          |  |  |
| 72 Michaelis<br>S. Michae        | 1216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25                  | -    | 4386  | 6164             | 1925                                  | -                                                                    | 9                | 11                                                                                                                                   | 25                                                                         |  |  |
| 73 Oftern 18' Wielkanoc          | 70 1216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 95                  | -    | 6225  | 7702             | 1225                                  | -                                                                    | 9                | 11                                                                                                                                   | 16                                                                         |  |  |
|                                  | 1216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25                  |      | 7703  | 9259             | 1225                                  | - [                                                                  | 9                | 31                                                                                                                                   | 10                                                                         |  |  |
| 75 Ostern 18' Wielkanos          | 71 1916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25                  | -    | 9439  | 11640            | 1995                                  |                                                                      | 9                | 11                                                                                                                                   | 3                                                                          |  |  |
| 76 Michaelis<br>3. Michael       | 1216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26                  | -    | 12385 | 14793            | 1274                                  | -                                                                    | 58               | 10                                                                                                                                   | 26                                                                         |  |  |
| Sumn                             | 92965  <br>1, ben 14. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                   |      | - 1   | - 1              | 93158                                 | 329                                                                  | 515              | -1                                                                                                                                   | =                                                                          |  |  |

Berlin, den 14. September 1833. Berlin, dnia 14. Września 1833. Der Sandlung Wrede und Klamroth ju Salberstadt ift unter bem 7. September 1838 ein Acht hinter einander folgende Jahre, vom Ausfertigungstage an gerechnet, gultiges Patent auf

einen burch Zeichnung und Beschreibung erlauterten, in einzelnen Theilen und beren Busammensetzung fur neu und eigenthumlich erkannten Apparat, die Effigsaure aus Weingeist darzustellen und mit bemselben Bleizucker zu erzeugen, ohne Jemand in der Anwendung bereits bekannter Apparate und des zu Grunde liegenden Prinzips zu bindern,

für ben gangen Umfang bes Preuflifchen Staates, verlieben worben-

(Dieren ber öffentliche Angeiger (Ro. 42.).

# Oeffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

1 1

Nro. 41.

do

Nro. 41.

# Sicherheits : Polizei.

Der im diesjährigen Umtsblatte Mro. 32. befindliche Steckbrief hinter dem ehemaligen polnischen Soldaten Mathias Rwiatsowski wird hierdurch aufgehoben, da der Verfolgte sich eingefunden und vor die Untersuchungsbehörde gestellt hat.

Bromberg, ben 25. September 1833.

Abtheilung bes Innern.

# Policya bezpieczeństwa.

Znaydujący się w tegorocznym Dzienniku urzędowym Nro. 52. list gończy za byłym żołnierzem polskim Macieiem Kwiatkowskim znosi się ninieyszem, gdyż się ścigany znałazt i przed Władzą indagacyjną stawit.

Bydgoszcz, dnia 25. Września 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

# Stedbrief.

Am 1. d. M. ist zu Balezewo ber dortige Knecht Joseph Bylski in Folge einer ihm am 29. v. M. durch ben Einwohner Joachim Wonctechowski zu Balezewo beigebrachten uns bedingt tödtlichen Verletzung gestorben. Der Wonciechowski hat sich durch die Flucht der Werhaftung entzogen und es werden daher sämtliche Militairs und CivilsBehörden diensts ergebenst ersucht, auf denselben strenge zu vis giliren und ihn im Betretungsfalle zu verhafsten und an und abzuliesern.

Inowraciam, ben 3. October 1833.

Ronigl. Preug. Friebensgericht.

## List gonesy.

W dniu 1. m. b. zmarł w wsi Balczewie parobek Jozef Bylski z powodu zadanego mu przez tamecznego komornika Joachima Wojciechowskiego w czasie pobicią śmiertelnego ciosu i Woyciechowski zdołał przez zbiegnięcie przyaresztowaniu uniknąć, i dla tego wszelkie Władze tak woyskowe iako i cywilne wzywamy ninieyszém, aby na zbrodniarza baczne oko miały, i w przypadku schwycenia go, onegoż nam odstawić kazały.

Jnowraciaw, dnia 3. Października 1833.

Krol. Pruski Sad Pokeiu.

100

Signalement. Derfelbe ift von großer farter Statur, langlichen Befichts, hat blonde Saare und Bart und etwas rothliche Mugen.

Betleibung. Bei felner Entweichung trug er einen blautuchenen Rock und eben folchen Raftan, weißleinene hofen und hembe, Bauerftiefeln, und eine Schwarzmanchesterne Milge mit grauen Baranten.

Rysopis.

Tenze iest wysokiey postaci, pociągłey twarzy, włosów isenych, tak na głuwie iako i brodzie i nieco czerwonych oczów.

Ubiór.

Przy ucleczce miał na sobie suknią niebieską i podobny kaftan, biste lniane spodnie, i takaż koszulę, boty chłopskie i czarnomanszestrową czapkę z szarym barankiem.

a in bem heute angestandenen Lieltationstermine sich feine Raufer ju bem Ctablissement Do. 6. in Lubin gefunden haben, fo ift ein nochmaliger Termin auf den 31. Detober c. bier in der Intendantur angefest, mas blerdurch befannt gemacht wird.

Mogilno, ben 25. September 1833.

Ronigl. Domainen-Intenbantur.

## Befanntmadung.

as ju Martini c. von einigen Ortschaften Des Intendantur Degirts ju liefernde Matural Bind : Getreibe, beftebenb aus

211 Scheffel 8 Meben Roggen,

Gerfte,

Hafer,

Birfen : Grube,

am 24. Detober c. Rachmittags 2 Uhr im Intenbantur Dureau plus licitando gegen Erlegung ber Salfte bes Raufpreifes und unter Borbehalt ber boheren Genehnitgung vertauft merben, was bierburch befannt gemacht wird.

Mogiluo, ben 23. September 1833. Ranigliche Domainen . Intenbantur.

# Obwieszczenie-

Zboże czynszowe od niektórych wsiów, okregu Intendantury na S. Marcin r. b. od. stawić maiące, składaiąc się z

211 szefli 8 macow żyta,

ięczmienis, - 27

OW58,

iagieł, dnia 24. Października r. b.

po poludniu o godzinie 2. w biorze Intendantury podpisancy pluslicitando za złoże. niem połowy summy licytacyjney i pod 18. strzeżeniem wyższego zatwierdzenia spriedane byť ma, co się ninieyszém ogłasta.

Mogilno, dnia 23. Września 1833. Król. Intendantura dominisina

### Bublifanbum.

Sherer Anordnung zu Folge foll bas, mit Martint 1833 einkommende 3inde Getreide und bie kleineren Naturalien plus licitando verpachtet werden. Es wird bazu ein Termin auf den 24. October c. hier in Mnichowo anberaumt, und bemerkt, baß bas Object aus:

217 Gohff. Roggen, ) Berliner Maaß,

48 Stud Rapaunen und

48 Manbl. Giern

beftebt.

Mnichomo, ben 15. September 1833.

Ronigl. Domainen = Intenbantut = Amt.

### Betanntmachung.

Der stammweise Baus, Ruts und Breunholz-Berkauf in bem hiesigen Forst Revier, wird bom 1. Robember b. J. bis ult. Marg f. J. in folgenden Forstbelaufen Statt finden:

1) Robelblotte ben 1. und 3. Montag jedes Monats fruh 9 Uhr in Robelblotte,

2) Brühlsdorf = 2. 4. 5. Dienstag = 5 Glinte,

4) Prondtfen s 2. s 4. s Siewigblott,

5) Biedaßfowo s 1. 5 3. Mittwoch s 5 5 8 Lochowo,

6) Lochowo = 2. Raltwasser. 7). Raltwasser = 4.

Blinfe, ben 28. September 1833.

Ronigl. Preuf. Dberforfterei.

### 5 ot svertauf.

In Folge der Verfügung ber Konigl. Regierung vom 1a. b. M. Nro. 200f9 sollen nachstes bende, im vergangenen Winter eingeschlagenen, auf den Ablagen der Brabe befindlichen Rlafters bolger meistbietend verfauft werden, als:

1) Belauf Lachowo.

5361 Rlafter Riefern Rnuppel,

2) Belauf Thiloshobe.

3101 Rlafter Riefern Rnuppel,

3) Belauf Glinfe.

74 Klafter Birfen Kloben und 15 Klafter Birfen Knuppel. Hierzu ift ein Licitationstermin auf ben 15. October c. Vormittags & Uhr hiefelbst anberaumt, zu welchem Kanflustige mit bem Bemerken eingeladen werden, daß der 4te Theil bes ju offerirenden Raufgelbes fogleich baar ober in gultigen Papieren beponirt merben muß. Der Forster Wirthschaft ju Rrowfa, Fürstenau ju Thiloshope und Bolffram ju Birtenthal find angewiesen, biefe Solger auf Berlangen vorzuzeigen.

Forfthaus Mojanno, ben 24. September 1833.

Ronigl. Dberforfteret Montowarst.

IIm bem Publifum bie Belegenheit ju geben, fich feinen Bedarf an Bauholg, rinbschäfigen Baumen, Bohl : und Lattftammen ic. jederzeit ohne alle Beiterungen ju verschaffen, wird biers burch jur offentlichen Renntniß gebracht: bag bie besfalls bestimmten holzverfaufe: Termine in ben dieffeitigen Mevieren wahrend ber Monate Rovember, December 1833 und Januar, Februar, Mar; 1834 wie folgt abgehalten werben:

- a) im Unterforst Pobstolit am Montag und Mittwoch,
- Stangenfurth am Mittwoch,
- Podanin am Connabend. c) \$

Diejenigen Solgfaufer, welche aus ben Forftrevieren Boborownit und Legomo, Udq Reuborf und Ronigolug Bauhols zu faufen wunfchen, haben fich entweder bier, ober bei ben betreffenden Forstern zu melben, wonachft bann fogleich ein besonderer Solzvertauft Termin ans beraumt werden wird.

Podanin, ben 26. September 1833.

Ronigliche Dberforfterei.

Dur Berpachtung bes Kruges in Prynbrodinn, wegen racftanbiger Abgaben, auf i ober 5 Sahre vom 1. Januar f. ab, fleht auf ben 4. Rovember c. hier ein Termin an, moju wir Pachtluftige einladen. Bum Rruge gehoren außer ber Schankgerechtigfeit, Bohnhaus und Bar, ten und fonnen bie blesfälligen Bedingungen bier eingefeben werden.

Mnichowo, ben 21. September 1833.

Vg.

Ronigliches Intenbantur umf.

Befanntmachung.

Der nach unserer Verfügung vom 9. Aus guift b. J. in loco Reu Potulice bei Rakel auf den 14. d. M. zum Verkauf von 1338 Klaftern Holz vor dem Referendarlus Meyer anstehende Termit ist aufgehoben worden.

Bromberg, am 8. October 1833. Ronigl. Preuf. Lanbgericht.

Obwieszczenie.

Termin w skutek naszego rozrządzenie z dnia 9. Sierpnia r. b. w Nowych Potulicach pod Nakłem do przedaży 1338 sążni drzewa na dzień 14. b. m. przed Ur. Meyer Referendaryuszem wyznaczony, zniesiony został.

Bydgoszcz, dnia 8. Października 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Der bisherige Stadtfammerer Herr Bothke ist zum Hurgermeister in die Stelle des verstorbenen Burgermeister und Polizeis Direktor Schwede und der Burger herr Leopold Lowe in dessen Stelle zum Stadtkammerer gesetzlich gewählt und bestätigt worden. Bromberg, den 9. Oktober 1833.

Der Magistrat.

Der jubliche Raufmann Riewe Isig aus Gollub hat ben vom Magistrat zu Gollub unterm 23. October 1832 zur Reise nach Graubenz ausgestellten und vom Königl, Polizeis Prasibio zu Berlin am 6. d. M. zur Reise nach Gollub visirten Reisepaß in einer lebernen Tasche, worin dieser Paß nebst 5 Frachtbriefen und andern Rleinigkeiten ansbewahrt, auf bem Wege von Bromberg nach Mysleczynnes verloren. Dieser Paß wird für ungültig erklart und der Finder der verloren gegangenen Sachen hierdurch aufgefordert, solche gegen eine Belohnung von 1 Athle. hier abzuliefern.

Forbon, ben 12ten Geptember 1833.

Der Magtfrat.

Mu'f for ber un g. Die erste lehrerstelle an ber hiesigen jubischen Elementarschule ift vacant geworden, und soll selbige mit einem befähigten Schulamtes Randidaten, mosaischen Glaubene, ber auch bie Fähigkeiten als erster Lehrer zur Dirigirung der untern Klassen besitzt, wieder besetzt werden. Schulamtebewerber werden daher hiermit aufgefordert, sich in portofreien Briefen

mit Einsendung ihrer Qualififatione ? Zeugniffe an und gu wenden.

Das Gehalt der gedachten Lehrerstelle ist vorlaufig auf 150 Atlr. jährlich etatistet, es sind aber Antrage wegen Erhöhung desselben auf 200 Atlr. jährlich gebildet worden, und es steht zu erwarten, daß solches in letztgedachter Sohe vom 1. Januar f. J. ab, wird bezos ten werden konnen.

Außer dem Sehalte hat ber lehrer freie Wohnung und 10 Reir. jahrlich Soligelb. Filehne, ben 28. September 1833.

Der Magiftrat und ber jubifche Schulvorftand.

Einem hochgeehrten Publifum zeige ich hiermit ergebenft an, baf ich mich flerorts am voffen b. M. als Conditor niederlaffen werbe, und verspreche bei guten Getranten die promptefte Bedienung.

Thorn, ben 9ten October 1863.

Th. Fifchen.

Das jur Probst herbowetischen Rachlaffs Raffe geborige, auf ber Probftel Gora bei Inin belegene Bobnhaus werbe ich im Termine

ben 22. Ditober a. c.

Bormittags um 10 Uhr ju Gora öffentlich an ben Meiftbietenben unter ber Bedingung bers faufen, bag es berfelbe auf feine Roften auss einander nehme.

Bromberg, ben 14. Ceptember 1835. Der Landgerichtes Rath Brir, als Spezialbevollmächtigter ber herbowstischen

Należący do massy pozostałości Herbowskiego, Proboszcza w Gorze pod Zninem, na probostwie położony dom mieszkalny przedam publicznie w terminie dnia 22ge Pazdziernika r. b. z rana o 10. w Gorze naywięcey, daiącemu pod tą kondycyą, ieby go kosztem swoim rozebrat.

Bydgoszcz, dnia 14. Września 1833.

Sędzia Ziemiański Brix, lako plenipotent pozostałych Herbowskiego.

Auction.

Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts

werbe ich im Termine

ben 16. Decober b. 3. auf bem hiefigen Gerichtehofe verschiebene Mos bilien, Porzellain, Glas, Rupfer, Bafche, Betten und Gilberzeug an ben Deiftbietenben gegen gleich baare Zahlung verfaufen, mas ich hiemit befannt mache.

Gnefen, ben 3. October 1833. Martert, Erpebient.

Aukeya. Z zlecenia Król. Sądu Ziemlańskiego sprzedawać będę w terminie

dnia 16. Października r. b. na dziedzińcu tuteyszego Sądu rożne mobilia, porcelane, szkła, miedź, bielizne, pościel i śrebra za gotową zaraz zapłatę, co do publiczney podaię ninieyszem wisdomości.

Gnieżno, dnia 3. Października 1835.

Markert, expedgent.

Deue Flügel : Pianoforte's, von Fr. Brettschneiber in Breslau gebaut, in mahas gont ober birkenem Korpus, sowohl von vollständiger Dimension mit 6 Oftaven, jur Konsert, Aufführung; als auch abgefürzte und 53 Oftaven breite, jur Zimmer- Konversation, sind bei und billigen aber festen Mexicon uns, ju billigen aber festen Preisen, ju erhalten. Durch vollen, runden und flaren Lon, elastische Spielart und unglifche Melastische elastische Spielart, und prazisen Mechanismus überhaupt; geschmackvoll elegantes Außerts und zuverlassige Daner merben biele Incheren und zuverlassige Dauer werden diese Instrumente Jedem sich empfehlen, ber sie in naberen Plugenschein nimmt. Bles ein Stadtenmant und Stadten babuich Augenschein nimmt. Wer ein Justrument zwei ober brei Jahre miethet, erwiebt babuich Daffeibe jum Eigenthum.

Unterzeichneter sucht einen hauslehrer, ber sowohl im Latein als auch in andern Bis fenschaften gründlichen Unterricht ertheilen kann; dabei auch zugleich Unterricht im Klavitt und mogalich auch auf ber Giste

Darauf Reflettirende konnen fich an mich in portofreien Briefen wenden, um is gleich bas jabrliche honorar ju bestimmen. Die Stelle fann sofort angetreten werben. wo moglich auch auf ber Flote. Dombrowte bei Schwet, ben 8. Oftober 1833.

Gutsbefiger.

### Amtsblatt. Dziennik urzędowy.

Nro. 42.

Nro. 42.

Bromberg, ben isten Oftober 1833. Bydgoszcz, dnia 18. Października 1835.

### Befanntmachung.

Betreffend bie Ginbringung von Schaafen ans folchen Begenden des Austandes, in welchen Die Rinderpeft berricht.

Die Einbringung von Wollvieh aus dem Ronigreiche Poten in Die Dieffeitige Proving, welche wegen der in Polen ausgebrochenen Rins berpest bisher verboten mar, wird hiemit uns ter nachstebenben Bebingungen geftattet:

- A. Als Eingangsstationen für bie polnischen Schaafe find folgende Bollamter, über welche bereits ber Einlaß des Schwarze viehes nachgegeben ift, bestimmt:
  - 1) im Bromberger Departement: Wops einn, Inowraciawer Rreifes,
  - a) im Pofener Regierungsbegirfe:
    - 1) Podjanice )Chilbberger Rreifes, b) Grabow

    - c) Boguslam | Pleschner Kreises, d) Robatow
    - D Bobgistofahre } Brefchener Rrele bei Pogorzelice

Mle übrigen Grengollftellen bleiben duf bie Dauer bes Berbots bes unbedingten Einlaffes, für Bollvieh gefchloffen.

Die Ginbringer muffen mit glaubmurbigen Atteften verfeben fein, aus welchen bers

#### Obwieszczenie

względem wprowadzania owiec z takich oholie zagranicy, w których pomor bydła panuie.

W prowadzanie owiec z Królestwa Polskiego do Prowincyi tuteyszey, które z powodu wybuchłego w Polsce pomoru bydła dotychezas zakazane było, dozwala się ninieyszém pod następnemi warunkami:

- A. Stacyami wchodowemi dla owiec polskich przeznaczone są następne urzędy celne, przez które wprowad świn dozwolony iest:
  - 1) w Departamencie Bydgoskim: Woycin, Powlatu Jnowrocławskiego;
  - 2) w Departamencie Poznańskiem:
    - a) Podzamcze Pow. Schildbergski, b) Grabow
    - c) Bogusław Pow. Pleszewskiego, d) Robaków
    - e) Borzykowe f) Wodzisko przewoz Wrzesińskieprzy Pogorzelicach / go.

Wszystkie inne graniczno-celne micysea pozostają przez czas zakazu bezwarunkowego wpuszczania, dla owiec zamkniete.

B. Wprowadzający opatrzeni być muszą w wiary godne attesta, z których się oka-

vorgeht, daß die Schaafe nicht aus folchen Orten herkommen, wo jur Zeit ihres Abganges die Rindviehpest geherrscht hat.

C. Am Eingangdorte folf aber, wegen ber Berührung, in welche die Schaafe auf bemt Transport mit ansteckungsfähigen Gegensständen gekommen fein konnen, unter Aufssicht ber baju bestellten Beamten, eine Desinfection ber einkommenden Schaafe in folgender Art vorgenommen werben:

jedes einzelne Stuck wird im Sommer ober bei gelinder Witterung, im freien Wasser, im Winter oder bet kaltem Wetter aber in einem mit lauwarmem Wasser gefüllten Bottich, mit dem gans zen Körper bis an den Kopf mehrere Minuten hindurch unter den Wassersies gel gehalten und während der Zeit die ganze Körperstäche mit Einschluß des Kopses tüchtig gerieben und abzewassehen.

Nur die auf folche Weise gereinigten, mach der Wäsche von jeder verdächtis gen Berührung entfernt gehaltenen und im Freien wieder trocken gewordenen Thiere, tonnen als vollig frei von eis nem ihnen anttebenden Ansteckungsstoffe erachtet und weiter in das Innere des Landes gelassen werden.

- Die Begleiter ber Schaafe und beren Efsfetten muffen in gleicher Art, wie solche hinsichts ber Treiber des einzubringenden Schwarzviehes vorgeschrieben ut, gereinigt werden, wozu die Beamten der oben ansgegebenen Einlafforte bereits mit den ersforderlichen Instructionen bersehen sind.
- E. Sammtliche Reinigunges und Beaufsichtis gungekosten muffen von den Treibern oder den Eigenthumern der Schaafe getragen werben.
- F. Erst nach Erledigung ber vorgenamten Bebingungen ift ber weitere Transport ju gestatten, und erhalten die Treiber hiezu

zuie, że owce nie z takich miejsc przychodzą, gdzie pod czas ich odchodu pomor bydła panował.

C. W mieyscu wchodowem ma być względem styczności, iaką owce na transporcie z zarażonemi okolicami mieć mogły, pod dozorem ustanowionych do
tego urzędników, desinfekcya wchodząeych owiec w następny sposób przedsięwzięta:

każda poiedyńcza owca będzie latem łub pod czas łagodnego powietrza, w wolney wodzie, zimą lub pod czas zimnego powietrza zaś, w napełnieney wodą letnią kadzi, z całym korpusem aż do głowy kilka minut wciąż pod wodą trzymana i w czasie tym cały korpus włącznie z głową dobrze wytarty i wymyty.

Tylko takie na ten sposób oczyst.

ezone, po wymyciu od każdej podejżsney styczności oddalone, i na wolżsney styczności oddalone, i na wolnem powietrzu wysuszone zwierzęta,
mogą być za zupełnie wolne od zarazy uważane i daley wewnątrz knia
wpuszczane.

- D. Osoby konwoiniące owce i ich effekts
  muszą być w podobny sposób, izk
  względem zaganiaczów świń wprowadza
  nych przepisano, oczyszczone, do czego
  nych przepisano, oczyszczone, do czego
  urzędnicy powyżey wymienionych miejsc
  wchodowych w potrzebne instrukcys
  opatrzeni są,
- E. Wszystkie koszta oczyszczenie lub do zoru ponicić muszą zaganiacze lub wła ściele owiec.
- F. Dopiero po wykonaniu powyższych wirunków dozwolony być ma dalszy miniport, i odbierą zaganiacze do tego od

-von ben betreffenben Beamten ber Eins gangkstation, ein schriftliches Zeugniß, welches sie ben Polizei-Behorden berjenisgen Drte, welche sie paffiren, vorzuzeigen, und von benfelben visiren zu lassen haben. Posen, ben 25. September 1833.

Der Ober prafident ber Proving

In beffen Ubwefenheit Leo.

Befanntmadung.

Durch ble Allerhöchste Rabinetsorbre vom 8. Juni c. ist ber bisherige Rector des biesis gen Königl. Schullehrer-Seminars, herr Grußseynsti, vom 1. October c. ab mit Pension in Nuhestand versett worden. Das vorgeordsnete Königl. Ministerium bat auf unsern Unstrag die Anstellung des bisherigen Gymnasials lehrers herrn Nepilly als Director des hiesis gen Königlichen Schullehrer-Seminars genehenigt.

Pofen, ben 30. Geptember 1833.

Ronigl. Schule Collegium ber Pro-

#### Befanntmachung.

Der erste Gesanglehrer am hiesigen Rönigs lichen Schullehrer Seminare herr Kopolt hat zwölf leichte Schullieber für drei Kinderstims men zum Gebrauch beim Singunterrichte in den Elementarschulen komponirt und zum Bessten der bei jenem Seminare zu errichtenden Blinden-Anstalt berausgegeben. Da diese Lies der für Volksschulen vorzugsweise geeignet sind, so empsehten wir dieselben zum Gebrauch bei dem Gesang-Unterricht in diesen Schulen. Der Lehrer Ropolt versauft das Eremplar zu 2½ sgr.

Pofen, ben 17. September 1855.
Ronigl. Schule Collegium ber, Proc.

właściwych urzędników stacyi wchodewych piśmienne zaświadczenie, któro Władzom policyinym tych miegac, przez które przechodzą, okazać i wizować kazać maią.

Poznań, dnia 25. Września 1833.

Naczelny Prezes Prowincyi Poznańskie,

Pod niebytność iego Leo.

#### Obwieszczenie.

Naywyższym rozkszem gabinetowym z d. 8go Czerwca r. b. uwolniony został z służeby z pensyą od 1. Października r. b. począwszy, dotychczasowy Rektor tuteyszego Król. Seminarium Nauczycieli JP. Gruszczyński. Przełożone Król. Ministerium zatwierdziło na wniosek nasz dotychczasowego nauczyciela gimnazialnego JP. Nepilty na Direktora tuteyszego Król. Seminarium Nauczycieli.

Poznań, dnia 30. Września 1833.

Król. Rada szkolna Prowincyi Poznańskiej.

#### Obwieszczenie.

Pierwszy Nauczyciel śpiewow przy tuteyszem Król. Seminarium nauczycieli JP. Kotolt skomponował dwanaście lekkich śpiewów szkolnych dla trzech głosow dziecinnych do użycia przy nauce śpiewania w szkołach elementarnych i wydał na dobro instytutu niewidomych przy rzeczonem seminarium urządzie się maiącego. Gdy śpiewy te dla szkoł wieyskich szczególniey się kwalifikują, polecamy ie przeto do użycia przy nauce śpiewania w szkołach tych. Nauczyciel Kotzelt sprzedaje exemplarz po 24 sgr.

Poznań, dnia: 17; Września 1838. Król. Rada szkodna Prowincyi Poznańskiey.

101.

# Berfügungen der Königl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyi.

1122 September II.

Befanntmachung.

s find bei uns mehrfache Beschwerben baraber eingegangen, baf fich bie jum Musschanke frember Getrante verflichteten Aruger und Schanfer in der irrigen Unficht, es fei burch bie Allerhochsten Orts unterm 13. Mai c. ers. laffene Bestimmung der Debitstwang aufgehos ben, diefer Pflicht entzichen und frembe Ges trante balten. Wir finden und baber verans laft, jur Berichtigung biefes Difeverftanbniffes barauf aufmertfam gu machen, daß durch bas gebachte Gefet nur ber perfonlide Betrans feiwang aufgehoben worben, ber Rrugs und Debitszwang aber, ber ausbrucklichen Beftims mung bes f. 3. bes Gefetes jufolge, aufrecht erhalten ift. Die bisher gwangspflichtigen Rrus ger und Schanfer find bemnach bei Bermeis dung ber Confiscation ber vorgefundenen frems ben Getrante nach wie vor gehalten, ihren Bes darf aus der Provinations = Anstalt, zu welcher fie gewiesen find, zu entnehmen.

Den Domainens und Rentbeamten, so wie ben übrigen Polizels Behörben bringen wir übrigens hierbei ble Verordnung vom 28. August 1819 (Amteblatt pro 1819 S. 950) wegen bes Verfahrens bei ber Beschlagnahme ber Getranke in Erinnerung.

Bromberg, ben 29. September 1833.

Ronigl. Preuf. Regierung.

1122 z Września II.

Obwieszczenie.

adeszły do nas kilkakrotne skargi o to, żo się gościnni i szynkarze obowiązani do szynkowania obcych trunków w tém mylnem zdaniu, iakoby postanowieniem przez Nayiasnieyszego Pana na dniu 13. Mais 1. b. wydaném przymus szynkowania trunków zniesiony był, od obowiązku tego odciągają i obce trunki do sprzedaży trzymaią. Powodowanemi się być przeto widziemy, dla sprawdzenia nieporozumienła tego, zwrócić na to uwage, że wspomnionem prawem tylko osobisty przymus trunkowy zniesiony został, przymus zas karczemny i szynku, stósownie do wyrażnego postanowienia § 3. prawa utrzymany iest. Podług tego więc dotychczasowi przymusowi gościnni i szynkarze obowiązani są tak iak dawniey pod uniknieniem konfiskacyi znalezionych obcych trunków, brać potrzebne swe trunki z téy propinacyi, do któréy należą.

Wreście przypominamy urzędnikom ekonomicznym i poborowym, iakoteż innym Władzom policyjnym rozporządzenie z dnia 28. Sierpnia 1819, (Dziennik urzędowy na rok 1819 atron. 950) względem postępowania przy zasresztowaniu trunków.

Bydgoszcz, dnia 29. Września 1833.

Królewsko-Pruska Regencys.

Eingegangenes Borwert.

Das in unferm neuen Ortschafts Berzeichniß pog. 118 onb No. 91 aufgeführte Borwert Mros jowto bei Wirsis, ju ben Samostrzeller Gutern geborig, ist in Folge ber Regultrung ber gutss Zniesiony folwark.

Folwark Mrozowko przy Wyrzysku w nowéy naszéy specyfikacyi mieysc stron. 118. pod Nrem 91 zaciągniony, do dóbr Samostrzelskich należący, w skutek uregulowania herrlichen und bauerlichen Berhaltniffe,' burch ben geschehenen Abbau ber bort befindlich ges wesenen einen Feuerstelle, ganzlich eingegangen; die Landereien sind aber bem Borwerk Zielazuo einverleibt worden.

Bromberg, ben 30. September 1833.

Abtheilung bes Innern.

stósunków dziedzica dóbr i włościańskich przez nastąpione odbudowanie byłego tam iednego dymu, całkiem zniesiony został, grunta zaś do folwarku Zielazno wcielone są.

Bydgoszcz, daia 30. Września 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

. 1162 Geptember I.

Das Berf " Elemente ber technifden Chemie" betreffend.

S ist von dem, jum Gebrauche bei dem Unterrichte im Königl. Gewerbe-Institut und den Provinzial = Gewerbeschulen bestimmten Werk des Professors Dr. Schubarth: "Elemenste der technischen Chemie" jest auch der ate Band, welcher das Werk schließt, erschienen und zu dem Ladenpreise von 4 Atlr. 7 sgr. 6 pf. bei dem Verfasser selbst zu haben.

Wir bringen bies mit Bezug auf bie im Amteblatt pro 1831 Seite 981 enthaltene Befanntmachung vom 22. October ojusdem anni zur öffentlichen Kenntniß.

Bromberg, ben 29. September 1833.

Mbtheilung bes Innern.

1162 z Września I.

Wagledem dzieła "Elomenta technicanéy chemii"

Przeznaczonego do użytku przy nauce w Król. instytucie procederowym i prowincy-alnych szkołach procederowych dzieła Professora Dra Schubarth "Elementa technicznéy chemii" wyszedł teraz 2gi tom, który dzieło to zamyka, i dostać go można 2a cenę składową 4 tal. 7 śgr. 6 fem. u samego wydawcy.

Odwołując się do umieszczonego w Dzienniku urzędowym na rok 1831. stron. 981. obwieszczenia z dnia 22. Października tegoż roku podajemy to ninieyszem do wiadomości publiczney.

Bydgoszcz, dnia 29. Września 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

(Diergu ber öffentliche Angeiger Do. 42.)

# Oeffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

Nro. 42.

Nro. 42.

# Obwieszczenia Król, Regencyi, Bekantmachungen ber Königl. Regierung.

1191 September I.

Auf ber Pfarrei in Btelno foll ber Reubau eines Schaafffalles, beffen Roften nach Abjug bes aus Ronigi. Forft ju gewährenden Baus bolges und ber von ben Gingefarrten in Ratus ra ju leiftenden Sands und Spannbienfte auf 142 Rilr. 25 fgr. 7 pf. veranschlagt find, und ber Reubau eines Stalles, mofur bie Roften mit Ausschluß bes Splees und ber Sands und Spannbienfte auf 251 Reir. 12 fgr. 4 pf. ers mittelt find, in Entreprife erfolgen.

Bir haben ben Ligitations Termin auf

ben 24. Detober c. Radymittags um 3 Uhr vor bem Regierunges Sefretair Broftowsti in unferm Gefchateshaufe anberaumt und laben bagu Bauunternehmer mit dem Bemerten ein, bag bie Unfthlage und Beichnungen jebergeit in unferer Regiftratur eingefehen werden fonnen und die Ligitationes Bedingungen im Termine werden befannt ges macht werben.

Bromberg, ben 2. October 1833.

Mbebeilung bes Junern.

1191 z Września I.

a plebanii w Wtelnie ma być nowa budowla owczarni, ktoréy koszta po odciągnieniu budulcu z boru Królewskiego wydać się maiącego i posług ręcznych i pociągowych przez parafianów w naturze ponieść mianych, na 142 tal. 25 sgr. 7 fen. zaanszlagowane są, tudzież nowa budowia stajni, któréy koszta z wyłączeniem drzewa i robecizn recznych i pociągowych, na 251 tal. 12 sgr. 4 fen. wysledzone zostały, w entrepryzę wypuszczona.

Do tego przeznaczylismy termin licy-

tacyiny na

dzień 24. Października r. b. po obiedzie o godzinie 3. przed Sekretarzem Regencyi Brostowskim w domu nsszym czynności, i wzywaniy na tenie przedsiębierców budowli z tém namienienieni, że anszlagi i rysunki każdego czasu w Registraturze naszéy przeyżane być mogą, wie runki licytacyine zas w terminie obwiest. czone będą.

Bydgoszcz, dnia 2. Października 1855. Wydział spraw wewnętrznych.

# Sicherheite : Polizei.

1901 Geptember I.

Aus der Garnison Soldin ift ber nachstehend bezeichnete Mussetier Gottlieb Dat vom 14ten Infanterie=Regiment am 19. b. M. befertirt.

Sammtliche Civils und Militairs Beborben werben ersucht, auf benfelben Ucht zu haben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und an bas zie Batailton bes genannten Regiments nach Soldin abliefern zu lassen.

Bromberg, ben 26ften Geptember 1833.

Abtheilung bes Innern.

#### Betleibung.

Eine alte blaue Apellmute, alte blaue Jacke, schwarztuchene Salebinbe, Rommighembe, 2 Paar alte graue Euchhosen, Rommifftiefeln.

#### Signalement.

Alter an Jahr 7 Monat, Geburtsort Dlesnit, Religion evangelisch, Erdse 5 Fuß 2 30ll 1 Strich, Haare und Augenbraunen blond, Augen blau, Rase stumpf, Mund-geswöhnlich, Jähne gesund, Bart wenig, Kinn rund, Gesichtsfarbe gesund, Sprache beutschund polnisch, besondere Kennzelchen: keine.

### 1900 September I.

Plus der Garnison Luxemburg sind die nachs stehend bezeichneten Mustetiere Martin Rolins sti, Michael Grazisowsti und Anton Wonteckt dom 37. Infanteries Regiment am 2. 4. und 20. d. M. desertiet.

# Policya bezpieczeństwa. Listy gończe.

1901 z Września I.

Z garnizonu Soldin zbiegł dnia 19. m. b. poniżey opisany muszkietyer Gottlieb Hak z 14. półku piechoty.

Wzywamy wszystkie Władze cywilne i woyskowe, aby na zbiega tego baczne okomiały, onegoż w razre postrzeżenia przytrzymały i do z. Batalionu wspomnionego połku w Soldinie odstawić kazały.

Bydgoszez, dnia 26 Września 1833.

Wydział spraw wewnętrznych,

#### Odzież.

Stara granatowa furażyczka, kurtka stara granatowa, binda na szyi czarna sukienna, koszula komiśna, para starych szaraczko-wo-sukiennych spodni, boty komiśne.

Rysopis.

Wiek 22 lat 7 miesięcy, mieysce urodzenia Olesnitz, religia ewanielicka, wzrost 5 stóp 2 cale i strych, włosy i brwi blond, oczy niebieskie, nos zadarty, usta zwyczajne, zęby zdrowe, broda mało zarosła, podbrodek ekrągły, cera twarzy zdrowa, mowa niemiecka i polska, znaki szczególne żadne.

#### 1900 z Września I.

Z garnízonu Luxemburg zbiegli dniz c. 4. i 10. 111 b. ponižéy opisani muszkietyery Marcin Roliński, Michał Grazikowski i Antoni Woytecki z 57. półku piechoty.

Cammiliche Civils und Milltairs Behörden werben erfucht, auf biefelben Ucht zu haben, fie im Betretungsfalle zu verhaften und Ersfern an bas Landrathsamt Mogilno und less tere Beide an das Landrathsamt Wongrowiec abliefern zu laffen.

Bromberg, ben 26. September 1833.

Abtheilung bes Innern.

Befleibung bes Martin Rolineft.

Eine blaue Dienstmuße und Dienstjacke, eine schwarze Salebinde, ein Paar graue Euchs hofen, ein Paar leinene Pantalons, ein hemde, ein Paar Stiefeln.

Signalement.

Alter 24 Jahr, Geburtsort Wiflowice, Religion fatholisch, Große 5 Fuß 2 3oll 2 Str. Haare braun, Stirn frei, Augenbraunen braun, Augen blau, Rase flein, Mund gewöhnlich, Bart braun, Kinn spit, Gesichtsfarbe blaß, Statur mittel, Sprache polnisch und etwas beutsch, besondere Kennzeichen: felne.

Befleibung bes Michael Grazifowsti. Eine Feldmuge, eine Jace, ein Paar graue Tuchhofen, ein Paar Stiefeln, eine schwarze Halbbinde, ein hembe.

Alter 23 Jahr, Geburtsort Brudgn, Religion katholisch, Große 5 Fuß 2 Zoll, Haare blond, Stirn rund, Augenbraunen blond, Augen grau, Nase klein, Mund gewöhnslich, Bart keinen, Kinn rund, Gesichtsfarbe gesund, Statur klein, Sprache polnisch und gebrochen beutsch, besondere Kennzeichen: keine.

Befleibung bes Unton Bontecfi.

Eine Tuchjacke, ein Paar Tuchhofen, ein Paar Stiefeln, ein Sembe, eine Salsbinde, einen Czakot nebst Ueberzug, ein Sabel nebst Ruppel und Troddeln.

Wzywamy wszystkie Władze cywilne i woyskowe, aby na zbiegów tych baczne oko aniały, onychże w razie spostrzeżenia przytrzymały i pierwszych do Urzędu Radzco-Ziemiańskiego Mogilińskiego, ostatniego zaś do Urzędu Radzco-Ziemiańskiego Wongrowieckiego odstawić kazały.

Bydgoszcz, dnia 26. Września 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

Ubior

Marcina Rolińskiego. Furażycika i kurtka granatowa, binda na szyi czarna, spodnie szaraczkowe, pantaliony płocienne, koszula, bóty.

#### Rysopis.

Wiek 24 lat, mieysce urodzenia Wilkowice, religia katolicka, wzrost 5 stóp s cale 2 strychy, włosy brunatne, czoło wolne, brwi brunatne, oczy niebieskie, nos mały, usta zwyczayne, broda brunatna, cera twarzy blada, sytuacya mierna, mowa polska i nieco niemiecka, znaki szczególne: żadne.

> U b i ó r Michała Grazikowskiego.

Furażyerka, kurtka, spodnie sukżenne, szaraczkowe, bóty, binda na szyi czarna, koszula.

Řysopis.

Wiek 23 lat, mieysce urodzenia Budzyn religia katolicka, wzrost 5 stóp 2 cale, włosy blond, czoło okrągłe, brwi blond, oczy szase nos mały, usta zwyczayne, broda żadne, cera twarzy zdrowa, sytuacya mała, mowa polska i łamano niemiecka, znaki szczególne żadne.

Antoniego Woyteckiego.

Kurtka sukienna, spodnie sukienne, bóty, koszula, binda na szyi, kaszkiet z oponą, pałasz z pendentem.

Miter 26 Jahr a Monat, Geburtsort Doniszewo, Religion katholisch, Größe 5 Fuß 2 Joll 3 Strich, Haare schwarz, Stirn boch, Augenbraunen schwarz, Augen braun, Rase klein, Mund gewöhnlich, Bart schwarz, Kinn oval, Gesichtsfarbe gesund, Statur klein, Sprache polnisch und gebrochen deutsch, bessondere Kennzeichen: auf dem Oberkopse wenig Haare.

Rysopis.

Wiek 26 lat 2 miesiące, mieysce uros
dzenia Doniszewo, religia katolicka, wzrost
5 stop 2 cale 3 sztrychy, włosy czarne, czoło
wysokie, brwi czarne, oczy brunatne, nos
mały, usta zwyczsyne, broda owalna, cera
twarzy zdrowa, sytuacya mała, mowa polska i łamano niemiecka, znaki szczególne:

#### 2389 September I.

Plus der Garnison Saarlouis ist der nachstes hend bezeichnete Mustetier Peter Dolny vom 1. Vataillon des Königl. 38. Infanteries Regis ments am 11. v. M. desertirt.

Sammtliche Civils und Militairs Behörs ben werden ersucht, auf benselben Acht zu has ben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und an bas landrathsamt nach Czarnifau abliefern zu lassen.

Bromberg, ben 6. Oftober 1833. Abtheilung bes Innern.

Der Deferteur ift mit gangem Gepact bes fertirt.

Alter 27 Jahr 10 Monat, Geburtsvet Filehne, Religion katholisch, Größe 5 Fuß 7 Zoll, Haare blond, Stirn fret, Augenbraunen blond, Augen blau, Rase länglich, Mund prosportionirt, Zähne gut, Bart rasirt, Kinn längs lich, Gesichtsfarbe blaßgelb, Gesichtsbildung länglich, Statur groß, Sprache polnisch und etwas beutsch; besondere Kennzeichen: trägt einen kleinen blonden Schnurrbart und hat eine durch eine Flintenkugel verursachte Blessurvars be auf dem Kopse.

#### 2389 z Września I.

na głowie mato włosów.

Z garnizonu Saarlouis zbiegł dnia 11. m. z. poniżey opisany muszkietych Piotr Dolny z 1. Batalionu Król. 38. półku piechoty.

Wzywamy wszystkie Władze cywilne i woyskowe, aby na zbiega tego baczne oko miały, onegoż w razie spostrzeżenia przytrzymały i do Urzędu Radzco-Ziemiańskiego Czarnkowskiego odstawiły.

Bydgoszcz, dnia 6. Października 1833. Wydział spraw wewnętrznych.

Dezerter zbiegł z całkiem pakierunkiem.

Rysopis.

Wiek 27 lat 10 miesiecy, mieysce urodzenia Wieleń, religia katolicka, wzrost 5 stóp 7 cali, włosy blond, czoło wolne, brwi blond, oczy niebieskie, nos długi, usta proporcyonalne, zeby dobre, broda golona, podbrodek podługowaty, cera twarzy bladoźółtawa, twarz podługowata, sytuacya wielka, mowa polska i nieco niemiecka, znaki sczególne: nosi małe blond wąsy i ma bliznę od kuli na głowie.

Der Bottchers Gefelle Johann Gottlieb Mippert ift Behufd Erfüllung feiner Militalipfilcht von bier in feine Beimath Ronigeberg verwiesen, nach ber Angeige bes Ronigl. Bollgeis Praffs bii bafelbft aber nicht eingetroffen.

Bir erfuchen alle refp. Civils und Militair. Beborben blenftfreundlichft auf ben ic. Mippert, beffen Signalement bier unten erfolgt, ju vigiliren, ibn im Betretungefalle ju arreth

ren, und nach feiner frubern Beftinmung abführen ju laffen.

Chobziefen, ben 7. October 1833.

Der

Signalement. Religion evangelisch, Alter angeblich 24 Jahr, Grofe 5 guß 1 300, Saare belle braun, Stirn rund, Augenbraunen bellbraun, Augen grau, Rafe fart, Mund mittel, Rinn und Beficht oval, Gefichtsfarbe gefund, Statur mittel, befondere Rennzeichen feine.

Dur bie unten benannten Garnifonorte und Ronigl. Militair-Magagine werden im lauf beb funftigen Jahres bie angegebenen Berpflegungs = Quantitaten gebraucht, weshalb bie Lieferung berfelben, bei ben Garnifonorten in birecter Berabreichung, bei ben Roniglichen Dagaginen in Ginlleferung, bem Mindeftfordernden aberloffen werden foll.

Producenten und andere zuverläßige Perfonen, welche auf biefe Lieferungen gang ober theilweise einzugehen geneigt fein mochten, werden hierdurch aufgefordert, ihre desfalfige Am erbietungen mit bestimmter Angabe ber mindeften Preisforderungen, in nicht stempelflichtigen, jedoch franklirten Briefen bis fpatestens jum 3. November c. bei und einzureichen, worauf am

4. Movember c. folche porschriftlich eroffnet werden follen.

Die in ber gewöhnlichen Urt abgefaßten Bedingungen fonnen in unferm Bureau, fowie auch in allen Garnifonorten bei den Dagiffraten und felbft bei den herren Truppenber fehlshabern, in den Magazinstädten aber bei den Ronigl. Proviant - Memtern und Magazins Bets waltungen febergeit eingefehen werden. Gie enthalten im Befentlichen die Bestimmung, bag in bes Datural von untadelhafter magazinmäßiger Befchaffenheit, und bie Rorner in ben Magazi nen mit bem Aufmaaß geliefert werben muffen; außerdem wird To bes Lieferungs Dbjects als Caution in Staats = Papieren verlangt; welche beim Abschluß bes Rontrafte beponirt werden follen.

Der Bufchlag wird dem Ronigl. Militair Defonomie Departement des hoben Rriegd. Ministerii vorbehalten, jeder Submittent bleibt ju bem Ende vier Bochen an fein Gebot gebum ben und hat anzunehmen, daß daffeibe nicht für angemeffen erachtet worden, wenn bis bahm

von bieraus fein Bescheib erfolgen follte.

Much bleibt es ber unterzeichneten Beborde überlaffen, ble auf Das gange Lieferungs Dbject eingehenden Offerten nur partiell für ein einzelnes Magazin ober für eine Battung Ro tural anzunehmen und foll ber Cubmittent nicht berechtigt fein, feine Offerte in biefem galle juruckjugieben, wenn fie auf bas Bange gerichtet mar.

Dofen, ben 7. October 1853.

Ronigl. Intenbantur V. Armee . Corps.

# Bedarfs = Ungabe ung pro 1834 in ber Proving Pofen.

| ,    | Garnison-Ort.                  | Jährlicher apropimativer<br>Bebarf an |            |        |              |            |                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.   |                                | Brod                                  | ď          | afer   | Hen          | Strob      | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                         |
| Mro. |                                | Etüd.                                 | . Bipt. So | . Ett. | @nod         |            |                                                                                                                                                                                                                      |
|      | I. Regierungs-Begirf Bromberg. |                                       |            |        |              |            |                                                                                                                                                                                                                      |
| 1    | Gnesen'                        | 39700                                 |            | -      | 250          | 36         | Das hier angegebene Quantum dient ale<br>Unhalt für die Stempelberechnung zum<br>demnächstigen Contracte; jeder Entrepre-<br>neur übernimmt aber die Verbindlichkeit,<br>so viel zu liefern, als, wirklich erfordert |
| 21   | Koronowo .                     | 6840                                  |            | -      | -            | _          |                                                                                                                                                                                                                      |
| 3    | Jnowracław .                   | 10400                                 | 1          |        | 2570         | 377        |                                                                                                                                                                                                                      |
| 9    | Nakel                          | 10400                                 | 368        | -      | 2570         | 377        |                                                                                                                                                                                                                      |
| Ì    | II. Regier                     | ,                                     |            |        |              |            | wird, gleichviel, ob biefer aproximative                                                                                                                                                                             |
| 1    | Schrimm                        | 3900                                  |            | -      | 164          | 24         |                                                                                                                                                                                                                      |
| 역    | Samter                         | 3900                                  | ₽4         | -      | 164          | 24         | . •                                                                                                                                                                                                                  |
| 5    | Tirschtiegel .                 | 5700                                  | _          |        | -            |            |                                                                                                                                                                                                                      |
| 4    | Bentschen .                    | 4300                                  | -          |        | - 64         |            | •                                                                                                                                                                                                                    |
| 6    | Karge<br>Kosten                | 5900<br>10400                         | 24<br>368  |        | 2570         | 26<br>577  |                                                                                                                                                                                                                      |
| ,    |                                | 35700                                 | 12         |        | 83           | 12         |                                                                                                                                                                                                                      |
| 3    | Lisea                          | 13800                                 | 278        | -      | 1660         | 270        |                                                                                                                                                                                                                      |
| 1    | Koźmin .                       | 7900                                  | _          | -      | -            | _          |                                                                                                                                                                                                                      |
|      | Kroteschin .                   | 3080                                  | 33         | 12     | 230          | 331        |                                                                                                                                                                                                                      |
|      | Zduny                          | 8900                                  | 2          | 10     | 20           | 오출         | Außerbem werben jur Einlieferung in bas Magazin Pofen ausgeboten 2000 Wispl. Safer.                                                                                                                                  |
|      |                                | 10400                                 | 368        | -      | 2570         | 877        |                                                                                                                                                                                                                      |
| -    |                                | 10800                                 | 5          | -      | 40           | 5          |                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                                | 10400                                 | 368<br>368 |        | 2570<br>2570 | 877<br>877 |                                                                                                                                                                                                                      |
|      | ***                            | 0400                                  | 368        |        | 2570         | 577        |                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                                | 0400                                  | 368        | _      | 2570         | 377        |                                                                                                                                                                                                                      |

Pofen, ben 7. Oftober 1833.

Ronigl. Interbantur V. Ermee . Corps.

## Befanntmadung.

Dur Glährigen Berpachtung ber Abbedereinugs jung in ben Immediatstädten und ben Umts: borfern bes Gnefener Rreifes vom 1. Januar E. ab, feht auf

ben 18. Rovember c. bler Termin an, wogu fichere und qualificirte

Dachtluftige vorgeladen werben.

Das einjährige Pachtquantum wird als Raution geforbert, wenn Ligitant ale ficher niche befannt ift und tonnen die fonftigen Bes bingungen bier eingefehen werben.

Mnichowo, am 6. Oftober 1833. Ronigl. Intendanturs Umt.

## Obwieszczenie.

Jo wydzierzawienia na lat 6 użytków z odzierstwa wynikających w miastach i wsiach Król. Powiatu Gniźnińskiego, od dnia 1go Stycznia r. p. wyznaczonym tu został termin ma dzień 18. Listopada r. b.

na który się zapezywaią pewni i kwalifikowani chęć wydzierzawienia maiący.

Od licytanta takowego, który nie iest znanym iako pewny, żąda się roczna dzierzawa w mieysce kaucyi, inne zai warunki tu przeyżane być mogą.

Mnichowo, dnia 6. Października 1835. Król. Urząd intendanturalny.

Da in bem heute angestandenen Licitationstermine fich feine Raufer zu dem Ctablissement Ro. 6. in Lubin gefunden haben, fo ift ein nochmaliger Termin auf ben 31. October c. biet in der Intendantur angefest, mas bierdurch befannt gemacht wird. Mogilno, ben 25. September 1833.

Rouigl. Domainen-Intenbantur.

In Folge ber Berfügung ber Königl. Regierung vom 12. b. M. Mro. 20069 follen nachste bende, im vergangenen Minter eingeschlagenen, auf den Ablagen der Brabe befindlichen Riafint bolger meiftbietend verfauft werben, als: 1) Belauf Lachowo

5361 Rlafter Riefern Rnuppel, 2) Belauf Thiloshobe

3101 Rlafter Riefern Rnuppel,

3) Belauf Glinte 74 Rlafter Birten Rloben und 15 Rlafter Birten Runppel. Hiergu ift ein Licitationstermin auf ben 15. Detober c. Bormittags 9 Wit Blefelbst anbergumt, ju welchem Ranflustige mit dem Bemerfen eingeladen werden, daß bet 4tt Theil bes ju offerirenden Raufgelbes fogleich baar ober in gutrigen Papieren deponirt merbin muß. Die Forster Wirthschaft ju Rrowta, Fürstenau ju Thiloshohe und Wolffram ju Biring thal find angewiesen, biefe Solger auf Berlangen vorzuzeigen. Forfthaus Rozanno, ben 24. September 1833.

Ronigl. Oberforfterei Montowardt.

### Befganntmachung.

Der stammweise Baus, Rups und Brennhalz-Berkauf in bem hiesigen Forst-Revier, wird vom 1. November b. J. bis alt. Marz L. J. in folgenden Forstbelaufen Statt finden:

1) Robelblotte bes 1, und 3. Montag jedes Monats fruh 9 Uhr in Robelblotte,

2) Bruhlsborf s 2. s 4. s s s s Mel. Seefrug,

5) Biebaffowo s 1. s 3. Mittwoch s s s Siewisblott,

Blinte, ben 28. September 1833.

Ronigl. Preug. Dberforfterei.

#### Publifanbum.

Um bem Publikum die Gelegenheit zu geben, sich seinen Bedarf an Bauholz, xindschäligen Baumen, Bohls und kattstämmen zc. jederzeit ohne alle Weiterungen zu verschaffen, wird hiers durch zur öffentlichen Kenntniß gebracht: daß die desfalls bestimmten Holzverkausse Termine in den diesseitigen Nevieren während der Monate November, December 1833 und Januar, Februar, Marz 1834 wie folgt abgehalten werden:

a) im Unterforst Pobstolit am Montag und Mittwoch,

b) = = Stangenfurth am Mittwoch,
c) = = Podanin am Sonnabend.

Diesenigen holgtäufer, welche aus ben Forstrevieren Boborownik und Legowo, Ubez Reuborf und Königslug Banholz zu kaufen munschen, haben sich entweder hier, ober bei den betreffenden Förstern zu melben, wonachst bann sogleich ein besonderer holgverkaufde Termin ans beraumt werden wird.

Podanin, ben 26. Geptember 1833.

Ronigliche Dberforfterei.

### Betanntmachung.

Dur Berpachtung des Mruges in Prophrodinn, wegen ruckständiger Abgaben, auf i ober Tahre vom a. Januar L ab, sieht auf den 4. November c. hier ein Termin an, wozu Pachts lustige eingeladen werden. Bum Kruge gehören außer der Schankgerechtigkeit, Wohnhaus und Garten und konnen die dlechfälligen Bedingungen hier eingesehen werben.

Mnichowo, am 21. September 1855.

Ronigliches Intenbantme: Amt.

### Betanntmachung.

Dach höherer Bestimmung foll der von den hiesigen Amts-Einfaßen in blesem Jahre ju lie fernde Natural-Zins-Roggen von 107 Scheffel & Mege offentlich an den Meistbietenden verstauft werden. Der Lizitationstermin ist zum 8. November c. im hiesigen Bureau bestimmt, und werden Rauflustige hierzu eingeladen.

Mrocgen, ben 4. October 1833.

Ronigl. Domainen . Rentaumt.

Befanntmachung.

Der hiesige Tischlermeister Carl Eduard Malfwig und die Caroline Florentine Friedes rife geschiedene Marohn geborne Runde haben nach dem heute vor Eingehung der Che-errichsteten Vertrage die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, welches hierdurch befannt ges macht wird.

Bromberg, ben 1. October 1833. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

wspólność maiątku, co się ninieyszém do publiczney wiadomości podaie. Bydgoszcz, dnia i. Października 1835.

Obwieszczenie. Tuteyszy stolarz Karól Eduard Malk-

witz i Karolina Florentyna Fryderyka sepa-

rowana Marohn, urodzona Kunde wyłączy-

li podług ugody przed wstąpieniem w stan

małżeński na dniu dzisieyszym uczynioney,

Krol. Prueki Sad Pokoin.

Subhaftations . Patent.

Die unter No. 72 und 73 (jest 70 71 und 72) hieselbst belegenen, bem Steuer-Einnehmer Matheus Koncisowsti zugehörigen Grundstücke, bestehend in einem in Fachwert erbauten Wohnstause, Hofraum, Schuppen, Stall, Schweinstober, Obstgarten und zwei Gemüse-Garten, welche zusammen auf 929 Atlr. 2 pf. gerichtslich abgeschätzt worden sind, sollen im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden.

Dazu haben wir im Auftrage bes Konigl. Landgerichts Schneibemuhl den peremtorifchen

Blgitations = Termin auf

den 12. November c. in unferm Gerichts-lokale, angesetzt und laben kauf und besithtsbige Rauflustige zu demselben mit dem Bemerken ein, daß dem Meistbletenden der Zuschlag ertheilt und auf später eingehens de Gebote nicht gerücksichtigt werden soll, wenn nicht gesetzliche Grunde die Fortsetzung der Subhastation nothwendig machen.

Die Raufbedingungen werden im Termine befannt gemacht, die Tare fann aber mabrend

Patent subhastacyiny.

Grunta pod liczb. 79. i 73. (teraz 70. 71. i 72. położone, Ur. Mateuszowi Konci-kowskiemu poborcy w miejscu nalejące, składające się z iednego w wiązarek zbudowanego domu mieszkalnego, podwerza, szopy, stayni, kubla, ogrodu owocowego i 2 ogrodów warzywnych, ktore to grunta w ogóle na 929 tal. 2 fen. sądownie ocenione są, maią być w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey dalącemu sprzedane.

Do tego celu wyznaczyliśmy w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile peremio-

ryczny termin na

dzień 12. Listopada r. b. w lokalu Sądu tuteyszego, na który ochotę i zdolność kupna mających z tém nadmieniem zapozywamy, że nieruchomość naje więcej dającemu przybitą zostanie a na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym niebę dzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

Warunki kupna w terminie ogłoszone zostaną, taxa pod czas służbowych godzin ber Dienststunden jederzeit in unferer Registras tur eingesehen werden.

Rafel, ben 7. August 1835. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

każdego czasu w naszéy Registraturze przejrzaną być może.

Nakio, dnia 7. Sierpnia 1833. Królewski Sąd Pokoiu.

#### Befanntmachung.

In termino
ben 5. November c.
Vormittags um 9 Uhr, soll in loco Jaronty
ber Nachlaß bes baselbst verstorbenen Gutspächters Gustav Hummel, aus Nuss und Jugs
vieb, Wirthschafts und Hausgerathe u. s. w.
bestehend, öffentlich meistbietend gegen gleich
baare Bezahlung in Courant verkauft werden,
wozu wir Kaussussige hiermit einladen.

Inomraclam, ben 26. September 1833. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

W terminio

dnia 5. Listopada r. b.
z rana o godzinia 9. będzie w wsi Jarontach pozostałość po zmarłym tamże dzierzawcy Gustawie Hummel, składaiąca się z
bydła roboczego, sprzętów gospodarczych i
domowych i t. d. naywięcey daiącemu za
gotowa zaraz zapłatą publicznia sprzedaną,
dla czego więc ochotę kupna maiących zapraszany.

Jnowracław, dnia 26. Września 1833. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung. 19. Juli b. J. find auf ber ?

Um 29. Juli b. J. find auf ber Felde mart bes Dorfes Cheimce an ber Grenze uns weit bes Konigl. Polnischen Dorfes Wasewo 2 Pferbe

1) ein brauner Wallach ohne Abzelchen, auf bem linken Auge blind, gegen 14 Jahr alt,

2) ein brauner Wallach mit Stern, gegen 8 Jahr alt, gefunden, welche, da beren Eigenthumer fos gleich nicht zu ermitteln waren, am 7. d. M.

bier diffentlich verkauft worden sind.

Es werden daher alle Diejenigen, welche an die obenbezeichneten Pferde ober deren Erslös rechtlich Eigenthums Ansprüche zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, solche im Lermin den 12. Februar 1834 Morgens um 9 Uhr hier bei uns nachzuweissen, widrigenfalls der Erlös als herrenloses Gut detrachtet, und der Justiz Offiziantens Wittwen Rasse als Eigenthum zugesprochen

Strielno, ben al. September 1833. Ronigliches Friedensgericht.

werben wird.

Obwieszczenie.

Dnia 29. Lipca r. b. znaleziono na polu wsi Chełmce przy ganicy, niedaleko wsi Wasewa, w Królestwie Polskiem, 2 konie:

 gniadego wałacha bez znaku, na lewe oko ślepego, około 14 lat starego;

2) gniadego wafacha z gwiazdą, około ośm lat starego,

dla tego, że właściciele onych nie mogli być wyśledzeni natychmiast, dnia 7 z. m. tutay publicznie sprzedane zostały. Wszyscy ci przeto, którzy mniemaią, iż do koni oznaczonych lub do kwoty za nie wziętey, prawne maią pretensye własności, wzywaią się, sby takowe w terminie

dnia 12. Lutego 1834 r.
z rana o godzinie 9. przed nami udowodnili
w przeciwnym razie kwota wspomnione iako
rzecz niemaiąca Pana, uważaną będzie i na
własność kassie wdów urzędniczych przysądzoną zostanie.

Strzelno, dnia 21. Września 1833. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Die Jahrmarktebuben und bie Erhebung ber Jahrmarkte, Stande und Marktgelber follen in bem auf ben 24. October c. im hiefigen Rathhaufe anbergumten Licitationstermine auf 3 Jahre und swar vom 1. Januar 1834 bis ultimo Dezember 1836 berpachtet werden, wogu wir Pachtluftige mit bem Bemerten einlaben, bag bor ber Bulaffung jum Gebote eine Caution von 150 Rile. Deponiet werden muß.

Gnefen, ben 6. October 1833.

m a g

Die erfte Lehrerstelle an der hiefigen judischen Elementarschule ist vacant geworden, und foll felbige mit einem befahigten Schulamtes Randibaten, mofaifchen Glaubens, ber auch Die Schigfeiten als erfter Lehrer jur Dirigirung ber untern Rlaffen befigt, wieder befest merben. Schulamtebewetber werben baber hiermit aufgefordert, fich in portofceien Briefen

mit Einsendung ihrer Qualififations . Zeugniffe an uns ju wenden. Das Gehalt ber gebachten Lebrerftelle ift vorlaufig auf 150 Rtir. jahrlich etatifitt, of find aber Antrage wegen Erhohung beffelben auf 200 Rele. jahrlich gebilbet worben, und es steht zu erwarten, daß folches in lettgedachter Hohe vom 1. Januar f. J. ab, wird bejor gen werben fonnen.

Außer bem Gehalte hat ber lehrer freie Wohnung und 10 Reir. jährlich holigelb.

Filehne, ben 28. Geptember 1833.

Der Magiftrat und ber jubifche Schulvorftanb.

Der Chaussee-Krug nebst mehreren Morgen Land, ift von heute ab aus freier Sand v. Rarlowsti. ju verpachten.

Jaftrzembie bei Bromberg, ben 10ten October 1833.

Bebeutende fehr billige Einkaufe ausgefucht schöner Amerikanischer Rollen und Blat ter- Labade festen mich in ben Stand, unter ber Benennung von Thee: Canafter Litt. A. à 16 fgr.

B. à 12 5 do.

einen Rauchtabart zu fabriciren, ber fich eben fo fehr burch feine vorzügliche Leichtigfeit im Rauchtabart zu fabriciren, ber fich eben fo fehr burch feine vorzügliche Leichtigfeit im Rauchtabart chen, als burch feinen fraftigen Wohlgeruch vor allen bisher bagemefenen Labacts, Gattungen

Ju gleichen Preisen bochft vortheilhaft auszeichnet. herrn Carl Schirach feel. Frau Mittive et Comp. und herrn Albert Wiese baselbst, und ersuche ich ein geehrtes Publikum, fich burch einen gefälligen Bersuch von ber Dahrhelt obiget meiner Berficherung überzeugen ju wollen.

Berlin, im Geptember 1833.

Carl Friedrich Ranjowi

Ein junger Mensch mit guten Zeugniffen verfeben, erbietet sich, am liebsten auf bem Lanbe, zur Fahrung von Buchern und Korrespondeng; er fieht nicht auf hohes Gehalt, nur all gute Behandlung. Auskunft in ber Expedition biefes Blattes.

Ein junger Mensch, ber Luft hat, die Deconomie gründlich zu erlernen, wünscht in Antersommen. Rabere Rachricht barüber erfahrt man in ber Expedition biefes Blattes.

# Amtsblatt. Dziennik urzędowy.

Nro. 43.

Nro. 43.

Bromberg, den 25ten Oftober 1833. Bydgoszcz, dnia 25. Października 1833.

# Verfügungen der Königl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyi.

2265 September I.

Rach Ihrem Untrage vom 15. v. M. fege 3ch jur Erledigung ber barüber ente ftandenen 3meifel feft, daß die Geiftlichen verpflichtet find, die bei ber vormundschafts lichen Verwaltung erforderlichen Atteste aus ben Rirchenbuchern, namentlich Taufe, Erque und Tobtenfcheine nach bem Bers langen ber Gerichte, als obervormunde fchaftliche Beborben, gebuhrenfrei auszus ftellen, wenn die betheiligten Pflegebefohs lenen entweber gar fein Bermogen baben, ober bie Bormundichaft ju benjenigen ge bort, fur beren Bermaltung nach f. 2. Do. 14. ber Einleitung gur Milgemeinen Bebubren : Taxe feine Gerichtstoften ange. fest werben durfen. Gie haben biefe Bes flimmung burch ble Gefegfammlung jur offentlichen Renntnif ju bringen.

Teplit, ben 5. August 1833.

(ges) Friedrich Wilhelm.

Un bie Staatsminister Freiherren v. Altenstein und Dabler.

Pro. 1453 - 1456.

2265 z Września I.

Podług wniosku WPanów z dnia 15go m. z. stanowię dla załatwienia zaszłych w téy mierze wątpliwości, że duchowni obowiązani są, potrzebne do zawiado. etwa opiekuńczego attesta z ksiąg kościelnych, mismowicie metryki, zaswiadczenia ślubne i sepultury podług żądania sądów, iako nadopiekuńczych Władz' bezpłatnie wydawać, skoro interessowa. ni małoletni albo żadnego maiątku nie maia, lub opiekuństwo do takiego należy, dla którego zawiadowstwa podług S. 2. Nro. 14. wstępu do powszechney taxy exportlow koszta sądowe żądane być niepowinny. Postanowienie to macie WPanowie przez. zbiór praw do wiadomości publiczney podać.

Teplitz, dnia 5. Sierpnia 1833.

(podp.) Fryderyk Wilhelm.

Do Ministréw stanu Barona - Altenstein i Mühler.

1463 - 1456.

103

Borstehenbe Allerhochste Kabinetsorbre wird hierdurch zur Kenntniß der, sammtlichen Herren Prediger des Departements gebracht.

Bromberg, ben 2. Oftober 1833.

Abtheilung bes Innern.

Powyższy Naywyższy rozkaz gabinetowy podaiemy ninieyszem do wiadomości wszystkich Johmość Duchownych Departamentu.

Bydgoszcz, dnia 2. Października 1853. Wydział spraw wewnętrznych.

557 September I.

Der herr General : Mang : Warbein, Mang : rath loos ju Berlin hat eine Schrift:

bie Runft falfche Munge zu erkennen, berausgezeben.

Wir machen die Rassen Beamten unseres Departements auf dieselbe aufmerksam und weisen sie an, sich mit dem Inhalte befannt zu machen, um bei fortgesetzter Ausmerksamkeit auf das etwanige Erscheinen falscher Münzen els nen sichern Unhalt für die Unterscheidungsskennzeichen zu haben.

Bromberg, ben 30. September 1833.

Abtheilung bes Innern.

557 z Września I.

Generalny probierz, Radzcz menniczny JP. Loos w Berlinie wydał pismo:

eztuka rozpoznawania falszywych monet.

Na pismo to zwracamy uwagę urzędników kassowych Departamentu naszego i zalecamy im, aby się z treścią onegoż obznaymili, w celu mienia przy ciągłey baczności na okazać się mogące fałszywe monety pewney zasady do rozpoznawania znaków.

Bydgoszcz, dnia 30. Września 1833-

Wydział spraw wewnętranych.

2347 Ceptember I.

Ratholische Rirden, Rollefte jur Wiederherffellung bes abgebranuten Thurms, der Gloden und ber Orgel der katholischen Rirche in der Stadt Prauenis.

Bei dem im Monat Juni d. J. in der Stadt Prausnis zur Nachtzeit entstandenen Brande sind 487 Personen ihres Obdachs bes raubt worden; 44 Familien dieser kleinen Stadt sind ganz verarmt; auch hat die katholische Gemeinde daselbst den Thurm, die Glocken und die Orgel ihrer Kirche eingebüst. Um der Gesmeinde bei der Wiederherstellung dieser Gegensstände, welche einen Kostens Auswand von 6

2347 z Września I.

Kollekta kościelna katolicka na wystawienie sprłoney wieży, dzwonów i organów kościela katolickiego w mieście Prausniu,

Pod czas pożaru ognia w miesiącu Czerwcu r. b. w mieście Prausnitz w nocy powstałego utraciło 487 osób swe mieszkania; 44 familii małego tego miasta całkiem zubożało, i utraciła gmina tamteysza katolicia wieżą, dzwony i organy swego kościoła.

W celu dopomożenia gminie do wystwienia przedmiotów tych, wymagaiących nakładu kosztów 6 do 7000 tal., których ubo-

Digitized by Google

bis 7000 Milr. erforbern wird, ben bie arme Gemeinde nicht bestreiten kann, zu Hulfe zu kommen, hat bas Königl. Ministerium ber Geistlichen, Unterrichts und Medizinals Uns gelegenheiten, auf den Antrag der Königlichen Regierung zu Breslau, eine allgemeine Kollefte in den katholischen Kirchen der ganzen Monars thie bewilligt.

Die fatholischen herren Geiftlichen bes Departements werben baber aufgeforbert, bie gebachte Ministerial=Bestimmung in ihren Rirs chen jur Ausführung ju bringen und babel bie in ben Berfügungen bom 4. Februar 1817 (Umteblatt für 1817 Seite 98) und bom 2. December 1831 (Umtsblatt für 1831 Geite 1116) enthaltenen Borfchriften ju beachten, auch bei bem großen Ungluck und ber bringens ben Sulfsbedurftigfeit ber burch ben Brand verarmten Gemeinde die Rollefte möglichst ju einer Beit abhalten ju laffen, wo bavon ein wefentlicher Erfolg erwartet werben fann. Der Ertrag, welcher ber betreffenben Rreiss taffe bis jum 15. December c. und bon fammts lichen Konigl. Rreistaffen bis jum 10. Januar . t. J. ber hiefigen Regierungs : Sauptfaffe gu aberfenden ift, wird bemnachft an bie Regies runge . Saupttaffe in Breslau befordert und am Schluffe bes Jahres burch bas Umteblate befannt gemacht werben.

Bromberg, ben 8. Oftober 1833.

Mbtheilung bes Innern.

ga gmina ponieść niemoże, uchwaliło Król. Ministerstwo interessow duchownych i le-karskich, na wniosek Król. Regencyi Wrocławskiej powszechną kollektę w Kościołach katolickich całej Monarchii.

Wzywamy zatém Jchmość Duchownych katolickich Departamentu, aby wspomnione postanowienie Ministeryalne w Kościołach swych wykonali, i przytém zawierające się w urządzeniach z dnia 4go Lutego 1817, (Dziennik urzędowy na rok 1817 stron. 98) i z dnia 2. Grudnia 1831, (Dziennik urzędowy na rok 1831. stron. 1116.) przepisy zachowali, tudzież przy wielkiem nieszczęściu i konieczney pomocy zubożażey przez pożar ognia gminy, kollektę ile możności w takim czasie zbierali, w którym pomyślnego skutku oczekiwać można.

Dochód właściwey Kassie powiatowey do 15. Grudnia r. b. a przez wszystkie Król. Kassy Powiatowe do 10. Stycznia r. p. tuteyszey Kassie główney Regencyiney przesłać się maiący, będzie potem Kassie główney Regencyiney w Wrocławiu odesłany i w końcu roku przez Dziennik urzędowy obwieszczony.

Bydgoszcz, dnia 8. Października 1835.

Wydział spraw wewnętrznych.

# Personal = Chronit.

2263 September L.

2 10

Der Haupt 30llamts Rontrolleur ju Stalmierzyce, herr Rapitain Scheffler vom 3ten Bataillon bes 19. Landwehr-Regiments, ist von ben vorgeordneten Konigl. Ministerien als dies:

### Kronika osobista.

2263 z Września I.

Kontrolera głównego urzędu celnego w Skalmierzycach, kapitana 3. batalionu 19go półku piechoty JP. Scheffler przeznaczyły przełożone Król. Ministerstwa na tuteyszego

feitiger Rommiffarlus für Offrowo gur Betreis Fung ber Audlieferung bon Deferteure, Bers brechern, Bagaboncen te. nach und aus bem Ronigreiche Dolen beftellt worden.

Bromberg, ben 3. Ofcober 1853. Abtheilung bes Junern.

1048 September I.

Der Randibat ber Chirurgie Friedrich Bilhelm Rennete gu Rafel, ift als ausübenber Bundarzt zweiter Rlaffe appobirt und vereis bigt worden.

# Perfonal : Beranberungen

bei beir Juffige Behorden bes Großherzogthums Pofen.

Der Oberappellationsgerichts = Affessor Lebinann ift von Gnefen an bad gandges richt zu Pofen verfent.

2) Die Oberlandesgerichtes Affefforen Benkel und Voitus ju Breslau beim Oberappellas

tionsgerichte zu Posen angestellt.

- 3) Der Friedensgerichts Affeffor Schmibt gu Samter ift für ben entlaffenen Friedenss richter Schneider ju Schwerin jum Fries bendrichter dafelbst und der Referendarius Edert aus Schneidemuhl zum Affeffor bes Friedensgerichts ju Samter befordert.
- 4) Der gandgerichts Referendarius Stuckert ju Fraustadt, ift jum Juftig: Commiffarius des Rrobner Rreifes, und ber gandgerichtes Referendarius Evmann junt Jufig Coms miffarius bes Roftener Rreifes ernannt. Erfterer wohnt ju Rawicz und letterer ju Roften.

5) Bei bem Landgerichte gu Deferit ift ber Salarienfaffen : Controlleur Jautner jum Depositalkassen=Rendanten; ber Kalkulator Schurig jum Galarienfaffen : Controlleur und ber Raffenschreiber Domnit jum Gas

larienkaffen = Affistenten befordert.

6) Der Feldwebel Genficke ift jum Erefutor und Goten bes Inquisitoriats ju Roros nowo und ber Feldwebel Fendler jum Rangliften bes Friedensgerichts gu Jaros cin bestellt.

Kommissarza w Ostrowie do trudnienia sie wydawaniem dezerterów, zbrodniarzy, tuhczów etc. do i z Krolestwa Polskiego.

Bydgoszez, dnia 3. Października 1853.

Wydział opraw wewnętrznych.

2048 z Września L

Kandydat chirurgii Frederyk Wilchelm Rennecke w Nakle praktycznym chirurgiem klassy drugicy approbowany został i pagsięgę złożył.

Zmiany osob u władz sądowych W. X. Poznańskiego.

Assessor Naywyższego Sądu Appellacyinego Lehmann przeniesiony został z Gnieżna do Sądu Ziemiańskiego w Po-

c) Assessorowie Naczelnego Sądu Ziemianskiego Wentzel i Voitus 2 Wrochwia do Naywyższego Sądu Appellacyinego

w Poznaniu,

3) Assessor Sądu Pokośu Schmidt z Szamotuł posunięty został na mieysce uwolnionego Sędziego Pokeiu Schneider w Szwerinie na Sędziego Pokoia tamże i Referendaryusz Eckert z Piły na Assessora Sądu pokożu w Szamotułach,

4) Referendaryusz Sądu Ziemianskiego Sm. kert z Wschowy na Kommissarza sprawiedliwości Powiatu Krobskiego, i Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego Ev mann na Kommissarza sprawiedliwości Ptu Kościańskiego. Pierwszy miestka w Rawiczu, drugi w Kościanie.

5) przy Sądzie Ziemiańskim w Miedzyne. czu posunięty; został Kontroller kassy salaryiney Jæutner na Rendanta kassy depozytalnéy; Kalkulator Schuig ni Kontrollera kassy salaryinéy, i pittit kassowy Domnik na Assystenta kusy

6) Feldwebel Gensike na exekutora i woż. nego Inkwizytoryatu w Koronewie, i Feldwebel Fendler na kancolliste Sqdu

Pokoju w Jarocinie,

- 7) Der Friedensgerichte Ranglift Meiffner git
- 8) Der invalide Coldat heermann ift jum Boren bes Friedensgerichts ju Schreba,
- 9) ber invalide Golbat Bange jum Gerichtes biener bes Friedensgerichte ju Schilbberg,
- 10) ber Unteroffizier Rieger zum interimistis fchen Exetutor bes Friedensgerichts zu Wagrowiec ernannt.
- 11) Der Friedensgerichtes Epefutor be Molliere ju Bromberg, ift in gleicher Eigenschaft an bas bafige Landgericht verfest.
- 12) Für ben entlaffenen Salarienkassens Usses ftenten Thieme ift ber bisherige Salariens kaffens Uffistent Müller zu Gnesen an das Landgericht zu Schneidemuhl versetzt, und ber Raffengehülfe Braun zu Schneidemuhl ift als Salarienkassens Uffistent bes Landsgerichts zu Gnesen angestellt.
- 28) Der Friedensgerichts:Raffen:Uffistent 3ios fecki zu Pofen, ift als Ranzlist an bas Friedensgericht zu Liffa verfetzt und feine Stelle hat der Kaffenschreiber Jacobi ershalten.
- 14) Der Landgerichte-Sefretair Grabowefi gur Gnefen ift entlaffen.
- 15) Der Feldwebel Sunger ift als Erefutor bei bem Landgerichte ju Pofen angestellt.
- 16) Der Friedensgerichtes Affeffor Scholz gu Schrim, ift junt Friedensrichter bafelbit befordert.
- 17) Der Ober-Landesgerichts-Referendarius Willenbucher zu Coslin, ist zum Affessor bes Oberappellationsgerichts ernannt und
- 18) ber Friedensrichter Arendt ju Schneides muhl als Justig-Commissarius beim Lands gerichte ju Gnesen angestellt.
- 19) Es find geftorben:
  - Posen,

- 7) Kancellista Sądu Pokoiu Meissner z Nakła wyszedł z służby,
- 8) żolnierz inwalida Herrmann na wożnego Sądu Pokoiu w Srodzie,
- 9) żołnierz inwalida Gænze na sługę Sądar Pokoiu w Schildberg,
- 10) Podossicer Rieger na intermistycznego exekutora Sądu Pokoin w Wongrówcu,
- Bydgoszczy w podobnéy własności do tamteyszego Sądu Ziemiańskiego,
- salaryinéy Thieme przeniesiony zostat dotychczasowy assystent kassy salaryinéy Müller z Gnieżna do Sądu Ziemianskiego w Pile i pomocnik kassowy Braun z Pity ustanowiony iest assysten tem Kassy salaryinéy Sądu Ziemiańskiego Gniżninskiego,
- Assystent Kassy Sądu Pokołu Ziołecki w Poznaniu przeniesiony został na kancellistę Sądu Pokolu w Lesznie, mieysce zaś iego pozyskał pisarz kassowy Jacobi,
- 14) Sekretarz Sądu Ziemiańskiego Grabowski z Gnieżna uwolniony z służby,
- 35) Feldwebel Hunger na exekutora przy Sądzie Ziemiańskim w Poznaniu,
- 16) Assessor Sądu pokożu Scholz w Sremie na Sędziego pokożu tamże,
- 17) Referendaryusz Naczelnego Sądu Ziemiańskiego Willenbücher z Koslina na Assessora Naywyższego Sądu Appellacyinego,
- 18) Sędzia pokoiu Arendt z Piły na Kommissarza sprawiedliwości przy Sądzie Ziemiańskim w Gnieżnie.
- 19) Umarli:
  - a) Sędzia kryminalny Konarski w Poznaniu

- b) ber kandgerichtes Exefutor Lepperts gu Bromberg,
- c) ber Friedensgerichts = Bote Ziwinsti ju Schroba,
- d) der Friedensgerichte-Bote Sing zu Liffa und
- e) der Exefutor und Bote bes Inquifitoriats ju Pofen, Pietrowefi.
- b) Exekutor Sądu Ziemiańskiego Leppert w Bydgoszczy,
- c) woźny Sądu pokoiu Ziwiński w Srodzie,
- d) wożny Sądu Pekoiu Hinz w Lesznie i
- e) exekutor i wożny Jnkwizytorystu w Poznaniu Pietrowski.

(Diengu ber öffensliche Ungeiger Be. 43.)

# Deffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

3 H

do

Nro. 43.

Nro. 43.

#### Bublifandum.

Es wird beabsichtigt:

A. Die dem Domainen : Fiefus jugehörigen, in den Aemtern Schlochau und Fries brichsbruch belegenen Seen, ale:

I. im Amte Schlochau und zwar:

- a) im alten Untheil
  - 1) ben Tieg : Gee,
  - 2) = Mantau = See,
  - 3) bie bem Fiecus jugehorige Salfte bes Binn: Sees,
  - 4) ben Gag : See,
  - 5) = Beinrichswalber : See,
  - 6) s Bangerow : Gee,
  - 7) , Lodginfer : Gee,
  - 8) . Barfenfelder : Gee,
  - 9) & Guftude: See,
  - Do) bie Schlochauschen Umtes Geen, mit ben 3 Abtheilungen
    - a) ber große Gee,
    - b) s fleine Gee,
    - c) = Schloß=See,
  - 11) den Sprindt : See,
  - 12) = Rebang Gee,
  - 13) s Sporaß: See,
- b) im pormaligen Friedrichsbruchfchen Untheil
  - 1) ben großen Quefen : Gee,
  - 2) & Ramionga : Gee,
  - 3) = Relefi= Gee,
  - 4) = Dorf : Gee bei Bonst,
  - 5) & Brosta : Cee,
  - 6) & Rwiatte: Gee,
  - 7) = Lubawia = Gee,
  - 8) . # Galefi : Gee,
  - 9) , gantens (Dlugis) Gee,

10) ben Bubelje (Babne) Gee, 11) , Piencjonfa: Gee, Mate Jeziorko: Ett, 12) \$ Millan : Gee, 13) Mellno: Gee, 14) II. im Umte Friedrichebruch, ale: 1) ben Bielles und Brjujnos Cee, Gr. und Rl. Gummin & Gee, 2) Rleinen Gluckis Gee, 3) Großen Gludi: Cee, 4) Momiannet : Gee, 5) s Emarle: Cee, 6) s Parfinn : Gee, 7) Barfyn: Gee, 8) Przidno : Cee, 9) . Mlucino : Gee, 10) Rall : Ere, 11)

# B. Das Recht ber Fifderet : Rugung in folgenben Geen, als:

a) im alten Umt Schlochau:

Rlau= Cee,

Gilban : Cee.

12)

13)

1) im Rrametes und Burchow: See,

2) im Dustendorfer : Gee,

b) im Umt Friedrichebruch:

1) im Wogndge: See,

2) in ben Schwornigager Geen, als:

a) im Dlugi : Gee, b) s Rurdinn : Gee,

c) . Wntocino: Cee,

d) s Lonst : Gee,

e) & Debinf : Cee,

f) . Koffabudno: See,

B) : Milochowo : See,

b) , Lasfa, Gee,

i) & Rrendzie : Gee,

h) , Partienigas Cee,

1) + Cluge : Gee,

im Wege ber Licitation vom 1. Januar 1834 ab, einzeln zu veräußern. Der Licitationde Litte win hinsichtlich der Seen des Amte Friedrichsbruch ift auf Den 14. November c. Beimit tags 9 Ubr im Geschäfts-lofale bes Rentamts Friedrichsbruch und hinsichtlich ber Ceen bes Amts Schlochau auf den 18. Rovember c. Vormittags 9 11he im Geschäftes gofale beb Rentamts Schlochau, vor bem Departementstath anberaumt worden, ju welchem besissische Ermerber eingelaben merben.

Bur Radricht wirb noch Folgenbes bemerft:

1) Der Beraußerungs. Plan, aus welchene der Ertrag, das Minimum des Raufgeldes und die auf die einzelnen Seen berechneten Abgaben ersichtlich sind, fann jederzeit in unserer Registratur, jo wie bei den Domainen-Rent-Nemtern Friedrichsbruch und Schlochau eingesehen werden.

3) Jeber Bietungeluftige muß fich im Termin über fein Bermogen ausweisen und erfor-

berlichen Falls Caution bestellen.

5) Die Raufgelber werben in 4jahrlichen Terminen bezahlt. Marienwerber, ben 6. October 1833.

Ronigl. Preuß. Regierung. Abtheilung fur birecte Steuern, Domainen unb Forften.

# Bekantmachungen ber Konigl. Regierung. Obwieszczenia Król, Regencyi,

2557 September L.

milabranb.

Unter bem Rinbvieh und ben Pferben in Ofiet, Wirsiger Rreises, ist der Milzbrand aussgebrochen, baber dieser Ort und seine Feldsmart im Sinne bes 4. Rapitels bes Wichstersben-Patents gesperrt worden sind.

Bromberg, ben 5. October 1833.

Abtheilung bes Junern.

2557 z Września I.

Zapalenie ilodziony.

Pomiędzy bydłem rogatem i końmi w Osieku, Powiatu Wyrzyskiego, powstała choroba zapalenia śledziony, dlatego mieysce to i pole iego w myśl rozdziału 4 patentu o pomorze bydła zamknięte zostało.

Bydgoszcz, dnia 5. Października 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

## Sicherheits = Polizei.

194 September I. Rirchen bieb fabl.

In ber Nacht vom 10. jum 11. v. M. sind aus ber katholischen Pfarrkirche zu Koronowo mittelst gewaltsamen Einbruchs folgende Gesgenkande gestohlen worden:

1) eine filberne ganz vergolbete Monstrang mit einem vergolbeten Melchisebech, 4 Pfund

2) ein kleines Pacifikale in Gestalt einer kleis nen Monstranz mit verschiedenen Reliquien, einer mit Steinen besetzten Krone und mit vergoldeten Strahlen, deffen Postument, worauf sich das Wappen des Fundators

## Policya bezpieczeństwa.

194 z Września I. Kradzień kościelna.

VV nocy z dnia 10. na 11. m. z. ukradziono z Kościoła katolickiego farnego w Koronowie za pomocą gwałtownego włamania się, następne przedmioty:

1) śrebrną całkiem poziscaną monstrancyą z poziacanym Melchisedechem, 4 funty

22 łotów ciężką;

2) mały pacifikał w postaci małey monstrancyi z rożnemi relikwiami, koroną kamicumi wysadzoną i pozłacanemi promieniami, którego postument, na którym się herb fundatora Łodzja i Lodgia und andere Stuckaturarbeit befins Det, bis ju ben Strablen ebenfalls vergols bet ift, 2 Pfund 8 Loth fchwer, und

3) eine filberne, ins und auswendig vergoldes te Kommunifanten Duchfe nebil gleichem Deckel und Rrugifte, 3 Bfund schwer.

Wir fordern die Polizeibehörden und die Gendarmerie auf, auf diese Gegenstände ein wachsames Unge zu haben, die Thater im Entsbeckungsfalle sofort zu verhaften und nebst den etwa bei ihnen vorgefundenen Sachen mittelst Transports an das hiesige Landrathliche Amt abzuliefern.

Bromberg, den 15. Oftober 1833.

inne sztukaterye znaydują, aż do promieni podobnież wyzłocony iest, a fun ty 8 lutow ciężki, i

3) puszkę śrebrną wewnątrz i zewnątrz pozłacaną, z podobną pokrywką i kmcifixem, 3 funty ciężka.

Wzywamy Władze policyine i zandarmeryą, aby na przedmioty te baczne oko miały, złodziei w razie odkrycia natychmiat aresztowały, i z znalezionemi przy nich rzeczami przez transport do tuteyszego Urzędu Radzco-Ziemiańskiego odstawiły.

Bydgoszcz, dnia 15. Października 1855. Wydział spraw wewnętrznych.

216 Oftober I.

er durch ben Steckbrief vom 16. August c. in No. 36. des diesjährigen Umtsblatts verfolgte Eursche Michael Gesse ist nach ber Anzeige des Königk. Inquisitoriats zu Koros nowo wieder zur haft gebracht worden:

Abtheilung Des Junern.

216 z Października I.

Chłopak Michał Gesse listem gończym z dnia 16. Sierpnia r. b. w Nrze. 36. tegorocznego Dziennika urzędowego ścigany, podług doniesienia Krol. Inhwizytoryatu w Koronowie znowu do więzienia dostawiony został.

Bydgoszcz, dnia 13. Października 1853. W ydział spraw wewnętrznych.

# Stedbriefe.

Der wegen verbotswidrigen Austritts nach Polen zur Untersuchung gezogene Beblente Jafeb Gulifowsti hat sich von dem ihm angewiesenen Aufenthaltsorte Lipowto, Schrimmer Redles, beimlich entfernt, und sein gegenwärtiger Aufenthalt ift unbefannt.

Wir weisen die uns nachgeordneten Behorben und insbesondere die Genst'armeit bierdurch an, auf den :c. Joseph Sulifowsti zu vigiliren, ihn im Hetretungsfalle zu arreinen, und an das Ronigl. Inquisitoriat zu Rozmin zur weiteren Beranlastung abzuliefern, und duch davon Anzelge zu machen.

Pofen, ben B. Detober 1835.

Konigliche Preußische Regierung.

Der schon mehrmals Diebstahls halber besstrafte unten naher bezeichnete Gregor Ratayschaft, welcher sich zur heilung seiner Krankheit in dem hiesigen Stadtskagarethe unter Bersschluß befunden, ist in der Nacht vom 4. zum 5. d. M. gewaltsam ausgebrochen, entwendete aus dieser Anstalt einige Kleidungsstücke und ist entwichen; es werden daher alle resp. Milistairs und Civils Behörden ersucht, auf diesen Natanczaf zu vigiliren, ihn im Tetretungsfalle zu arretiren und unter sicherer Begleitung ans her abliesern zu lassen.

Signalement.

Der Gregor Natanczak ist 34 Jahr alt, katholischer Religion, gebürtig aus Osiek bei Rawicz, 5 Fuß groß, hat braune Haare, blane Augen, kleine Rase, schlechte Ichne, rundes Kinn, langliches Gesicht, und spricht blos polnisch.

Befleibung.

Befleibet mar ber Ratancjat bei feiner Entweichung mit weißleinenen Sofen, alten furjen Stiefeln und gruntuchener Mige.

Pofen, den 14. October 1853.

karany iuż wiele razy za kradzieże poniżéy opisany obwiniony Grzegorz Ratayczak, który się dla wyleczenia iego choroby
w tuteyszym mieyskimi lazarecie pod zamknięciem znaydował, skradłszy z tegoż niektóre ubiorowe rzeczy, zbiegł w nocy z dn.
4. na 5. m. b. przez wyłanianie się gwałtownym sposobem. Wzywaniy przeto wszystkie resp. woyskowe i cywilne Władze,
aby tegoż Ratayczaka śledziły i wrazie zdybania tegoż aresztowały i pod pewną strażą
do nas odesłać kazały.

Rysopis.

Grzegorz Ratayczak, 34 lat stary, religii katolickie, z Osieka pod Rawiczem rodem, 5 stóp wzrostu, brunatnych włosów, oczu niebieskich, małego nosa, nadpsutych zębów, okrągły podbrodek, twarzy pociągłe, i mowi tylko po polsku.

Ubior.

W czasie ucieczki był Ratsyczak ubrany w białe płocienne spodnie, w stare cizmy, i zieloną sukienną czapkę.

Poznań, dnia 14. Października 1833. Król. Jnkwizytoryat.

Der, ber Anfertigung eines falscheu Attestes verbächtige, nachstehend fignalisirte Knecht Josbann Stankiewicz, hat sich aus seinem Aufents haltsorte Groß Medzin, Bromberger Kreises, beimlich entfernt, und ist bis jest nicht zu ers mitteln gewesen.

Alle refp. Militairs und Civils Behörden werben baber erfucht, auf ihn vigiliren und im Betretungsfalle an uns abliefern zu laffen.

Rame Johann Stantiewicz, Alter 42 Jahr, Rellgion fatholisch, Geburtsort Janowo in Poslen, Große 5 Fuß 6 3oll, Haare braunlich, Stirn bedeckt, Augenbraunen bloud, Augenblau, Rase und Mund proportioniet, Bart

Niżey opisany parobek Jan Stankiewicz, o wystawienie zmyślonego zaświadczenia podeyżany, oddaliż się potaiemnie z mieysca pobytu swego Wielkiego Medzina, Powiatu Bydgoskiego, I dotąd wyśledzonym być nie może.

Wzywaią się przeto wszelkie Władze, tak woyskowe iako i cywilne, aby na niego baszne miały oko i w razie przytrzymania go odesłać nam go raczyły.

Rysopis.

Jmie i nazwieko Jan Stankiewicz, wiek 41 lat, religii katolickiey, mieysce urodzenia Janowo w Polsce, wzrost 5 stop 6 cali, włosy ciemne, czoło zakryte, brwi blond, oczy niebieskie, nos i usta preporcyonalne,

blond, Rinn und Beficht oval, Statur mittel, befondere Rennzeichen: feine, Befleibung uns faunt.

Roronowo', ben 14. Oftober 1833. Ronigliches Inquisitoriat. broda blond, podbrodek i twarz owalne i pociągłe, kształt mierny, znaki osobliwe: żadne. Odzież nieznajoma.

> Koronowo, dnia 14. Października 1853. Król. Pruski Inkwizytoryst.

lie hier im Jahre 1830 wegen Verbachts eines Diebstahls jur Untersuchung gezogene Wittwe Frohlich, Unna Justina geborne Glos winsta, hat fich von ihrem Bohnorte Splitts frug bei Dembogora ober auch Smolnif bei Schubin beimlich entfernt und ist ihr fetiger Alufenthaltsort nicht auszumitteln gewefen.

Alle Militairs und Civils Beborden wers ben daber hierdurch ergebenft erfucht, die Ans geschuldigte wo sie sich betreten läßt, gefälligst ju arretiren und an und abliefern ju laffen. Das Gignalement berfelben erfolgt unten.

Lobfens, ben 25. September 1833. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Signalement Familienname Frohlich, Vorname Unna Justina, GeburtBort unbefannt, Aufenthalt Dembogora, Religion fatholifch, Jahr, Grofe 4 guß, Saare braun, Stirn rund, Augenbraunen blond, Augen grau, Ras fe und Mind flein, Babne vollftanbig, Rinn und Gefichtebilbung rund, Gefichtefarbe ges fund, Geffalt flein, Gprache polnifc und

Anna Justina owdowiała Froehlich, 210d20na Słowińska, która w roku 1830 względem kradzieży była pociągnięta do indagacyi, oddaliła się z swego wtenczasowego zamieszkania w Splittkrug przy Dembogorze czyli Smolnika pod Szubinem potsiemnie i teraznieyszy pobyt nie może być wyśledzionym.

Wzywaią się zatem wszelkie Władze woyskowe i cywilne ninieyszym unlienie, aby też obwinioną, gdzie kolwiek się da spotkać, aresztowali i onęz tu dotąd do nas odstawić raczyli. Téy rysopis poniżey iest położonym.

Lobzenica, dnia 25. Września 1853. Król. Pruski Sąd Pokoin.

Rysopis. Nazwisko Froehlich, Jmie Anna Justina, mieysce urodzenia niewiadome, mieysce zamicszkania Dembogora, religia katolicka, wiek 23 lat, wzrost 4 stop, włosy brunstne, czoto okrągie, brwi blond, oczy szare, nos i nsta małe, zęby pełnoliczne, podbrodek i twarz okrągie, cera twarzy zdrowa, sytuscya mała, mowa polska i niemiecka, znaki ezczególno: żadne.

H

Won dem Roniglichen Rommandantur-Bericht blefelbft werden nachstehende Entwichenen, all: 1. Bon ber igten Infanterie : Regiments : Barnifon : Compagnie: Balentin Rowackl aus Glogonin, Rrotoschiner Rreifes, Regierungsbezirfe Do

fen geburtig, befertirte ben 5. Juni 1831 aus ber Rantonirung ju Thorn.

II. Arbeits: Goldaten:

beutsch, befondere Rennzeichen: feine.

1) Johann Rawrot aus Penstowo, Rreis Pofen, beffelben Regierungsbegirfs gebar tig, ben 12. Dezember 1830 befertirt aus ber biefigen Garnifon,

2) Thomas Rowaczfi ans Lana; Dbornifer Rreifes, Regierungsbezirts Pofen gts burtig, befertirt am 23. April 1832 aus ber biefigen Garnifon,

3) Johann Jappa aus Budgiffewo, Dbornifer Rreifes, Regierungebegirfe Bofen geburtig, befereirt am 23. April 1832 aus ber biefigen Garnifon,

4) Rlorian Gottichling aus Raenchau, Schweidniger Rreifes, Regierungsbegirte

Breslau geburtig, befertirt am 17. Junt 183a aus ber hiefigen Garnifon, 5) Earl Rlamander aus Chodziefen, beffelben Rreifes, Regierungsbezirfs Bromberg geburtig, befertirte am 28. October 1832 aus ber biefigen Garnifon,

6 Gottlieb gangner aus Meuborff, Rreis Drieg, Regierungsbegirte Bredlan ge-

burtig, befertirte am 28. December 1832 aus der biefigen Barnifon.

III. Militair : Straflinge:

1) Michael Momacget aus Plantomo, Bucker Rreifes, Regierungsbegirts Pofen ge-- burtig, befertirte am 25. Marg 1831 aus ber biefigen Barnifon,

2) Johann Bialedi aus Tilfit, Loebauer Rreifes, Regierungebegirte Darienmerber

geburtig, befertirte am 14. Juni 1832 aus ber biefigen Fefinng,

3 Anbreas Difowsti aus Wielfalonfa, Thorner Rreifes, Regierungsbegirts Mariens werber geburtig, befertirte am 19. Juli 1832 bon ber hiefigen Geftung,

4) Johann Blagaf aus Briegin, Plefchner Rreifes, Regierungsbegirts Pofen gebur-

tig, befertirte am 5. Muguft 1832 von der hiefigen Festung,

5) Johann Sabta aus Lutowo, Plefchner Rreifes, Regierungebegirts Pofen geburtig, beferfirte am 5. Muguft 1832 bon ber hiefigen Seftung,

6) Joseph Rluwe aus Geeburg, Roeffeler Kreifes, Regierungsbezirfe Ronigsberg ge-

burtig, befertirte am 9. Unguft 1832 bon ber hiefigen Feftung,

7) Undreas Troeber aus Lafichau, Dangiger Rreifes und Diegierungebegirts geburs tig, befertirte am 11. August 1832 von ber biefigen Festung,

8) Mathias Bildfi aus Goluwis, Schrimmer Rreifes, Regierungsbegirts Pofen geburtig, befertirte am 9. Dezember 1839 von ber biefigen Feftung,

hierburch aufgeforbert und vorgelaben, fich in einem ber auf

ben 4. Movember a. c.

ben 18. ejusa.

ben 2. December

jedesmal Bormittags um 10 Uhr anberaumten Termine in bem Militair . Gerichtes Bimmer auf ber hiefigen Sauptmacht perfonlich einzufinden, und fich über ihre Entfernung ju verantworten, widrigenfalls nach Borfchrift des Edifts vom 17. November 1764 miber fie in contumaciam erfannt merben wirb:

baff fie fur Deferteurs ju erachten, ihre Ramen an ben Galgen ju fchlagen, ibr fammtliches fowohl gegenwartiges als jufunftiges Bermogen aber confiscirt, und ber

betreffenden Regierunge Sauptfaffe jugesprochen werden wird.

Bugleich werben alle biejenigen, welche Gelber ober anbere Begenftanbe biefer Entwiches nen in ihrem Gemahrfam haben, bierdurch aufgefordert, babon fofort bei Berluft ibres baran habenben Rechts, Ungeige gu machen, insbesondere aber ben Entwichenen bei Strafe ber bops pelten Erffattung unter feinerlei Borwande bavon etwas ju verabfolgen.

Thorn, ben 6. Detober 1833.

Ronigt. Preug. Rommanbantur: Bericht.

(64) Bentenborff v. Sinbenburg. General = Major.

Dennftabt. Garnifon = Mubiteur.

## Befanntmachung.

Dur bie unten benannten Garnisonorte und Ronigl. Militair-Magazine werben im lauf bes fünftigen Jahres die angegebenen Berpflegungs-Quantitaten gebraucht, wedhalb die Lieferung berfelben, bei ben Garnisonorten in directer Berabreichung, bei ben Koniglichen Magazinen in Einlieferung, dem Minbestfordernden überlassen werden foll.

Producenten und andere zuverläßige Personen, welche auf diese Lieferungen ganz ober theilweise einzugehen geneigt sein mochten, werden hierdurch aufgefordert, ihre desfalfige Aus erbietungen nut bestimmter Augabe der mindeften Preisforderungen, in nicht stempelflichtigm, jedoch frankirten Briefen bis späcestens zum 5. November c. bei und einzureichen, worauf am 4. November c. solche vorschriftlich eröffnet werden sollen.

Die in der gewöhnlichen Art abgefaßten Bedingungen tonnen in unferm Bureau, sowie auch in allen Garnisonorten bei den Magistraten und selbst bei den herren Truppendes sehlshabern, in den Magazinstaten aber bei den Kouigl. Proviant Acmtern und Magazins Bers waltungen jederzeit eingesehen werden. Sie enthalten im Wesentlichen die Bestimmung, daß ie des Natural von untadelhafter magazinmäßiger Beschaffenheit, und die Korner in den Magazis nen mit dem Ausmaaß geliefert werden muffen; außerdem wird to des Lieferungs Dbjects als Caution in Staats Papieren verlangt; welche beim Abschluß des Kontrakts deponirt werden sollen.

Der Zuschlag wird bem Konigl. Militales Defonomies Departement bes hohen Kriegss Ministerit vorbehalten, jeder Submittent bleibt zu dem Ende vier Bochen an sein Gebot gebuns ben und hat anzunehmen, dag baffelbe nicht für angemessen erachtet worden, wenn bis babin von hieraus fein Bescheid erfolgen sollte.

Much bleibt es der unterzeichneten Beborde fiberlaffen, die auf bas gange lieferungs. Object eingehenden Offerten nur partiell far ein einzelnes Magagin oder für eine Battung Rastural anzunehmen und foll der Submittent nicht berechtigt fein, feine Offerte in diesem Falle guruckzugiehen, wenn sie auf das Gange gerichtet war.

Pofen, ben 7. October 1853.

Ronigl. Intendantur V. Urmers Corps.

Bedarfe = Afngabe.
jur Truppen Berpflegung pro 1834 in ber Proving Pofen.

| 4      |                                           | Jährlicher aproximativer<br>Bedarf an |      |       |                         |                  |                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------|-------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nro.   | Garnison=Ort.                             | Brod                                  | S    | afer  | Heu                     | Strok            | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                    |  |
| Z      |                                           | Other.                                | W(tr | r. 61 | o. Err.                 | ड का वर्षे.      |                                                                                                                                                                                                                 |  |
|        | I. Regieru                                | ng 8 = 2                              | ezir | f 25  | rombe                   | rg.              |                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 2 20 4 | Gnesen<br>Koronowo<br>Jnowraciaw<br>Nakel | 39700<br>6840<br>10400                | 368  | -     | 250<br><br>2570<br>2570 | 36<br>377<br>377 | Das hier angegebene Quantum bient al<br>Anhalt für die Stempelberechnung zur<br>bemnächstigen Contracte; jeder Entrepre<br>neur übernimmt aber die Verbindlichfeit<br>so viel zu liefern, als wirklich erforder |  |
| ١      | II. Regier                                | ungs                                  | Bez  | irt   | Posen.                  |                  | wird, gleichviel, ob blefer aproximativ                                                                                                                                                                         |  |
| 2      | Schrimm                                   | 3900                                  |      | 1-    | 164                     | 24               | Can erreicht oder überschritten wird.                                                                                                                                                                           |  |
| 3      | Tirschtiegel.                             | <b>3</b> 900 <b>5</b> 700             | 24   | 1-    | 164                     | 24               | ,                                                                                                                                                                                                               |  |
|        | Bentschen .                               | 4300                                  |      | _     | 1                       |                  |                                                                                                                                                                                                                 |  |
|        | Karge                                     | 3900                                  | 24   | _     | 164                     | 26               |                                                                                                                                                                                                                 |  |
|        | Kosten                                    | 10400                                 | 368  | -     | 2570                    | 377              |                                                                                                                                                                                                                 |  |
|        | Fraustadt                                 | 35700                                 | 12   | -     | 83                      | 12               |                                                                                                                                                                                                                 |  |
|        | Lissa<br>Koźmin                           | 13800                                 | 278  | -     | 1660                    | 270              | 1.                                                                                                                                                                                                              |  |
|        | Krotoschin .                              | 7200                                  |      |       | -                       |                  |                                                                                                                                                                                                                 |  |
|        | Zdana                                     | 3080<br>8900                          | 33   | 12    | 230                     | 331              |                                                                                                                                                                                                                 |  |
|        | ^                                         | 10400                                 | 368  | -     | 2570                    | 377              | Muliar Bane Brankers on Mi-12 Commission                                                                                                                                                                        |  |
|        | D .                                       | 10800                                 | 5    | _     | 40                      | .5               | Außerdem werben jur Einlieferung in das Magazin Pofen ansgeboten 1200 Wispl.                                                                                                                                    |  |
|        | Kempen                                    | 10400                                 | 368  | 1     | 2570                    |                  | Safer.                                                                                                                                                                                                          |  |
|        | Pleschen                                  | 10400                                 | 368  | -     | 2570                    | 377              | g -13-44                                                                                                                                                                                                        |  |
|        | Wreschen .                                | 10400                                 | 368  | -     | 2570                    | 377              |                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 1      | Rogasen                                   | 10400                                 | 368  | -     | 2570                    | 377              |                                                                                                                                                                                                                 |  |

Pofen, ben 7. Oftober 1833.

Ronigl. Intenbantur V. Mrmee , Corpe.

#### Befanntmachung.

Bur Gjahrigen Berpachtung ber Abbeckereinugs jung in den Jumediatstadren und den Ameds borfern des Gnesener Kreises vom 1. Januar f. ab, fleht auf

ben 18. November c. hier Termin an, wozu sichere und qualificirte Pach:lustige vorgeladen werden.

Das einjahrige Pachtquantum wird als Raution geforbert, wenn Ligitant als ficher nicht befannt ift und konnen bie fonstigen Besbingungen hier eingesehen werden.

Mnichowo, am 6. Oftober 1833. Ronigl. Intendanturs Umt.

#### Obwieszczenie,

Do wydzierzawienia na lat 6 użytków z odzierstwa wynikających w miastach i wsisch Król. Powiatu Gniźnińskiego, od dnia 190 Stycznia r. p. wyznaczonym tu został termin

na dzień 18. Listopada r. b. na który się zapozywaią pewni i kwaliskowani chęć wydzierzawienia maiący.

Od licytanta takowego, który nie iest znanym iako pewny, żąda się roczna dierzawa w mieysce kaucyi, inne zaj warunki tu przeyżane być mogą.

Mnichowo, dnia 6. Października 1833. Król. Urząd intendanturalny.

#### Befanntmachung.

Don bem pro 1835 von ben Einfaaßen gu liefernbe Ratural s Bind s Getreibe, follen 176 Scheffel Roggen

am 14. November c. Bormittags im hiesigen Geschäfts=Lokale df= fentlich versteigert werden, wozu Rauflustige biermit eingeladen werden.

Inowraciaw, ben 10. October 1833. Rbnigl. Domainen . Intendantur.

#### Obwieszczenie.

Z naturalnego zboża czynszowego przez mieszkańców na rok 1833 dostawić się maciącego sprzedanych być ma przez licytszyą publiczną 176 szefli żyta na dniu 14tym Listopada r. b. z rana w tuteyszym lokalu czynności, na ktory termin schotników kupna ninieyszem wzywamy.

Jnowrocław, dnia 10. Pażdziemska 1833. Król. Intendantura ekonomiczna.

#### Publikanbum.

Bum offentlichen Verkauf bes von einigen Einfaaßen bes unterzeichneten Rentamts pro Martint 1833 in Natura zu liefernden 3instroggen von 64 Schfl. 4 Met steht hierfelbst ein Bietungs-Termin auf

Dormittage 9 Uhr an, ju welchem Raufliebs baber eingeladen werben.

Strzelno, ben 2. Detober 1833. Ronigl. Domainen : Rentamt.

#### Obwieszczenie.

Do publicznéy sprzedaży odstawić się miiącego przez niektórych mieszkańców podpisanéy ekonomii dominialnéy za rok 1835żyta czynszowego w ilości 64 szesli 4 mace przeznaczony tu iest termin licytacyjny na dzień 12. Listopada r. b.

na który wzywaią się ninieyszém ochotnky kupna.

Strzelno, dnia 2. Października 1853. Król. Urząd ekonomiczny poborowy

#### Stedbetef.

Narl Jartoweff ans Kanalse Reug, Schubis ner Kreifes, ift der Verübung eines Diebstahls verdachtig und kann aller Nachforschungen uns geachtet nicht ermittelt werden.

Cammeliche Ronigl. refp. Militairs und Civils behörden werden dienstergebenft erfucht, auf ben nachstehenben, naber bezeichneten Insculpaten vigiliren, ihn im Betretungefalle arstetiren und an ans abliefern an laffen.

Bignalement.
Name Karl Jankowell, Geburtsort Ejers woniat bet Suchorcez, Aufenthaltsort unber ftandig, Religion katholisch, Alter 20 Jahr, Große 5 Fuß, haare und Augenbraunen blond, Augen blau, Nase kleim, Mund proportionirt, Zähne gesund und vollzählig, hat weder Schnurrs noch Gadenbart, Kinn und Gesicht rund, Gessichtsfarbe blaß, besondere Kennzelchen: sein rechter Arm ist durch Verbrühen verleßt, so daß er ibn im Ellbogen nicht lenken kann.

Die Bekleidung ist unbekannt. Koronowo, den 4. Oktober 1833.

Sinigt. Inquifitoriat.

### List goncsy.

Karól Jankowski z Kanalu, Powiatu Szubskiego, o popełnienie kradzieży podeyżany, pomimo wszelkich usiłowań wysledzonym być nie może.

Wzywaią się przeto wszelkie Władze Król. woyskowe i cywilne, aby na niżeż opisanego obwinionego baczne miały oko, i w razie wysledzenia iego przytrzymać i nam go dostawić raczyły.

Rysopis.

Jmře i nazwisko Karól Jankowski, miej sce urodzenia Czerwoniak przy Suchoręczu, mieysce pobytu niestałe, religia katolicka, wiek zo lat, wzrost 6 stóp, włosy i powieki blond, oczy niebieskie, nos mały, usta proporcyonalne, zęby zdrowe i zupełne, wąsów i faworytów niema, podbrodek i twarzokrągłe, cera twarzy blado, szczególne znaki: prawa ręka przez oparzenie nadwerężona tak, że iey w łokciu zgiąć nie może.

Odzież iego niewiadoma. Koronowo, dnia 4. Października 1833.

Królewski Jakwizytoryst.

#### Befanntmachung.

Dum Verfauf von Bauhols in den Revieren der unterzeichneten Konigt. Dberforsterel, fur den Winter 1832 werden vom 1. November c. ab, bis ule. Mars f. J. wochentlich folgende holzs verlaufds Lage anderaumt, und von dem unterzeichneten Oberforster abgehalten werben, als:

1) für den Rendorffer und Rirschgrunder Belauf jeden Montag in Rirschgrund,
2) für den Seebrucher und Rabotter Belauf jeden Wittwoch in Seebruch,

3) für ben Grunflieger und Getauer Belauf jeben Freitag in ber Niedesmuble. Die Solgtaufer haben fich in ben angeführten Tagen fruh 8 Uhr auf ben genannten Ber-

Taufdorten emzufinden. Diefenigen, welche aus ben Forfibeldufen Dombrows und Wobzel Bauholz zu kaufen muns schen, haben fich außer ben angeführeen Tagen bei dem unterzeichneten Oberforster hier zu mels den und ihre Befriedigung entgegen zu feben.
Wodzel, ben 20. October 1833.

Ranial. Breug. Dberforfferel.

Dum Berfauf von Baus und Rutholy, fo wie rindschäligem Solze vom Stamm, find in ber unterzeichneten Oberforsterei für die Monate November und December b. 3. und Januar, Fe bruar und Marg f. folgende Tage in jeder Woche bestimmt, und zwar:

1) für die Reviere Cierpit und Bngoda Montag,

2) für bas Ruttaer Revier Dienftag unb

3) für die Reviere Secdorff und Untermalbe Donnerftag, was mit bem Pemerten hierdurch bekannt gemacht wird, bag ficheRaufer an ben gebachten Tagen Morgens 8 Uhr in ben Bohnungen ber Forfter einzufinden haben. Cierpis, ben 28. Geprember 1833.

Ronigl. Dberforftert Cierpig.

Dur anberweiten Berpachtung ber mit ultimo December c. pachtlos werbenden Jagden auf 6 Jahre:

1) auf ben Feldmarten Polstawies, Wontowstwo, Bistupiec, Jeglorgann, Indomfo, Dile fanowiec, Siemianowo, Gulczewo, Borgatew, Raminiec, Ujajo mit Ausschluß des

Vorwerts, Splice, Ujagber Sauland und Baliszemo;

2) auf den Feldmarken Pawlowo, Gocialtowo, Baranowo, Marzenin mit Ausschluß der Feldmark des Vorwerks, Kustodni, Obora mit Ausschluß des Borwerks, Zerniki,

3) auf ben Feldmarten 3dziechowo und Macznifi mit Ausschluß des Borwerts bafelbft, Kryezczewo, Greß und Klein Swigtnit, Deblowo Dorf, Piszchn, Stegnita, Bels

ist auf den 11. December e. Rachmittags 2 Uhr ein Termin in der unterzeichneten Derfor sterei angeset, wozu Pachtliebhaber mit bem Bemerten eingelaben werben, bag die nahern bie dingungen im Termin gehörig befannt gemacht werden follen, und ber Meistbietende den 316 fchlag nach erfolgter bober Genehmigung gu erwarten bat.

Golombfi, ben 23. Geptember 1833. Ronigliche Dberforfterel.

Jum Berfauf von Baubol; in ben Revieren ber unterzeichneten Rongl. Dberforflerei merbn bon fest ab, bis ult. Marg f. J. wochentlich folgende holzverkaufstage anberaumt, als:

i) in dem Etronnobrucker und Alexandrower Forfibelauf bes Montags, c) in bem Bialafeeer Forftbelauf tes Freitags,

Die refp. Holzfaufer haben fich an ben oben bemerkten Solzverkaufstagen bei bem bettels fenben Forster geitig zu melben, von welchem diefelben erfahren werden, mo ber holperlauf ftattfinbet.

Bauholzkaufer, bie aus ben Forstbelaufen Ofielet, Jaschinnit, Tryczyn und Sinst fowfen, Banholz zu kaufen munschen, haben sich entweder hier, oder aber bei dem betreffenden Forster zu melden, alddann sofort ein holzverkaufstermin anberaumt und dieselben befriedigt werden sollen.

Btelno, ben z. Oftober 1833.

Ronigl. Dberforfterei Jagofchat.

#### Setanntmachung.

Da die im Anzeiger des Marienwerderschen Amtsblattes No. 54, 35 und 36 befannt ges machte Lizitation zur Lieserung des Holzbedarses für die hiesigen Garnison-Anstalten pro 1834 aus eirea 2000 bis 2500 Klastern Ktehnen-Brennholz bestehend, in so sern fruchtlos ausgefalsten ist, als die Miudestsorderung zu hoch, und deshald höheren Orts nicht genehmigt worden, so ist ein anderweiter Termin auf den 7. November d. I im Geschästszlmmer der unterzeichneten Berweltung angeseht, wozu Lieserungsgeneigte hierdurch mit dem Bemerken eingeladen werden, das jeder Lizitant vorher seine Kautionsfähigteit gehörig nachzuweisen hat, Nachgebote nicht zuläsig sind, und der Zuschlag von der Genehmigung der Königlichen Intendantur des Ersten Armee-Corps abhängig bleibt, alle übrigen Bedingungen aber im Lizitationstermine näher angegeben werden sollen, auch schon vor dem Termine in gedachtem Geschäftszimmer eingeschen werden können.

Festung Graubeng, ben 14. Oftober 1833.

Ronigl. Garnifon Derwaltung.

Demaß Berfügung ber Königl. Hochlobl. Intendantur 5ten Armee-Corps vom 4. d. M. sont Bet Bedarf an Brenn- und Erleuchtungs-Material pro 1834 für das hiefige Kasernement und Lazareth an den Mindestfordernden ausgegeben werden; hiezu ist ein Vietungs-Termin auf den 12. November c. früh um 10 Uhr festgestellt. Die deshalb aufgestellten Bedingungen, so wie der ohngesähre Bedarf können bei der unterzeichneten Verwaltung eingesehen werden.
Rafel, den 13. Oftober 1833.

Ronigl. Rafernen = Bermaltung.

#### Befanntmachung.

ie Fahrpost von Bromberg nach Inowrackaw wird statt wie bisher am Sonntage Morgens 4 Uhr, vom 19. d. M. an, schon am Sonnabende Nachmittags 4 Uhr abgeserigt werden.

Das forrespondirende Publikum wird hiervon mit dem Bemerken in Kenntniß ges sest, daß die, später als 3 Uhr Nachmittags am Sonnabende zur Post gelieserten und nach Inowrackaw, Gnesen, Posen 2c. bestimmten Briefe am Sonntage Vormittags mit der Fahrpost über Thorn dirigirt werden, auf welchem Wege sie in Inowrackaw selbst zwar 24 Seunden später, als auf der directen Tour; dagegen in Posen und Gnesen gleichzeitig mit der Corresponstence, welche schon am Sonnabende Nachmittags 4 Uhr von hier abgegangen ist, eintressen.

Bromberg, im Oktober 1833.

Ronigl. Poft . Amt.

ant nachung.

Da in bem, am 31, Dai b. J. angestanbenen Termine jum Berfauf ber im Care ultauer Rreife, Regierunge Departement Bromberg belegenen, aus dem Borwerte und Dorfe Beble, bem Vorwerke und Dorfe Radofchiew, bem Borwerke und Dorfe Pugig, aus ber Gubl Radolin, aus den Dorfern Stieglig und Ruhno, aus den Rolonien Therefia, Radolin, Jagers burg, Gorniy, Putig-Solland, aus der circa 29000 Morgen großen forft und aus mehrent einzelnen, au bas Dominium ginspflichtigen Etabliffements bestehenden freien Allobial-Aiter Berrichaft Beble kein annehmtiches Gebot abgegeben worben, fo wird hierburch ein anderweltb ger Pietungstermin auf den 15. November b. J. Bormittags um to Uhr bier in unferem Gefchaftstotale angefest, wogu wir bie Raufliebhaber mit bem Bemerfen einladen, bag ber Reife bietende fofort im Termine eine Caution von 10000 Rtle. in Beffpreug. Pfandbriefen mir ben bagu gehörigen fälligen Coupons ju erlegen hat, daß die Tare und die Raufbedingungen if um ferer Regiftratur, fo wie bei ben Ronigl. Landschafte Directionen gu Pofen, Gromberg, Marien werber, Stargardt und Breslau und in Berlin bei ben Banquiers herren f. A. Sagen et Comp. Papenftrage Do. 9. einzusehen find, baf bie Raufbedingungen einige Mobificationen er leiben, welche im Termine felbft jur Renntnif ber Bieter gebracht werden follen, und ber 3us Schlag ber Berrichaft Deble, bei einem annehmlichen Gebote fofort nach bem Termine bei ber Ronigl. General : Landschafte Direction in Marienwerder in Untrag gebracht werden foll.

> Schneibemubl, den 28. Geprember 1833. Ronigl. Beftpreug. Lanoschaftes Direction.

Subhaftations = Datent.

Da fich in bem jum öffentlichen Berfanfe bes im Bagrowiecschen Rreife bed Brombers ger Reglerungs : Departements belegenen, ben Rreibrath Michael Plucinsfischen Cheleuten ges borigen, gerichtlich auf 17,165 Rtir. 23. fgr. 4 pf, abgeschatten abelichen Gutes Borgemo bieber angestandenen Bietungsterminen feine Raufer gemeldet haben, fo haben wit ju bies fem Zwecke einen nochmaligen peremtorischen Termin auf

ben 31. Janu'ar 1834. por bem Deputirten herrn Landgerichtsrath Ribbentrop Morgens um 9 Uhr hierfelbst ans beraume, ju welchen zahlungsfähige Raufluftis ge mit bem Bemerten vorgelaben merben, baf die Tax: und Vermeffungeregister, so wie die Raufebedingungen in unferer Regiftratur eine gefeben meiben fonnen.

Zugleich werden die ihren Aufenthaltsors ten nach unbefannten Realglaubiger

- 1) Die Ignat von Gliminstifchen Erben, 2) die Erben ber Francista Dbargantowsta,
- 3) bie Catharina b. Cforagemeta,

Patent subhastacying.

Gdy w terminach licytecyinych do publiczney sprzedszy wsi szlacheckiej Gorzewo w Powiecie Wągrowieckim, Departamencie Bydgoskim potożoney, do mationkow Plucińskich należącey, na 17163 ul. 23 igr. 4 fen. sądownie oszacowaney, dotychemi wyznaczonych, żaden kupuiący się niezgłosił, przeto wyznaczyliśmy do tego celu nowy termin peremtoryczny na

dzien 31. Stycznia 1834 przed Deputowanym Wnym Sędzią Ribbentrop z rana o godzinie 9. tu w miejscu, na który zapłacenie zamożnych i kupienia chęć maiących z tą zapozywamy wzmianką iż tak taxa, reiestra rozmiaru, iakoteż wa runki kupna w Registraturze naszés przejrrane być mogą.

Zarazem zapozywaniy z pobym nem niewiadomych wierzycieli realnych, a misnowicie:

- 1) sukcessorów Śliwińskiego,
- 2) sukcessorów Franciszki Obarrankowskie
- 3) Katarzynę Skoraczewską,

4) ber Mathias v. Rowinsti, jegt beffen Erben, und

6) ber Pachter Joseph v. Czerwinstt früher

in Lenartowo, blerdurch aufgefordert, in diesem Termine pers sonlich, oder durch gesetzlich zuläsige Bevolls machtigte, als welche ihnen die Justiz-Comswissarien Golp und Arendt vorgeschlagen wers den, zu erscheinen und ihre Rechte wahrzunehmen, widrigenfalls dem Meists und z der Tare Victenden der Zuschlag ertheilt, und nach erfolgster Bezahlung des Kaufgeldes mit der Loschung sowohl der zur Hebung kommenden als der ausfallenden Forderungen, ohne daß es dazu der Production ter Documente bedarf, verssahren werden wird.

Enefen, ben 14. September 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

4) Macleja Rowińskiego lub lego sukces-

 Jozefa Czerwińskiego, dzierzawcę dawniej w Lenartowie.

ażeby się na tym terminie osobiście lub przez pełnomocnika do tego prawnie upoważnionego, na którego przedstawia im się Goltz i Arendt stawili i prawa swe dopilnowali, w razie zaś przeciwnym naywięcey i taxy dającemu nietylko przyderzenie udzieloném, ale nawet po nastąpionem złożeniu summy szacunkowey wymazanie tak do percepcyi przychodzących iakoteż i nieprzychodzących pretensyi zadecydowanem będzie bez produkowania do tego potrzebnych dokumentów.

Gniežno, dnia 14. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Publifanbum.

Das jum Nachlasse des verstbrbenen Frles brich Lindau gehörige Mühlengut Paleczka nebst den dazu gehörigen Ländereien, soll im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Gnesen auf 1 Jahr nämlich dis George k. J. öffents lich meistbletend verpachtet werden.

hierzu haben wir einen Termin auf

ben 24. Oftober

frah 8 Uhr in loco Paleczka anberaumt, zu welchem Pachtluftige hiermit vorgeladen werden.

Die Bedingungen werben im Termine bes

fannt gemacht werben.

Triemegno, ben 7. September 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Należący do pozostałości Fryderyka Lindau młyn Paleczka ma być z należącemi do tego rolami z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Gnieźnie na rok ieden, to iest: do Sgo Woyciecha r. p. naywięcey daiącemu wydzierzawiony.

W tym celu wyznaczony został termin na dzień 24. Października

z rana o 8 godzinie w Paleczce, na który chęć dzierzawienia maiących i kaucyą stawić mogących zapozywamy.

Warunki w terminie zostaną obznaymione. Trzemeszno, dn. 7. Września 1825.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung. Um 29. Juli d. J. find auf der Felds mart des Dorfes Chelmce an der Grenze uns weit des Königl. Polnischen Dorfes Wasewo 2 Pferde

1) ein brauner Wallach ohne Abzeichen, auf bem linfen Auge blind, gegen 14 Jahr alt,

Obwieszczenie.

Dnia 29. Lipca r. b. znaleziono na pola wei Chemice przy granicy, niedaleko wei Wąsewa, w Królestwie Polskiem, 2 konie:

1) gniadego wałacha bez znaku, na lewe oko ślepego, około 14 lat starego;

2) ein branner Ballach mit Stern, gegen 8

Jahr alt, gefunden, welche, ba beren Eigenthamer fos gleich nicht zu ermitteln waren, am 7. v. DR.

bier öffentlich vertauft worden find.

Es werden daher alle Diejenigen, melche an die obenbezeichneten Pferbe ober beren. Ers los rechtlich Eigenthums : Unfpruche ju haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, folche im ben 12. Februar 1834 Morgend um 9 Uhr bier bei und nachzuweis fen, widrigenfalls ber Erlos als herrenlofes But betrachtet, und ber Jufig: Offigiantens Wittwen : Raffe als Gigenthum zugesprochen werben wirb.

Strzelno, ben 21. Ceptember 1833. Konigliches Friedensgericht.

Befanntmachung.

Der Schiffer Wilhelm Seedorff und bie Anna Christina geborne Steinfe verwittmete John, beide aus Floth Sauland, haben vor threr Berheirathung burch ben gerichtlichen Bertrag vom 19. September d. J. die Ges meinschaft ber Guter unter einander ausges fcoloffen. Dies wird hierdurch befannt gemacht.

Schonlante, ben 12. Oftober 1853. Ronigt. Preuß. Friedensgericht. 2) gniadego wałacha z gwiazdą, około om

lat starego, dla tego., że właściciele onych nie mogli być wyśledzeni natychmiast, dnia 7. z. m. tutay publicznie sprzedane zostały. Wszyscy ci przeto, którzy mniemaią, iż do koni oznaczonych lub do kwoty za nie wziętey, prawne maią pretensye własności, wzywaią się, aby takowe w terminie

dnia 12 Lutego 1854 r. z rana o godzinie 9. przed nami udowodnili, w przeciwnym razie kwota wspomnions iako rzecz niemaiąca Pana, uważaną będzie i na własność kassie wdów urzędniczych przystdzoną zostanie.

Strzelno, dnia 21. Września 1853. Krol. Pruski Sąd Pokoiu.

Obw Feszczenie.

Podaie się ninieyszém do publicznéj wiadomosci, że Wilhelm Seedersf szyper i Anna Krystyna z domu Steinke, wdowa John z olędrów Floth kontraktem przedslubnym pod dniem 19 Września r. b. zawartyni wspolność maiątku między sobą wyłączyli.

Trzcianka, dnia 12. Pazdziernika 1853. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Aus dem hiefigen Magistrate Sefangniffe ift ber nachstehend bezeichnete Better 32 niesti, welcher wegen mangelnder Legitimation in Berhaft gewesen, in der Racht bom 22, fun 23. Ceptember c. entfprungen.

Spatern Rachrichten zufolge ift berfelbe am 24. Rovember 1823 von bem Raifer Franz Grenadier-Regiment in Berlin befertirt. Cammtliche Civils und Militairbehotben werben erfucht, auf benfelben Acht zu haben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und an das unter geichnete gandrathl. Umt abliefern gu laffen.

Mogilno, ben 8. Oftober 1853.

Ronigl. Lanbrathe: Umt.

Ein blautuchener noch guter Mantel mit weißem Multum gefüttet, eine blautuchent schon abgetragen ein Mantel mit weißem Multum gefüttet, eine blautuchent feine Weste schon abgetragen, ein Paar buntelgraue tuchene Rosackenhosen, ein Paar gute Gin, eine schwarztuchene viereckies Moste untelgraue tuchene Rosackenhosen, ein Paar gute feln, eine fchwarztuchene vierecfige Duge mit Schirm.

Signalement.

Alter 31 Jahr 3 Monat, Geburtsort Biali Garnifauer Rreis, Baterland Grofibers jogthum Pofen, gewöhnlicher Anfenthalt vagabondirend, Religion fatholifch, Gewerbe Coneider, Große 5 Fuß 11 Boll, Saare fcmars, Stirne boch, Augenbraunen fchwarz, Augen blau, Dafe proportionirt, Mund flein, Bahne vollzahlig weiß und gefund, Bart blond, Rinn rund, Gefichte: farbe gefund, Gefichtebildung langlich, Statur mittelmäßig, Sprache polnifch und etwas beutsch, besondere Rennzeichen: feine.

Befanntmachung.

Auf ben Antrag ber Erben, werben bon bem unterzeichneten Commiffarlus in loco Cjes

wujewo bei Rogowo im Termine

ben 5. und 6. Rovember b. 3. von 8 Uhr bes Morgens an, verfchiebene jum Rachlaffe bes verftorbenen Ignat v. 30,bins Bli gehorigen Mobilien, bestehend in Pferden, Rutschen und Magen, Gilber, Porcellan, Meus bles und anbern fupfernen, ginnernen, eifernon und blechernen Begenftanben, meiftbietend gegen gleich baare Zahlung verfauft, wogu Rauflus flige hiermit vorgelaben werben.

Gnefen, ben 16. Oftober 1833. v. Straminsti, Ronigi. Landgerichtes Uffeffor. Obwieszczenie.

Na wniosek sukcessorów sprzedawać będzie podpisany Delegowany w drodze publiczney licytacyi in loco Czewniewo pod Rogowem w terminie dnia 5. i 6. Listopada r. b. rozmaite do pozostałości ś. p. Jgnacego Zdebińskiego należące ruchomości, składaiące się z koni, powozów, śreber, porcelany mebli i innych miedzianych, cynowych, żelaznych i blaszanych przedmiotów, więcey daiącemu za natychmiastową zapłatą, na ktorą aukcyą ochotę kupna maiący ninieyszém zapozywnią się.

Gnieżno, dnia 16. Października 1833. Król. Sądu Ziemiańs. Assessor v. Strawinski.

In Bergbruch follen gute Landereien an Colonisten Morgenweise vertauft ober in Erbpacht ausgethan werden. Rabere Rachricht auf bem Dominio Liszfowo bei Inowraciam.

Aluf bem Dominio Liegtowo bei Inowraclaw werben einzeln und im Gangen verfauft: alle Gorten Debl, Graupen, Del und Branntwein, welches hiermit ber Umgegend befannt ges macht wird.

Beaichte gange, halbe und viertel Scheffel, Deten ic., vorzuglich gut befchlagen, find ju billigen Preifen ju haben bei bem Schloffermeifter August Dies in Bromberg, obnweit bes Morisschen Gasthofes mehnhaft.

In ber Friedrichoftrage Do. 42. find große Reller. auch Spelcherraume ju vermiethen.

Beim Unterzeichneten find nachstehende Speicher, welche fich ju Getreibes Schiltuns gen für Butebosiper vortheithaft eignen, besgleichen ein Saus für Bottcher, Schmiebe, Lopfer, Tischler und Stellmacher zc. fehr zwechnäßig, sogleich zu vermiethen:

2) ber Daurellesche Speicher von a Boden, in ber Ballftrage ohnweit ber Brabe auf bem

Dofe No. 175,

b) ber Marianstifche Speicher von 3 Boben auf bem hofe Do. 149/50 hart an ber Brabe

bem ftadtischen lagareth gegenüber,

e) das Bottcher Behnkesche Saus in der Podblenkengasse Do. 198 belegen, entbalt a Stw ben, auf dem Sausffur ein Ramin, Boden, auf demfelben eine Rammer, auf dem geräu migen hofe eine große Scheune nebst Apartement.

Bromberg, ben 23. Oftober 1853.

21. 23. 2. George, gerichtlicher Abministrator.

#### Beksnntmschung.

Von der unterzeichneten Expedition wird hierdurch öffentlich bekannt gemicht, dass die Insertionskosten aller derjenigen Inserenda, welche nicht unmittelbar von der Königl. Hochverordneten Regierung hieselbst aufgegeben werden, vor der Einrückung in das Amtsblatt sogleich an die Expedition baar bezahlt werden, Auswärtige aber eine hinreichende Deckung der Kosten einsenden oder die Einziehung derselben durch Postvorschuss in dem desfallsigen Anschreiben ausdrücklich bestimmen müssen, da ohne diesen Vermerk das Schreiben zurückgesandt werden wird. Denn es sind Fälle eingetreten, in welchen die sofortige Einsendung der Gelder zwar versprochen, aber nach mehrern lahren nicht erfolgt ist. Selbst bei vorheriger Bestimmung in dem diesfälligen Anschreiben, ist der Postvorschuss-Brief zum Nachtheil der Expedition, nicht ausgelös't und zurückgegangen.

Für Insertionen dieser Art wird, nach vereinl. Bestimmung Einer Königl. Hochverordneten Regierung vom 16ten August 1818, No. 35 des Amtsblatts, für jede gedruckte durchlaufende Zeile, sie nag voll werden oder nicht, drei Silber-Groschen neun Pfennige gezahlt.

Bromberg, den 19. Juli 1833.

Die Expedition des öffentlichen Anzeigers.

## Am t 8 b l a t t. Dziennik urzędowy.

Nro. 44.

Nro. 44.

Bromberg, den iften Dovember 1833. Bydgoszcz, dnia 1. Listopada 1835.

Gefesfammlung Do. 15. enthalt:

Ro. 1459. Ministerials Erklarung vom 28. September 1833, die erneuerte Durchmarsch's und Etappen Ronvention zwischen der Roniglichs Preußischen und Kurfürstlichs heffischen Regierung betreffend.

Das Ministerium hat aus bem an werthvollen Mietheilungen immer reicheren Inhalte ber in ber letteren Beit im Drucke erschienenen Santtateberichte mit befonderem Bobigefallen von bem immer regeren Gifer fich überzeugt, ben bie Debiginal Perfonen im Allgemeinen ber Forberung ber eben fo febr ben Gingelnen ansprechenden als fur bas Bange in wiffenschaftlicher und abmis niftrativer Deglehung gleich wichtigen 3mede wibmen, welche, an bie gegenwartig in bas Leben eingeführte Ginrichtung ber ju erstattenben Sanitateberichte gefnupft find. Wenn es biernach nun auch einer befonderen Aufforderung jur ferner thatigen Mitmirfung hierbel nicht weiter ju bedurfen fcbeint, fo halt es bas Minifterium boch fur gerecht und billig, bag benjenigen Des biginab Perfonen die verdiente Anerkennung zu Theil werde, welche durch fleißige Ginfendung intereffanter Materialien fur die jur allgemeinen Kenntniß zu bringenden Sanitatsberichte eben fo mobl von ihren wiffenschaftlichen Bestrebungen einen ehrenvollen Beweis abgelegt, als auch burch ble lobliche Bereitwilligfeit, mit welcher fie ben jur Erreichung eines allgemeinen 3wedes bon Gelten bes Staates an fie ergangenen Unforderungen genugt, fur die treue Erfüllung ibs rer Pflichten in einem ihnen anguvertrauenben öffentlichen Umte eine ihnen gur befonderen Ems pfehlung gereichende Gemahr geleistet haben. Die Roniglichen Regierungen werden daher hiers mit aufgeforbert, im Falle von Unmelbungen jur Zulaffung ju ben Physikars-Prufungen, so wie überhaupt bei Untragen auf die Unstellung oder Beforderung einzelner Medizinal= Perfonen in irgend einer Rategorie auf die Leiftungen berfelben in der in Rede stehenden Beziehung, pors jugsweife mit Rucfficht ju nehmen. Diefe Circular Berfügung ift burch bie Umteblatter ber Roniglichen Regierungen jur öffentlichen Renntnif gu bringen.

Berlin, ben 25. September 1833.

Ministerium ber Geiftlichen, Unterrichtes und Debiginal-Angelegenheiten.

sammtliche Ronigliche Regierungen.

106

### Berfügungen der Königl. Regierung. Urządzenia Król, Regencyi.

2201 September I.

Dei Loschung ber am 12. September b. J. im Dorfe Sararen, Wirster Kreises, stattges habten Feuersbrunk, bat sich ber Gutspächter Herr Eichhaust aus Josephinowo burch unauss geseigte und umsichtsvolle Thatigkeit rühmlichst ausgezeichnet.

In Anerkennung seines reblichen Eifers bringen wir bies hierburch gern zur öffentlis chen Renntniß.

Bromberg, ben 14. Oftober 1833.

Mbtheilung bes Innern.

201 2 Września I.

Przy ugaszeniu pożaru ognia dnia 12go Września r. b. w wsi Saxaren, Powiatu Wyrzyskiego mieysce mianego, odznaczył się chwalebnie dzierzawca dóbr JP. Eichhaust z Jozefinowa wytrwałą i przezorną czynnością.

Uznaiąc gorliwość iego podaismy to ninieyszem do wiadomości publicznej.

Bydgoszcz, dnia 14. Października 1855-

Wydział spraw wewnętrznych.

#### Befanntmachung.

Die Verlegung bes Rebenjoll/Amts II. Rlaffe von Dijeszon nach Rrumfnie betreffenb.

In Folge eines Rescripts bes herrn Genes rals Direktors ber Steuern vom 22. Juni d. J. III. 13976 wird bas Nebenzolls Amt Ilter Rlasse von Rzeszon nach Krumknie mit bem 11. November d. J. verlegt werben.

Pofen, ben 11. Oftober 1833.

Geheimer Dber-Finangrath und Provingial = Steuer = Direftor.

Löffler.

#### Obwieszczenie.

Względem przeniesienia przykomorka celacgo II. Rzędu z Rzeszyna do Krumknia.

ktora podatków z dnia 22go Czerwca r. b. III. 13976. Przykomorek celny drugiego Rzędu będzie z Rzeszyna do Krumknie, z dniem 11. Listopada r. b. przeniesiony.

Poznań, dnia 11. Października 1833.

Tayny Nadradzca finansowy i prowincyonalny Dyrektor podatkow. Löffler.

| ber Markipreife in ben Areisstabten bes Regierungsbeziets Bromberg pro Geptember 1833. | Sec 1 | غد          |   |     | ಕ     | a       | ₽.    | 5  | •     | -    | =      | E  | Machweifung |     | las.      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---|-----|-------|---------|-------|----|-------|------|--------|----|-------------|-----|-----------|------|
|                                                                                        | Der   | Marktpreise | Ë | ben | Preis | ffdbter | 1 Dee | 38 | gieru | nggl | eziefs | 38 | omberg      | pro | September | 1855 |

43 Otober I.

| Roggen Gerfie Bafer Eruge Grüße pen feln Bleich wein ein | Der 15 er 1 in er Schof fe 1         20. M. fa. vf. vf. vf. vf. vf. vf. vf. vf. vf. vf |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weißen Roggen C                                          | M. 60 pf. [M. 60. pf. [M. 52]  1 10 2 1 15 2 1  1 10 4 1 2 5  1 10 4 1 2 5  1 10 10 1 25  1 10 1 25  1 10 1 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| -7     |
|--------|
| ,      |
| IX     |
|        |
|        |
|        |
| -      |
| J      |
| Pasid. |
|        |

cen targowych w miastach powiatowych okręgu Regencyi Bydgoskiey za Wrzesień 1833.

| Stomy                         | ie f.                | 200 40 20 40 44 A                                                                                         |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                      | 2 8 2 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5                                                               |
| Siana                         | sg. f. fr. ag. f.    | 13 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                  |
| '0':2 ±                       | - 4                  | 44 4                                                                                                      |
| W6-dki                        | S. O.L.              | 40 40 00440 ¥                                                                                             |
| Miesa<br>woło-<br>wego        | func                 | a.= = a a a = = = =                                                                                       |
| Sir                           | -                    | Wydeiel                                                                                                   |
| Kar-<br>toffe                 | t. 9g. f. [t. 9g. f. | 8 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                   |
|                               | -                    |                                                                                                           |
| Groch                         | i sie                | 5 65 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6                                                                    |
| 0                             | =                    | 10                                                                                                        |
| Krups                         | i<br>r. øg. f        | 4 8 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2                                                                  |
| Kr                            |                      | анюя в                                                                                                    |
| Kasza<br>Itarcza<br>na        | g. f.                | 80 4 4 0 0 4 8 Wake                                                                                       |
| Kasz<br>tatar<br>na           | 1. i                 | <u>∻ 10 a 10 </u>                                                           |
| 2 - 2 mm                      | r. F.                |                                                                                                           |
| Kasza<br>içez-<br>mienua      | B<br>r<br>s          | 446 84 E                                                                                                  |
|                               | - 4                  | 0 y y & 66                                                                                                |
| ·<br>)wies                    |                      | 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                   |
|                               | N Gi                 | ဘောဘာ ဗလေ                                                                                                 |
| r c<br>lecz-<br>nień          |                      | 2 - 1 2 9 0 0 x                                                                                           |
| 0                             |                      | \$ Q Q P P                                                                                                |
| 5 0                           | en.                  | र वर्धकर क                                                                                                |
| 2 2                           | t. sg. f. [t. sg. f. | ccz 1 10 2 1 5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                      |
| Psze-                         | en en                | 14 20 11 12 4 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1                                                     |
| Ps                            |                      |                                                                                                           |
| Natwiska<br>miass<br>powiato- | wych                 | Chodzier 1 14 Czarnkow 1 20 Gniezno 1 12 Jnowrocl 1 10 Mogilno 1 15 Szubin 1 20 Wyrzysk 1 15 Wygrow. 1 10 |

Digleich die Rönigl. Friedensgerichte und die Rönigl. Juquisitoriate durch die Generals Bers fügung vom 6. Marz d. J. ju 3. angewiesen worden sind, von jeder, gegen ein militairpstichtis ges Individuum eingeleiteten Untersuchung, dem betreffenden Kreislandrathe sofort Nachricht ju geben, so hat sich doch nach einer Mittheilung der Königl. Regierungen bei dem diebjähriges geben, so hat sich doch nach einer Mittheilung nicht überall nachgelebt wird.

Die Königl. Friedensgerichte und die Königl. Inquisitoriate werden baber wieder bolt aufgeforbert, von jedem wegen begangener Verbrechen zu entehrenden Strafen verurtheilten militairpstichtigen Individuo und ob daffelbe mit oder ohne Verlust der Nationaliosarde bestraft worden, dem betreffenden Kreis-Landrathe Kenntniß zu geben.

Pofen, am 18. Oftober 1833.

Ronigl Dberappellationsgericht.

## Personal. Chronik.

667 Dftober I.

Die Dorothea Salomon geborne Finke, ist als Hebamme in Tezemeszno angestellt und pereidigt worden.

### 1698 September L

Die Julie Emilie Heering ift als hebamme bes 18. Bezirfs, Bromberger Kreifes, mit bem Pohnorte Schwederowo approbirt und vereis digt worden.

### Kronika osobista.

667 z Października I.

Dorota Salomon z domu Finke akuszerką w Trzemesznie ustanowioną została i przysięgę złożyła.

### 1698 z Września I.

Julia Emilia Heering akuszerką 1890 okręgu Powiatu Bydgoskiego z zamiestka: niem w Szwederowie aprobowaną zostala i przysięgę złozyła.

(Diergu ber öffentliche Angeiger Do. 44.)

## Oeffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

j u

do

Nro 41.

Nro. 44

Befantmachungen der Ronigl. Regierung. Obwieszczenia Król, Regencyi,

473 Oftober I.

Sperre Aufhebung.

Die Tollfrankhelt unter bem Rindvieh in Zolendowo, hiefigen Kreises, ist getilgt, baber bieser Ort und seine Feldmark für Rindvieh, Rauchfutter und Dunger wieder gedfinet wors ben sind.

Bromberg, ben 16. Oftober 1833.

Abtheilung bes Innern.

473 z Października I.

Zniesienie zamknięcia.

Choroba zapamiętania pomiędzy bydłem rogatém w Żołondowie, Powiatu tuteyszego ustała, dla tego mieysce to i pole iego dla bydła rogatego, paszy i mierzwy otwarte zostało.

Bydgoszcz, dnia 16 Października 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

Es sollen in den am Schwarzwasser und an der Prussinna belegenen Königl. Forstrevieren Wygodda und Königsbruch, und in den Revieren Wodziwodda, Schwiedt und Grünfelde, welsche an der Trabe liegen, mehrere tausend Klaster kiefern Brennholz, so wie eine bedeutende Stückzahl von ertra stark Bauholz und Sageblocke, im Wege der Lizitation an den Meistbietens den verkauft werden.

Der Termin fur bie erfigenannten beiben Reviere fieht auf ben 20. November b. J. in Diche, und fur bie zulett bezeichneten 3 Reviere auf ben 22. November b. J. in

Schwiedt an.

1 1

Beibe Termine wird ber Forstinspector Richter abhalten. Rauflustige, welche zu bies fen Terminen hiemit eingeladen werden, konnen sich vorher die Holger von den betreffenden Res viersForstbeamten vorzeigen und mit den sonstigen Lokalverhaltniffen bekannt machen lassen. Die nahern Bedingungen werden im Termine befannt gemacht werden.

Marienwerder, ben 16. Oftober 1833.

Ronigliche Prenfische Regierung. Abrielte Steuern, Domeinen und Kerften.

Dum Berfauf von Bauhols in den Revieren der unterzeichneten Ronig'e Dberforfterei, fur ben Binter 1833, werden vom 1. Rovember c. ab, bis ult. Marg f. 3. wochentlich folgende holy verfaufe Zage anberaumt, und von dem unterzeichneten Dberforfter abgehalten werben, als: 1) für den Reudorffer und Rirschgrunder Belauf jeden Montag in Rirschgrund,

2) für ben Geebrucher und Rabotter Belauf jeben Mittwoch in Geebruch,

3) fur ben Grunfließer und Getaner Belauf jeben Freitag in ber Diebermuble. Die Bolgtaufer haben fich in ben angeführten Tagen fruh 8 libr auf ben genannten Ber

Diejenigen, welche aus ben Forfibelaufen Dombrowo und Bodget Bauholg ju faufen wans faufdorten einzufinden. ichen, haben fich aufer ben angeführten Tagen bei bem unterzeichneten Oberforster bier ju mel den und ihrer Befriedigung entgegen ju feben.

Bodget, ben 10. October 1833. Ronigi. Preug. Dberforfterei.

Dur anderweiten Verpachtung der mit ultimo December c. pachtlos werbenden Jagden auf 6 Jahre:

1) auf ben Feldmarken Polskawies, Wontowstwo, Biskupiec, Jeglorgann, Indenfelne bes Kanowiec, Siemianowo, Gulczewo, Borgatem, Raminlec, Ujagb mit Audichluß bes

2) auf den Feldmarken Pawlowo, Gocialtowo, Baranowo, Marzenin mit Ausschluß ber Feldmark bes Vorwerts, Rustobyi, Obora mit Ausschluß be: Bormets, Zemiff,

3) auf den Feldmarten Bogiechowo und Macgniff mit Ausschluß ber Bormerte baselbfi, Rendzezewo, Groß und Riein Swigenit, Deblowo Dorf, Piszegna, Stelpale, Bet

ift auf den 11. December c. Rachmittags & Uhr ein Termin in der unterzeichneten Dietibte sterei angesetzt, woll Pachtliebhaber mit bem Bemerten eingeladen werden, bag bie naben fie bingungen im Termin gehorig befannt gemacht werden follen, und ber Meistbictenbe bin 32 fchlag nach erfolgter hober Ganakmiannacht werden follen, und ber Meistbictenbe bin 32 fchlag nach erfolgter bober Genehmigung ju erwarten bat.

Golombfi, ben 23. Geptember 1853. Ronigliche Dberforfterei.

### publifandum.

bhern Anordnungen ju Folge, foll eine Parthie alter Aften, ohngefahr 3 Centner fchwer, in öffentlicher Ligitation gegen gleich bagre Bes gablung an ben Deifibietenden verlauft mer-

### Obwieszczenie.

skutek rozporządzenia wyższego mi partya starych akt około 3 cetnarów wiaga w drodze publiceney licytacyi nejwięcej daiacemu za gotową zaraz zapłatą sprzedani ben. Bu biefem Berlauf ift ein Termin ju byc. Do tego wyznaczony iest w biorze Connabend

den 16. Movember c. Bormittage 9 Uhr bier anberaumt, und were ben Raufluftige biergu eingelaben.

Gonsawa, am 19. Oftober 1833. Ronigl. Preug. Domainens Rentamt. tuteyszym termin na Sobote

dnia 16. Listopada b. r. z rana o 9. godzinie, na który chęć kupne maiacy ninieyszém się zapraszaią.

Gasawa, dnia 19. Października 1833. Król Urząd ekonomiczny poborowy.

#### nntmachung.

Da bie im Anzeiger bes Marienwerberschen Amteblattes Ro. 34, 35 und 36 befannt ges machte Ligitation jur Lieferung bes Solgbedarfes fur die hiefigen Barnifon : Unftalten pro 1834 aus circa 1000 bis 1500 Rlaftern Riebnens Brennholy bestehend, in fo fern fruchtlos ausgefale len ift, als bie Mindestforderung ju boch, und beshalb boberen Orts nicht genehmigt worden, so ift ein anderweiter Termin auf ben 7. November b. 3. im Geschäftszimmer ber unterjeichneten Berwaltung angesett, wogu Lieferungsgeneigte hierdurch mit dem Bemerten eingelaben werden, daß jeder Ligitant vorher feine Rautionsfähigfeit gehörig nachzuweifen bat, Rachgebote wicht julafig find, und ber Bufchlag von ber Genehmigung ber Roniglichen Intendantur bes Erften Urmee-Corps abhangig bleibt, alle übrigen Bedingungen aber im Ligitationstermine naber angegeben werben follen, auch ichon vor bem Termine in gebachtem Gefchaftegimmer eingefeben werben fonnen.

Seftung Graubeng, ben 14. Oftober 1833. Ronigl. Garnifon Derwaltung.

#### Befanntmachung.

In ber Racht bom 25. jum 26. Januar 1832 wurde Frang Malicit auf der Pufifowie Bielamp in feinem Saufe von Raubern überfallen, ges mordet, und unter Undern folgender Gachen beraubt:

1) einer Minte,

2) eines Rarabiners,

- 3) eines mit Gilber beschlagenen Robrs mit einem lebernen Trobbel,
- 4) einer golbenen Safchenubr, mit einem bes fonderen gewöhnlich lebernen Beutel,
- 5) fivei großer Difchtiicher mit einer laubguire lande brei eine balbe Elle lang und 21 Elle breit,
- 6) ein Paar alter Demben,
- 7) eines leinwandnen Mantels,

#### Obwieszczenie.

W nocy z 25. na 26. Stycznia 1832 został Franciszek Malicki na pustkowiu Bielawy mieszkaiący, w domu swym przez napastników napadnięty, zamordowany i między innemi następnych rzeczy pozbawiony:

1) flinty, 2) karabinke,

3) trzciny oprawnéy śrebrem z rzemiennym kutasem,

4) zegarka złotego kieszonkowego zwyczaynego z osobną kowertą czyli raczey z rzemiennym woreczkiem,

5) dwoch obrusów dużych z deseniem liściowym, 3½ łokcia długick, 2½ łokcia szerokich,

6) pare starych koszul,

7) płaszcza płóciennego,

2) einer bunfelblauen Cjamara mit grauen Rnopfen und Gonuren befege, mit Bans bern jum Bufnopfen,

9) ein Paar neuer rindleberner Stiefeln,

10) zweier filberner Schubidmallen,

11) eines messingenen Petischafts mit bem Bors und Junamen bes Berftorbenen,

12) zweier Mugen, eine von buntelblauem Tuche vierectig mit grauem baranet befege und bie andere von afchgrauem Tuche mit fcmars gem fcmalen Baranet befest,

13) einer grunrofen buntelblau gegitterten mit Gilber ausgenahten Leibbinde mit weiß feis

benen Trobbefn,

14) ber filbernen Befchläge von einem in 4to gebundenen Bucher . Einbande.

Ber über bie Morber und über bie That fo wie über bie geraubten Gegenstande Muse funft geben fann, wird aufgeforbert, bavon ber nachsten Obrigfeit und zugleich bem unters geichneten Inquisitoriat ju ben Untersuchunges Acten contra Johann Wyfocgnasti et Compl. Austunft ju geben.

Insbefonbere werben alle Civil = und Die litair = Beborben, fo wie die Geneb'armerie ers gebenft erfucht, barauf ju vigiliren und die Thas ter fo wie die Sachen anzuhalten und an uns abzuliefern.

Rogmin, ben 5. October 1833.

Ranigliches Inquisitoriate

8) czamsty granstowey z szmukani szusmi, tasmami na guziki zapinanemi,

9) pare botów nowych iatowicznych,

so) dwoch spinkow srebrnych do trzewików 11) mosiężney pieczątki z imieniem i m-

zwiskiem nieboszczyka,

22) dwoch czapek, iedna była z sukna grinatowego z 4 rogami siwym barankiem obsadzona, a druga sukienna popielata z czarnym barankiem wąskim,

13) pasa iedwahnego koloru zielonorożonego z krathami granatowemi śrebrem bisto. wanego z białczni kutasami iedwabnemi

14) śreberków z kompataców od ksiątki, in 4. oprawney.

Przeto wzywa się każdy, ktoby tylko o tych napastnikach czynu lub o zrabowanych rzeczach wiedomość dać w stanie byt, o tém naybliższéy Władzy i zarazem podpisanemu Inhwizytoryatowi do akt iledawa naprzeciw Janowi Wyszoczyńskienu i wspólnikom doniost.

W szczególności wzywamy szanowne Władze cywilne i woyskowe iakoteż Zandarmerya ninieyszem, aby na to baczneść miaty i tak napastnikow isk i necty proje trzymać i nam nadesłać raczyły.

Koźmin, dnia 5. Października 1855

Król Pruski Inkwizytoryst

Die unter unferer Gerichtsbarfeit bet bem Dorfe Nichorz, eine halbe Melle von 300 pelburg belegene, zur Aftuarius Zielteschen Concursmasse geborige, auf 3616 Ritt. 20 ft. richtlich abgeschäfte Baffermabimuble von zwei Gangen, wozu brei culmische hufen fant in. Wiesen à 30 Morgen und eine Waldweide Absindungsflache von 34 magdeb. Morgen 145 then gehoren, ift auf Unweisung des Ronigl. Oberlandesgerichts ju Marienwerder els Constitutionenden Gerichte gub bonde birigirenden Gerichte sub hasta gestellt worben-

Rauflustige werden baher zu den auf ben 7. Januar, ben 7. Marg und bet Mai 1834 anberaumten Ligitationsterminen, wovon ble erstern beiden in unferm gewöhnte Gerichtslofale hierselbst, der dritte bagegen ju Nichorg abgehalten werden wird, blerbutd at Dem Bemerten eingelaben, daß der britte Termin peremtorisch ift und nach Ablauf beffeben feit

Die Tare so wie die Rautbebingungen tonnen, erstere von fest, sestere von Reujahr ab, fotvohl in unferer Regiftratur als bei bem Curator massac heren Jufily Commifffons Rath Bennig ju Martenwerber eingefeben werden.

Bandeburg, ben 16. October 1833.

Ronigl. Preug. Lands und Stadtgericht.

Befanut madyung. Am 20. Movember b. 3. Bormittags um 10 Uhr follen auf bem hofe gu Poledno bei Schweg 4 Pferbe und 20 Ochsen an ben Melftbietenben gegen gleich baare Bezahlung vers tauft werben, wogn wir Rauflustige biermit einlaben.

Bromberg, ben 29. October 1833.

Rontgl. Beftpreug. Landfchafts Direftion.

Befanntmachung.

In bem Balbe bes Guts Guchorect, Glus

plna genannt, foll im Termine

ben 18. Rovember c. eine Quantitat eichenes Rlafterholg gur Dedung bon 200 Rtlr. meiftbietend vertauft merben, wozu wie Rauflustige einladen.

Schubin, ben 8. October 1833.

Ronigl, Preug, Friebenegericht.

Obwieszczenie.

W boru wei Suchorecz Głupina nazwanym, będzie w terminie

dnia 18. Listopada r. b. ilość sążni drzewa dembowego aż do summy 200 tal. więcey daiącemu sprzedana, do czego ochotników kupna wzywaniy.

Szubin, dnia 8. Października 1833.

Król. Pruski 3ad Pokoiu.

#### nntmachung.

Um go. b. DR. find biefeibst

r) ein hellbrauner Wallach obne Abzeichen, 7 Jahr alt, 4 Fuß 7 Boll groß,
w) ein brauner Wallach mit einer fleinen Bloffe, 8 Jahr alt, 4 Fuß 6 Boll groß,

5) ein hellbrauner Ballach ohne Abzeichen, 10 Jahr alt, 4 Fuß 8 Boll groß, 4) ein Rappe mit Bioffe und Schnippe, auch am rechten hinterfuß brei Boll boch weiß, auf beiben Mugen blind, 6 Jahr alt, 4 Suß 8 3off groß,

besgleichen 8 Seud Siehlen und ein ordinairer Befchlagmagen, mgehalten worden, welche mit Ausnahme bes Bagens bochftwahricheinlich geftoblene Dbjecte

aus ber Gegend von Strzelno ober Inowraelam blerber gebracht find.

Außerdem ift ermittelt, bag bie bet uns verhafteten Inhaber birfer Gachen, refp. 17. und 18. b. DR. 4 Stud andere mabricheinlich ebenfalls geftoblene Pferbe, aus ber Ges gend von Gollub hier burch nach bem Inowraclamer Rreife gebracht haben, welche Pferde ans geblich 3 braune und 1 gelbes ober nur 2 braune, 1 gelbes und 1 guchs Ballach, 8 bis 9 jabre alt, und von mittlerer Grafe gewesen find-107

Die Elgenibamer blefer 8 Pferbe und Giehlen, fo wie bes Bagens, werben bierburch aufgeforbert, fich fobald als möglich ju ihrer Bernehmung Debufd Tefticilung bes Thatbeflan bes bei uns einzufinden. Die Befchlagnahme der gulete gedachten vier fferde faben wir bereits verfügt, und wenn fich ja ben bier angehaltenen vier Pferben, 8 Gieblen und bem Bagen, im Laufe ber Unterfuchung fein legitimirter Eigenthumer bet und melben follte, fo merben biefe Objecte öffentlich vertaufe merben.

Thorn, ben 24. Detober 1833. .

Ronigl. Beftpreuß. Inquisitoriat.

Der Papierfabritant Bolfram ju Filebner Papiermuble, im Bontamtebegirt Biebnt, Cjarnttauer Rreifes, beabsichtigt bei feiner Papiermuble eine Schneidemuble anzulegen und eines Dablgang einzurichten und hat ben landespolizeilichen Confens baju nachgefucht.

Mit Bejug auf bas Ebift wegen ber Dublengerechtigfeit vom 28. Dfieber 1810 werben baber suvorderst alle biejenigen, welche fich gu Ginspruchen gegen biefe Unlagen berech tigt glauben, hierdurch aufgefordert, ihre erwanigen Ginwendungen bagegen bei bem unterzeich neten Landrathl. Umte innerhalb einer praflufivifchen Frift von acht Wochen anjumelben.

Rach Ablauf derfelben wird fein Biderfpruch weiter berucksichtigt, fondern eventuk-

Ater ber in Untrag gebrachte Confens ertheilt werden.

Cjarnifau, ben 8. Oftober 1833.

### Ronigl. Lanbrathliches Mmf.

Bublifanbum. Der blefige Friedensgerichtes Actuar Jos hann Arnold hat mittelft Bertrag vom 12ten b. D. vor Einschreitung ber Che mit Louise geb. Schulge die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen.

3nin, ben 14. Oftober 1853. Ronigl. Preuß. Friedenegericht.

Ohwieszczenie. Aktuaryusz Sądu Pokoiu Jan Arnold w mieyscu przed zasłubieniem się 2 Luiz, t domu Schulze wyłączył wspolność majątku i dorobku przez ugodę z dnia 12 m. b.

Znin, dnis 14. Października 1835. Król. Pruski Sąd Pokolu.

Muction. In Folge Unftrages bes blofigen Ronigl. landgerichts werde ich

ben 12. Robember c. in Jantowo bei Gnefen 160 Rlaftern Solg Sffentlich an ben Delfibietenben verlaufen, mas ich hiermit befannt mache

Onefen, ben 23. October 1833. Markent, Expedient.

Z zlecenia tuteyszego Krol. Sąda Ziemiańskiego sprzedawać będę dnia 12. Listopada r. b. w Jankowie przy Gnieżnie 160 sążni drawi, co ninicyezém podaie do wiadomoici. Gniežno, dnia 23. Paždziernika 1855.

Markert, expedgent.

Muction.

In-Folge Auftrages bes blefigen Ronigl.

Landgerichts werbe ich

ben 19. Rovember b. 3. und die folgenden Toge im Stageschen Saufe hieselbst am Markte ein vollständiges Meubles ment, mehrstentheils von Mahagoni, einen Mas hagoni Flügel, große und fleine Spiegel, Pors gellan, Rupfer, Glas und alterlei Ruchengerath, ferner Rutiche, Bagen und Gefchier, Feuftere gardinen, Bafche, Tifdzeug, toftbare Gemals be und eine vollständige Gallerle polnischer Ros nige von beträchtlichem Werth, öffentlich an ben Meiftbietenben verfaufen, was ich hiermit befannt mache.

Gnefen, ben 24. October 1833.

Marfert, Expebient.

Ankeya.

W skutku zlecenia tuteyszego Król. Sadu Ziemiańskiego sprzedawać bede w terminie dnia 19. Listopada r. b. i w nastepnych dniach, w pomieszkaniu Staege przy rynku w miejscu położonym, kompleme mobilia pokojowe po większey części z drzewa machoniowego, skrzydło z drzewa machoniowego, wielkie i mate lustra, porcelane, miedź, szkło i różne sprzety kuchenne, tudzież poiazd, wozy i szory, firanki, bielizne i stołową bielizne, kosztowne malatury, tudzież zupełnie kompletną galerya Królów polskich znaczney wartości a to publicznie naywięcey daiącemu, co niniey. szém podsię do wiadomości.

Gnieżno, dnia 24. Października 1833. Markert, expedyent.

Die Commere und Binterfischeret auf ben Buiner: Ceen sowohl, als wie auch bie Winds muble in Gonfama, find von George f. J. ab ju verpachten.

Rybołostwo latowe i zimowe na ieziorach zninskich iako i wiatrak w Gonsawie są od Sgo Woyciecha roku przyszłego do wydzierzawienia.

Ein jum Unterricht febr brauchbares Rlavler ficht jum Berfaufe à 10 Rtlr. in ber Saffe unweit bem Gliegennstifchen Gafthaufe bor bem Dangiger Thore Do. 531.

Beim Unterzeichneten find nachftehende Speicher, welche fich gu Getreibes Schattuns gen fur Gutebefiger vortheilhaft eignen, beegleichen ein Saus fur Bottcher, Schmiebe, Topfer, Tifchler und Stellmacher ic. febr gwedmaßig, fogleich gu vermiethen:

a) ber Dangellefche Speicher von a Boben, in der Ballftrage ohnweit ber Brabe auf bem

Dofe Mo. 175,

b) ber Marianstifche Spelcher von 5 Boben auf bem Dofe Ro. 149/50 bart an ber Brabe

bem ftabtifchen lagareth gegenüber,

e) bas Bottcher Behntefche Saud in ber Pobblenfengaffe Do. 198 belegen, enthale 2 Stuben, auf bem Sausffur ein Ramin, Boben, auf bemfelben eine Rammer, auf bem geraus migen Sofe eine große Scheune nebft Apartement.

Bromberg, den 23. Oftober 1833. 21. 2B. E. George, gerichtlicher Abminifirator.

### Stedbrit.

1343 October I.

er nachstebend bezeichnete poin. Muchtling Jofeph (Stanisland) v. Jlowiechi, welcher wegen fehlender Legitimation von dem Ronigl. Lanbrathl. Umte ju Gnefen angehalten, ift am 7. b. D. feinem Bachter in Gnefen entfprungen.

Cammtliche Civils und Militair . Bebors Ben werden erfucht, auf benfelben Icht gu bas ben, ihn im Betretungsfalle gu verhaften und an bas Lanbrathl. Umt nach Gnefen abliefern zu laffen.

Bromberg, ben 29. October 1833.

Abtheilung bes Innern.

Betletbung. hellblauen tuchenen lieberrod (Bollofchfe) Die Rathe mit bergleichen Banbern befett, fcmargtuchne Beinfleiber, fcmargfeibenes Salss tuch mit einem Ringe, worauf bas Mutter Gottes Bild, jufammengezogen, fcmargtuchne Muge mit einem Schirm, eine Sammetwefte fcmarger Grund mit verschiebenen Blumen.

Signalement. Alter ungefahr 24 Jahr, Geburtslanb gewöhnlicher Aufenthalt unbefannt, Große 5 guß 3 - 4 Boll, Saare fcmarge braun, Stirn niebrig, Augenbraunen fchwarg, Mugen grau, Dafe proportionirt, Dund ges wohnlid), Bart fcmarg (Schnurrbart), Rinn rund, Befichtsfarbe gefund, Gefichtsbilbung rund, Statur mittel, befondere Renrzeichen find unbefannt.

### List goncsy.

2343 z Października I.

Poniżey opisany przechodzeń Jozef (Stanie sław) Howiecki, który dla braku legitymacyi przez Urząd Radzco-Ziemiański Gniżniński przytrzymany został, zbiegt dnia 7go m: b. sweinn dozorcy w Gnieżnie.

Wzywamy wszystkie Władze cywilne i woyskowe, aby na zbiega tego baczne oko miały, onegoż w razie spostrzeżenia przytrzymały i do Urzedu Radzco Ziemiańskiego w Gnieżnie odstawiły.

Bydgoszcz, dnia 29. Października 1853-W ydział spraw wewnętrznych. Ubior.

Wołoszka iasnogranatowa sukienm, obsadzona na zeszyciach podobnemi tasmami, spodnie czarno - sukienne, chusta na szyi czarna iedwabna, z pierścionkiem, na którym obraz Matki Boskiey, czapka czarna sukienna z rydelkiem, westka axamima, czarno tho w rozne kwiaty.

Rysopis. Wiek około 24 lat, kray w którym się urodził, Polska, zwykły pobyt niewiadomy, wzrost 5 stop 3 do 4 cali, włosy ciemnobrunatne, czoło niskie, brwi czame, oczy szare, nos proporcyonalny, usta zwyczayne, wasy czarne, podbrodek okrągły, cera twarzy zdrowa, twarz okrągla, sytuacya miema znaki szczególne: niewiadome.

Auf dem Rupfers und Elsens hammer zu Pronon bei Bromberg wird ein fiarfer Lehrbursche verlange; ber hierzu Luft hat, tann fich melben bei Bernhardt.

Einem geehrten Publikum zeige ich hiermit gehorfamft an, baf ich mich jest biet, in ber Oberetage bes Raufmanns herrn Philipp Joseph Do. 225 etablirt habe. Inden in fest überzeugt bin, daß ich meinen geehrten Runden eine gang reelle Arbeit zu liefern im Stande bin, fo veranlagt es mich, um gefälligen Bufpruch bitten gu burfen.

Lobfend, ben 24. Oftober 1853.

3. Rothfugel, Pofener Rleibermacher-

## Am t & b l a t t. Dziennik urzędowy.

Nro. 45.

Nro. 45.

Bromberg, ben 8ten Movember 1833. Bydgoszcz, dnia 8. Listopada 1833.

#### Gefetfammlung Do. 16. enthalt:

Ro. 1460. Allerhochste Rabinetsorber vom 9. Oktober 1833, wegen ber Gebühren Dare für bie Gerichte und Juflizsommissarien, in bem Mandates, dem summarischen und dem Bagatell Projesse.

#### Befesfammlung Do. 17. enthalt:

- Ro. 1461. Allerhöchste Rabinetsorder vom 22. August 1833, betreffend die Unwendbarkeit der Berordnung vom 8. August 1832 (Gefetzammlung No. 1382) in der Provinz Vosen.
- No. 1462. Allerhochste Rabinetsorder vom 27. September 1833, welche die Bestimmungen S. 156. der Zolls Ordnung vom 26. Mai 1818 und S. 94. der Ordnung wegen Berssteuerung des Brauntweins vom 8. Februar 1819 beflarirt.
- Ro. 1463. Allerhochste Rabinetborber bom 17. Oftober 1833, bie Ausführung ber Berordnung vom 1. Juni b. 3., ben Mandates, summarischen und Bagatells Projeg betreffend.

### Berfügungen der Konigl. Regierung. Urządzenia Krol, Regencyi.

#### 1797 Geptember I.

Die Sinrichtung einer neuen Superintendentur in ber Rreisftadt Chodziesen, fo wie einzelner Abanderungen im ben vier bieberigen Superintendentur, Rreifen Bromberg, Guesen, Schonlante und Lobsens betreffenb.

Da allmählig einige neue evangelische Kirchenspsteme im Bromberger Regierungs Bezirk entsstanden sind und die bisherigen vier Superintendentur-Kreise Bromberg, Gnesen, Schönlanke und Lobsens eine zu große Ausdehnung theils schon erhalten hatten, theils durch den neuem Zuwachs noch erhalten wurden, so haben wir in Uebereinstimmung mit der Königl. Regierung

ju Bromberg ble Einrichtung einer neuen Superintendentur in ber Kreisstadt Chobziesen, so wie einzelne Abanderungen in den vorgedachten bisberigen vier Superintendenturen für zwecksmäßig erachtet, die diesfälligen Vorschläge dem Königl. Ministerium der Geistlichen ze. Angelts genheiten vorgelegt und zu deren Ausführung die Genehmigung erhalten.

Demnach werben jest im Bromberger Regierungsbezirf unter Borbehalt anderweitls ger, im Laufe der Zeit etwa nochwendig gewordener Abanderungen, folgende funf Superintens bentur-Rreife mit ben dazu gehörigen Rirchenspstemen bestehen.

## I, Superintenbentur Bromberg. Superintenbent; Confiftorial Rath Romberg Dafeibft.

Baju gehoren bie Rirchen: 1. Bromberg, 2. Labifchin und Barcin, 3. Schubin und 3nin, 4. Inowraciam, 5. Fordon, 6. Schulit, 7. Koronowo.

### II. Superintendentur Gnefen. Superintenbent Sydow bafelbit.

Dazu gehören ble Kirchen; 1. Gnefen und Jastrzembowo, 2. Czernsejewo, 3. Bitts fowo, 4. Mogilno und Dombrowo, 5. Josephowo, 6. Strzelno und Kwicisewo, 7. Schollen und Nevier, B. Wongrowiec. Dieses Kirchspiel jedoch erst dann, wenn in Wongrowiec ein eigener Prediger angestellt sein wird.

### III. Superintenbentur Schonlante. Superintenbent hartmann bafelbft.

Daju gehören die Rirchen: 1. Schonlanke, 2. Runow, 3. Grunfier, 4. Gr. Rots ten, 5. Drenfen, 6. Eichberg, 7. Filebne, 8. Alt Sorge, 9. Cjarnitau.

IV. Superintenbentur gobfens. Superintenbent Sanow bafelbit.

Daju geboren die Rirchen: 1. Lobsens und Wirsis, 2. Mroegen, 3. Matel, 4. Erin, 5. Grabowo und Wisset, 6. Groftowo.

V. Superintendentur Chodziesen.
Prediger Schulge daselbst, interimistischer Superintendent.
Dazu gehören die Kirchen: 1. Chodziesen, 2. Schneidemubl und Usez, 3. Margonin und Samoczin, 4. Jankendorf, 5. Gollancz. Auch wird Wongrowiec zu diesem Superintens dentur-Verbande so lange gehören, als der Prediger zu Gollancz das Ofarramt bei der Gemeint Wongrowiec perwaltet, (Vergleiche den Vermerk bei der Superintendentur Gnesen.)

Diefes bringen wir hiermit jur allgemeinen Rennenig und indbefondert jur Rennts nif und Machachtung ber betreffenden mangelischen Beiftlichkeit,

Pofen, ben 19. September 1833.

Rinigi. Confiftorium ber Browing Pofen.

Digitized by Goog

2748 August II.

Deffentliche Borgeigung von Menichen.

Aus Berantassung bes neuerlich vorgesoms menen Falles, daß einem Vater zur öffentlischen Schaustellung seines achtsährigen Sohnes ein Gewerbeschein erthellt und von mehreren Negierungen auf ihre Bezirke ausgedehnt wors den, ist von dem Königt. Ministerium des Innern und der Polizet mittelst Versügung vom 19. August d. L. Nro. 2472 sestgesett worden, daß die frühere Besanntmachung vom 16. Dezember 1829 im Amtsblatt Nro. 2. Jahrgang 1830 anch dann Anwendung sindet, wenn ein Vater seine eigne Kinder öffentlich sür Geld zeigen will.

Bromberg, ben 24. Detober 1833-

Ronigl. Preuf. Regierung.

1748 z Sierpnia II.

Publicane okazywanie Indai.

Z powodu wydarzonego niedawno przypadku, że pewnemu oycu do publicznego okazywania swego 8letniego syna patent procederowy udzielony i przez niektóre Regencye na okręgi swe rozciągniony został, postanowiło Krol. Ministerstwo spraw wewnętrznych i Policyi urządzeniem z dnia 1990 Sierpnia r. b. Nro. 2472., że dawnieysze obwieszczenie z dnia 16. Grudnia 1829, w Dzienniku urzędowym Nr. 2. na rok 1830. i w ten czas ma mieysce, gdy oyciec swe własne dzieci publicznie za pieniądze okazywać chce.

Bydgoszcz, dnia 24. Października 1833-

Królewsko-Pruska Regencya.

568 October I.

Allgemeine Rirchens und Saus Nollefte fur bie Abs gebrannten ber Stadte Coft und Grottfau, Regies runge Begier Oppeln.

In Berfolg unferer Befanntmachung bom 3. v. M. Umteblatt Do. 38. die Feuerebrunft in ben Stabten Toft und Grottfau, Regierunges Begirt Oppeln betreffend, bemerten wir nachs traglich, baß ber Gefammtfchaben in ber Stadt Toft über 220,000 Rtir. und in ber Grabt Grottfau auf 230,000 Relr. ermittelt worden. Sierauf fommen ben Abgebrannten an Feuervers ficherunges Gelbern ju gut, und gwar benen ju Toft etwa 90,000 Rele. und benen ju Grotts fau nicht volle 40,000 Rtir. Der erften brius genbften Roth ift gwar burch milbe Beitrage ber Umgegend ber Abgebrannten, und burch ein von des Ronigs Majeftat aus Allerhochft Ihrer Chatulle bewilligtes Gnabengefchent abs geholfen worben. Die Berungludten bedurfen 568 z Października I.

Powszechna kościelna i domowa kollekta dla pogorzelców miasta Tost i Grottkau, w Departamencie Regencyi Oppeluskiey,

Wskutek obwieszczenia naszego z dn. 3. m. z. Dziennik urzędowy No. 38. tyczącego się pożaru ognia w miastach Tost i Grottkau Departamentu Regencyinego Oppelnskiego, namieniamy dodatkowie, że całkowita szkoda w mieście Tost przeszło na 220000 tal., a w mieście Grottkau na 230000 talarów wyśledzoną została. Na to przypadają pogorzelcom pieniądze assekuracyjne, a mianowicie pogorzelcom w Tost około 90000 tal., a pogorzelcom w Grottkau niezupełnie 40000 talarów. Pierwszey naykoniecznieyszey potrzebie zapobieżono wprawdzie przez miłosierne składki z okolicy pogorzelców, i przez podarunek przez Nayisinieyszego Króla z szkatuły swey uchwalony. Nieszcześliwie FOB.

aber bennoch fernerer Unterstüßung, wenn ihnen irgend möglich werden soll, das nothwendigste Haus und Wirthschaftsgerathe wieder anzus schaffen, und die zerstörten Gebäude wiederhers zustellen. Die Königl. Ministerien der Geistlischen, Unterrichts und Medizinal Angelegens deiten so wie des Innern und der Polizei, has den zu dem Ende außer der bereits angeordnes ten allgemeinen Haus auch eine allgemeine Kirchen Kullette für die Abgebrannten bewilzigt, und sind wir von dem Herrn Ober Prässichenten unterm 7. d. M. aufgefordert worden, dergleichen Kolletten in ausgern Departement anzuordnen.

In Folge dieser Bestimmung werden die Konigl. Landrathl. Aemter, der Magistrat zu Bromberg, und die sammtlichen herren Geistslichen unseres Departements angewiesen, die vorbemertte Ministerials Genehmigung für die Abgebrannten der benannten Städte und zwar für jede derselben besonders, in Ausführung zu bringen, dabei die in den Versügungen vom 4. Februar 1817 (Amtsblatt für 1817 S. 98.) und vom 2. Dezember 1831 (Amtsblatt für 1831 S. 1116) euthaltenen Vorschriften zu beachten, und die Kolletten möglichst zu einer solchen Zeit abhalten zu lassen, wo ein wesents licher Ersolg erwartet werden kann.

Der Ertrag der Kolleften, welcher von den Sehörden und den herren Geistlichen der betreffenden Kreiskasse bis zum 15. Dezember c., und von sammtlichen Kreiskassen bis zum 10. Januar k. J. der Regierungs haupttasse hierseibst posifrei zu übersenden ist, wird dems nächst an die Regierungs haupttasse in Oppeln befördert, und durch das Amtsblatt befannt gemacht werden.

Bromberg, ben 27. Detober 1833.

Abtheilung bes Junern.

potrzebnią przecież dalszego wsparcia, ażeby ile możności mogli, naypotrzebnieysze sprzęti domowe i gospodarskie zakupić, i spustoszone budynki znowu wystawić. Król. Ministerstwa interessów duchownych i lekmskich tudzież spraw wewnętrznych i policyi uchwaliły zatém tym końcem prócz ustanowionéy iuż powszechney domowey kollekty także kollektę kościelną dla pogorzekow tych i wezwani zostaliśmy przez Naszelnego Prezesa na dniu 7. m. b., ażebyśmy tympodobne kollekty w Departamencie nazym urządzili.

Król. Urzędom Radzeo Ziemiańskim, Magistratowi w Bydgoszczy i wszystkim Ichmoić Duchownym Departamentu naszego, aby powyższe zezwolenie Ministeryalne dla pogorzelców wspomnionych miast, a mianowicie dla każdego osobno, wykonali, przyten przepisy w urządzeniach z dnia 4. Lutego 1817, (Dziennik urzędowy na rok 1817, stron. 98.) i z dnia 2. Grudnia 1831 (Dziennik urzędowy na rok 1851. stronnica 1116.) zawierające się zachowali, i kollekty ile możności w takim czasie zbierali, w którym pomyślnego skutku oczekiwać można.

Johność Duchownych właściwej Kassie Powiatowej do 15. Grudnia r. b. i przez wszystkie Kassy Powiatowe do 10. Stycznia r. p. tuteyszej Kassie głównej Regencjinej franco przesłać się maiący, będzie potem Kassie głównej Regencyinej w Oppeln odesłany i przez Dziennik urzędowy obwieszczony.

Bydgoszcz, dnia 27. Października 1835.

Wydział spraw wewnętranych.

568 z Października I.

Allgemeine Rirchen, und Sans Rollette fur bie Ab, gebrannten in der Stadt Praudnig, Regierunge, Be, giet Bredlau.

In Berfolg unserer Bekanntmachung vom 8. Dteober c. Amtsblatt Ro. 43. bemerken wie nachträglich, daß bei ber im Monat Juni c. stattgehabten nächtlichen Feuersbrunst in der Stadt. Prausniß Regierungsbezirk Breslau aus ser ber evangelischen Schule 59 Wohnhäuser nebst Zubehör abgebrannt sind, und über 100 Familien Obbach und Habe verloren haben.

Der Gefammtschaben ist zu beinahe 100,000 Atlr. abgeschätt worben, während die Feuers Versicherungs Vergütung sich nur auf etwa 45,000 Atlr. beläuft.

Der ersten bringenbsten Noth ist zwar burch milbe Beiträge ber Umgegend ben Abgebrann, ten, und burch ein von des Königs Majestät aus Allerhöchst Ihrer Chatulle bewilligtes Inas deugeschenk abgeholfen worden, indessen bedürs sen die Verunglückten dennoch sernerer Untersstätzung, wenn es ihnen möglich werden soll, das nothwendigste Hauss und Wirthschaftsseräth wieder anzuschaffen, und die zerstörten Gebäude wieder berzustellen.

Bu bem Ende haben die Königl. Ministes rien der Geistlichen, Unterrichtes und Medis zinal Angelegenheiten so wie des Innern und der Polizei eine allgemeine Haus und Kirchens Kollefte für die Abgebrannten bewilligt, und sind wir von dem Herrn Obers Prasidenten uns term 7. d. M. aufgefordert worden, derglels chen Kolleften in unserm Departement anzus ordnen.

In Folge biefer Bestimmung werben ble Konigl. Landrathl. Memter, ber Magistrat zu Bromberg und ble sammtlichen Geistlichen uns sers Departement angewiesen, die vorbemerkte Ministerial = Genehmigung in Aussahrung zu bringen, babei die in den Verfügungen vom 4. Februar 1817 (Amtsblatt für 1817 S. 98.)

Powszeelna kollekta kościelna i domowa dla pegorzelców miasta Prausnitz, w Departamencie Regencyi Wrocławskićy.

Wskutek obwieszczenia naszego z dn. 8, Października r. b. Dziennik urzędowy Nro. 43. namieniamy dodatkowie, że przy nastąpionym w miesiącu Czerwcu r. b nocnym pożarze ognia w mieście Prausnitz, Departamentu Regencyi Wrocławskie, prócz szkoły ewanielickie, 59 domów mieszkalnych wraz z przynależytościami spaliło się, i przeszło 100 familii mieszkanie i zabytki utraciło.

Cała szkoda oszacowaną została na 100000 tal. podczas gdy wynagrodzenie assekuracyine tylko około 45000 talarów wynosi.

Pierwszéy naykoniecznieyszéy potrzebie zapobieżono wprawdzie przez miłosierne składki z okolicy pogorzelców, i przez podarunek przez Nayiasnieyszego Króla z szkatuły swéy uchwalony, z tém wszystkiém potrzebuią nieszczęśliwi ci dalszego wsparcia, szeby ile możności mogli naypotrzebnieysze sprzęta domowe i gospodarskie zakupić, i spustoszone budynki znowu wystawić.

Tym końcem uchwality Król. Ministerstwa interestów duchownych i lekarskich tudzież spraw wewnętrznych i policyi powszechną kollektę domową i kościelną dla pogorzelców tych, i wezwani zostaliśmy przez Naczelnego Prezesa na dniu 7. m. b., ażebyśmy tympodobne kollekty w Departamencie naszym urządzili.

W skutek postanowienia tego zalecamy Król, Urzędom Radzco-Ziemiańskim, Magistratowi w Bydgoszczy i wszystkim Jchmość Duchownym Departamentu naszego, aby powyższe zezwolenie Ministeryalne wykonali, przytém przepisy w urządzeniach z dnia 4. Lutego 1817, (Dziennik urzędowy na rok und vom a. Dezember 1832 (Amtsblatt für 1831 S. 1116) enthaltenen Vorschriften zu beachten, und die Kolletten möglichst zu einer solchen Zeit abhalten zu lassen, wo ein wesents licher Erfolg erwartet werden kann.

Der Ertrag ber Rollekten, welcher von den Behörden und den herren Seistlichen der betreffenden Kreiskasse bis zum 15. Dezember c. und von sammtlichen Kreiskassen bis zum 10. Januar f. J. der hiesigen Regierungsshauptkasse postfrei zu übersenden ist, wird benmächst an die Regierungsshauptkasse in Breslau befördert und durch das Amesblatt bekannt gemacht werden.

Bromberg, ben 27. October 1833.

Abtheilung bes Junern.

1817. stron. 98) i z dnie z. Grudnie 1851, (Dziermik urzędowy na rok 1851 str. 1116) zawierające się zachowali, i kollekty ile możności w takim czasie zbierali, w którym pontyślnego skutku oczekiwać można.

Dochód kollekt tych przeż Władze i Johniość Duchownych właściwey Kassie powiatoweży do 15go Gradnia r. b. i przez wszystkie Kassy Powiatowe do 10. Stycznia r. p. tuteyszey Kassie głowney Regencyiney franco przesłać się maiący, będzie potem Kassie głowney Regencyiney w Wrocławia odesłany i przez Dziennik urzędowy obwieszczony.

Bydgoszcz, duia 27. Październiki 1855.

Wydział opraw wewnętrznych.

234 October I.

### Befanntmachung.

Dem Magistrat in Gonsawa ist ein Diensts Siegel jum Schwarzstempeln mit dem Königl. Preuß. Wappenadler und der Inschrift:

", der Magistrat zu Gonsawa" verfehen, am 13. v. D. abhanden gefommen.

Bur Vermeibung eines Migbrauchs wird bies hierdurch mit dem Bemerken offentlich befannt gemacht, daß für den gedachten Mas gistrat ein anderweites Dienststegel mit der veränderten Inschrift:

"Königl. Polizei-Magistrat zu Gonsawa" gefertigt werden wird.

Bromberg, ben 14. October 1833.

Abtheilung bes Innern.

234 z Października I.

Obwieszezenie.

Magistratowi w Gonsawie zginęła dnia 13. m. z pieczątka do stępla czamego z odem Królewsko-Pruskim i napisem

, Magistrat w Gonsawie

Zapobiegaiąc nadużyciu, podalemy to ninieyszém do wiadomości publiczney z tem namieniemiem, że dla wspomnionego Migistratu inna pieczątka z odmiennym napisem

, Król. Magistrat Policyi w Gonzawiti sporządzona została.

Bydgoszez, dnia 14. Października 1858.

Wydział spraw wewnętrznych.

### Personal - Chronik.

.44 Detober L.

Der Pfarrer Sucharsti in Gnefen ift zum Decan bes Guefener Rirchenfreises St. Trinitatis ernannt und als solcher bestätigt worden.

2414 Ceptember 1.

Der Schullehrer Arnbt aus Bierzyce als Lehrer an ber evangelischen Schule zu Gembas rzewo, Gnefener Rreifes.

2418 Ceptember I.

Der Lehrer Julius Wilhelm Strehlfe, bisher in Indomo, als interimistischer Lehrer an ber evangelischen Schule in Czernlejewo, Kreis Gnesen, und als Kantor und Organist an der evangelischen Kirche daselbst.

### Kronika osobista.

44 z Października I.

Pleban Sucharski z Gnieżna Dziekanem Dekanatu Gniżnińskiego Stéy Tróycy nominowany i iako takowy zatwierdzony został.

2414 z Września I.

Neuczyciel Arndt z Wierzyc na Nauczyciela przy szkole ewanielickiej w Gembarzewie, Powiatu Gniźnińskiego.

2418 z Września I.

Nauczyciel Juliusz Wilchelm Strehlke dotychczas w Żydowie na intermietycznego Nauczyciela przy szkole ewanielickie w Czerniejewie, Powiatu Gniźnińskiego tudzież na kantora i organistę przy Kościele ewan-, ielickim tamteyszym.

## Deffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

Nro. 45.

Nro. 45.

Es follen in ben am Schwarzwaffer und an ber Pruffinna belegenen Rouigl. Forftrebieren Bngobba und Ronigebruch, und in ben Revieren Bodgiwobba, Schwiedt und Grunfeldt, mel de an der Brabe liegen, mehrere taufend Rlafter fiefern Brennholg, fo wie eine bedeutenbe Studgabl von extra ftart Baubols und Sageblode, im Bege ber Ligitation an ben Deiftbietens ben verfauft merben.

Der Termin fur bie erfigenannten beiben Reviere fieht auf ben 20. Robember b. J. in Diche, und fur bie gulett bezeichneten 3 Reviere auf Den 29. Movember b. J. in Schwiebt an.

Beide Termine wird ber Forstinspector Richter abhalten. Raufinstige, welche ju bits fen Terminen biemit eingeladen werben, tonnen fich vorber bie Bolger von den betreffenden Res vier-Forstbeamten vorzeigen und mit ben fonftigen Lofalverhaltniffen befannt machen laffen.

Die nahern Bebingungen werden im Termine befannt gemacht werden.

Marienwerder, den 16. Oftober 1833.

Ronigliche Preufische Regierung. Abthellung fur birette Steuern, Domainen und Forften.

Bekantmachungen ber Konigl. Regierung. Obwieszczenia Król, Regencyi,

er stammweise Verfauf von Baus, Russ und Breunholz wird in ber hiefigen Dberforfierei bom 1. Rovember b. J. bis ultimo Mary f. J. wie folgt, ftattfinden:

a) im Strielnoer Belauf Dienstag und Freitag,

b) im Bonciner Belauf Donnerstag,

c) in ben Belaufen Oftrowo und Rwiecifewo Mittwoch,

d) in bent Gierafower Belauf Connabend. Die refp. holgfaufer haben fich an oben bemerkten holgverkaufstagen febet Boche bei ben betreffenden Forstern zeitig zu melben, von welchen fie erfahren werden, mo bet Solzvertauf ftatt findet.

Miraby, ben 24. Oftober 1833.

Ronigl. Dberforfferei Strgelno.

#### Betanntmachung.

Der, stammweise Mute Baus und Brennholg-Verkauf in blefiger Oberforsterei wird vom 1. November b. J. bis ultimo Mary f. J. in folgenden Forstbelaufen Stat finden:

1) Parlinek jeden Montag früh 8 Uhr in Parlinek,
2) Rehhorst = Dienstag + 8 = = Rehhorsk,
3) kangforth = bedgl. = 11 = = kangforth,
4) Rysewo = Mictwoch = 8 = = Jesiora.

4) Ringewo = Mictwoch = 8 = Seziora, 5) Niestronno = bedgl. = 11 = Slebocret.

Diejenigen Kaufer, welche aus den Gollver, Siczepanower, Glabosewer, Mierus ihner und Ininer Forstbelaufen Ruts Baus und Brennholz faufen wollen, haben sich entwesder hier oder bei den betreffenden Forstern zu melden, von denen sie erfahren werden, an welchem Tage des Monats der Holzverfauf in den vorgenannten Forstbelaufen Statt finden wird. Golombki, ben 29. Detober 1833.

Ronigliche Dberforgerei.

#### Befanntmachung.

of sollen auf hohere Anordnung die Lieferung von 2000 Schock hasselner Mehlfaßbande von mindestens 9 Fuß kange zur öffentlichen kizitation gestellt werden; der Termin hierzu ist auf den 26. November des Morgens um 9 Uhr im Bureau des hiesigen Proviantamts ander raumt, in welchem sich diesenigen, welche diese Lieferung zu übernehmen im Stande, auch kaus tionsfähig sind, zahlreich einsinden wollen. Die näheren Bedingungen bei der zu vergebenden Entreprise, so wie die Beschreibung der nothwendigen Qualität der zu liefernden Mehlfaßbande sind täglich in der hiesigen Proviantamtes Registratur, als auch in Thorn bei dem Königlichen Proviantamte zu ersehen.

Somigliches Proviants Amt.

4. 4

Be fannt mach un g. Am 20. November b. J. Vormittags um 10 Uhr follen auf bem hofe zu Poledno bet Schweig 4 Pferde und 20 Ochfen an ben Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung vers tauft werben, wozu wir Kauflustige hiermit einladen.

Bromberg, ben 29. October 1833.

Ronigl. Bestpreug. Lanbschafts Direttion.

Publikanbum.
Der hiesige Friedensgerichts-Actuar Joshann Arnold hat mittelst Vertrag vom raten d. M. vor Einschreitung der Ehe mit Louise geb. Schulze die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Inin, ben 14. Oftober 1833. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Obwieszczenie.
Aktuaryusz Sądu Pokoiu Jan Arnold w mieyscu przed zasłubieniem się z Luizą, z domu Schulze wyłączył wspolność maiątku i dorobku przez ugodę z dnia 12. m. b.

Znin, dnia 14. Października 1833. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

100

Befanntmachung.

Der Papierfabrifant Bolfram ju Filehner Papiermuble, im Montamtebegirt Filebut, Ejarnifauer Rreifes, beabsichtigt bet feiner Papiermuble eine Schneidemuble anjulegen und einen

Mahlgang einzurichten und hat ben landespolizeilichen Confens bagu nachgefucht.

Mit Bejug auf bas Ebift megen ber Mublengerechtigfeit vom 28. Dftober 1810 werben baher juvorderft alle biejenigen, welche fich ju Ginfpruchen gegen biefe Unlagen berech tigt glauben, hierburch aufgefordert, ihre etwanigen Ginmenbungen bagegen bei bem unterzeiche neten Landrathl. Amte innerhalb einer praffusivifchen Frift von acht Wochen anzumelben.

Rach Ablauf berfelben wird fein Biberfpruch weiter berudfichtigt, fondern erentus-

liter ber in Untrag gebrachte Confens ertheilt werben.

Cjarnifau, ben 8. Oftober 1833.

Ronigl. Landrathliches Umt.

Befanntmachung. Das ju Martini c. von ben hiefigen Umte Drtfchaften fallge Binds Getreibe, bes 80 Scheffel to Megen Roggen, ftebend in: Berfte,

1

Safet,

foll am 12. November c. auf bem hiefigen Martte offentlich verfauft werden. Schonlante, ben 23. October 1833.

Ronigl. Domainen . Rentamt.

Rach ber Ronigl. Regierungs Berfügung vom 9. September t. Ro. 1/9 foll ble Fischerei in bem Canal vom 1. Januar 1834 ab, auf 3 Jahre pluslicitando ausgethan merben und stehet hiezu der Termin an jum 16. November Bormittag um 10 Uhr im hiesigen Burean. Groß Bartelfee, ben 31. October 1833.

Ronigl. Domainen-Rent-Umt Bromberg.

Das Dominium Rabagevize, zwifchen Inowraciam und Rabjewo gelegen, bat bon jest ab alljahrig im herbst und Fruhjahr mehrere Caufend Schod Biefens, Sichen und Eichen affangen ju verfaufen, und werden barauf acht Tage por Abholung berfelben in frankirten Briefen Kontrafte und Beftellungen angenommen.

Befanntmadjung. Im Auftrage bes Ronigl. Lanbgerichts werbe ich

am 12. Rovember b. 3. bes Morgens um 10 Uhr auf bem Sofe gu Dileemiarti 40 Stud alte Schaafe, 10 Stud Diesiahrige Lammer und 6 Johlen gegen gleich baare Bezahlung an ben Meifibietenben verfaus fen, woju Raufluftige eingeladen werben. Gnefen, ben 61. Detober 1833.

Landgerichts = Auscultator Chriatici.

Obwieszczenie: Z zlecenia tuteyszego Król. Sądu Zie-

miańskiego podpisany dnia 12. Listopada r. b. z rana o 10. godzinie w Dziecmiarkach w dworze 40 starych owiec, 10 tegorocznych jagniąt i 6 źrebaków za gotową zam 11. płatą naywięcer daiącemu sprzedawać będzie, do czego ochotę kupienia maiący wzystią się. Gnieżno, dnia 31. Pszdziernika 1855. Chrzaszez, Auskultator Sadu Ziem

Beim Unterzeichneten find nachftebenbe Speicher, welche fich ju Getrelbes Coulttuns gen fur Gutebefiger vortheithaft eignen, besgleichen ein Saus fur Bottcher, Schmiebe, Sopfer, Eifchler und Stellmacher zc. febr zwechmäßig, fogleich ju vermiethen:

a) ber Daurellesche Speicher von 2 Boben, in ber Ballftrage ohnweit ber Brabe auf bem

Dofe No. 175,

b) ber Marianstische Speicher von 3 Boben auf bem Sofe No. 149/50 bart an ber Brabe

bem ftabtifchen Lagareth gegenüber,

c)' bas Bottcher Behntesche Saus in ber Pobblentengaffe Do. 198 belegen, enthält 2 Stus ben, auf bem Saueflur ein Ramin, Boben, auf bemfelben eine Rammer, auf bem geraus migen Sofe eine große Scheune nebft Apartement.

Bromberg, ben 23. Oftober 1833.

M. B. E. George, gerichtlicher Abminiftrator.

### Mühlen- und Schleifstein- Niederlage in der Kreisstadt Obornik.

Den herren Dublenbesigern und Schmiebemeiftern benachrichtige ich, bag bie feit einigen Jahren bier angelegte Dieberlage von Dublens und Schleiffteinen, bei bem über meine Erwartung flattgefundenen Abfan, jest wieder vollftandig complettirt ift, und von feber beliebis gen Große wie auch von ausgesuchter Gute Steine fur Baffer=, Windmublen und Schmiebes meifter ju haben find. Bermoge ber in ungewohnlich großen Quantitaten gemachten Untaufe, ift es mir möglich, Die Berfaufspreife fo annehmbar gu ftellen, wie in frubern Jahren ich es außer Stande war. Fur ein leichtes und schnelles Aufladen ber Steine ift gleichfalls geforgt.

Einen geitigen Unfauf empfehle ich in ber einzigen Abficht, weil bes moblaffortirten Borrathe ungeachtet, ber Fall boch eintreten fann, bag nach einigen Monaten, wie es fcon ber Sall gewesen, Steine von jeder bedurfenden Große nicht mehr vorhanden fein tonnten.

Gottlob Schult, Steinbanbler allbier. Dbornif, ben 30. October 1833.

Die erwarteten Gubler Doppelflinten find angefommen; und empfehlen folche, nebft mehreren Jagogerathschaften, als: Pulverhorner, Patentschrootbeutel, Ladepfropfen, Bunbhutmafchienen, Jagotafchen ic. beftens Reinert ot Thiel. CONCERNO DE CONCERNO POR CONCERNO POR CONCERNO BORGO DO CONCERNO DE CONCERNO D

Einem geehrten Publifum in und augerhalb lobfens babe ich bie Ehre gehorfamft anguzeigen, daß ich am 9. d. DR. meine neu errichtete Tuchs, Materials und Beins Sandlung auf dem Markte im Rabischen Sause eroffnet habe. Das Maarenlager ift aufs vollstandigfte und geschmackvollste affortirt, und was die Dobe betrifft, so darf ich hoffen, daß ich den Bunfchen eines geehrten Publifums genugen fann; ba die Baaren von mir felbft in ber jungften Rrantfurter Deffe mit der forgfaltigften Auswahl eingefauft find.

Außerdem wird mein Bestreben fets dabin gerichtet fein, möglichst bie niebrigften Breife mit reeller Bedienung gu verbinden, um mir bas Butrauen eines geehrten Publifums

Lobfens, ben 10. Movember 1833. erwerben ju fonnen.

Mfrael Dan. Bebr.

Wegen ploglicher Ortsveranderung follen biefelbst in ber neuen Pfarrftrage Do. 122. im Baufe ber verwietweten Frau Rogielecka, em Mittwoch ben 20. November um 9 Uhr frub, eine Bahl herrschaftlicher Meubel gegen baare Zahlung in Courant offentlich versteigert werden. Unter biefen Gegenftanben befinben fich: 1 Erimeau, 1 Spiegelfervante, 1 fchoner Sefretair, 1 Dugend Stuble, 1 Saulentifch, 2 Sopha burchweg mit Pferdehaaren und feide= nen lleberzügen, alles modern und von vors guglichem Mahagni. Rachfidem ein abnliches Ameublement in Birfenmafer, worunter Schreibs und Rleiders Sefretair, i Ruhebett und mehs rere große Spiegel. Moberne Affemblee: Affrals und Sanges lampen, Rriffall und Glas ic. Gerner Saus = Wirthschaftes und Ruchenges rathe und ein Schlitten befindlich.

Bromberg, ben 5. November 1833.

Z powodu nagłej translokacji będzie tu w farnéy ulicy pod Nr. 122 w domu owe dowiałey JPani Kozieleckieg w Środę dnia 20. Listopada o godzinie 9. z rana pewna liczba wyborowych mebli za gotowe pienią. dze przez publiczną licytacyą sprzedana. Pomiędzy temi przedmiotami znayduią się: iedno wielkie lustro (Trimeau), iedna serwanta lustrowa, ieden piękny sekretarz, is den tuzin stołków, ieden stoł na filarach, dwie sofy końskim włosem całkiem wytkane i jedwabiem powleczone; wzystko modne i z osobliwszego mahagoniu. Przytem podobne meble w brzozowy muer, pomiędzy któremi szafa, sekretarz do sukien, iedna sofa do spoczynku i więcey wielkich zwierciadeł. Modne astralne i t.d. wiszące lampy, krysztal i szkło i t. d. Nakoniec domowe, gospodarskie sprzety i Bydgoszcz, dnia 5. Listopada 1835. sanki.

Höchst wichtige literarische Anzeige. In unterzeichneter Buchhandlung find nachstehende intereffante Berfe ju beigefesten

Preifen vorrathig:

Ein Berfuch, die früheren Beranderungen ber Erdoberflache burch noch fest wirkfame Urfas chen zu erklaren. Bon Carl Epell. Rach ber zweiten Auflage bes Driginals aus bem Engs lischen übersetzt von Dr. E. hartmann. I. Bandes 2tes heft. Mit 17 lichographirten

Das vorzüglichste geologische Wert ber neuen Zeit, bas nicht nur, wegen feiner neu eröffneten Ansichten, dem Seologen vom Fach, sondern auch, wegen feines hochst popularn Bortrags, iedem Gehilbeten ben nation Bortrags, jedem Gebildeten, der nahere Kenntnig des Erdballs und feiner Beranderungen ju erlangen wünscht, eine ebenso belehrende als interessante Unterhaltung gewährt. In England bat basselbe so außerarbenelichen Seiter hat baffelbe fo außerordentlichen Beifall gefunden, daß es binnen Rurjem jwei Auflagen erlebt hat.

Bur Botanifer, Pharmageuten und Mediginer. 3. F. Rruger: Lateinisch s beutsches Sandwörterbuch ber

Mit 2 Tafeln Abbilbungen. gr. 8. Preis 1 Thir. 15 Ggr. und Pflanzennamen. Bur Bolfefchulen.

Wandkarte von Deutschland.

Ein treffliches Hulfsmittel jum geographischen Unterricht in Bargers und tanbide len, fo wie jum Privatunterricht.

Bromberg, im November 1853.

#### Dziennik urzędowy. Amtsblatt.

Nro. 46.

Nro. 46.

Bromberg, ben 15ten November 1833. Bydgoszcz, dnia 15. Listopada 1835.

1726 Oftober I.

Die Gintheilung mehrerer Rreife in Mont, Begirfe betreffend.

n Berfolg unferer im Unbange ju Do. 35. bes biediabrigen Umteblatte enthaltenen Bekanntmachung vom 23. August c. No. 1716 Juli I bringen wir bie unter Buftimmung bes Berrn Dber Prafidenten ber Proving erfolgte Eintheilung ber Rreife Bromberg, Birfis unb Schubin in nachstebenbe naber bezeichnete Bopt Dezirfe jur allgemeinen Renntnif. Die neue Ginrichtung in ben gebachten Rreifen tritt fofort ins Leben, und fobald bie Umtsubergabe an bie bestellten Bonts bewirft fein wird, werben bie bisherigen Bonts ihrer Umtes Sunftionen entbunden merben.

Die Eintheilung ber Rreife Wongrowiec, Chodziefen und Gjarnifan in Bont : Begirte wird im nachften Umteblatte befannt gemacht merben.

Bromberg, ben 6. Rovember 1833.

Ronigl. Preuf. Regierung. Mbtbeilung bes Innern.

1726 z Października I.

Względem podziału niektórych Powiatów na okregi woytowskie.

Wekutek naszego w dodatku do Nro. 35. tegorocznego Dziennika urzędowego zawieraiącego się obwieszczenia z dnia 23go Sierpnia r. b. Nro. 1716 Lipiec I. podajemy za przychyleniem się Naczelnego Prezydenta Prowincyi nastapiony podział Powiatów Bydgoskiego, Wyrzyskiego i Szubińskiego na umieszczone poniżey okręgi woytowskie, do wiadomości powszechney. Nowe urzadzenie w wspomnionych Powiatach natyckmiast nastąpi, i skoro tradycya urzędu tym. że Woytom uskutecznioną zostanie, uwolnieni będą dotychczasowi Woyci od funk. cyi swych.

Podział Powiatów Wongrowieckiego. Chodzieskiego i Czarnkowskiego na okregi woytowskie w następnym Dzienniku urze-

dowym obwieszczony bedzie.

Bydgoszcz, dnia 6. Listopada 1833. Królewsko-Pruska Regencya. Wydział spraw wewnętrznych.

Einthei=

# Des Bromberger Kreises in Wontamte. Bezitte.

### Podział Powiatu Bydgoskiego na okręgi woytówskie.

| Lau=<br>fende                  |               | Namen<br>Nazwiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Name<br>bes Bopts.<br>Nazwisko<br>Woyta. |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| No.<br>Num-<br>mer<br>bieżący. | n- Wonts Umts | der bazu gehörigen Ortschaften,<br>Etablissements 1c.<br>należących doń mieysc, posiadłości etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
| I.                             | Koronowo      | A. Rönfgliche (Król.)  No. 1. Wszisko, 2. Vorstadt Koronowo, 5. Cierplewo, 4. Neu Glinke, 5. Alt Glinke, 6. Okollo, 7. Althoff, 8. Buschkowo Dorf u. Mühle, 9. Donnermühls, 10. Dzidno, 11. Dzidzinnek, 12. Hammerhutta, 13. Hammermühle, 14. Lachowo, 15. Lakomowo, 16. Luczmin, 17. Monkowarsk Dorf u. Vorwerk, 18. Neuhoff, 19. Olszewka, 20. Ossiek, 21. Rozanno, 22. Sitowies, 23. Sokollo, 24. Tyloshöhe, 25. Wilcze, 26. Wiensowno, 27. Kadzionka, 28. Witek, 29. Krowka, 30. Wielonnek, 31. Wimislowo, 32. Bialasee, 33. Birkenthal, 34. Gawroniec, 35. Kamionka, 36. Hutta, 37. Gr. Lonsk, 38. Kl. Lonsk u. Vorwerk, 39. Sallno. |                                          |
| 11.                            | Gądecz        | B. Stabtsche (Mieyskle) und Rammerei. (Kamlaryine.)  No. 40: Stadt Koronowe, 41: Samociążek.  A. Ranigsiche (Król.)  No. 1. Klaszkowo, 2. Wudzin, 3. Wudzinnek, 4. Stronno, 5. Jablowo, 6. Stronnobrück, 7. Dubrsz, 8. Wahlberg, 9. Neubrück, 10: Trzegiewiec Dorf u. Kolonie, 11. Baumgart, 12. Wlucki, 13. Karolewo, 14. Zlawieś, 15. Trensatz, 16. Lassek, 17. Chelczonka, 18. Lonczysko.                                                                                                                                                                                                                                              | Herr (IP.) Keneten.                      |

| Laus fende                     |                                                | Name.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| No.<br>Num-<br>mer<br>bieżący. | des<br>Bont : Amts.<br>Urzędu<br>woytówskiego. | ber bazu gehörigen Ortschaften,<br>Etablissements 1c.<br>należących doń mieysc, posiadłości etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nazwisko<br>Woyta.                   |
| Moch<br>do                     | Gądecz                                         | B. Ståbtsche (Mieyskie) u. Kammerei. (Kamlaryine.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
| 1                              |                                                | No. 19. Stadt Fordon, 20. Jasciniec, 21. Lo<br>skon, 22 Suczyn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
|                                |                                                | C. Abliche (Szlacheckie).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
|                                |                                                | No. 23. Ober-Gadecz, 24. Nieder-Gadecz 25. Niciszewo, 26. Trzebin, 27. Mruczyn 28. Kottomierz, 29. Sienno, 30. Magdalenowo, 31. Zalesie, 32. Piścin, 33. Linowce, 34. Dombrowo, 35. Ostrow, 36. Nekła, 37. Borowno, 38. Kussowo, 39. Zdroje, 40. Kneia, 41. Młynek, 42. Hammer, 43. Huttendorff, 44. Alexandrowo, 45. Karzemka, 46. Żolondowo, 47. Maximilianowo, 48. Jastrzembie, 49. Zgon, 50. Ober-Strelitz, 51. Nieder-Strelitz, 52. Jagodowo, 53. Wilcze, 54. Palsch, 55. Niecponie, 56. Marienfelde, 57. Gr. Midzyn, 58. Kl. Midzyn, 59. Sophienthal, 60. Franzenshof, 61. Wilhelmowo, 62. Marcelowo.  D. Geistliche (Duchow.)  No. 63. Jaruzyn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |
| 111,                           | Bartelsee                                      | A. Rönigliche. Król.)  No. 1. Smukalla, 2. Rybiniec, 3. Niwie, 4. Nimtsch, 5. Ossielsk, 6. Okolle, 7. Sam- czisko, 8. Grochol, 9. Czarnowke Dorf u. Colonie, 10. Jagdschütz, 11. Bielawi, 12. D. Fordon, 13. Kl. Kapuścisko, 14. Gr. Bartelsee, 15. Grostwo, 16. Brzoza, 17. Gr. Kapuścisko, 18. Smugga, 19. Kaltwasser, 20. Kl. Bartelsee, 21. Glinke, 22. Beelitz Alt u. Neu, 23. Schuppenkrug, 24. Kalt- wasser Först., 26. Rynko, 26. Schrötters- dorff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | herr (IP.) Diestel<br>Dom Intendant. |
|                                |                                                | and the same of th | 1100                                 |

| Laus                           |                                              | Nazwiaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rame<br>bes Wopts.  |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| No.<br>Num-<br>mer<br>bieżący. | bes<br>Wont≠Amts.<br>Urzędu<br>woytówskiego. | ber dazu gehörigen Ortschaften,<br>Etablissements 2c.<br>nelezacych don mieyec, posiadłości etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nazwisko<br>Woyta.  |
| Mach<br>do                     | Bartelsee                                    | B. Rammeret. (Kamlaryine.)  No. 27. Bocianowo, 28. Rupienica, 29. Schwederowo Alt und Neu, 30. Gorzyz- kowo, 31. Neuhoff.  C. Abeliche. (Szlacheckie.)  No. 32. Myslęczynek, 33. Szernieczek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | or. (IP) Kosmalski. |
| 17.                            | Schulitz.                                    | No. 1. Kl. Dombrowo, 2. Gr. Dombrowo, 3 Vorwerk Dombrowo, 4. Chrosno, 5. Leschütz, 6. Kirschgrund, 7. Dembinke, 8. Gr. Neudorf, 9. Kl. Neudorf, 10. Langenau, 11. Schlosskämpe, 12. Ottorowo Dorf u. Mühle, 13. Rhuden, 14. Steindorff, 15. Schulitzer Schlosshaul., 16. Schulitzer Försterei, 17. Schulitzer Vorwerk, 18. Brühlsdorff, 19. Hopfengarten, 20. Laschin, 21. Seebruch, 22. Kabott, 23. Slesin, 24. Drzewianowo, 25. Stryszek, 26. Prosnionka, 27. Kobelblott, 28. Pietzka, 29. Jeniorze. | Burmistrz.          |
|                                |                                              | B. Ståbtsche (Mieyskie) und Rammerei. (Kamlaryine.) No. 30. Stadt Schulitz, 31. Stadt Stadthauland, 32. Stadt Feyerland, 33. Siebenbergen. C. Abliche (Szlacheckie). No. 34. Pol. Czersk, 35. Dt. Czersk, 36. Flötenau, 37. Kl. Solvin, 38. Gr. Solvin, 39. Pol. Przelubie, 40. Dt. Przelubie, 41. Przylęke, 42. Gorki, 43. Ostrow. A. Rönigliche. (Król.)                                                                                                                                             | Heer (P.) Susil     |
| ٧.                             | Prondy                                       | No. 1. Jesuitersee Forsth., 2. Splittkrug,<br>3. Josuitersee Dorf, 4. Murowanies, 5.<br>Drewce, 6. Prondy Krug, 7. Prondy Dorf<br>u. Kolonie, 8. Chwalaboga, 9. Grunau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |

; ?

| Laus fenbe                     |                                              | Rame<br>bes Worts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| No.<br>Num-<br>mer<br>bieżący. | bes<br>Bont≈Umts,<br>Urzędu<br>woytówskiego. | ber baju gehörigen Ortschaften,<br>Etablissements ic.<br>należących doń mieysc, posiadłości etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nazwisko<br>Woyta. |
| go d                           | Prondy                                       | 10. Nowa Erexia, in Karolewo, 12. Fusch- schwanz, 13. Patzerie, 14. Lochowo, 15. Lochowice, 16. Pol. u. Dt. Kruschin, 17. Alt u. Neu Robrbruch, 18. Canal- Kol. A., 19. Canal-Kol. B., 20. Canal- Kol. C., 21. Dzially, 22. Cziskowke, 23. Cielle, 24. Zelonke, 25. Wolfhalls Gr. u. Kl., 26. Prondke.                                                                                                                |                    |
|                                |                                              | B. Rammerel. (Kamlaryine). No. 27. Okollo, 28. Bidaszkowo, 29. Bialoblott, 30. Kiwitsblott, 31. Wilczak Gr. Kl. u. Kolonie, 32. Mydzyn.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|                                |                                              | C. Ubliche. (Szlacheckie). No. 33. Potulic, 34. Kaźmierzewo, 35. Gorucin, 36. Liesendorff, 37. Josephin, 38. Pawlowke, 39. Prondy Mühle.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| VI.                            | Woynowo                                      | A. Ronigliche (Król.) No. 1. Wiskittno, 2. Skarbiewo, 3. Popie- lewo, 4. Stephanowo, 5. Wierzchucin, 6 Byschewo, 7. Stopke, 8. Trzementowo, 9. Gościeradz, 10. Wtelno, 11. Tryszyn, 12. Szczutki, 13. Janowo, 14. Oplawies, 15. Janin, 16. Gogolinka.                                                                                                                                                                 | herr (Ф) Зсняавыя  |
|                                |                                              | B Abliche. (Szlacheckie). No. 17. Slesin, 18. Lukowies, 19. Krompiewo, 20. Gogolin, 21. Wierchucin, 22. Slupowo, 23. Trzementowko, 24. Smolary, 25. Chmielewo, 26. Pietrowko, 27. Woynowo, 28. Mocheln, 29. Gr. Schittno, 30. Kl. Sahittno, 31. Samsieczinko, 32. Samsieczno, 33. Bogacin, 34. Gumnowic, 35. Zawada, 36. Ossowic, 37. Neu Dombrowke, 38. Cielle, 39. Minikowo, 40. Strzelewo, 41. Kruschin, 42. Osso- |                    |
| ŀ                              |                                              | werberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Eintheis           |

# Eintheilung bes Wirfiger Rreises in Wontamts. Bezirke.

# Podział Powiatu Wyrzyskiego na okręgi woytowskie.

| Laus<br>fende                 |                                                | Rame<br>bes Wopts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| No.<br>Num-<br>mer<br>bieżący | des<br>Wont s Amts.<br>Urzędu<br>woytówskiego. | ber daju gehörigen Ortschaften,<br>Etablissements ic.<br>należących doń mieysc, posiadłości etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nazwisko<br>Woju.  |
| 1.                            | Wirsitz                                        | No. 1. Stadt Wirsitz.  No. 2. Birkenbruch, 3. Friedrichshorst, 4 Grüneherg, 5. Hungerwerder, 6. Karolewo, 7. Eichfelde, 8. Osiek, 9. Pracz, 10. Sadke Dorf, 11. Sadke Mühle, 12. Sadke Kolonie, 13. Wirsitz Yorw., 14. Zik werder.  Dominium Samostrzel.  No. 15. Anniela, 16. Dombke u. Mühle, 17. Gleszno, 18 Gliszczynek, 19. Ignalin, 20. Konstantinowo, 21. Kraczki, 22. Lodzia, 23. Mrozowo, 24. Mrozowko, 25. Nobskrug alias Wymysłowo, 26. Ostrowiec, 27. Ostrowek, 28. Ruda Mühle, 29. Ruda Krug, 30. Samostrzel, 31. Smielin, 32. Stojek Mühle, 33. Thiergarten, 34. Zelazno.  Dominium Falmirowo,  No. 35. Dobrzyniewo, 36. Falmirowo, 37. Gromaden, 38. Kiaszkowo, 39. Klawke, 40. Kruszke, 41. Mlotkowko, 42. Mlotkowks. |                    |
| П,                            | Nieczuchowo                                    | Dominium Krostkowo. No. 1. Bonkowo, 2. Jęziorke, 3. Komoro- wo, 4. Kosztowo, 5. Krostkowo, 6. Roz- nowo. Dominium Niezychowo. No. 7. Dembowko, 8. Niezychowo, 9. Nie- zychowko, 10. Rzęszkowo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Herr (IP) Schneppi |

| Laus<br>fende                  |                                              | Nazwiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mame<br>bes Wopts.             |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| No.<br>Num-<br>mer<br>bieżący. | bcs<br>Wont≥Umts.<br>Urzędu<br>woytówskiego. | ber bazu gehörigen Ortschaften,<br>Etablissements zc.<br>należących doń mieysc, posiadłości etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nazwisko<br>Woyta.             |
| Noch<br>do                     | Nieczuchowo                                  | Dominium Poburke.  No. 11. Gr. Poburke, 12. Kl Poburke.  Amt Białośliw.  No. 13. Białośliw et Sandkrug, 14. Kocich Mühle, 15. Wydor-Mühle, 16. Wymyslowo, 17. Wolsko, 18. Netzdorf.  Dominium Brostowo.  No. 19. Arndswalde, 20. Brostowo, 21. Stadt Miasteczko.                                                                                                                                                |                                |
| m,                             | Wissek                                       | No. 1. Stadt Wissek.  Dominium Grabowo.  No. 2. Grabowo u. Augustowo, 3. Grabionne u. Amalienhof.  Dominium Moschütz.  No. 4. Küstrinchen, 5. Moschütz.  Dominium Staren.  No. 6. Gatzke, 7. Staren.  Dominium Bondecz.  No. 8. Bondecz.  Dominium Czaycz,  No. 9. Czaycz, 10. Neu Czaycz, 11. Eleonorenhof.  Dominium Tlukom.  No. 12. Tlukom.  Dominium Kl. Wissek,  No. 13. Kl. Wissek.  Vom Amte Bialośliw. | Herr (JP.) Dannes<br>Burmistrz |
| IV.                            | Lobsens<br>(Łobżenica)                       | No. 14. Ruhden, 15. Gr. Wissek,  No. 1. Stadt Lobsens.  Dominium Rattey.  No. 2. Blugewo, 3. Buchholz, 4. Chlebno, 5. Florowo, 6. Valentinowo, 7. Gorki Kloster, 8. Kunowo, 9. Lobsonka, 10. Lochocin, 11. Luchowo, 12. Piesno, 13. Rattey, 14. Czerbin,                                                                                                                                                        |                                |

| Laus fende              |                                                | Namen<br>Nazwiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rame<br>bes Bopts. |
|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Num-<br>mer<br>bieżący. | bes<br>Wont - Umts.<br>Urzędu<br>woytówskiego. | ber baju gehörigen Ortschaften, Etablissements 2c. nalezących doń mieysc, posiadłości etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nazwisko<br>Woyu.  |
| Mod)                    | Lobsens<br>(Łobżenica)                         | Dominium Kl. Kościerzyn. No. 15. Kl. Kościerzyn. Dominium Trzebun. No. 16. Trzebun. Dominium Liszkowo. No. 17. Dombrowke, 18. Dubelno alias Massowo, 19. Gr. Kościerzyn, 20. Liszkowo, 21. Liszkowke, 22. Radzitz.                                                                                                                                                                                                                                 | r                  |
| V.                      | Runowo Sitz in Garnun                          | Dominium Runowo.  No. 1. Biegodzin, 2. Borzyskowo, 5. Czarnun, 4. Dreydorf, 5. Gnilke, 6. Güntergost, 7. Jzdebke, 8. Runowo, 9. Rozmin, 10. Saxaren, 11. Stebenke, 12. Wiele.  Dominium Topella.  No. 13. Josephinenhof, 14. Topolla, 15. Zawada-Mühle.  Dominium Witoslaw.  No. 16. Broniewo, 17. Dembno, 18. Debenke, 19. Jeziorke, 20. Neumühle, 21. Orle et Mühle, 22. Witoslaw et Witoslawek.  Vom Amte Mroczen,  No. 25. Zabartowo.          |                    |
| VI.                     | Mroczon                                        | No. 1. Stadt Mroczen.  Vom Amt Mroczen.  No. 2. Chwalke Muhle, 3. Dronzno, 4.  Dronzonek, 5. Drzewianowo, 6. Gliszcz, 7. Konstantowa, 8. Kossowo, 9. Krukow- ke, 10. Mroczen Vorwerk, 11. Ostrowo, 12. Ostrowek, 13. Pieczysko, 14. Skora- czewo, 15. Skoraczewo Kolonie, 16. Sko- raczewko, 17. Slupowko, 18. Gr. Tonin.  Dominium Womwelno.  No. 19. Jaszkowo, 20. Mirucin, 21. Kl. To- nin, 22. Womwelno, Dominium Tuszkowo.  No. 25. Tuszkowo. | herr (IP) Fermi.   |

| Laue fende                     |                                              | Nazwiska                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |  |
|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| No.<br>Num-<br>mer<br>bieżący. | des<br>Wont≥Amts.<br>Urzęda<br>woytówskiego. | ber baju gehörigen Ortschaften,<br>Etablissements ic.<br>należących don mieyac, posiadłości etc.                                                                                                                                                                             | Nazwisko<br>Woyta. |  |
| Noch<br>do                     | Mroczen                                      | Dominium Wyrza. No. 24. Janowo, 25. Siekierkowo, 26. Wyrza, 27. Weissthurm.                                                                                                                                                                                                  | , p •              |  |
| VII.                           | Nakel                                        | No. 1. Stadt Nakel, 2. Lahngut, 3. Städtisch Paterek.  Vom Amte Mroczen.  No. 4. Bielawe, 5. Karnowe, 6. Lubasz, 7. Malocin, 8. Olezewko, 9. Amts Paterek, 10. Polichno Dorf, 11. Polichno Hauland, 12. Rudker-Mühle, 13. Trzeciewnica.  Dominium Dembowo.  No. 14. Dembowo. | Burmistrz          |  |
|                                | - to                                         | Dominium Karnowke, No. 15. Karnowke, 16. Koziagora.  Dominium Suchary. No. 17. Suchary.  Dominium Chrząstowo, No. 18. Chrząstowo.                                                                                                                                            | ·                  |  |

Einthei-

111,

# Des Schubiner Rreises in Wontamts. Bezirke.

# Podział Powiatu Szubińskiego na okręgi woytówskie.

| Laus                          |                                               | Rame<br>bes Bopts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| No.<br>Num-<br>mer<br>biciacy | bes<br>Monts Amts.<br>Urzędu<br>woytówskiego. | ber dazu gehörigen Ortschaften,<br>Etablissements ic.<br>należących don mieysc, posiadłości etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nazwiske<br>Woyta- |
| 1.                            | Schubin<br>(Szubin)                           | No. 1. Schloss Schubin, 2. Antoniewo, 3. Babiagać, 4. Baranowo, 5. Folusch Mühle (Folusz), 6. Grünau (Zielonowo), 7. Kowalewo, 2. Lachowo Alt (auch Deutsch Lachovo genannt), 9. Lachowo Polnisch, 10. Lapigrosz, 11. Lustykowo, 12. Mycielin, 13. Neuwelt (Nowyświat), 14. Piardowo, 15. Pinsk, 16. Podlesie (auch Swierk), 17. Rzemieniewice, 18. Schoenmaedel (Grzeczna Panna), 19. Skorzewo, 20. Slonawy Alt, 21. Slonawy Gross, 22. Slonawy Klein, 23. Smolniki, 24. Szaradowo, 25. Szubskawieś, 26. Wolwark, 27. Wonsosz, 28. Wścibin, 29. Zalesie, 30. Ziegelei (Cegielnia), 31. Kolaczkowo, 32. Maydany auch Podlesie genannt, 33. Schwarzerspring (Czarny zdroy), 34. Stanisławke, 35. Targoszcz, 36. Zazdrość inclusive Mühle, 37. Slupy, 38. Dombrowke, 39. Wrzosy, 40. Cięszkowo, 41. Chomentowo, 42. Gombin, 43. Gadka, 44. Chobielin, 45. Chobieliner Mühle, 46. Jarużyn, 47. Sobjech, 48. Wieszki, 49. Gostusza 50. Samoklenak Gross, 51. Baerenbruck (Niedzwiad), 52. Birken (Brzuski), 53. Boin, 54. Bocianiec, 55. Friedenthal, 56. Godzimirz, 57. Lantowo nebst Ziegelei (Nowawieś), 59. Samoklenak Klein, 60. Thurmühle, 61. Wiśniowk Gross, 62. Wiśniowka Klein, 63. Wymysłowo, 64. Ziegelei (Cegielnia), 65. Zurczyn 66. Glemboczek, 67. Olek, 68. Zamość, 65. Kanalekrug, 70. Hakowo, 71. Stadt Schubir |                    |

Laus. Mante fenbe des Bonte. Mo. bes ber baju gehörigen Ortschaften, Num-Nazwisko Bont = Aints. Erabliffements zc. mer Woyta. Urzedu należących doń mieysc, posiadłości etc. bieżący. woytówskiego. No. 1. Lubostron, 2. Alexandrowo, 3. Am herr (JP) Borghame Labischin H. Kanal, 4. Am Fliess (Nadstruga), 5. Annadorff (Annoniewo), 6. Antonedorff (Antoniewo), 7. Arnoldowo, 8. Ascherbruch (Popielarka), 9. Bagno, 10. Baerenbruch Gross (Sosnowiec wielki), 11. Baerenbruch Klein (Sosnowiec mary), 12. Bielawy, 13. Cielupka, 14. Czyszowiec, 15 Dombie Alt, 16. Dombie Neu, 17. Drogosław, 18. Eichberg, 19. Eichhorst (Dembinek), 20. Florentowo, 21. Friedrichs. dorff (Frydrychowo), 22. Hammermühle, 23. Hammerwerder, 24. Heidchen (Borek), 25. Hintermteich, 26. Jachturke, 27. Jungferwerder (Pannoniewo), 28. Klotyldowo, 29. Kobylarnia, 30. Kompie (Skompie), 31. Konelino, 32. Labischin Vorwerk, 33. Labischin Theerbuden, 34. Lasek, 35. Lubionka, 36. Lustgarten, 37. Meszno, 38. Nettelort (Sumowka), 39. Obenamsee, 40. Oburzuia, 41. Olempino, 42. Opporowo, 43. Ostatkowo, 44. Ostatkowo Ostrow, 45. Ostatkowo Rige (Ostatkoweka Struga), 46. Oyrzanowo, 47. Podlask, 48. Pezczolczyn, 49. Pezczolczyner Theerbuden, 50, Rehberg (Sarningora), 51. Rohrbruch (Trzcinice), 52. Ruden (Ruda), 53. Rzywno, 54. Schottland, 55. Siedlisko, 66. Skorzewo, 67. Smerzyn, 58. Smerzynek, 69. Smogurzewo, 60. Smol no, 61. Targowisko, 62. Walownica, 63. Zalachowo, 64. Zalachowko, 65. Zdziersk, 66. Jeżewo, 67. Jeżewo Hauland, 68. Jablowo, 69. Buszkowo, 70. Dembienek, 71. Jablower Mühle, 70. Kaliszka, 73. Wyremba, 74. Stadt Labischin, 75. Stadt Rynarzewo.

| Eatts fenbe                    |                                              | Mame<br>des Worts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |
|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| No.<br>Num-<br>mer<br>bieżący. | bes<br>Wont≠Amts.<br>Urzędu<br>woytówskiego. | ber baju gehörigen Ortschaften,<br>Etablissements ic.<br>nalożących doń micysc, posiadłości etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nazwisko<br>Woyta,                              |
| ш,                             | Barcin                                       | No. 1. Barcin Yorwerk u. Dorf, 2. Julianowo, 3. Knieja, 4. Płochowo (Smolarnia), 5. Ptur und Pturek, 6. Bielawy, 7. Breitenstein, 8. Kierzkowo, 9. Krotoszyn, 10. Mamlice, 11. Kania, 12. Krężoły, 13. Mamlice Hauland, 14. Młodocin, 15. Piechcin, 16. Armheide, 17. Ziegelei, 18. Wolice, 19. Złottowo, 20. Dombrowke, 21. Polentowo, 22. Sadłogoszcz, 23. Zalesie, 24. Borownia, 25. Wilkowo, 26. Bialoblott, 27. Obielewo, 28. Chomiąza Geistl., 29. Stadt Barcin. |                                                 |
| IV.                            | Gonsawa                                      | No 1. Vorwerk Gonsawa, 2. Balczewo, 3. Bialożewin, 4. Biskupin, 5. Boelke, 6. Drewno, 7. Folusz, 8. Godawy, 9. Gogulkowo, 10. Gonsawka, 11. Komratowo, 12. Lysinin, 15. Mościszewo (Welkenhoff), 14. Osinin, 15. Pniewy, 16. Radacki, 17. Szramma, 18. Venetia (Wenecya) u. Karolewo, 19. Woycin, 20. Obudno, 21. Ostrowce, 22. Adlich Chomiąża, 23. Grzmiąca, 24. Gonsawka, 25. Neudorff (Nowawies), 26. Obora, 27. Tuczynek, 28. Stadt Gonsawa                       | Intendant ekonom.                               |
| v.                             | Znin                                         | No. 1. Bożejewice, 2. Bożejewiczki, 3. Rydlewo, 4. Skarbienice, 5. Jadowniki, 6. Bislawki, 7. Reczyce, 8. Rydzek, 9. Lawrencowo, 10. Dobrylewo (Guttenwerder), 11. Sobiejuchy, 12. Obrona Lesna, 13. Brzyskorzystew, 14 Brzyskorzystewko, 15. Retkowo, 16. Gorkidabskie, 17. Koraczewko, 18. Jablowko, 19. Sarbinowo, 20. Jaroszewo, 21. Wilczkowo, 22. Zendowo, 25. Gora, 24. Podgurzyn, 25. Januszkowo, 26. Murczyn, 27. Stadt Znin.                                 | Dr. (IP) Hernnann<br>Burgermeister<br>Burmistra |

| Laus fende                     | 1                                            | Namen<br>Nazwiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Na me              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| No.<br>Num-<br>mer<br>bieżący. | des<br>Wont≈Amts.<br>Urzędu<br>woytówskiego. | ber baju gehörigen Ortschaften,<br>Etablissements 2c.<br>należących doń mieysc, posiadłości etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nazwisko<br>Woyta. |
| VI.                            | Exin<br>(Kcynis)                             | No. 1. Krolikowo, 2. Smarzykowo, 3. Chraplewo, 4. Turzyn, 5. Zielony dąb, 6. Gorki zagayne, 7. Zielony gay, 8. Malice, 9. Suchorencz, 10. Bonk, 11. Czerwoniak (Rotherkrug), 12. Suchorenczek (Suchorencz Kl.), 13. Krzepiszyn, 14. Duninowo, 15. Ujazd, 16. Zurawia, 17. Radzimin, 18. Kowalewko, 19. Josephowo, 20. Michalinka, 21. Piotrowo, 22. Paulina, 23. Rozworke, 24. Weronika, 25. Woyciechowo (Georgendorff), 26. Szczepice, 27. Kuspit, 28. Rostrzembewo, 29. Springmühle (Zdrojek), 30. Studzienki, 31. Dembogora, 32. Dembogora Hauland, 33. Dembogora - Mühle, 34. Jankowo, 35. Mechnacz, 36. Tupadly, 37. Exin Vorwerk, 38. Stadt Exin, |                    |
| VII.                           | Grocholin                                    | No. 1. Jwno, 2. Kazmierzewe, 3. Oleszno, 4. Dobieszewke, 5. Chwaliszewo, 6. Lankowice, 7. Grocholin, 8. Gromadno, 9. Gromadnoer Schleuse und Theerbuden, 10. Grünkrug (Zieleniec). 11. Ludwikowo, 12. Miaskowo, 13. Miaskowko, 14. Sipiory, 15. Dobieszewo, 16. Slupowo, 17. Skoczker Mühle, 18. Rospentek, 19. Karolinowo, 20. Siernik, 21. Smoguledorf (Smoguleckawieś), 22. Laskownica, 23. Mieczkowo, 24. Neudorff (Nowawieś).                                                                                                                                                                                                                      | Herr (JP.) Zahn    |

Befannte

# Befanntmadung.

Dach ber nunmehr für bas Jahr 1833 ges Schlossenen Rechnung über bie Tilgung ber rucks ftanbigen Rurs und Meumartichen Binds Cous pone und Binefcheine refp. aus bem Beitraume por und bis jum 1. Mai und erften Juli 1818 find an bergleichen Effecten im gedachten Jahre

# Obwieszczenie.

Podług zamkniętego teras na rok 1855. rachunku względem umorzenia zaległych kuponów prowizyinych elektoralney i nowey Marchii tudzież zaświadczeń prowizjie nych resp. z czasu przed i do 1. Mais mdzież 1. Lipca 1818 zostało w podobnych effektach w wspomnionym roku

266,753 Rtlr. 23 fg. - pf. einfchl. 3,433 Rtir. 12 fg. 6 pf. Gold

jum Borfen = Courfe angefauft, und bemnachft als getilgt cas firt worben, fo bag unter hingurechnung ber nach unfes rer Befanntmachung vom 5. Dary 1832 bereite fruber ges

1,866,732 Melr. 3 fg. 3 pf. einfcht. 75,708 Melr. 12 fg. 6 pf. Gold

. 2,133,485 Rtlr. 26 fg. 3 pf. einschl. 79,141 Atle. 25 fg. Gold Dis jest überhaupt .

266,753 tal. 23 sg. — E. włącznie 3433 tal. 12 sg. 6 f. w al.

za kurs giełdowy zakupionych, potem zas iako umorzone skassowanych, tak, że po dorachowanin podług obwieszczenia na-

dawniesy umorzonych . . . 1866732 tal. 3 sg. 3 f. włącznie 75708 tsl. 12 sg. 6 f. w it.

. . 2133485 tal. 26 ig. 3 f. włącznie 79141 tal. 25 ig. w zbeit dotychczas w ogóle . -

in rudftanbigen Rurs und Reumartichen Binds Coupons und Binsicheinen jur Ginlofung ges langt find; welches wir hiermit zur öffentlichen Renntnig bringen.

Berlin, ben 18. October 1833.

Saupte Bermaltung ber Staatse fdulben.

(geb.) Rother. v. Schune. Beelig. Deeg. v. Lamprecht.

w zaległych kuponach prowizyinych elektoralnéy i nowey Marchii tudzież zaświadczeniach prowizyinych do wykupienia przymło, co niniejszem do wiadomości publicznej podaiemy. Berlin, dnia 18. Pazdziemike 1885.

Główna Administracya długów Państwa.

(podp.) Rother. de Schütze. Beelitz, Duit. de Lampresht.

Digitized by Goo

# Verfügungen der Königl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyi.

969 Detober IL

In bem burch bie Ro. 41. ber diessährigen Umteblätter publicirten Erlasse ber Königlichen Hauptverwaltung ber Staats Schulden d. d. 47. September c. wegen Einlösung der unversituslichen vormals sächsischen Kammer-Kreditss Kassen-Scheine Lie. E. unter 50 Ktlr. ist bei Bezeichnung der einzulösenden Capitalien ein Jehsler eingeschlichen und es muß Seite 698 Zeile 6 von oben statt der Beiträge 33. 35. 37. 39. in Uebereinstimmung mit der beigefügten Scala heißen 34. 36. 38., wovon das Publikum hiersdurch in Kenntniß gesest wird.

Bromberg, ben 25. Dftober 1833.

Abtheilung fur birefte Steuern &

969 z Października II.

Wpublikówanym przez Dziennik urzędowy tegoroczny Nr. 41. reskrypcie Król. głównéy Administracyi długów państwa z dnia 17. Września r. b. względem wykupienia nieprowizyinych dawniéy kameralno-kredytowych billetów kassowych Lit. E. niżóy 50 talarów, zaszła przy wymienieniu wykupić się maiącego kapitału omyłka, i czytać się ma na stronnicy 698. wiersz 6. z góry rachuiąc zamiast ilości 33. 35. 37. 39. zgodnie z dołączoną skalą 34. 36. 38., o czem publiczność ninieyszém uwiadomiamy.

Bydgoszcz, dnia 25. Października 1833.

Wydział podatków stałych etc.

575 October I.

Wegen ber Pagertheilung ju Reifen nach und burch Baiern-

Rad einer Anordnung der Ronigl. Baiers schen Regierung soll der in dem Ronigreiche Baiern bestehenden Pafordnung zufolge, nur denjenigen Reisenden der Eintritt in den Ronigl. Baiers schen Staaten gestattet werden, deren Paffe mit dem Visa einer Ronigl. Baierschen Gestandtschaft versehen sind.

Diese Bestimmung wird in Folge einer von bem Königl. Obers Prafibio ber Proving ausgegangenen Verfügung bes Königl Minis flerit bes Innern und ber Polizei vom 24. v. R. hierdurch zur allgemeinen Kennenig ges

bracht.

Bromberg, ben 16. Detober 1838.

Abtheilung bes Junern.

573 z Października I.

Wagledem udzielania pasaportów do podróży do Bawaryi i przez Bawaryą.

Podług rozporządzenia Król. Rządu Bawarskiego ma być stósownie do istniejącego w Królestwie Bawarskim regulaminu paszportowego tym tylko podrożnym wchód do Państw Król. Bawarskich dozwoleny, których paszporta w wizę Król Bawarskiego posetstwa opatrzone są.

Postanowienie to podaiemy ninieyszem do wiadomości powszechney w skutek wydanego przez Król. Naczelne Prezidium Prowincyi urządzenia Król. Ministerstwa spraw wewnętrznych i policyi z dnia a4. m. z.

Bydgoszcz, dnia 16. Października 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

# Befanntmachung.

B ift wiederum bie Lifte ber, am 1. b. DR. ju Barfchau burche Loos gezogenen Bahlen ber Roniglich Polnifchen Pfandbriefe, welche in ber zweiten Salfte bes laufenben Jahres nach ihrem Mominalwerthe eingeloft werben, eingegangen, und fann von benem, bie ein Ins tereffe babei haben, in ber Regiftratur bes Dberappellationegerichts eingefehen werben.

Pofen, am 29. October 1833.

Das Dbers Appellationsgerichtes Prafibium.

# Personal-Chronik.

345 Detober I.

Der bisherige Pfarrer in Offrowitte Prys masowell, Ignat Rierschniewell, jum Pfarrer ber fatholischen Rirche in Powidg.

1233 October I.

Der Apotheter ifter Rlaffe, Lubwig Bils belm Guftav Felfch, ift als Provifor ber Bitts we Weinholgschen Upothete in Lobfens verels bigt worden.

398 October I.

Friedrich Wilhelm Geelhaar iff als Bunbs argt ater Rlaffe und als Geburtehelfer appros birt und vereibigt worben, urd bat feinen Bobnfit in Roronowo genommen.

719 Detober I.

Die Anna Dorothea Eichhorst geborne Mublbrat und bie Juliane Grofch geborne Baumann, find als Sebammen, erftere im Dorfe Wittfowo, lettere in ber Stadt Gnefen, Gnefener Rreifes, geborig approbirt und vers elbigt worden.

78 Detober I.

Der Lehrer Johann Schulf, bisher in Pos banin, ale gehrer an ber evangelischen Schule ju Zachasberg, Rreis Chobziefen.

### Obwieszczenie.

IVI aiac sobie teraz nadesłany wykaz numerów listów zastawnych Krolestwa Polskiego na dniu 1. m. b. wylosowanych, których wartość w drugiém połrocza bieżącem wypłaconą być ma, uwiadomia o tém publicaność z nadmienieniem, iż wykaz ten będzie okazany każdemn, maiącemu w tem interes w biorze Naywyższego Sądu Appellacyinego

Poznań, dnia 29. Października 1833.

Prezidium Naywyższego Sądu Appellacyinego.

# Kronika osobista.

345 z Października I.

otychczasowy Pleban w Ostrowitem Prymasowskiem Jgnacy Kierszniewski na Plebana Kościoła katolickiego w Powidzu.

1933 z Października I.

Aptekarz klassy 1. Łudwik Wilchelm Gustaw Felsch złożył przysięgę iako prowizor spteki wdowy Weinholz w Łobżenicy.

398 z Października I.

Fryderyk Wilchelm Geelhaar chirurgiem klassy 2. i akuszerem approbowany został, przysięgę złożył i obrał sobie zamieszkanie w Koronowie.

719 z Października I.

Anna Dorota Eichhorst z domu Mühlbrat i Julianna Grosch z domu Baumann, akuszerkami, pierwsza we wsi Witkowie, ostatnia w mieście Gnieźnie, Powiatu Gniżninskiego zatwierdzone zostały i przysięgi złożyły.

78 z Października I.

Nauczyciel Jan Schulz dotychczas w Podaninie na Nauczyciela przy szkole ewanie. lickiey w Zachasberg, Pow. Chodzieskiego

(Dierin ber öffentliche Angeiger Do. 46.)

# Dessentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

3 1

do

Nro. 46.

Nro. 46.

### Publitanbum.

Wegen Berauferung bes Borwerts Bordgichom Domainen Rentamte Stargardt.

Das in dem Bezirk des Domainen Rentamts Stargardt belegene 8 Meilen von der handelse fiadt Danzig, 2 Meilen von der Kreisstadt Stargardt und nur 4 Meile von der nach blesen Städten führenden Chausse entsernte Vorwerk Bordzich ow, welches überhaupt 1696 Morgen 142 Ruthen Preußisch Maaß enthält, soll vom 24sten Junt 1834 ab, entweder im Ganzen oder abgetheilt in 9 Acker Stablissements und 3 Kathnerstellen, entweder mit Vorbehalt eines Dosmainen 3inses, oder ohne diesen Vorbehalt, meistbietend verkauft werden, wozu ein Lizitationse Termin

in bem lofale ber Domainen = Rentamte Berwaltung von Stargardt gu Ruchorowo, von 10

Uhr bes Morgens ab, vor bem Departementstrath abgehalten werden wird.

Bu ben abgetheilten Ctabliffemente find folgende Rlachen bestimmt:

1. Bu bem Etablissement A. 621 Morgen 103 Ruthen preußisch Maaß incl. 375 M. 44 N. Acfer, 63 M. 26 N. Wiesen, 83 M. 136 N. See, mit dem großten Theil ber Bohns und Wirthschafts Gebaude.

2. Bu bem Etabliffement B. 91 Morgen 172 Ruthen, fuch 84 M. 138 R. Acker und

7 M. 34 R. Biefen, ohne Gebaube.

3. Bu bem Ctabliffement C. 90 Morgen 115 Ruthen incl. 74 M. 55 R. Acter und 8 M. 123 R. Wiesen, ohne Gebaude.

4. Bu dem Etablissement D. 91 Morgen 9 Ruthen incl. 75 M. 175 N. Acker und 6

DR. 78 R. Wiefen, ohne Gebaube.

5. Zu bem Etabliffement E. 109 Morgen 77 Nuthen incl. 88 M. 15 R. Uder und 6 M. 116 R. Wiefen, ohne Gebaube.

6. Bu bem Etabliffement F. 94 Morgen 52 Ruthen incl. 76 DR. 178 R. Acter und

7 M. 164 R. Wiesen, mit einem Bohngebaube.

7. Bu bem Etabliffement G. 185 Morgen 3 Ruthen incl. 101 M. Acter und 5 M. 47 R. Wiefen, mit einem Bohngebaube.

8. Zu dem Stablissement H. 129 Morgen 38 Ruthen incl. 75 M. 40 R. Ader und 20 M. 110 R Wiesen, ohne Gebaube.

9. 3u bem Etabliffement I. 272 Morgen 130 Ruthen incl. 231 M. 142 N. Acker und 24 M. 41 N. Wiesen, ohne Gebdube.

20. Bu dem bebaueten Rathner Etabliffement K. 160 Ruthen.

21. Bu bem bebaueten Rathners Etabliffement L. 6 Morgen 63 Ruthen.

...

Die Mabe bebeutenber Roniglichen und abelichen Balbungen, wo bas Bauhol ju billigen Preifen angntaufen ift, erleichtert Die baulichen Ausführungen und ift von bem bobm Binang = Ministerio bem Raufer bes Etabliffemente A. Gin Freijahr in Rudficht ber grundhen lichen Gefalle und ber ju berichtigenden Raufgelber, ben Raufern ber Etabliffemente B. C. D. E. F. G. H. I. find aber Drei Freifahre in eben ber Urt, vom 24. Juni 1834 ab, jugeftanben. Durch ble Gnabe bes Ronigs Majeftat ift neuerlich ein evangelifches Rirchen Ge

baube in bem Dorfe Bordsichow aufgeführt und ein evangelisches Pfarr: System mit Laubes

berrlichem Patronat gegrundet iborben.

In bem vorher bemerften Ligitations Termin wird auf Steigerung ber Raufgelber geboten, Ermerbungsluftige bie mit hinreichenden Betriebs- Ravitalien und ju Berichtigung bir Raufgelder verfeben find und ben Nachweis hierüber in bem Termin führen fonnen, auch ge feglich ju Erwerbung von Grundftucten fabig find, werden auf biefe auszuthuenden landereits aufmertfam gemacht und tonnen fich von ben brelichen Berhaltniffen entweder jur Stelle unitt richten ober bie Berfaufsbedingungen und bie ber Information wegen aufgestellten Rusunge, Ueberfchlage bon ber unterzeichneten Regierung in portofreien Briefen erbitten.

Im Falle feine annehmbaren Gebute abgegeben werden follten, wird bas Bormel Bordsichow in eben bem Ligitations : Termin jur Zeitverpachtung auf 3 bis 6 Jahr geftellt merten.

Dangig, ben 14. Oftober 1833.

Ronigliche Preußische Regierung, Abtheilung für bie Bermaltung ber bireften Scenern, Domainen und Forfen.

Im bleffeltigen Rreife Logen ift bas Phyfitat imgleichen bas Chirurgiat valant geworben. Mit ersterer Stelle ift ein etatsmäßiges Jahrgehalt von 200 Atlr. mit letiterer von 100 Rile.

Wir forbern qualificirte Merste und Bunbargte hierdurch auf, fich jur Uebernahme verbunden. jener Posten unter Ginreichung ber, ihre Qualification nachweisenden Zeugniffe bei und ju melben.

Gumbinnen, ben 19. October 1833.

Ronigliche Preufische Regierung. Abtheilung bes Innern.

# Sicherheits . Polizei.

Befanntmachung.

Um 6. September b. 3. ift gu Barfchau ein junger Menfch Ramens Romuald Marbuth, aus dem Saufe feiner in Barfchau wohnenden Mutter verfchwunden, ohne bag es bis jest ben polizellichen Rachforschungen gelungen mare, feinen AufenthaltBort im Ronigreich Polen gu entbeden. Da es möglich ift, baf ber Bluchts ling fich nach ber biefigen Pravin; begeben bat, fo beauftrage ich, in Folge einer bieferhalb an mich ergangenen Requisition, sammtliche Bolis

# Policya bezpieczeństwa.

Obwieszczenie.

Dnia 6. Września r. b. znikł w Waranwie młody człowiek, nazywsiący się Romusid Narbuth z domu swéy w Warszawie mien. kaiącey matki, i pomimo dotychczesowych policyinych śledztw nieudało się odkryć pobytu iego w Królestwie Polskiem. Gdy podobienstwem iest, że się zbieg ten do prowincyi tuteyszéy udał, upoważniam przeto, w skutek wysztsy do mnie w tey mierze rekwizycyi wszystkie Władze policyine, aby

geis Behörden auf ben Romuald Narbuth, befs fer Gignalement unten beigefügt ift, genau Bigiliren, ihn im Tetretungsfalle arretiren zu laffen, und mir, fobald letteres erfolgt ift, bas von fofort Ungeige ju erffatten.

Pofen, ben 5. November 1833.

Der Ober Drafident ber Proving Posen.

In beffen Abmefenheit Leo.

Signalement.

Ramen Romuald Rarbuth, Alter 11 Jahr, Statur flein, Mugen braun, Geficht rund, Ges fichtsfarbe blaß, Saare und Augenbraunen blond, Stirn niedrig, Rafe von mittler Große, Mund flein, Rinn lang.

## Stedbelef.

Aus bem biefigen Gefängniffe ift ber, bes gewaltsamen Diebfahls wegen verhaftete Dienst. junge Johann Symansti beute Abends ents forungen.

Sammtliche Civils und Militairs Behors ben werden erfucht, auf denfelben Achtgu haben, ihn im Betretungefalle ju verhaften und ihn unter Acherer Begleitung hierher abliefern gu laffen.

Signalement.

Alter 18 Jahr, Geburtsort Rogafen, Religion fatholifch, Große 5 fuß 1 30ll, haare blond, Stirn bebedt, Augenbraunen braun, Mugen blau, Dafe lang, Mund flein, Babne gut, Statur flein, Sprache polnifch und beutich, Gefichtsbildung oval; befondere Rennzeichen: am Rinn eine Marbe.

Betleibung.

Eine grautuchne Jacke, eine blantuchne Beffe, leinene Sofen, Stiefel und einen Bilgbut.

Diefelbe Racht find zwei Rnechten gu Dos banin zwei blaue tuchne Mantel, funf Bems

ben und eine Pfeife geffohlen.

Höchst wahrscheinlich wird es ber oben ermabnte Inculpat, welcher biefe Rleibungs: ftucte bereite einmal entwendet bat, geftoblen baben. Chobgiefen, ben 2. Rovember 1833.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

na Romuilda Narbuth, którego rysopis poniżey umieszczony iest, baczne oko miały, onegoż w razie spostrzeżenia aresztować kazały i skoro to nastąpi, natychmiast mi doniosty.

Poznań, dnia 3. Listopada 1833. Naczelny Prezes Prowincy!

Poznański**ćy.** Pod niebytność iego (podp.) Leo,

Rysopis.

Jmie i nazwisko Romuald Narbuth, wiek 11 lat, sytuacya mała, oczy brunatne, twarz okrągła, cera twarzy blada, włosy i brwi blond, czoło niskie, nos mierny, usta małe, podbrodek długi.

### List gończy.

Z wiezienia tuteyszego zbiegł dziś wieczorem w nim o kradzież gwałtowną osadzony parobezak Jan Szymański.

Wzywamy wszelkie Władze cywilne i woyskowe, aby na niego baczne oko miały, onegoż w razie spostrzeżenia przytrzymały 1 do nas pod pewną eskortą odestać raczyły.

Rysopis.

Wiek 18 lat, mieysce urodzenia Rogozno, religia katolicka, wzrost 5 stóp 1 cal, włosy blond, czoło okryte, brwi czarne, oczy niebieskie, nos podługowaty, usta maże zęby dobre, sytuacya mała, mowa polska i niemiecka, twarz ściągła, znaki ezczególne: ma na podbrodku blizne.

Odzież.

Szara sukienna kurtka, modro-sukienna westka, płocienne spodnie, bóty i kapelusz.

Téy saméy nocy ukradziono dwom parobkom w Podaninie dwa modre sukienne płaszcze, pięć koszul i faykę.

Zapewne popełnił tę kradzież powyż opisany obwiniony, który te suknie iuż raz przedtém był ukradł.

Chodzież, dnia 2. Listopada 1833.

Król Pruski Sąd Pokoiu.

112

ammweise Rug = Bau = und Brennholg = Berfauf in hiefiger Dberforsterei wird bon ber b. J. bis ultimo Marg t. J. in folgenden Forfibelaufen Statt finden: 1) Parlinet jeden Montag fruh 8 Uhr in Parlinet,

= Rebborft, 8 5 Dienstag s

2) Rebhorst = s Langforth, 11 3) Langforth . besgl. s Jegiora,

Mittwoch = 8 5 4) Rugewo = s Gleborget. 5 11 5

dejenigen Kaufer, welche aus ben Gollver, Stezepanower, Glabofemer, Mien d Ininer Forstbelaufen Rugs Baus und Brennholz taufen wollen, haben fich entwes der bei ben betreffenden Forstern zu melben, von benen fie erfahren werben, an mel e bes Monats der Solzvertauf in den vorgenannten Forftbelaufen Statt finden mirb. Golombfi, ben 29. October 1833.

Ronigliche Dberforfteret.

immweife Berfauf von Baus, Russ und Brennholz wird in ber hiefigen Oberferftend Robember b. J. bis ultimo Mary f. J. wie folgt, fattfinden:

a) im Strzelnoer Belauf Dienstag und Freitag,

b) im Bonciner Belauf Donnerftag,

c) in den Belaufen Ditromo und Rwiecifemo Mittmoch,

Die refp. Holgtaufer haben fich an oben bemerften holgverfaufstagen jeber d) in bem Sterafower Belauf Sonnabend. i ben betreffenden Forftern zeitig zu melden, von welchen fie erfahren werben, mo ber uf fatt finbet.

Mirabi, den 24. Oftober 1833.

Ronigl. Oberforfterei Strgelno.

en auf hohere Anordnung die Lieferung von 2000 Schock hasselner Mehlfagbande don 3 9 Jug Lange zur Offentlichen Lizitation gestellt werden; der Termin biergu ift auf Rovember bes Morgens um 9 Uhr im Bureau des hiefigen Proviantamts and welchem fich diejenigen, welche biefe Lieferung zu übernehmen im Grande, auch fam find, zahlreich einfinden wollen. Die naheren Bedingungen bei der zu vergebenden ch in ber hiebeen Araniant Der nothwendigen Qualitat ber zu liefernden Mehlfaftedate ch in der hiefigen Proviantamts. Registratur, als auch in Thorn bei dem Keniglichen Bromberg, ben 30. Detober 1833. amte ju erfeben.

Ronigliches Proviant : Umt.

Subhaffations : Dat Das bem berfforbenen ganbro b. Lipinett jest beffen Erben gebi gilnoer Kreife, Bromberger Regier belegene abliche Gut Lawfi, befieh Borwerte und Dorfe gleiches 3 Rubmelferet Ramienne jagy, be reten Byrobfi, Lawfi, Budy und pfammen gerichtlich auf 12609 9 geschätt, foll auf ben Antrag ein Ngers offentlich meiftbietend verf Die Bletungstermine find au

ben 28. Februar, ben 28. Dai und

ben 29. Muguft 1834 ben benen ber Lette peremtorifch Deputirten herrn landgerichte Ra griegt, ju welchem gablungsfähige mit bem Bemerfen eingeladen wer Lare in unferer Regiftratur eingefi tan.

Gnefen, bent to. Geptember : Ronigl. Preug. gandge

Publifanbum. Der hlefige Friedensgerichts: ham Arnold hat mittelft Bertrag b. M. bor Ginfchreitung ber Che st. Schulge bie Bemeinschaft ber his Erwerbes ausgeschloffen.

3nin, ben 14. Ofrober 1853. Ronigl. Preug. Friedens

Der Papierfabrifant 9 Garnifauer Rreifes, beabsichtigt b Rabigang einzurichten und bat be

Dit Bejug auf bas ( berben baber juvorderft alle bieger ngt glauben, bierburch aufgeforder uten Landrathl. Amte innerhalb e

Rach Ablauf derfelben Lux ber in Unerag gebrachte Con

Ejarnifau, ben 8. Dft Ron

1000 C

Subhaffationes Patent.

Das bem verftorbenen ganbrathe Matheus b. Lipineft jest beffen Erben geborige, im Dos gilnoer Rreife, Bromberger Regierungs Begirte, belegene abliche But Lawfi, beftebend aus bem Borwerte und Dorfe gleiches Mamens, ber Rubmelferei Ramienne jagn, ben Saulandes reten Whrobti, Lawfi, Buby und Powiadacy, jufammen gerichtlich auf 12609 Rtir. 20 Ggr. gefchatt, foll auf ben Untrag eines Realglaus bigers offentlich meiftbietenb verfauft werben.

Die Bietungstermine find auf

ben 28. Februar, ben 28. Mai und ben 29. Auguft 1834

bon benen ber lette peremtorifch ift, bor bem Deputirten herrn Landgerichtes Rath Jefel ans gefest, ju welchem gablungefahige Raufluftige mit bem Bemerten eingeladen werben, bag bie Sare in unferer Registratur eingefeben werben fanu.

Gnefen, ben 10. September 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Publifanbum. Der hiefige Friedensgerichte Mctuar Jos bann Arnold hat mittelft Bertrag vom inten b. D. vor Einfchreitung ber Che mit Louife geb. Schulge bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen.

3nin, ben 14. Oftober 1833. Ronigi. Preuß. Friedenegericht.

Patent subhastacyiny.

Wies Ławki zmarłego Mateusza Lipinskiego landrata, teraz sukcessorów iego własna, w Powiecie Mogilińskim, obwodzie Regencyi Bydgoskiéy położona, składaiąca się z folwarku podobnego nazwiska, mlekarni Kamienne jazy, olędrów Wyrobki, Ławki, Budy i Powiadacza w ogóle na 12609 talari 20 sgr. oszacowana, ma być na wniosek realnego wierzyciela publicznie naywięcey daiacemu sprzedana.

Termina licytacyine są na

dzień 28. Lutego dzień 28. Maia i

dzień 29. Sierpnia 1834

z których ostatni iest peremtoryczny, przed Deputowanym W. Jekel, Sędzią Ziemiańskim tu w mieyscu wyznaczone, na które ochotę kupienia maiących z tą wzmianką zapozywa się, iż taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gnieżno, dnia 10. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Aktuaryusz Sądu Pokoiu Jan Arnold w mieyscu przed zasłubieniem się z Luizą, z domu Schulze wyłączył wspolność maiątku i dorobku przez ugodę z dnia 12. m. b.

Znin, dnia 14. Pazdziernika 1833.

Król. Pruski Sąd Pokoiu,

Betanntmachung. Der Papierfabritant Bolfram ju Gilehner Papiermuble, im Bontamtebegirt Filehne, Ejarnitauer Rreifes, beabsichtigt bei feiner Papiermuble eine Schneidemuble angulegen und einen Mahlgang einzurichten und bat ben landespolizeilichen Confens baju nachgefucht.

Mit Bejug auf bas Ebift wegen ber Mühlengerechtigfeit vom 28. Oftober 1810 werben baber juvorberft alle biejenigen, welche fich ju Ginfpruchen gegen biefe Unlagen berechs tigt glauben, hierdurch aufgefordert, ihre etwanigen Ginmenbungen bagegen bei bem unterzeichs neten Landrathl. Umte innerhalb einer praflufivifchen Frift von acht Bochen anzumelben. Rad Ablauf berfelben wird fein Biberfpruch weiter berudfichtigt, fonbern eventuz-

Mter ber in Untrag gebrachte Confend ertheilt werben.

Ejarnifau, ben 8. Dfrober 1833.

Ronigi. Lanbrathliches Umt.

ühlen. und Schleifstein-Riederlage in der Kreisstadt Obornik.

Den herren Mühlenbesitzern und Schmiedemeistern benachrichtige ich, daß diel seit been hier angelegte Niederlage von Mühlens und Schleissteinen, bei dem über meine stattgefundenen Absat, jett wieder vollständig complettirt ift, und von jeder beliebis wie auch von ausgesichter Gute Steine für Wassers, Windmühlen und Schmiedes haben sind. Vermöge der in ungewöhnlich großen Quantitäten gemachten Antäust, möglich, die Verkaufspreise so annehmbar zu stellen, wie in frühern Jahren ich es nde war. Für ein leichtes und schnelles Aussachen der Steine ist gleichfalls gesorgt. Sinen zeitigen Antauf empfehle ich in der einzigen Absicht, weil des wohlassoristen ungeachtet, der Fall doch eintreten kann, daß nach einigen Monaten, wie es schon ewesen, Steine von jeder bedürfenden Größe nicht mehr vorhanden sein könnten.

Dbornit, ben 30. October 1833. Gottlob Schulg, Steinhanbler allhier.

Das Dominium Radagevize, zwischen Inowraciam und Radjewo gelegen, hat von lijahrig im herbst und Frühjahr mehrere Tausend Schock Birkens, Buchens en & Pflanzen zu verkaufen, und werden darauf acht Tage vor Abholung berseben irten Briefen Kontrakte und Bestellungen angenommen.

Die im Bromberger Regierungs-Departement und zwar in bessen Wongrowieeschen egene freie Allodial = Nitter = Herrschaft Janowiec, bestehend aus der Stadt, dem Bord dem Dorfe Janowiec, ferner den Borwerten Wlosynowo, Nobertowo und Brzozes dem Zins = Dorfe Poslugowo und circa 3000 Morgen Magd. großen Forst, soll wie dem Zins = Dorfe Poslugowo und circa 3000 Morgen Magd. großen Forst, soll wie dem Zins = Dorfe Poslugowo und circa 3000 Morgen Wagd.

Naustiebhaber werden daher ergebenst ersucht, sich in portofreien Briesen bel ber Naustiebhaber werden daher ergebenst ersucht, sich in portofreien Briesen bel ber meten zu melden. Bemerkt wird übrigens, daß gedachte Herrschaft ohne Wald auf Relr. landschaftlich abgeschäßt ist und daß auf folcher ein Capital ber Posener Lands Virestion von 28500 Melr. so wie ein Stiftungs-Fonds von 3000 Melr. haftet, welche Verkauf auf selbiger siehen bleiben, und daß die dazu gehörigen Ländereien belnahe alle und mit Inventarium besetzt sind. Der darauf haftende Canon ist ebenfalls abgelöst.

Janowiec, den 5. November 1833.

Marianna v. Krzyżanowsta.

Von Oftern t. J. steht die Gastwirthschaft Gohringshoff mit zwei huben land, 1 und 1 kleines Wohngebaude, so wie das Wohngebaude No. 205 in der Stadt, wordt eine belebte Gastwirthschaft noch betrieben wird, aus freier hand zu verpachten. Rabere Bedingungen bei Carl Gohring in Gohringshoff.

In der jüngsten Leipziger- und in der so eben beendigten Frankfurt af . Meste in tueine Manufactur- und Mode-Waaren-Handlung durch günstige Einkaufe auf geste assortirt. Als modern und preiswürdig empfehle ich verschiedenartige wellen und breite auch sehmale Seiden-Zeuge, vorzäglich gute leinene Waaren, so wie ehr beliebten höchst eleganten Fussteppiche etc.

Gustav Brühl-

Unfer Baarenlager &

Much feben wir und bie öffentliche Anzeige hinzuzufüge gen gleich baare Zahlung zu verf fein, biefe fo billig als möglich ja

Bromberg, ben 15. 9

auf ber Thorner Borftabt Ro. 35

threnden Publifo in allen 3meigen 3. R. Re:

Einem geehrten Publifin Berlin bas Recht erlangt habe,
tere gesertigte Maschinen zur Anste
bas schleunigste gemache werden.
und Casseemaschinen von Tombach
kempnerarbeiten, die stets vorrath
werde ich durch gute Maare mit r

und Reitzeugen neuerblings bestend 8 Ritt. 15. far an, wieder erhalt

Unterfommen. Rabere Rachricht

bet beutschen Fibeln, so wie bie bracht habe. Ich bitte baber um Bromberg, ben 13. I

- LOOO C

Unfer Baarenlager haben wir von letter Frankfurt afD. Meffe mit recht vielen neuen Gegenstanden bestens affortirt, und empfehlen und bamit einem geehrten Publikum ergebenft.

Auch sehen wir uns veranlaßt, zu bem schon oft ausgesprochenen Grundsatz noch bie öffentliche Anzeige hinzuzufügen, daß unsere Verhältniffe es nicht gestatten, anders, als ges gen gleich baare Zahlung zu verkaufen; — wir halten feste Preise, und werden stets beninht sein, blese so billig als möglich zu stellen.

Bromberg, ben 15. November 1833.

Reinert et Thiel.

Geaichte gange, halbe und viertel Scheffel, Degen ze. find beim Unterzeichneten bier auf ber Thorner Borftadt No. 335 gu haben. Ignag Robler.

Unterzeichneter, bereits befannt, empfiehlt fich bei seiner Durchreise einem hochzuvers ehrenden Publito in allen Zweigen ber Zahnarzeneis Kunft. Logirt bei herrn. M. Lowenthal. J. N. Neubaur, Konigl. Preuß. approbirter Zahnarzt aus Rarge.

Einem geehrten Publikum zeige hiermit ergebenst an, daß ich von herrn S. koff in Berlin das Necht erlangt habe, patentirte Caffeemaschinen zu machen; es stehen schon mehs rere gesertigte Maschinen zur Ansicht bei mir bereit und kann bei Bestellung jede Gattung auf das schleunigste gemacht werden. Zugleich empsehle ich mich mit allen andern Sorten Thees und Caffeemaschinen von Tomback, Messing und Weisblech gearbeitet, so wie sammtliche Klempnerarbeiten, die stets vorräthig bei mir sind. Einem jeden meiner resp. herren Käuser werde ich durch gute Waare mit reellen und billigen Preisen zufrieden zu siellen suchen.

M. Menard, Rlempner, Friedricheftrage Do. 52.

und Reitzeugen neuerdings bestens versehen worden; auch die verlangten schwarzen Sattel von 8 Rtir. 15. fgr an, wieder erhalten haben.

Reinert et Thiel.

Ein junger Mensch, ber Lust hat, bie Deconomie grundlich ju erlernen, munscht ein Unterfommen. Mahere Nachricht barüber erfahrt man in ber Expedition bieses Blattes.

ber beutschen Fibeln, so wie die 12te Auflage ber biblischen Katechismen, tauslich an mich gesbracht habe. Ich bitte baber um geneigten Zuspruch.

Bromberg, ben 13. November 1833.

Parren, Buchbinder.

# Theerschwelerei , Berpachtung.

In Folge hoher Regierungs : Berfügung vom 20. September c. Ro. 726/9 IL. foll bit Ente b. J. pachtlos werdenbe im Stronnoer Revier belegene Theerfchwelerel nebft baju geborign Wohnung und 4 Morgen Ackerland vom 1. Januar t. 3. anderweit auf feche hintereinande folgende Jahre melfibietend verpachtet werben, woju ber Ligitations: Termin auf ben 28. b. D. Bormittags um 9 Uhr hiefelbft anberaumt ift, zu welchem Pachtliebhaber eingelaben werben. Wielno, ben 1. Rovember 1833.

Ronigliche Dberforfterei Jagbichut.

# Sormulare und andere Drucksachen, .

welche in der Gruenauerfchen Buchdruckerei in Bromberg ftets vorrathig mit für die nachstebend bemerkten Preife zu haben find.

| Neue Ortschafts Berzeichnisse bes Bromberger Departements, 4. bas Expl. Formulare zu Register ber Kirchen Bucher für Trauungen, Taufen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Acht. | ಭ   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Kormulare zu Register ber Rirchen Budjet fut Stuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _     | 25  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -     | 151 |
| a) a gold dil Milliottable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -     | 15  |
| B) 1 * auf Conceptpapier für Konfirmanden, das Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -     | -   |
| Berschiedene Blanquetts ju Konfirmations Cufetten, has Grenplar and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _     | 5   |
| CAPITILIATE III ALLUILII MIO OTIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |     |
| 8 Bogen bestehend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _     | 19  |
| 8 Bogen bestehend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 1   |
| Formulare zu Einnahme und Ausgabe Manualt. Ausgabe-Journalen für die Kammerei-Kaffen, bas Buch Formulare zu Kassen Abschlussen der Kgl. Domainen Memter, das Expl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -     | 9   |
| Comment and the Control of the Delian |       | 1   |
| a) auf Mundirpapier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 10  |
| a) auf Munoirpapier . b) auf Conceptpapier .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |     |
| AN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -     | -   |
| Gramman And And Anterior Mills of Hills |       | -   |
| a) 1 Bogen a 2 Grempiate unt emei feitigen Blanquetts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -     | 11  |
| Devise, sowohl deutsch als polnisch, das Buch Drucksache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -     |     |

Auch werden Bestellungen angenommen auf alle vorkommende Drudfachen, alb: Entite macials Erfenntniffe, Borladungen ac. nach vorheriger und eingefandte Schemata, billigst gednitt.

# Am t 8 b l a t t. Dziennik urzędowy.

Nro. 47.

Nro. 47.

Bromberg, ben 22ten Rovember 1833. Bydgoszcz, dnia 22. Listopada 1835.

### Befegfammfung Ro. 18. enthalt:

- Ro. 1464. Allerhochste Rabineteorder vom 29. Ceptember 1853, wegen Ertheilung ber lanbess berrlichen Genehmtqung, welche gur Errichtung gemeinschaftlicher Wittwens, Sters bes und Aussteuerkaffen erforderlich ift.
- Do. 1465. Berordnung, die Berpfilchtung ber Preufischen Seefchiffer jur Mitnahme beruns gludter vaterlandifcher Schiffsmanner betreffend. Bom 5. Ditober 1833.
- Do. 1466. Allerhochfte Rabinetsorber vom 6. October 1833, über bas bei Berichtigung bes Besittels in Folge ber Rabinetsorber vom 31. October 1831 von ben Sppothefens Deborden ju beobachtende Berfahren.

# Verfügungen der Konigl. Regierung. Urządzenia Król, Regencyi.

1688 Rovember I.

Berloren gegangenes Dienfifiegel.

Dem Landrathlichen Amte hiefelbst ift bas Dienstepettschaft zum Siegeln mit Lack verloren gegangen. Es war mie dem Königl. Preuß. Adler und in dessen Mitte mit dem Großbersgoglich Posenschen versehen und hatte die Umsschrift:

Koen. Pr. Landrath. Amt Bromberger Kreises fo wie unter bem Abler bie Inschrift:

Król Pr. Urząd Landrat Pow. Bydgoszcz.

1688 z Listopada L

Zgubiona piecenthe stuibowa.

uteyszemu Urzędowi Radzco - Ziemiańskiemu zginęła pieczątka służbowa do pieczętowania lakiem. Pieczątka ta opatrzoną była w Król. Pruski orzeł i w środku tegoż w orzeł Wielkiego Xięstwa Poznańskiego, i miała opie

Kœn. Pr. Landrath-Amt Bromberger Kreises tudzież pod orłem napis

Król. Pruski Urząd Landrat. Pow. Bydgoszcz.

115

Bur Bermelbung eines etwanigen Diffs branchs bringen wir biefen Berluft gur offente lichen Renntnig.

Bromberg, ben 8. Movember 1835.

Abtheilung bes Inneru.

Zapobiegaiąe iakowemu nadużyciu podaiemy zgubę te do wiadomości publiciney.

Bydgoszcz, dnia 8. Listopada 1833.

Wydział spraw wewnętranych.

119 October I.

Wegen ber vom Superintenbenten Schult in Berlin berausgegebeten Poftillen.

Don bem Superintenbenten und Pfarrer Schult zu Berlin, welcher vor mehreren Jahs ren eine Postille ober Predigt: Cammlung über Die Coangelien fammtlicher Sonns und gefts tage des driftlichen Rirchenjahrs gum Gebrauch bei ber bauslichen Undacht und gum Borlefen in evangelischen Kirchen berausgegeben bat, ift neuerdings für benfelben 3mect eine Postille über bie fonn : und festtäglichen Spifteln ers schienen.

Beide Berfe zeichnen fich burch ihren achts drifflichen Geift und befonders burch ihre Pos pularitat vortheilhaft aus und eignen fich nicht allein jur bauslichen Erbauung, fondern ins: befondere auch jum Borlefen in Rirchen und Betftuben, weshalb wir bie herren Pfarrer bes Departements auf biefe Werte aufmertfam machen und fie veranlaffen, bie Unschaffung berfelben für die Saupts Fillal = und Rebens Rirchen und fur Die Bethaufer und Betfeus ftuben in ihren Gemeinden bestens ju befordern.

Bromberg, ben 23. Oftober 1833.

Abtheilung bes Innern.

119 z Października I.

Względem wykładów przez Superinkademi Schultz w Berlinie wydanych,

Ouperintendent i Pleban Schultz w Berlinie, który przed kilku laty wydał wykład lub zbiór kazań względem ewanielii wszystkich dni niedzielnych i świątecznych robi chrześciańskiego kościelnego do użycia przy domowem nabożenstwie i do przeczytunia w Kościołach ewanielickich, wydał znowu na nowo dla tego samego zamiaru wykłud listów pisma Szo dni niedzielnych i swiątecznych.

Obydwa dzieła odznaczają się przez swoy prawdziwie chrześcianski duch i sczegolniey przez swą popularność, i kwalifikuia się nietylko do domowego zbudownii, ale raczey też do odczytania w Kościolach i izbach modlitwy, dla czego Jchmość Plebanów Departamentu na dzieła te uwagę zwracamy, i im polecamy, aby się o ziki. pienie tychże dla głównych filialnych i pobocznych kościołów tudzież dla domów i izb modlitwy w swych gminach stauli.

Bydgoszcz, dnia 23. Października 1885

Wydział spraw wewnętranych.

2093 Robember II.

Wegen Besteuerung ber Seiler fur ben Saubel mit Sanf.

es ift gu unferer Renntniff gefommen, baf die Seiler gewöhnlich einen Sandel mit Sanf treiben, ohne für diefen Bertebr Gewerbesteuer ju entrichten, in ber Meinung, es gebore bies fer handel gang eigentlich jum Geiler Bewers Diese Meinung ift inzwischen nicht bie richtige, vielmehr muß ber Berfauf von Sanf, als einem roben Produft, wie bad Gewerbes fteuer: Gefet vom 30. Mai 1820 bei bem jus fälligen Betrieb verschiedenartiger Gewerbe burch eine Perfon verordnet, befonders angemelbet, und bafur die Sandels Gewerbefteuer entrichs tet werben. Dabei fommt es übrigens nicht barauf an, ob ber Sanf rein gehechelt ift ober nicht, und eben fo wenig, ob bas Geilerhands werf im gewerbesteuerfreien oder pflichtigen Ums fange getrieben wird.

Bromberg, ben 6. Rovember 1833.

Abtheilung fur birecte Steuern ic.

1093 z Listopada II.

Względem pociągnienia powroźników do opłacy podatka od handlu konopiami.

Doszło do wiadomości naszey, że powroźnicy zwykle handel konopiami prowadzą, nieuiszczaiąc od handlu tego podatku procederowego, w tém mniemaniu, iż handel ten całkiem do procederu powroźników należy. Mniemanie iednak to nie iest prawdziwe, owszem musi być sprzedaż konopi, iako surowego produktu, iak prawo podatku procederowego z dn. 30. Maia 1820 przy przypadkowóm prowadzeniu różnego procederu przez iednę osobę przepisuie, osobno zameldowana, i od tego podatek procederowy handlowy zaspokoiony. Wreście nie zależy przytem na tem, czyli konopie czysto oczesane są lub nie, a tém mniey czyli rzemiosło powrożnika w obwodzie od podatku procederowego wolnym lub do tego obowiązanym prowadzone iest.

Bydgoszcz, dnia 6 Listopada 1833.

Wydział podatków stałych etc.

2122 Movember I.

Wegen der Portofreiheit fur Grundfteuer, Berfenbungen.

Rach einem Refcripte bes herrn Finang-Misnifter Excelleng vom 19. October b. J. ist für Berfendungen ber Grundsteuer aus ben Gemelsnen- Rassen bie Portos Freiheit zugestanden.

Bromberg, ben 8. November 1833.

Ranigl. Preuf. Regierung.

1122 z Listopada I.

Wzglądem przesyłań podatku gruntowego od opłaty portorii wolnych.

Podług reskryptu JW. Ministra finansów z dnia 19. Października r. b. przyznana fest przesyłaniom podatku gruntowego z Kass gminnych wolność od opłacania portorii.

Bydgoszcz, dnia 8. Listopada 1833.

Królewsko-Pruska Regencya.

R a de

115

¥

| Poviato.  Prych  I. śg  Bydgoszcz  Chodziez  Chodziez  Chodziez  I 14  Chodziez  I 15  Chodzie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nazwiska Psze-                   | \$705 a Listopada I.                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 5 6 6 F. F. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Z b d i e                        | cen targowych w miastach powiatowych okręgu Regencyi Bydgoskiej za Październik 1833. |
| Szefel Ber<br>1. ig. f t. ig. f. t. ig.<br>1. ig. f t. ig. f. t. ig.<br>1. ig. f t. ig. f. t. ig.<br>1. ig. f t. ig. f. ig.<br>1. ig. f ig. f ig.<br>1. ig. | Aasza<br>içcz-<br>n Owies mienna | ach powiatowy                                                                        |
| - T-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kasza<br>tatarcza<br>na          | ch akręgu R                                                                          |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Krupa Groch                      | egencyi Bydg                                                                         |
| - 1277777 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | tofle wego                       | oskiéy za Pa                                                                         |
| f. sg. f. sg. f. t. sg. f. r. sg. f. sg. f. sg. f. t. sg. f. r. sg. f. sg. f. sg. f. r. sg. f. r. sg. f. r. sg. f. sg. f. r. sg. f. sg. f. r. sg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wó- Siana<br>dki<br>kwar- cetnar | idziernik 1833                                                                       |
| 9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Słomy                            | -                                                                                    |

609 Oftober II.

waltung zu Berlin bescheinigten Quiteungen über die im Jahr 1832 für veräußerte Domaisnen-Grundstücke zu unserer Hauptkasse einges zahlten Beträge sind bei und eingegangen, und sollen den betreffenden Domainen-Rent-Aemstern zur Aushändigung an die Interessenten zugesandt werden. Wir sehen die letztern hiers durch mit der Aussorderung in Kenntniß, sich nach Berlauf von 3 Woch en dei dem betrefssenden Domainen-Rentamte zur Empfangnahs der Quittungen zu melden.

Bromberg, ben 11. Rovember 1833. Abtheilung fur birefte Steuern 1c.

609 z Października II.

Poświadczone przez Król. główną Administracyą długów w Berlinie kwity na summy za sprzedane grunta ekonomiczne w roku 1832 do kassy naszéy głównéy zapłacene, nadeszły do nas, i maią być właściwym U-rzędom poborowym ekonomicznym do wręczenia interessentom przesłane. O tém uwiadomiamy ninieyszém ostatnich z tém wezwaniem, aby się po upłynieniu 3 tygodni u właściwego Urzędu poborowego ekonomicznego po odebranie kwitów zgłosili.

Bydgoszcz, dnia 11. Listopada 1833. Wydział podatków stałych etc.

# Dersonal = Chronif.

1401 Dctober I.

Des Königs Majestat haben Allergnabigst geruht, ben vormaligen Landrath Beig zum Landrath des Chodziefener Kreises zu ernennen.

248 Detober I.

Der Schulamts = Randidat Peter Guhra als interimistischer Lehrer an der katholischen Schule in Chodziesen.

Der Schulamts : Canbidat Johann Dios trowdfi als Lehrer an der fatholischen Schule zu Ezerniejemo, Kreis Gnefen.

Der Seminarist Anton Drenfinnsti als interimistischer Lehrer an der fatholischen Schule ju Balentinowo, Wirsiger Kreises.

# Kronika osobista.

1401 z Października L

Nayisánieyszy Król raczył nayłaskawiej byłego Radzcę Ziemiańskiego Weiss Radzcą Ziemiańskim Powiatu Chodzieskiego nominować.

248 z Października I.

Kandydat szkolny Piotr Guhra na inter mistycznego Nauczyciela przy szkole katolickiej w Chodzieżu.

210 z Września I.

Kandydet szkolny Jan Piotrowski na nauczyciela przy szkole katolickiej w Czerniejewie, Powiatu Gniźninskiego.

397 z Października I.

Seminarysta Antoni Dreyszyński na intermistycznego Nauczyciela przy szkole katolickiej w Walentinowie, Powiatu Wyrzyskiego.

(Diergu ber öffentliche Angeiger Do. 47.)

# Dodatek publiczny Deffentlicher Anzeiger

Nro. 47.

d o

ir 12

Ą

Nro. 47.

m bleffeitigen Rreife Logen ift das Physikat imgleichen bas Chirurgiat valant geweiber. Mit ersterer Stelle ist ein etatsmäßiges Jahrgehalt von 200 Relr. mit letterer von 100 Sit.

Wir fordern qualificirte Merste und Bundargte bierdurch auf, fich jur llebernahmt jener Posten unter Einreichung ber, ihre Qualification nachweisenden Zeugniffe bei uns ju melen. Gumbinnen, ben 19. October 1833.

Ronigliche Preußische Regierung. Mbtheilung bes Innern.

# Bekantmachungen der Konigl. Regierung. Obwieszczenia Król, Regencyi,

334 October I.

Sperreeaufhebung.

Die Tollfrankheit unter bem Rindvieh in Smogulec, Wongrowiecer Rreifes, bat aufges bort, baber blefer Drt und feine Feldmart. fur Rindvieh, Rauchfutter und Dunger wieder ges iffnet worden finb.

Bromberg, ben 24. October 1833.

Abtheilung bed Innern.

Sicherheits : Polizei.

Befanntmachung.

er mittelft Steckbriefes vom 14. b. DR. verfolgte Dieb Gregor Ratancgaf, ift am 4. b. D. wieber ergriffen und eingeliefert morben. Pofen, ben 6. Rovember 1833.

Ronigliches Inquifitoriat.

334 z Pszdziernika I.

Zniesienie zamknięcia

horoba zapamiętania pomiędzy byden rogatem w Smogulcu, Powiata Wongrowie. ckiego panować przestała, dla tego miejsc to i pole iego dla bydła rogatego, pany i mierzwy otworzone zostało.

Bydgoszcz, dnia 24. Października 1835. Wydział spraw wewnętranych

Policya bezpieczeństwa. Obwieszczenie.

Deigany listem gonezym z dnia 14 2 m złodzie Grzegorz Ratayczak został dojs + m. b. znowu schwytany i odstawiony.

Poznań, dnia 6. Listopada 1835. Królewski Jnkwizytoryst

### Befanntmachung.

Unten naher specificiete Rirchengerathe sind n der Nacht vom 4/5. April c. mittelst ges valtsamen Einbruchs aus der Pfarrfirche zu Rofronos (Rrotoschiner Rreises) entwendet worden. Die Thater sind noch nicht befannt, ind fordern wir hiermit Jedermann auf, falls hm dergleichen Gegenstände vortommen, oder r von den Thatern Renntniss erhalten sollte, ins hiervon bald Anzeige zu leisten.

Rachweisung.

1) Eine 14 Ellen hohe filberne Monftrang 6 Pfund 14 Loth schwer,

ein filberner außers und innerhalb vergols beter Relch mit 6 bohmischen Steinen eins gefaßt, 1 Pfund schwer,

3) ein ahnlicher 3weiter mit einer golbenen Rrone, 29 Loth schwer und einer bagu gehörigen 9 Loth schweren Patene,

4) ein britter nebst Patene, worauf bas Bilds nis ber St. Barbara so wie der Mutter Gottes befindlich und 1 Pfund 10 Loth schwer ist,

5) ein ahnlicher mit funf S., worauf Engels, topfe gang vergoldet befindlich, wiegt 31 Loth, dazu eine 6 Loth schwere Patene gehörig,

6) eine Gelbbilchse ganz nen und auswendig mit ben Buchstaben N. M. 1827 bezeich.

net, wiegt 1 Pfund 26 Both,

7) ein silbernes 3 Pfund schweres Rreut, worauf die Bildnisse ber vier Evangelisten befindlich,

8) ein paar Weinflaschen und baju gehöriger Teller, auf welchen erstern die Buchstaben A. und B. gravirt, schwer 1 Pfund 3½ Loth,

9) ein Raucherfaßchen mit 3 Retten, bas Gewicht ift unbefannt,

o) ein zu bem Bilbniffe ber Maria gehöriges

Rleid, 4 Pfund 30 Loth schwer,

1) breifig Stud verschiedenes Silber in gisguren, 11 Pfund 34 Loth schwer.

Roimin, ben 29. October 1833.

### Obwieszczenie.

V nocy z dnia 4/5 Kwietnia r. b. zostały niżey wyspecyfikowane rzeczy kościelne przez gwałtowne włamanie się do Kościoła farnego w Mokronosie, Powiatu Krotoszyńskiego, ukradzione. Nie będąc sprawcy dotychczas wiadomi, wzywamy zatem każdego, komuby podobne rzeczy pod oczy podpadły, albo gdyby o sprawcach wiadomość miał powziąść, nam o tem spiesznie doniesienie uczynił.

Specyfikacya.

1) Monstrancya śrebrna 14 łokcia wysoka, 6 funtów 14 łotów ciężka,

2) kielich śrebrny tak wewnątrz iako i zewnątrz wyzłacany, w którym 6 kamieni czeskich wprawione, 1 funt ciężki,

podobny drugi kielich z koroną złotą,
 żo łotów ciężki i do niego należącą pa-

tenę 9 łotów ciężką,

4) trzeci kielich z pateną, na którym wyobrażenie S. Barbary, iakotéż i MATKI Boskiet się znayduie, i funt 10 łotów ciężki,

5) podobnież kielich z 5 S., na którym główki Aniołów poziacane się znaydują, 31 żotów ciężki i do tego patena 6 łotów ważąca,

6) naczynie do pieniędzy nowe zewnątrz z literami N. M. 1827 oznaczone, ciężkie 1 funt 26 łotów,

 krzyż śrebrny 3 funty ciężki, na którym wyobrażenie czterech Ewanielistów się znaydnie,

8) dwie ampułki i tacka śrebrna, na których litery wyryte A. B. 1 funt 3½ łotow cieżkie.

9) trybularz z trzema łańcuszkami, którego ciężkość niewiadoma.

10) do obrazu Marvi należąca sukienka, 4 funtów 30 łotów ciężka,

11) trzydzieści kawałków śrębra w figurach, 11 funtów 3½ części łota ciężkich. Koźmin, dnia 29. Października 1833.

Król. Pruski Jnkwizytoryst.

n der Racht vom 23. auf den 24. d. M. find dem Krüger Wegner zu Treten bel Aummells Durg 3 Pferde aus bem Stalte geftohlen worden, ald:

1) ein fcmarger Ballach, von mitter Große, mit einem weißen Ctern, 8 Jahre alt,

2) ein Rothfuchewallach, Schweif und Dahne ebenfalls etwas rothlich, mit einem

3) ein Bengft : Fuchsfohlen im aten Jahr, mit einer auf die Rafe reichenden Bliff, und einem Schwarzen Bled an einem hinterfuße, in ber Gegend bes Rniees.

Eine Belohnung von 30 Retr. wird bemjenigen jugefichert, ber ben Beftohleuen ju frimm

Sammeliche Polizet=Beborben und Ginfaffen unferes Departements werden anges Eigenthum verhilft. wiesen und erfucht, auf die bezeichneten Pferde aufmertfam gu fein, und gur Ausmittelung bet Diebe mitjuwirten. Befondere ben Gensb'armen bes Departemente wird Bachfamfeit auf bit Pferbe empfohlen.

Bromberg, ben 11. November 1833. Abtheilung bes Innern.

# Stedbrief.

er bier wegen mangelhafter Legitinration von Brudyn eingelieferte, nachstehend signalisiete angebliche Baldwart Anton Janfosfi ift bier am 31. v. DR. entwichen. Sammtliche refp. Militairs und Civils Behorden werden ersucht, auf benfelben vigis

liren und ihn im Betretungsfalle anher abltefern ju laffen.

Geburtsort Suchorencjef, angeblicher letter Aufenthaltsort Strelly bei Bromberg, Allter gegen 22 Jahr, Große 5 Fuß 4 Boll, haare blond, Stien rund, Rafe breit, Augen grau, Mund bict, Rinn rund mit einem Grubchen, Geficht rund voll, Gefichtsfarbe gefund, Statur unterfett; besondere Rennzeichen: blonder Schnurbart.

Eln grauer Mantel, alter Schafpelz, alte Jagbtasche mit einem blechernen Ablet, wandfittet, hollarifertend Godfer Beinfleiber. weißer Leinwandtittet, hellgruntuchnes Rastet, gerriffene Bauerfliefeln, leinene lange Beinfleibel.

Bagrowier, ben 9. Rovember 1833. Ronigl. Landrathliches Umt.

Der stammweise Verkauf von Baus, Ruts und Brennholz wird in der hlesigen Oberforfini vom r. Rovember b. J. bis ultimo Mary f. J. wie folgt, stattfinden:

a) im Strzelnoer Belauf Dienstag und Freitag, b) im Wonciner Belauf Donnerstag,

c) in ben Belaufen Offrowo und Rwiecifemo Mittwoch,

d) in bem Sieratower Belauf Sonnabend.

Die refp. holgtaufer haben fich an oben bemertten holgverkaufstagen feber Woche bei ben betreffenden Forstern zeitig zu melden, von welchen sie erfahren werden, wo der holgverkauf statt findet.

Miraby, den 24. Oftober 1833.

Ronigt. Dberforfteret Strfelno.

# Betanntmachung.

In bem am 25. v. M. angestandenen Termin jum Berkauf bes Rruggrundstuds in Jeziorjann, wozu Baustelle und a Morgen Gartenland gehoren und 50 Rtlr. Feuers Rassen Geld überlassen werden sollen, ist tein annehmbares Gebot abgegeben, und es steht zu gedachtem Behuf ein neuer Termin auf ben 6. Dezember c. hier an, wozu wir Rauflustige einlaben.

Die Salfte bes Meistgebots ift als Raution ju erlegen und konnen bie Bedingungen bier eingefehen werden.

Mnichowo, ben 25. Detober 1833.

Ronigliches Intenbantur : Umf.

# Stedbrief.

Auf bem Eransporte jur Festung Danzig find die nachstehend bezeichneten polnischen Flüchtlinge Simon Laeufer und Victor Slosmeck in Neustadt entwichen.

Sammtliche Civils und Militairs Behörs ben werden ersucht, auf dieselben Ucht zu has ben, sie im Betretungsfalle zu verhaften und unter sicherer Bedeckung an die Königl. Festungss Rommandantur nach Danzig abliesern zu lassen. Außer der gewöhnlichen Verpstegung von 2 Sgr. 6 pf. täglich pro Mann, kann an Transports und Begleitungs Sebühren nichts vergütigt werden.

Bromberg, ben 19. Movember 1833.

Mbtbeilung bes Innern.

# List gończy.

Na transporcie do twierdzy Gdańska zbiegli poniżey opisani przechodnie polscy Szymon Tæuser i Wiktor Stomecki w Neustadt.

Wzywamy wszystkie Władze cywilne i woyskowe, aby na zbiegów tych baczne oko miały, onychże w razie spostrzeżenia przytrzymały i pod bezpieczną strażą do Król. Kommendantury twierdzy Gdańska odstawić kazały. Prócz zwyczsynéy żywności 2 śgr. 6 fen. dziennie na człowieka wynagrodzone nic więcey być niemoże w kosztach transportowych i konwolowych.

Bydgoszcz, dnia 19. Listopada 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

# Signalement

bes Laeufer. Bornamen Simon, GeburtBort Grosifos wo, Gouvernement Plock, fruheres Berhalinif Duchmacher , Gefell, Alter 25 Jahr, Große 5 Boll, Saare fcmarg, Stirn Bebeckt, Rafe ets mas breit, Mugen bellblau, Rinn fpig, Geficht hager langlich, Bart blond, besondere Renns geichen : feine.

Signalement bes Glomedt.

Bornamen Bictor, Geburtbort Pawlowo, Plock, fruheres Berhaltnig Schuhmachergefell, Alter 22 Jahr, Große 3 Boll, Saare fdmars, Stirn halb bebeckt, Rafe flein, Augen blaugrau, Rinn breit, Geficht langlich, Bart rafirt, befondere Rennzeichen: eine Narbe am Daumen der linken Sand.

# Rysopis Tæusers.

Imie Szymon, mieysce urodzenia Gronkowo, woiewodztwo Płockie, dawnieystę stósunek czeladnik szewiectwa, wiek 25 lst, wzrost 5 cali, włosy czarne, czoło pokryte, nos nieco szeroki, oczy iasno-niebieskie, podbrodek kończaty, twarz chuda podługo. wata, broda blond, znaki szczegolne: żadas.

Rysopis Stomeckiego.

Jmie Wiktor, mieysce urodzenis Panlowo, woiewodztwo Płockie, dawniegasy 1100 sunek czeladnik szewiectwa, wiek 28 lst, wzrost 3 cale, włosy czarne, czoło na pol pokryte, nos maty, oczy iasnoszare, pode brodek szeroki, twarz podługowata, brodi golona, znaki szczególne: blizna na wielkim palcu u lewéy reki.

Bur Berpachtung ober Bererbpachtung ber zur Masse bes aufgehobenen Gifterzien fer-Rlosters gehörigen, im Felde Blonia belegenen Parzellen Ro. 9. und 10. stellteich ein ben 20. Dezember b. Rormittagt ben 20. Dezember b. J. Vormittags um 30 Uhr an, wozu Pachtlustige hiemit jablreich eins gelaben merben. geladen werden.

Die Bedingungen konnen jederzeit in unferer Registratur eingesehen merben.

Koronowo, ben 12. Movember 1833.

Avertiffement.

Bum gerichtlich nothwendigen Berfauf ber im Inomraclamer Rreife belegenen bem Gutes befiger Johann Siewert gehörigen adlichen Gus ter Glabencin, landschaftlich abgeschätt auf 15548 Mtlr. 5 fgr. 10 pf. und Guifowo abges Schapt auf 19174 Rtlr. 13 fgr. 4 pf. fteben bie neuen Bietungstermine auf

ben 4. December c. und ber peremtorische Termin auf ben fieben und zwanzigften Mari 1834

Obwieszczenie. Do sadowej koniecznej przedzy tili checkich dobr Słabencina i Sujkowa, w Powiecie Inowrocławskim położonych, do jasi Siewerta należących, przez landszastę reg na 15548 tal. 5 sgr. 10 fen. i 19174 11. 13 sgr. 4 fen. osenionych, wyzniczone a termina licytacyine na dzień 4. Grudnia b. r.

termin zaś peremtoryczny na dzień dwudziestego siodmejo Marca 1834

vor dem herrn Landgerichtes Affessor Rnebel, Morgens um 10 Uhr an hiesiger Gorichtestelle an. Die landschaftlichen Taxen konnen täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg, ben 16. April 1833.

Ronigi. Preug. Landgericht.

przed W. Assessorem Knebel z rana o godzinie 10. w naszym lokalu służbowym. Taxa landszaftowa może być przeyrzana codziennie w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz, dnia 16. Kwietnia 1833-

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Aus bem hiefigen Gefängniffe ift ber bes gewaltsamen Diebstahls wegen verhaftete Dienste junge Johann Symansti heute Abends ents sprungen.

Sammtliche Civils und Militairbehörben werben ersucht, auf benfelben Ucht zu haben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und ihn unter sicherer Begleitung hierher abliefern zu lassen.

## Signalement.

Alter 18 Jahr, Geburtsort Rogafen, Religion katholisch, Größe 5 Fuß 1 Zoll, haare blond, Stirn bebeckt, Augenbraunen braun, Augen blau, Rase lang, Mund flein, Jahne gut, Statur klein, Sprache polnisch und beutsch, Gesichtsbildung oval; besondere Keunzeichen: am Kinn eine Narbe.

### Betleibung.

Gine grautuchne Jacke, eine blautuchne Befte, leinene hofen, Stiefel und einen Filghut.

Dieselbe Nacht find zwei Rnechten zu Bos danin zwei blaue tuchne Mantel, funf heme ben und eine Pfeife gestohlen.

Jöchst mahrscheinlich wird es der oben ermabnte Inculpat, welcher diese Rleidungs-ftucke bereits einmal entwendet hat, gestoblen baben. Chodziefen, ben a. November 1833.

Ronigl. Preug. Friebensgericht.

Z więzienia tuteyszego zbiegł dziś wieczorem w nim o kradzież gwałtowną osadzony parobczak Jan Szymański.

Wzywamy wszelkie Władze cywilne i woyskowe, aby na niego baczne oko miały, onegoż w razie spostrzeżenia przytrzymały i do nas pod pewną eskortą odesłać raczyły.

### Rysopis.

Wiek 18 lat, mieysce urodzenia Rogozno, religia katolicka, wzrost 5 stop 1 cal, włosy blond, czoło okryte, biwi czarne, oczy niebieskie, nos podługowaty, usta mało zęby dobre, sytuacya mała, mowa polska i niemiecka, twarz ściągła, znaki szczegolne: ma na podbrodku bliznę.

### Odzież.

Szara sukienna kurtka, modro-sukienna westka, płocienne spodnie, boty i kapelusz.

Téy saméy nocy ukradziono dwom parobkom w Podaninie dwa modre sukienne płaszcze, pięć koszul i faykę.

Zapewne popełnił tę kradzież powyż opisany obwiniony, który te suknie iuż raz przedtém był ukradł.

Chodzież, dnia 2. Listopada 1833.

Król Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmadung.

Bur öffentlichen Berpachtung bes jum Marianna Mroczetschen Racblaffe gehörigen ju Buffows Intendanturamte Koronomo aub Ro. 16. ber Praftations : Tabelle belegenen Bauerguts von ungefahr 18 Scheffel Ausfaat Im Winterfelbe, haben wir im Auftrage bes Roniglichen gandgerichts ju Bromberg einen Termin auf

ben 11. Dejember 1833 Bormittage 9 Uhr in loco Buffowo anbes raumt, ju welchem Pachtluftige vorgelaben

merben.

Koronowo, am 10. November 1835.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Do publicznego wydzierzawienia gburatwa pozostałości Maryannie Mroczek należącego, w Buszkowie, Urzędzie Koronowskim pod liczhą r6 przestacyjney tabelli potozonego, około 18 korcy wysiewu zimowego, wyznaczyliśmy w skutek zalecenia Krol. Pruskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgosi. czy termin na

dzień 11. Grudnia r. b. przed południem o 9. godzinie w miejscu Buszkowie, do którego ochotę dzieruwienia maiących zapozywamy.

Koronowo, dnia 10. Listopada 1855.

Król Pruski Sąd Pokoiu.

# Bublifanbum.

Die ju Borowcers holland bei Rurnit bes legene Papier : Muble, foll nebft fammtiichen bagu gehörigen Gebauben und ganbereien, im Wege ber Exefution, vom i. Januar 1834 an, auf brei hintereinander folgende Jahre offents lich an ben Meiftbietenben verpachtet merben.

Dieju haben wir einen Termin auf ben 18. Dejember 1833 Bormittage 10 Uhr in unferm Gerichtslofale anberaumt, und laden Pachtluftige ju bemfels ben ein.

Jeber Ligitant bat eine Caution von 50 Melr. baar ju deponiren. Die übrigen Febins gungen tonnen in unferer Registratur eingefes ben merben.

Bnin, ben 8. Movember 1833.

Ronigi. Preug. Briebensgericht.

# Obwieszczenie.

Papiernia na olędrach Borowieckich pod Kurnikiem położona, z wszelkiemi do nieg nalezacemi budynkami i rolami, droga exekucyi od 1. Stycznia 1854 na 5 po sobie idace lata, publicznie naywięce, daiącemu wydzierzawioną być ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy terminm dzień 18. Grudnia r. b. z rana na godzine 10. w sądownictwie m. szem, na który ochotę dzierzawić mających wzywamy.

Licytant każdy złożyć winien kaucy 50 tal. w gotowiźnie, inne warunki licju. cyine w Registraturze naszey przeyruce bydź mogą.

Bnin, dnia 8 Listopada 1835.

Król. Pruski Sąd Pokois.

### Publifanbum.

Der auf ben 18. November c. jum Bers fauf bes holges in bem Suchorenger Walde genannt Glupina anberaumte Termin wird hiers mit aufgehoben.

Schubin, ben 14. November 1833.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

### Obwieszczenie.

Termin na 18. Listopada r. b. do przedaży drzewa w boru Suchoręckim, Głupina zwanym wyznaczony znosi się ninicyszem.

Szubin, dnia 14. Listopada 1833.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

### Befanntmachung.

Der Schiffer Wilhelm Seeborff und ble Anna Christina geborne Steinke verwittwete John, beibe aus Floth hauland, haben vor ihrer Verheirathung burch ben gerichtlichen Vertrag vom 19. September b. J. die Ges meinschaft ber Guter unter einander ausges schlossen. Dies wird hierdurch bekannt gemacht.

Cconlante, ben 12. Oftober 1833.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

### Obwieszczenie.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Wilhelm Seedorff szyper i Anna Krystyna z domu Steinke, wdowa John z olędrów Floth kontraktem przedslubnym pod dniem 19. Września r. b. zawartym wspolność maiątku między sobą wyłączyli.

Trzcianka, dnia 12. Października 1833.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

### Befannt machung.

Der Paß bes hiefigen Schnittwaaren-Kaufmanns Saul Pulvermacher von uns unsterm 26. Juni b. J. auf 1 Jahr gultig ausgestellt, ift zwischen Landsberg und Schwerin versloren gegangen, welcher baher hiermit als ungultig erklart wird.

Guefen, am 12, November 1833.

### Der Magliferat.

Der hiefige Handelsmann Noah Abraham Wolff hat ben ihm unterm 6. Juli v. J. vom hiefigen Magistrat auf 6 Monate zur Neise nach Rheden ausgestellten Neisepaß, nebst einem auf dieses Jahr gultigen Gewerbeschein, auf dem Wege von hier nach Czichoras verloren. Dies ser Paß wird daher für ungultig erklart.

Korbon, ben 1. Dovember 1833.

Der Magistrat.

frangofifche Mormals Glangwichfe von p. 3. Dubesme in Borbeaup.

Diese, alle bisher ersundenen Wichsen, an Gute weit übertreffende Glanzwicht, solchen Bestandtheilen zusammen gesetht, die dem Leder zur Geschmeidigkeit und halb erderlich sind und dabei den schönsten Glanz mit tiefster Schwärze verbinden, die nicht meisten Fabritate aus äßenden, das Leder leicht zerstörenden Säuren besteht, ist dem Derbalt für Bromberg und Umgegend, ganz allein zum Verkauf in Commission ind bei demselben in Krausen zu 4 Pfund à 5 Sgr. und 4 Pfund à 2 Sgr. 6 pf. uchste 2 Unweisung zu erhalten.

Rücksichtlich des Preises stellt fich diese Glanzwichse eben so billig wie jede geringet el vorkommende Art, da folche jum Gebrauch 14fach verdünnt werden muß und bar größte Wohlfeilheit gewinnt.

21. E. Muelchen in Reichenbach,

-Daupt : Commiffionair bes herrn P. J. Duhesme in Bordeaus

In der Brennerel zu Cziskowke wird fest wieder Spiritus zu und über 80% Tralles und zu den gangbaren Preisen verkauft. Auch werden Bestellungen aller Arten einsacht pelter Branntweine daselbst und in Bromberg in dem Sause No. 555 augenommen.

ich wegen meiner verschiedenen Seschäfte nberg mich stets nicht aufhalten kann, prichtige ich diejenigen, welche mit meisstorbenen Bater in Geschäfts Berbinsinden, und in diesem Berhältnisse mit irben, zu verbleiben wünschen: daß ich lehnung dieser Wünsche, vom 15. Des d. J. ab, bis zum 6. Januar k. J. aberg anwesend sein werde.

fowiet, ben 15. November 1833.

Frang Graf Czapsti ils General Devollmächtigter feiner Schwester. A ponieważ dla zatrudnień różnych w Bydgoszczy ciągle bawić nie mogę, nwiadomiem więc wszystkich tych, którzy i. p. z oycem molm wstyczności byli, a z sukcesorami iego zostawać sobie życzą, iż is ku powzięcin tych życzeń od dnia 15. Grudnia b. r. do 6. Stycznia p. r. w Bydgoszczy 20. stawać będę.

W Bukowen, dnia 15. Listopada 1855-

Franciszek Hrabia Gzapski, iako pełnomocnik siostry swoidy.

Einem verehrungswü ber deutschen Fibeln, so wie die bracht habe. Ich bitte baber un Gromberg, den 25.

fel Unterzeichnetem. Ger ba

Sormular Bruenauersch für die nachstel

> Reue Ortschafts Berzeichnisse Formulare zu Register ber K Gestorbene, sowohl für kath

> a) 1 Buch auf Mundirpa; b) auf Conceptpar duf Conceptpar Formulare ju Registern ber K Berschiedene Blanquetts zu K Reue Formulare ju Kirchen

> gormulare ju Kirchens Formulare ju Einnahines und Formulare ju Kassen für bie

> formulare ju Kassen = Abschlüss
>
> a) auf Mundirpapier
>
> b) auf Concentionien

b) auf Conceptpapier .
Formulare ju ben Stammrolle formulare ju Diaten und Fi

a) 2 Bogen à 2 Exemplar b) 1 Bogen à 2 Exemplar Devise, sowohl beutsch als po

Much werben Bestellungen ar Borladungen ac.

Einem verehrungswurdigem Publikum zeige ich hiemit an, daß ich die 14te Auflage ber beutschen Fiveln, so wie die 12te Auflage der biblischen Ratechismen, faustich an mich gesbracht habe. Ich bitte daher um geneigten Zuspruch.

Bromberg, ben 13. November 1833.

Parren, Buchbinder.

Ein Lehrling, der da municht die Sattler-Profession zu erlernen, kann sich melden bei Unterzeichnetem.

E. Fürstenau jun.
Sattlermeister.

### Sormulare und andere Drucksachen,

welche in der Gruenauerschen Buchdruckerei in Bromberg stets vorrathig und fur die nachstehend bemerkten Preise zu haben sind.

| 2  | Reue Ortschafts Berzeichniffe bes Bromberger Departements, 4. bas Erpl.                                                        | Rehir. | (gr   pf-<br>23 — |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| 2  | Formulare zu Register ber Kirchen Ducher für Trauungen, Taufen und Gestorbene, sowohl für katholische als evangelische Rirchen |        |                   |
|    | a) 1 Buch auf Mundirpapier                                                                                                     | _      | 25 -              |
| 1  | b) 1 s auf Conceptpapier                                                                                                       | _      | 15 -              |
| 5  | Formulare ju Registern ber Rirchenbucher fur Konfirmanben, bas Buch                                                            | -      | 15 -              |
| 4  | Berfchiedene Blanquetts ju Ronfirmations Scheinen, 4., bas Eremplar                                                            | -      | - 6               |
|    | Reue Formulare ju Rirchens und Rammereis Rechnungen, bas Eremplar                                                              |        |                   |
|    | aus 12 Bogen bestehend                                                                                                         | -      | 8 -               |
| 6  | Formulare zu Einnahme = und Ausgabe = Manualen und Einnahme = und Ausgabe-Journalen fur die Rammerei-Raffen, bas Buch          | _      | 10                |
| _  | Botton Albertain Damainen Memter had Comi                                                                                      |        | 1                 |
| 7  | Formulare ju Raffen = Abschluffen der Rgl. Domainen = Memter, bas Expl.                                                        |        |                   |
|    | a) auf Mundirpapier                                                                                                            | _      | 2                 |
|    | b) auf Conceptpapier                                                                                                           | _      | 1 5               |
| 8  | Kormulare zu ben Stammrollen, bas Buch                                                                                         | _      | 10 -              |
| 0  | Formulare ju Diaten = und Suhrkoften = Liquidationen                                                                           |        |                   |
| 9  | Formulate in Diatens und Sugar Silvan Blanauatta                                                                               |        |                   |
| 1  | a) 1 Bogen à 2 Eremplare mit ein feitigen Blanquetts                                                                           |        |                   |
|    | b) 1 Bogen à 2 Exemplare mit zweiseitigen Blanquetts                                                                           | _      | - 8               |
| 10 | b) 1 Bogen à 2 Exemplare mit zwei seitigen Blanquetts                                                                          | _      | 12 -              |

Auch werben Bestellungen angenommen auf alle vorkommenbe Drucksachen, als: Contus macial. Erfenntniffe, Borladungen ic. nach vorheriger und eingefandte Schemata, billigst gedruckt,

### Bekannt machung.

on der unterzeichneten Expedition wird hierdurch öffentlich bekannt gemicht, die Insertionskosten aller derjenigen Inserenda, welche nicht unmittelbar der Königl. Hochverordneten Regierung hieselbst aufgegeben werden, vor Einrückung in das Amtsblatt sogleich an die Expedition baar bezahlt werden, wärtige aber eine hinreichende Deckung der Kosten einsenden oder die Einhung derselben durch Postvorschuss in dem desfallsigen Anschreiausdrücklich bestimmen müssen, da ohne diesen Vermerk das Schreiben ickgesandt werden wird. Denn es sind Fälle eingetreten, in welchen die soige Einsendung der Gelder zwar versprochen, aber nach mehreren Jahren it erfolgt ist. Selbst bei vorheriger Bestimmung in dem diesfälligen Anschreis, ist der Postvorschuss-Brief zum Nachtheil der Expedition, nicht ausgelös't zurückgegangen.

Für Insertionen dieser Art wird, nach verehrl. Bestimmung Einer Königl. hverordneten Regierung vom 16ten August 1818, No. 35 des Amtsblatts, für gedruckte durchlaufende Zeile, sie mag voll werden oder nicht, drei Sil-Groschen neun Pfennige gezahlt.

Bromberg, den 19. Juli 1833.

Die Expedition des öffentlichen Anzeigers.



# Umtsbla

Nro. 48.

Bromberg, ben 29ten Noven

Befannemachung.

Jur Refeitigung ber, aus ber affaffung des Gefetes vom 13. negen Aufhebung ber gewerblichen Antichen Abgaben und Leiftungen et ubmenden 3welfel mache ich, in Befinnung bes Abnigl. Minifterit fir handel und Gemerbe, dem bie tyten Dublico hlerdurch befannt, da me in ben Immebiatftabten tagen jur Entrichtung von folchen den und perfonlichen Abgaben und in eine Grundherrichaft befteben, bief pe burch jenes Gefet als aufgebol rachten finb, indem bierin ein Deb uf liegt, auf welches bas Gefes, m borfommt, fich bezieht.

Demjusolge fordere ich die bie biennien auf, ihre Ansprüche auf im sie biernach aufgehobenen in den 3 mm ed ia deitellichen Roniglichen Regiera

Dosen, ben 10. Movember 1853.

Der Ober Prafibent ber p

Slottwell.

## Am t s b l a t t. Dziennik urzędowy.

Nro. 48.

Nro. 48.

Bromberg, ben 29ten November 1833. Bydgoszcz, dnia 29. Listopada 1835.

#### Befanntmachung.

Dur Befeitigung ber, aus ber wortlichen Auffaffung bes Gefetes vom 13. Mat b. 3. megen Aufhebung ber gewerblichen und pers fonlichen Abgaben und leiftungen etwa zu ents nehmenden Zweifel mache ich, in Folge einer Bestimmung des Königl. Ministeril des Innern für Sandel und Gemerbe, dem hiebei betheis ligten Publico hierdurch befannt, daß ba, wo etwa in den Immediatstadten Berpfliche tungen zur Entrichtung von folchen gewerblis den und perfonlichen Abgaben und Leiftungen an eine Grundherrschaft bestehen, blefelben ebens falls burch jenes Gefeg als aufgehoben gu bes trachten find, indem hierin ein Mediatverhalts nif liegt, auf welches bas Befeg, mo es auch vorfommt, fich bezieht.

Demjufolge forbere ich ble berechtigten Dominien auf, ihre Ansprüche auf Entschablogung für die hiernach aufgehobenen Abgaben und Leistungen in den Imme diatstädten binnen breimonatlicher präclusivischer Frist bei der betreffenden Koniglichen Regierung anzumelden.

Pofen, ben 10: Movember 1833.

Der Ober sprafibent ber Proving

Mottwell.

Obwieszczenie.

Dla załatwienia wątpliwości, z słownego wyłożenia prawa z dnia 13. Maia r. b. względem zniesienia procederowych i osobistych podatków i ciężarów, powziąść się mogącej, obwieszczam ninieyszem w skutek postanowienia Król. Ministerstwa spraw wewnętrznych dla handlu i procederu interessowanej przy tem publiczności, że tam, gdzie w miastach bezpośrednich obowiązki do zaspokoienia takowych procederowych i osobistych podatków i ponoszeń Państwu gruntu istnieją, takowe podobnież prawem rzeczonem za zniesione uważane być maią, gdyż w tem stosunek pośredni leży, do którego się prawo, gdzie się wydarzaściąga.

Stósownie do tego wzywam prawo maiące dominia, aby pretensye swoie o wynagrodzenie za zniesione podług tego podstki i ponoszenia w miastach bezpośrednich w przeciągu trzech miesięcznego czasu prekluzyinego u właściwey Król. Regencyi zameldowały.

Poznań, dnia 10. Listopada 1853.

Naczelny Prezes Prowincyi Poznańskiey.

Flottwell.

1,12

### Befanntmadung.

ein Reffret bes Roniglichen Juffige vom 10. Marg 1828 ift in allen a benen die Lanbichafte Directionen erg und Schneibemuhl als Stellvers Landichaft in rechtlichen Unfpruch i merben, fatt ber Roniglichen Lands n ben gebachten Orten, bas Ronigs rlaubesgericht ju Morienwerber jum mit worden, welches hiemit befannt virb.

n, ant 14. November 1833.

des Dberappellationsgericht.

#### · Obwieszczenie.

Keskryptem wysokiego Ministerium sorswiedliwości z dnia 10. Marca 1828 został w wszystkich przypadkach, w których Dyrshove ziemstwa w Bydgoszczy i Pile isko władze zastępuiące ogoł towarzystwa kredytowego zaskarzonemi zostaią, zamiast 4. dów Ziemiańskich w Pile i w Bydgosuny znaydui4cych się, Sąd głowny Ziemiański w Kwielzynie iako forum wyznaczony, co iit ninieyszém do publicznéy podaie wiadomo-Poznań, dnia 14. Listopada 1853-

Król. Naywyższy Sąd Appellacyiny.

### Urządzenia Król, Regencyi, jungen der Königl. Regierung.

Rovember II.

Jahres, Schluß pro 1833 betreffend.

wir bie und nachgeordneten Ronigl. Raffen auf die Rahe bes Jahresichluf: 1833 aufmertfam machen, fordern wir fich der fcnellen und prompten Des ber por bem Schluß noch zu erledis taffen : Sachen ju unterziehen.

onders erfordern die vollständige Gins ber Refte, bie Berechnung und bolls Juftififation ber Bus und Abgange fo etwanigen Ausfalle, nicht minder bie ung ber Deposita und Borschuffe ihre hatigfelt, um einen möglichft reinen Schluß berbeiguführen.

Jahred : Bermaltunge : Extracte find n baju gehörigen Beilagen, nach ben en Rechnungs Perioden, namlich:

- a) pro 1844
- b) \$ 1837
- 1832 c) #

1833 d) \$ lt, fpateftens jum 6. Februar fut. wo aber fcon fruber bier einzureichen. .

1442 z Listopada II.

Względem zakończenia roku 1833-

Zwracaiąc uwagę podrzędnych nam Król. Kasa specyalnych na zbliżanie się zakończenia roku 1853, wzywamy ie, aby się prędkien i punktualnem wyrohieniem interes. sow kassowych przed zakończeniem isszcze załatwić się maiących, zaięły.

Szczegolniey wymagaią, zupełne ściągnienie zaległości, obrachowanie i dokładne ndowodnienie przybytków i ubytków m. dzież nieiskowych wypadków, niemniej 11. przątnienie depozytów i forszusów, cale ich czynności, aby ile możności czysto rok zamknąć.

Extrakty roczne administracyjne mają być wraz z należącemi do nich allegatami, podług istniejących rachunkowych penod, mianowicie:

- a) pro 1814,
- b) 1877
- c) 1832,
- podzielone, naypoźniey do 6 Lutego z. p. ile możności zaś leszcze wcześniej nam podane.

Die wiber Erwarten über biefe jurudbleibende Special : Raffen Eftafetten auf ihre Roften erit Ordnungeftrafen genommen weri

Bromberg, ben 17. Noveml

Ronigl. Preuß. Regie

1043 Detober I.

Dublifanbu

Degen der bei Seiner Roniglichen Maje hichft Dero Minigierren angueringer und Beichwerden.

Seine Königliche Majestat von it. werben burch bie immermehr f unjulagigen und unformlichen Gef ichmerben, bie theils unmittelbar ben Minifterien einfommen, ber birfen Gegenftand von Reuem feft pe bererbnen:

1. Ce foll ein Jeber feine Befud trage bei ber Beborbe anbringe Bermaltung bie Cachen, welche fanbe haben, tunachft gehören, Poligeis, Domainen: , Gewerbe: Cachen, Unterflugungd . Remi fions: und bergleichen Befuche mainen : Amte; bem Magiftrat bem Rreis : Landrath, oder Umebeborde, und Die Juftig bem geborigen Gericht. Die aber blefe Behorden, muffen is bei ben Oberlandes : Gerichten 1 Cachen, bei ben Regierungen, ben über biefe Rollegien bing betreffenben Ministerium angeb uab nur bemjenigen, welcher vi jurudgewiesen, und bennoch vo recht, ober bon ber Unjulagigt fuches nicht überzeugt ift, fleg

Bes jum Throne offen.

Die wiber Erwarten über biefen Terminetwa jurudbleibenbe Specials Raffen murden burch Eftafetten auf ihre Roften erinnert und in Ordnungeftrafen genommen werden muffen.

Bromberg, ben 17. November 1833.

Ronigl. Preuf. Regierung.

Kassy spesyalne terminu tego nadspodziewanie niezachowniące, będą przez sztafety na koszt ich excitowane i w kare porządkową wzięte.

Bydgoszcz, dnia 17. Listopada 1833.

Królewsko-Pruska Regencya.

1043 Detober I.

#### gublifanbum

megen ber bei Seiner Roniglichen Majeftat ober Allere bodift Dero Minifterien angubringenden Befuche und Beschwerden.

eine Ronigliche Majestat von Preuffen zc. te. werben burch bie immermehr fich haufenden unguläßigen und unformlichen Gefuche und Bes ichmerden, bie theils unmittelbar, theils bei ben Minifterien einfommen, veranlagt, über Diefen Gegenstand von Reuem festzusegen und

ju verordnen:

1. Es foll ein Jeber feine Gefuche und Uns trage bei der Beborbe anbringen, ju beren Bermaltung bie Cachen, welche fie jum Ges fanbe haben, junachft gehoren, namlich die Polizeis, Domainens, Gewerbes oder Steuers Sachen, Unterflugungd =, Remiffiond =, Den= fions : und bergleichen Gesuche bei bem Dos mainen . Umte; bem Ragifirat bes Drts, bem Rreis : Landrath, oder ber fonfligen Umtebehorbe, und Die Juftig Sachen bei bem geborigen Gericht. Die Befchwerben aber diefe Behorden, muffen in Juftigfachen bei ben Dberlandes Gerichten und in andern Sachen, bei ben Regierungen, ble Beichwers ben über diefe Rollegien bingegen bei bem betreffenben Minifterium angebracht werben, und nur bemjenigen, welcher vom Minifterio juruckgewiesen, und bennoch von feinem Une recht, ober von ber Unjulafigfeit feines Bes fuches nicht überzeugt ift, fleht endlich ber Beg jum Throne offen.

1043 z Października I.

#### Obwieszczenie

weględem prosb i zażaleń do Nayiaśniewszego Pana lub Krol, Ministeryow podawać się miany ch.

ayisśnieyszy Król JMci. Pruski etc. z powodu mnostwa coraz większego niestusznych i nieforemnych prosb tudzież zażalen, częścią nezpośrednio, częścią do Ministeryów nadchodzących, zniewolonym się bydź widzi, w przedmiocie tym nowe usta-

nowienie i rozporządzenie wydać:

I. Każdy powinien swe prosby i wnioski do téy Władzy podawać, de którey rozpoznanie przedmiotu naybliżey należy, mianowicie policyino ekonomiczne, rzemieslnicze lub podatkowe rzeczy, weparcia, remissyine, pensyine i tym podobne prosby, do Urzędu Ekonomicznego, micyscowego Magistratu, Radzcy Ziemiańskiogo, lub innego Urzędu Ekonomicznego, rzeczy zaś sądowe do właściwego Sądu. Skargi na Władze te, w rzeczach sądowych powinny bydź do Naczelnych Sądów Ziemiańskich, w innych zaś rzeczach do Regencyow, a przeciwnie skargi na Kollegia te, do właściwego Ministeryum podawane, i temu tylko, który z prosbą swą od Ministeryum usunięty zostanie, wezelsko o swey niesłuszności lub niemożności doprowadzenia do skutku swéy prosby, przekonany nie iest, pozostale droga do Trenu. W sporach prawemo-115\*

rechtsfraftig abgeurtheilten Rechts. feiten burfen bie Partheien Gr. Kosen Majestat und das Ministerium gar nit Beschwerben behelligen.

unmittelbar ober bei bem Ministerio eichenden Gesuchen und Beschwerden, utlich gesaßt und geschrieben werden, ist die Resolution, über welche Beste de gesührt ober wider welche Borstels jemacht wird, im Original beizulegen. er Unterschrift muß bemerkt werden, Eupplisant die Vorstellung selbst gest und unterschrieben hat, oder von wieses geschehen, und bei Vorstellungen, Ramen ganzer Gemeinden eingereicht, müssen janzer Gemeinden eingereicht, müssen insbesondere diezenigen Wirser Gemeindeglieder, welche die Vorsg veranlaßt haben, ihre eigene Nasarunter seßen.

Bittsteller sollen burch ble ordentlichen ihre Greuche abschicken, nicht aber ihre Borstellungen überbringen, und burch persönliches Suppliciren lästign.

jeder, ber fähig ift deutlich zu schreis ind eine Vorstellung deutlich zu fassen, die an Seine Königliche Majestät und lerhochst Dero Ministerium gerichteten klungen für sich, seine Verwandte, de und Bekannte ansertigen. Außersönnen aber auch, vermöge der wiedersetroffenen Veranstaltungen, von Jedem bei Oberlandesgerichten und Regierungen, len Gerichten und Behörden des Lans Besuche und Beschwerden zu Protokoll in werden.

ben unter ben Nummern I. und II. lten Unweisungen nicht Folge leistet, daher mit Uebergehung einer Beborde, mit Unterlassung der bestimmten Form, werden und Gesuche andringt, hat zurtigen, daß ihm seine Vorstellung ohne ligung zurückgegeben wird.

cnie osądzonych, niepowinny wcale strony Nayiaśnieyszego Pana i Ministeryum swemi zażaleniami trudnić.

podawanych prośb i zażaleń, które wynźnie i na piśmie dziać się muszą, powinna bydź odpowiedź, na która skarga, lub przeciwko którey przedstaw. • ie czyniski w oryginale dołączona. Przy podpise wyrazić należy, czyli suplikant przedstawienie sam wygotował i podpisał, lub przez kogo to nastąpiło, przy przedstawieniach zaś, które w imieniu całych gmin podawane będą, powinni szczegolniey ci gospodarze lub członki gminy, który za przedstawieniem najwięcey obstawali, swe własne nazwiska podpisać.

III. Podawaiący prośby, powinni takowe zwyczayną pocztą przesłać, nie zai sami swe przedstawienia przynosić, i esobiscie prośbami się naprzykrzać.

IV. Każdy, który iest zdolnym wyraśnie pisać, i przedstawienie dokładnie wyłosz-czyć, może takowe, ktore do Nayisśniew szego Pana i Król. Ministeryów zanieść się maią, za siebie, swych krewnych, przyiacioł, i znaiomych, wygotować. Oprócz tego mogą także prosby i zażsle nia, stósownie do wydanych powtórnie rozporządzeń u Naczelnych Sądow Ziemiańskich i Regencyow, u wszystkich Sądów i Władz kraiowych, przez każdego do protokółu bydź podawane.

V. Kto przepisom sub Nro. I. i II. wydonym, zadosyć nieuczyni, i pomiisiąc Włodzę, lub niestósniąc się do postanowioneży formy, zażalenia i prosby poda, spodziewać się może zwrotu przedstawienia swego bez decyzyi.

VI. Ber fich baburch nicht bebeut fein unformliches Gesuch wieder den, wer einmal beschieden nieln Gesuch ohne besondern Graft, soll jur Strafe auf 14 Lage bin ein Sefangniß, Arbeites ober Anstale gebracht werden.

Im Bieberholungsfalle wird flaudene Strafe verdoppelt, un fernern Wiederholung wird ble i gestandene Strafe wieder mit 14 4 Bochen erhöhet. Del Bermög eine verhältnismäßige Gelbstrafe Diese Strafen werden von dem betre nisterionnmittelbar, oder von der Bein bloges Detret festgesetz, sobal dotene Wiederholung des Gesu Gernehmung des Beschwerdes für auf andere Weise festgestellt war es werden solche durch die Belling gebracht, welcher besha gischieht.

il, Diejenigen, welche Seine Ronig pitat oder Allerhochst Dero Mit verfönlichem Suppliciren belaf sich nicht bebeuten lassen, in ihr prüdzukehren und baselbst bie ehzuvarten, werden dahin burch Lehbrden zurückgebracht.

Benn sie bennoch sich wieder und das Suppliciren fortsehen, sie nach den in No. VI. enehalter und behandelt. und Gemeindes Deputirte, die ih oet verlossen, um bei Seiner Majesisch oder Allerhöchst Dero Dorichungen selbst zu überreichen sichts, und Polizis Lehörden, bil passiren, angedalten und in ih zurückzeichaffte werden, nachdem die Borstellung, die sie eingeben und abgenommen, sie nach Bei

VI. Wer sich baburch nicht bebeuten läßt, und fein unförmliches Gesuch wiederholt, besgleischen, wer einmal beschieden worden, und sein Gesuch ohne besondern Grund wieders holt, soll zur Strafe auf 14 Tage bis 4 Wochen in ein Gefängniß, Arbeits oder Besserungssunstalt gebracht werden.

Im Weberholungsfalle wird die ausgesstandene Strafe verdoppelt, und bei jeder fernern Wiederholung wird die vorher aussgestandene Strafe wieder mit 14 Lagen bis 4 Wochen erhöhet. Dei Vermögenden wird eine verhältnismäßige Gelbstrafe festgesetzt. Diese Strasen werden von dem betreffenden Misnisterio unmittelbar, oder von der Behörde durch ein bloßes Detret festgesetzt, sobald die versbotene Wiederholung des Gesuchs, durch Vernehmung des Veschwerdes Führers oder auf andere Weise festgestellt worden, und es werden solche durch die Behörde zum Vollzug gebracht, welcher deshalb Auftrag geschieht.

VII. Diejenigen, welche Seine Königliche Masjestät ober Allerhöchst Dero Ministerium, mit persönlichem Suppliciren belästigen, und sich nicht bebeuten lassen, in ihre heimath zurückzukehren und daselbst die Resolution abzuwarten, werden bahin durch die Polizeis Schörden zurückzebracht.

Wenn sie bennoch sich wieder einfinden und das Suppliciren fortsetzen, so werden sie nach den in No. VI. enthaltenen Bestims mungen bestraft und behandelt. Gemeinden und Gemeindes Deputirte, die ihren Wohns ort verinssen, um bei Seiner Königlichen Majesiät oder Allerhöchst Dero Ministerium, Vorstellungen selbst zu überreichen und perssönlich zu suppliciren, sollen von den Gesrichts und Polizeis Behörden, deren Pezirkse und Polizeis Behörden, deren Pezirksprückgeschafft werden, nachdem zuvörderst die Vorstellung, die sie eingeben wollen, ihs nen abgenommen, sie nach Besinden über

VI. Kto się tym sposobem przekonać nieda, i swą nieforemną prośbę powtórzy, podobnież kto iuż raz odpowiedź odebrał, przecież prośbę swą bez szczególnego powodu powtarza, ma bydź na karę dd a do 4 tygodni do więzienia, domu pracy lub poprawy, wskazany.

W powtornym razie, odniesiona kara, będzie podwoiona, i przy każdym dalszym powtorzeniu powyżeż odniesiona kara od a do 4 tygodni więzienia, znowu powiększoną zostanie. Na osoby posiadające maiątek, stosowna kara pieniężna wymierzoną będzie. Kary te przez własciwe Ministeryum bezpośrednio, lub przez Władzę, dekretem stanowione będą, skorozakazane powtarzanie prosb, przez wyinadagowanie skarzącego, lub w inny sposób wyśledzone zostanie, dopełnienie zaś tych kar przez tę Władzę nastąpi, która do tego upowaźnienie odbierze.

VII. Ci, którzy Nayiaśnieyszego Króla, lub Król. Ministeryum, osobiście suplikami uciążać będą, i przekonać się niedadzą, aby do domu powrocili, i tam odpowiedzi oczekiwali, przez Władze policyine tamże odesłani będą. Gdy zaś znowu powrócą, i supplikę swą popierać będą, na ten czas podług umieszczonego sub No. VI. postanowienia postapiono z niemi bedzie i kara wymierzoną zostanie. Gminy lub gminne deputacye, które w celu osobistego suplikowania i podania przedstawienia Nayiaśnieyszemu Królowi, lub Król. Ministeryum, swe zamieszkania opuszczaią, powinny bydż przez sądowe i policyine Władze, których okręgi przechodzą, przytrzymane, i do swych domów odesłane. odebrawszy im w przódy przedstawienie ktore podać zamyslaią, a podług treści tego do protokółu ich bliżey powziąwszy. takowe pocztą odesłać maią. A gdyby

ben Inhalt berfelben näher zu Protofoll vers nommen, und solche zur Post gegeben worden. Wenn sie bennoch sich personlich einfinden, um zu suppliciren, so werden sie nach den Bestimmungen No. VI. bestraft und behandelt.

VIII. Diejenigen, welche Worftellungen nicht beutlich faffen und schreiben fonnen und ber erfolgten Warnung ungeachtet nicht unters laffen, folche für andere zu fertigen, werden nach ben Bestimmungen ber No. VI. bestraft und behandelt. Diejenigen aber, die folche Borftellungen fur Berwandte, Freunde und Befannte fertigen burfen, biefes aber nicht in ber geborigen Form thun, ober eine fcon guruckgewiefene Borftellung wiederholen, fols len zuerst mit 8 bis 14tagiger Strafe in einem Gefangniß, Arbeites ober Befferungs Unftalt bestraft, und im Wiederholungsfalle mit ber boppelten Strafe belegt werben. Bei fernern Wiederholungen foll bie vorher ausgestandene Strafe jedesmal mit 8 bis 14 Tagen erhöhet werben.

1X. Die im Allgemeinen Landrechte und in ber Allgemeinen Gerichts Dronung wider boss bafte und muthwillige Quarulanten, wider heimliche Winkelschriftsteller und Konsulenten enthaltenen Bestimmungen, behalten für die Fälle, wo förmliche Untersuchung und Ers kenntniß statt findet, Kraft und Anwendung,

Seine Königliche Majestät befehlen, daß bie gegenwärtige Verordnung öffentlich befannt gemacht und zu Jedermanns Wissenschaft in möglichster Allgemeinheit gebracht werden soll.

Signatum Berlin, ben 14. Februar 1810.

(L. S.) geg. Friedrich Wilhelm. Altenstein. Dobna. Beyme. oię znowu osobiscie stawili, natenczii podług ustanowienia sub Nro. VI. z nieni postąpiono i kara wymierzona będzie.

VIII. Ci, którzy przedstawień wyrażnie wykuszczyć i pisać nieumicią, a przecież niestósuiac sie do nastapiones przestrogi, · takowe dla innych pisuia, beda wedle postępowania pod No. VI. karani. Ci zu którzyby takowe przedstawienia dla kiewnych, przyjacioł i znajomych wnieprzy. zwoitéy formie pisywali, lub przedstawie nie iuż raz usunięte, powtarzali, maią bydz za pierwszą razą w karę 8 do 14 dni więzienia, domu pracy lub poprany wzięci, w powtornym zaś razie, podwojnie ukarani. W razie dalszych zas powtorzeń odniesiona iuż kara za kazdą razą od 8 do 14 dni podwyższoną byds ma.

IX. Postanowienia w ogólném prawie kraiowém i w ogólnym regulaminic sądowym przeciw złośliwym i knąbrnym kwerulantom, iako też przeciw skrytym pokątnym pisarzom i doradcom, obięte, w
tych przypadkach, gdzie formalna indatych przypadkach, gdzie formalna inda-

Nayiaśnieyszy Król rozkazuie, aby ginieysze urządzenie publicznie obwieszczone, i powszechnie do wiadomości każdego po dane zostało.

Signatum Berlin, dnia 14. Lutego 1810

(L. S) Fryderyk Wilhelm.
Altenstein, Dohna, Beynn.

Des Ronigs Majeftat haben mittelft Allers hochfter, an bas Ronigl. Staats : Ministerium erlaffenenen Rabinetbordre vom 4. Geptember c. 8% befehlen geruhet, baf bas vorfiehenbe Publikandum durch einen Abdruck in den Amts.

blattern in Erinnerung gebracht merbe.

Bir befolgen biefen Allerbochften Befehl hierburch und bemerfen ju 1. bes Publifandi, baß bie barin ermahnten, fruber gum Reffort ber Domainen : Memter gehorig gewesenen Ges genstände jest bei bem betreffenden Domainens Rentamte anzubringen find, baß polizeiliche Ungelegenheiten und Befchwerben barin junadft von ben neu creirten Bonte, welche unter bem Landrath fteben, reffortiren, baf bie Bermals tung ber indirecten Steuern an bas Ronigliche Provinzial = Steuer = Directorat ju Pofen übers gegangen ift, baf fur bie Regulirung ber gutds berrlichen und bauerlichen Berhaltniffe, Gemeins beite = Theilungen, Ablofungen u. b. gl. bie Special Commiffionen gebildet find, und bag bieselben ber General = Commission gu Posen untergeordnet find, baß endlich alle ermabnte Bermaltungs = Behörden unter bem Roniglichen Ober=Prafidio zu Pofen fiehen.

Den oberften Gerichtehof ber Proving bils bet bas unterzeichnete Dber = Appellations = Ges

richt.

Im Uebrigen behalt es bei ben Beftims mungen bes Allerhochsten Publifandi fein Bes

wenden.

Bromberg u. Pofen, ben 9. Movember 1833.

Ronigl. Preuß. Regierung,

Ronigliches Oberappellationsgericht.

Nayiaśnieyszy Król raczył Naywyższym do Król. Ministerstwa stanu wydanym roz. kazem gabinetowym z dnia 4. Września r. b. postanowić, ażeby powyższe ohwieszczenie przez wydrukowanie w Dziennikach urzędowych przypomniane było.

Zadosyć czyniemy ninieyszém rozkazowi temu Naywyższemu i namieniamy ad I. obwieszczenia, że wymienione tamże, dawniey do Urzędów ekonomicznych należące przedmioty, teraz do właściwych Urzędów poborowych ekonomicznych podawane bydź maia, że interessa policyine i skargi nayprzód do nowo utworzonych Woytów, którzy pod Radzcą Ziemianskim stoią, należą, że administracya podatków niestałych do Król. Prowincyalnéy Direkcyi podatków w Poznaniu przeszła, że do uregulowania stósunków dziedziców dóbr i włościańskich podziałów gminnych, abluicyi i t. p. Kommissye specyalne utworzone, i że te Kommissyi generalnéy w Poznaniu podrzędnemi są, że nakoniec wszystkie wymienione Władze Administracyine pod Król. Naczelném Præsidium w Poznaniu stoią.

Naywyższy Sąd Prowincyi tworzy pod-

pisany Naywyższy Sąd Appellacyiny.

Co do wszystkiego innego pozostale się przy postanowieniach Naywyższego obwieszczenia.

Bydgoszcz i Poznań, d. 9. Listopada 1833.

Królewsko-Pruska Regencya

Król. Naywyższy Sąd Appellacyiny.

1832 November I.

Unbefugte Bebnrtebulfe.

In unferen Berfügungen vom 6. Dezember 1829 (Amteblatt für 1830 Pag. 3) und vom 1832 z Listopada I.

Besprawna pomoc akuszerska.

Wurządzeniach naszych z dnia 6go Grudnia 1829 (Dziennik urzędowy na rok 1830

28. Februar 1831 (Amteblatt Pag. 224) has Ben wir bas Digverhaltnig bargeftellt, in well chem bie Babl ber burch approbirte Bebammen in ben Jahren 1828 und 1829 bewirften Ges burten, gegen bie Babt ber in benfelben Beits raumen burch unbefugte Perfonen beforgten Geburten ju fteben getommen ift. Wenn gleich bas Refultat ber biesfällig für bas Jahr 1832 bewirften Ermittelungen nicht gang fo ungans ftig fich ftellt, fo ift es boch noch betrübenb genug und liefert einen neuen Beweis, wie menig Ginn viele Bewohner bee Departemente für rationelle Geburtebulfe haben, wie menig. fie die burch swedmäßig vertheitte, burch gut und auf Roften bes Staats ausgebilbete Bebs ammen bargebotene Sulfe benugen, wie viel Beifall und Unterftagung bagegen Pfufcherins nen in ber Entbindungsfunft noch beim Bubs lico finden und wie lau bie betreffenden Polis gei Behörden und Beamten find, bem Unwefen DieferPfufcherinnen Grengen gu fegen.

Nus ber nachstehenben Uebersicht gehet Bervor, bag in unserm Departement im Jahre 1832 überhaupt 12510. Entbindungen vortasmen, und daß 6714 berselben nur von apprositien Hebammen, dagegen 5.796 von Pfuscheseinnen besorgt wurden.

| Ramen.                                                                                                    | Befammt,<br>jahl ber im<br>Jahre 1832<br>vorgefom,<br>menen Ge<br>burten- | Bon biefen Geburten murben beforgt burch                     |                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| ber greife.                                                                                               |                                                                           | Sebams<br>men-                                               | unbefugte<br>Perfonen:                               |  |
| Mongrowiec<br>Mogilno<br>Czarnifau<br>Chodziefen<br>Gromberg<br>Gnefen:<br>Wirfiß<br>Ghubin:<br>Inowradaw | 1202<br>1069<br>1556<br>1257<br>1491<br>1446<br>1444<br>1377<br>1668      | 624<br>834<br>1105<br>851<br>843<br>720<br>704<br>541<br>492 | 578<br>935<br>451<br>406<br>648<br>726<br>740<br>836 |  |
| Gumma                                                                                                     | 12510                                                                     | 67.14                                                        | 5796                                                 |  |

stronnica 3.) i z dnia 28go Lutego 1831, (Dziennik urzędowy stron. 224) wystawiliśmy niestosanek, w iakim liczba porodzeń przez approbowane akuszerki w lauch 418 i 1829. odebranych przeciw liczbie porodzeń w tym samym przeciągu czasu przez nieumocowane do tego osoby uskutecznionych stoi. Chociaż rezultat nezynionych w teg mierze za rok 1832. śledztw niezupełnie się tak niepomyslnym okazuie, to przeciei ieexcze dosyć zasmucaiącym iest, i daie nowy dowod, iak mało wyobrażenia wielu mieszkańcow Departamentu o racyonalney pomocy akuszerskiey ma, iak mało ciż pomocy, przez skutecznie podzielone, przez dobrze i kosztem rządu wyuczone akuszerki ofarowaney używaią, wiele zaś upodobania iwspircia fuszerki w sztuce rozwiązania u publiczności ieszcze znayduią, i iak oziębiemi właściwe policyine Władze i urzędnicy 46 w położeniu granic fuszerstwu temu.

Z następuiącego wykazu okazuie się, że w Departamencie naszym w roku 1852 w ogóle 12510 rozwiązań nastąpiło, i że 6714 takowych tylko approbowane akuszerki, przeciwnie zaś 5796 fuszerki odebrały.

| Nazwieko<br>Powiatów.                                                                                   | Ogolna<br>summa<br>rozwiązań<br>w r. 1832<br>nastąpio-<br>nych.      | Te rozwodeb approbo- wane aku- szerki.                       | nieumoco<br>wane do<br>tego osub                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Wągrowiec<br>Mogilno<br>Czarnkow<br>Chodzież<br>Bydgoszcz<br>Gnieżno<br>Wyrzysk<br>Szubin<br>Inowraclaw | 1902<br>1069<br>1556<br>1257<br>1491<br>1446<br>1444<br>1377<br>1668 | 624<br>834<br>1105<br>851<br>843<br>720<br>704<br>541<br>498 | 578<br>255<br>451<br>406<br>648<br>725<br>740<br>856 |
| Summa                                                                                                   | 12510                                                                | 6714                                                         | 579                                                  |

Auffallend ungunftig stellt fich bienach bas in Rede ftehende Migverhaltnig im Inowtacs lawer Kreise, wo unter 5 Geburten nicht eins mal 2 von approbirten hebammen beforgt wurden. Bei biefer Lage ber Gachen fann es feinedweges befremben, baß nicht selten noch Källe vorkommen, wo Frauen durch robe und unerfahrene Sandhabung oder anderweites uns zweckmäßiges Verfahren bei ber Geburt von Unbefugten Schaben erleiden, ja zumeilen bie leichtsinnige Bahl einer Pfuscherin zum Belfande bei bem wichtigen Uctu ber Geburt burch eigenen ober burch ben Tob des Rindes oder durch Verfrüppelung und dauerndes Siechs thum buffen. Der Gegenstand ift zu wichtig, als bag wir das Publifum por Mifgriffen bies fer Art nicht bringend marnen und es eben fo angelegentlich ermabnen follten, ben Beiftanb der Afrerhebammen zu meiben und fich bagegen der überall im Departement dargebotenen zwecks magigen Sulfe ber approbirten Bebammen gu bebienen. Die unbefugte Ausübung der Debs ammentunft wird hiemit wiederholt aufe Strengs Re und in Gemägheit ber IS. 710. und 711. Sit. 20. Th. 2. bes Allgemeinen gandrechts verboten; die Mebiginal . Beamten und abrigen Mergte, bie Beiftlichen und die Polizeis Behors ben und Beamten werben gemeffenft angewies fen, biefer Berfugung beim Publico nach Dogs lichfelt Gingang zu verschaffen, im Ginne bers felben mit Gifer ju wirfen und Contraventios nen gegen biefelbe gur Gprache ju bringen. Die Polizei's Behorben haben bemnachft bie Contravenienten auf Grund ber citirten Ges fetitellen und nach Maaggabe unferer Berfus gung vom 29. Rovember 1830 (Amtsblatt -Pag. 785.) jur Untersuchung und Bestrafung gu gieben.

Bromberg, ben 13. November i835.

Sbebeilung bes Innern.

Zastanowiająco niepomyślnie okaznie się podług tego będący w mowie niestosmek w Powiecie Jnowrecławskim, gdzie pomiędzy porodzeniami nawet 2 approbowane akuszerki nieodebrały. W takiem położentu rzeczy zadziwiać na żaden sposób niemoże, że się często przypadki wydarzsią, gdzie kobiety przez surową i niedoświadczoną obronę lub inne nieskuteczne postępowania przy rozwiązaniu przez nieumocowane do tego osoby szkody doznają, niekiedy nawet lekomyślny wybor fuszerki do pomocy przy ważnym akcie porodzenia przyczynia się do ich własney lub dziecka śmierci, do kalectwa i trwatey bessilności. Przedmiot ten iest za ważny, ażebyśmy publiczności przed nadużyciami rodzain tego ostrzedź i podobnież usilnie napomnieć niemieli, aby pomocy akuezerek pokaktnych unikara, przeciwnie zaś ofiarowaney wszędzie w Departamencie skuteczney pomocy approbowanych akuszerek niywała. Bez prawne wykonywanie sztuki ahuszerskiey zakazuie się ninieyszém powtórnie iak nayściśley i stosownie do S. 710 i 711. Tyt. 20. Cz. 2. powszechnego prawa kraiowego; Urzędnikom zaś zdrowia i innym lekarzom, Ducho-wnym, Władzom policyinym i Urzędnikom zalecamy, aby na urządzenie to uwagę publiczności ile możności zwrocili, w mysl tegoż gorliwie działali, i o kontrawencyach przeciw temuz donosili. Władze policyine powinny kontrawenientów na mocy allegowanego prawa i stósownie do urządzenia naszego z dnia 29. Listopada 1830 (Dziennik urzędowy stron. 785) do indagacyi i ukarania posiągas,

Bydgoszcz, dnia 13. Listopada 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

1678 Detober I.

Die Maul, und Rlanen , Senche betreffend.

In einigen Kreisen bes Departements hat sich bie Mauls und Klauen-Geuche unter bem Mindvieh, bis jest jedoch noch gutartig ges zeigt. Da durch frühzeitige Entdeckung dieser, im weitern Berlause nicht selten bösartigen Krantheit und durch eine frühzeitig eintretende, Krantheit und durch eine frühzeitig eintretende, niglichst einfache Behandlung derselben mans ches Unglück verhütet werden fann, so ist eine des Unglück verhütet werden fann, so ist eine kurze Beschreibung derselben für nüglich ersachtet worden.

g. 1.

Das gutartige, insgemein gefahrlofe Mauls web, (die Maulseuche, Zungenseuche, Zungenseblase, Subber-Krantheit, (Aphebase epizootise), wird an folgenden Erscheinungen leicht

Die Thiere, die in diese Krankheit versals
len, fangen, unter wiederholten Fiederbeweguns
gen bei wärmerem als gewöhnlich, zuweiten
gen die wärmerem als gewöhnlich, zuweiten
auch übel riechenden Dunste aus dem Maule,
dessen Inneres wärmer und röther als gewöhns
bessen Inneres wärmer und röther als gewöhns
lich ist, mehr als im gesunden Zustande an zu
geifern. Das Futter wird langsam genommen,
geifern. Das Futter wird langsam genommen,
das Hinunterschlingen desselben ist beschwerlich
und endlich wird das trockene und harte Futs
ter wohl ganz versagt. Mit Verminderung
der Neigung zum Futter wird Sei dem Melts
vieh auch die Milch vermindert.

Der gesenkte Kopf, die hangenden Ohren, die geröthteten und zuweilen gleichsam hervors gerretenen Augen, geben dem Thiere ein trausriges Aussehen, an welchem seine Leiden ers kannt werden.

hierbei fühlt fich bie jumeilen etwas ges schwollene Junge marmer als gewöhnlich, glatt und gleichsam feifenartig an-

und gleichsam seisenartig an. Richt selten find die ersten Krantheits Ers scheinungen so gelinde, daß sie von den hirten und Wartern des Viehes nicht wahrgenommen werben.

1678 z Października I. Względem choroby zarażliwey gębney i kopytkowsy.

Nazała się pomiędzy bydłem rogatem choroba zaraźliwa gębna i kopytkowa, dotyche
czas iednakowoż ieszcze dobrego rodziu.
Gdy przez wczesne odkrycie tey, w dalszym
biegu częstokroć szkodliwey choroby i
przez wcześnie nastąpione, ila możności
proste leczenie teyże nie iednemu niestus
ściu zapobieżone być może, uznano przed
ściu zapobieżone krótkie opisanie teyże.

9. 1.

Dobra, powezechnie niebezpieczeństwem niegrożąca choroba gębna, choroba ięzyczna pęcherz na ięzyku, choroba ropista (aphtha epizooticae) poznale się tatwo po następnych znamionach.

Zwierzęta, które chorobie téy podpadną, poczynają się, za powtorzonemi poruszenia mi febry przy ciepleyszéy iak zwykle, czę stokroć téż cuchnącéy parze z gęby, która wewnątrz cieployszą i czerwinezą iest iak wewnątrz cieployszą i czerwinezą iest iak zwykle, więceń iak w zdrowym stanie slinić. Zwykle, więceń iak w zdrowym stanie slinić. Paszę biorą pomału, połykanie staie się dla nich uciążliwe, a nakoniec przestają całnich uciążliwe, a nakoniec przestają całniem iesć suchey i twardéy paszy zmnieysza się stakże mieko u krów.

Spuszczona głowa, zwieszone uszy, zie czerwinione i częstokroć razem wypuknięte oczy, daią zwierzęciu smutną postac, po którey poznaią się cierpienia iego.

Przytém czuć się daie napuchnięty nit. kiedy nieco ięzyk ciepleyszym iak zwyklą gładkim i iakoby mydląstym.

Często są pierwsze oznaki choreby uk łagodne, że ich pasterze nie dostrzegii

Meiftens zwischen bem oten und 3ten Tage entwickeln fich im Innern bes Maules auf und unter ber Bunge, an ben innern Lippen, gwis schen dem Zahnfleifch, ber Vorbers und Dins terlippe, felbst in ben Rafenlochern, Blaschen oder Blatterchen von verschiedener Große, oft wie ein Suhnerei groß, die nach ber langern oder fürzern Rrantheit mit einer hellen, gelbs lichen, auch wohl rothlichen Fluffigfeit anges füllt find, die bald trüber und bicker wird, bis biefe Blatchen, Blattern ober Blafen insgemein am zweiten bis britten Tage nach ihrer Entstehung aufplagen, und leere Tafchen bilben, unter welchen die entblogten Theile roth, bin und wieder mit einer gelben Lymphe überzogen, jum Borfchein fommen, und bei einiger Reis

jung zuweilen leicht bluten.

So lange sich nicht andere als die anges führten Bufalle einstellen, ift bas Mauls Debals eine nicht ansteckende und nicht gefährliche, bei zwedmäßiger Ernahrung und Reinlichkeit bon ber Ratur felbst ohne Argenet oft geheilte Rranfheit angufeben. Da jedoch bie erwähns ten Bladchen ober Blatterchen zuweilen in Geschwure übergeben, bie wegen ber Reizung burch die Futtertheilchen zuweilen tief einbrins gen, und ba fich in ben burch bas Berften ber größeren Blafen entstandenen fogenannten Zas Schen, burch bas sich festfegenbe Futter ober burch hineingerathene Saare ebenfalls Gefcmure bilben, fo fann fich bie Beilung ber gang fich felbit überlaffenen Rrantheit auf 6 bis 8 Bos chen und langer hinaus verzogern, welche bas gegen bei ber Unwendung einfacher Gulfe meistens bis jum 14ten Tage befeitigt wird.

Rach anhaltender Site und Trockenheit ist diese Krantheit bei Thieren, die auf mit Staub überzogenen Weldeplagen weiden mußten, oder auch in Ställen mit einem bergleischen bestaubten und vorher nicht gereinigten Gutter genährt wurden, in früheren Zelten nicht selten beobachtet worden. Dieselbe ist jedoch auch nach nassen und kalten Sommern, nach dftern Ueberschwemmungen der Wiesen und Weldeplage, wenn die heus und Grummets Erndte dem Landmann verfümmert wurde,

Naywięcey w a i 3 dniach okaznią się wewnątrz gęby na ięzyku i pod ięzykiem, wewnątrz warg, pomiędzy dziąstami przedniéy i tylnéy wargi, nawet w nozdrzach, pęcherzyki lub krostki rozmaitey wielkości, czestokroć wielkości iaia kurzego, które po dłuższey lub krótszey chorobie iasną, żołtawą tudzież czerwonawą płynnością napełnione są, staiącą się ciemnieyszą i gestszą, aż pęcherzyki te lub krostki powszechnie drugiego lub trzeciego dnia po ich powstaniu pekaia, i próżne kiesionki tworzą, pod któremi okazują się odkryte części czerwonemi, tu i owdzie żółtą materyą pokrytemi i przy nielakowem draźnieniu często się zakrwawiaią,

Dopoki inne nad przywiedzione przypadki niepowataną, uważać należy chorobę gębną za nie zarażliwą i nie niebezpieczną, przy przyzwoitém żywieniu i czystości częstokroć przez naturę samą bez lekarstwa uleczoną. Gdy iednak namienione pęcherzyki lub krostki niekiedy w wrzody się 220 mieniaia, które z powodu draźnienia przez części paszy głęboko się wdzierają, i gdy się w tak nazwanych kieszonkach przez pęknięcie większych pęcherzów powstałych, przez osadzaiącą się paszę lub dostanie się tamże włosów podobnież wrzody tworzą, przete się uleczenie pozostawioney samey sobie choroby 6 do 8 tygodni i dłużey przewlec może, które przeciwnie przy użyciu prostej pomocy naydłużey w 14 dniach nastąpi.

Po ciągle trwałych upałach i suchości dostrzeżona częstokroć została choroba ta na zwierzętach, które na okrytém kurzem pastwisku paszone być musiały, lub w oborach paszą podobnież zakurzoną i poprzedniczo niewyczyszczoną żywione były. Choroba iednak ta wydarzyła się także bardzo często po mokrych i zimnych latach, po częstych zalewach łąk i pastwisk, gdy się siano i potraw włościaninowi w źniwa ze-

umb bas Gruns und bas hen-Futter eine gleichsam flachsähnliche Zählgteit erlangte, oft genug vorgefommen.

In der anhaltend trocknen hite, so wie in der anhaltenden Rasse, scheinen die Reime dieser Krankheit zu liegen. Es ist dabei nicht bestremdend, wenn dieselbe zuweilen an mehres ren Thieren, selbst bei dem Wilde, und selbst bei den Pserden (obgleich bei diesen, vermuthe lich auch darum; weil sie nicht zu den Wieders fauenden gehören, seltener) demerkt worden ist. Es ist auch einleuchtend, warum Thiere die dasselbe Jutter erhalten, von dieser Kranks beit gleichzeitig befallen werden.

Jur Heilung dieser Krankhelt ist das tags lich wenigstens zweimal, oder nach dem jedess maligen Futtern, wiederholte Abwaschen der Aunge und das Reinigen des Maules, damit die Reizung der Geschwürchen und der sogenanns ten Taschen durch das in denselben sich sestges setzter oder Haare verhütet werde, oft nur mit bloßem Wasser hinreichend, wenn dies seibe in ihrer Entstehung entdeckt worden ist. Ist bieß letztere der Fall nicht, dann wird zu dieser Reinigung Salzwasser oder eine Mischung aus Essig und Salzwasser oder aus Essig und etwas Salpeter, oder auch die mit Wasser verdünnte Salzsafer angewendet.

Dieses Auswaschen und Reinigen bes Maules wird bequem verrichtet, wenn man sich bazu eines wenigstens zolldicken Pausches von Leinwand, ber an einem starken, hinlangs lich langen Stocke gehörig befestigt sein muß, und ber in die vorerwähnten Mischungen, so sft es nothig ist, eingetaucht wird, bedient. — Jedoch muß dieser Pinsel, bevor man einem andern Rinde wieder damit ins Maul fährt, mit Wasser abgespult werden.

Sind die Blaschen ober Blatterchen schon in Geschwüre übergegangen, oder hat sich die Saut von der Zunge, Gaumen oder von den andern Theilen des Maules bereits gelost, so muß die abgeloste und schon abgestorbene Saut mit einer scharfen Scheere oder Messer behute

psni tudzież pasza zielona podobną mowi twardość nabyta.

W ciągle trwałym upale iakoteż w trwiże mokrości zdaie się leżyć zarod choroby tey. Zadziwiającą przytem rzeczą nie iest, że choroba ta niekiedy na niektorych zwierzętach, nawet na dzikich, i na konisch (chociaż przy tych, zapewne dla tego, że te do żniących nie należą, rzadziey) dostreżoną została. Jasną także iest rzecz, dla czego zwierzęta, które tę samą paszę dostaią, chorobie tey zarazem podpadaią.

nie przynaymniey dwa razy lub po każdem napaszeniu, powtorzone obmycie ięzyka i wyczyszczenie gęby, ażoby draźnieniu wrzodom i tak nazwanym kiesionkom przez ustadzoną w nich paszę lub włosy zapobieżyć samą tylko czystą wodą dostateczne, gdy choroba ta w swem powstaniu odkrytą będzie. Jeżeli zaś to nie iest, wowczas używa się do czyszczenia takowego wody solene nego wodą roztworzonego.

To wymycie i wyczyszczenie gęby uskuteczni się wygodnie, gdy się do tego al gruby kiści z płotna, do mocnego, dostascznie długiego kiia przywiązaney, i w naczoney powyżey mieszaninie, ile potrzeb, namoczoney, użyie. Kiść iednakowoi u, nim się ią innemu bydlęciu w gębę wetchnie, musi być w wodzie wypłukana.

Jeżeli pęcherzyki lub krostki idż si w wrzody zamienity, lub skora od ięzyka, podniebienia alboteż od innych części gęby odeszta, wowczas musi być lużna i iuż obumarła skora ostremi nożycami lub nożem ostróżnie oderzniętą. Gdy się zaś ieszte

fam losgeschnitten werben. Finbet man noch gefüllte Blasen an ben genannten Theilen, so muß man biefelben mit einem ber genannten scharfen Instrumente balb aufschneiben und bie ausgespannt gewesene haut behutsam mit benfelben zu entfernen suchen.

Die Hellung wird nun am schnellsten und leichtestens vollig herbeigeführt, wenn man die Geschwure sowohl, als die von der Haut ents blogten rothen Stellen täglich mehreremale mit einer Mischung aus & Quart junger Sahsne, dem Weißen von drei Eiern und einem Eflossel weißer rohen Starke (Krastmehl), die man recht innig mit einander abquirlt, übers pinselt.

Außerdem muffen die franken Thiere mit welchem Futter, mit Mehl ober Rleien Eransten, mit gekochten Ruben, Kartoffeln, Kraut u. s. w. tlein geschnitten, bei Kraften erhalten werben. Die alltägliche Darreichung des Rochsfalzes in den Tranken oder in dem weichen Futter ift sehr nüglich.

Bei dieser einfachen Behandlung werden bie Thiere, besonders wenn man ihnen drei Tage hintereinander des Morgens einen Eins guß aus Glaubersalz in warmem Wasser aufs gelost, wozu man für eine ausgewachsene Auh oder Ochsen täglich 8 koth auf 1 Quart Wasser rechnet, (Kälbern aber nur die Hälfte) glebt, ohne daß man irgend etwas anderes zu thun braucht, binnen 8 bis 10 Tagen leicht und sicher hergestellt.

Obgleich diese Krankheit, wenn sie nicht eine höhere bald zu beschreibende Stuse erreicht, nicht ansteckend ist, so muß doch zur Vorsicht die Entsernung der Gesunden von den Kransten, die größte Reinlichkeit in den Ställen und die Anstellung eigener Wärter sur die Kranken nachdrücklich empsohlen werden; da sich eine höchst gefährliche Anthrar-Krankheit zu der in Rede stehenden nicht selten hinzugessellt hat, oder auf dieselbe bald gesolgt ist. Auch ist der sogenannte vieldeutige Milisbrand in hiesiger Gegend da und dort einzeln schon

\_i\_

napełnione pęcherze na wspomnionych częściach znaydują, natenczas trzeba takowe iednym z wymienionych ostrych instrumentów zaraz rozeżnąć, i rozeżniętą skorę ostróżnie zebrać.

Uleczenie nayprędszém i naylatwieyszém będzie, gdy się wrzody tudzież mieysca ze skory obdarte codziennie kilka razy
mieszaniną z ½ kwarty świeżey śmietany,
białku od trzech iai i iedney łyżki stołowej
białey surowey mączki, mocno ie z sobą
zmieszawszy, posmaruie.

Procz tego muszą być chore zwierzęta mięką paszą, napoiem z mąki lub otrębow, gotowaną ćwikłą, kartoflami, liściami i t. d. drobno porzniętemi, przy siłach utrzymywane. Codzienne dawanie soli kuchennéy w napoiach lub w miękiey paszy iest bardzo pożyteczne. Tak prostym sposobem lecząc, wyzdrowieją zwierzęta w 8 do 10 dni łatwo i z pewnością, osobliwiey gdy się im przez trzy dni wciąż z rana napoi z soli glauberskiey w ciepiey wodzie rozpuszczoney, do czego się na wyrosłą krowę lub wołu dziennie 8 łotow na iednę kwartę wody rachuie (cielętem zaś tylko połowę) daie, niepotrzebuiąc czynić co innego.

Chociaż choroba ta, gdy do wyższego w krotce opisać się maiącego stopnia nie doydzie, zaraźliwą nie iest, to przecież dla ostrożności oddalenie zdrowych od chorych, naywiększa czystość w oborach i przeznaczenie osobnych dozorcow dla chorych iakmaymocniey polecone być musi; gdyż się inna bardzo niebezpieczna choroba (Anthrax) do będącey w mowie częstokroć dołączyła, lub po tey w krotce nastąpiła. Podobnież powstało iuż w okolicy tuteyszey tu i owodzie poiedyńcze tak nazwane wieloznaczne



vorgefommen, welcher Umftanb feben Blebbes figer, ber fich bor Schaden buten will, ju ber Befolgung ber gleich empfohlenen Daagregeln verpflichtet.

Finbet fich binten an ber Burgel ober auf bem Ruden ober an bem Bandchen ber Bunge eine buntelblaue ober fcmarge Blafe, ober Beule, ober Berhartung, die fich oft in wents gen Stunden in eine Borfe verwandelt unb abfallt: bann wird bie Rrantheit ber Bungens frebs, ber fliegende Rrebs, ber Rarbuntel u. f. m. (Glosso-anthrax) genannt, und ift nicht mehr bas gutartige Maulmet, fonbern eine oft fchnell tobtenbe und weit um fich greis fende Seuche, Die ju ben Anthrag: Rrantheis ten, unter bie Babl ber anfteckenben Seuchen gebort, bei welcher alle befannten Borfehruns gen, wie bei bem bigigen Milgbrande unerlaßs lich find.

hieraus geht bie Mothwendigfeit ber Ems pfehlung einer taglichen genauen Untersuchung bes Maules befonders berjenigen Thiere, bei benen bas Geifern fich vermehrt, hervor, bas mit, im Falle bie Rrantheit bie eben befchries bene BoBartigfeit erreichen follte, biefelbe fos gleich entbecft, bei ber Rreis : Beborbe anges zeigt und hierburch großes Unglack verhatet werbe. Erwahnt barf nicht erft werben, baß man fich ber Genauigfeit biefer Unterfuchung wegen, bei wiberfpenftigen Rinbern, auch bes Maulgatters bedienen muffe.

9. 2.

Bu bem gutartigen Maulweh kommt nicht felten und ift in hiefiger Gegend fchon gleiche geltig bingugefommen bas Fugweb (Rrumme, Rlauenseuche, Fußtrantheit, Claudicatio epizootica), eine durch biefelben Schablichfeiten entwickelte Rrantheit; boch fommt bas Fußs weh auch ohne Maulweh vor, ober es folgt das Maulweh auf das Fusweh, ober es leidet eine Angahl der Thiere an der erften und die andere Bahl an ber letteren Rrantheit allein. Beide Rranfheiten haben es mit einander ges mein, daß bie Thiere mehr als einmal bavon befallen werden.

zapalenie śledziony, ktora okoliczność kiżdego posiedziciela bydła, ktory się od szkody ochronić chce, do zachowania poleco. nych środkow obowiązuie.

Gdy się znaydzie w tyle na końcu lub na tylnéy stronie lub téz na blonkach içzyka ciemno-niebieski lub czamy pęcheri, guz lub zatwardzenie, ktore się w kilku godzinach w strub zamienia i odpada: wow czas nazywa się choroba ta rak ięzyczny, lataiacy rak, Karbunkel i t. d. (Glosso anthrax), i nie iest iuż więcey cherobą gebną dobrego rodzaiu, ale raczey częstokioc prędko zabiiaiącą i mocno szerzącą się tarazą, ktora do chorob nazwanych Anthrax, pomiędzy zarażliwe choroby należy, przy ktoréy wszelkie wiadome zabiegi, iak przy zapaleniu śledziony nieodbicie potrzebnemisą.

Ztad okazuie się konieczność codziennego oglądania gęby szczegolnie tychzwierząt, u ktorych się ślinienie pomnaża, sieby w razie, gdy choroba do dopiero opieznéy zarażliwości doszła, takowa netychmiast odkrytą, Władzy Powiatowej doniesioną by. ta, i przez to się wielkiemu nieszczęściu zapobiegło. Namienić tu nawet nie uzeba że dla akuratności rozpoznania tego, przy upornych bydlętach, knybla użyć należy.

Do choroby gebney dobrego roduis dołącza się częstokroć i wydarzyła się un. zem w okolicy tuteyszéy choroba nog (13. raza kopytkowa Claudicatio epizoetica) choroba przez te same szkodliwości powet. ła; iednakowoż wydarza się choroba nie bez choroby gebney, lub następuie cheris gebna po chorobie nog, lub też cleri ilość zwierząt na pierwszą a druga ilos a tę własność, że zwierzęta więcey lak mi aj podpadaią,

Die von dem Fusiweh ergriffenen Thiere fangen nach einigen, oft unbemerkten Fiebers Anfällen, an einem oder dem andern Hinters suße gleichsam ploblich an zu hinfen. Zuweis len hinten sie auf beiden Hinterfüsen, seltner werden, außer bei lang anhaltendem Triebe in großer und anhaltend trockner Hise, die Bors derfüse davon befallen. Selten sindet man die Krankheit an den 4 Füsen gleichzeitig, sie geht jes doch zuweilen auch auf die übrigen nach und nach über. Der Schmerz nothiget die Thiere öfter zum Liegen.

Bei ber Untersuchung bes franken Fußes wird berseibe in der Rabe und über ber Klaue belß, etwas geschwollen, besonders in der Klaus enspalte roth und schmerzhaft gefunden. Auf den entzündeten Stellen fahren Bläschen von verschiedener Größe auf, die nach wenigen Tasgen plagen, oder man findet über dem horn der Klaue (auf der Krone) das Ausschwißen einer übelriechenden Feuchtigkeit.

So gelind vie Krankheit, wenn sie in ihe rer Entstehung entbeckt und zweckmäßig behans delt wird, innerhalb 14 Tagen und darunter verläuft, so langwlerig wird dieselbe, wenn sie bei verspäteter Entbeckung oder bei unrichtiger Behandlung bereits in Geschwüre übergegansgen ist, wovon das Abwerfen der Hornflaue (Ausschuhen) zuweilen die Folge ist, und es dauert oft Monate lang, bis eine neue nicht selten ungestaltete Klaue nachwächst.

Wied die Krankheit gleich' am ersten, spatesstens am Ansange des zweiten Tages entdeckt, ehe die mit dem dritten Tage indgemein eins tretende Eiterung erfolgt ist, dann ist das ofstere Begießen der kranken Juse mit frischem Wasser, wenn man die Thiere nicht in das Wasser stellen kann, das Ueberlegen der heißen Stellen mit einem dicken Umschlage (Anstriche) von Thon (Lehm), welcher mit Essig vorher zu einem Teige gemacht, und alsdann, damit der Umschlag nie ganz trocken wird, oft mit Essig beseuchtet werden muß, nicht selten von dem besten Erfolge. Spater, am Ansange des dritten oder vierten Tages, werden die kalten

Zwierzęta chorobie kopytkowéy podpadłe poczynają po niejskich, częstokroś niedostrzeżonych napadach febry, na jednę lub drugą, nogę tylną nagle kulawieć. Niekiedy upadają na obydwie nogi tylne, rzadziey podpadają chorobie tey nogi przednie, procz długiego pędzenia w wielkiey i ciągle suchey gorącości. Rzadko znayduje się chorobę tę razem na 4 nogach, ta przechodzi jednak niekiedy z wolna i na inne. Boleść przynagla zwierzęta często do leżenia.

Przy oglądaniu nogi choréy znaydule się ią w bliskości i nad kopytkiem gorącą, nieco nabrzmiałą, osobliwey w rozporku kopytek gorącą i bolącą. Na zaognionych mieyscach powstaią pęcherzyki rozmaitey wielkości, które w kilku dniach pękaią, lub się znayduie nad rogiem kopytka pot cuchnącey wilgoci.

Jak łatwo choroba ta, gdy w swem powstaniu odkrytą i skutecznie leczoną będzie, w przeciągu 14 i mniey dni ustanie, tym dłużey trwa taż, gdy przy opuźnionem odkryciu lub przy nieprawdziwem leczeniu w wrzody przeydzie, czego skutkiem iest zdrucenie kopytka, i trwa częstokroć kilka miesięcy, nim nowe nieforemne kopytko urośnie.

Jeżeli choroba zaraz pierwszego, naypoźniey na początku drugiego dnia odkrętą
będzie, nim nastąpi ropienie trzeciego dnia
powszechnie powstające, wowczas częste
polewanie chorey nogi świeżą wodą, gdy
zwierząt w wodę wpędzie niemożna, obkładanie gorących mieysc grubo gliną, rezrobiwszy ją wprzody octem na ciasto, a
potem skrapiawszy często octem, ażeby
obwinięcie nigdy całkiem nieuschło, częstokreć naylepszy odnosi skutek. Późniey,
na początku trzeciego lub czwartege dnia
zimne te obwinięcia, przy przemagającem
zarodzie zaognienia nog do ropienia, raya-

Umschlage, bet ber überwiegenden Anlage dies fer Fußentzundung zur Giterung, biefe Unlage nur bochft felten oder vielleicht nie begeben.

um dieser Elterung zu begegnen, ift es zweckmaßig, daß man die oft zu einem Laus benei im Spalte der Rlaue fich gebildete Blafe behutsam offne, und die barin augesammelte Flussigfeit zu entleeren suche.

Ift bied geschehen, fo fann man eine Ab, tochung von jungen Erlensprößlingen, wogu man auf zwei Quart Preufifch Maag Baffer eine ftarte Sandvoll von diefen ficin ges fcnitten nimmt, machen, und nach gehoris ger Rochung in die burchgefeihte Brube einen farten Egloffel voll Bagentheer thun und nochs mals gelinde fo lange tochen laffen, bis fich derfelbe mit ber Brube gemengt hat. Diefer Brube befeuchtet man einen gwifchen ben Rlauenspalt gelegten weichen Bergpusch mehres remale bes Tages. - Sat fich jedoch schon ein Gefchwur gebildet, fo fann die Bieberher= ftellung nur badurch erzweckt werben, daß man am Tage warme Umfchlage von gebrühetem Beufaamen um und zwifden bie Rlauen legt, und biefe, bamit Zeit und Dube gefpart werbe, oftere mit ber marmen Brube bavon, begießet. Des Rachts hindurch streicht man aber von nachstehend befchriebener Galbe etwas auf meis ches Werg, legt' es zwischen bie Rlauen und und auf die Geschwure und bindet biefes im Feffelgelenfe mit beiden Enden, die man etwas fpigig jufammendreht, gufammen.

# Die Galbe bereitet man auf folgenbe Beife:

Man nimmt & Quart frisches Leinol, 2 Loth gelbes Wachs, bringt dieses in einen Ttegel sett es über gelindes Feuer und läßt es langs sam tochen, dis das Wachs mit dem Del sich verbunden hat. Run nimmt man es vom Veuer und rührt es so lange behutsam unter einander, dis es nur noch lau ist, dann trops selt man allmälig unter beständigem Umrühren 2 Loth Bleiessig (Bleiextract, Extractum sive

ko tylko a podobno nigdy zarodu tego niezniweczą.

W celu zapobieżenia ropieniu temu, skuteczną iest rzeczą, ażeby pęcherz czeto-kroć wielkości iaia gożębiego w rozporku kopytka utworzony ostrożnie otworzyć i zebraną się tamże płynność oddalic.

Skoro to nastąpi, zrobić można odgotowanie z latorośli olezowych, do czego iję bierze na dwie kwarty wody miary proskiey pełną rękę tych drobno porzętnich latorodi, i po dostatecznem gotowaniu kładzie iję w przecedzoną potewkę pełną łyżkę stolowa smoty z wezu i powtornie z wolna tak długo gotować się daie, dopoki się modi ta z polewką nie zmiesza. Tą polewką nakrapia się kilka razy w dzień miękie pakuły pomiędzy rozporek kopytek włozone. - Jeżeli zaś iuż wrzody powstaly, wowczas uleczenie przez to tylko natapie może, gdy się w dzień ciepłe obwinięcia z ugotowanego siemienia z siana około i pomiędzy kopytkami zrobi, i te, w celu oszczędzenia czasu i trudności, często ciepłą polewką z tego polewa. Przez noc za smaruie się nieco poniżey opismą mach miękie pakuły, kładzie się ie pomiędzy kopyta i na wrzody i przywięzuje to " kostce obydwiema końcami, skręciwary is kończato.

# Mase robi się w następny sposób:

Bierze się kwarty świeżego olein lnianego, a łoty żołtego wosku, kidia się to w trygel, stawia się na wolny ogo i daie się wolno gotować, dopoki się wola z oleiem nie połączy. Potem zdymuże na z ognia i miesza się tak długo, dopoki z ognia i miesza się tak długo, wolni letnim niebędzie, potem wlewa się wolni kroplami, mieszaiąc ustawicznie, a dopoki Extractum sive autem Saturai, tak długo



acetum Saturni) fo lange hingu, bis fich alles mit einander vermischt und zu einer gelblichen

Galbe gebilbet bat.

Bu diesem Rlauenweh gefellt fich zuweilen ein fauligt nervofes Fieber, bas alsbann gu ben Anthrar = Rrantheiten übergeht, und von bem Unfiedunges Bermogen nicht freigesprochen werden darf, baber alle polizeiliche Cicherungss Vortebrungen erforbert.

Muffer einem guten Berhalten biefer Krans fen in reinlichen, luftigen Ställen, wobei noch bie Entfernung ber Gefunden von ben Rranfen zu empfehlen ift, wird, weil die Thiere baufig und oft beständig liegen, eine gute Streu ers

fordert.

Die Medicinal = Beamten werben burch eine genaue Auffassung aller Krankbeites Ers fcheinungen, von berfelben erften leußerungen an, bis ju berfelben Beendigung nach einer genau zu bestimmenden Zeitfolge, wie auch burch bie Bemerkung ber Resultate ihrer Untersus chungen über das Urfächliche wie auch über ben Erfolg bes eingeschrittenen Beilplans, und endlich über ben Rranfheitszug zur genauen Renntniß biefer Rrantheit bas Ihrige beitragen.

Da fich auch zuweilen bei Ruben, bie an einem oder beiden liebeln leiden, noch ein blats terahnlicher Ausschlag um die Euter einstellt, to hat man bei jenen Ruben, wo biefes noch nicht der Kall ift, für bas tägliche mehrmalis ge Bafchen ber Euter entweber nur mit reis nem Baffer, ober mit Effig und Baffer gu forgen, bagegen man jene Euter wo blefer Unsichlag ichen bemerkt wird, nach jedesmas ligem Delfen mit warmem Baffer ober mit einem Absude von Schaafgarbenbluthe abwascht, und bierauf mit ber fur bie bofen Dauler ans gegebenen Mifchung aus Gabne, Enweis und Starte bestreichet.

Das Rlauenweh jeigt fich auch bei Schweinen, und wird von biefen nicht felten auf bas Rindvieh übertragen. Das Publifum wird baber gewarnt, Schweine, welche burch Hinfen ober Lahmen fich frank zeigen, zu kaus fen und ju andern Schweinen oder jum Rinde

dopóki się wszystko do kupy niezmiesza i

zottawą maścią nie zrobi.

Do téy chorohy kopytkowéy dołącza się niekiedy zgniła nerwowa febra, która potém w chorobę Anthrax przechodzi, i od mocy zarazy uwolnioną być niemoże, dla tego wszelkiego policyjnego bezpieczeństwa wymaga.

Prócz dobrego utrzymywania chorych zwierząt tych w czystych, i przeciąg powietrza maiących oborach, przyczem ieszcze odosobnienie zdrowych od chorych polecić należy, potrzebne także iest dobre posta. nie, gdyż zwierzęta często i prawie zawsze

lezą.

0. 3.

Urzędnicy lekarscy przykładać się z strony swéy będą do dokładnego poznania choroby téy, przez dokładne obięcie wszystkich znamion choroby, od czasu pierwszego poczęcia się iey aż do skończenia podług ustanowić się dokładnie maiącey kelei czaou, iako też przez uważanie rezultatów ich śledztw względem przyczyn tudzież względem skutku przedsięwziętego planu leczenia, i nakoniec względem biegu choroby.

Gdy się zaś niekiedy u krów, które iednę lub obydwie choroby cierpią, ieszcze podobny do krost wyrzut około wymienia okazuie, przeto u krów tych, u których to ieszcze niema mieysca, trzeba codziennie kilkarazy obmywać wymię albo tylko czystą. wodą lub octem i wodą, przeciwnie zaś obmywa się wymię takowe, na którem się wyrzut dostrzeże, po każdem wydoieniu ciepłą wodą lub odgotowaniem kwiatu krwawnika, a potém smarnie się wskazaną dla złych gęb mieszaniną z śmietany, białku od iaia i mączki.

Choroba kopytkowa pokazuie się także u świń, przez które często na bydło rogate przenoszoną bywa. Ostrzega się przeto publiczność, aby świń, które przez kulawienie choremi się być okazuią, niekupowata i do innych świn lub do bydła nie

vieb ju bringen. Uebrigens wird bas Maul. und Rlauenweh bei Schweinen und Rindern auf gleiche Beife behandelt. Den Schweinen glebt man faure Milch, Abfochungen von Dbft u. b. gl. jum Getrant, bringt ihnen auch wohl einige Tage hindurch Glauberfatz, von einem halben bis ju einem gangen Lothe fur

Wegen ber Rlauenseuche unter ben Schas jedes Stuck bei. fen verweifen wir auf unfere Berfügungen vom 11. Mai 1825 und vom 24. Mar; 1826, resp. Amidblatt für 1825 Pag. 547. und für 1826

Pag. 356.

Bromberg, ben 1. November 1833.

Abtheilung bes Innern.

Begen ber fruhjeitig ju machenben Untrage nm Ere theilung ber Gewerbescheine.

Mus ben für bas Jahr 1834 eingegangenen Gewerbesteuer: Rollen haben wir entnommen, daß viele Individuen bie ein Gewerbe bisher umbergiebend betreiben, Die Forefegung beffels ben für bas fünfrige Jahr noch nicht angemels bet haben, unerachtet in ber Befanntmachung vom 20. Mar; 1830 Umteblatt No. 16. pro 1830 Pag. 299. ausbrucklich angeordnet wors ben ift, daß deffen Anmeldung Behufe Dachs fuchung bes bagu erforberlichen Gewerbescheins 3 Monate vor Ablauf des Jahres gefchehen foll.

Indem wir nun biefe Borfchrift hiermit in Erinnerung bringen, werben zugleich alle Diejenigen, welche den umbergiebenden Gewerbes betrieb fur das funfrige Jahr fortfegen wollen, aufgeforbert, die Gewerbescheine bagu bei ben ihnen vorgesetzten Polizei = Beborden Schleunigst nachzusuchen, wibrigenfalls biejenigen, welche es ju thun verabfaumen, ohne Rudficht bars auf, daß fie das Gewerbe burch Einzahlung ber Steuer fpater anmelben, als Kontraveniens ten betrachtet und bestraft werden follen, wenn fich ergiebt, daß fie bas Gewerbe vor Huds handigung bes Gewerbescheins betrieben haben.

Bromberg, ben 23. Rovember 1853. Abtheilung für birefte Steuern ic.

Wrescie dzieie się leczenie choroby gebnéy i kopytkowéy u świn i u wpuszczała. bydła w podobny sposob. Swiniom dale się kwaśne mleko, odgotowanie z owocia i tym podobne za napoy, domieszywa się im także przez kilka dni wciąż soli gbuberskiey, poł do całego łota na każdą sztuke.

Względem choroby kopytkowej pomiędzy owcami odsyłamy do urządzenia m. szego z dnia 11. Maia 1825 i z dnia 24 Merca 1826, resp. Dziennik urzędowy na rok 1825 stronnica 547 i na rok 1826

stronnica 356.

Bydgoszcz, dnia 1. Listopada 1835. Wydział spraw wewnętrznych.

Wegledem wczesnego czynienia wniosków 1 %. dzielanie patentów procederowych.

Z rol podatkowo - procederowych na rok 1854 nadesztych przekonalismy się, że wiele individuów, dotychczas proceder w pochodzie prowadzących, dalszego kontynnowinia tegoż na przyszty rok ieszcze niezameldowato, chociaż w obwieszczeniu z dniz 2080 Marca 1830 Dziennik urzędowy Nro. 16 na rok 1830 stron. 299. wyrażnie postanowiom zostało, że zameldowanie w celu poszukiwania patentu procederowego triy miesiaoe przed upłynieniem roku nastąrić ma.

Przypominaiąc ninieyszem przepis ten wzywaniy zarazem wszystkich tych, ktorzy proceder w pochodzie na przyszły 10k 140. wadzić chcą, ażeby patentow procederowie do tego u przełożonych nad niemi White policyinych spiesznie poszukiwali, w rich albowiem przeciwnym ci, którzy tego waj nić zaniedbaią, bez względu na to, ie mie ceder przez zapłacenie podatku pożniej i melduią, za kontrawenientow uważani i karani być maią, gdy się okaże, że prote der przed wręczeniem patentu proceder. wego prowadzili.

Bydgoszcz, dnis 23. Listopads 1835 Wydział podatkow statych etc.



### Personal . Chronik.

Der Apotheker ater Klasse Carl Wilhelm Ferdinand Orland ist als Apotheker in Coros nowo konzessionirt und vereidigt worden.

597 Detober I.

Der Lehrer Christian Mittelstädt aus Gras bowo als Lehrer bei ber evangelischen Schule ju Schonmabel, Schubiner Kreises.

1095 November I.

Abalbert Mysomiveli, ein Zögling bes katholischen Hulfsseminars in Erzemegno, als interimistischer Lehrer bei ber katholischen Schule zu Rwiecisewo.

1093 November I.

Gregor Klodzinski, ein Zögling des kathos lifchen Sulfes Seminars in Erzemegno, als interimistischer Lehrer bei ber katholischen Schule zu Salno, Bromberger Rreises.

1092 November I.

Simon Stoppa, ein Zögling bes katholis schen Hulfds Seminars in Erzemegno, als insterimistischer Lehrer bei ber katholischen Schule zu Wiensowno, Bromberger Kreifes.

### Kronika osobista.

Aptekarz Klassy ogiey Karól Wilchelm Ferdinand Orland, Aptekarzem w Korono-wie koncessyonowany został i przysięgę złożył.

597 z Października I.

Nauczyciel Krystyan Mittelstaedt z Grabowa na Nauczyciela przy szkole ewanielickiej w Schoenmaedel, Powiatu Szubińskiego.

1095 z Listopada I.

Woyciech Wyszomirski, uczeń Seminarium katolickiego pomocnego w Trzemesznie, na intermistycznego Nauczyciela przy szkole katolickiej w Kwieciszowie.

1093 z Listopada I.

Grzegorz Kłodziński, uczeń Seminarium katolickiego pomocnego w Trzemesznie, na intermistycznego Nauczyciela przy szkole katolickiej w Salnie, Powiatu Bydgoskiego. 1092 z Listopada I.

Szymon Styppa, uczeń Seminarium katolickiego pomocnego w Trzemesznie, na intermistycznego Nauczyciela przy szkole katolickie w Wiensownie, Ptu Bydgoskiego.

Dem Rupferschmied Reister Carl heckmann hierfelbst ist unter dem 26. October 1853 ein Funf hintereinander folgende Jahre und fur den ganzen Umfang des Staates gultiges Patent auf eine für neu und eigenthumlich erkannte, durch Beschreibung erlauterte Vorrichstung zum Entsuseln des Branntweins und eine Verbesserung im hefengeben und Stellen der Branntweins Maische, verlieben worden. Berlin, den 31. October 1833.

(Diergu ber öffentliche Angeiger Do. 48.)

# Oessentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

} #

Nro. 48.

do

Nro. 43.

### Sicherheits . Polizei.

1172 Detober I.

er unterm 4. Mai 1831 Amtsblatt Ro.
20. hinter ben befertirten Musketier Wawrzyn
Czifalsti vom 37. Infanteries Regimente ers
lassene Steckbrief wird hierdurch aufgehoben,
ba 2c. Czifalsti, nach einer Benachrichtigung
bes Regiments vom 44. v. M. freiwillig zum
Regimente zurückgekehrt ist.

Bromberg, ben 12. Robember 1833. Abtheilung bes Innern.

# Policya bezpieczeństwa

1172 z Października I.

nik urzędowy Nro. 20. za dezerterem musikietyerem Wawrzyńcem Gzikalskim z 5750 połku piechoty wydany, znosi się nisieyszem, gdyż rzeczony Czikalski podług uwidomienia półku z dnia 14. m. z. dobrowolnie do półku powroclł.

Bydgoszcz, dnia 12. Listopada 1835. Wydział spraw wewnętranych

### Stedbriefe.

1251 Rovember I.

Per wegen verbotwidrigen Austritts nach Polen und wegen Falschung bei dem Königl. Inquisitoriat zu Koronowo in Untersuchung gestandene Florian Macztiewiß, 24 Jahr alt, in Sudzin Kreis Chodziesen geboren, dessen nas beres Signalement jedoch noch nicht angegeben werden kann, hat sich entfernt, ohne seinen jetzigen Ausenthalt anzuzeigen, und dadurch der Untersuchung entzogen.

Die Polizeis Behörden und die Gend'bars merte werden veranlagt, auf den Maczfiewis wachsam zu sein, ihn im Getretungsfalle zu arretiren und an das genannte Inquisiroriat abzuliefern.

Bromberg, ben 18. November 1833.

Abtheilung bes Innern.

### Listy goncie.

1251 z Listopada I.

Horyan Maczkiewicz względem zakaznego wychodu do Polski i względem faksowania w Król. Jnkwizytoryacie w Koronowie w indagacyi zostaiący, 24 lat liczący, w Budzynie, Powiatu Chodzieskiego urodzos, którego iednak bliższy rysopis podany być niemoże, oddalił się, niewskazawazy swego niemoże, oddalił się, niewskazawazy swego teraźnieyszego pobytu, i przez to uroganie od indagacyi.

Zalecamy Władzom policyinym i żac darmeryi, aby na Maczkiewicza baczne cho miały, onegoż w razie spostrzeżenia artsi towały i do wspomnionego Jakwizytoryki odstawiły.

Bydgoszcz, dnia 18. Listopada 1855-Wydział spraw wewnętrznych. 1792 Robember I. Bermiejene Landfreicher.

Der nachstehend bezeichnete Handelsjude Bolff Corda aus Dobezon in Polen ift des Bagabondirens verdächtig, und wegen gefehlter Legitimation unterm 28. v. M. von dem Landrathlichen Amte Chodziesen mittelft 3wange passes zur ungefäumten Auckfehr nach Polen gewiesen worden.

Bromberg, ben 13. Rovember 1853.

Abtheilung bes Junern.

Signalement bes Wolff Corba.
Name Bolff Corba, Stand Haudelsjude, Geburtsort Dobrzon, Bohnort Königreich Poslen, Religion mosaisch, Alter 40 Jahr, Größe 5 Huf 5 Boll, Haare bland, Stirn bedeckt, Augenbrannen blond, Augen blau, Rase gebosgen, Mund mittel, Jahne gesund, Bart roth, Linn mit rothem Barte, Gesicht oval, Gessichtsfarbe gesund, Statur mittel.

Aus ben Kantonnement Langefuhr find bie nachstehend bezeichneten ehemaligen polnischen Diffziere Jan Cam di und Ignaz Jacieneft am 14. b. M. entwichen.

Sammtliche Civil's und Militair-Bebors ben werden erfucht, auf diefelben Acht zu has ben, sie im Fetretungsfalle zu verhaften und in die Königl. Festungs-Kommandantur nach Dauzig abliefern zu laffen.

Auger ber gewöhnlichen Berpflegung von 2 Sgr. 6 pf. taglich pro Mann, fann an Transports und Segleitungsgebuhren nichts vergutet werben.

Bromberg, ben 22. Rovember 1835. Abtheilung bes Innern. Gignalement bes Gamidi.

Borname Jan, Stand Lieutenant, Baters and Polen, Ort bes gewöhnlichen Aufenthalts Insterburg, Retigion fatholisch, Alter 50 Jahr, Brofe mittel, haare braun, Stiru frei, Ausgenbraumen braun, Augen gran, Rase gewöhns

1792 z Listopada I. Wypędzeni tułacze.

Poniżey opisany starozakonny Wolff Corda z Dobrzynia w Polsce podeyżany iest o młactwo, i dla braku legitymacyi na dniu 28. m. z. przez Urząd Radzco-Ziemiański Chożcieski za paszportem przymusowym do bezwłocznego powrotu do Polski wskazany został.

Bydgoszcz, dnia 13. Listopada 1853. W ydział spraw wewnętrznych.

Rysopis Wolff Corda, stan handlerz, mieysce urodzenia Dobrzyń, zamieszkanie Krolestwo Polskie, religia moyżeszowa, wiek 40 lat, wzrost 5 stop 3 cale, włosy blond, czoło pokryte, brwi blond, oczy niebieskie, nos wgięty, usta mierne, zęby zdrowe, broda czerwona, podbrodek z czerwoną broda, twarz owalna, cera twarzy zdrowa, symacya mierna.

Z kantonowania Langefuhr zbiegli dnia 14. m. b. poniżey opisani byli polscy officerowie Jan Sawicki i Jgnacy Jacieński.

Wzywamy wszystkie Władze cywilne i woyskowe, aby na tychżeb aczne oko miały, onychże w razie spostrzeżenia przytrzymały i do Król. Kommendantury twierdzy Gdańska odstawić kazały. Procz zwyczaynéy żywności 2 śgr. 6 fen. dziennie na człowieka, w kosztach transportowych i konwoiowych wynagrodzone nic być niemoże.

Bydgoszcz, dnia 22. Listopada 1853. Wydział spraw wewnętrznych.

Rysopis Sawicki go.
Jmie Jan, stan porucznik, oyczyzna Polska, miejsce zwykłego pobytu Justerburg,
religia katolicka, wiek 50 lat, wzrost mierny
włosy brunatne, czoło wolne, brwi brunatne,
oczy szare, nos i usta zwyczayne, broda

lich, Mund gewöhnlich, Part blond, Rinn rund, Beficht oval, Gefichtsfarbe gefund, Gratur groß und fchlant, befondere Rennzeichen: feine.

Signalement bes Jacieneti.

Borname Janas, Stand Lieufenant, Bas terland Polen, Ort bes gewohnlichen Aufents halts Inferburg, Religion fatholisch, Alter 21 Jahr, Große mittel, Saare braun, Stirn frei, Augenbraunen braun, Augen graublau, Dafe gewöhnlich, Mund flein, Bart blond, Rinn rund, Geficht oval, Befichtefarbe gefund, Statur flein, befondere Reunzeichen: feine.

blond, podbrodek okrągły, twirz owalni, cera twarzy zdrowa, sytuacya wysoki i imigty, znaki szczegolne: żadne.

Rysopis Jacieńskiego. Imie Ignacy, stan porucznik, oyczym Polska, mieysce zwykłego pobytu Insterburg, religia katolicka, wiek 21 lat, wzrost mierny, włosy brunatne, czoło wolne, brwi brunatne, oczy szaro-niebieskie, nos zwyczajny usta male, broda blond, podbrodek okragili, twarz owalna, cera twarzy zdrowa, synucya maty, znaki szczegolne: żadne.

### b u m.

Dur Verpachtung ober Vererbpachtung ber zur Masse bes aufgehobenen Giftersiensen Klosters gehörigen, im Felde Blonia belegenen Parzellen Ro. 9. und 10. steht Letnin auf ben 20. Dezember d. J. Bormittags um 10 Uhr an, wozu Pachtluftige blermit jablicid im gelaben werben.

Die Bedingungen tonnen jederzeit in unferer Regiftratur eingefeben merben. Koronowo, ben 12. November 1833.

m a g i

Dem Handelsmann Aron Juda Cohn von hier ist zwischen Eulm und Kraubenz ein teerm 24. Juni pract wie Da bon und unterm 24. Juni pract. unter Ro. 173 ansgestellter Paß zur Reise nach Ramta nebt einem Gewerbe-Certificat pro 1823 jum Handel mit Schnittwaaren und roben Produkten, bet boren gegangen, was wir hiermit, um jedem Migbrauch vorzubeugen, zur allgemeinen Kenning. 205 0 0 bringen.

Die unten naher beschriebenen Deferteurs

der Racht vom 19. zum 20. d. M. beide zufammen geschlossen hier entwichen.

Cammtliche Militair und Civil Behorden werden erfucht, auf biefelben git haben, und im Betretungsfalle zu verhaften und an den unterzeichneten Magiftrat gut ge abliefern zu laffen.

Magiftrat. Familiennamen Puroll alias Brzeski, Vornamen Simon, Geburtsort Feganitt. enthaltsort Chwalkowo, Meligion katholisch, Alter 28 Jahr, Größe 2 Zoll, Haare braum. Chebeckt, Augenbraumen Schwarz Merchen Merchen Geberten Gebeten Geberten Geberten Geberten Geberten Geberten Gebeten Gebeten bedeckt, Augenbraunen schwarz, Augen blond, Rafe spiß, Mund mittel, Bart braunlich, men Schnurbart, Zahne geffente Allen Gefchentent und nen Schnurbart, Jahne gefund, Kinn fpig, Gesichtsbildung langlich, Gesichtsfarbe gesund stalt start, Sprache polnisch, besondere Rennzeichen teine.

Befleibung.

Mite Luchmuge mit grauen Baranten, einen alten Schafpels, einen hellblauen Raftan, ein Paar Pelghofen, ein Paar neue noch nicht geschwärzte Kommisstiefeln, ein hembe. Signalement bes Thomas Burfowsti.

Ramillennamen Thomas Burfowefi alias Borfowefi, Vornamen Thomas, Geburtsort Bojanice, Aufenthaltsort Dislettowo, Religion fatholifch, Alter 25 Jahr, Große 5 30ll, Saare bunkelblond, Stirn hoch, Augenbraunen blond, Augen blau, Rafe fpig, Mund mittel, Bart blond, kleinen Stugbart, Bahne gesund, Kinn fpig, Gesichtsbildung langlich, Gesichtsfarbe gefund, Geftalt fchlant, Sprache polnifch, befondere Rennzeichen feine. Betleibung.

Einen alten Silghut, einen alten blautuchnen Mantel, einen brauntuchnen Raftan, (bie Barbe beffelben ift nur noch ftellweife ju fennen) ein Paar meifleinene Sofen, ein Paar Bauerftiefeln, ein Bembe, ein buntes Saletuch, einen bunten Pag um ben Leib gebunben.

Bur Beachtung ber herren Gutsbefiger.

Betreibe nehmen auf Schuttung inel. Bearbeitung und Affecurang à of Egr. pro

Scheffel Lagergelb gegen jahrliche Lagerung Thorn, ben 16. November 1835.

M. Dubect successores.

Montag ben 16. Dezember b. 3. wers be ich in Rablowo Reunbundert im bortigen Balbe flebende Rlaftern trocfen Riefern : Rlos benhol; in Parthien gegen baare Bezahlung meiftbietend verfaufen.

W Poniedziałek, 16. Grudnia r. b. sprzedam 900 w tamteyszym boru stoiących sażni drzewa suchego sosnowego w szczepach częściami za gotowiznę więcey daiącemu.

Bromberg, ben 26. november i833.

Bydgoszcz, dnia 26. Listopada 1833.

Der ganbgerichterath Brix.

Radzca Sadu Ziemiańskiego Brix.

Bon Offern f. 3. febt Die Gastwirthschaft Gohringehoff mit zwei huben Land, 1 Scheune und 1 fleines Wohngebaube, fo wie bas Wohngebaube Dto. 205 in ber Stadt, worin bis jest eine belebte Gaftwirthschaft noch betrieben wird, aus freier Sand zu verpachten. Rabere Bedingungen bei Carl Gobring in Gohringehoff.

Da ich bie Glasspedition von herrn Zeit aus Clementinower Glasfabrif übernome men babe, fo empfehle ich Cafelglas von vorzüglicher Gute in gangen und halben Riften ju Fas brif Preifen, fo wie auch alle Gorten Sohlglas.

Bromberg, ben 20. November 1853.

Glafer B. Lange, am Marft Do. 461.

Mecht frangofifche Mormals Glangwichfe von D. J. Dubesme in Borbeaux. Diefe, alle bisher erfundenen Bichfen, an Gute weit übertreffende Glangwichfe, wird aus folchen Bestandtheilen gufammen gefest, ble dem Leber gur Geschmeibigfeit und Salts barfeit forberlich find und babei ben schonften Glang mit tieffter Schmarge verbinden, Die nicht wie die meiften gabrifate aus atenden, bas leder leicht gerftorenden Gauren befieht, ift bem herrn 3. 3. Gordel fur Bromberg und Umgegend, gang allein jum Berfauf in Commiffion gegeben und bei bemfelben in Rraufen ju & Pfund à 5 Ggr. nnd & Pfund à 2 Ggr. 6 pf. nebft Bebrauchs : Unweifung gu erhalten.

Rudfichtlich bes Preifes stellt fich biefe Glanzwichse eben fo billig wie jede geringere im Sanbel vorfommende Art, ba folche gum Gebrauch 14fach verbunnt werden muß und bas

burch die größte Bohlfeilheit gewinnt.

M. E. Muelden in Reichenbach, Saupts Commiffionale bes herrn P. 3. Dubesme in Borbeaux. Go eben bat ble Preffe verlaffen:

eine neu verbefferte Auflage

### Rechnungs = Sormulare,

bar fur alle offentliche Raffen, wovon bas Eremplar à 5 Bogen (auf Mundirpapier) . . . jeder Einlagebogen sowohl ju Ginnahmen als Ausgaben . .

Bromberg, ben 29. November 1833.

Die Gruenaueriche Buchdruderei.

# Weihnachts - Ausstellung

Reinert und Thiel

in Bromberg am Markt Do. 194. eine Treppe boch. Eine Auswahl recht vieler, schoner und neuer Sachen, tonnen wir auch in biefem u angenehmen und nuglichen Weihnachtes Geschenken, bem geehrten Publifum empfebs indem wir gabireichem Befuch entgegenfeben, bemerten ergebenft, daß wir mit bet ng ber Gegenstande, Montag, als am 2. Dezember c. fertig fein werden.

ie dem Beren August Gotthilf Udzielona JP. Augustynowi Gotthilf

trehaus nichts acceptive, wozu nicht przez własnoręczny podpis nazwiska migo ausdrückliche Einwilligung oder meine udzielone niebyto. landige Mamens:Unterschrift eingeholt nist. Bromberg, d. 23. November 1833. L. S. Gruenauer.

Ostrzeżenie!!!

ann ertheilte General: Vollmacht, in Astmann plenipotencya generalna do adauf die Verwaltung meiner Wirthe ministrowania mego gospodarstwa i kierowa. in und Leitung meiner Ungelegenheiten nia memi interessami, juz od dawnego czasu bereits seit langerer Zeit gefündigt wypowiedziang zostala i mocy swey wiecey ufer Braft gefent, ohne daß hiernach niema, mimo tego, chociaż żądany zwrot onejie forderte Ruckgabe berfelben erfolgte. nienastapit. Ostrzegam przeto każdego, aby arne daber Jedermann, sich mit 20. Hus sie z Augustynem Gotthilf Astmann na moey of Botthilf 21stmann auf Grund dieser plenipotencyi tey w żadną czynność, iakakal sicht in iraend em Goch ich en morin en molle eine Geschäft, es moge wiek badz, nie wdawał, gdyż ja nie niekte en, worin es wolle, einzulassen, indem peuie, do czegoby moie wyrażne zezwolenie prechons nichta accompination, indem peuie, do czegoby moie wyrażne zezwolenie

Bydgoszez, dnia 23. Listopada 1855.

L. S. Gruenauer.

### Amtsbla:

Nro. 49.

Bromberg, ben Geen Dece

Gefesf

Ra. 1467. Allerbochfte Rabineteor nate bei bem Dber : la fangenjuges bei allen i gerichten, in Mandate

Re. 1468. Atterhochffe Rabinetsor bescheinpflichtigfeit ber

Ro. 1469. Allerhochfte RabinetBort ban aus bem ftabtifdyet

Ro. 1470. Allerhochfte Rabinetsor Stadteordnung vom 1 Pofen, betreffend,

Se. Majefide ber Ronig baben prubet, baf am 26. Januar f. landing für bie Proving Pofen eri 3um Ronigl. Landtage: Commiffe unterzeichnete Dber Prafibent, jui marfchau Ge. Durchlaucht ber het binat v. Sulfewsti und ju beffen in ber herr Braf v. Biantenfee

Pofen, ben 16. Robember 18 Der Dber , Prafibent ber Pofen.

flattwell.

### t 8 b l a t t. Dziennik urzędowy.

Nro. 49.

Nro. 49.

erg, ben been December 1833. Bydgoszcz, dnia 6. Grudnia 1833.

#### Gefesfammtung Do. 19. enthalt:

Allerhochste Rabinetsorber vom 13. Oktober 1833, über bie Aufhebung bes 2. Ces nats bei dem Oberskandesgerichte zu Marlenwerder und die Bestimmung bes Insstanzenzuges bei allen andern, nur ans einem Civilsenate bestehenden Oberskandess gerichten, in Mandats, summarischen und Bagatellsachen.

Afferhochste Rabinetborber vom 14 Oftober 1833, wegen ber Grenzen ber Gewers bescheinpflichtigfeit der Muster.

Allerhöchste Rabineteorber vom 24. Oftober 1833, bas Ausscheiben ber Stadt Sale ban flatischen Wahlverbande betreffend.

Allerhochfte Rabinetsorber vom a. Rovember 1833, Die Ginführung ber revidirten Stadteordnung vom 17. Dar; 1831 in der Stadt Rempen, im Regierungsbegirk Pofen, betreffend.

ist der König haben zu befehlen am 26. Januar t. J. ber britte die Provinz Posen eröffnet werde. l. Landtags Commissarius ist der e Ober Prafident, zum landtags . Durchlaucht der Herr Fürst Orslowsti und zu dessen Stellvertres Graf v. Blankensee auf Filehner den.

ben 16. November 1833. r prasident der Proving Posen. Nayiaśnieyszy Król nakazać raczył, ażeby dnia 26. Stycznia r. p. trzeci seym dla Prowincyi Poznańskie otworzony był. Na Król. Kommissarza seymowego nominowany iest podpisany Naczelny Prezydent, na Marszałka seymu JO. Xiążę Ordynat Sułkowski i na zastępcę iego JW. Hrabia Blankensee na Wieluniu.

Poznań, dola 16. Listopada 1833.

Naczelny Prezes Prowincyi Poznańskiej.

Flottwell,

abam Cobn's und Abraham Dinfelfpiel's Der beiligen Schrift fur Ifraeliten gum Schuls und Privatgebrauch.

bischen Lehrer Abraham Cohn und Dinfetspiel haben Ergablungen ber Edrift für Ifraeliten jum Echuls itgebrauch im Berlage pon B. gans u leipzig und Jerlohn 1833, Preis und in Partien von 10 Eremplaren berausgegeben, welche wir megen ibs glichen 3medmäßigfeit empfehlen.

n, ben 27. Detober 1835.

des Schulcollegium ber Pros ping Pofen:

Powieści pisma Sgo Abrahama Colm i Abrahama Dinkelspiel dla Izraelitów do nzytku szkolucjo i prywatnego.

Otarozakonni Nauczyciele Abraham Cohn l Abraham Dinkelspiel wydali powieści pisma Szo dla Izraelitow do użytku szkolnego i prywatnego w składzie W. Langewiesche w Lipsku i Iserlohn 1833, cena 174 sgr. i w partyach po 10 exemplarzy 15 sgr., htore dla ich szczególnieyszéy skuteczności pole-

Poznań, dnia s7. Października 1853.

Król. Kollegium szkolne Prowincyl Poznańskiey.

### Befanntmachung,

Die Ausreichung neuer Bins Corpons ju en Reumartichen Interimsicheinen.

2. Januar 1834 ab wird täglich, die und Tefftage, fo wie bie brei letten ies jeden Monats ausgenommen, bei erolle ber Ctaats : Dapiere, Taubens to. 30., bie Musreichung neuer, ben i vom 1. Januar 1834 bis Ende Des 1837 umfaffenden Bind : Coupons Ces Do. 1. 2 8. von verificirten Reus

n Interimescheinen erfolgen, gu mels ibe und bamit auch bie Abstempelung sons bemirkt werden fann, ber gebachs jorde die Interimescheine, nach ber mittelft einer bei rfolge geordnet, gnahme ber Coupons gu quiteirenden wogu bie gebruckten Formulare jest nentgelelich verabreicht werben, origis oprzulegen sinb.

bem bies hiermit gur öffentlichen Rennts racht wird, bemerkt Die unterzeichnete Bermaltung ber Staatsschulden, bag imten der Kontrolle ber Staats Papiere en ihren, bei ber Ausreichung ber neuen

### Obwieszczenie

względem wydania nowych kuponów prowinie ny ch do obligow intermistyeznych nowej Marchii,

d 2. Stycznia 1834 począwszy wydawine beda codziennie. niedziele i dni iwiquecane tudzież ostatnie 3 dni każdego miesiąca wyiawszy, w kontrolli papierów kraiowych, Taubenstrasse Nro. 30 nowe, przeciąg cusu od 1. Stycznia 1854 do końca Grudnia 1857 obeymuiące kupony prowizyine Series IV. Nro. 1 a 8 od werifikowanych intermistycinych obligow nowey Marchii, dla czego i azeby odstęplowanie kuponow nastąpić mogło, wspominioney Władzy obligi intermisty czne, według kolei numerów uporządkowie ne, z notą przy odebraniu kuponow pokwitować się maiącą, do czego się iuż tem wydrukowane formularze bezpłatnie wydnie w originale przełożone być maią.

Podaiąc to ninieyszem do wisdomości publiczney, namienia podpisana głowna idministracya długow kraiowych, że się urzę dnicy kontrolli papierow, kraiowych, obok swych, przy wydawaniu nowych kupoaów

Bind: Couvons einfretenben Umt mit dem Publifum eben fo wenig fel, ais auf leberfendung von b fetten einlaffen fonnen, baß fie Anmeifung erhalten haben, alle b trage abgulebnen, und bie ihner jugebenben Papiere ohne Meitere ben, welches ebenmäßig verfügt wenn beraleichen Gefuche an Die haupt : Bermaltung ber Ctaatofd tet werben follten.

Berlin, den 13. Movember hauptbermaltung ber Staa

(613) Rother v. Schünge. Be v. Lamprecht.

Der Deputirte ber Proving (geg.) Endell.

Radstehende Allerhochste Rabine

Ich will auf Ihren Straf Unftelt ju Ran ihn erfanuten Buchtha fee Falles von Ihnen mifchen bem Berbred und bem lebelthater, Statt finden muß. er der That überführ gefeglichen Strafe, a Grab ber, nach Lage Umftanben verwirften Die Gerichtsbeborben Titel 20. Th. II. bes

Berlin, ben 9.

An ben Staats, und Jufilg: 2 ons eintretenden Amtsverrichtungen ablifum eben so wenig in Briefwechs if Uebersendung von dergleichen Estsem können, daß sie vielmehr die erhalten haben, alle berartigen Anslehnen, und die ihnen damit etwa Papiere ohne Weiteres zurückzusens sebenmäßig verfügt werden mußte, eichen Sesuche an die unterzeichnete waltung der Staatsschulden gerichs follten.

, ben 13. November 1833.

waltung ber Staatsfculben. ber v. Schine. Beelig. Deen. v. Lamprecht.

itirte ber Proving Reumark-(geg.) Endell. prowizyinych zachodzących zatrudnień urzędowych, z publicznością ani w korrespondencyą ani w przesyłanie tympodobnych effektow wdawać niemogą, owszem że odebrali zalecenie, aby wszystkie tympodobne wnioski oddali, i nadsyłane im papiery bez dalszych kroków zwracali, co podobnież nastąpichy musiało, gdyby tympodobne przedstawienia do podpisanéy głowney Administracyi długów kraiowych uczynione bydź miały.

Berlin, dnia 13. Listopada 1833.

Główna Administracya długów Państwa.

(podp.) Rother, de Schütze. Beelitz. Deetz. de Lamprecht.

Deputowany Prowincyl nowey
Marchii.
(podp.) Endell.

#### Betanntmadyung.

be Allerhochfte Rabinete. Orber:

Ich will auf Ihren Bericht vom 30. v. M. dem Schiffersnecht Remus in der Straf-Anstalt zu Nawicz, dessen Bittschrift zurückerfolgt, den Ueberrest der, gegen hn erkannten Juchthausstrafe erlassen; auch sinde Ich nach der, bei Gelegendeit dies ses Falles von Ihnen gemachten Bemerkung, daß im der Verurtheilung allerdings wischen dem Verbrecher, welcher sich durch Bekenntniß der Wahrheit zuwendet, ind dem Uebelthäter, welcher durch längnen seine Schuld vergrößert, ein Unterschied Statt sinden nuß. Ich will daher, daß gegen einen Ungeschuldigten, der, noch eher der That überführt ist, freiwillig gesteht, keine Schärfung der sonst verwirkten sessischen Strafe, also keine körperliche Ichtigung und immer nur der geringste Brad der, nach lage der Sache durch die That an sich und unter den obwaltenden Imständen verwirkten ordentlichen Strafe erkannt werden soll und veranlasse Sie, sie Gerichtsbehörden auf die pflichtmäßige Beachtung der Vorschriften des G. 59. Litel 20. Th. 11. des Allgemeinen Landrechts besonderst ausmerksam zu machen.

Berlin, ben 9. Dctober 1833.

(geg.) Friedrich Bilbelm.

Un

autes und Juftig minifter mubler.

emagheit bes Refcripts bes herrn Jufilg-Minifters vom al. v. M. hiemit jur Renub erichtsbeborben gebracht.

Pofen, am 13. Movember 1833.

Ronigliches Dber = Appellationsgericht.

### Befanntmachung.

ein Rescript bes Königlichen Justizs vom 10. März 1828 ist in allen n benen bie Landschafts Directionen verg und Schneibemühl als Stellvers Landschaft in rechtlichen Ansprüch werden, statt ber Königlichen Lands n den gedachten Orten, das Königs rlandesgericht zu Marienwerder zum mmt worden, welches hiemit bekannt vird.

11. November 1833.

des Oberappellationsgericht.

### Obwieszczenie.

Reskryptem wysokiego Ministerium sprawiedliwości z dnia 10. Marca 1828 został w wszystkich przypadkach, w których Dyrekcye ziemstwa w Bydgoszczy i Pile iako władze zastępuiące ogoł towarzystwa kredytowego zaskarzonemi zostają, zamiast sądów Ziemiańskich w Pile i w Bydgoszczy znayduiących się, Sąd głowny Ziemiański w Kwidzynie iako forum wyznaczony, co się ninieyszem do publiczney podaje wiadomości. Poznań, dnia 14. Listopada 1855.

Król. Naywyższy Sąd Appellacyiny.

# jungen der Konigl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyi,

Schulbuchhandlung zu Mohrungen in Offpreußen erscheint seit Ansang biefes Jahres ntlichen Lieferungen à 1 Bogen eine Zeitschrift unter bem Titel: Preußenschule für Lehe Freunde ber Menschenbildung, herausgegeben von Schulmannern in Preußen. Der ihrgang fostet 2 Rele. 20 fgr. und wird die Bestellung darauf bei allen Preußischen lten angenommen.

Da biese Zeitschrift viele treffliche Belehrungen über Erziehung und Unterricht mit w Rücksicht auf das Volksschulwesen enthält, und vielseltige Erfahrungen auf diesen einer popularen Sprache mittheilt, so machen wir alle Schulaufseher, Lehrt unde auf dieselbe hierdurch ausmerksam.

Bromberg, ben 15. Rovember 1833.

Abtheilung bes Innern.

Der hofrath und Beheime Reg

auf eine burch Beschre kannte Einrichtung eine malten, welches von bem gedacht im Umfange bes Preußischen Sta

Berlin, ben 7. D

Dem Heinrich Uhlborn zu Greve treinander folgende Jahre vom 1.

auf eine von dem Lithog in soweit fie in ihrer da segung für neu und eige fir ben gangen Umfang bes Preußi

Berlin, ben 7. De

Dem biefigen Fabrifanten und a

auf bie mittelft Broben aus Detall gefertigten 3

für ben Zeitraum bon acht bintere ittechnet, und fur ben gangen Umf

Berlin, ben 18. @

(Dier

C-000 E

ath und Geheime Registrator Bogel hierfelbst hat unter bem 2. October 1835 ein iuf eine burch Beschreibung und Mobell erlauterte, fur neu und eigenthumlich ersannte Einrichtung einer Raffees Maschine

iches von bem gedachten Tage ab, funf hintereinander folgende Jahre und im gans bes Preufischen Staats gultig ift.

Berlin, ben 7. October 1833.

rich Uhlhorn ju Grevenbroich, im Regierungs Segirt Duffelborf, ift ein acht bins eigende Jahre vom 1. October 1853, als bem Ausfertigungstage an gerechnet, guls

uf eine von bem Lithographen Schlicht zu Mannheim erfundene Steindrucks Preffe, i soweit fie in ihrer durch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesenen Zusammens yung für neu und eigenthümlich erkannt ist, in Umfang bes Preußischen Staates ertheitt worden.

Berlin, ben 7. October 1835.

gen Fabrifanten und atabemifchen Runftler Morit Geife ift am 11. September

if ble mittelft Proben nachgewiesene Berbefferung ber jum Dachbeden bienenben

num bon acht hintereinander folgenden Jahren, vom Tage ber Ausfertigung an b fur ben gangen Umfang bes Preußischen Staats ertheilt worben.

Berlin, ben 18. September 1833.

(Dierin ber offentliche Angeiger 900. 49.)

### ssentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

j u

Nro. 49.

o f

Nro. 49.

machungen der Königl. Regierung. Obwieszczenia Król, Regencyl

October I.

Sperre: Aufhebung.

Collerantheit unter dem Alndvieh in ec, Wongrowiecer Kreises, ist getilgt Reinigung des Orts ist vorschriftsmasgeführt, daher die bisher beobachtete desselben für Rindvieh, Rauchfutternger aufgehoben worden ist.

mberg, ben 16. November 1833-

Abthellung bes Innern.

1524 z Października I.

Zniesienie zamknięcia.

Choroba zapamiętania pomiędzy bydiem rogatem w Smogulcu, Powiatu Wongrowieckiego ustała, i oczyszczenie mieysca tego według przepista wykonane zostało, dlatego zachowane dotychczas tamże zamknięcie dla bydła rogatego, paszy i mierzwy zniesione zostało.

Bydgoszcz, dnia 16. Listopada 1855. Wydział spraw wewnętrznych.

dovember IF.

Befannenrachung. m. Veräußerung bes Bormerks Popomo.

Vorwerk Popowo, jum Domainenste Wongrowiec gehörig, soll mit den befindlichen Wohns und Wirthschaftsen, der Getränkes Fabrikation, dem echte und der Jagd auf den Vorwerksten zum 1. Juli 1834 im Wege der gen Licitation zu Eigenthumstechten verswerden.

8 Vorwerk liegt & Meilen von der dt Wongrowiec, 10 Meilen von Broms

192 z Listopada II.

Obwieszczenie

względem sprzedania folwarko Popows.

Polwark Popowo, do Urzędu ekonomico nego poborowego w Wongrowcu mleiący, ma być z znaydującemi się na nim budynkami mieszkalnemi i gospodarskiemi, isbył kacyą trunków, prawem szynku i polowe niem na gruntach folwarcznych, ed igo niem własności sprzedany.

Folwark terr leży 2 mile od mian Powiatowego Wongrowca, 10 mil od Bydberg und 7 Meilen bon Pofen;

i) an Uder, Biefen, Sutung 20

überhaupt 1878 Morg. Preußischen Maaßes. Die kander variet, der Acker gehört jur 2te Masse und befindet sich in einem g wande, die Gebäude sind mehr ale und zum Theil erst vor wenigen wheutenden Kosten massiv erbaut.

Die Beräußerung geschieht alte winen Lauf oder auf Kauf mit was Domainen: Inses; im Falle Bertaufs ist das Minimum des auf 14000 Kelr. und im Falle de wie Borbehalt eines Domainen: To Kelr., das Minimum des Kai son Relr., bas Minimum des Kai in muß die gesesliche Grundsteuer, in der betrag der Zinsen eines Kirches wie des Compositum an den Geist Mir. 22. sgr. 6 pf. zu Gelde Risgetreibe, übernommen werden.

Bie Beraußerung best Vorwe bie einen Termin auf Sonnabend ben 25. Januar a. f.

Mittags 12 Uhr ab, im Regier frenzis Gebaude vor dem Departem Tegerungs Rath Ruffmann ang andem Erwerdslustige, welche sie abzweisen vermögen, mit dem Ber alaben werden, daß zur Sicherun dien Gentlertel des gethanenen Meistations Termin entweder baar dem Berthe des auf der Waldstäd utbergabe zum 1. 345 Reite. 10 sont auftigt werden muß.

Dieilen von Pofen; es gehören

r, Biefen, Sutung zc.

1445 Morg. 139 Muth.

erhaupt 1878 Morg. 103 [] Ruth. Maaßes. Die Ländereien sind ses Acker gehört jur 2ten und 3ten efindet sich in einem guten Culturs Gebäude sind mehr als hinreichend zell erst vor wenigen Jahren mit Kosten massiv erbaut.

außerung geschieht alternativ: auf ober auf Rauf mit Uebernahme nens 3inses; im Falle bes reinen das Minimum des Raufgeldes Itlr. und im Falle bes Verkaufs ilt eines Domainens 3inses von as Minimum des Raufgeldes auf estgestellt worden, in beiden Fals geschliche Grundsteuer, desgleichen ver Zinsen eines Kirchens Capitals npositum an den Geistlichen mit o Melr. entrichtet, auch das mit sgr. 6 ps. zu Gelde berechnete übernommen werden.

raußerung bes Borwerfs haben imin auf Connabend 25. Januar n. f.

be vor dem Departements Rath Ruffmann angesett, zu erbslustige, welche sich über ein bisponibles Vermögen vollständig ermögen, mit dem Bemerken eins n, daß zur Sicherung des Gesil des gethanenen Melstgebots im ermin entweder haar oder in cheinen deponirt, Einvlertel mit des auf der Waldstäche befindlis mit 1545 Atlr. 10 fgr. bei der n 1. Juli f. J. pollständig bes n muß.

goszczy i 7 mil od Poznania, do którego 1) roli, łak, pastwiska etc. 1445 mrg. 159 []p. 2) boru 432 - 144 -

w ogóle 1878 mrg. 103 []p. miary pruskiéy należy. Grunta są odseperowane, rola należy do 2. i 3. kłassy i znajduie się w dobrym stanie kultury, budynki są więcey iak dostateczne, i po części dopiero przed kilka laty znacznym kosztem w mur wystawione.

Sprzedaż nastąpi alternative na czystą sprzedaż lub na sprzedaż przyjęciem czynszu ekonomicznego, w razie czystéy sprzedaży ustanowione iest minimum kupna na 14000 tal., w razie zaś sprzedaży z zastrzeżeniem czynszu ekonomicznego w ilości 470 talar. minimum kupna na 6000 tal., w obydwoch razach musi być prawny podatek gruntowy, podobnież ilość prowizyi kapitału kościelnego i kompozyta duchownemu w ogóle 100 tal. zaspokoiony tudzież meszne na 9 tal. 22 śgr. 6 fen. w pieniędzach obrachowane przyjęte.

Do śprzedaży folwarku tego przeznaczyliśmy termin na Sobotę dnia 25. Stycznia r. p.

od godziny 12. począwszy, w domu sessyonalnym Regencyinym przed Radzcą Departamentowym Radzcą Regencyinym Ruffmann,
na który ochotników nabycia przyzwoity do
disponowania maiątek udowodnić mogących
z tém namienieniem wzywamy, że dla zabezpieczenia licitum czwarta część naywyższego podania w terminie licytacyinym albo
w gotowiźnie albo w obligach kraiowych
złożoną, czwarta część z wartością znayduiącego się na przestrzeni boru drzewa w
summie 1545 tal. 10 śgr. przy tradycyi dnia
1. Lipca r. p. w zupełności zaspokoioną
być musi.

e Erwerbeluftigen bient gur Rachricht, auf bem Borwerte befindliche tobte nde Juventarium, aud die Bran : und ei : Berathichaften, fury por ber leber= Wege ber öffentlichen klzitation ber verben soll.

fpeciellen Berfaufsbedingungen tonnen Domainen = Rentamte Wongrowiec und rer Domainen : Regiftratur eingefeben auch ift ber Pachter bes Borwerts fen worden, ben fich melbenden Era stigen jebe Mustunft gu geben.

omberg, ben 20. November 1833.

tilung für birecte Stenern 26.

Ochotnikom nabycia służy do wiede mości, że znaydujący się na folwarku inwentarz ruchomy i niernchomy, tudież sprzęta browarne i gorzelnicze, krotko przed tradycyą przez licytacyą publiczną sprzedine być maią.

Specyalne warunki aprzedaży przegime być mogą u Urzędu ekonomicznego pobo. rowego w Wongrowcu i w Registraturze naszey ekonomiczney, podobnież odebni dzierzawca folwarku zalecenie, zgłaszającym się ochotnikom nabycia wszelką wiedomość dać. Bydgoszcz, dnia 20. Listopada 1853.

Wydział podatków stalych eu.

Mogen Berauferung bes Borwerls Bordgichow Domainen: Rentamts Ctargarbt.

in bem Bezirk bes Domainen , Rentamts Stargardt belegene 8 Meilen von der handels, angig, 2 Meilen von der Rreisstadt Stargardt und nur & Deile ven ber nach biefen n führenden Chaussee entsernte Borwert Bordzichow, welches überhaupt 1696 Mergen ithen Preußisch Maaß enthalt, foll vom 24sten Juni 1854 ab, entweder im Ganzen ober ilt in 9 Acker : Etabliffements und 3 Kathnerstellen, entweder mit Borbebalt eines Der Binfes, oder ohne diesen Borbehalt, meiflbietend verlauft werden, wozu ein kigitationb

Lefale der Domainen = Mentamts : Berwaltung von Stargardt ju Rucderomo, von 10

Borgens ab, vor dem Departementerath abgehalten werden wird.

Bu ben abgetheilten Ctabliffements find folgende Flachen befrimmt: 3. Bu dem Stablissement A. 621 Morgen 103 Ruthen preußisch Maaf incl. 375 M. 44 M. Acter, 65 M. 26 A. Wicfen, 85 M. 136 M. See, mit dem graften Etell

2. Zu dem Stablissement B. 91 Morgen 172 Ruthen, incl. 84 M. 138 R. Adie und

3. Zu dem Stablissement C. 90 Morgen 215 Ruthen incl. 74 M. 55 N. Acht usb

4. Zu dem Etablissement D. 91 Morgen 9 Ruthen incl. 75 M. 175 R. Ader und 6

5. Zu dem Etablissement E. 109 Morgen 77 Ruthen incl. 83 M. 15 M. Ader unt 6

6. Zu dem Etablissement F. 94 Morgen 50 Ruthen incl. 76 M. 178 R. Udie und 7 M. 164 M. Officen 7 DR. 164 R. Wiefen, mit einem Mobngebaube.

7. Bu bem Ctabliffemen 47 R. Biefen, mit e

8. Bu dem Etabliffement 20 M. 110 R. Wief

9. Bu bem Ctabliffement 24 DR. 41 R. Biefer

10. Bu bem bebaueten Ra 11. Bu bem bebaueten Ra

12. Bu dem bebaueren Ra

Die Rafe bedeutent blaigen Preisen anzukaufen ift, et finang: Ministerio dem Raufer bei ichen Gefalle und ber gu berichtig E. F. G. H. I. find aber Drei Fo

Durch die Gnade best binde in dem Dorfe Bordzichow larlichem Patronat gegründet wo

In bem vorber bemerfi gboten, Erwerbungbluftige bie mit Laufgelber verfeben find und ben filich ju Erwerbung von Grundft mimertiam gemacht und tonnen fie noten ober bie Berfaufsbedingunge aberichlage von ber unterzeichneten

Im Falle feine annehm Derbichem in eben dem Ligleations

Dangig, ben 14. Oftob

Roni Btheilung far bie Bermalt

Sicherheits . Do Stedbrie

3057 Rovember I.

Ans dem Kantonnement Oliva i Abend bejelchnete poin. Flüchtling am 16, b. M. entwichen.

Bu bem Etabliffement G. 185 Morgen 3 Nuthen incl. 101 M. Ader und 5 M.

Bu bem Etabliffement H. 129 Morgen 38 Ruthen incl. 75 DR. 40 R. Ader und

20 M. 110 R. Wiefen, ohne Gebaude.

Bu bem Etabliffement I. 272 Morgen 130 Ruthen incl. 231 M. 142 R. Acter und

Bu bem bebaueten Rathner - Etabliffement K. 162 Ruthen.

Bu bem bebaueten Rathners Etabliffement L. 6 Morgen 63 Ruthen. 3u bem bebaueten Rathners Etabliffement M. 3 Morgen 118 Ruthen.

Die Rabe bedeutender Königlichen und abelichen Walbungen, wo bas Bauholz zu fen anzukaufen ist, erleichtert die baulichen Ausführungen und ist von dem hohen isterio dem Käufer des Etablissements A. Ein Freizahr in Rücksicht der grundherrs le und der zu berichtigenden Kaufgelder, den Käufern der Etablissements B. C. D. 1. sind aber Drei Freizahre in eben der Art, vom 24. Juni 1834 ab, zugestanden.

Durch die Gnade bes Konigs Majestat ift neuerlich ein evangelisches Rirchen Ses n Dorfe Bordzichow aufgeführt und ein evangelisches Pfarr System mit Landessatronat gegründet worden.

In dem vorher bemerkten Ligitations. Termin wird auf Steigerung ber Raufgelder verbungslustige die mit hinreichenden Betriebs. Rapitalien und zu Gerichtigung der ersehen sind und den Nachweis hierüber in dem Termin führen tonnen, auch geswerbung von Grundstäcken fähig sind, werden auf diese auszuthuenden Landereien zemacht und konnen sich von den örtlichen Berhältniffen entweber zur Stelle unters die Verkaufsbedingungen und die der Information wegen aufgestellten Nutzungss von der unterzeichneten Regierung in portofreien Briefen erbitten.

im Falle keine annehmbaren Gebote abgegeben werben sollten, wird bas Vorwerk'n eben bem Ligitations Eermin zur Zeitverpachtung auf 3 bis 6 Jahr gestellt werden. ianzig, bem 14. Oktober 1833.

Konigliche Preußische Regierung,

erheits - Polizet.
Steckbriefe.
mber L

'antonnement Oliva ift ber nachs mete poln. Flüchtling Jan Czars 4 M. entwichem.

### Policya bezpieczeństwa. Listy gońose.

3057 z Listopada L

Z kantonowania Oliva oddalił się potaiemnie dnia 16. m. b. poniżey opisany zbieg polski Jan Czarzyn.

119

mtsiche Civil = und Militalr = Behörden fucht, auf benfelben Ucht zu haben, etretungsfalle zu verhaften und unter Sedeckung an die Konigl. Festungs = antur zu Danzig abzuliefern.

er der gewöhnlichen Verpstegung à pf. täglich kann an Transports und igskoften nichts vergütigt werden.

mberg, den 30. November 1833.

Abtheilung bes Innern.

### Signalement.

nen Jan Czarzyn, polnischer Flüchtling, Soldat, Vaterland Polen, Ort des gesen Aufenthalts bisher Graudenz, Relisolisch, Alter 25 Jahr, Größe 5 Fuß 6 Strick, Haare schwarz, Stirn flack, aunen schwarz, Augen grau, Nase proset, Mund gewöhnlich, Bart dunkel, rk, Gesicht rund, Gesichtsfarde gestatur schlank; besondere Rennzeichen: nerkt worden.

Wzywaniy wszystkie Władze cywilneśi woyskowe, aby na zbiega tego baczne olo miały, onegoż w razie spostrzeżenia przytrzymały i pod pewną strażą do Król. Komeniendantury twierdzy Gdańska odstawiły.

Prócz zwyczayney żywności a g igr. 6 fen. na dzień, w kosztach transportowych i konwoiowych nie wynagrodzone bydź nie może. Bydgoszcz, dnia 30. Listopada 1855.

Wydział spraw wewnętrznych

### Rysopis.

nierz, oyczyzna Polska, mieysce zwykiego pobytu dotychczas Grudziądz, religia katolicka, wiek 25 lat, wzrost 5 stop 6 cali 1 sztrych, włosy czarne, czoło plaskie, brwi czarne, oczy szare, nos proporcyonalny, usta zwyczayne, broda ciemna, podbrodek mog cny, twarz okrągła, cera twarzy zdrowa, sytuacya wysmukła, znaki szczegolne: isdnych niedostrzeżono.

Anzeige Eines Königlichen Rommans Gerichts zu Pofen ist der unten bezeichs Strafabtheilung überwiesene Thomas, welcher wegen Diebstahls Berdacht von nach Posen zur Untersuchung gestei seinem Rücktransporte aus Pudes 21. Rovember c. entsprungen.

mmtliche Militairs und CivilsBehörs ben ersucht auf benselben Acht zu has 1 im Betretungsfalle zu verhaften und Königliche Kommandantur nach Pos efern zu lassen.

Signalement. 23 Jahr, Geburtsort Gacz, Kreis Wons , Vaterland Provinz Posen, gewöhnlicher Wedle zawiadomienia Król, Kommendzntury Sądu w Poznaniu niżej opisny, do oddziału karnego wakazany Tomasz Burdosz w względzie podeyrzenia o kradzież z Torunia do Poznania do śledztwa przesłany, przy powrocie swoim do Torunia w Pobledziakach w dniu 21, Listopada b. zbiegl.

Wszystkie Władze woyskowe i cywilne wzywaią się ninieyszem, aby na zbiega ugo pilną dawały baczność, w razie dostreżenia nięły i Król. Kommendanturze w Poznania dostawiły.

Rysopis.
Wiek 23 lat, miesece prodzenia Gaza,
Powiatu Wongrowieckiego, oyczysna Pro-

Aufenthalt Dabrowa Rreis V ligion fatholisch, Stand und Brofe 5 Fug 8 Zoll, Saare 1 3 beckt, Mugenbraunen blond, M 3 flein, Mund gewöhnlich, Zahleinen, Kinn rund, Gesichtefa sichtebildung oval, Statur f lpolnisch; besondere Reunzeicher

De fleibun Ein schwarzer Filzhut, ein Beste, einen blautuchenen Mit grautuchene Beinkleider, ein wer hemben.

Bongrowiec, ben 27. Roi r

Ronigl. ganbrathlich

Der nachstehend fignalisirte biefigen Friedensgerichts. Gefäng i kogen von grauem Luch mie sil den werden ergebenst ersucht, a abliesen ju laffen

Keligion fatholisch, Alter 19 3, bramen blond, Augen grau, R ir rund, Gesichtebildung länglich, besondere Kennzeichen: pockenna

schliches Dalstuch mit einer

Bongrowier, ben 2

Ron .

Dabrowa Kreis Wongrowiec, Resolisch, Stand und Gewerbe Knecht, iuß 8 Zoll, Haare blond, Stirn besenbraunen blond, Augen blau, Nase b gewöhnlich, Zahne gesund, Bart in rund, Gesichtsfarbe gesund, Gesg oval, Statur schlank, Sprache sondere Keunzeichen: keine.

Bekleibung. hwarzer Filzhut, eine brauntuchene in blautuchenen Mantel, ein Paar Beinkleiber, ein Paar Stiefeln, n.

owiec, ben 27. November 1833.

igl. ganbrathliches Umt.

wincya Poznańska, zwyczayny pobyt Dąśbrowa, Powiatu Wągrowieckiego, wyznanie katolickie, stan parobek, wzrost 5 stóp 8 cali, włosy blond, czoło zakryte, brwi blond oczy niebieskie, nos mały, usta zwyczayne, zęby zdrowe, wąsy żadne, podbrodek okrągły, cera zdrowa, skład twarzy podługowaty, postawa smukła, ięzyk polski, szczególne oznaki: żadne.

Odzież.

Czarny zwyczayny kapelusz, sukienna brunatna westka, sukienny modry płaszcz, szare sukienne spodnie, para bótów, cztery koszule.

Wongrowiec, dnia 27. Listopada 1833.

Król. Urząd Radzco-Ziemiański.

stehend fignalisirte Vagabonde Wonciech Radzissewsti ift gestern Abends aus bem idendgerichts. Gefängnisse entsprungen. Bei seinem Entweichen hat er einen Mantels grauem Luch mit sibernen Saken entwandt. Alle resp. Militairs und Civil-Behörs ergebenst ersucht, auf den Radzissewsti vigiliren und ihn im Betretungsfalle anher lassen

Famillenname Nadzisewest, Vorname Wonclech, Geburtsort Lowicz in Polen, botisch, Alter 19 Jahr, Größe 5 Fuß 3 Boll, haare schwarz, Stien frei, Augensth, Augen grau, Rase und Mund proportionirt, Bart tieln, Jahne vollzählig, Kinntsbildung länglich, Gesichtsfarbe gesund, Gestalt mittelmäßig, Sprache polnisch, unzeichen: pockennarbig; ohne Nock, ber ihm angeblich gestohlen worden.

#### Beffeibung.

'einenes altes hembe, eine schwarze Tuchweste, ein Paar grane tuchene hofen, eine te Mütze mit einem lakirten Schild, ein Paar ziemlich gute Stiefeln, ein gestreiftes ilstuch mit einer halbbinde.

Bongrowiec, ben 25. November 1833.

Ronigliches ganbrathliches Amt.

Berpachtung ober Vererbyachtung der zur Masse des aufgehobenen Eisterziensen gehörigen, im Felde Blonia belegenen Pargellen Do. 9. und 10. fteht Termin auf Dezember b. J. Bormittags um 10 Uhr an, wogu Pachtluftige blermit jahlreich tim werben.

Die Bebingungen konnen jebergeit in unferer Regiftratur eingefeben werben.

Koronowo, ben 12. Movember 1833.

Magistrat. D 2 C

水

Befannemachung.

Balbe gu Jastrzebie werden 187 Rafs li in termino

ben 11. Januar 1834 ags 9 Uhr vor dem herrn Auscultator öffentlich meifibietend verfauft werden.

mberg, ben 12. November 1853.

Bnigl. Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Termine ben 19. December c. fols Requifition ber Koniglichen Laubschafts: n zu Schneidemuhl in loca Rattan Sachen, ale: Betten, Bafche, Gilber-Robiliar und mehrere andere Sausges ften, offentlich an ben Deifibietenben werben, was hierburch gur Kennenig lifume gebracht wirb.

fend, ben 7. Rovember 1853.

igl Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

V boru Jastrzebskim bedą sprzedawne 187 sążni drzewa w terminie dnia 11. Stycznia 1834 z rana o godzinie 9. przed Ur. Kapder publicznie naywięcey daiącemu.

Bydgoszcz, dnla 12. Listopada 1835-

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

W terminie dnia 19. Gradnia r. b. maia być w Rataiach tu pod Łobienica m wniosek Król. Ziemiańskiej Dyrekcyj w Pile różne byłemu dzierzawcy Kummer 21. tradowane mobilia, a szczegolnie posciel, bielizna, śrebro i rożne domowe sprzen, s to przez publiczną licytacyą za gotową to płatą więcey daiącemu sprzedanemi, o cum publiczność ninicyszém się uwiadomia.

Lobženica, dnia 7. Listopada 1855. Król. Prueki Sąd Pokoiu.

Befanntmachung Im Auftrage bes Ronigl. Echacidemubl werden wir im Le

den 19. Dezember c. auf der Straduhner Muble mehr ber Erefution abgepfandete Geger melden 5 Ruhtalber, 2 Ruhe, und eine Britfchte befindlich, ge baare Zahlung verfaufen, moju . nagelaben werben.

Schonlaufe, ben 22. Robemt

Ronigl. Preug. Friedens

Monteg ben if. Degember be ich in Nadlowo Neunhundert Balbe flebende Rlaftern trocken S benhols in Parthien gegen baare anibietend verfaufen.

bromberg, ben 26. November Der Landgerichts

In Orlowo bel Inomr bafelbft a Labacks : Planteure fogle

W Orlowie pod Jnow dmi do tego nalezacemi, na oplacony być ma; wolno każden

3m Saufe Pfarrfircher beibare Bohngimmer, ein Alfoven nachten b. J. ab ju vermiethen. Bromberg, ben 4. Des Bekanntmachung. uftrage des Königl. Lindgerichts 51 werden wir im Termine

19. Dezember c. abuhner Muhle mehrere im Wege n abgepfändete Gegenstände, unter Ruhtälber, 2 Ruhe, 70 Schaafe ritschfe befindlich, gegen sofortige ig verkaufen, wozu Raustiebhaber erden.

inte, ben 22. Robember 1833.

Preuf. Friebensgericht.

Obwieszczenie.

Z polecenia Król. Sądu Ziemianskiego

w Pile będą w terminie

dnia 19. Grudnia r. b. w młynie Straduhn wiele przedmiotów w drodze exekucyi wyfantowane, pomiędzy któremi 5 cieląt, o krowy, 70 sztuk owiec i iedna bryczka się znayduią, za gotową zapłatą sprzedane, na który chęć kupna mających ninieyszém wzywamy.

Trzcianka, dnia 22. Lutego 1833.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

ben 16. Dezember b. J. wers
ablowo Neunhundert im bortigen
be Klaftern trocken Kiefern Klos
darthien gegen baare Bezahlung
verkaufen.

g, den 26. November 1833. Der kandgerichtsrath Brir. W Poniedziałek, 16. Grudnia r. b. sprzedam 900 w tamteyszym boru stoiących sążni drzewa suchego sosnowego w szczepach częściami za gotowiznę więcey daiącemu.

Bydgoszcz, dnia 26. Listopada 1833. Radzca Sądu Ziemiańskiego Brix.

n Orlowo bei Inomraciam ift bie Brauerei fogleich ju verpachten. Auch finden backs Planteure fogleich ein Unterfommen.

V Orłowie pod Inowrocławiem rozdalą się pomieszkania gospodarskie z ogroo należącemi, na własność, prawem wieczystem, z których mierny czynsz ma; wolno każdemu, ktoby sobie życzył przyjąć takie mieysce, zgłosić się

m Saufe Pfarrfirchenstraße Mro. 122 hiefelbst find im Parterre rechter Sand brei inzimmer, ein Alfoven, Ruche, Reller und Dachkammer nehst Holgsall von Weihs ab zu vermiethen. Das Rabere ift von mir im Sause zu erfahren. iromberg, ben 4. Dezember 1833. Wittme Koziele Ca.

Ein großes geräumiges Fabrit. Gebaube an einem Gee bei Samocinn nahe ber legen, welches fich vorzüglich zu einer Sabacks-, Cichorien-, Leder-Fabrik und jum bern von Waaren und Getreid: eignet, foll fofort verpachtet oder verlauft merden. 3 Bebaude find noch Dampfmaschinen = Apparate vorhanden, die bierzu vielleicht benust fonnen, im andern Falle aber verlauft werden follen. Da fich in diefer Gegend feine her erwähnten Fabrifen befindet, so mußte um so mehr, wegen ber nahen lage an ber ein vortheilhaftes Geschäft darin betrieben werden konnen, und ift der Besitzer betelt, Fabrif : Geschäft Geld gegen übliche Zinfen vorzuschleßen.

Auf portofreie Briefe wird hierüber nabere Auskunft ertheilen F. D. Abam auf minio Camocznu.

### Brennholzs, Roblens und Theer: Bertauf.

Borguglich gutes, ferniges, trockenes und fiehniges Riefern : Rlobenholy, Rnuppelholi Gichen : Rlobenhol; mit Borte, Rnüppelholy 2 3

t bei prompter Bedienung und reellem Maage bie Rlafter ju 108 Rubiffug ju wirflich Preifen; ebenmäßig empfehle ich gut ausgebrannte Solzkohlen, nach Connen ju 4 Schefe vollständig reinen gallfreien Dfentheer in 18, 4, 1, 1 und ganzen Connen, ju berabges Bromberg, im Dezember 1833.

U. Pengin, an ber erften Schleufe mobuhaft.

### Tangunterrichte Angelge.

Einem hochzuverehrenden Publifum zeige ich hiemit ergebenft an: daf ich auch in Winter vom 1. Januar bis 1. April f. J. in Bromberg Tangunterricht ertheilen werde. Torresse, Danseur de Ballet et Maitre de Danse lisch, ben 26. November 1833.

Ein junger Mensch, der Lust hat die Deconomie gründlich zu erlernen, wünscht it mmen. Rabere Nachricht barüber erfahrt man in der Expedition Diefes Blattes.

Berfchiebenes überfluffiges Sausgerath, tobtes Inventarium, Leinfaamen, Betten, & e Pferbe 2c. werben am 12. December c. und ben folgenden Lagen, aus freier hand, pleich hoore Robling in Graff December c. und ben folgenden Lagen, Ginmobneten gleich baare Zahlung in Grunau bei Bromberg verkauft, auch finden 3 Siewohner, Jo bafelbft ein Unterfommen.

### Lite

In ber Mittlerfchen ? wrathia:

Guten

BI

Rach ben neueften Grundfogen über die preußischen Steuerg

Der in biefem Gelde maftifches, aus der Erfahrung ge bei Gelte fegend, auf die fürzefte

(3)

ter grunbliche Unweifung, nicht hebe ju fabriciren, fondern aud ichte Beife mit wenigen Koften bifin Recepte jur Bereifung fun udthiges Sulfebuch fur Gem Landwirthe, tie ihren

Für N

Bei G. Baffe ift fo e

letebend in Maurer ., Zimmerman iens, Berfetung bes Schlugsteine thurminopfes u. f. w. Mit eine jeuges auf Binnen : Gemaffe

Für .

Bei G. Basse in Quec en tu haben:

Oder theoretisch praktische An Methode in kurzer Zeit richtig Hummel's Grundsatzen. Für terricht. Von J.

### Literarifche Ungeige.

In ber Mittlerschen Buchhandlung in Bromberg find nachsiehende intereffante Berte

Butsmuthe, praftifches Sandbuch ber

### Branntweinbrennerei.

neuesten Grundsaten und vortheilhaftesten Verfahrungsarten. Rebst Belehrungen : preußischen Steuergesetze, über Viehmastung ic. Mit 4 Tafeln Abbildungen.
8. Preis 1 Thir. 15 Sgr.

Der in biefem Felbe bereits ruhmlich befannte Verfasser liefert hier ein wahrhaft aus der Erfahrung geschöpftes Werk, das, alle unhaltbare theoretische Grundsage iend, auf die fürzeste und vortheilhafteste Weise guten Branntwein zu erzielen lehrt.

#### Gutemuthe: Der praftifche

### hefenfabrifant,

he Anwelfung, nicht allein die hollandische Brefhese nach einer verbefferten Mestriciren, fondern auch die besten Arten flussiger hefen für die Weißbackerei auf mit wenigen Kosten sich zu jeder Zeit selbst anzusertigen. Nebst Mittheilung der te zur Bereitung funstlicher Gahrungsmittel für die Branntweinbrennerei. Ein & hulfsbuch für Gewerbtreibende in diesem Fache, hefenhandler, sowie für Landwirthe, die ihren hefenbedarf oft aus der Ferne beziehen muffen.

8. geheftet. Preis 15 Egr.

### Rur Maurer, Bimmerleute ic.

bei G. Baffe ift so eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben: 23 auf vrud e,

Naurers, Zimmermannds, Dachs und Schieferbeckerreden, bei legung eines Grunds jung bes Schlußsteins, nach vollenbetem Richten eines Gebäubes, Aufsesen eines zu. f. w. Mit einem Anhange, welcher eine Nede bei Vollendung eines Fahrs auf Binnens Gewässern enthält. Von F. C. Fesler. 8. Preis 16 Gr.

### Für Anfänger im Pianofortespiel.

si G. Basse in Quedlinburg ist so eben erschienen und in allen Buchhandiun-

Neue Pianoforte - Schule.

tisch-praktische Anweisung, das Pianofortespiel nach neuer erleichternder kurzer Zeit richtig, gewandt und schön spielen zu lernen. Nach J. N. Grundsätzen. Für Musiklehrer und Anfänger, sowie auch zum Selbstunterricht. Von J. E. Häuser. qu. Quart, geh. Preis 22 Gr.

Appendix of the control of the contr

Hummel's grosse vortreffliche Pianoforte Schule können nur wenige Lehrer hüler sich anschaffen; noch wenigere Schüler werden Lust und Zeit hahen, dieses nöse Werk durchzunden. Daher verdient der Verf. Dank, dass er seine Schule en Grundsätzen dieses grossen Meisters arbeitete, da dessen Methode doch univerht allein die neueste, sondern auch die vorzüglichste ist.

Es hat die Preffe verlaffen

et.

eine neu verbefferte Auflage

Rechnungs = Sormulare,

achbar für alle öffentliche Raffen, wobon a) das Eremplar à 5 Bogen (auf Mundirpapier) . . . . 5 fgr. b) jeder Einlagebogen sowohl zu Einnahmen als Ausgaben . . - s 6 pf.

Bromberg, ben 29. November 1833-

Die Gruenauer fde Buchdruderei.

## Warnungs-Anzeige!!!

Als erster Haupt-Real-Gläubiger der Güter Raciecice in der Woywodschaft h, im Königreich Polen, und zugleich Miterbe des verstorbenen Gutsbesitzer laceb g v. Wieckowski zu den obigen Gütern und dem Gute Janowic, im Kreise Ind w. welche zu dem Nachlasse des Erblassers gehören: warne ich einen leden, ohne Zuziehung sich mit den übrigen Miterben in keine Angelegenheit einzulassen, ich bei dergleichen vorkommenden Fällen und Nichtbeachtung meiner diesfaltigen ang dagegen rechtlich protestiren werde-

Zugleich fordere ich hierdurch Jeden, der eine rechtliche Forderung an den orbenen zu haben glaubt, ergebenst auf, mir binnen 4 Wochen portofrei gefelige icht zu geben.

Bromberg, den 4. December 1833.

K H. Davidsohn

### Umtsbla

Nro. 50.

Bromberg, ben 13ten Dece

Merbed fie Rabineteorber vem 27. @ veid; bie Beffimmungen g. 156. ber 100 25. Mai 1818 und S. 94. ber & Dufenerung Des Brannime.nd von 1819 beffartet.

Haf ben Bericht und nach bem Ctaateministerlume beflarire 3ch bifonien des g. 156. der 300 = und finer: Orbnung vom 26. Mai 18 1. 94. der Ordnung ju dem Gef Berfteuerung bes inlandischen 1. f. w. bom 8. Februar 1819 be ben Sallen, in welchen bie Publifa an einen Steuer : Rontravenienter Snof : Erfenntniffes ober Refo fonfilige Bufertigung erfolgt, au rung, bie bem Kontravenienten Buberhalung des Berbrechens ver Etrafe gleichzeitig ju ertheilen iff ibeifiliche Berfügung mit eben molgen fann, als wenn fie mun woll ertheilt worden mare. Es be Infinuation biefer Berfügung magig, wenigstens auf die im 9. tes Anhangs jur Mugemeinen G nung bezeichnete Beife, befcheir Das Staatsministerium bat biefe burd bie Gefegfammlung befannt ma

Berlin, ben 27. September Friedrich Bi

bes Staatsministerinm.

## t 8 b l a t t. Dziennik urzędowy.

Nro. 50.

Nro. 50.

3, ben 13ten December 1833. Bydgoszez, dnia 13. Grudnia 1833.

abinetsorder vom 27. September 1833, estimmungen S. 156. der Joll Debnung i 1818 und S. 94. der Ordnung megen 18 des Brannerweins vom 8. Februar 1819 beflariet.

Bericht und nach bem Antrage bes terlums deflarire 3ch hiermit die Bors 9. 156. ber Boll = und Berbrauches ung vom 26. Mai 1818 und bes Ordnung ju bem Gefete über bie bes inlandischen Branntweins n 8. Februar 1819 babin: daß in in welchen die Publifation bes ges iteuer = Rontravenienten ergangenen untniffes ober Resoluts, burch afertianng erfolgt, auch die Belehs em Rontravenienten über bie bei a bes Berbrechens verwirfte bobere zeitig zu ertheilen ift, burch eine erfügung mit eben ber Birfung , als wenn fie munblich ju Pros morden mare. Es muß jedoch on biefer Berfügung vorschrifts gftens auf bie im S. 253. Ro. 8. jur Allgemeinen Berichte Drbs iete Beife, bescheinigt werben. ninisterium bat biefe Deflaration fammlung befannt machen zu laffen. ben 27. September 1833. Friedrich Bilbelm.

nifterium.

Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 27. Września 1833, objasniający postanowienia § 156 regulaminu celnego z dnia 26. Maia 1818 i § 94. regulaminu tyczącego się podatku od wódki z dnia 8. Lutego 1819.

a raport i podług wniosku Ministeryi Stanu objasniam przepisy S. 156. regulaminu opłat celnych i konsumcyjnych z dnia 26. Maia 1818 i Sfu 94. regulaminu do ustawy. względem podatku od wódki krajowey i t. d. z dnia 8. Lutego 1819, w ten sposób: iż w przypadkach, w których publikacja wydanego przeciw kontrawenientowi podatkowemu wyroku lub rezolutu kare stanowiqoogo, uskutecznia się przez expedycją na piśmie, takżo pouczenie, które kontrawenientowi względom zawinionej wyższej kary na przypadek powtórzenia występien równocześnie udzielonem być powinno, przez rozporządzenie na piśmie z tym samym skutkiem nastąpić może, jak gdyby protokołu udzielonem było. Wszakie wręczenie tego rozporządzenia po- . świadczonem być powinno według przepisu, a przynajmniej w sposobie oznaczonym w S. 253. No. 8. dodatku do powszechnej ordynacyi sądowej. Ministerjum Stanu poleci ogłoszenie téj deklaracyl przez zbiór praw.

Berlin, dnie 27. Września 1833. Fryderyk Wilhelm.

Do-Ministerjum Stann. in ber Rranfenanstalt ber grauen Schwes gegenwärtig wieber vorhandene große an offenen Bunben Leibenber macht es enswerth, baß bie Unstalt abermals mit ie und Banbagen unterftugt werbe. 3ch ich baber veranlagt, bie Boblthatigfeit ublifums wiederum in Unfpruch gu nehs nd baffelbe ju erfuchen, bie Rrantenans nit Leinenzeug ju bem gebachten 3mecte ifen ju wollen, und muniche, bag auch meine Bitte benfelben gunftigen Erfolg moge, wie bie fruberen biesfälligen berungen.

ofen, ben 25. November 1833.

r Dber . Prafibent ber Proving Pofen. flottwell.

Lnayduiąca się znowu w instytucie chorris siostr szarych wielka liczba cierpiących ia otwarte rany wymaga, ażeby instytut ten powtórnie w szarpyje i bandaże opatrzeni był. Powodowanym się być przeto widzę, udać się znowu do dobroczynności publicz. ności, i wezwać ią, aby instytut chorica bielizną na wspomniony zamiar obierec raczyła, życząc, ażeby prosba moia i tera tak pomyslny skutek odniosła, iak dawnege sze wezwania rodzaju tego.

Poznań, dnia 25. Listopada 1855.

Naczelny Prezes Prowincyl Poznanskiey.

Flottwell,

### Urządzenia Bról, Regencyi, fügungen der Königl. Regierung.

7 December I.

intheilung mehrerer Rreife in Wontbegirfe betreffend.

Berfolg unferer Befanntmachung vom vember b. 3. Umteblatt Dro. 46. brins ir die unter Buftimmung bes frn. Dbers benten ber Proving erfolgte Gintheilung reife Mongrowiec, Chodgiefen und Cgars in nachstebenbe naber bezeichnete Wonte mit bem Bemerten jur allgemeinen nif, baf bie neue Einrichtung ber Bonts r in ben gebachten Rreifen bereits jur hrung gefommen ift.

bromberg, ben 1. December 1833.

Abtheilung bes Innern.

3234 z Grudnia I.

Względem podziału niektórych Powiatów sa ohregi woytówskie.

skutek obwieszczenia naszego 2 dnia 6 Listopada r. b. Dziennik urzędowy Nro. 6 podaiemy za zezwoleniem Naczelnego Prezydenta Prowincyi nastąpiony podział lowiatów Wongrowieckiego, Chodzieskiego I Czarnkowskiego na następne bliżey with zane okregi woytowskie, z tém namienie. niem do wiadomości powszechney, że wee urządzenie urzędów woytowskich w wyw mnionych Powiatach iuż do skutku przysita.

Bydgoszcz, dnia 1. Grudnia 1855.

Wydział spraw wewnętrznych.

Einebei

des Wongrowie

Powiatu Wongro

| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a<br>nalei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Landy folker of the control of the c |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

25. N

lende

Eichl niki,

### Eintheilung es Wongrowiecer Kreises in Woytamts. Bezirke.

Podział iatu Wongrowieckiego na okręgi woytówskie.

|                                           | Name<br>bes Wonts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| bes<br>lonts Amts<br>Urzędu<br>tówskiego. | ber bazu gehörigen Ortschaften,<br>Etablissements 2c.<br>nalezacych don mieysc, posiadłości etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nazwisko<br>Woyta.                                   |
| Gollan <b>cz</b>                          | No. 1. Gollancz Stadt (miasto), 2. Adamierz, 3. Ascherbuden, 4. Netzkrug, 5. Budki, 6. Chawlodno, 7. Chajna, 8. Jeleń, 9. Jeziorki, 10. Krzyzanki, 11. Meyskermühle, 12. Koszczyny, 13. Mostki, 14. Podieziorze, 15. Potulin, 16. Prostkowo Mühle, 17. Smogulec, 18. Smolary, 19. Tomczyce, 20. Lengliszewo, 21. Czerlin, 22. Morakowo, 23. Wymysłowo, 24. Rybowo, 25. Klein Laskownica, 26. Pawlowo, 27. Pawlowko, 28. Oporzyn, 29. Czesławic, 30. Buszewo, 31. Konary, 32. Grabowo, 33. Panigrodz Dorf (wieś), 34. Panigrodz Colonie (Kolonia), 35. Szubianka, 36. Czeszewo, 37. Gręziny, 38. Kujawki. |                                                      |
| mgrowiec                                  | No. 1. Sadki, 2. Nielba, 3. Rudki, 4. Herrmanowo, 5. Briesen, 6. Briesen Hauland (hollenderya), 7. Potulic, 8. Potulic Hauland (hollenderya), 9. Potulic Mühle (młyn), 10. Jozefowo, 11. Alt Vorwerk (folwark), 12. Neu Vorwerk (folwark), 13. Rudnicze, 14. Zeliec, 15. Brzozogai, 16. Michalkowiec, 17. Runowo, 18. Runowo Hauland (hollenderya), 19. Durowo, 20. Rgielsko, 21. Kobylec, 22. To niszerwo, 23. Luszycko, 24. Kaliszany, 25. Kamnitz, 26. Kamnitz Hauland (hollenderya), 27. Kaliska, 28. Sarbka, 29. Eichhausen, 30. Bobrowka, 31. Bobrowniki, 32. Bartelsee, 33. Nowen, 34. No-        | Hr. (IP) Huessener Dom. Rentmeister poborca ekonomi. |

|                                              | Mamen<br>Nazwiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Name<br>bes Woyts. | laus fende                     |                                               | N                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| bes<br>Wont=Umts.<br>Urzędu<br>woytówskiego. | ber bazu gehörigen Ortschaften,<br>Etablissements 20.<br>należących doń mieysc, posiadłości etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nazwisko<br>Woyta  | No.<br>Num-<br>mer<br>bieżący. | bes<br>Went: Amts.<br>Urzędu<br>woytówskiego. | n                                                                                     |
| Wongrowiec  Lekno                            | wen Forst-Etablissement (posiadłość leśna), 35. Nameczydlok, 36. Sienno, 37. Adolfowo, 38. Frymark, 39. Legowo, 40. Ochodza, 41. Jankowo, 42. Podklasztorze, 43. Straszewo Mühle (młyn), 44. Ostrowo Mühle (młyn), 45. Marcinkowo, 46. Laziska, 47. Micharzewo, 48. Tarnowo, 49. Krosna, 50. Bukowic, 51. Bracholin, 52. Przysieka, 53. Tankowo, 54. Kurki, 55. Marynka, 56. Wiatrowo, 57. Wiatrowo Muhle (młyn), 58. Zelaska, 59. Przysieka Hauland (hollenderya), 60. Pokrzywnica, 61. Pokrzywnica ober Wiatrowo Hauland (hollenderya).  No. 1. Lekno Stadt (miasto), 2. Lekno Dorf (wieś), 3. Ludwikowo, 4. Kiedrowo, 5. Rombczyn, 6. Kozlanka, 7. Mrowiniec, 8. Neudorf, 9. Zabiczyn, 10. Zakrzewo. 11. Wybranowo, 12. Regdoszcz, 13. Tumidaj, 14. Stempuchowo, 15. Gruntowic, 16. Kozielsko, 17. Mierkowic, 18. Mierkowiczki, 19. Modrzewie, 20. Pątnowo, 21. Werkowo, 22. Niemczyn, 23. Niemczynek, 24. Kopanina, 25. Kołybki, 26. Rakowo, 27. Staręzynek, 28. Siedleczko, 29. Wisniewo, 30. Wisniewko, 31. Lukowo, 32. Rutki, 33. Okupnik, 34. Grylewo, 35. Bialybrod, 36. Briesen, 37. Danaborz, 38. Kopaszyn, 39. Gross (wielka) Laskownica, 40, Zaszakowice, 41. Koninek. |                    | Red) do                        | Schokken<br>(Skoki)                           | (h) wila (n) 23 de 27 28 31 54 wo da Provincia No. wo nia wi 9. ko Bu 17 lav ko Sa ka |
| Schokken<br>(Skoki)                          | No. 1. Schokken Stadt (Skoki miasto), 2. Schokken Dorf (wies), 3. Walkmühle, 4. Kaszany, 5. Nadolmühle, 6. Roscienno, 7. Pilamühle, 8. Rakuiady, 9. Nadmühle, 10. Roszkowo, 11. Sierpiki,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Burmietre.)        |                                |                                               | 31<br>no<br>bio                                                                       |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                |                                               |                                                                                       |

| Lau=                    |                                                 | Nazwiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Name<br>bes Wonts.                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Num-<br>mer<br>nieżący. | bes<br>Bont : Units.<br>Urzędu<br>woytówskiego. | ber bazu gehörigen Ortschaften,<br>Etablissements 2c.<br>należących doń mieysc, posiadłości etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nazwisko<br>Woyta.                                   |
| Nod)                    | Schokken<br>(Skoki)                             | 12. Grzybowo, 13. Grzybowo Hauland (hollenderya), 14. Neukrug, 15. Jakubowo, 16. Marlewo, 17. Bnino, 18. Mikolajewo, 19. Prusiec, 20. Prusiec Mühle (młyn), 21. Stare, 22. Woyciechowo, 23. Lechlin, 24. Lechlin Hauland (hollenderya), 25. Losiniec, 26. Chociszewo, 27. Chociszewo Hauland (hollenderya), 28. Stawiany, 29. Jgnacewo, 30. Młynki, 31. Neumühle, 32. Refier, 33. Sława, 34. Szczodrochowo, 35. Kaszary, 36. Zawod, 37. Glinno, 38. Kasztelany, 39. Niedarzyn, 40. Ciegelnia, 41. Wysoka, 42. Pawlowo, 43. Bärenbusch, 44. Dzwonowo, 45. Dzwonowo Hauland (hollenderya), 46. Dzwonowo Mühle (młyn), 47. Naroznik, 48. Blizyce, 49. Jabkowo, 50. Raczkowo, 51. Raczkowomühle, 52. Sosnowka, 53. Wymysław, 54. Kakulin. |                                                      |
| <b>v.</b>               | Mieścisko                                       | No. 1. Mieścieko Stadt (miasto), 2. Popowo kościelne, 3. Popowo Colonie (kolonia), 4. Gąsina, 5. Pląskowo, 6. Nieswiastowice, 7. Pomarzanki, 8. Jabkowko, 9. Kuszewo, 10. Brzeskowo, 11. Podlesie kościelne, 12. Szyszak, 13. Zbietka, 14. Budziejewo, 15. Gorzewo, 16. Klodzin, 17. Ostrowo, 18. Miloslawie, 19. Milos lawic Hauland (hollenderya), 20. Swzeszkowo, 21. Jaroszewo, 22. Jmielinko, 25. Sarbia, 24. Podlesie wysokie, 25. Mièciska-Ulica, 26. Wiela, 27. Gr. Golle, 28. Kl. Golle, 29. Springberg, 30. Rudamühle, 31. Lopienno Stadt (miasto), 32. Lopienno Dorf (wieś), 33. Wylamowo, 34. Dobiejewo, 35. Buda.                                                                                                        | Hr.(JP) Zivi.kowski<br>Bürgermeister<br>(Burmistrz.) |

|                                              | Mame<br>bes Wonts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ded<br>Wont≥Umtd.<br>Urzędu<br>voytówskiego. | ber bazu gehörigen Ortschaften,<br>Etablissements 20.<br>należących doń mieysc, posiadłości etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nazwisko<br>Woyta. |
| Janowiec                                     | No. 1. Janowiec Stadt (miasto), g. Janowiec Dorf (wieś), 3. Brzozowiec, 4. Posługowo, 5. Włoszanowo, 6. Laskowo, 7. Chrostkowo, 8. Szwichowo, 9. Osno, 10. Miedzychod, 11. Recz, 12. Gącz, 13. Kwasuty, 14. Rzym, 15. Sarbinowo, 16. Niedzwiady, 17. Michalowo, 18. Skorki, 19. Szolastika, 26. Koldrąb, 21. Kopiec, 22. Tonowo, 23. Bielawy, 24. Swiątkowo, 25. Bogdarki, 26. Kaczkowo, 27. Kaczkowko, 28. Piotrkowice, 29. Uścikowo, 30. Miedzylisie, 31. Mniąsza, 32. Zerniki Stadt (miasto), 33. Zerniki Dorf (wieś), 34. Welna, 35. Zrazim, 36. Zuzoly, 37. Dombrowa, 38. Komorowo, 39. Obiecanowo, 40. Brudzyn, 41. Dziekczyn, 42. Lapai, 43. Puzdrowin, 44. Miniszewo, 45. Posługowko. |                    |
| Srebrnagora                                  | No. 1. Srebmagora, 2. Starenzyn, 3. Domaslaw, 4. Leonardowo, 5. Domaslawek, 6. Cerekwica, 7. Sielec, 8. Slembowo, 9. Swierczewo, 10. Paryz, 11. Piotrkowice, 12. Ustaszewo, 13. Zarczyn, 14. Nadborowo, 15. Miastowice, 16. Wygoda, 17. Stolęzyn, 18. Wapno, 19. Rusiec, 20. Dziewierzewo, 21. Graboszewo, 22. Glogowiniec, 23. Podolin, 24. Smuszewo, 25. Podobowice, 26. Turza, 27. Mokronos, 28. Garzyce, 29. Jancewo, 30. Dochanowo, 31. Słabomirz, 32. Sulinowo, 33. Nadborowko.                                                                                                                                                                                                         |                    |

des Chodziese

D. 5

No.

| Powiatu Chod                                   |                                               |                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| fans<br>fende<br>Mo.<br>Num-<br>mer<br>dieżący | des<br>Wonts Amts.<br>Urzędu<br>woytowskiego. | N ni                                                            |
| I.                                             | Chodziesen<br>(Chodzież)                      | No. Scote 82 10 de Ol lor Str rov  I No. Can Kll 27 (h ki H: mi |
|                                                | 1                                             |                                                                 |

### Eintheilung des Chodziesener Kreises in Woptamts. Bezirke.

### Podział -Powiatu Chodzieskiego na okręgi woytówskie.

| Laus<br>fende                 |                                               | Namen<br>Nazwiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rame                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| No.<br>Num-<br>mer<br>bieżący | des<br>Wonts Amts.<br>Urzędu<br>woytówskiego. | ber bazu gehörigen Ortschaften,<br>Etablissements 2c.<br>należących doń mieysc, posiadłości etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nazwisko<br>Woyta.                                 |
| I.                            | Chodziesen<br>(Chodzież)                      | A. Aus ben Delsnißer Gütern, (z dobr Olesnickich.)  No. 1. Borkenmühle, 2. Buczkowo, 3. Schloss Chodziesen, 4. Mühle Chodziesen, 5. Christinchen, 6. Cziszen, 7. Ciszewo, 8. Hammermühle, 9. Kamionke, 10. Karczewnik, 11. Krumke mit Neuwerder, 12. Milcz, 13. Milczhauland, 14. Olesnitz, 15. Papierfabrik mit Pauls-Colonie, 16. Strozewo u. Neuvorwerk, 17. Strozewobauland, 18. Studzyn, 19. Warowenmühle.  B. Aus ben Streliger Gütern. (z dobr. Strzeleckich).  No. 20. Adolphshain, 21. Augustenau, 22. Catharinenfeld, 23. Henriettenthal, 24. Klossmühle, 25. Knarrhütte, 26. Mirowo, 27. Ostrowke, 28. Ostrowke Hauland (hollenderya), 29. Radwonke, 30. Ruthki, 31. Slomke, 32. Strelitz, 33. Strelitz Hauland (hollenderya), 34. Zachasberg mit Netzkrug. | fr. (IP) vZitzwitz<br>Hauptmann a. D.<br>(Kapitan) |
|                               |                                               | No. 35. Pietrunke.  D. Königl. Domainen sumt Pobstolis.  (Król. urząd ekonomiczny).  No. 36. Rattay.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |

|                              | Mamen                                                                                            | Rame<br>bes Mogts. | fende                          |                                               | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bes<br>Monts Amts.<br>Urzędu | der baju gehörigen Ortschaften,<br>Etablissements 2c.<br>należących doń mieysc, posiadłości etc. | Nazwisko<br>Weyta. | No.<br>Num-<br>mer<br>bieżący. | beš<br>Wonts Amts.<br>Urzędu<br>woytówskiego. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Podstolitz  Margonin         |                                                                                                  | Hr. (IP.) Gimmin.  | ٧,                             | Uses                                          | No. I |

|                                                | Nawiska                                                                                                                                                                          | Rame<br>bes Worts.                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| des<br>Wont = Amts,<br>Urzędu<br>woytówskiego. | ber baju gehörigen Ortschaften,<br>Etablissements ic.<br>należących doń mieysc, posiadłości etc.                                                                                 | Nazwisko<br>Woyts.                                  |
| Samoszyn                                       | No. 1. A. Stadt (miasto) Samoczyn.  B. Dominium Samoczyn.                                                                                                                        | hr. (IP.) Kavegen.<br>Bürgermeister<br>(Burmietre.) |
|                                                | No. 2. Antonienhoff, 3. Anathasienhoff, 4. Hammermühle, 5. Samoczyn Hauland (hollenderya), 6. Josephsruhe, 7. Laskowo, 8. Nalencza, 9. Raczyn, 10. Domin. Samoczyn, 11. Smolary. |                                                     |
|                                                | C. Dominium Jaktorowo.  No. 12. Antonina, 13. Jaktorowo, 14. Jaktorowo Brennerei (cegielnia), 15. Lipe,                                                                          |                                                     |
|                                                | 16. Lindenwerder, 17. Hammermühle, 18. Neuhoff, 19. Netzkrug, 20. Sokollitz.  D. Dominium Margonin.                                                                              |                                                     |
|                                                | No. 21. Brower Hauland (hollenderya), 22.<br>Heliodorowo, 23. Jozefowo.                                                                                                          |                                                     |
| Uszez                                          | No. 1. A. Stadt (miasto) Uscz, a. Neufriedrichsthal.                                                                                                                             | hr. (IP.) Januar.                                   |
|                                                | B. Dominium Dziembowo.                                                                                                                                                           |                                                     |
|                                                | No. 3. Bischke, 4. Dziembowo, 5. Morze-<br>wo, 6. Nickelskowo, 7. Prawomyśl, 8.<br>Radkowo.                                                                                      |                                                     |
|                                                | C. Dominium Jabionowo.                                                                                                                                                           |                                                     |
| •                                              | No. 9. Jabłonowo, 10. Kahlstädt, 11. Miros-<br>law, 12. Nowen.                                                                                                                   |                                                     |

D. Aus bem Ronigl. Domainens Umte (Z Król. urzędu ekonomicznego) Zelgniewo.

No. 13, Chrostowo, 14. Czyszen, 15. Motylewo, 16. Netzmühle, 17. Stoewen, 18

| Laus fende                     |                                               | Nazwiska                                                                                                                               | Mame<br>bes Bonts.          |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| No.<br>Num-<br>mer<br>bieżący. | Des<br>Monte Amts.<br>Urzędu<br>woytowskiego. | ber dazu gehörigen Ortschaften,<br>Etablissements 20.<br>należących doń mieysc, posiadłości etc.                                       | Nazwisko<br>Woyu            |
| Moch do                        | Uszcz                                         | Uszcz Hauland (hollenderya), 19. Uszcz.<br>Neudorf.                                                                                    | Hr. (IP.) Tra               |
| VI.                            | Zelgniewo                                     | Mus bem Königl. Domainen Mute<br>(Z Król. urzędu ekonomicznego)<br>Zelgniewo.<br>No. 1. Brodden, 2. Durrmihle, 3. Erpel,               | Antiérah<br>(Radzca ckon.m. |
|                                |                                               | No. 1. Brodden, 2. Dulling Schoenke, 7. 4. Goenne, 5. Jaratz, 6. Ploetke, 7. Schoenfeld, 8. Stusselsdorf, 9. Schmilewo, 10. Zelgniewo. |                             |

# Des Czarnikauer Kreises in Wontames. Bezieft.

Podział Powiatu Czarnkowskiego na okręgi woytówskie.

| Laus fenbe                     |                                         | Nazwiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | des Monts.<br>Nazwisko |
|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| No.<br>Num-<br>mer<br>bieżący. | Bont = Amts.<br>Urzędu<br>woytówskiego. | ber dazu gehörlgen Ortschaften,<br>Etablissements zc.<br>należących doń mieysc, posiadłości etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Woytz.                 |
| I.                             | Stabt (mlasto)<br>Radolin               | No. 1. Stadt (miasto) Radolin, 2. Dorf (wies)Behle, 5 Behle Forsthaus (dom lesny), 4. Fratzig Forsthaus, 6. Glasfabrike, 6. Jaegersburg, 7. Lemnitz, 8. Lemnitz-Mühle (młyn), 9. Lemnitz-Neue-Mühle (nowy młyn), 10. Lemnitz Forsthaus (dom lesny), młyn), 10. Lemnitz Forsthaus (dom lesny), 11. Marienbusch, 12. Gornitz, 13. Mittelmühle, 14. Neuvorwerk, 15. Polnischtelmühle, 14. Neuvorwerk, 15. Polnischtelmühle, 16. Putzig, 17. Putzig-Hauland |                        |

| -                                          | Namen<br>Nazwiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rame bes Wonts.             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| des<br>onts Amts.<br>Urzędu<br>ytówskiego. | ber bazu gehörigen Ortschaften,<br>Etablissements 2c.<br>należących doń mieysc, posiadłości etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nazwisko<br>Woyta,          |
| iðt (miasto)<br>Radolin                    | (hollenderya), 18. Putzig Forsthaus (dom leśny), 19. Radoliner Colonie (kolonia), 20. Radoliner Walkmühle (folusz), 22. Radosiw, 23. Runau Forsthaus (dom leśny), 24. Runau, 25. Stieglitz, 26. Stieglitz Forsthaus (dom leśny), 27. Stubbenteich, 28. Theresia, 29. Ziegelkrug, 30. Ziegelei Behlsche (cegielnia).                                                                                                                                                                             |                             |
| aieszkowo                                  | No. 1. Dorf (wies) Czarnikauerhammer, 2. Buschwerder, 3. Floth (Adelich), 4. Hammersche Walkmühle (folusz), 5. Hammersche kleine Mühle (mały młyn), 6. Moderskrug, 7. Netzkrug, 8. Sandkrug, 9. Smieszkowo, 10. Belsin, 11. Grzepy, 12. Klementowo, 13. Althütte, 14. Dembe, 15. Laura, 16. Malzmühle, 17. Pianowko, 18. Sophienberg.                                                                                                                                                           |                             |
| Sarben:                                    | No. 1. Kruszewo, 2. Briesen, 3. Fitzerie,<br>4. Lonce, 5. Neumühle, 6. Promno, 7.<br>Kalkfabrik Radolin, 8. Romanshoff, 9.<br>Sarben, 10. Sobolewo, 11. Walkowitz,<br>12 Gembitz, 13. Gembitz Hauland (hollenderya), 14. Hutka, 15. Marunowko.                                                                                                                                                                                                                                                  | Hr. (IP) Spiecker-<br>mann. |
| Lubasz                                     | No. 1. Ciszkowo, 2. Goray, 3. Gulcz, 4. Gora, 5. Mikolajewo, 6. Bzowo, 7. Antoniewo, 8. Grabowko Hauland (hollenderya), 9. Nowina, 10. Staykowo, 11. Kazmierzewo, 12. Pieczysko, 13. Lubasz, 14. Boncza, 15. Milkowo, 16. Milkowo Hauland (hollenderya), 17. Prusinowo, 18. Slawienko, 19. Krucz, 20. Biala, 21. Hamrzysko, 22. Klempitz, 23. Kruczer wald, 24. Krucz-Hauland (hollenderya), 25. Theerkühle, 26. Wolfsmühle, 27. Sławno, 28. Jaglina, 29. Kamionka, 30. Sokolowo, 31. Zmysłowo. | Sr. (JP.) Kuehl- Brunn.     |

| Laus fenbe                     |                                                                                         | Nazwiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rame<br>bed Bopil.                                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Mo.<br>Num-<br>mer<br>bieżący. | Des<br>Montsumts.<br>Urzędu<br>woytówskiego.                                            | ber baju gehörigen Ortschaften,<br>Etablissements zc.<br>należących don mieysc, posiadłości etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nazwisko<br>Woyu                                      |
| v.                             | Stadt Fliehne<br>ober Herrschaft<br>Draßig<br>Miasto Wielen<br>lub mziętność<br>Dratzig | No. 1. Dorf (wies) Dratzig, 2. Alt-Sorge, 5.  3. Bronitz, 4. Caninchen, 5. Dratzig-mühle, 6. Grünthal, 7. Hammerwiese, 8. Marianowo, 9. Matheysvorwerk, 10.  Mensik, 11. Miala, 12. Neusorge, 13.  Neuteich, 14. Nothwendig, 15. Penske.  wo, 16. Rosko, 17. Schneidemühlchen, 18. Warraschkrug, 19. Wreschin, 20.  Wreschiner Stampfmühle, 21. Zawada.                                                                                                             | Duran                                                 |
| VI.                            | Schönlanke<br>(Trzcianka)                                                               | No. 1. Vorwerk (folwark) Schönlanke, 2.  Altemühle, 3. Carlsmühle, 4. Floth (Königlich), 5. Fratzig, 6. Günterowo, 7.  Hüttchen, 8. Neudorf, 9. Niekosken, 10.  Niekoskermühle, 11. Niewerder, 12.  Raumkienbruch, 13. Richardshöhe, 14.  Bichlichmühle, 15. Richlich, 16. Sandsken, 17. Dorf (wies) Schönlanke, 18.  krug. 17. Dorf (wies) Schönlanke, 18.                                                                                                         | -                                                     |
| VII.                           | Schloß Filehne<br>zamek Wielunsk                                                        | No. 1. Filehne, 2. Ascherbude, 5. Benglewo, 4. Arndtowo, 5. Bohne, 6. Büch werder, 7. Corda, 8. Ehrbardorf, 9 werder, 70. Evenbusch, 11. Filehne Papiermühle (papiernia), 12. Folstein Papiermühle (papiernia), 13. Forsthaus, 14. Gerrin, 15. Gleshütte 13. Forsthaus, 14. Heidekrug, 18. Kien                                                                                                                                                                     | Spr. Major Brof<br>(IP) Major Hubin<br>v. Blankenger. |
|                                |                                                                                         | werder, 19. Koppenhoff, 20. And werder, 19. Koppenhoff, 20. And 25. Gross 21. Neu · Latzig, 22. Ruheberg, 25. Gross Lubs, 24. Klein Lubs, 25. Ludwigsdorf Lubs, 24. Mariendorf, 28. Marke 29. Mischke, 30. Netzmühle, 31. Neu brandhaus, 32. Neumühle, 33. Neuhöfer brandhaus, 32. Neumühle, 33. Neuhöfer 34. Redschin, 35. Springmühle, 35. Steinborn, 37. Thiergarten, 38. Torfhaus Steinborn, 37. Thiergarten, 38. Torfhaus 39. Ziegeleiberg, 40. Schmelzerofen. |                                                       |

| fenbe<br>Ro.<br>Num-<br>mer<br>oleżący. |                                                        | Mame<br>bes Wopts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                         | br <b>š</b><br>Wont > Umtš.<br>Urzędu<br>woytówskiego. | ber baju gehörigen Ortschaften,<br>Etablissements zc.<br>należących doń mieysc, posiadłości etć.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nazwisko<br>Wo <u>x</u> ta, |
| VIII.                                   | Eichberg                                               | No. 1. Drageschneidemühle, 2. Dragekrug, 3. Dragetheerofen, 4. Gross Drensen, 5. Klein Drensen, 6. Eichberg, 7. Fissahn, 8. Gornitzermühle, 9. Günterswerder, 10. Hansfelder Ziegelei, 11. Kaeseburg, 12. Klappbruch, 13. Königstheerofen, 14. Gross Kotten, 15. Klein Kotten, 16. Kottenbruch, 17. Kottenhammer, 18. Minettenruh, 19. Mittelthal, 20. Neuhochzeit, 21. Hansfelde, 22. Prossekel, 23. Prosseklermühle, 24. Prielang, 25. Puhlstheerofen, 26. Rodemansgut, 27. Althiergarten, 28. Schulzenbruch, 29. Selchow, 30. Selchowhammer, 31. Springwerder, 32. Stephanowo. | gr. (JP) Raeschke.          |

#### Befanntmadung.

Durch ein Reseript bes Königlichen Justizs Rinisterit vom 20. Marz 1828 ist in allen sällen, in benen die Landschafts. Directionen Dromberg und Schneibemuhl als Stellvers reter ber Landschaft in rechtlichen Anspruch enommen werden, statt der Königlichen Landserichte an den gedachten Orten, das Königs de Oberlandesgericht zu Marienwerder zum dro bestimmt worden, welches hiemit befannt emacht wird.

Pofen, am 14. Movember 1833.

tonigliches Dberappellationsgericht.

#### Obwieszczenie.

Reskryptem wysokiego Ministerium sprawiedliwości z dnia 10. Marca 1828 został w wszystkich przypadkach, w których Dyrekcye ziemstwa w Bydgoszczy i Pile iako władze zastępuiące ogół towarzystwa hredytowego zaskarzonemi zostaią, zamiast sądów Ziemiańskich w Pile i w Bydgoszczy znayduiących się, Sąd główny Ziemiański w Kwidzynie iako forum wyznaczony, co się ninicyszem do publiczney podaie wiadomości. Poznań, dnia 14. Listopada 1833.

Król. Naywyższy Sąd Appellacyiny.

2415 Movember I.

Wegen der Chauffee, Freifarten.

Damit die Berlängerung der Chaustes Freis
farten für die Beamten in unserm Departes
ment fürs nächüfolgende Jahr, zur rechten
Zeit und gemeinschaftlich für sämmtliche Bes
theiligte, bei der Provinzials Steuers Behörder
beantragt werden fann, sind die Freikarten im
Zufunft jedesmal dis zum 1. Januar des bes
tressenden Jahres, für welches die Verlänges
rung erfolgen soll, anhero einzureichen, und
biernach für das bevorstehende Jahr 1854 der

Bromberg, ben 22. November 1835.

Abtheilung bes Innern.

2415. z Listopada I.

Względem wolnych od opłaty katt drogi kunsztowej.

Ażeby o przedłużenie wolnych od opłaty kart drogi kunsztowey dla urzędnikow w Departamiencie naszym na następny rol, wcześnie i wspólnie dla wszystkich interesentow, do Prowincyalney Władzy potoroweży wniosek uczynić można, mią browodne karty naprzyszłość do 190 Sychi właściwego roku, na który przedłużenie ne stąpić ma, nani podawane i podług tego na następny rok 1834. początek zrobiony.

Bydgoszcz, dnie 22. Listopada 1855.

Wydział spraw wewnętsznych.

2517 November I.

neues Dorf.

Sn ber herrschaft Samostrzel, Wirsiber Kreisfes, ist ein neues Dorf entstanden, welches die Benennung Jadwiga erhalten hat.

Es liegt zwischen ben beiben Regbammen von Zelazno und Dombke auf der süblichen Seite der Landstraße von Berlin nach Broms berg, und ist von Wirsig & Meilen und von Nackel 24 Meilen entfernt.

Bromberg, ben 26. November 1833.

Ubtheilung bes Innern.

2517. z Listopada I.

Nowa wiei.

Wyrzyskiego powstała nowa wies, która ma zwaną została Jadwiga.

Posiadłość ta leży pomiędzy obydwiemi groblami Noteci od Żelazna i Dombke na południowey stronie drogi publiczney z Berlina do Bydgoszczy i odległą iest z Wynyeka ‡ mili od Nakła 24 mili.

Bydgoszcz, dnia 26. Listopada 1855.

Wydział apraw wewnętrznych

### Personal : Chronit.

1061 Movember I.

er Alexander Nowacki in Karfewo, ein 38ge ing best katholischen Hulfs-Seminars in Erzesnefino, als interimistischer Lebrer bet der kathosischen Schule zu Galezewo, Mogilnoer Kreises.

Der Zögling bes evangelischen Sulfes Ces uinars in Fordon Johann Wolff als interis nistischer Lehrer bei ber evangelischen Schule u Podanin, Chodziesener Rreises.

1022 Movember I.

Der Zögling bes katholischen Sulfe Ces zinars in Erzemegno, Abalbert Bartogewett, is interimistischer Lehrer bei ber fatholischen Schule in Schulig und Organist bei ber kathos ichen Kirche.

### hronika osobista

1061 z Listopada I.

Alexander Nowacki z Karsewa, uczeń seminarium katolickiego pomocnego w Trzemesznie na intermistycznego Nauczyciela przy szkole katolickiej w Golęzewie, Powiatu Mogilińskiego.

Uczeń seminarium ewanielickiego pomocnego w Fordonie Jan Wolff na intermistycznego Nauczyciela przy szkole ewanie lickiej w Podaninie, Powiatu Chodzieskieg ...

1022 z Listopada I.

Uczeń seminarium pomocnego katolickiego w Trzemesznie Woyciech Bartoszewski na intermistycznego Nauczyciela przy szkole katolickiej w Szulcu i na organistę przy Kóściele katolickim.

(Diergu ber öffentliche Angeiger De. 50.)

### Dodatek publiczny Deffentlicher Anzeiger

Nro. 50.

do

Nro. 50.

Bekantmachungen der Konigl. Regierung. Obwieszczenia Król, Regencyi,

122 Movember II.

Befanntmachung megen Berauferung bes Bormerte Popomo-

Jas Vorwerk Popowo, jum Domainens Rentamte Bongrowiec geborig, foll mit ben barauf befindlichen Wohns und Birthichaftes Bebauben, ber Getrante : Fabrifation, bem Schanfrechte und ber Jago auf ben Bormertes Landereien jum 1. Juli 1834 im Bege ber öffentlichen Licitation ju Gigenthumsrechten vers außert werben.

Das Vorwerk liegt 2 Meilen von ber Rreisstadt Wongrowiec, 10 Mellen von Broms berg und 7 Meilen von Pofen; es geboren

1) an Ader, Wiefen, Sutung ic.

1445 Morg. 139 [Ruth. 144 432 2) an Wald .

überhaupt 1878 Morg. 103 [Ruth. Preufischen Maafes. Die gandereien find fes parirt, ber Ucter gebort jur sten und Sten Rlaffe und befindet fich in einem guten Culturs zustande, bie Gebaude find mehr als hinreichend und jum Theil erft vor wenigen Jahren mit bedeutenben Roften maffiv erbaut.

Die Beraußerung geschieht alternativ: a u reinen Rauf ober auf Rauf mit Uebernahme eines Domainen Binfes; im Falle bes reinen

102 z Listopada U.

Obwieszczenie względom sprzedania folwerka Popowa

Folwark Popowo, do Urzędu ekonomicznego poborowego w Wongrowen mientri, ma być z znayduiącemi się na nim bodynkami mieszkalnemi i gospodrakiemi, úbrykacyą trunków, prawem szynka i polowaniem na gruntach folwarczarch, ed 180 Lipca 1834 przez licytacy, publicon prawem własności sprzedany.

Folwark ten lezy 2 mile of min Powiatowego Wongrowca, 10 mil od Bydgoszczy i 7 mil od Poznanii, do którego 1) roli, łąk, pastwiska etc. 1445 mg. 159 []

w ogóle 1878 mg, 105 [] s) boru miary pruskiey należy. Grunta 4 okor rowane, rola należy do g. i 5. klusy izali duie się w dobrym stanie kultury, bairah są więcey iak dostateczne, i po zpie de piero przed kilka laty znacznym bonie w mur wystawione.

Sprzedaż nastąpi alternative is com sprzedaż lub na sprzedaż przyjęciem czysta ekonomicznego, w razie czystey sprzedzi ustanowione iest minimum kupni m 1400 Berfaufs ist bas Minimum bes Raufgelbes zuf 14000 Relr. und im Falle bes Berfaufs nit Borbehalt eines Domainen 3inses von 170 Nelr., das Minimum des Raufgeldes auf 5000 Nelr. festgestellt worden, in beiden Falsen muß die gesehliche Grundsteuer, desgleichen ser Betrag der Jinsen eines Kirchen Capitals und das Compositum an den Geistlichen mit usammen 100 Nelr. entrichtet, auch das mit 1 Nelr. 22. sgr. 6 ps. zu Gelde berechnete Nefgetreide, übernommen werden.

Bur Beraugerung bes Borwerfs haben pir einen Termin auf Connabend ben 25. Januar a. f.

on Mittags 12 Uhr ab, im Regierungs Conserenz Gebäude vor dem Departements Rath legierungs Rath Ruffmann angesest, zu beichem Erwerbslustige, welche sich über ein ngemessenst disponibles Bermögen vollständig uszuweisen vermögen, mit dem Bemerken einseladen werden, daß zur Sicherung des Gesots Einviertel des gethanenen Melsigebots im izitations Termin entweder daar oder in Itaatsschuldscheinen deponirt, Einviertel mit em Werthe des auf der Waldstäche befindlisden Holzes mit 1545 Milr. 10 sar. dei der ebergabe zum 1. Juli f. J. dollständig bes chigt werden muß.

Den Erwerbelustigen bient gur Rachricht, af bas auf dem Borwerke befindliche todte no lebende Inventarium, auch die Graus und irennereis Gerathschaften, kurz vor der Ueberstbe im Wege der öffentlichen Ligitation versaffert werden soll.

Die speciellen Berkaufsbedingungen konnen if bem Domainen- Nentamte Wongrowier und unserer Domainen- Registratur eingesehen erben, auch ist ber Pachter bes Borwerks igewiesen worden, ben sich melbenden Erserbsluftigen jede Auskunft zu geben.

Bremberg, ben go. Rovember 1833.

tal., w razie zaś sprzedaży z zastrzeżeniem czynszu ekonomicznego w ilości 470 talar. minimum kupna na 6000 tal., w obydwoch razach musi być prawny podatek gruntowy, podobnież ilość prowizyi kapitału kościelnego i kompozyta duchownemu w ogole 100 tal. zaspokojony tudzież meszne na 9 tal. 22 śgr. 6 fen. w pieniędzach obrachowane przyjęte.

Do sprzedaży folwarkú tego przeznaczyliśmy termin na Sobotę dnia 25. Stycznia r. p.

od godziny 12. począwszy, w domu sessyonalnym Regencyinym praed Radzcą Departamentowym Radzcą Regencyinym Ruffmann, na ktory ochotników nabycia, przyzwoity de disponowania maiątek udowodnie mogących z tem namieniemiem wzywamy, że dia zabezpieczenia licitum czwarta część naywyższego podania w terminie licytacyinym albo w gotowiżnie albo w obligach kraiowych złożoną, czwarta część z wartością znaydującego się na przestrzeni boru drzewa w summie 1545 tal. 10 śgr. przy tradycyi dnia 1. Lipca r. p. w zupełności zaspokojoną być musi.

Ochotnikom nabycia służy do wiadomości, że znaydujący się na folwarku inwentarz ruchomy i nieruchomy, tudzież sprzeta browarne i gorzelnicze, krotko przed tradycyą przez licytacyą publiczną sprzedane być mają.

Specyalne warunki sprzedaży przeyżane być mogą u Urzędu: ekonomicznego poborowego w Wongrowcu i w Registraturze maszey ekonomiczney, podobnież odebrał dzierzawca folwarku zalecenie, zgłaszającym się ochotnikom nabycia wszelką wiadomość dać. Bydgoszcz, dnia 20. Listopada 1833.

Wydział podatków stałych etc.

### 1436 Movember &

er Neubau des evangelischen Pfarrwohns haufes in Soulis und bes baju gehörigen Stallgebaubes, ju welchem bie Anschläge und Beichnungen in unferer Regiffratur befindlich find und dafelbft gingefeben werden tonnen, foll auf Entreprife ansgethan merben.

Die Anschlags : Summe für bas Pfarrs wohnhaus beträgt, nach Abjug ber pon ben Eingepfarrten juleiftenben Sand : und Spanns bienfte, und ber pon ihnen ju lieferuben Telbs fteine, 1085 Rtlr. 25 fgr. 6 pf., und für bas Stallgebaube find unter berfeiben Daasgabe 76 Reir. 26 fgr. 11 pf. veranschlagt worden.

### Wir haben ben Ligitations Termin auf ben 19. December c.

Machmittags um 5 Uhr por bem Regierunges Setretair Broftoweti in unferm Gefchaftshaufe anberaumt, und laben baju Baus Unternehmer mit bem Bemerfen ein, baf bie Ligitations Bedingungen im Termin werben befannt ges macht werben.

Bromberg, ben 49. Rovember 1833.

Mbtheilung bes Innern.

### a436 z Listopada L

Nowa budewla demu plebańskiego ewašelickiego w Szulcu i należące do niego stayni, do któréy się anszlagi i rysunki s Registraturze naszéy znaydnią, i umit przeyżane być mogą, ma być w sousyny wypuszczona,

Summa anezlagowa za dom miening plebański wynosi, po odciągnieniu podesi mianych przez parafianów robocian rozpis i pociągowych, tudzież dostawić prze mth mianych kamieni polnych 1085 til, 15 ig. 5 fen. i za staynią zaanszlagowano w 1721 samym stósunku 76 tal. 26 sgr. 11 fm

Do tego przeznaczyliśmy termin licje

dzień 19. Gradnia 1, h. tacyiny na po obiedzie o godzinie 5, przed Seirennes Regencyi Brostowskim, w domi maya czynności i wzywamy na tenie przedsjębier. ców budowli z tem namienieniem, że m. runki licytacyine w terminie ogłostone będą.

Bydgoszcz, dnia 29. Listopski 1855.

Wydział spraw wewnętrznych

# Sicherheite · Polizei.

Befanntmadung.

Die Mittelfnechte aus Raiem Johann Gips monial, Johann Marfiemics und Thomas Cips moniaf, Die mittelft Steckbriefs vom 16. Juli c. verfolgt murben, find bereits bier eingelies fert morben.

Ramin, ben 18. Movember 1833. Ronigliches Inquifitoriat.

# Policya bezpieczeństwa

Obwieszczenie.

Sredniacy z Kaiewa Jan Szymonik, ich Markiewicz, Tomasz Szymoniak, listem gonczym z dnia 16. Lipca I. ganemi byli, odstawionemi m ini ukili

Kozmin, dnia 18. Listopada 1885.

Král, Pruski Inkwizytoryti

er mittelft Ctedbrief vom 8. Dctober' c. . M. wieder ergriffen und eingeliefert worben-

Mogilno, ben 26. November 2833.

Ronigl. Lanbrathliches Umt-

Scigany listem gończym z dnie 8. Paździerverfolgte Deferteur Peter Janlesti ift am 24. nika r. b. dezerter Piotr Janieski zostat dif. 24- r. b. znown schwytany i odstawiony.

Mogilno, dnia 26, Listopada 1833.

Król. Urząd Radzco-Ziemiański.

### Stedbriefe.

er nachstebent naber fignalifirte, wegen vieberholten Diebstahls in ber hiefigen Frohns efte inhaftirt gewefene Tagelohner Martin Laspriacint alias Pachciarcint ift geftern ges en 10 Ubr Abende mittelft gewaltsamen Ausruchs aus berfelben entsprungen.

Es werben baber alle Militairs und Elvils Beborben erfucht, auf biefen Berbrecher ftrenge ur vigiliren, ibm im Betretungsfalle gu arres iren, und unter ficherm Geleite an und abs lefern zu laffen-

Rojmin, ben 3. December 1833.

Ronigliches Inquisitoriat!

#### Signafement.

Familiennamen Raspriacinf alias Pachciars anf, Borname Martin, Geburteort Robicga, Aufenthaltsort Bonciechomo, Religion fathos lich, Alter 40 Jahr, Große 5 Fuß, Saare raun, Stirn boch, Augenbraunen braun, Mus gen grau, Rafe langlich und fpip, Dund ges pohnlich, Bart braum mit Schnurbart, Bahne invollichlig, Rinn breit, Gefichtebiloung langs ich, Gefichtsfarbe gefund, Geftalt unterfest, Sprache polnifch, befonbere Rennzeichen : feine.

### Listy gonose.

Ponizey dostatecznie opisany o powtórne kradzieże w fronfescie tuteyszem nwięziony wyrobnik Marcin Kasprzaczek, alias Pachciarczyk dnia wczorzyszego w wieczór około godziny 10, przez gwaltowne wyłamanie się: ablegt.

Wzywamy przeto wszystkie woyskowe f cywilne Władze, aby na tego zbrodniarza ściśle czuwały i onegoż w razie schwytania przyaresztowały i pod bezpieczną strażą nami odstawity.

Kozmin, dnia & Grudnia 1833.

Króleweki Inkwizytoryat.

#### Rysopis.

Nazwisko Kasprzaczyk alias Pachciarczyk, imie Marcin, mieysce urodzenia Kosieza, mieysce pobyta Woyciechowo, religii. katolickiey, wiek 40 lat, wzrost 5 stop, włosy brunatne, czołe wysokie, brwi brunatne, oczy szare, nos podługowaty i kończaty, usta zwyczayne, broda nosi brunatny was, zeby niezupełne, podbrodek szeroki, twarz podługowata, cera zdrowa, postać siadła, mowa polska, znaki szczególne: żadne.

### Betleibung.

Beif leinenes hembe, roth und gelb ges blumtes Salstuch, grau tuchne Sofen, eine Rachtjacke von feinem weißen Flanell, leberne hofentrager, schwarztuchne Befte, blautuchner Mantel, ordinaire Stiefel, ohne Ropfbedeckung.

### Odzież.

Lnianą koszulę, chustkę z czerwonemi i żółtemi kwiatkami na szyi, saare sukienne spodnie, kaftanik z białey flanelli, kożuchowe spodnie, skorzane szelki, czarną sukienna kamizelkę, granatowy sukienny phace, boty chłopskie, bez czapki.

Aus bem Communal-Gefängniffe ju Janowiec ift ber nachstebend bezeichnete Balmer Joseph Piotrowsti, welcher wegen Mangel an Legitimation in Berhaft gewesen, am 19. b. A.

in ber Macht entfprungen. Sammtliche Civil = und Militair = Beborden werben erfucht, auf benfeiben Mot fi haben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und an das unterzeichnete lanbrathes Umt abliefers su laffen.

Mongrowiec, ben 25. November 1833.

Ronigliches Lanbrathliches Umt.

Alter 36 Jahr, GeburtBort Bielamn, Baterland Grofferjogthum Defen, probinti cher Aufenthalt unbestimmt, Religion katholisch, Stand Waldwart, Größt 5 fink 4 30l, Saare blond, Stirn bedeckt, Augenbraunen blond, Augen blau, Rase spil, Mund genden 3abne polltablia, Bart raffrt, Pinn mund Waldwart, Großt dellenna anal, Cip Zahne vollzählig, Bart rafirt, Rinn rund, Gesichtsfarbe gesund, Gesichtsbildung obal, Cie tur mittel; besondere Rennzeichen: gelblichen Schnurrbart.

Befanntmachung. 3m Auftrage bes biefigen Ronigl. Fries bensgerichts werbe ich im Termine

ben 18. December c. Vormittags im Dorfe Mirucin mehreres abs gepfandetes Bieh, beftehend in Dchfen, Ruben, Ralbern und Schweinen, meiftbietend gegen gleich baare Bezahlung verfaufen, wogu ich Raufluftige einlabe.

Mactel, am 1. December 1833. Muller, Friedensgerichtes Actuarius.

Obwieszczenie. Z polecenia Krol, Sądu Pokoin tulti szego będę w terminie

dnia 18. Grudnia r. b. przed południem w wei Mirucinie Winne wane bydło, składaiące się z wołow, how, cielat i świń za gotową zaraz zaphi céy daiącemu publicznie przedawał, do his rego chęć kupna maiących zapraszu.

Nakło, dnia 1. Grudnia 1833. Müller, Aktuaryusz Sadu Pakoit.

#### Befanntmachung.

Im Dorfe Bomwelno werde ich im Aufstrage des hiesigen Koniglichen Friedensgerichts mehreres abgepfandetes Vieh, bestehend in 1 Füllen, mehreren Ruhen und anderem Rinds vieh, Schweinen und Gansen, im Termine

Dormittags gegen sofortige baare Bezahlung an ben Meistbietenden verkaufen und lade Raufs luftige hierzu ein.

Macfel, am 1. December 1833.

Maller, Friebensgerichts: Actuarius.

#### Obwieszczenie.

W wsi Womwelnie będę z polecenia Król. Sądu Pokoju tuteyszego wyfantowane bydło, składające się z 1. źrebca, krów, rogatego bydła, świń i gęsi w terminie

dnia 19. Grudnia r. b.

przed południem, za gotową zaraz zapłatą więcey daiącemu publicznie przedawał, do którego chęć kupna maiących zapraszam,

Nakło, dnia 1. Grudnia 1833.

Müller, Aktuaryuşz Sadu Pokoiu.

Da ich wegen meiner verschlebenen Geschäfte in Bromberg mich stets nicht aushalten kann, so benachrichtige ich biejenigen, welche mit mels nem verstorbenen Vater in Geschäfts Berbins bung standen, und in diesem Verhältnisse mit dessen Erben, zu verbleiben wünschen: daß ich zur Entlehnung dieser Wünsche, vom 15. Des cember d. J. ab, bis zum 6. Januar k. J. in Bromberg anwesend sein werde.

Bufowiet, ben 15. Rovember 1833.

Frang Graf Czapsti und als General Bevollmächtigter feiner Schwester. A ponieważ dla zatrudnień różnych w Bydgoszczy ciągle bawić nie mogę, uwiadomiam więc wszystkich tych, którzy ś. p. z oycem molm wstyczności byli, a z sukcessorami iego zostawać sobie życzą, iż la ku powzięciu tych życzeń od dnia 15. Grudnia b. r. do 6. Stycznia p. r. w Bydgoszczy zostawać będę.

W Bukowcu, dnia 15. Listopada 1833.

Franciszek Hrabia Czapski, iako pełnomocnik siostry swoley.

Serrn, bestehend in a Stuben mit Mobeln, im zweiten Stockwert bes Saufes Do. 72. Rirschenstraße zu vermiethen. Rabere Bedingungen Rirchenstraße No. 75.

Bromberg, ben 11. Dezember 1833.

Chinesische Tuschtinte die Quartflasche à 15 fgr., die halbe à 8 fgt., le Ta 4 far- nebft Gebrauches Unwelfung à 3 pf. ift gu haben bet

Frischen: Caviar, Citronen et Jam. Rum, Capern, Sardellen und schöne Branschw. Cervelst-Wurst, verkauft zu billigen Preisen.

Bromberg, den 101 December 1833-

So eben empfing ich eine Sendung Schreibfedern, welche ich wegen ihre bit und Billigkeit empfehlen kann Albert Wiese-

Bromberg, den 10: December 1833-

Unterzeichnete giebt fich bie Ehre, einem hoben Publifum anzuzeigen, baf bei ihr eine Mustwahl von huten und anderen Pugwaaren, so wie Feder : und Sautenblumen fint borte thig ift. Auch erbietet fich biefelbe, Federn und Blonden ju maschen, und Sestellungen iber Unt in biefen Gegenstanden auf bas prompteste und billigfte auszuführen. I- F. Schmitt. Riechmingt Rie 171.

Bromberg, ben: 11. Dejember 1833.

Es hat die Presse verlassen eine neu verbefferte Auflage Rechnungs-Sormulare,

brauchbar für alle öffentliche Raffen, wovon

a) bas Eremplar à 5 Bogen (auf Munbirpapier) . .

b) feber Einlagebogen fomohl ju Ginnahmen als Ausgaben fostet.

Bromberg, ben 29: Movember 1833-

Die Gruenauerfche Buchdruckeret.

Die fortgefette in Golfub befindliche ben Raufmann 3. Lauch fchen Minorennen aus gehörige und hart an ber polnifden Grenze gelegene Beine und Materials Sandlung foll auf

3 Jahre bom 1. Mary a. f. ab an ben Meiftbietenden vermiethet merden.

Das hiezu gehörige in gutem Stande befindliche Saus, eine Scheune nebft ben Dres weng-Biefen, fo wie ein Dbftgarten und ber baran flogenden Biefe, wird im Gangen ober einzeln in termino ben 28. Dezember 1833 in Gollub an ben Deiftbietenben mit Borbes halt ber Genehmigung ber obervormundschaftlichen Beborde vermiethet.

Die naberen Bedingungen find in bem in Gollub befindlichen Lokale und in Broms

berg bei ben Raufleuten herren &dwe und Baudis ju erfeben.

Den geehrten und befigfabigen Liebhabern mache ich folches ergebenft befannt.

Synchowo, ben 30. November 1833.

Der Bormund ber 3. Lauchfchen Minorennen.

Rubid.

on der unterzeichneten Expedition wird hierdurch öffentlich bekannt gemacht, dass die Insertienskosten aller derjenigen Inserenda, welche nicht unmittelbar von der Königl. Hochverordneten Regierung hieselbst aufgegeben werden, vor der Einrückung in das Amtsblatt sogleich an die Expedition baar bezahlt werden. Auswärtige aber eine hinreichende Deckung der Kosten eineenden oder die Einziehung derselben durch Postvorschuss in dem desfallsigen Anschreiben ausdrücklich bestimmen müssen, da ohne diesen Vermerk das Schreiben zurückgesandt werden wird. Denn es sind Fälle eingetreten, in welchen die sofortige Einsendung der Gelder zwar versprochen, aber nach mehreren Jahren nicht erfolgt ist. Selbst bei vorheriger Bestimmung in dem diesfälligen Anschreiben, ist der Postvorschuss-Brief zum Nachtheil der Expedition, nicht ausgelös't und zurückgegangen.

Für Insertionen dieser Art wird, nach verehrl. Bestimmung Einer Königl. Hochverordneten Regierung vom 16ten August 1818, No. 35 des Amtsblatts, für jede gedruckte durchlaufende Zeile, sie mag voll werden oder nicht, drei Silber-Groschen neun Pfennige gezahlt.

Bromberg, den 19. Juli 1833.

Die Expedition des öffentlichen Anzeigers.

Berfchiebenes überftuffiges Sausgerath, tobtes Inventarium, Leinfaamen, Beiten, 2 schwarze Pferde zc. werden vom 12. December c. ab bis ben 1. Januar a. L. que frin Sand gegen gleich baare Zahlung in Grunau bei Bromberg verfauft.

## Sormular = und andere Drucksachen,

welche in der Gruenauerschen Buchdruckerei in Bromberg stets borrathig ut für die nachstehend bemerkten Preise zu haben find.

|     | the pre magicipent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Athie. feir.  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | Neue Ortschafts-Berzeichnisse des Bromberger Departements, 4. das Expl.<br>Formulare zu Register der Kirchen Ducher für Trauungen, Taufen und                                                                                                                                                                                                | - 3           |
| 2   | Kormulare zu Register ber Kirchen Buchet für gernagelische Kirchen                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 25-         |
|     | Selforbelle, follow, far                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 15          |
|     | a) 1 Buch auf Mundirpapier<br>b) 1 s auf Conceptpapier für Konfirmanden, das Buch                                                                                                                                                                                                                                                            | - 15-         |
| 1   | a) 1 Buch auf Mentitpapier<br>b) 1 = auf Conceptpapier<br>Formulare zu Registern ber Kirchenbucher für Konfirmanden, das Tuch<br>Verschiebene Blanquetts zu Konfirmations Scheinen, 4., das Exemplar                                                                                                                                         | 1             |
| 5   | Formulare zu Registern der Kirchenbucher für Konfrinanden, Gremplar Berschiedene Blanquetts zu Konfirmations Scheinen, 4., das Exemplar Berschiedene Blanquetts zu Konfirmations Scheinen, 4., das Exemplar Berschiedene Blanquetts zu Kinnahmes und Ausgabe Manualen und Sinnahmes und                                                      |               |
| 4 5 | Binghme und Ausgabe Wanualen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 12          |
| 5   | Verschiedene Blanquetts zu Konstrmations Scheinen, 4., bud Berschiedene Blanquetts zu Konstrmations Scheinen, 4., bud Berschiedene Blanquetts zu Konstrmations Scheinen, 4., bud Berschiedene Bludgabe Manualen und Einnahmes und Ausgabe Journalen für die Kammereiskassen, das Duch Brundirpapier Bludgabe Rgl. Domainen Memter, das Expl. | - 15-         |
| 6   | Kormulare zu Kallens ablahallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 113         |
|     | a) auf Mundirpapier . b) auf Conceptpapier . bas Huch .                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 = 10        |
| - 1 | b) auf Conceptpapier .<br>Formulare zu ben Stammrollen, das Buch .<br>Formulare zu ben Stammrollen, bas Buch                                                                                                                                                                                                                                 | 116           |
| 7   | Formulare zu Den Stammebuen, but flyuidationen Formulare zu Diaten und Fuhrfosten Liquidationen Blanquetts                                                                                                                                                                                                                                   | 1-18          |
| 8   | Formulare ju Dinten a Gremplare mit ein feitigen Blanquette                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10-           |
| -   | Formulare zu ben Stammtvuten, du Schrfosten Liquidationen Formulare zu Dickten und Fuhrfosten Liquidationen Blanquetts  a) 1 Bogen à 2 Exemplare mit einseitigen Blanquetts  b) 1 Bogen à 2 Exemplare mit zweiseitigen Blanquetts  Devise, sowohl deutsch als polnisch, das Buch                                                             | 1 - 12        |
| 9   | Devise, sowohl deutsch als polnisch, das Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m, als: Centr |

Auch werben Bestellungen angenommen auf alle vorkommende Drucksachen, als: Centille Erkenntnisse, Worldbungen macial: Erfenntniffe, Vorladungen zc. nach vorheriger und eingefandte Schemato, billigst gebrud.

### Amtsblatt. Dziennik urzędowy.

Nro. 51.

Nro. 51.

Bromberg, ben goten December 1833. Bydgoszcz, dnia 20. Grudnia 1835.

#### Gefetfammlung Ro. 20. enthalt:

Ro. 1471. Allerhochste Rabinetsorder vom 18. November 1833 nebft beren Unlage, Die Abanberungen im Bolltarif betreffenb.

#### Gefetfammlung Ro. 21. enthalt:

- to. 1472, Jollvereinigunges Bertrag zwischen Gr. Majestät bem Könige von Preußen, Er. Hoheit bem Kurprinzen und Mitregenten von Deffen und Gr. Königl. Hoheit dem Großherzoge von hessen einerselts, bann Gr. Majestät bem Könige von Baiern und Gr. Majestät dem Könige von Würtemberg andererseits. Vom 22. Marg 1833.
- to. 1473. Zollvereinigungs . Vertrag zwischen Gr. Majestät bem Könige von Preufen, Er. hobeit bem Kurprinzen und Mitregenten von heffen und Gr. Königl. hohelt bem Eroßherzoge von heffen, bann Gr. Majestät bem Könige von Baiern und Gr. Majestät bem Könige von Burtemberg einerseits, und Gr. Majestät bem Könige und Gr. Königl. hohelt bem Prinzen Mitregenten von Sachsen anderers seits. Vom 30. Marg 1833.
- 20. 1474. Vertrag zwischen Sr. Majestat bem Ronige von Preugen und Gr. Majestat bem Ronige und Gr. Ronigl. Soheit bem Prinzen. Mitregenten von Sachsen, wegen gleicher Besteuerung innerer Erzeugnisse. Vom 30. Marg 1833.
- to. 1475. Bertrag zwischen Preußen, Kurhessen, Sachsen- Weimar- Eisenach, Sachsen- Meiningen, Sachsen- Altenburg, Sachsen- Coburg- Gotha, Schwarzburg- Sondershausen, Schwarzburg- Rudolstadt, Reuß- Schleit, Reuß- Greit und Neuß- Lobenstein und Ebersdorf, wegen Errichtung des Thuringischen Zoll- und Handelsvereins. Vom 10. Marz 1833.
- to. 2476. Bertrag zwischen Preußen, Kurhessen und dem Großherzogthume heffen, ferner Baiern und Würtemberg, sodann Sachsen einerseits, und den zu dem Thüringischen Jolls und Handelsverein verbundenen Staaten andererseits, wegen Unschließung bes letztern Vereins an den Gesammt, Zollverein der ersteren Staaten. Bom 23, Mai 2833.



- Do. 1477. Boll : Cartel gwifden Preugen, Rurheffen und bem Großherzogehume Seffen, ferne Balern und Burtemberg, fodann Gachfen einerfeits, und ben ju bem Thuringifca Boll = und Sandelsvereine verbundenen Staaten andererfeits. Bom 11. Rol 1853.
- Mo. 1478. Bertrag zwischen Preufen, Sachsen und ben zu bem Thuringischen Bolls und Sandelsvereine verbundenen Abrigen Staaten, wegen gleicher Besteuerung innern Erzeugniffe. Bom 11. Mai 1833.
- De. 1479. Bertrag swiften Gr. Majeftat bem Roulge von Preufen und Gr. Durchlaudt bem Fürsten von Schwarzburg : Rubolftabe, betreffent bie 3olls und Sanbeisverbills niffe, imgleichen bie Besteuerung ber inueren Erzeugniffe in ber Unterherrschaft bes Fürstenthums Schwarzburg-Rubolftabt. Bom 25. Mai 1833.
- Mo. 1480. Bertrag zwischen Gr. Majestat bem Ronige von Preußen und Er. Ronigl. fiebeit bem Großherzoge von Sachfen-Beimar-Gifenach, betreffend ble 30ll und handlis verhaltniffe imgleichen die Besteuerung ber inneren Erzeugnisse in ben Großbergogli chen Memtern Austebt und Dibieleben. Bom 50. Dai 1835.
- Mo. 1481. Bertrag zwischen Gr. Majestat bem Konige von Preußen und Gr. Durchlaucht dem Fürsten von Schwarzburg Sondershausen, betreffend die 30ll; und handlib Berhaltnisse, imgleichen die Besteuerung der inneren Erzeugnisse in der Unterhert schaft des Fürstenthums Schwarzburg : Sondershausen. Vom 8. Juni 1855.
- Dto. 1489. Bertrag swischen Gr. Majestat bem Konige von Preugen und Gr. Durchleite bem Herzoge von Sachsens Coburg Botha, betreffend die Zolls und handlebendils niffe, imgleichen die Besteuerung der inneren Erzeugnisse in dem Bergoglich Gadicus Coburg: Gothaifchen Umte Bolfenrobe. Bom 26. Juni 1853.

Die in ber Rranfenanstalt der grauen Schwes ftern gegenwartig wieder vorhandene große Ungahl an offenen Bunden Leibender macht es wunschenswerth, bag bie Unftalt abermals mit Charpie und Bandagen unterftugt merde. febe mich baber veranlaft, bie Boblthatigfeit bes Publifums wiederum in Unfpruch gu nebs men und baffelbe ju erfuchen, Die Rranfenans Ralt mit Leinenzeug ju bem gebachten 3mede befchenfen ju wollen, und munfche, bag auch fest meine Bitte benfelben gunftigen Erfolg baben moge, wie bie fruberen biesfälligen Aufforderungen.

Pofen, ben 25. Robember 1833. Der Ober : Prasident der Proving pofen.

flottwell.

Znayduiąca się znowu w instytucie chored 6iostr szarych wielka liczba cierpiących 1otwarte rany wymaga, ażeby instytut te powtórnie w szarpie i bandaże opatrzenie był. Powodowanym się być przeto widze. udać się znowu do dobroczymości publici ności, i wezwać ią, aby instytut chorych bielizną na wspomniony zamiar obdarti raczyła, życząc, ażeby prosba mola i 18791 tak pomyslny skutek odniosła, iak dmiles. sze wezwania rodzaiu tego.

Poznań, dnia 25. Listopada 1853.

Naczelny Prezes Prowincy Poznańskiey.

Flottwell,

### Verfügungen der Königl. Regierung. Urządzenia Król, Regencyi,

1522 November I.

Evangelische Rirchen , Rollefte jur Bollenbung bes Rirchenbaues und jur Grundung einer evangelischen Schule in Bufareft.

Der jest in Berlin anwesende Prediger der evangelischen Gemeinde zu Gufarest, Emerich Schüfer, hat bei des Ronigs Majestät um Gesstattung einer allgemeinen Kirchen-Kollekte gesbeten, um badurch einen Theit der noch sehstenden Mittel zur Bollendung des Kirchensbaues und zur Gründung einer evangelischen Schule zu gewinnen.

Da des Königs Majestät mittelst Allers höchster Kabinetsorder vom 13. v. M. die Veranstaltung einer allgemeinen Kirchen Kolslette in allen evangelischen Kirchen ber Mosnarchie zu genehmigen geruht haben, so wers den die der unterzeichneten Königl. Regierung nachgeordneten evangelischen Herren Geistlichen aufgefordert, senen Allerhöchsten Befehl im hiesigen Departement zur Ausführung zu brins gen und dabei die in den Verfügungen vom 4. Februar 1817 (Amtsblatt pro 1817 S. 98) und 2. December 1831 (Amtsblatt pro 1831 Seite 1116) gegebenen Vorschriften zu beachten.

Der Ertrag dieser Ende Januar k. J. abzuhaltenden Kollefte, welcher bis zum 15. Februar an die betreffende Kreiskasse und von dieser bis zum 1. März k. an die Regierungsshauptkasse einzusenden ist, wird demnächst geshörigen Orts abgeführt und am Schlusse des Jahres durch das Amtsblatt zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden.

Bromberg, ben 29. November 1833.

Mbebeilung bes Innern.

1522 z Listopada I.

Kollekta kościelna ewanielicka na ukończenie budowli kościoła i na ufundowanie szkoły ewanielickićy w Bukarest.

Znaydulący się teraz w Berlinie Kaznedzieja ewanielicki gminy Bukarest, Emerich Schüker prosił Nayjaśnieyszego Króla o dozwolenie powszechnéy kollekty kościelnéy, w celu pozyskania przez to iednéy części brakulącego funduszu na ukończenie budowli kościoła i na ufundowanie ewanielickiej szkoły.

Gdy Nayjaśnieyszy Król Naywyższym rozkazem gabinetowym z dnia 13. m. z. na zbieranie powszechnéy kollekty kościelney w wszystkich Kościołach ewanielickich Monarchii dozwolić raczył: wzywamy przeto podrzędnych podpisanéy Król. Regencyi Jchmość Duchownych ewanielickich, aby Naywyższy rozkaz ten w Departamencie tuteyszym wykonali i przytém przepisy w urządzeniach z dnia 4. Lutego 1817 (Dziennik urzędowy na rok 1817 stron. 98), i z dnia 2. Grudnia 1831, (Dziennik urzędowy na rok 1831 stron. 1116:) wydane zachowali.

Dochód do końca Stycznia r. p. zbierać się mającey kollekty, który do 15. Lutego do właściwey Kassy Powiatowey, a przez tę do 1. Marca r. p. do Kassy główney Regencyiney przesłany być ma, będzie potem do mieysca przeznaczonego odesłany i w końcu roku do wiadomości publiczney podany.

Bydgoezcz, dnia 29. Listopada 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

2651 Movember L.

Berbot bes Unfuges an Polterabenben.

le bei ber Feier ber fogenannten Polters abende flattfindende Gewohnheit, baf Gdjerben und Topfe an die Thur der Brautleuts gewors fen werden, bat unfer Berbot vom 9. Oftober 1829 Amtsblatt Mro. 45 Seite 908 jur Folge

gehabt. Der beffen ungeachtet an einzelnen Orten noch fortbauernbe Unfug an ben Poiterabenben veranlagt und, außer bem gebachten Umtes blatte : Publifandum, das Publifum auch auf bie allgemeinen gesetzlichen Borfchriften aufs mertfam gu machen, nach welchen in Ermans gelung befonderer Polizei . Berordnungen ein folder Unfug zu bestrafen ift.

Wir laffen bier bie Bestimmungen bes Allgemeinen gandrechts Th. II. Dit. 20 morts

lich folgen:

5. 181. Allem Bufammenlaufe bes Bolfs an ungewöhnlichen Zeiten und Drten, befons bers aber nachtlichen Schwarmereien und Beunruhigen ber Ginwohner eines Drts, foll von der Obrigfeit durch ernstliche Mits tel gefteuert werben.

5. 182. Die Unftifter berfelven, fo wie bie Theilnehmer, welche fich nicht weisen laffen, find mit Arreft in bem offentlichen Gefängniffe auf acht Tage bis feche Bochen ober verhaltnigmäßiger Gelds oder anderer

Leibesstrafe ju belegen.

9. 183. Muthwillige Buben, welche auf ben Straffen ober fonft Unrube erregen, ober grobe Unfittlichteiten verüben, follen mit verbaltnißmäßiger Gefangnißs, torpers licher Züchtigung ober Zuchthausstrafe bes legt werden.

Die Polizel=Behörden werden angewiesen, auf Befolgung bes Berbots mit Strenge ju halten, und die Uebertreter unnachfichtig jur

Berantwortung und Strafe gu gieben.

Bromberg, ben 26. Robember 1853.

Mbtheilung bes Innern.

2651 z Listopada I.

Zakaz rozpusty podczas wieczorów przedmiselogie

Lwyczay podczas wieczorów przedweselnych mieysce miany, że skarupy i guti o drzwi oblubieńców rzucane bywaią, pociągnył za sobą zakaz nasz z dnia 9. Paidnernika 1829, Dziennik urzędowy No. 45 stronnica 908.

Mimo to przecież rozpusta pod cza włeczorów przedweselnych w miejscicho. iedynczych ieszcze trwaiąca, powoduje asą procz wspomnionego obwieszczenia Dziennika urzędowego, do zwrocenia uwagi pu bliczności na powszechne prawne przepist. podług których w niedostatku szczegolnych rozporządzeń policyinych, rozpusti takowi karana być ma.

Umieszczamy tu następnie postanowie nia powszechnego prawa kraiowego Ca. Il

Tyt. 20. co do słowa:

S. 181. Wszelkiemu zbieganiu się ludu w niezwyczaynym czasie i mieyscu, scze. golniey zas nocnemu bałamocina i nitspokoyności mieszkańców miejsci, żapobiegać ma zwierzchność surowemi środe kami.

9. 182. Rozpustnicy takowi, iakotći v ezestnicy, ktorzy się oddalić nie dadną podpaść maią aresztowi w więzieniu po blicznym na 8 dni do 6 tygodni, lub stosowney pieniężney alboteż cielenej kim

S. 183. Rozpustni chłopacy, którty ni ulicach lub gdzie indzieg niespokogoog wzniecają, podpaść mają stosownej wie zienia, cielesney lub w domu popus karze.

Władzom policyinym zalecemy, ity nad dopełnieniem zakazu tego ściśle ale wały i przestępców bez względu do odpowiedzialności i kary pociągały.

Bydgoszcz, dnia 26. Listopada illi-Wydział spraw wewnętrznych 2703 Dezember 1.

Die Ginsendung ber Machweisungen von den anges ellten Bautondukteuren und Feldmeffern betreffend.

Infere burch bas Amtsblatt pro 1829 erstiffene Verfügungen vom 29. September und 7. November 1829 wegen ber von den Wesebaumeistern, Baufondukteuren und Feldmesern alljährlich einzureichenden Nachweisungen ber ihre personlichen Verhältnisse werden nicht ilnktlich und nicht in den dazu bestimmten erminen befolgt.

Wir bringen baber jene Verfügungen lerdurch in Erinnerung, und machen die hers in Interessenten auf die Folgen der Richtbes thing von neuem aufmerkfam.

Bromberg, ben 2. December 1853.

Mbitheilung bes Innern.

2703 z Grudnia I.

Względem nadesłania wykazów ustanowionych konduktorów budowniczych i mierników.

Nasze przez Dziennik urzędowy na rok 1829 wydane urządzenia z dnia 29. Września i 27. Listopada 1829 względem podawać się maiących przez budowniczych dróg, konduktorów budowniczych i mierników corocznie wykazów ich osobistych stósunków, zachowane niebywaią punktualnie i nie w oznaczonych do tego terminach.

Przypominamy zatém ninicyszém rzeczone urządzenia i zwracamy na nowo uwagę interessentów na skutki niedopełnienia.

Bydgoszcz, dnia 2. Grudnia 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

2515 November I.

Menes Ctabliffement

Bei ber Stadt Uficz ist ein neues, in einer ilasfabrit bestehendes Etablissement entstanden, elches die Benennung Neus Friedrichsthal balten hat.

Es grenzt öfilich und westlich mit ben ficjer Burger-Grunbstücken, sublich mit ber ach Czarnikau führenden Strafe und mit der tgenüber stehenden Uficzer Windmuhle, nords ch mit ber Nete und mit bem dort anstoffens en Rubdow-Flusse.

Bromberg, ben 28. Movember 1833.

Mbtheilung bes Innern.

2515 z Lietopada I.

Nowa posiadłość.

Przy mieście Uściu powstała nowa posiadłość z fabryki szkła składaiąca się, która nazwaną została nowy Friedrichsthal.

Posiadłość ta graniczy na wschód i zachód z gruntami mieszczan miasta Uścia, na południe z drogą do Czarnkowa prowadzącą, i z młynem Uyskim naprzeciwko stoiącym, na północ z Notecią i stykaiącą się tamże rzeką Küddów.

Bydgoszcz, dnia 28. Listopada 1833.

Wydział spraw wewnętrznych.

### Personal - Chronik.

er Decan und Probst herr Johann Thies temann ju Rafet, welcher von bem Ergbischofs lichen Stuble jum Ehren Domherrn bei ber Metropolitanfirche ju Pofen ernannt worden, ist in diefer Eigenschaft von bes Konige Das jestat bestätigt worden.

Der Friedrich Wilhelm Hanisch, jur Zeit in Filebne, ift, nachdem er durch bas beiges brachte Zeugnig ber Konigl. Dbers Baus Depus tation in Berlin, vom 24. Dezember 1808 fich als ein brauchbarer Feldmeffer volltommen ausgewiesen hat, in die Lifte ber Rondufteure des hiefigen Departements aufgenommen wors den, und wird zu geometrischen Arbeiten jeder Urt hierburch empfohlen.

1225 November I.

Der Stanislaus Chnifowsfi, ein Zögling bes farholischen Sulfsseminare in Erzemeszno, als interimiftifcher Lehrer bei ber tatholifchen Schule ju Koldrab, Wongrowiecer Kreises, und als Organist an ber tatholischen Rirche dafelbst.

1020 Robember I.

Der Thomas Lubinsti, ein Zögling bes fatholischen Gulfsfeminars in Erzemeszno, als interimistischer lehrer bet ber fatholischen Schule gu Dfieldt, Bromberger Rreifes, und als Drs ganift bei ber fatholischen Rirche bafelbft.

### Bronika osobista.

ziekana i Proboszcza IX. Jana Thieleman z Nakła, którego Władza Arcybiskupia il Kanonika honorowego przy Kościela Metropolitalnym w Poznanin nominowali, potwierdził Nayiaśnieyszy Król w téj własoci.

Fryderyk Wilchelm Hanisch tens \* Wieleniu, wywiodłszy dostarczonem zawiele czeniem Krol. Naczelney Deputacyi bain. wnictwa w Berlinie z dnia 24go Grudni: 1808 dokładną zdatność miernika police. zaciągniony został do listy konduktores Departamentu tuteyszego, i poleca siç di prac geometrycznych każdego rodzaju.

1925 z Listopada L

Stanisław Chylkowski uczeń seminarian pomocnego katolickiego w Triemesinie, 12 intermistycznego Nauczyciela przy niok katolickiey w Kołdrabiu, Powiatu Wongrowieckiego i iako organista przy Kościele kitolickim tamteyszym.

1020 z Listopada I.

Tomasz Lubiński, uczeń seminnian pomocnego katolickiego w Triemermie, B intermistycznego Nauczyciela przy szkoli katolickiey w Osielsku, Powiata Brdgorkieg) i - iako organista przy Kościele hiwlichie tamteyszym.

(Diergu ber öffentliche Angeiger Do. 51.)

# Oeffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

1 11

do

Nro. 51.

Nro. 51.

### Sicherheits . Polizei.

Stedbelefe.

Der bes Diebstahls angeschulbigte Schäfer sohann Rwapiszewski alias Rwapich aus Inospraclaw, ist in ber Nacht vom 22. zum 23. sebruar b. J. mittelst Ausbruchs aus bem defängnisse bes Königl. Friedensgerichts baselbst entsprungen.

Sammtliche Civils und Militairs Behörden verben baher hiermit ersucht, auf ben Flüchteng ein wachsames Auge zu haben und ihn n Betretungsfalle zu arretiren und an uns bliefern zu wollen.

#### Signalement.

Vorname Johann, Zuname Awapiszewsflliss Kwapich, Geburtsort Marzenin, Kreisdnefen, Wohnort Inowraclaw, Religion kathos sch, Stand Schäfer, Alter 40 Jahr, Größe Fuß 5 Zoll, Haare bunkelbraun, Stirn beseckt, Augenbreumen braun, Augen blau, Nase piß, Mund proportionirt, Zähne vollzählig, Sart blond, Kinn oval, Gesichtsfarbe gesund, Jesichtsbildung länglich, Staturmittel, Sprache olnisch, besondere Reunzeichen: keine.

#### Policya bezpieczeństwa.

Listy gońose.

Obwiniony o kradzież Jan Kwapiszewski alias Kwapich z Jnowrocławia zbiegł w nocy z 22. na 23. Lutego r. b. wyłamaniem się z więzienia Król. Sądu Pokoiu tamże.

Wzywaią się przeto ninieyszém wszelkie Władze cywilne i woyskowe, aby na tego zbiega baczne miały oko i w razie zdybania go przytrzymać i dostawić go do nas zechciały.

#### Rysopis.

Jmie Jan, nazwisko Kwapiszewski alias Kwapich, mieysce urodzenia Marzenin, Powiat Gniźniński, mieysce pobytu Jnowracław, religia katolicka, stan owczarz, wiek 40 lat, wielkość 5 stóp 5 cali, włosy ciemnobrunatne, czoło okryte, brwi brunatne, oczy niebieskie, nos kończaty, usta proporcyonalne, zęby zupełne, broda blond, podbrodek podługowaty, cera zdrowa, skład twarzy podługowaty, postać średnia, iczyk polski, znaki szczególne: żadne.

#### Befleibung

Deliblautuchener Ueberrod, Pelibofen, buns felblautuchener Raftan ohne Mermel, Sembe, Leberftiefeln, Pelymuge, rothes Salstuch.

Roronowo, ben 23. Movember 1833.

Ronigliches Inquisitoriat.

#### Odzież.

Surdut issnomodry sukienny, speline kożuchowe, kaftan ciemnogranatowy mlies ny bez rekawów, koszula, boty, czspki b żuchowa, chustka na szyi czerwoni.

Koronowo, dnia 23. Listopada 1853 Krél. Pruski Jukwizytoryst

er nachstehend befchriebene ehemalige ruffich spolnische Soldat Frang Schonborsty, with ohne alle Legitimation zu Frankfurth a/D. verhaftet war, und mittelft Transport an ben giftrat zu Gumbinnen abgeliefert werden follte, hat am 2. d. M. burch Rachlafigit & Transporteurs Gelegenheit gefunden, auf ber Station von hier nach Friedeberg in ber Gener Forif berger Forft, ju entweichen.

Alle öffentlichen Beborben werden gang ergebenft erfucht, auf ben Entwichenn to liren zu laffen, ibn im Betretungsfalle ju arretiren, und mittelft Transport au ben Manne gu Gumbinnnen abliefern ju laffen.

Lanbeberg af B., ben 5. December 1833.

Der Franz Schönbordin ist aus Suczowicza bei Krafan geburtig, timitatund scher Religion, 22 Jahr alt, 5 Fuß groß, hat blonde haare, bedeckte Stirn, blonde braunen, blaue Augen, fleine Wass braunen, blaue Augen, fleine Rafe, gewöhnlichen Mund, blonden Bart, gute Babut, ein med ben Rinn, pvale Gesichteshilbung blatte Grandlich, des Kinn, ovale Gesichtsbildung, blaffe Gesichtsfarbe, ift mittler Gestalt, spricht polaisch, k feine besondern Rennzeichen und ift bes Schreibens unfundig.

Befleibet war berfelbe bei feiner Entweichung mit einer blautuchnen gade, in alten schwarzen Tuchweste, grautuchnen langen Beinfleibern, einer blauen Luchmale, F Demben, Schuben und wollenen Gerumpfen.

Werhandlungen des Bereins zur Beforberung des Sartenbaues in den Ronigi. Breif 14 Beiten, 19. Lieferung ten, 19. Lieferung, gr. 4. in farb. Umschlage gehestet, mit 3 Abbildungen. Preis if im Selbstverlage bes Rereins. In farb. Umschlage gehestet, mit 3 Abbildungen. in Bettin in im Selbstverlage des Vereins, ju haben durch die Nicolaische Buchhandlung in Berin

| Stettin, und bei bem | Secretair ber Gefellschaft, Bennich, | Bimmerftraffe Dro. Bi a. in Derlin. |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| )esaleichen:         | 18te Lieferung mit a Mbbilbungen.    | Wrefs 12 Mthle.                     |

| -0.0  | Guiliano | ***** | _  | accitemng int | 41114 | * 3  | Otto St |
|-------|----------|-------|----|---------------|-------|------|---------|
| 17te  | \$       | *     | 3  | *             | \$    | 13   | 5       |
| 26te  | *        | #     | 3  | •             |       | 2    | *       |
| 15te  |          | *     | 2  |               | *     | 오늘   | *       |
| 14te  | 5 .      | *     | 1  | *             |       | 2    | 5       |
| 13te  | #        | 3     | 2  |               | 5     | 양    | =       |
| 19te  | 2        | \$    | _  |               | *     | 2    | *       |
| 1 1te | *        | 5     | 9  | 5             | 3     | 2    |         |
| rote  | 5        | 5     | 2  | \$            | 2     | 2    | =       |
| 9te   | =        | *     | 2  | \$            | *     | 14   | =       |
| Ste   | *        | \$    | 1  |               | 5     | 2    | =       |
| 7te   | #        | * 5   | 28 | #             | 3     | 21/3 | *       |
| 6te   | *        | *     | 2  | •             | •     | ľ    | *       |
| 5te   |          | 5     | 8  | *             | 8     | 3    | *       |

#### Stedbrief.

er eines gemeinen Diebstahls dringend vers ächtige Schneibergefelle Frang Wasniewstl 18 Long bei Tuchel, 22 Jahr alt, fatholifchen ilaubens, beffen Signalement nicht aufgenoms en ift, baber nicht mitgetheilt werden fann, am 5. Januar c. Abende aus bem Gefange ffe bes Friedensgerichts ju Bromberg ents ichen.

Alle Militairs und Civil-Behorden werben fucht, auf ben Berbrecher ju vigiliren und n im Betretungefalle an une abliefern mu Wen.

Roronowo, den 27. November 1833.

Ronigh Inquifitortat.

#### List gończy.

Krawiec Franciszek Waśniewski, rodem z Łong pod Tuchola, 22 lat stary, wyznania katolickiego, którego rysopis nie iest przyięty i dlatego tu przyłączonym być nie może, podeyżanym iest mocno, że kradzież pospolita popełnił i wieczorem dnia 5. Stycznia r. b. z więzienia Sądu Pokoiu w Bydgoszczy uciekł.

Wszelkie Władze woyskowe i cywilne wzywaią się, aby na tego złoczyncę baczne miały oko i w razie przytrzymania go nam

odstawity.

Koronowo, dnia 27. Listopada 1833.

Król. Inkwizyteryat.

#### Betanntmachung.

Jie von bem Ronigl. Dbers Appellationss ericht ju Pofen angeordnete fpecielle Revision s biefigen Ronigl. Friedensgerichts ift bem eren Landgerichterath Woltemas übertragen, icher biefelbe am 7. b. M. beginnen wirb. Bir bringen bies jur offentlichen Rennts 3, bamit fich biejenigen an ben Commiffarlus

Obwieszczenie.

Vakazana przez Król. Naywyższy Sąd Appellacyiny w Poznaniu rewizya tuteyezego Król. Sądu Pokoiu poruczona iest Radzcy Sądu Ziemiańskiego Ur. Woltemas i rozpoeznie slę na dniu 7ym bieżącego miesiąca.

Podaiemy to do publiczney wiadomości, azeby się udać mogli do Delegowanego ci,

124

wenben tonnen, welche in ihren Rechtsangeles genheiten bei bem biefigen Friebensgericht feis ner Bermittelung bedürfen.

Bromberg, ben 4. December 1853.

Ronigl. Preuf. Lanbgericht.

którzyby w swych sprawach w toteraja Sądzie Pokoiu potrzebowali pośrednictwa

Bydgoszcz, dnia 4. Grudnia 1855.

Król Pruski Sąd Ziemiański

ch bin von einem Königlichen Hochverordneten Provinzial: Schuls Collegium ber knes unter dem 29. v. M. autorifirt worden, die Wirthe hiefiger Spmuasiasten mit die stimmung befannt zu machen, welche in einem Ministerials Erlaffe vom 15. Hugust 1824 mit ten ift und in der Instruction für die Directoren der Gymnasien des Großherzogthums alfo lautet:

,Wo eine Vernachlässigung ber Aufsicht bemerkt, ober bie Wohnung ber Chit für unangemessen erachtet wird, da hat der Director die Eltern oder Angeheine derfelben bavon mit ber Aufforderung zu benachrichtigen, für eine zwedmitte

Unterbringung ihrer Rinder ober Pfleglinge ju forgen."

Maller, Direftor bes Ronigl. Comnafirme. Bromberg, ben 14. December 1833.

### Befanntmachung.

Jer unterm 20. Februar 1831 Amtsblatt Do. 9. pro 1831 Seite 197. fleckbrieflich vers folgte, aus ber Ctabt : Bache ju Wongrowiec entsprungene Defertent des 37. Infanteries Res giments Bonciech Pilareti ift bier ergriffen, und am 11. Dezember c. bem herrn gands mehr : Bataillond : Commandeur gu Gnefen gur gefetilichen Beranlaffung per Transport juges fandt worden.

Wongrowiec, ben 16. Dezember 1833. Rönigh Lanbrathliches Amt.

Subhaftationes Patent. Bum öffentlichen Berfaufe des bier in ber Rirchenstraße anb Ro. 111 belegenen, bem Landgerichts : Erefutor Jantowski gehörigen Grundflud's nebft Bubehor, welches nach ber

### Obwieszczenia

Pod dniem 20, Lutego 1831 W Driennik: urzędowym Nro. 9. na rok 1831, stromici 197 listem gończym ścigany, 2 watty miej skiey w Wągrowcu zbiegły dezente 5% połku piechoty Woyciech Piltriki Mill schwytany i w dniu 11. Grudnia b. hor. mendantowi Batalionu obrony krajower Gnieżnie do prawnego z nim postąpies przez transport przesiany został.

Wagrowiec, dnia 16. Grudnia 1855 Krol. Urząd Radzco-Ziemiania

Patent subhastacying Do publiczney sprzedaży nieruchomic tutay w ulicy kościelney pod liczbi lankas. położoney, do byłego exekutora judoś. skiego należącey wraz z przyległoscie: jerichtlichen Tare auf 436 Rtfr. abgeschätt vorben ift, haben wir einen neuen Termin auf

den 23. Januar k. J.
Bormittags 10 Uhr, vor bem kandgerichtes lifesfor Schmidt im kandgerichtes Gebäude ngesetzt. Besithfählgen Käufern wird dieser dermin mit der Nachricht befannt gemache, af das Grundstück dem Neistbietenden juges hlagen werden soll, insofern nicht gesehliche bründe eine Ausnahme nothwendig machen. die Lare kann in unserer Negistratur eingeses en werden.

Schneidemubl, ben 21. Robember 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Der Schiffer Wilhelm Seedorff und bie una Christina geborne Steinfe verwittwete ohn, beide aus Floth Sauland, haben vor rer Berheirathung durch den gerichtlichen ertrag vom 19. September b. J. die Ges einschaft der Guter unter einander ausges loffen. Dies wird hierdurch bekannt gemacht.

Schonlanfe, den 12. Oftober 1833. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

która podług taxy sądowey na 436 tal. osza cowana iest, wyznaczylismy nowy termin na dzień 23. Stycznia r. p.

z rana o godzinie 10., przed Assessorem azdu swego W. Schmidt w tuteyszym domu sądowym. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniemiem, iż nieruchomość naywięcej podaiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne przyczyny nie będą wymagały iakiego wyiątku. Taka każdego czasu w Registraturze naszey przey-rzaną bydź może.

Pila, dnia 21. Listopada 1853

Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Wilhelm Seedorff szyper i Anna Krystyna z domu Steinke, wdowa John z olędrów Floth kontraktem przedślubnym pod dniem 19. Września r. b. zawartym wspolność maiątku między sobą wyłączyli.

Trzcianka, dnia 12. Pazdziernika 1833. Król Pruski Sąd Pokoiu.

Höherer Anordnung zufolge foll die Geschäftsführung des Königl. Friedensgerichts Chodziesen von mir revidiet werden. Ich bringe dieß zur öffentlichen Kenntnis, und sordere zienigen, welche Beschwerden anzubeingen haben, und meiner Bermittelung bei dem gedachten erichte zu bedürfen glauben, hiermit auf, bei meiner Anwesenheit zu Chodziesen, am 2. Jasar f. J. und den folgenden Lagen, sich mändlich ober schriftlich bei mir zu melden. Schneidemubl, den 5. Dezember 1833.

Sifcher, landgerichtsrath.

Die Commers und Binterfischerel auf n großen und fleinen bei der Gtadt Inin legenen Geen, werde ich am 3. Februar 34 in der Ragistrates Stube ber Stadt Inin f 3 Jahre pluslicitundo verpachten. Biolecki.

Latową wraz z zimową rybitwą na małém i wielkim ięziorze przy mieście Zninie wypuszczę na 3 lata naywięcey daiącemu w dniu 3. Lutego 1834 w biorze Policyi Miasta Znina. Ziołecki.

Gummi - Schuhe à 1 Milr. 25 fgr. gang große 2 Milr. empfehlen Reinert et Thiel.

v. Rampi J. B. von incl. bem iten bis incl. ben i4ten Band, in halb Fremp bunden, wohl conditionirt und 27 Thaler fostend, find für baare acht Thaler ju bertute im Landgerichtes Gebaube. mag

Die befonders gunftigen Ergebniffe des Jahres 1853 haben bie Behordm ber Lebensversicherungsbant f. D.

in Gotba

bewogen anzuordnen, baß fchon im Jahr 1834 bie erfte Dividende, welche

bon den im Jahr 1829 eingezahlten Pramien betragen wird, vertheilt werden foll. Die Unit zeichneten machen dies den Betheiligten hiermit befannt, und erbieten fich jugleich jur Ben telung neuer Berficherungen bei ber genannten Unftalt.

A. C. Tepper in Bromberg,

Frischen Caviar, Citronen, e. f. Jan. Rum, Capern, Sardellen und schöne Bur schw. Cervelat: Wurst, verkauft zu billigen Preisen

So eben empfing ich eine Sendung Schreibfedern, welche ich wegen ihrer bis Bromberg, den 10. December 1833. und Billigkeit empfehlen kann.

Frischen Caviar, ger. und mar. Lache, Braunschweiger Burft, Schwitter, followite Rafe. Dlinen. Canana Cara. Bromberg, den 10. December 1833. u. Parmesan & Rafe, Oliven, Capern, Truffeln, Sarbellen, Catharinen Pflaumen 16, fe mit fund gan; feinen Soll. Rauchtabact empfingen und verfaufen billigft

Außer meinen Unterrichtsstunden im Buchhalten, kaufmannischen Rechning gerinden ich nuch gern mit Ginnichten re., würde ich mich auch noch gern mit Einrichtung und Regulirung von handlunge fowohl hier als auswärts beschäftigen fowohl hier als auswärts beschäftigen, so wie ich mich zu jeder Arbeit, welche unt flaggete fen ins kankungische Soch eine neine fan mich zu jeder Arbeit, welche unt flaggete Ben ins faufmannische Fach eingreift, bestens empfehle.

Friedrich Wilhelm Sebold. Friedricheffrise N Promberg, ben 18. December 1853.

Bu einem wohlthätigen Zwecke hat sich hier ein Madchen Berein jut Anie gung von Handarbeiten gebildet, und beabsichtigt deren Berkauf im Wege ber dfin Lightation. Gin geehrtes Publikum wird baher hierdurch jum Ankauf ber geschmacken migfaltigen febr geschmacknetten nigfaltigen sehr geschmackvollen und nuglichen Gegenstände ergebenst eingeladen. stellung findet vom 20. ab, die Lizitation dagegen Montag den 23. d. M. Den 9 Uhr in dem Lokale bed Daufen and Dagegen Montag den 23. d. M. 9 Uhr in dem Lokale des Raufmann herrn Morig Davidsohn Friedrichestraße No. 

Unterzeichnete giebt sich die Ehre, einem hohen Publifum anzuzeigen, bas feit Auswahl von Hiten und anderen Putwaaren, so wie Feder, und Haubenblumen fiele it. Auch erbietet sich bischlie thig ist. Auch erbietet sich dieselbe, Federn und Plonden zu waschen, und Vestellungen Art in diefen Gegenstanden auf das prompteste und billigste anszusihren.

in dem Sause des Schneidermeister Berts Bromberg, ben 11. Dezember 1833.

# Amtsblatt. Dziennik urzędowy.

Nro. 52.

Nro. 52.

Bromberg, den 27ten December 1833. Bydgoszcz, dnia 27. Grudnia 1835.

#### Gefetfammlung Do. go. enthalt:

- No. 1483. Allerhöchste Rabinetsorber vom 11. Juli b. J., über bie Glaubwürdigkeit ber von Lazareth Administrationen ausgestellten Todtenscheine und die Aufbewahrung der von Militairpersonen im Felde errichteten Testamente.
- Ro. 1484. Allerhochste Rabinetsorder vom 23. October b. J., die Genehmigung des Gewerbes betriebes der Buchs und Runsthandler, Bibliothefare, Antiquare, Buchdrucker und Lithographen betreffend.
- Mo. 1485. Allerhochste Rabinetsorder vom 2, November d. J., betreffend ben Gerichtsstand minderjahriger ober unter vaterlicher Gewalt stehender Coldaten in Civil- Cachen.
- Do. 1486. Allerhochste Rabinetsorder vom 5. Deffelben Monats, wegen ber Dienste und Burgers Gibe.
- Do. 1487. Allerhochfte Rabinetsorber vom 23. eined., wegen Verleihung ber revidirten Stabtes Ordnung vom 17. Marg 1831 an die Stadt Meferip.
- No. 1488, Allerhochste Rabinetsorder vom 24. besselben Monats, betreffend die Deklaration ber §§. 37. und resp. 24. und 23. ber Gesetze vom 21. April :825 über die gutss berrlich = bauerlichen Berhaltnisse.

MHerbochfte Rabinetsorder vom 18. Movember 1833 nebft beren Anlage, die Abanderungen im Boll Lauf betreffend.

Uuf Ihren Bericht vom 14. d. M. verordne 3ch hiermit, daß die Veränderungen in der 3olls Erhebungs Molle vom 30. Oktober 1831, welche aus den Vereindarungen mit andern Staaten über die Annahme eines gleichformisgen 3olls und Handelsspstems hervorgehen, and in der zurückgehenden von Mir genehmigsen Zusammenstellung enthalten sind, bekannt

Najwyiszy rozkaz gabinetowy z dnia 18. Listopada 1833 z dołączoném rozporządzeniem zmiany w taryne celnéj (w instruktarzu) obejmującem.

Na raport WPPanów z dnia 14. m. b. postanawiam ninieyszém, ażeby zmiany w taryfie opłat celnych z dnia 30. Października
1831, wynikające z umów z innemi Państwami o przyjęcie iednostaynego układu
celnego i handlowego, a zawarte w dołączonym tu napowiót i przezemnie zatwierdzonym zbierze, były ogłoszone i od dnia 150

und vom 1. Januar 1834 an, angeserben. Bon bemfelben Zeitpunkte an anmittelbarer Folge ber geschlossenen, die Erhebung des Eingangszolls von dem freien Verkehr der zollvereinten nach den Preußischen Landen eingesmigleichen des Ausgangszolls für die hen Staaten ausgehenden, endlich der 198abgaben für die aus den Vereindsnach dem Auslande durchgeführten n Auslande ab dorthin gelangenden nde einzustellen.

Die Publifation ber Bollvereinigunge, früher nicht jutaffig gewefen ift: fo im Gefete bom 26. Dai 1818 SJ. ais Regel zugeficherte Berfahren, nach Beranderungen bes Tarife, Die von auf Die Steuerpflichtigen find, acht por bem 1. Januar jur offentlichen gebracht werden, eine Ausnahme ers selche im gegenwartigen Falle, unter htigung ber Bortheile, bie bem Sans Gewerbfleife ber Unterthanen aus ben ten Bertragen burch Erweiterung bes larfts erwachsen, auch baburch fich gt, baf bie Beranberungen an ben Tariffagen jum größten Theil nur in ungen gegen bie bisherige Seberolle Sie, ber Finang. Minifter, haben

en Befehl und beffen Unlage burch bie

imlung jur öffentlichen Renntniß gu

lin, ben 18. Movember 1835.

Friedrich Bilbelm.

Un iteminifier von Schudmann und Maaffen. Stycznia 1834 poczynając, wykonywane. Od téyże pory, w bezpośrednim zawartych nemów skutku, ustać ma pobieranie cia wchodowego od towarów wchodzących z wolnego handlu Państw związkiem celnym pożączonych do krajów pruskich, żudzież ch wychodowego od towarów do takichże panstw wychodzących, nakoniec opłat przechodowych od towarów z krajów związkowych za granicę przeprowadzanych lub z za granicy tamże idących.

Gdy publikacya umów celnych wciesniey niemogła nastąpić, zaczem zapewnione w ustawie 2 dnia 26. Maia 1818 99 25 26. iako prawidło postępowanie, podług którego zmiany instruktarza, maiące wpływ na podatkuiących, ośm tygodni przed 1. Styczna powinny być podene do wiadomości publiczney, doznać musi wyjątku, który w obeenym przypadku, obok względu na korzyści wypływiące dla handlu i przemysłu poddanych z przerzeczonych umów przez rozprzestrzenienie wolnego targu, i przez to się usprawiedliwia, iż zmiany w poiedynczych pozycyach taryfowych po większej części 120 sadzaią się iedynie na zniżonych opłatach względnie dotychczasowey taryfy. WPan, Minister finansów, podasz także ten rozkaz i iego annex do wiadomości publiczney.

Berlin, dnia 18. Listopada 1833.

Fryderyk Wilhelm.

Do Ministrów Stamu Schuckmann i Maassen. In Folge ber mit bem r. 3 Mussührung kommenden 3oll 2 ge mit benachbarten Deutsche wie schon anderweit erlassene sind Abanderungen in der Erh Ubgaben von Gegenständen, we ausgeführt und durchgeführt woltober 1831, sestgesest, weld Jusammenstellung enthalten sint

Bur erften Abeheilung ber Rolle.

Den Gegenständen, welche gabe unterworfen find, werden technet:

fchwamm, unbearbei ben Banmen fommt

mart. 15. Neue Rleiber, Bafch insofern sie Ausstat flande von Auslander sich aus Verantassuntathung im Lande n

mart, 17. handwerfszeug, wie Dandwerfer, auch M Muster in Abschnitet keinem andern Gei konnen, und welche be mit sich führen.

Bur zweiten Abthei Bon ben Gegenständen, infuhr ober bei ber Ausfuh erworfen sind, werben folge Liche erhoben: In Folge ber mit bem r. Januar 1834 in isführung kommenden Zoll-Vereins-Verträmit benachbarten Deutschen Staaten, so e schon anderweit erlassener Berfügungen, b Abanderungen in der Erhebungsrolle der gaben von Gegenständen, welche eingeführt, sgeführt und durchgeführt werden, vom 30. tober 1831, sestgesest, welche in folgender sammenstellung enthalten sind:

r ersten. Abtheilung der Erhebungs-

Den Gegenständen, welche gar keiner Abse unterworfen find, werden ferner beiges inet:

- let. 11. Frifche Rrappwurgeln, auch Feuers fchwamm, unbearbeitet, wie er von ben Banmen fommt;
- let. 15. Meue Rleiber, Wasche und Effetten, insofern sie Ausstattungs Segens stände von Ausländern sind, welche sich aus Veranlassung ihrer Verheis rathung im Lande niederlassen;
- lrt, 17. Handwerkszeug, welches reisende Handwerker, auch Musterkarten und Musterkarten und Muster in Abschnitten, welche zu keinem andern Gebrauche bienen konnen, und welche Handelsreisende mit sich führen.

Bur zweiten Abtheilung.

Von den Gegenständen, welche bet der fuhr oder bei der Ausfuhr einer Abgabe erworfen find, werden folgende abgeanderte fage erhoben: W skutku nabiersiących mocy z dniem 1. Stycznia 1834 umów celnych z zaściennemi państwami niemieckiemi, iakoteż wydanych iuż na inney drodze rozporządzeń, zostały ustanowione zmiany w taryfie (instruktarzu) opłat od towarów, wprowadzanych, wyprowadzanych i przeprowadzanych, z dnia 30. Października 1831, które są w następniącym zbiorze zawarte:

Do pierwszego oddziału taryfy.

Do przedmiotów, niepodlegalących żadney opłacie, przydalą się:

- do art. 11. Świeże korzenie marzany (rety)
  także hubka, (żagiew) nieprzysposobiona, iak iest z drzew
  zebrana;
- do art. 15. Nowe suknie, bielízna i sprzety, skoro są przedmiotami wyprawy (posażnemi) cudzoziemcow osiadaiących w kraiu, z okazyi zawierania ślubow małżeńskich;
- do srt. 17. Narzędzia rzemieślnicze, ktore podrużujący rzemieślnicy także karty wzorow i probki w odkrojach, ktore do żadnego innego użycia nie mogą służyć, a ktore podrożni handlowi przy sobie miewają.

Do drugiego oddziału.

Od towarow, podlegaiących przy wchodzie opłacie, pobierane będą następuiące odmienione opłaty celne:

| Nummer<br>Jund Buchs<br>stabe der<br>Erhebungss<br>Molle von<br>1831. | Benennung der Gegen=       | Gewicht, beim Jue Tara wied We Draaß Ein=   Aus: gutet vom Center gang. gang. Bruttogewicht: Rel.sq. Atl.sq. Af u. e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 2. c.  3. 4. a. 5. d. — Inmerf. — Mamerf. — p. 9.                     | Von Scherdoppern, Knoppern | Centuer 50 — — 120 in Fiften white is a Centuer 50 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 — — 15 |   |
|                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |

| Numer<br>i litera<br>taryfy<br>z. r. 1831 | przed miotów.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Waga,<br>miara<br>lub<br>liczba. | Stopnic opłat przy wcho wy- dzie cho- dzie Tl. sg. Tl. sg | wagi biutto:                         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.<br>Q. C.                               | Od ługu zarodowego z warzelń sol-<br>nych powszechna opłata wchodowa<br>Od bawełnianych i wszelkich in-                                                                                                                                                                                | 1 cetnar                         | – 15 woln.                                                |                                      |
| 3.                                        | nych materyi i towarow tego ar-<br>tykułu taryfy                                                                                                                                                                                                                                       | 1 cetnar                         | 50                                                        | (20 w fasachiskrzyn.<br>(8 w belach. |
| ή. a.                                     | Od grubych towarow szczotarskich                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Cetnar                         | $- 7\frac{1}{2} - - $                                     |                                      |
| 5. d.                                     | i sitarskich                                                                                                                                                                                                                                                                           | i cetnar                         | 5                                                         |                                      |
| P.                                        | téy powszechna opłata wchodowa  Od surowego flussspath w sztukach Od gałek galasowych  Od dębowki, kropu  Od drzewa cedrowego Od wajsztynu Od saletry czyszczonéy i nieczysz- czonéy  Od siarki Owies, w ilościach niżéy i szefl., inne zboża niżéy połowy szefl., wolne są od opłaty. |                                  | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$     |                                      |
| 11.                                       | Od surowych (świeżych, solomych i<br>suchych) skor i skorek do wypra-<br>wy, tudzież surowa sierść końska                                                                                                                                                                              | ı cetnar                         | woln. 1 20(                                               | 14 w fasach i shrzyn.<br>7 w belach  |
|                                           | Od skórek na wyprawę futer (towa-<br>ry kosmate) smusików, baranków<br>i futer ukraińskich                                                                                                                                                                                             | 1 cetnar                         | - 20                                                      | ,                                    |
| 13.<br>19. <b>3.</b>                      | Od skórek zaięczych i siersci zaięczey Od chmielu Od surowego mosiądzu, surowey czyli czarnej miedzi, czystej miedzi, starey miedzi w kawałach, podobnież od trocin miedzianych i mosiężnych, spiżu, miedzianych                                                                       | 1 cetnar<br>1 cetnar             | woln. — 15<br>2 15 — —                                    |                                      |

| Nummer<br>and Duch:<br>Nabe der<br>Erhebungd:<br>Volle von<br>1831. | Benennung der Gegen=                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gewicht, beim Jur Larowith & beim Jur Larowith & Bur Larowith & Bur Larowith & Bur Larowith & Bruttogracht & Bruttogracht & Bur Larowith & Bu |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. a. u. b.                                                        | gut, Kupfers und andern Scheldes<br>manzen zum Sinschmelzen (letztere<br>auf besondere Erlaubnikscheine) die<br>die allgemeine Singangsabgabe die<br>Bon lohroth gearbeiteten Häuten, wie<br>von lohgarem Fahlleder 20., ebenso<br>auch von sämisch und weißgarem<br>Leder, auch Pergament                     | 1 Centner   -   15   -   (18 i. Fisiku 18 i)   - (14 in Siner (7 in Haller)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21. Augnah:                                                         | Bon allem gefärbten und lakirten les<br>der, wie von Bruffeler und Danis<br>schem Haudschuhleder<br>Halbgare Ziegens und Schaaffelle für<br>Haldnoische Saffians und Lederfabris<br>inländische Saffians und Lederfabris<br>kanten werden unter Kontrole für<br>die allgemeine Eingangs Abgabe<br>eingelassen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24. b, 25. a. — i.                                                  | Bon wollenen Lumpen wie von leines<br>nen und baumwollenen<br>Von Eyder (gegohrenen Getranken<br>ans Obst)<br>Von frischen Substrüchten: Apfelsinen,<br>Gitronen, Limonien, Pomerangen<br>und Granaten<br>Verlangt der Steuerpflichtige die<br>Auszählung, so zahlt er für 100                                 | 2 Centner 2 - (7 in Union 1 in Griffe Cit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                     | Stuck 20 Egr. Bon trockenen und getrockneten Sub krüchten und Blättern: Datteln früchten und Blättern: Datteln Feigen, Kastanien, Korinthen, Man dein, Pfirsichkernen, Rosinen, Lor beeren, auch Pomeranzenschaalen.  Von Zimmtblüthe (Gewürze) .                                                              | Tedalelon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Numer<br>litera<br>taryfy<br>r. 1831. | przedmiotów.                                                                                                                                                                                                                                         | Waga,<br>miara<br>lub<br>liczba. | Stopnie  opłat przy wcho wy- dzie cho- dzie wagi brutto: Tl.sg. Tl.sg. Funt. |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| a. i b.                               | i innych monet zdawkowych (ostatnie za wyraźnem na piśmie zezwoleniem) powszechna opłata wchodowa.  Od skór czerwoney wyprawy, iak od garbowaney skory płowey i t. d., również i od skór wyprawy zamezowey i białoskórniczey, także                  | 1 Cetnar                         | (18 w fasach i skrzyn.                                                       |
| vyjątek                               | Od wszelkiéy farbowanéy i lakiero-<br>wanéy skóry, iak od bruxelsk. i<br>duńskiéy skóry na rękawiczki.<br>Niedoprawne skóry kozie i owcze<br>dla kraiowych fabrykantów safianu<br>i skór, wpuszczane są pod kon-<br>trolą za powszechną opłatę wcho- | 1 cetnar                         | 6 (14 w hoszach (7 w belault.)  8 Dita.                                      |
| ъ.                                    | dową. Od weżnianych płatów, jako też od płóciennych i baweżnianych Od cydru (odrobionych napojów z owocu sadowego)                                                                                                                                   | 1 cetnar                         | woln. 2 — (22 w skrzyniach — (14 w koszach (7 w powierzch fasah              |
| 1.                                    | Od świeżych fruktów południowych: apelzyn, tytryn, limonii, poma- rańczy i granatów Jeżeli podatkujący żąda przera chowania, płaci od 100 sztuk 20 sbrgr. Od suchych i suszonych fruktów po łudniowych i liści: daktylów, fig.                       | 1 cetnar                         | (18 w fasuch i skrzyn.  (14 w kosrach (7 w belach.                           |
| <b>15.</b>                            | kasztanów, koryntek, migdałow, pestek brzoskwiniowych, rozynek, bobków, także skórek pomarań-czowych                                                                                                                                                 | 1 cettar<br>1 cettar             | Dito.  18 w fasach i skuzyn.  (14 w koszach  (7 w belech.                    |

| Mununer<br>und Buch-<br>frake der<br>Erbeitungs-<br>Rolle von<br>1851. | Benennung der Gegen=<br>stände.                                                                                                                                                             | Gewicht, beim Für Tara wi<br>Maaß Eins Auß gütet vom E<br>oder gang. gang. Fruttogn<br>Anzahl. |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05 m. u. n.                                                            | Raffee, Raffeesurrogate und Rafao .                                                                                                                                                         | 1 Centner 6 20 - ( und 2001)                                                                   |
| - 5,                                                                   | Jon Muschel ober Schalthieren aus<br>ber See, als Aussern ic.                                                                                                                               | 1 Geutuer                                                                                      |
| 26.<br>27. <b>a.</b>                                                   | Non Del, in Käffern eingehend<br>Bon grauem Boich; und Packpapier<br>bie allgemeine Eingangs: Abgabe.                                                                                       |                                                                                                |
| - b.                                                                   | Bon ungeleimtent betreit und ge<br>pier, auch groben (weißen und ge<br>farbten) Packpapier und Pappdeckelt                                                                                  | , letitues                                                                                     |
| _ e.                                                                   | Bon allen anvern paliches lithogra<br>auch von Pavier welches lithogra<br>phirt, bedruckt oder liniirt ist, un<br>in diesem Zustande zu Rechnungen<br>Etifetten, Frachtbriefen zc. zu diene | (14 if 6 fm                                                                                    |
| <u> </u>                                                               | Papiertapeten                                                                                                                                                                               | n                                                                                              |
| 28. b.                                                                 | Von Pelzfutter und Befätzen, wie vo<br>andern fertigen Kurschner : Arbeiter<br>übergezogenen Pelzen, Dugen un                                                                               | Gentner 22                                                                                     |
| a,                                                                     | dergezogenen fertigen nicht bergi<br>Musnahme: Bon fertigen nicht bergi<br>gen'n Schaafpelgen, wie bisher                                                                                   | 1 Centner 13                                                                                   |
| 53. c.                                                                 | Bon einfarbigem oder weißem Fanan                                                                                                                                                           | L Centner 5 - (10 la                                                                           |
| - f. u. g                                                              | chen weißem mit farbigen Streife mit Malerei oder Bergolbung                                                                                                                                | 1 Centuer 25 - 2 - 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14                                      |
| 41. a. c.                                                              | Bon wollenen und allen übrigen 3e'<br>Bon wollenen und allen übrigen 3e'<br>gen und Baaren dieses Artifels d                                                                                | 1 6                                                                                            |
| _ d.                                                                   | Eihebungs Molle Bolle ober ande<br>Bon Teppichen aus Wolle ober ande<br>Thierhaaren, und bergleichen n<br>Leinen gemischt                                                                   | rm]   nest                                                                                     |

| Numer<br>i liter<br>taryfy<br>z. r. 185 | Wymienienie przedmiotów.                                                                                                                                                                          | Waga,<br>miara<br>lub<br>liczba. | Stopnie opłat przy Za tarę bonifikuje wcho wy- dzie cho- dzie Tl. sg Tl. sg.  F u n t. |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| - m. i- s.;                             | n. Kawa, surrogaty kawy, kakao Od małżów lub płażów z morza, jako to: ostryg i t d Od oliwy w fasach wchodzącej . Od szarej bibuły i papieru do pako.                                             | 1 cetnar<br>1 cetnar<br>1 cetnar | (7 w belach.                                                                           |
| — b.                                    | wania powszechna opłata wcho-<br>dowa Od nieklejonego ordynaryjnego pa-<br>pieru drukowego, także grubego                                                                                         | ı cetnar                         | - 15                                                                                   |
| C                                       | (białego i farbowanego) papieru<br>pakowego i tektury<br>Od wszelkich innych gatunków pa-<br>pieru litografowanego, podruko-<br>wanego, lub polinijowanego, w<br>celu użycia w tym stanie, do ra- | ı cemar                          |                                                                                        |
| - d.<br>8 b.                            | chunków, etykiety, listów frach-<br>towych i t. d                                                                                                                                                 | 1 cetnar<br>1 cetnar             | 5 - (14 w skrzyniach, 7 w belach, 14 w koszach, 7 w belach.                            |
| - a.                                    | skich, poszytych futer, czapek i. t. p. Wyjątek: Od gotowych nieposzy- tych futer owczych (kożuchów) iak dotad                                                                                    | 1 cetnar                         | 6 — — (22 w skrzyniach, 7 w belach, 14 w fasach, 7 w skrzyniach.                       |
| 5.<br>3. <b>C.</b>                      | Od kamieni litograficznych<br>Od fajansu lub naczyń kamiennych<br>jednofarbnych lub białych, fajek<br>z gliny                                                                                     | 1 sztuka<br>1 cetnar             | 5 - (18 w skrzyniach (10 w koszach,                                                    |
| · f. i g                                | Od porcelany farbowanéj, od takiéj<br>że białéj z kolorowemi cętkami,<br>malowaniami i pozłotami                                                                                                  | 1 cetnar                         | 25 - (25 w skrzyniach - (14 w koszach                                                  |
| . a.                                    | Od surowej wełny owczej Od wełnianych i wszelkich innych wyrobów i towarów tego artykułu taryfy                                                                                                   | ı cetnar                         | woln. 2 — (22 w skrzynisch                                                             |
| d.                                      | Od kobierców z wełny lub innych<br>włosów zwierzęcych, i od tym po-<br>dobnych lnem mieszanych                                                                                                    |                                  | 20 Dito.                                                                               |
|                                         | ١                                                                                                                                                                                                 |                                  | 126                                                                                    |

| 1                                                                            | Fir Tara     |       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
|                                                                              | wird vergus  | Od    |
| m Ginhe und 2/cts                                                            | tet vom Etr. | i     |
| Für folgende Gegenstandt and packungen ift die Tara abgeans                  | Bruttoges    | a) N  |
| pattungen                                                                    | wicht:       | a) 1. |
| bert:<br>2) Unbearbeltete Tabacks Blatter<br>2) Unbearbeltete (25. w. 1.) in | Pfund.       |       |
| und Stellfer (-                                                              | 15           | b) (  |
| Kalletu Cochtucter                                                           |              | n     |
| b) Raffinittet in andern als et-                                             | 15           | d     |
| chenen Faffern Schmelglumpen                                                 |              | c)    |
| chenen Fassern und Schmelzlumper                                             |              | •     |
| c) Rohzucker und Schiffern und Ki                                            | 16           | 1     |
| sten .                                                                       |              |       |
| livin.                                                                       |              |       |

### Bur britten Abtheilung.

In Die Stelle ber Bestimmungen in ben Abschnitten I. II. und III. über Die Abgaben, welche zu entrichten find, wenn Gegenstande gur Durchfuhr angemeldet werden, treten fols

- gende ein: 1) Die in ber erften Abtheilung benannten Ges genftanbe bleiben auch bei ber Durchfuhr in der Regel abgabenfrei.
- 2) Bon Gegenständen, welche, nach ber zweis ten Abtheilung, beim Eingange ober Aus gange, oder in beiden Sallen gufammenges nommen, mit weniger als & Thaler vom Centner, oder nach Maag oder Studgabl belegt find, ift in ber Regel ale Durchganges abgabe ber Betrag jener Einganges unb Ausgangsabgaben ju entrichten.
- 3) Für Gegenstände, bei welchen bie Ginganges oder Ausgangs Abgabe, oder beide jufams men, & Thaler vom Centner erreichen ober überfteigen, wird in ber Regel nur jener Sat von & Thaler, ingleichen für Bieb, und awar:
  - a) von Pferden, Maulefeln, 1 Thir. 10 Egr. Maulthieren, Efeln . .
  - b) von Dofen u. Stieren c) von Ruben u. Rindern d) von Schweinen u. Schafvieh

|                                                                            | Za tarę do<br>nifikuje sit |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| a meradmiotow                                                              | od cemin                   |
| i pakunkon liécie tabaczne                                                 | bratto                     |
| i lodygi (2)                                                               | 15                         |
| b) Cukier rafinowany i kuchen<br>ny (25. y. 1.) w innych ial               | 15                         |
| c) Surowy cukier i okruchy<br>cukrowe (25. y. 2.) w farach<br>i skrzyniach | 15                         |
|                                                                            | : 3.                       |

# Do trzeciego oddziału.

W mieysce postanowień w odciela I. II. i III. względem podatków, opłacano gdy przedmioty deklarowane 43 na przemi wstępuią następuiące:

- 1) Wymienione w pierwszym oddzie przed. mioty nieopłacaią także przy przewolie zwykle żadnego podatku.
- a) Od przedmiotów, które, podług drużie go oddziału, przy wchodzie lub wych. dzie, lub w obu razem przypadkach, ca mniey iak 1 talara od cetnara, lub po diug misry albo od sztuki, opica zwykle iako podatek przechodeny owych danin wchodowych i wych wych.
- Od przedmiotów, u których opłan wchi dowa lub wychodowa, lub obydnie 13 zem, i talara za cetnar dochodzi przewyższaią, opłaca się zwykle tykowa ilość i talara, niemniey od bych, prawdzie:
  - a) od koni, mułów, orlow . . . . .
  - b) od wołów i buhajów
  - c) od krów i wolcow . d) od świń i owiec .

Centner:

98tl | 19-

als Durchgangsabgabe entrichtet, soweit nicht nachfolgend fur ben Transit auf gewissen Strafen ober fur gewisse Gegenstände aus nahmsweise hohere oder geringere Gage fest gestellt find.

#### Diefe Ausnahmen find folgenbe:

#### I. Abschnitt.

Von nachfolgenden Waaren wird, wenn sie rechts der Oder, seewarts oder landwarts von Memel bis Berun (die Strasse über Neus Berun ausgeschlossen) eingehen, desgleichen durch die Odermündungen eins und rechts der Oder auf eben genannten Wegen, aber mit Einschluß der Strasse über Neus Berun, ausges hen; ferner: anderswo links der Oder zuerst eingehen, und rechts der Oder auf ebengenannsten Wegen, jedoch mit Ausschluß der Strasse über Neus Berun, ausgehen, erhoben:

1) Bon baumwollenen Cfublivaaren! (zweite Abtheilung, Art. 2. c.), fei= nen Bleis, Burfienbinbers, Gifens, Glade und Holzwaaren (3. b., (4. b.) (6. d. 3.) (10. e.) (12. f.); ferner von Pappmaaren, feiner Geife, feinen Steinwaaren, feinen Strohges flechten, Porgellanmaaren, Baches und feinen Binnwaaren (27. c.) (31. c.) (33. b.) (35. b. u. c.) (38. h. n. i.) (40. c.) (43. b.); neuen Rleidern (18.); Rurgen Baaren(20.); gebleichter, gefärbter ober gebrucks ter Leinwand und anbern leinenen Stuhlmaaren (22. e. f. u. g.); Gelde, feibenen und halbfeibenen Waaren (30.); wollenen Beugs und Strumpfe, Tuche und Filgmaaren (41, c. u. d.)

iako podatek przechodowy, o ile poniżey za przechód na pewnych traktach lub od pewnych przed miotów sposobem wyiątku wyższe lub niższe opłaty nie są ustanowione.

#### Wyiątki te cą następuiące:

#### Odcinek I.

Od następnych towarów, gdy na prawej stronie Odry, morzem lub lądem, od Klejpedy do Berun (wyłączając trakt przez Neu-Berun) wchodzą, toż samo przez uścia Odry wchodzą i po prawej stronie Odry na wymienionych właśnie drogach, lecz z wyłączeniem traktu przez Neu-Berun, wychodzą: dalej: gdzieindziej po lewej stronie Odry naprzód wchodzą, a po prawej Odry na wymienionych właśnie drogach, jednakże z wyłączeniem drogi przez Neu-Berun, wychodzą, opłaca się:

1) Od bawełnianych towarów warsztatowych (drugi oddział, art. 2. c.), przednich towarów ołowianych, ezczotarskich, żelaznych, ezklannych i drzewnych (3. b.) (4. b.) (6. d. 3.) (10. e.) (12. f.); daléj: od towarów tekturowych, przedniego mydła, pięknych towarów kamienych, przednich towarów plecionych ze słomy, towarów porcelanowych, towarów woskowych i pięknych cynowych (27. e.) (31. c) (33. b.) (35. b. i., c.) (38. h.) i.) (40. c.) (43. b.); nowych sukien (18.); krótkich towarów (20.); bielonego, farbowanego lub wytłoczonego płótna i innych lnianych towarow warsztatowych (22. c. f. i. g); jedwabiu, jedwabnych i pół jedwabnych towarów (30.); wełnianych tkanych i pończoszniczych, sukienných i półsukiennych towarów (41. c. i. d.).

Od cetuara tal.[igr.

|       | 01                                                                                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vom   | CCEM                                                                                                                              |
|       | ul.]c                                                                                                                             |
|       | a) jeżeli wchodzą lub wychodzą                                                                                                    |
|       | przez porty morza baltyckiego                                                                                                     |
| 4   - | przez porty mona                                                                                                                  |
| 0 -   | b) na innéj drodze                                                                                                                |
|       | las hawetnianej (2. D./)                                                                                                          |
| 1 1   | i farbowanej przedzy bawelniane)                                                                                                  |
| 2 -   | (41. b.)                                                                                                                          |
|       | (41. b.)                                                                                                                          |
|       | 3) Od miedzi i mosiądzu i wyra-                                                                                                   |
|       | bianych z nich towarow (19.), ko                                                                                                  |
| 1 !   | rzeni (25. K.) Rawy (25. W. 2.); ra-                                                                                              |
|       | robów tabacznych (25 w. 2.); ra-<br>robów tabacznych (25, y. 1.); su-                                                             |
|       | finowanego cukru (25. y. 1.); sur<br>rowéj weiny owczej (41. a.)                                                                  |
| 1 -   | rowej weiny diversi                                                                                                               |
|       | 4) Od surowego cukru (25. 5. 2)                                                                                                   |
| - 29  | 4) Od surowego                                                                                                                    |
|       | 5) Od glejty, szmalty, czyszczonej (5. d.);                                                                                       |
|       | 5) Od glejty, szmaty, cz) sody (alkali mineralne) (5. d.); siarczanego (5. n.); kalafo                                            |
| ;     | kwasu siarczanego (5. n.); kalafo-<br>kwasu siarczanego (5. n.);                                                                  |
| - 1   | kwasu siarczanego (5. 11.7),<br>nii, zgoła żywie; zaeuropejskiel<br>nii, zgoła żywie; przypis:                                    |
| :1 1  | drzew stolarskich (5 Przypis)                                                                                                     |
|       | surowych skor i skorek do gr.                                                                                                     |
| ni i  | barstw i sierści (11.); małżow lub<br>barstw i sierści (25. s.); od sun-                                                          |
| ;     | płazów z morza (25. s.); od sure-<br>płazów z morza (25. s.); od sure-                                                            |
| r     | ANTECH A TOURS                                                                                                                    |
| =     | wych, wędzonych lub sylwono.  ryb, wyjąwszy śledzie; oleju kono.  ryb, wjąwszy śledzie; oleju kono.                               |
| 5     | ryb, wyjawszy śledzie; oślawnia<br>pnego i lnianego (26); salmonia                                                                |
|       | pnego i lnianego (2077)<br>ku, antymonu, tranu                                                                                    |
| 10    | i b.)                                                                                                                             |
|       | 6) Od cynku (42. 2. i b.)                                                                                                         |
| 20    |                                                                                                                                   |
| !-    |                                                                                                                                   |
|       | Wyiątki:                                                                                                                          |
|       |                                                                                                                                   |
|       | wprowadzając go in Kiejacia                                                                                                       |
| n     | a) wprowadzając go na niedza baltyckiego pod Kiejreda zie tejre, aż do Wisty, włacznie tejre, włacznie tejre, włacznie porty Gdan |
| r     | aż do Wisty, włacznie tej Gdan wyprowadzając przez porty Gdan Piławę, lut                                                         |
| 15    | wyprowadzając przez porty od jub<br>ska, Kiejpedy i przez piławę, jub<br>ska, Kiejpedy i przez porty od jub                       |
| ជ     | ska, Klejpedy 1 przez 10 sbgr                                                                                                     |
|       | - A COLUMN                                                                                                                        |
| ш     | naodwrot, od telle                                                                                                                |
| t,    | ska, Kiejpedy i przez Phawy<br>naodwrot, od cetnisza 10 sbgr                                                                      |
|       | Tenenet Rel.   fgr.   4                                                                                                           |

| b) wenn folder über Danzig mit Bom der Bestimmung nach Rufland Centne durchgeht, vom Centner 3 Sgr.                                                                                                                                                                              | t. Z przeznaczeniem do Rosai al cetuara                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7) Von Rohelfen (6. a.) geschmies betem Elsen und Stahl (6. b.). gros ben Eisenguswaaren (6. d. 1.), Arastmehl (25. q.), Müblenfabrikate aus Getreides und Hülsenfrüchten (25. r.); imgleichen Schiffszwieback. — 71                                                             | 7) Od surowego żelaza (6. a.); ku- tego żelaza i stali (6. b.); grubych żowarów z lanego żelaza (6. d 1.) krochmalu (25. q.); fabrykatów mliwych ze zboża i jarzyn (25 r.); to samo sucharów okrętowych — 7½                                                                            |
| Musnahmen:                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wyjątki:                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rußland oder Polen fommend und feewarts ausgehend, von Centner                                                                                                                                                                                                                   | z Rossyi lub Polski a wychodzącego cego morzem, od cetnara 3 sgr                                                                                                                                                                                                                        |
| b) für Mehl in Tonnen verpackt,<br>auf dem unter 6. a. bezeichneten<br>Transitozuge, vom Einr. 5 Egr.                                                                                                                                                                            | b) od mąki w beczkach, na ozna-<br>czonej pod 6. a. drodze przecho-<br>dowej, od cetnara 5 sbgr                                                                                                                                                                                         |
| 8) Von Hörnern, Hornspitzen, Klausen und Knochen (1.), Mennige (5. d.), grünem Eisenvieriol (5. e.), Mineralwasser in Flaschen oder Krüsgen 5. l.), von graner Packleinswand und Segeltuch (22. c.), roshem Agatskein und großen Marmors Arbeiten, als: Statuen, Büsten, Kaminen | 8) Od rogów, końców rogów, kopyt i kości (1.), mininy (5. d.); zielonego witryolu (5. e.), od wody mineralnej w flaszach lub bańkach (5. l.), od szarego płótna pakowego i żaglowego (22. c.), surowego agatu i wielkich robot marmurowych, jako to: posągów, popiersiów, kominów . — 5 |
| 9) Von Salz (25. u.), auf bem un: 4000Pfd ter 6. a. erwähnten Transitozuge, zum Bedarf der Königlichs Polnischen Salz-Udministration, unter Kontrole ber Königlich: Preußischen Salz-Ud:                                                                                         | 9) Od soli (25. u.) na wymienio-funtow, néj pod 6. a. drodze przechodo-<br>wéj na potrzebę Król. Polskiéj administracyi solnéj, pod kontrolą<br>Krol. Prusk. administracyi solnéj.                                                                                                      |
| 2) Von Steinkohlen (34.)                                                                                                                                                                                                                                                         | od łaztu                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tonne 19.                                                                                                                                                                                                                                                                        | beczki                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2) Von Heringen (25. l.)  -   10                                                                                                                                                                                                                                                 | 12) Od sledzi (25. l.) 10                                                                                                                                                                                                                                                               |

in Google

13) Von Weizen und anbern unter Ro. 14. nicht befondere genannten Getreibearten, bes gleichen von Sulfenfruchten, als: Bohnen, Erbfen, Linfen, Wicken, auf ber Beichfel und bem Diemen eingehenb, und burch bie Safen von Danzig und Memel, auch burch Elbing und Ronigsberg über Pillau ausges bend, vom Scheffel .

Dies ift zugleich bie Gingangsabgabe auf Diefer Linte, wenn jene Getreidearten und Bulfenfruchte nicht weiter auf ber Brabe verschifft werden; geschieht folches aber, so wird der Unterschied swischen diefer Abgas be und der für Diefe Getreibearten und Sulfenfruchte in ber zweiten Abtheilung Eingangs . Abgabe allgemein bestimmten nadjerhoben.)

14) Roggen, Gerffe und Safer, auf benfelben Stromen ein= und über bie vorgenannten Bafen ausgehend, vom Scheffel & Sgr.

### Abschnitt.

Gegenstänben, Von ben nachbenannten wenn sie

- A. burch bie Obermunbungen, oder auf bem linten Ober : Ufer westlich bis jum Rhein bin, diefen Strom ausgenommen, eingeben, nnd auf der Grenglinie swifden Reu. Berun in Schlessen und Scharding am Thurm in Baiern, beide ebengenannten Orte eingeschlof: fen, wieder ausgeben, ober welche, umges fehrt, auf ber Linie von Reus Berun bis Scharding am Thurm in bas Bereinsgebiet eintreten und über bie juerft genannten Grengen wieder ausgehen; ober
- B. auf dem linten Rheinufer landwarts einges ben, um auf bem rechten Rheinufer, ohne Ueberschreitung ber Dber (mit Ausnahme ber Grenglinie von Friedrichshafen bis Gus Ben in Baiern, beide Orte eingeschloffen) wieder auszugehen; desgleichen, welche vom

13) Od pszenicy i innych pod Nr. 14 25 wymienionych oddzielnie gamnkowami. toż samo jarzyn, jako to: bobu, grod: soczewicy, wyki, Wista lub Nieme wchodzących, a przez porty Gdzosu. Klejpedy także przez Elblag i Krolers na Piławę wychodzących, od mila s ię

> (Jest to zarazem i opłatą wchodowi z téj linii, jeżeli te gatunki zbaz wa dalej Brda spuszczane, jezeli zu # ? szczane, naowczas rożnica międy podatkiem a opłatą wchodową od 40 gatunków zboża i jarzyn w drugow dziale w ogelności ornaczona, cz pe aic pobiera.)

14) Od żyta, jęczmienia i owa temti kami wchodzącego i przez wyiej nione porty wychodzącego, od new ;

### Odcinek IL

Od następnie wymienionych praku.

- A. przez uścia Odry, lub na lenym bra Odry zachodnio az do Renu, neks łączając, wchodzą, a linią graniczną s. Neu - Berun w Szląsku i Schirita Thurm w Bawaryi, oba te miesa czając, anowu wychodzą, lub kure, wrot na linii od Neu-Berun di ding am Thurm w kraj związkowy dzą i przez naprzod wymienios znowu wychodzą: lub
- B. na lewym brzegu Renu laden wi aby na prawym brzegu Reau, k: kroczenia Odry (z wyjęciem lini ! nej od Friedrichshafen do Fuse: waryi, oba to miejsca wiacajic być wyprowadzonemi; podobeco.

rechten Rhein-Ufer (mit Ausschluß sowohl ber unter Abschnitt I. gebachten Straffengus ge, als auch ber Grenzlinie von Fügen bis Friedrichshafen) eingehen, um mit Uebersschreitung bes Rheins wieder auszugehen,

#### olrb erhoben:

von baumwollenen Stuhlwaaren (zweite Abtheilung, Art. 2. c.)
neuen Kleidern (18.), Leder und Lederarbeiten (21.), Wolle und wollenen Garnen u. Waaren (41.)

#### III. Abichnitt.

Bei ber Durchfuhr von Baaren, welche uf bem linken Rhein=Ufer ober mittelft bes heins eingehen, und auf Gtragen auf bers Iben Rheinseite ober auf dem rechten Rheins fer auf ber Linie von Friedrichshafen bis ifen in Baiern ausgehen, besgleichen, welche, weit fie landwarts auf bem linfen Rheinufer er auf der Grenglinie von Friedrichshafen 3 Fugen eingegangen find, auf bem Mhein er auf bem linken Rhein : Ufer wieder auss führt werden, wird die Durchganas : Abgabe bin ermäßigt, daß als hochster Durchfuhrs I auch von ben bei ber Einganges und Auss nge : Abgabe bober belegten Baaren nur ers . . . 10 Ggr. ben wird : vom Centner

Anmerkung. Wenn die auf vorbemerkten Stratt Durchzusenden Gegenstände in ununterbrochener rtsegung ihres Weges, ohne daß eine Umladung Auslande statfindet, ohne Aushebung des angesten Waarenverschlusses und binnen der zur Durchzung der ausländischen Wegstrecke erforderlichen ist in das Vereinsgebiet wieder eintreten: so wird: bereits entrichtete Durchgangszoll auf die höhern ausstränge, welche, sei es nach der allgemeinen Rest mit & Athlit. vom Centner, oder nach den beson, entrichten sind, angerechnet.

z prawego brzegu Renu (z wyłączeniem tak traktów pod odcinkiem I. wymienionych, jako też linii granicznej od Füssen do Friedrichshafen) wchodzą, aby z przekroczeniem Renu znowu wyjść,

#### pobiera się:

od bawełnianych towarów warsztatowych (drugi oddz. art. 2c.),
nowych sukien (18.), skór i wyrobów z nich (21.), wełny i weł
nianych przędz i towarów (41.)

#### Odcinek III.

Przypis. Skoro rozsółane wyżej wymienionemi traktami przedmioty, kontynuiąc nieprzerwanie swą drogę, bez przeładowywania za granica, bez zdejmowania plomb i w przeciągu potrzebnego na przebycie traktów zagranicznych czasu w kraj związkowy znowu wchodzą: wówczas opłacone już cło przechodowe rachować się będzie na wyższe pozycje taryfowe, które, bądź to według powszechnej reguły w ilości ł Tal. od cetnara, lub według szczególnych przepisów w jednym z odcinków I, i II. powinny być opłacane.

Bur vierten Abtheilung.

Mon ben Schiffahrts : Abgaben, welsche an ber Elbe, ber Mefer, bem Rheim und ber Mofel erhoben werben.

#### A. Un ber Elbe

wird an Schiffahrts-Abgaben, wie folche burch die Elbschiffahrts - Acte vom 25. Juni 1821 und durch spatere Bereinbarungen bestimmt find, erhoben:

- eine Nekognitionsgebühr von jedem Fahrsteuge, welches die Zollstätten zu Mühlberg ober Wittenberge passirt, nach Maßgabe der Lasten, welche dasselbe tragen kann, und der unter No. 11. der Anlage A. zur Erhebungsstolle vom 30. Oktober 1831 hierüber entstältenen nähern Bestimmungen;
- b) der Elhzoll vom Brut: Bomham, Macht vom preuß.
  togewicht der Ladung, wenter in Convention in freuß.
  Cage: Gelbe:
  - on ber Grenze gegen bas Konigreich Sache fen bis zur Grenze ges gen Hannover und Mecklenburg
  - p für bie Theilstrecke, wenn eine Ladung bloß burchgeführt wird, von Schnafenburg bis zur Grenze gegen Mecklensburg

| Control Control Control | er in<br>vens<br>13:<br>v: | Centner<br>in<br>Preuß.<br>Gelde:<br>Car   Pf. |      |  |  |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------|--|--|
| 13                      | 8                          | 17                                             | 100  |  |  |
| 1                       | 4                          | 1                                              | 7 22 |  |  |

Die Gegenstände, für welche nach ber Elbschiffabrts Acte ein, auf 4, 2, 10, 40, 40, 40, bes vor unter b. bemerkten vollen Sages, ers mäßigter Zoll zu entrichten ift, oder welche vom Elbzoll ganz frei bleiben, sind aus ber Alulage A. zur Erhebungsrolle vom 30. Oktober 1831 unter I. B. und C. zu ersehen.

### Do czwartego oddziału.

O opłatach żeglużnych, pobiete nych nad Elbą, Wezera, Renem i Mozela.

#### A. Nad Elba

pobierać się będą opłaty żeglużne, jak to kowe aktem względem żeglugi na Elbi z dnia 25go Czerwca 1821. i przez pożnie sze umowy są oznaczone:

- a) należytość rekognicyjna od każdego szeku, przebywającego przez komer che w Mühlberg lub Wittenberge, produce dług łasztów, które nieść jest w spań i bliższych postanowień zawartych w mierze pod Nr. II. annexu A. do mierze pod Nr. III. annexu A. do mierze po
  - b) cho elbskie od wagie od Ham Com of burskie ocenata winoneste winoneste winoneste winoneste winoneste winoneste
    - a) za całą przestrzeń od granicy ku krolestwu Saskiemu aż do granicy ku Hannowerowi i Meklenburgowi
    - strzeń, gdy ładunek
      tylko przeprowadzonym zostaje, od
      Schnakenburg aż do
      granicy ku Meklenburgowi -

| mle-                   | komm<br>eyin | ij. | 131-1<br>127.   1 |      |
|------------------------|--------------|-----|-------------------|------|
| ż do<br>owe-<br>gowi   | 15           | 8   | 17                |      |
| prze-<br>unck<br>idzo: |              |     |                   |      |
| i do<br>kl <b>e</b> n- | 1            | 4   | I                 | - 12 |
|                        |              |     | 1                 | ak#1 |



Im Allgemeinen aber gelten in Bezug auf ben Elbzoll folgende nabere Bestimmungen:

- Don' Waaren, welche bloß innerhalb kans bes auf ber Elbe transportirt, ober, im freien Verkehr befindlich, aus dem Inlande ftromwärts ausgeführt, ober mit der Besstimmung nach einem inländischen Orte eins geführt werden, wird ohne Unterschied, ob die Versteuerung gleich beim Grenz-Eingange, ober erst am Orte der Ausladung erfolgt, kein Elbzoll erhoben.
- 2) Waaren, welche im steuerlich freien Bersfehr aus dem Konigreich Sachsen oder aus den Anhaltischen Herzogthümern elbwärts in das Preußische Gebiet gelangen, bleiben von der Entrichtung des Elbzolls frei, ohne Unsterschied, ob die gedachten Güter im Lande ausgeladen, oder weiter ins Ausland transportirt werden.
- Daaren, welche, elbwärts über Wittenberge eingehend, zum Verbleib in den Anhaltischen herzogehümern oder im Königreich Sachsen bestimmt sind, entrichten:
- wenn fie nach bem Ronigreich Sachsen bes
  fimmet find, und die Durchsuhr burch bas
  Preußische Gebiet ohne Loschung und Lages
  rung ber Labung erfolgt, ein Viertheil bes
  konventionsmäßigen Elbzolls, wogegen
- b) bei ber Bestimmung nach ben Anhaltisschen Serzogthumern allgemein, und bei der Bestimmung nach dem Königreich Sachssen, insofern als dieselbe mit der Löschung und Lagerung der Ladung in einem Preußisschen Elbhafen verbunden ist, die ganzliche Freihelt vom Elbzoll eintritt.

W ogólności zaś ważnemi są pod wzglądem cła elbskiego następuiące bliższe postanowienia:

- 1) Od towarów, które tylko wewnątrz kraiu na Elbie są transportowane, lub znayduiąc się w wolnym haudlu, z kraiu rzeką wychodzą, lub z przeznaczeniem do któregokolwiek mieysca kraiowego są wprowadzane, nie pobiera się żadne cło elbskie, bez różnicy, czy podatek opłaca się zaraz przy wchodzie na granicy, lub dopiero w mieyscu wyładowania.
- 2) Towary, wchodzące w wolnym co do podatku handlu z Królestwa Saskiego lub z xięstw Anhaltskich Elbą do kraiu Pruskiego, są wolnemi od opłaty cła elbekiego, bez różnicy, czyli rzeczone towary zostają w kraju wyładowane, lub dalej za granicę prowadzone.
- 8) Towary, które Elbą przez Wittenberge wchodząc, przeznaczone są do pozostania w niestwach Anhalt lub w królestwie saskiem, płacą:
- a) gdy są przeznaczone do królestwa Saskiego, i przewóz przez kraj Pruski następuje bez wyładowania i złożenia na skład ładunku, czwartą część cła elbskiego konwencją warowanego, przeciwnie zaś
- b) w razie przeznaczenia do xięstw Anhalt powszechnie, a w razie przeznaczenia do królestwa Saskiego, jak dalece takowe połączone iest z wyładowaniem i złożeniem na skład ładunku w którymkolwiek Pruskim porcie Elbskim, całkowita wolzność od cła elbskiego ma mieysce.

- 4) Bon benjenigen Baaren enblich, welche, Aber Wittenberge elbwarts eingehenb, nach erfolgter Lofchung und Lagerung ber Labung in einem Preußischen Elbhafen, weiter nach Bohmen elbwarts burchgeführt werden, wird ein Biertheil an bem fonventionsmäßigen Cibjoll erlaffen.
- 4) Od towarów nakoniec, które przez Wittenberge Elba wchodząc, po mstapioném wyładowaniu i złożeniu na athl żadunku w którymkolwiek pruskim por cie elbakim, zostają daley do Czech m Elbie prowadzone, opuszcza się czwana część od warowanego konwency, di elbskiega.

### Un ber Befer

| B. Anort.                                                                                                                                                                                  | ω . <b>τ</b> [ ·                                       |                                    |                                                     |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| wird ber Weferjoll, wie solcher in ber Weserschifs fahrte Mitte vom 22sten Rovember 1823 und spastern Vereinbarungen bestimmt ist, vom Bruttoges wicht ber Ladung im polsten Sage erhoben: | Bot<br>Gren<br>Schi<br>pfund<br>Const<br>tions<br>4Orf | ffer<br>ffer<br>in<br>ens<br>jeld: | Macht<br>Prei<br>Cent<br>in<br>Prei<br>Gel'<br>Sgr] | ng. 1<br>ng. 1<br>ng. 1<br>des |
| in Beverungen, für die Strecke vom Eintritt der Wefer in das Preufsfiche Gebiet, oberhalb Beverungen, bis zu ihrem Austritt aus demsfelben, unterhalb Hörster                              | _                                                      | 9                                  | _                                                   | 4100                           |
| b) in Minden, für die Etrecke vom Wiederseintritt der Weser in das Preußische Gebiet, ober halb Blothp, bis zu ihrem Wiederaustritt aus demselben, unterhall Schlüsselburg                 |                                                        | i i                                |                                                     | 3700                           |

etrzeń od miejsca, gdzie znowu Wezera wpada w kraj pruski, powyżej Vletho, zż do miejsca, gdzie znowu z niego ustępuje, poniżej Schlüsselburg

Die Begenftanbe, welche nach ber Befer. Schiffahrte Mcte nur einen auf &, 4, 4, 3 ermäßigten, oder nach andern Daagitaben als nach Gewicht bestimmten Boll gu entrichten

Przedmioty, które podług skin wak dem żeglugi na Wezerte Powiany optacać cio na 1, 1, 1, 1 milioni, al podiug innych proporcyi iak podie "

### B. Nad Wezers

pobierać eie bedzie cho Od Bre Cryzi o Wezerskie, jak takowe goszy ffun. aktem względem żeglu- www. cie kongi na Wezerze z. d. 22. Listopada 1823. i przez wencyłacj dgr. fen, ibgr. fis póżniejsze umowy jest oznaczone, od brutto wagi ładunku w całkowitej iloście a) w Beverungen, za przestrzeń od miejsca, gdzie Wezera wpada w kraj Pruski, powyżej Beverungen, aż do miejsca, gdzie z nie. go ustępuje, poniżej 14th Höxter . b) w Mindzie, za prze

haben, find aus ber Anlage Bi jur Erhebungss rolle vom 30. Dfeober 1831 zu erfeben.

Im Allgemeinen aber gelten noch folgende nabere Bestimmungen:

- 1) Von Baaren, welche blos innerhalb Lans bes auf der Weser transportirt, oder, im freien Verkehr besindlich, aus dem Inlande stromwärts ausgeführt, oder mit der Bessemmung nach einem inländischen Orte eins geführt werden, wird, ohne Unterschied, ob die Versteuerung gleich beim Grenzeingunge oder erst am Orte der Ausladung erfolgt, kein Weserzoll erhoben.
- Daaren, welche aus dem Gebiet bes Kursfürstenthums hessen im steuerlich freien Verstehr auf der Preußischen Weserstrecke durchs geführt, oder welche, umgekehrt, durch das Preußische Gebiet weserwarts mit der Besstimmung zur Ausladung innerhalb des Kursfürstlich schrischen Gebiets durchgeführt werden, bleiben von der Entrichtung des Weserzolles befreit.

#### C. Um Rheim

#### oirb an Schiffahrtbabgaben erhoben:

) ein Refognitionsgelb von allen belabenen und unbeladenen Fahrzeugen, welche die Rheinzollstätten zu Coblenz und Emmerich p. Jiren, nach Maaßgabe der Ladungsfähigs feit der Fahrzeuge, wie diese Abgabe, zu deren Ermäßigung sedoch der Finanz-Minis ster in geeigneten Fällen ermächtigt ist, aus der Bellage C. zur Erhebungsrolle vom 30. Oktober 1834 unter II. hervorgeht. oznaczone, wyczytać można z annexu B. do taryfy z dnia 30. Października 1831.

W ogólności zaś ważnemi nadto są następujące bliższe postanowienia:

- i) Od towarów, które tylko wewnątrz kraju na Wezerze są transportowane, lub,
  znajdując się w wolnym handlu, zostają
  z kraju rzeką wyprowadzane, lub z przeznaczeniem do którego kolwiek krajowego
  miejsca są wprowadzane, nie pobiera
  się żadne cło wezerskie, bez różnicy,
  czyli podatek opłaca się zaraz przy wchodzie na granicy, lub dopiero w miejscuwyładowania.
- 2) Towary, któro z kraju Elektorstwa Heskiego w wolnym co do podatku handlu na pruskiéj przestrzeni wezerskiéj zostają przeprowadzane, lub które, naodwrót, przez kray pruski Wezerą z przeznaczeniem na wyładowanie wewnątrz kraju elektorsko heskiego są przeprowadzane, pozostają wolnemi od opłaty cła wezerskiego.

#### C. Nad Renem!

pobierać się będą opłaty żeglużne:

a) należytość rekognicyina od wszelkich ładowanych i nieżadowanych statków, przebywaiących przez komory celne w Koblencyi i Emmerich, w miarę zdolności ładunkowéy statków, iak tenże podatek, który iednak przez Ministra finansów w uwłaśnionych przypadkach zniżonym być może, okazuie się z annexu C. do taryfy z dnia 30: Października 1831 pod II.

| der Rhi<br>Sage | einzoll bom Bruttogewicht ber Endung, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | für den<br>atner vi<br>Kilvara<br>men: | on Si | de field<br>rechied<br>rechied<br>resp. So |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| a)              | abwarts beim Rheinzollamte zu Coblenz, für bie Rheinstrede<br>von Coblenz bis zur Niederlandischen Grenze bei Schen: Cen<br>tenschanz,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | it. Det                                | eim G | gr.   9                                    |
| ,               | bekgl. von Coln bid zur Rieber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57                                     | 00    | 4                                          |
| b)              | abwarts, ebendafelbst, von Ladungen, welche über Ballen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                      | 50    | -                                          |
| <b>c)</b>       | aufwärts, beim Rheinzollamte ju Emmerich, für bie Rhein-<br>ftrecke von ber Niederlandischen Grenze bei Schenkenschanz<br>bis Coblenz,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |       |                                            |
| •               | namlich für die Strecke von der Nieders Ländischen Grenze dis Edln desgl. von Edln bis Eoblenz  55 Ct. — Dcm. — 4 Sgr. 633 Pf.  55 Ct. — Dcm. — 4 Sgr. 633 Pf.  55 Ct. — Dcm. — 4 Sgr. 633 Pf.  55 Ct. — Dcm. — 4 Sgr. 633 Pf.  56 Ct. — Dcm. — 4 Sgr. 633 Pf.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | 70    | 7                                          |
|                 | Bei bem Rheinzollamte zu Coblenz wird eben biefer Bollfat, wofern er nicht schon in Emmerich bei der Anmels bung zum direkten Durchgang entrichtet worden ist, von benjenigen über Emmerich daselbst eingetroffenen Ladungen benjenigen über Emmerich daselbst eingetroffenen Ladungen benjenigen über Meinabwarts nach Ballenbar und dann erhoben, welche Meinabwarts nach Ballau, oder welche gleich von Coblenz landwarts nach Nassau, oder welche gleich von Coblenz landwarts nach Nassau, dass Massau gehen. |                                        |       |                                            |
| d)              | heim Rheinsollamte gu Coblens, fur bis ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | 09    |                                            |

| b) cło reńskie od brutto wagi ładunku i w prawdzie w całkowitey ilości:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | z 50 |     | Czyni od pvu<br>skiego cetna-<br>ra w monecie |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------------------------|-----------------|
| <ul> <li>a) na dół przy komorze celnéy reńskie w Koblencyi, za<br/>przestrzeń renską od Koblencyi aż do Niderlandzkie y<br/>granicy pod Schenkenschanz,</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |      |     | 1 '                                           | ruskiej.        |
| iako to:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |                                               |                 |
| blencyi do Kolonii 20 Ct. 40 Dcm. 1 śgr. 8 15 fen. to samo od Kolonii aż do Niderlandzkiej granicy 36 • 60 • = 3 • 150 •                                                                                                                                                                                                                                      | 57   | 00  | 4                                             | 8100            |
| b) na dół, tamże, od ładunków, które przez Vallendar do<br>Nassau idą                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5    | 50  | _                                             | 543             |
| c) w górę, przy reńskiey komorze celney w Emnyerich,<br>za przestrzeń Renu od granicy Niderlandzkiey pod<br>Schenkenschanz aż do Koblencyi                                                                                                                                                                                                                    |      |     |                                               |                 |
| iako to,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | - 1 |                                               | 1               |
| za przestrzeń od gra-<br>nicy Niderlandzkieży<br>do Kolonii 55 Ct. — Dcm. — 4 śg $6\frac{33}{100}$ fen.<br>to samo od Kolonii<br>do Koblencyi 30 - 70 · — $2 - 6\frac{32}{100}$ -                                                                                                                                                                             | 85   | 70  | 7                                             | \$5.50<br>\$000 |
| Przy reńskie komorze celne w Koblencyi po-<br>bieranem zostaie to samo cło — o ile nie było iuż<br>opłaconem w Emmerich przy deklarowaniu na bezpo-<br>średnie przeyście — od przybywaiących tamże przez<br>Emmerich ładunkow, które na dół Renem do Vallendar<br>a potem lądem do Nassau, lub które zaraz z Koblencyi<br>lądem przez Aremberg do Nassau idą. |      |     |                                               |                 |
| d) w górę, przy reńskie komorze celne w Koblencyi,<br>za przestrzeń Renu od Koblencyi do Kaub                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6    | 09  | 1                                             | 3 8 9           |
| Cło reńskie za tę przestrzeń pobiera się bezwa-<br>runkowo od wszelkich ładunków, które w oznaczonym<br>kierunku przebywaią komorę celną.                                                                                                                                                                                                                     |      |     |                                               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     | I                                             |                 |

Die Gegenstänbe, filr welche nach ber Meinschiffahrtes Konvention ein auf kund 2000 bes vollen Sapes ic. ermäßigter 3oll eintritt, ingleichen die Vorschriften wegen des Rheins solls für Baus und Nugholz, sind aus der Anlage C. zur Erhebungsrolle vom 30. Oftos ver 1831 unter I. B. C. und D. zu ersehen.

Machstem gilt im Allgemeinen, lediglich mit Ausschluß der Stromstrecke von Coblenz. bis Raub, wegen der Erhebung des Rheinzolls. Folgendes:

- 2) Bon Gegenständen, welche blog innerhalbie Landes auf dem Rhein transportirt, oder, im freien Verfehr besindlich, aus dem Inslande stromwärts ausgeführt, oder mit der Bestimmung nach einem inländischen Orte eingeführt werden, wird ohne Unterschied, ob die Versteuerung gleich beim Eingange an der Grenze oder aber erst am Orte der Ausladung erfolgt, fein Rheinzoll erhoben.
- Ferner find vom Rheinzoll befreit alle im feuerlich freien Verkehr befindlichen Gegenstände, die nicht überseeischen Ursprungstfind, welche rheinabwarts aus den Königslich Baierischen ober Königlich Würtemberstichen Landen eins ober burchgeführt werden.
- J Wenn bei ber zollpflichtigen Waarenburchs
  fuhr auf dem Rhein, oder auf dem Rhein
  und der Mosel, ein Umschlag der Waaren
  in den Freihafen am Rhein eintritt: so wird
  der Rheinzoll nicht beim Eingange, sondern
  erst beim Ausgange, also abwärts bei dem
  Rheinzollamte zu Emmerich, ausmärts bei
  dem Amte zu Coblenz erhoben.
- 49 Wenn bei ber Waarenburchfuhr nur ein: Theil. ber. Preufischen Rheinstrecke benute

Przedmioty, od których podług karwencyi względem żeglugi na Renie mamie, sce cło na i i zo całkowitej ilości i t i zniżone, niemniej przepisy względem ch reńskiego od drzewa budynkowego i użytowego, wyczytać można z annesu C. tarję z dnia 30! Października 1831 pod l. B. C. i D.

Obok tego ważnemi są w ogólność ne stępujące względem poboru ch renskiel postanowienia, z jedynem wyłączeniem przetrzenie wodnej od Koblencyi do Kaub:

- kraju na Renie są transportowane, list w wolnym znajduiąc się handlu, z kraj rzeką wyprowadzane, lub z przeznaczenież doż krajowego miejsca wprowadzane, leż różnicy, czyli opłata zaraz przy wchodze nagranicy, lub dopiero w miejscu wyładze wania następuje, niepobiera się do reasticowania następuje, niepobiera się do reasticowania następuje, niepobiera się do reasticowania
- kie w wolnym co do podatku hand znajdujące się przedmioty, które nie byd zamorskiego pochodzenia, wprowadza lub przeprowadzane sa na dol Renu Król. Bawarskich lub Król. Wirember kielt krajów:
- Skoro przy podlegającym chi prewittowarow na Renie, lub na Renie in Mozeli, ma miejsce zamiana towarów w przy wchokie niepobiera się przy wchokie niepobiera się przy wchodzie; zalen doż przy renskiej komorze celnej w Errado przy renskiej komorze celnej w Errado przy renskiej komorze celnej w Errado przy renskiej komorze celnej w Kobleto merich, w gorę przy urządzie w Kobleto merich, w gorę przy urządzie w Kobleto.
- 4) Skoro przy przewozie towarów się tylko część pruskiej przestrenie

wirb, fei es, baf bie Baaren qu Lambe eingeben und rheinwarts ausgeben, ober baß Die Gintuhr ftrommarts und die Ausfuhr auf landwegen erfolgt: fo wird, je nach ber befahrenen Strede und nach ber Michtung bes Transports, nur ber oben bei ben Dos sitionen a. und c. vor ber Linie ausgewors fene Rheinzoll bei bem Rheinzollamte gu Edin, und auch diefer nur in ben Fallen erhoben, too ber Waareneingang ober Ausgang auf Landwegen best imfen Rheinufers erfolgt. -Baarenladungen, welche bei biefem abmeche felnden Land = und Baffer = Eransit die Abeine sollstelle ju Colu nicht paffiren, bleiben vom Rheinzoll frei, und es findet auch für die biers bei etwa mitbenugten Theile ber Stromftres den zwischen Coln und Coblenz, ober zwis Schen Coln und ber Dieberlandischen Grenge, eine weitere jufabliche Rheinzoll = Erhebung nicht ftatt.

Renie, bądź że towary lądem wchodzą a Renem wychodzą, bądź że przywóz następuje rzeką a wywóz lądem: wówczas, w miarę użytej do przewozu przestrzeni i podług kierunku transportu, pobiera się tylko wyrażone przy pozycjach a i c. przed linią cło reńskie na reńskiej komorze celnéj w Kolonii, a i to tylko w przypadkach, gdzie wchód towarów lub wychód lądem łewego brzegu Renu następuje. – Ładunki towarów, ktore w tym na przemian lądowym i wodnym przewozie nieprzebywają reńskiej komory celnej w Kolonii, wolne są od cła reńskiego, i nawet za użycie przytém części przestrzeni rzecznych między Kolonią i Koblencją, lub między Kolonią i granicą niderlandzką, nie ma miejsca dalsza dodatkowa opłata cła reńskiego.

- i) Ladungen, die rheinabwärts über Cobleng eingehen und moselauswärts über Trier ands gehen, ober umgekehrt über Trier eins und über Coblenz ausgehen, sind für die Rheins sirecke vom Rheins Zollamte zu Coblenz biszur Mosel vom Rheinzoll frei.
- 5) Ladanki, które wchodzą na dół Renu przez Koblencyą, w górę Mozelli wychodzą, przez trewir, lub na odwrót, przez Trewir wchodzą a przez Koblencyą wychodzą, są wolne za przestrzeń Renu od reńskiey komery celney w Koblencyi aż do Mozelli od cła reńskiego.

#### D. Un ber Dofel.

#### rb an Schiffahrtsabgaben erhoben:

ein Rekognitionsgelb von allen beladenen und unbeladenen Fahrzeugen, welche über Trier eine und ausgehen, wie diese Abgabe, zu deren Ermäßigung jedoch der Finanzmisnister in den geeigneten Fällen ermächtigt ist, and der Beilage D. zur Erhebungerolle dom 30. Oktober 1831 hervorgeht;

#### D. Nad Mozela

#### pobieraią się opłaty żeglużne:

a) należytość rekognicyina od wszelkich ładowanych i nieładowanych statków, które przez Trewir wchodzą i wychodzą iak podatek ten, do którego iednakże zniżenia Minister finamów w uwłaściwionych przypadkach iest upoważnionym, okazuie się z anneku D. do taryfy z dn. 30. Października 1831;

| b) ber Moselzoll von bem<br>Sruttogewicht ber kas<br>bung, und zwar zum<br>vollen Saße: | Für<br>Cen<br>von 50<br>gram<br>Sgr. | fnet<br>Kilo,<br>men: | Machiden Pich<br>Cent<br>Sgr. | ner:<br>en |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|
| a) abwärts, bei bem Mio                                                                 | 3                                    | 6                     | 5                             | 7100       |
| b) aufwarts, bei bem Moselzollante ju Cobs                                              | 2                                    | 4                     | 2                             | 4100       |
|                                                                                         | 1                                    | •                     |                               |            |

Die Urtifel, für welche ein auf 1, 1 unb ermäßigter Mofelgoll erhoben, und bie Cape, nach benen bie Bergollung bes Baus und Rusheljes geletftet wird, find ans bet Anlage D. der Erhebungerolle vom 30. Oftos ber 1831 gu entnehmen. -

Die Befreiungen vom Mofellzoll finden in gleicher Urt fatt, wie beim Rheinzoff.

# Bur funften Abtheilung.

Mllgemeine Bestimmungen.

Bu No. 8. In die Stelle biefer Bestims mung tritt folgenbe ein:

Es bleiben bei ber Abgaben : Erhebung aus Ber Betracht und werden nicht verfteuert alle Maarenquantitaten unter vier Loth.

Much Gefällebetrage von weniger als feche Silberpfennige werben überhaupt nicht bes rechnet.

Berlin, ben 14. November 1833.

Der Minister bes Ins nern für Sandel und Gemerbe. v. Schudmann.

Der Finange Minifter.

Maaffen.

| b) cho mozelskie od<br>brutto wagi ładunku<br>i wprawdziew całko-<br>witey ilosci: | kilogi<br>mo<br>sbgr. | ram-<br>ten, | od ho-<br>chiego<br>central<br>ibgr. I fin |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------|-----|--|
| zelskiey komorzecel.                                                               | 3                     | 6            | 5                                          |     |  |
| b) w górę przy mozel<br>skiej komorzecelne<br>w Koblencyi                          | 9                     | 4            | 9                                          | No. |  |

Artykuly, od ktorych do mezekki: \$, 20 i to zniżone pobiera się, i porki podług których niezcza się do od darc budynkowego i użytkowego, powiąst E. žna z annexu D. taryfy z dnia 50. Pritis nika 1831. -

Uwolnlenie od da mozelskiego and mieysce w rownym sposobie, in proj u ronskiem.

Do oddziału piątego.

Ogólne postanowienia

Do Nr. 8. Mieysce tego poissouries zaymuio następuiące;

Przy pobieraniu opłaty nienwia n Zadne ilości towarow niżej caletech! tów i niepobiera się od nich podaci

Także kwoty podatkowe nites śrebrnych fenigów niewchodzą wcza s porachunek.

Berlin, duia 14. Listopads 1853

Minister Minister spraw wewnętrz. mineow. wydziału handlu i Massiff procederu. Schuckmann.

# Berfügungen der Königl. Regierung. Urządzenia Król. Regencyi.

670 September I.

Betrifft die Bepflangung ber Wege mit Baumen.

Jur Berbesserung der Wege gehört wesents lich auch die Sepstanzung derselben mit Käumen. Abgesehen von ihrem verschiedenen ökonomischen Rußen, ihrer äußern Zierde, und dem Schatten den sie gewähren, sind sie eine große Wohlthat für den Reisenden in der Dunkelheit der Nacht, oder wenn Schnee die Flur deckt. Sehr ersfreulich ist daher die Wahrnehmung, daß im Lause dieses Jahres wiederum in mehreren Gegenden unsers Departements die Wege von Dominien und Semeinden mit Baumen bespflanzungen auch nun gedeihlichen Fortgang haben!

Leiber murbe aber in letterer Sinficht wenig gu hoffen fein, wenn die noch fo febr herrschende Gleichgultigfeit fur die Erhaltung und Pflege berfeiben fortdauern follte. viel herrliche Alleen murden wir fchon baben, wenn von allen den Baumen, ble an die Bege gepflangt wurden, auch nur ber gebnte Theil fortgefommen mare! Gewöhnlich ift mit ber geschehenen Unpflangung ber Baume an ben Begen auch alle Gorge fur diefelben verschwuns Es wird verfaumt, fie burch tuchtige Prelliteine bor bem Anfahren gu fichern, fie angubinden, wenn ftarte Binde fie bin= und herwerfen, und ihre kaum angewachsenen gars ten Burgeln vom Boden lobreifen. Diemand streift die schädlichen Rauber (die Geitensprof fen unterhalb ber Krone) ab, Diemand begießt bie jungen Baumchen in ben erften Jahren, wenn die Sige des Commers den Boden auss bert, und ber bunne Stamm mit feinen frans en Burgeln feine binreichende Rahrung in er trocknen Erbe finbet. Gelten werden für de burch Rachläßigkeit ober burch ruchlose Beschädigungen ausgegangenen Baume neue epflangt; die Allee enthält allmählich immer

670 z Września I.

Względem wysadzenia dróg drzewami-

Do polepszenia dróg należy istotnie i wysadzenie tychże drzewami. Pomiiając ich rożne ekonomiczne korzyści, ich powierzchowną ozdobę, i cień, którą sprawiają, są wielkiem dobrodzieystwem dla podróżujące cego pod czas ciemney nocy, lub gdy śnieg powierzchnią okryje. Bardzo pocieszające iest zatem powzięcie wiadomości, że w ciągu roku ninieyszego znowu w wielu okolicach Departamentu naszego dominia i gminy wysadziły drogi drzewami. Aby tylko nowe szczepy pomyślny wzrost miały!

Niestety lednak mało spodziewać się można względzie ostatnim, gdyby panuiąca ieszcze oboiętność w utrzymywaniu i pielęgnowaniu tychże trwać dłużéy miała. Jlebyśmy to iuż wspaniałych aleów mieli, gdyby z wszystkich drzew na drogach wysadzonych chociaż tylko dziesiąta część ntrzymaną była! Zwykle z nastąpionem zasadzeniem drzew po drogach niknie wszelka staranność około nich. Zaniedbywa się, takowe dostatecznemi kamieniami od przeieżdzaiących zabezpieczyć, oneż przywiązać, gdy mocne wiatry w te i swą stronę niemi miotaia i ich ledwo przyroste delikatne korzenie z ziemi wyrywaią. Nikt nie odłamuie szkodliwych wilkow (pobocznych latorośli pod koroną), nikt nie podlewa młodych drzew w pierwszych latach, gdy upał słońca ziemię wysusza, i cienki szczep z swemi choremi korzeniami dostatecznego zasilenia w suchéy ziemi nie znayduie. Rzadko kiedy sadzone bywaią drzewa nowe na mieyecach drzew przez zaniedbanie lub swawolne uszkodzenia zepsutych; alea przybiera z wolna co raz więcey lukow, a nagrößere Lücken, und zulest bleiben nur noch einzelne Stamme stehen als Zeugen, daß man bier einmal etwas Gutes gewollt, aber nicht Kraft gehabt und Gorge getragen hat, es

Wir empfehlen baber bringend ben Domis burchzuführen. nien und Gemeinden, die mit fo ruhmlichem Eifer die Mege in ihrem Gebiet mit Baumen bepflangt haben, um auch thre thatige Gorge auf die Pflege und Unterhaltung derfeiben gu menden; bamit ber fo mohlthatige 3med ber vielen Mube und Arbeit, welche bie Pflans gung erforderte, auch wiiflich erreicht werbe. Gewiß werden fich in jeder Gemeinde Manner finden, welche mobl geeignet und bereit find, die Aufficht und Pflege ber neuen Aupflanzung im Auftrage ber Gemeinde fur mehrere Jahre, eder wechselnd ven Jahr zu Jahr, zu überneh: Mir zwelfeln nicht, daß auch in vieien Landgemeinen die Schullehrer, fo fern bie Pflanzungen nicht etwa eine zu weite Ausdehnung haben, fich gerne biefem Gefchaft unter-Legteren haben mir bereits burch unfere Verordnung im Umteblatt, 1829, Ceite 697 ff., jur Pflicht gemacht, Baumichus In angulegen, die Jugend in der Baumgucht gu unterrichten, und fie jum Pflangen, Pflegen und Veredeln der Daume praktisch anzuleiten. Wir erwarten und fordern baber besonders von ihnen, daß fie ber beranwachsenden Jugend Liele für Baumepflanzungen, und den Ginn für Die Erhaltung derfelben einflogen, fo wie burch nachbrudliche Ermahnungen gegen ben Muthwillen und die Ruchlofigfeit ankame pfen, die sich leiber so häufig noch im absichts lichen Beschädigen, Abbrechen, Andreißen fris fchet junger Paumden zu erfennen geben. Unb wie die Echullehrer auf die Jugend hierin eine mirten follen, fo hoffen wir auch von den Berren Gelfelichen, daß fie ihrerfeits in den Gemeinden felbft durch fraftige Auregung und Ermahnung ben Ginn für neue Pflanzungen und beren Erhaltung beleben merden. fo mogen aber auch bie Kouigl. Landrathlichen Memter, Montamter und Magiftrate thre thas tige Surforge nicht bloß auf die Anlage und

drzew, poświadczających, że tu kiedy cod dobrego uczynić chciano, lecz nie niedokładano staranności do doprowadzenia tegoż.

Polecaury zatém isknaymocniés dominiom i gminom, ktore z tak chwalebną gorliwością drogi w obwodzie wym drze. wanti wysadziły, aby się także usilnie 0 pielegnowanie i ntrzymywanie ich aurdy; azeby dobraczynny ten zamiar tylu trudos i pracy, ktorych sadzenie wymagdo, istotnie odniesiony był. Znaydą się zapewst w każdey gminie ludzie, którzy zdolnem i gotowemi są, dozor i pielęgnowanie no wych szczepów w poleceniu gminy na kili lat lub na przemian od roku do roku praiąć. Nie watpiemy, że w wielo guino Nauczyciele wiegscy, jeżeli zasadzone drie wa nie za wielką maią rozciągłość, chęsa się zatrudnieniu temu poddadzą. Osumici zobowiązalismy już urządzeniem mstem w Dzienniku urzędowym na rok 1829 stron-697 seq., aby szkoły drzew zakiada, miodzież w chodowaniu drzew pouczeli, i 4 do saczepienia, pielęgnowania i protanialia drzew praktycznie przysposobili Uczelie iemy i żądamy zatem szczegolnie po nich ze w dorastaiącą młodzież milost do szcie pienia drzew i mysł do utrzyniewania trebii wpoide tudzież surowemi napomiesium przeciw płochości i rozpuście walczyc był ktore się niestety tak często ieszcze w un! slném uszkodzeniu, łamaniu i mprosta świeżych młodych drzewek okazwie 1 al nauczyciele na młodzież względzie om im łać maią, tak też spodziewamy 64 10 kg mość Duchownych, że z atrast swer gminach samych mocnem political napomnieniem, mysl do nawych ward i ich utrzymywania ożywił Romes chay Król. Urzędy Radzco . Zenesti. Woyci i Magistraty swą czynną strong nie tylko na zakład i wysadzene i drog ograniczaią, owszem zalecyci. aby w swych obwodach szczegolice w Bepflanzung neuer Wege beschränken, wir tras gen ihnen vielmehr auf, in ihrem Bereiche vors züglich auch barauf hinzuwirten, baß die ans gepflanzten Alleen mit gehöriger Sorgfalt ers halten, und beshalb unter die nothige Aufsicht und Pslege gestells werden.

Bromberg, ben a. December 1833.

Ronigt. Preus. Regierung.

baczność zwracalł, ażeby założone alleie z przyzwoitą starannością utrzymywane, i dla tego pod potrzebny dozor i pielęgnowanie oddane były.

Bydgoezez, dnie s. Grudnia 1835.

Królewsko-Pruska Regencya.

#### Wohlth deigfelt.

Die burch unfere Umtebtattverfügungen im hiefigen Departement ausgeschriebenen und abs gehaltenen Kolleften haben nachstehende Ges sammterträge gewährt, nemlich:

- e) Evangelische Klirchene und Haus Rollefte jum Wiederausbaur des abgebrannten Schuls hauses in Wollstein, Regierungs Departes ments Posen (siehe Amtsblatt pro 1832 No. 19. Seite 387 und 388.)

  33 Rift. 7 fgr. 6 pf.
- a) Kathelische Hauss und Kirchen-Kollekte zum Wiederausban des abgebrannten tas tholischen Schulhauses in Schmieget (siehe Umtsblatt pro 1832 No. 18. Seite 369 und 370.) 3x Rtlr. 29 Sgr. 4 pf.
- 3) Nachträglich eingefandte evangelische Kirschens und Hauss Kollette zum Wieders aufbau des abgebrannten Schulhauses in Wollftein, Negierungse Departements Posen (stehe Umtsblatt pro 1834 No. 19 Seite 387 und 388.) 4 Rele. 2 fgr. 5 pf.
- 4) Nachträglich eingefandte Haus & Kollefte ym Wiederansbau bes abgebrannten fas tholischen Schulhauses in Schmiegel (siehe Umtsblatt pro 1832 No. 18 Seite 369 und 370-) • Rtfr- 29 fgr. 12 pf-
- 5) Siebente jährliche evangelische Kirchenfolslette zur Verbreitung der Bibel (siehe: Amtsblatt pro 1826 No. 7 Selte 1321) 23 Atle. 6 fgr. 4 pf.

#### Dobroczynność,

Kolfekty urządzeniami Dziennika urzędowego w Departamencie tuteyszym rozpisane i zbierane następne wynoszą kwoty, mianowicie:

- r) Ewanielicka kollekta kościelna i domowa na odbudowanie spalonego domu szkolnego w Wolsztynie, Departamentu Regencył Poznańskiej (obacz Dziennik urzędowy na role 1852 Nro. 19. stron. 387 i 388.) 33 tal. 7 sgr. 6 fen.
- 2) Katolicka domowa i kościelna kollektana odbudowanie spalonego katolickiego domu szkolnego w Smiglu (obacz-Dziennik urzędowy na rok 1832 Nro. 18. stron. 369 i 370) 31 tal. 29 sgr. 4 fen.
- 3) Dodatkowie nadesłana ewanielicka kościelna i domowa kollekta na odbudowanie spalonego domu szkolnego w Wolsztynie, Departamentu Regencyi Poznańskiej (obacz Dziennik urzędowy na rok 1832 Nro. 19. stronnica 387 i 388.)

4) Dodatkowie nadesłam kollekta domowa na odbudowanie spalonego katolickiego domu szkolnego w Smiglu (obacz Dziennik urzędowy na rok 1832 Nro. 18stron. 369 i 370.) 2 tal. 29 sgr. 11 fen.

5) Siodma roczna swanielicko kościelna kollekta na rozszeżenie Biblii (obacz Dziennik urzędowy na rok 1826 Nro. 7. stronnica 182.) 23 tal. 5 śgr. 4 fen. & Ratholliche Rirchens unb haus Rollefte jur hernellung ber burch Grand bedeus tend beidhabigten fatbolifchen Pfarrfirche in ber Ctadt Comft (fiebe Umteblatt pro 1832 Ro. 43. Geite 757.)

55 Rilr. 7 fgr. 9 pf.

- 7) Ratholifche Rirchen : Rollefte jum Biebers aufbau ber abgebrannten fatbelifchen Pfarts gebaube ju Rrintid im Regierungsbegirt Preslau (fiehe Umteblatt pro 1853 Do. 2 13 Milr. 6 pf. Seite 18.)
- 8) Ratholifche Rirchens und haus Rollefte jum Bieberaufban bes in bem Dorfe horpenwalbe bei Udermante abgebranus Edulhaufes ber fatholifchen Gemeinde . bafeibst (fiebe Umteblatt pro 1853 Do. 5 50 Milt. 10 fgr. 5 pf. Geite 82.)
- 9) Milgemeine evangelisone ganbes : Rollefte jum Biederaufbau ber eingeafcherten Rirs chen = und Chulgebaube ju Gufau im Regierungebegirt Magdeburg (fiebe Umtes blatt pro 1855. Do. 1. Geite 4 und 5.) 16 Mir. 7 fgr. 2 pf.
- 10) Allgemeine evangelifche Rirchens und Sauss Rollefte gur Berftellung ber baufalligen Petris und Pauls: Sirche in Gieleben, Des gierungsbezirts Merferburg (fiebe Umts: blatt pro 1853 Dlo. 5 Ceite 59.) 54 Mir. 22 fgr. 11 pf.
- 11) Evangelische Rirchen : und Soud : Rolleite jum Bieberaufbau bes evangelifchen Pfarts haufes in Poinifa Bartenberg Amteblatt pro 1832 Do. 21 Ceite 421.) 39 Rtir. 20 fgr. 9 pf.

Bromberg, ben 20. December 1853.

Abtheilung bes Innern.

Dersonal : Chronit.

755 Oftober I. r bieberige Civil: Supernumerarius 30, hann Jamrowefi jum Kreisfefretait in Coubin.

- 6) Kollekta katolicka kościelna i domowi na odbudowanie uszkość nego znacie przez pożar ogaża kości ta inrega s miescie Babimescie (obsez Dziennik urzędowy na rok 1852 Nro. 45 sma. 55 tal. 7 sar 9 fen.
  - 7) Kollekta kościelna katolicka na odbudo. wanie spalonych tudynkow pletaniach katolickich w Krintsch, w Departs mencie Regencyi Wrocławskier obia Dziennik urzędowy na roż 1855 Nra.s. 13 tel 6 ich
  - 8) Kollekta koscielna katolicka i dom. m na odbudowanie spalinego w wsi Hope penwalde przy Uckermunie domu szki. nego tamteyszey gminy katolickiej (obacz Dziennik urzędowy na rok isii Nro. 5. stron. 82) 50 tal 10 sgr 3 fer
  - 9) Powszechna ewanielicha krajowa koliekta na odbudowanie sprenych byłm ków kościelnych i szkolaych w Buka. w Departamencie Regencyinym Magde burgskim (obscz Dziennik ungdony na rok 1853 Nro. 1. stronmia 4 15) 16 ul 7 ig. ; fen.
  - 10) Powszechna ewanielicki koliciu ko. ścielna i domowa na odbadownie i ruynowanego kosciola S Piom i Pres w Eisleben, Departamencie Regert nym Merseburgekim (obazz Dzienaik urzędowy na rok 1855 Nro. 5. 81 mil 54 tal. 82 sgr. 11 fem
  - 11) Ewonielicka kollekta koscielna i dono wa na odbudowanie domu pletanskie ewanielickiego w polskim Waretieg (obacz Dziennik urzędowy na tok 1855 Nro. 21. stron: 421.) 39 tal. 2017. 9 cs. Bydgoszcz, dnia 20. Grudnii i 85 Wydział spraw wewnętranych

hronika osobista 755 z Października I.

Otychezasowy Supernumeraryus (1772) Jan Jamrowski na Sekretaria Powitienci w Szubinie.

|                                        | Gtrop<br>ein<br>Schoef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 9 c c c c c c c c c c c c c c c c c c                                          |            | pr. 68                                          | 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18553                                  | Heu<br>ein<br>Zentuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38. fa. pf. 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                         | 1853       | Siana                                           | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Robember                               | Brance<br>went<br>cin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44 4 4 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                         | Listopad   | UV6-<br>dki<br>kwar-<br>ta                      | ्रिक्रकात वक्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| pro Re                                 | Section Control of the Control of th | Sar                                          |            | Mic.a<br>woło-<br>wego<br>fant                  | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| g<br>romberg                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8. 50 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.                                     | ) dgoski   | Kar-<br>toffe                                   | 2 - coverry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| = 84                                   | Crb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                           | £ sencyi B | Grack                                           | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| i f u<br>ungebezirks                   | Gra<br>per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2000                                                                             | gu Reg     | Krupa<br>i<br>c. sg. f.                         | Prince a pri |
| w e i<br>Reglerung                     | Series (Series | \$ 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                        | y l        | Kasza<br>tataicza<br>ma<br>i ń s j<br>r. eg. f. | 30 4 4 5 5 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| bten bes                               | Gerften<br>Grüße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  | W          | Kasza<br>ięcz.<br>micuma<br>B e r<br>t. ig. f.  | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N a                                    | Safer Safer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ######################################                                           | astach pow | Owies<br>e f e l<br>t. sg. f.                   | 14 8 15 8 18 8 18 8 18 8 18 18 18 18 18 18 18 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ben                                    | Gerffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 548-35382 Q                                                                      | w miast    | Jecz-<br>micń<br>S z<br>r, sg. f.               | 16<br>20<br>20<br>30<br>17<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ftpreise                               | Roggen N (a. vf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29 5<br>1 27 6<br>1 27 6<br>1 27 6<br>1 27 6                                     | wych       | ا ا                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3637 Dezember L.<br>der Marktpreise in | Weißem<br>R. fa pl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 0 0                                                                            | Gradnia I. | Poze-<br>nice                                   | 22 11 10 20 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3637 Del                               | Ramen<br>ber<br>Kreis,<br>Grabre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bromberg<br>Chodiceien<br>Ciarntfau<br>Gneien<br>Taowrael.<br>Ekratino<br>Coubin | 8637 ¤ G   |                                                 | Chodelez<br>Chodelez<br>Czarukow<br>Gniezno<br>Jnowroch<br>Mogilno<br>Szubin<br>Wyrzyak<br>Wyrzyak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Oeffentlicher Anzeiger Dodatek publiczny

d٥

Nro. 52.

Nro. 52.

Wegen Beräuferung des Bornerfs Bowhichem Domainen Rectunts Stazzehl.

Das in bem Begirf bes Domainen - Mentamt's Stargarbt belegene 8 Meilen von ber hand biefen Sabt Danzig, 2 Meilen von der Rreisstadt Stargardt und nur & Reile von der nach biefen Stadten führenden Chauffee entfernte Berwert Borbitch om, welches überhant 1696 Mitgill 242 Rurben Preußisch Maag enthalt, foll vom a4ften Juni 1854 ab, entweder im Gaste obt abgetheilt in 9 Acters Stabliffementet und a Dieband Com mit Rerbetalt eines De abgetheilt in 9 Ackers Stablissements und 3 Rathnerstellen, entweder mit Borbehalt eines Die mainen Binfes aber abne biefen Bertalink mainen 3infes, oder ohne biefen Borbehalt, meifibietenb verfauft werden, moju ein liftenients auf ben Sten Jawuar 1834
in bem Lofale ber Domainen-Rentamts. Bermeitung von Stargardt ju Kucherono, Wa 10
ubr-bes Morgenst af. Dan ben Berneitung von Stargardt ju Kucherono, Wa 10 Uhr-bes Morgens ab, por bem Departementerath abgehalten merden wird.

Bu ben abgetheilten Stabliffements find folgenbe Glachen befimmt:

- 44 R. Ader, 63 M. 26 R. Wiefen, 83 M. 156 R. See, mit bem griften Hel
- 2. Bu dem Stablissement B. 91 Morgen son Nathen, inch. 84 M. 158 A. Min mb
- 3. Bu dem Stabliffement C. 90 Morgen 115 Ruchen incl. 74 M. 55 A. Adn mi
- 4. Bu dem Etablissement D. 91 Morgen 9 Ruthen incl. 75 M. 175 A. Idn m) 6 M. 78 R. Miesen
- 5. Bu dem Etabliffement E. 109 Morgen 77 Ruthen inch. 88 M. 15 R. Ader und 6 M. 116 R. Mieser aber Continue
- 6. Bu bem Stabliffement F. 94 Morgen 52 Nuthen inch. 76 M. 178 R. Idn 20 7 DR. 164 R. Biefen, mit einem Bohngebaude.

- 7. 31 bem Etabliffement G. 185 Morgen 5 Anthen incl. 101 M. Acter und 5 M. 47 R. Biefen, mit einem Wohngebaude.
- 8. Bu bem Etablissement H. 129 Morgen 38 Ruthen incl. 75 MR. 40 R. Acter unb 20 MR. 110 R. Wiesen, ohne Gebaube.
- 9. 3u bem Stabliffement I. 272 Morgen 130 Ruthen incl. 231 M. 142 R. Acker und 24 M. 41 A. Wiefen, ohne Gebäube.
- 10. Bu bem bebaueten Rathner : Etabliffement K. 162 Ruthen.
- 11. Bu bem bebaueten Rathners Etabliffement L. 6 Morgen 63 Ruthen.
- 12. Bu bem bebaueten Rathner Etabliffement M. 3 Morgen 118 Ruthen.

Die Rabe bedeutender Königlichen und abelichen Waldungen, wo das Bauholz zu billigen Preisen anzukaufen ift, erleichtert die baulichen Ausschrungen und ist von dem hohen Finanz-Ministerio dem Käufer des Stablissements A. Ein Freizahr in Rucksicht der grundherrs lichen Gefälle und der zu berichtigenden Raufgelder, den Käufern der Stablissements B. C. D. E. F. G. H. I. sind aber Orel Freizahre in eben der Art, vom 24. Juni 1834 ab, zugestanden.

Durch ble Gnabe bes Konigs Majestat ift neuerlich ein evangelisches Rirchen Bes baube in bem Dorfe Bordzichow aufgeführt und ein evangelisches Pfarrs Spstem mit Landess berrlichem Patronat gegrundet worden.

In bem vorher bemerkten Ligitations Termin wird auf Steigerung der Raufgelder geboten, Erwerbungslustige die mit hinreichenden Betriebs Rapitalien und zu Berichtigung der Raufgelder versehen sind und den Nachweis hierüber in dem Termin führen konnen, auch ges sesslich zu Erwerbung von Grundstücken fabig sind, werden auf diese auszuthuenden Landereien aufmerksam gemacht und konnen sich von den drelichen Verhaltnissen entweder zur Stelle unters richten oder die Verkaufsbedingungen und die der Information wegen aufgestellten Rugungsstleberschläge von der unterzeichneten Regierung in portofreien Briefen erbitten.

Im Falle feine annehmbaren Gebote abgegeben werben follten, wird bas Vorwert Borbitchow in eben bem Ligitations. Termin jur Zeitverpachtung auf 3 bis 6 Jahr geftellt werden.

Dangig, ben 14. Oftober 1833.

Ronigliche Preußische Regierung,

Abtheilung fur bie Bermaltung ber bireften Greuern, Domainen und Forften.

Befantmachungen ber Konigl. Regierung. Obwieszczenia Król, Regencyi,

3387 Dezember I. Betilgter Milibrand.

3387 z Grudnia I. Ustanie choroby zapalenia śledziony.

Der Milgbrand unter bem Rindvleh in Drie, Wirfiger Rreifes, hat ju herrschen aufgehort,

Choroba zapalenia śledziony pomiędzy bydłem rogatem w Orlu, Powiatu Wyrzybaber bie biefer Seuche wegen am 24. Juli b. J. verfügte Sperre bes gedachten Dres und feiner Felomart für Rindvieh, Rauchfutter und Dunger hiemit wieder aufgehoben wird.

Bromberg, ben 5. Dejember 1833.

Abtheilung bes Innern.

skiego panować przestale, dla tego miazane z powodu zarazy tey na dniu 24. Lipca r. b. zamknięcie wspomnionego mieysci i pola iego dla bydła rogatego, paszy i mierzwy ninieyszém znosi się.

Bydgoszcz, dnia 5. Grudnia 1833.

Wydział spraw wewnętranysh.

# Sicherheits . Polizei.

### Stedbelef.

Aus ber Garnison Goldin ift ber nachstehend bezeichnete Musferier Thomas Gaalet vom 14. Infanteries Regiment am 2. b. DR. befertirt.

Cammtliche Civil= und Milltatr= Behors ben werden erfucht, auf benfelben Acht gu has ben, ibn im Betretungsfalle ju verhaften und an das ate Bataillon i4ten Infanterie-Regis mente nach Goldin abliefern ju laffen.

Bromberg, ben 13. Dezember 1833.

Abtheilung bes Innern.

### Befleibung.

Gine Montirung, eine Felbmuge, zwei Semben, ein Paar Tuchhofen, eine Salsbinde.

### Signalement.

Alter 23 Jahr, GeburtBort Lucymin Rreis Bromberg, Aushebungsort Mirutschin, Große 5 Fuß 1 Boll, Saare blond, Stirn langlich, Augenbraunen blond, Augen grau, Rafe bid, Mund gewöhnlich, Rinn rund, Gefichtebils bung voll, Statur flatt, befondere Rennzels chen: pockennarbig, eine Rarbe am Zeigefinger Der linken Sand.

## Policya bezpieczeństwa.

### List gonesy.

Z garnizonu Soldina zbiegł dnia 2 m. b. poniżey opisany muszkietycr Tomez Sulek z 14. półku piechoty.

Wzywamy wszystkie Władze cywilne i woyskowe, aby na zbiega tego baczne oko miały, onegoż w razie spostrzeżenia przytrzymiały i do 2. Batalionu 14. połku piechoty w Soldinie odstawić kazsiy.

Bydgoszcz, dnia 13. Grudnia 1835.

Wydział spraw wewnętrznych

#### Ubior.

Mundur, furazyerka, dwie koszule, para spodni sukiennych, binda na szyi.

### Rysopis

Wiek 23 lat, mieysce urodzenia Lucimin, Powiatu Bydgoskiego, miersce wybrania do woyska Mierucin, wzrost 5 sto? 1 cal, włosy blond, czoło podługowate, brwi blond, oczy szare, nos gruby, usta zwyczaje ne, podbrodek okrągły, twarz owalna, sytus cya mocna, znaki szczegolne: ospowity, blizna na pierwszym palcu lewey reki.

Deffentliche Befanntmadung.

Mit dem Beihnachts-Termine dieses Jahres bort die durch unsere diffentliche Zulanntmachung vom 20. April 1833 ausgesprochene Nealisation der alten Bestpreußischen Pfandstrief: Zinds Coupons aus den Jahren 1809/15 durch die diefige Generals Landschafts: Kasse aus, and diese Coupons werden von dem gedachten Termine ab, so wie die Westvreußischen Pfands brief: Zinds Coupons aus eurrenten Terminen in den reglementsmäßigen Jinsen-Ausgahlunges Terminen von den Departements: Rassen zu Danzig, Schneidemubl, Marienwerder und Broms

berg, fo wie von ber Agentur ju Berlin an die Prafentanten realifirt werben.

Inhaber dieser Couvons, welche also in dem nachften Beihnachts Termine diese Soupons nicht prafentiren, muffen sich mit der Zahlung die jum nachften Johannistermin gestulden. Zugleich wird das Publifum auf unsere Befanntmachung vom 29. Ottober 1826 Amteblate von Marienwerder für 1826 Seite 315) aufmertsam gemacht, nach welcher Inhaber von Westpreuß. Pfandbrief: Zins: Coupons aus den Jahren 1809/24 aus dem Danziger Destartement, diese Coupons vor deren Realisation erst an die Landichafts: Direction zu Danzig zur Beristaation einsenden muffen, indem ohne diese Beristaation die Realisation der erwähnten Coupons aus dem Danziger Departement nicht erfolgen kann. Doch verstehet sich von selbit, das tese Maaztregel nur auf Coupons des Danziger Departements und zwar nur auf derveleichen Toupons aus den Jahren 1809/24, auf alle übrigen Bestpreuß. Pfandbrief: Jins: Coupons aber eine Anwendung sindet.

Marienwerder, den 4. Dezember 1855. Ranigl. Beftpreug. General-Landichaftes Direktion.

efanntmachnug. Di in bem am 15. Movember b. 3. angeftanbenen Bermine jum Bertiuf ber im jarnitaner Rreife, Regierunge: Departement belegenen, aus bem Bormert und Dorie ? Sie, im Bormerte und Dorfe Rub: Schiem, bem Bormerte und Dorfe Pupig, aus der Grabt Mas Din, aus ben Dorfern Stieglis und Mubno, aus ben Rolonien Therefia, Radolin, Jinersburg, formis, Busig-holland, aus der eines 29000 Morgen großen Forft und aus mehreren einzelnen n bas Dominium ginepflicheigen Erabliffements beftebenden, freien Allodial : Mitterberrichaft ebte, fein annehmliches bebot abgegeben morben, fo mird hierburch ein anderweitiger Fietungsermin auf den 25. Januar f. 3. Bornitrags um 10 Uhr bier in unferm Gefchaftelotale igefest, wogu wir die Raufliebhaber mit bem Bemerten einladen, bag ber Meifibietende fofort 2 Termine eine Caution von 10000 Refr. in Beffpr. Pfandbriefen mit ben bagu geborigen Migen Coupons ju erlegen bat, daß die Care und die Raufbedingungen in unferer Regiftratur wie bei ben Ronigl. Landichafte Directionen ju Dofen, Gromberg, Marienwerber, Ctaryarbt to Bredlau und in Verlin bei ben Banquiere herrn S. M. Sagen et Comp. Papenftrafte D. 9. einzufeben find, dag bie Raufbebingungen einige Dobificationen erleiben, welche im Berime felbit jur Reuntnig ber Bieter gebracht merben follen, und bag ber Buichlag ber Berts fait Geble, bei einem annehmlichen Gebote, fofort nach dem Termine bei ber Ronigl. Genes le Landschafts Direction ju Marienwerder in Antrag gebracht werden foll.

Schneidemubl, ten 10. Dezember 1835.

Ronigt. Befepr. ganbichafte Direction.

overtiffement.

Bum gerichtlich nothwendigen Berfauf ber im Inowraclamer Rreife belegenen dem Gutd. befiger Johann Siewert geborigen adlichen Gus ter Clabencin, lanbschaftlich abgeschäßt auf 15548 Rtlr. 5 fgr. 10 pf. und Guifomo abges fchast auf 19174 Rtlr. 13 fgr. 4 pf. fieben-Die neuen Bietungstermine auf

ben 4. December c. und ber peremtorische Termin auf ben fieben und zwanzigften Mar; 1834

vor bem herrn Landgerichtes Affeffor Knebel, Morgens um 10 Uhr an hiefiger Gorichteftelle Die landschaftlichen Taren tonnen taglich in unferer Registratur eingefehen werben.

Bromberg, ben 16. April 1833.

Ronigl. Preuß. Lanbgericht.

Befanntmachung.

3wifchen bem Gutebefiger Johann Chris flian Friedrich Muller aus Gobiejuchn und ber Frau Bertha gefchiedenen Lieutenant Brenneffel geb. von Przyftanowsta aus Turgyn ift bei ihrer einzugehenden Che, Die bier unter Ches leuten ftattfinbenbe Gutergemeinschaft, fo wie jebe Gutergemeinschaft überhaupt burch ben Bertrag vom 26. August c. ausgeschlossen worden.

Schubin, ben 10. September 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Der herr Moolph v. Malezewefi aus Miems egnn und bas Fraulein Pelagia v. Radziminsta aus Buramia, haben vor Eingehung der Ebe, bie bier unter Cheleuten fattfindende Gutergemeins Schaft, sowohl in Sinficht bes Bermogens als bes Erwerbes mittelft Berhandlung vom 4. Geps tember c. ausgefichloffen, mas hiermit jur Rennte niß bes Publifums gebracht wirb.

Schubln, ben 10. September 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Do sądowej koniecznej przedsty nhcheckich dobr Stabencina i Sujkowa, w Powiecie Inowrocławskim położonych, do lana Siewerta należących, przez landszaftę resp. na 15548 tal. 5 sgr. 10 fen. i 19174 ul. 13 sgr. 4 fon. ocenionych, wyznaczone są termina licytacyine na

dzien 4. Grudnia b. r.

termin zaś peremtoryczny na dzień dwudziestego siodmego

Marca 1834 przed W. Assessorem Knebel z rani o godzinie 10. w naszym lokalu służbowym Taxa landszaftowa może być przeyrzana 000 dziennie w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz, dnia 16. Kwietnia 1853. Królewsko - Pruski Sąd Ziemisński.

Obwieszczenie.

Między posiedzicielem dobr Imem Krietyanem Fryderykiem Müller 2 Sobiejuch i Bertą, rozwiedzioną Brennessel, zodzoną Przystanowską z Turzyna zosula przed wej. ściem w sluby małżeńskie wspolność maiątku między małżonkami tutay zwyczaym przez akt z. dnia 26. Sierpnia b. r. wyb. czoną.

Szubin, dnia 10. Września 1853. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie. Ur. Adolf Malczewski z Niemczyna i Ur. Pelagia Radzimińska z Żurawi, przed watapieniem w śluby małżeńskie, tu między matsonkami zwyczayną wspólność me iątku i dorobku aktem z dnia 4. Wrzenia b. r. wyłączyli, co się ninieyszem do wie domosci publiczney podnie.

Szubin, dnia 10go Września 1853. Król. Pruski Sąd Pokolu.

In Folge 2 landgerichts wer ben 8.

in Sieganowo im 1 Lischuhr, 2 Re foind, 11 Rupfers Buderbofe, Bette bletenben berfaufe mene. Gnefen

Vom : ba Friedrichs: St ind Bagen = Remi Rechricht bei D. g

Einem lage ber beutsche mich gebracht ba Prom € #305000000000000000000000000

Ein un de Forfischreiber Schalt. Rabere 21

Schr zu empf

Eine un ine viele Dube in ihnedenben ben ar Comptoit des C kmitten Proben 1 1 fouisb'or ober tefer Methode fabr Bibit ichweren 233

Muction. In Folge Auftrages bes biefigen Ronigl. Landgerichts werde ich ben 8. Januar f. 3.

in Bieganowo im Brefchner Rreife a Magen, 1 Lifchuhr, 2 Romoden, 1 Spiegel, 1 Glass fpind, 11 Rupferftiche, 2 Raftrollen, 1 filberne Buckerbose, Betten, öffentlich an ben Deifts bletenben verfaufen, mas ich hiermit befannt mache. Guefen, ben 10. December 1833.

Marfert, Expedient.

Aukcya.

W skutku zlecenia tnteyszego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego sprzedawać będę

dnia 8. Stycznia r. p. w Bieganowie, w Powiecie Wrzesińskim, 2 wozy, zegar stołowy, 2 komody, lustro, saafę za szkłem, 11 kopersztychów, 2 radle cukierniczkę śrebrną, pościel, publicznie naywięcey daiącemu, co ninieyszem podaię do wiadomości.

Gnieżno, dnia 10. Grudnia 1833. Markert, expedient,

Bom 1. Januar 1834 oder 1. April fieht die Dber : Etage bes Saufes Do. 61. in er Friedrichs Strafe, bestehend in 6 heizbaren Zimmern, Alfoven, Boden und Rellergelaß, uch Bagen = Remife und Pferbeftall, im Bangen und auch getheilt ju vermiethen. Radricht bei D. 2B. Berchmeifter.

Einem verehrungewurbigen Publifum zeige ich hiemit an, baf ich bie 14te Aufs lage ber beutschen Fibeln, so wie die 12te Auflage ber biblifchen Ratechismen fauflich an mich gebracht babe. 3ch bitte baber um geneigten Bufpruch. Bromberg, den 24. Dezember 1833. Varren, Buchbinber. 

Ein unverheiratheter Mann in mittlern Jahren munfcht fich als Rechnungeführer er Forftichreiber gu engagiren. Derfelbe fieht mehr auf eine gute Behandlung als auf bobes. ehalt. Rabere Austunft ertheilt, auf frantirte Briefe, ober mundlich, der Dofferpediteur Schochow in Diewieszegnn.

sehr zu empfehlende Anweisung zur Anfertigung eines vortrefflichen Mums.

Gine unter meiner volligen und fichern Garantie verfertigte Unweifung, fofort und ne viele Mahe in einer Stunde und durch einen Arbeiter mehre Drhofte gang fein und rein meckenben den amerikanischen bei Weitem noch übertreffenden Rum nach ben im comptoit des Comiffiens. Speditions. Handlungs. und Berladungs: Geschäfts

bes herrn Unanab in Berlin, hohen Steinweg Do. 6 und 7. onirten Proben angufertigen, habe ich nur einzig und allein in verfiegelten Eremplaren 1 Louisd'or ober 5 Relr. Gold bem eben genannten herrn jum Berfauf übergeben. Dach fer Methobe fabricirt, murbe ber Drhoft gang fcmeren feinen Rums circa 60 Rtlr., einer iber fchweren Baare circa 50 Mtlr., beibe Gorten gan; rein von Gefchmack, ju fteben fommen. C. F. W. Selbt.

# Die neueste und vervollkommnete Weinessigfabrikation.

Unweisung eines gang fostenlofen und einfachen Materials, welches bei ber Fabrifaite fe

einem! fanerkannt tuchtigen Fabrikanten unter volliger Garantie theoretisch und pruktifch bargestellt. Preis 2 Rthir. Preug. Courant.

Dbige Unweisung, nach welcher man ben Essig sogleich als Spriet gewinnen mb Das bet der Gahrung sich entwickelnde und ber Gefundheit schadliche fehlenfaure Geb mittel eines ganz einfachen und koftenlosen Apparats ableiten fann, ift so grundlich und allemen verständlich beschrieben und die Zeichnung des nothigen Apparats so genau und beutlich, bis ein Jeder ohne alle Bors und chemische Renntnisse seinen Bedarf in einem fleigen kofale feb

Einen Anhang liefert bie Unweifung jur jest leichtern Anfertigung ber beliebte anfertigen fann.

frangofischen Lafels und Parfumerie Effige mittelft bes Spriete.

Ungnad in Berlin, hohen Steinweg Ro. 6 und 7.

Formular= und andere Drucksachen, welche in der Gruenauerschen Buchdruckerei in Bromberg stets vorrathig und

| weld | neue Rechnungs Formulare, brauchbar für alle offentliche Rassen, wovon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Replie Viet in |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1    | Sarmulare, brauchbar für alle offentige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-1-16         |
| 2    | Neue Rechnungs: Formulare, brauchbat sut undirpapier  a) das Exemplar à 5 Bogen auf Mundirpapier  b) jeder Einlagebogen, sowoht zur Einnahme als Ausgabe  b) jeder Einlagebogen, sowoht zur Einnahme als Ausgabe  Derechafts: Verzeichnisse des Bromberger Departements, 4. das Expl.                                                                                                                                                                                                  | - 55           |
|      | a) das Exemplar à 5 Bogen auf Munochme als Ausgabe<br>b) jeder Einlagebogen, sowoht zur Einnahme als Ausgabe<br>b) jeder Einlagebogen, sowoht zur Einnahme als Ausgabe<br>Reue Ortschafts-Verzeichnisse des Bromberger Departements, 4. das Expl.<br>Reue Ortschafts-Verzeichnisse des Bromberger Dicher für Trauungen,<br>Formulare zu Register der Kirchen als epangelische Kirchen                                                                                                  |                |
|      | Der Ghoftde Rerieichnisse des Bromberget Drauungen, Laufen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05-            |
| 2    | Register der Kirchen Budet farchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 - 15 -       |
| 3    | John S. Mana Comphi für fatholitige all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15             |
|      | Such out Mundipapter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 -15          |
| 13   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| 4    | Gestorbene, istorbene, mundirpapier  a) 1 Buch auf Mundirpapier  b) 1 = auf Conceptpapier  Formulare zu Registern der Kirchenbucher für Konfirmanden, das Gremplar  Formulare zu Registern der Kirchenbucher für Konfirmanden, 4, das Gremplar  Forschiedene Blanquetts zu Konfirmations Scheinen, 4, das Gremplar                                                                                                                                                                     | - 13           |
| 5    | b) 1 = auf Conceptpapier Formulare zu Registern der Kirchenbucher für Konstrmanden, das Eremplar Formulare zu Registern der Kirchenbucher für Konstrmations Scheinen, 4., das Eremplar Berschiedene Blanquetts zu Konstrmations Scheinen, 4., das Eremplar Formulare zu Einnahme = und Ausgabe Manualen und Einnahme und Formulare zu Einnahme = und Ausgabe Kassen, das Guch Insaabe Journalen für die Kämmerei-Kassen, das Guch Insaabe Journalen für die Kammerei-Kassen, das Erpl. |                |
| 6    | Formulare zu Einnahmes tin Rammerei Raffen, bab Stemter, bas Efpt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 5            |
|      | Berschiedene Blanquetts zu und Ausgabe Manualen Guch Formulare zu Einnahme und Ausgabe Manualen das Buch Ausgabe-Journalen für die Kämmerei-Kassen, das Gepl. Ausgabe-Journalen für die Kämmerei-Kassen, das Expl. Formulare zu Kassen Abschlüssen der Kgl. Domainen Acmter, das Expl. Formulare zu Kassen abschlüssen der Kgl. Domainen Acmter, das Expl. Formulare zu Kassen abschlüssen der Kgl. Domainen Acmter, das Expl.                                                         | - 110 -        |
| 7    | Sormitale and antimomier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1-11           |
|      | a) auf Munditpapier<br>b) auf Conceptpapier<br>Formulare zu den Stammrollen, das Buch<br>Formulare zu den Stammrollen, bas Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6              |
|      | b) auf Conter Stammvollen, das Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3              |
| 8    | Formulare zu Den Stammvollen, das Buch) Formulare zu Diaten = und Huhrkosten Liquidationen Formulare zu Diaten = und Fuhrkosten Liquidationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 16           |
| 9    | Formulare zu den Stammrollen, das Liquidationen<br>Formulare zu Dicten= und Hubrkosten=Liquidationen<br>Formulare zu Dicten= und Fubrkosten=Liquidationen<br>a) 1 Bogen à 2 Exemplare mit zwei seitigen Blanquetts                                                                                                                                                                                                                                                                     | No STREET      |
|      | Formulare zu Diaten : und Huberdett ein seitigen Blanquetts  a) 1 Vogen à 2 Exemplare mit zwei seitigen Blanquetts  b) 1 Vogen à 2 Exemplare mit zwei seitigen Blanquetts  Druckschaft fomobil beutsch als polnisch, das Buch                                                                                                                                                                                                                                                          | en, bu         |
| 10   | a) 1 Bogen à 2 Gremplate mit zweiseitigen Blanquet. b) 1 Bogen à 2 Gremplare mit zweiseitigen Blanquet. Devise, sowohl beutsch als polnisch, das Buch. Devise, sowohl beutsch als polnisch, das Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| •    | Classic Manual Schilling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| Su   | möglichst billig beforgt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| HUO  | megneyle and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |

## Chronologisches Inhalts=Register

der Berordnungen und Berfügungen im Amteblatt ber Regierung gu Bromberg fur bas Ute Salbjahr 1833.

| Amtsblatte.<br>Rummer. | Gegenstand.                                                                                                                                                                                                                                      | Selte                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 43                     | 30ll Dronung vom 26. Mai 1818 und S. 941 der Ordnung wegen Bergsteuerung des Branntweins vom 8. Februar 1819 deflarirt.  esgl. vom 18. November 1833 nebst deren Anlage, ble Abanderung im Jolls Larif betreffend.  H. Ministerial Berordnungen. | 599<br>600<br>604<br>729<br>845 |
|                        | ter Medicinal's Beamten bei Ankellungen                                                                                                                                                                                                          | 19:<br>13:                      |
| Bel                    | III. Haupe-Verwaltung ber Staats-Schulden. anntmachung vom 25. Juli 1833. Nor 254/8 II., wegen Domainem-Pfanbbriefe 58.                                                                                                                          | æ.                              |

| Rummer. | Segenstand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ritt. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ş,1     | Bekanntmachung vom 17. September 1833 die Einlosung der unzinebaren sachinschen Rammer : Rredit : Raffen : Schelne Litt. E. betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 697   |
| 46      | o Offeher 1833 Die Sugung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 844   |
| 49      | besgl. vom 18. Office betreffend. martischen 3ins. Scheine betreffend ble Ausreichung neuer Zins. Cous besgl. vom 13. Movember 1833 betreffend ble Ausreichung neuer Zins. Cous pons zu ben Meumarkischen Interims. Scheinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OT-   |
|         | IV. Ober . Prafidial . Erlaffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 543   |
| 31      | Verfügung vom 26. Juli 1833 wegen Raufen Blatts unter diesem oder anderen Namen des Blatts unter diesem oder anderen Namen des Blatts bekgl. vom 8. Juli 1833 No. 1372/7 I. wegen Aushebung der gewerblichen und beistungen in den Medlatstädten der Provinz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _     |
| 33      | besgl. vom 8. Juli 1833 300. Leistungen in ben Deviationer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 715   |
| 42      | personlichen Abgaben und Leistungsber einbringung von Schaafen auf Posen bedgl. vom 25. September 1835 betreffend die Einbringung von Schaafen auf bedgl. vom 25. September 1835 betreffend die Rinderpest herrscht.  folchen Gegenden des Auslandes, in welchen die Rinderpest und personlichen solchen Gegenden des Auslandes der gewerblichen und personlichen werden betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 81    |
| 48      | Waltemper 1000 a making light of the light o | 84    |
| 49      | besgl, vom 16. November 1000 and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|         | V. Regierungsverfügungen. V. Regierungsverfügungen. Berfügung vom 21. Juni 1833 No. 883/6 I. wegen Nichtaufnahme ber Aldhe linge aus Polen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *     |
| 27      | Verfügung vom 21. Juni 1833 Mo. 38330 Aber Geifflichen und Schulbengen ber linge aus Polen . 1481/6 I. die sonntägigen Schiefilbungen ber bestellt vom 21. Juni 1833 No. 1481/6 I. der Beitritt ber Geistlichen und Schulb-Landwehr betreffend .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     |
| 97      | besgl. vom 21. Juni 1833 No. 1481/6 1. Die Beitritt ber Geistlichen und Schulsbedl. vom 14. Juni 1833 No. 273/6 I. ben Beitritt ber Geistlichen und Setreffend. beamten jur allgemeinen Wittwens und Verpflegungssunftal in die Stadte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     |
| 27      | dekgl. vom 14. Juni 1833 No. 273/6 I. den Beitritt der Geistlichen und bekgl. vom 14. Juni 1833 No. 273/6 I. den Berpstegungs-Ankalt betreffend beamten zur allgemeinen Wittwens und Verpstegungs-Ankalt betreffend bestellt boll betreffend eingebrachte Holz betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | #     |
| 27      | besgl. vom 19. Juni 1833 Mo. 60-7/4 II. Forstattent.  besgl. vom 29. Juni 1833 Mo. 2035/6 I, bie Amnestle-Hewilligung für die in biesgl. vom 29. Juni 1833 Mo. 2035/6 I, bie Amnestle-Hewilligung für die in biesseitigen Staate sich aufhaltenden Königl. Sächsichen unterthanen in Rückfeitigen Staate sich aufhaltenden Königl. Sächsichen unterthanen Rückfehr nach ber Heimath betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15    |
| 28      | besgl. vom 29. Juni 1833 9tb. 2033) Rouigl. Cachter. Staate fich aufbaltenben Konigl. Cachter. Rouigl. Ractefrend Ractefrend et Reimath betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |

| Amtsblatt. | Gegenstand.                                                                                                                                                                                                           | Geite              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 28         | Verfügung vom 26. Juni 1833 No. 536/5 I. die Bilbung eines Unterftugungss fonds fur arme kandwehrs Familien des Bromberger Kreifes betreffend                                                                         | 493                |
| 28         | besgl. vom 26. Junt 1833 No. 1596/5 II. bie Ausstellung von Ursprungsbescheis nigungen über Producte ber landwirthschaft ober des sonstigen Gewerbes fleißes, Behufs Erlangung von Legitimationss Schelnen betreffend |                    |
| .28        | besgl. vom 29. Juni 1833 No. 1802/6 I. Rrams und Biehmarft in Schocken betreffend                                                                                                                                     | 495                |
| 29         | besgl. vom 27. Juni 1833 No 704/6 II. in Betreff ber Ausmittelung bes Bersthes ber Altentheiles Rupungen, Behufs ber Feststellung bes Betrages eines Laubemit                                                         |                    |
| 29         | besgl. vom 2. Juli 1833 No. 2112/6 I. katholische Kirchens und Sanstollekte jur Wiederherstellung der abgebrannten katholischen Probstels, Wohns und Wirthschafts: Gebaube in Schmiegel betreffend                    | 507                |
| 29         | bergl. vom 29. Juni 1833 No. 1137/5 II. wiederholte Erinnerung wegen ges<br>nauer Befolgung der Borschriften der Forstordnung vom 8. Oktober 1805 bei<br>vei vorkommenden Waldseuern                                  | 508                |
| <b>3</b> 0 | besgl. vom 30. Juni 1833 No. 1612/6 L. das neue Erbpachtsvorwerf Paulinen betreffend                                                                                                                                  | 510                |
| 30         | besyl. vom 1. Juli 1833 Ro 28/7 I. Nachwelfung ber Markepreise in ben Kreiss ftabten bes Regierungs Bezirks Bromberg                                                                                                  | 52 <b>5</b>        |
| 34         | Desgl. vom 6. Mai 1833 Kirchenordnung für bas evangelische Kirchens und Pfarrfostem Mogilno, und Einpfarrungs Detret für die zu der Kirche ges schlagenen evangelischen Einfassen                                     |                    |
| 52         | besgl. vom 25. Juli 1833 No. 648/7 I. betreffend bas Berfahren gegen Flüchts linge aus Polen                                                                                                                          | 544<br>5 <b>59</b> |
| 32         | besgl. vom 25. Juli 1833 No. 2532/6 I. Wegebefferung und Bepftanjung ber Strafen im Bromberger Kreise betreffend                                                                                                      | 56•                |
| 83         | besgl. vom 26. Juli 1833 Do. 2290/7 I. Bestimmungen wegen bes Einwanderns                                                                                                                                             | 574                |
| 33         | besgl. vom 22. Juli 1833 Ro. 1372/7 I. Die Aufhebung ber ausschlieflichen                                                                                                                                             | 575                |
| <b>3</b> 3 | besgl. vom 22. Juli 1833 betrifft bie allgemeine Rirchens und haus Rollekte<br>jur Unterflühung ber Abgebrannten in ber Stadt Labingshaufen, Regies                                                                   | 175                |

17900A

| Rummer.        | Segen stand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Eilit |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <del>8</del> 4 | Verfügung vom 12. August 1833 No. 282/6 I. Bewilligung einer Kollekte im Inslande jum Bau eines hospital. Gebäudes in Loplis betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 584   |
| 34             | fama betreffend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 58    |
| 54             | sama betreffend.  desgl. vom 17. August 1833 Ro. 1341/8 I. Aufnahme der Schulamtes Prapas desgl. vom 17. August 1833 Ro. 1341/8 I. Aufnahme der Schulamtes Prapas randen in das katholische Hulfsseminar zu Trzemefino betreffend randen in das katholische Hulfsseminar zu Trzemefino ber Termine zur Aufs                                                                                                                                                              |       |
| <b>5</b> 5     | desgl. vom 21. Muguft 1833 900. 170076 gewünscht werben, 10 tott and geichnung ber Stuten, wozu kandbeschaler gewünscht werben, 10 tott auf Einbrennung des kandgestütszeichens                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60    |
| <b>3</b> 5     | - Chili 1977 110. 793/3 1. Stuff 1833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 62    |
| 36             | Kreisstädten des Regierungsbezirks Sromberg pro Junt 1833 Rerordnung wegen des Judenwesens im Großbers desgl. vom 30. August 1833 Verordnung wegen des unvorsichtigen Gebrauchs desgl. vom 28. August 1833 No. 1206/8 I. wegen des unvorsichtigen Gebrauchs desgl. vom 28. August 1833 No. 1206/8 I. wegen des unvorsichtigen sie Entite                                                                                                                                 | ű.    |
| 36             | von Schiefgewehren besgl. vom 27. August 1833 No. 1604/8 I. Hebammen, Gebühren für Entille bungen betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65    |
| 57             | 000 We 0605/8 L bit 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65    |
| 37             | On 0183/0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 57             | 077 Me. 1/9 to alcument 1830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6     |
| 59             | Gollanz betreffend. bekgl. vom 1. September 1833 No. 1/9 I. Nachweisung ber Magust 1858. Rreisstädten des Regierungs, Bezirks Bromberg pro August 1858. Rreisstädten des Regierungs, Bezirks Bromberg pro August 1858. bekgl. vom 20. August 1833 die Verwendung der Polizeistrasen betressenten in destalle vom 20. August 1833 wegen der zu unterstützenden Abgebrannten in                                                                                            | 6     |
| <b>5</b> 8     | besgl. vom 20. August 2033 wegen ber zu unterstüßenben abge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8     |
| 38             | desgl. vom 20. September 1833 wegen bet generalen gur Unterstützung Rolonie Josephurche 2017/8 I. die Auffprderung jur Unterstützung desglicht Oppela desgl. vom 3. September 1833 No. 2017/8 I. die Auffprderung zur Unterstützung desglicht Oppela des Abgebrannten der Städte Tost und Grottfau, Regierungsbegirts Oppela der Abgebrannten der Städte Tost und Grottfau, Regierungsbegirts in der Abgebrannten der Städte Tost und Grottfau, Regierungsbegirts der in | 6     |
| 58             | Kolonie Josephsruhe Rolonie Josephsruhe Desgl. vom 3. September 1833 No. 2017/8 I. ble Auffprderung jur Unternachte desgl. vom 3. September 1833 No. 63/9 I. Berichtigung von Drucksehlern in der Abgehrannten der Städte Tost und Grottfau, Regierungsbezirfs Oppeln der Abgehrannten der Städte Tost und Grottfau, Regierungsbezirfs der in der Abgehrender in des Schaffellern in des Schaffellern der Acceptable der Arzeneitare pro 1833 betreffend.                | 6     |
| 38             | bekgl. vom 5. September 1833 No. 63/9 1. Die im Jahre 1852 eingelissetts bekgl. vom 9. September 1833 No. 440/8 II. die im Jahre 1852 eingelissetts bekgl. vom 9. September 1833 No. 440/8 II. die im Jahre 1852 eingelissetts bekgl. vom 9. September 1833 No. 440/8 II. die im Jahre 1852 eingelissetts bekgl. vom 9. September 1833 No. 440/8 II. die im Jahre 1852 eingelissetts                                                                                     | 16    |

į.

| Amtsblat:= | Segenstanb.                                                                                                                                                                                                                                                | Geite.       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 40         | Verfägung vom 21. September 1833 Ro. 2151f7 I. Gemäße in den Mühlen bes                                                                                                                                                                                    | 1            |
| 42         | desgl. pom 29. September 1833 Mo. 1122/9 II. Bestimmung ben Rrug = und Debits 3wang betreffend.                                                                                                                                                            | 687          |
| 43         | besgl. vom 8. Oftober 1833 No. 2347/9 I. katholische Kirchen-Rollekte jur Wiestholischen Rirche abgebrannten Thurms, ber Glocken und der Orgel der fastholischen Kirche in ber Stadt Prausnis betreffend                                                   | 716          |
| 44         | besgl. vom a Oftober 1833 No. 43/10 I. Machweisung ber Marftpreise in ben Rreisstadten bes Regierungsbezirfs Bromberg pro Sestember 1832                                                                                                                   | 7 <b>3</b> 0 |
| 45         | besgl. vom 12. September 1833 No. 1729/9 I. Die Einrichtung einer neuen Susperintendentur in der Kreisstadt Chodziesen, so wie einzelne Abanderungen in den vier bisherigen Superintendenturs Kreisen Bromberg, Gnesen, Schonslanke und Lobsens betreffend |              |
| 45         | bekgl. vom 24. Oftober 1833 No. 1748/8 II. öffentliche Borzeigung von Mens                                                                                                                                                                                 | 765          |
| 45         | besgl. vom 27. Oktober 1833 No. 568/10 I. allgemeine Rirchens und Sauss Rollefte für die Abgebrannten ber Stabte Toft und Grottfan, Regierungss Bezirk Oppeln, betreffend                                                                                  | 767          |
| 45         | besgl. vom 27. Oftober 1833 Ro. 568/10 I. allgemeine Rirchen und haustols lette für die Abgebrannten in der Stadt Prausnis, Regierungs Bezirk Breslau betreffend                                                                                           | 767          |
| 45         | besgl. vom 14. Oftober 1833 Do. 234/10 I. veranbertes Dienstfiegel ju Gon-                                                                                                                                                                                 | 769          |
| 46         | desgl. vom 6. November 1833 No. 1726/10 I. die Eintheilung mehrerer Rreife                                                                                                                                                                                 | 770          |
| 46         | besgl. vom 25. Stober 1833 No. 969/10 II. wegen bet fachsischen Rres                                                                                                                                                                                       | 777          |
| 16         | besgl. vom 16. Oftober 1833 Ro. 573fio I. wegen ber Pagertheilung zu Reifen                                                                                                                                                                                | 791          |
| 17         | besgl. vom 6. November 1833 No. 1093/11 II. wegen Besteuerung ber Geller                                                                                                                                                                                   | /9 t         |
| 7          | Besgl. vom 8. November 1833 no. 1122/11 I. wegen ber Portofreihelt für                                                                                                                                                                                     | •3           |

| Segenstand.                                                                                                                                                | Selte. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Berfügung vom 1. November 1833 Ro. 2073/11 I. Rachwelfung der Marktpreise in den Kreisstädten des Regierungsbezirks Bromberg pro Oktober 1833              | 804    |
| besgl. vom 11. November 1853 No. 609/10 II. Termins-Unfegung gur Empfange nahme ber bescheinigten Quittungen für veraugerte Domainen-Grundside             | 805    |
| besal. pom 17. November 1833 Ro. 1442/11 H. ben Jahresichluß pro 1833 betreffeno                                                                           | 818    |
| Desgk. vom 9. Rovember 1833 No. 1043/10 I. wegen ber bei Er. Ronigichen Majestät ober Allerhochst, Dero Ministerien anzubringenden Gesuche und Beschwerben | 819    |
| besal, pom 13. November 1833 No. 1832/11 II. unbefugte Geburtebulfe betreffend                                                                             | 823    |
| bekgl. vom 1. November 1833 No. 1678/10 I. die Mauls und Riduenseaus                                                                                       | 826    |
| besgt. vom 23. November 1833 No. 1556/11 II. wegen frubjeitig ju machen ber Antrage um Ertheilung ber Gewerbescheine                                       | 834    |
| besgl. vom 1. Dezember 1833 No. 3237/12 I. die Eintheilung mehrerer Kreise<br>in Wont=Bezirte betreffend                                                   | 848    |
| besgl. vom 22. Movember 1833 No. 2415/11 I. wegen ber Chapffeefreld farten                                                                                 | 870    |
| besgl. vom 26. Movember 1833 Mo. 2517fil I. bas neue Dorf Jabwiga betreffend                                                                               | 870    |
| besgl. vom 29. November 1833 No. 1522/11 I. evangelische Kirchenfolleste jur Bollenbung des Kirchenbaues und zur Grundung einer evangelischen Schule       | 885    |
| in Bukarest besgl. vom 26. Rovember 1833 No. 2651/11 I. Berbot des Unfugs an Pol- terabenden                                                               | 884    |
| besgl. vom 2. Dezember 1833 No. 2703/12 I. bie Ginfenbung ber Machweitung berteffenb                                                                       | 886    |
| besgl. vom 28. Rovember 1833 Ro. 2515/11 L. Das neue Claudin                                                                                               | 896    |
| besgl. vom 2. Dezember 1833 Ro. 670/9 I. betrifft die Bepflanzung der Wegt<br>mit Baumen                                                                   | 9.7    |
| besgl. vom a. Dezember 1833 No. 3637/1a L. Nachwelfung ber Marktpreist in<br>ben Kreisstädten bes Regierungs-Bezirks Bromberg pro Navember 1855.           | 901    |

| Amteblates | Dell'inter.                                                |
|------------|------------------------------------------------------------|
|            | VI.                                                        |
| \$7        | Berfügung vom 17 und burch ben                             |
| 30         | beegl. vom 12. 3u<br>Schlachtviehes                        |
| 38         | besgl. vom 5. Cept<br>Receptur ju 3a                       |
| 39         | besgl. bom 12. Cep<br>rationen über bi<br>geben find, betr |
| 44         | Dieggl. vom 11. Ofte<br>Riegon nach Ri                     |
|            | VII.                                                       |
| 28         | Berfügung bom 26.                                          |
| 32         | Befanntmachung vom<br>neral Depositorit                    |
| 46         | besgl, vom 20. Ott                                         |

beegl. vom 29. Oftol

besgl. vom 14. Rober nen betreffend .

| Umteblatt: | Gegenstand,                                                                                                                                                              | Seite.     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            | VI. Provinzial . Steuer . Directions . Berfügungen.                                                                                                                      | i          |
| 27         | Berfugung vom 17. Juni 1833 wegen der Legitimations . Scheine über die in und durch den Grenzbezirf zu transportirenden Gegenstände .                                    | 405        |
| 30         | besgl. vom 12. Juli 1833 bie Angabe ber Stuckfate jur Bersteuerung bes Schlachtviehes in ber Stadt Inowraclaw betreffend.                                                | 483<br>526 |
| <b>3</b> 8 | besgl. vom 5. September 1833 Bekanntmachung wegen Aufhebung ber Steuers Receptur ju Janowiec betreffenb                                                                  | 673        |
| <b>39</b>  | besgl. vom 12. September 1833 Angabe des Zeitraums, in welchem die Deflas rationen über ben biesjährigen Weingewinn ben Steuers Behorden zu übers geben find, betreffend |            |
| 44         | besgl. vom 11. Oktober 1833 die Verlegung des Rebenzoll-Amts II. Rlaffe von Riefin nach Krumknie.  VII. Ober-Appellations Gerichts Verfügungen.                          | 754        |
| 28         | Berfügung vom 26. Juni 1833 bas Berbot bes Besuchs frember Universitäten enthaltend                                                                                      | 491        |
| 32         | Bekanntmachung vom 24. Juli 1833 bie Transferirung von Capitalien des Ges neral Depositoriums betreffend                                                                 | 561        |
| 46         | besgl. vom 29. Oftober 1833 wegen verloofeter polnischer Pfandbriefe                                                                                                     | 792        |
| 48         | besgl. vom 14. November 1833 bas Gerichts Forum ber Landschafts Direktios                                                                                                | 818        |

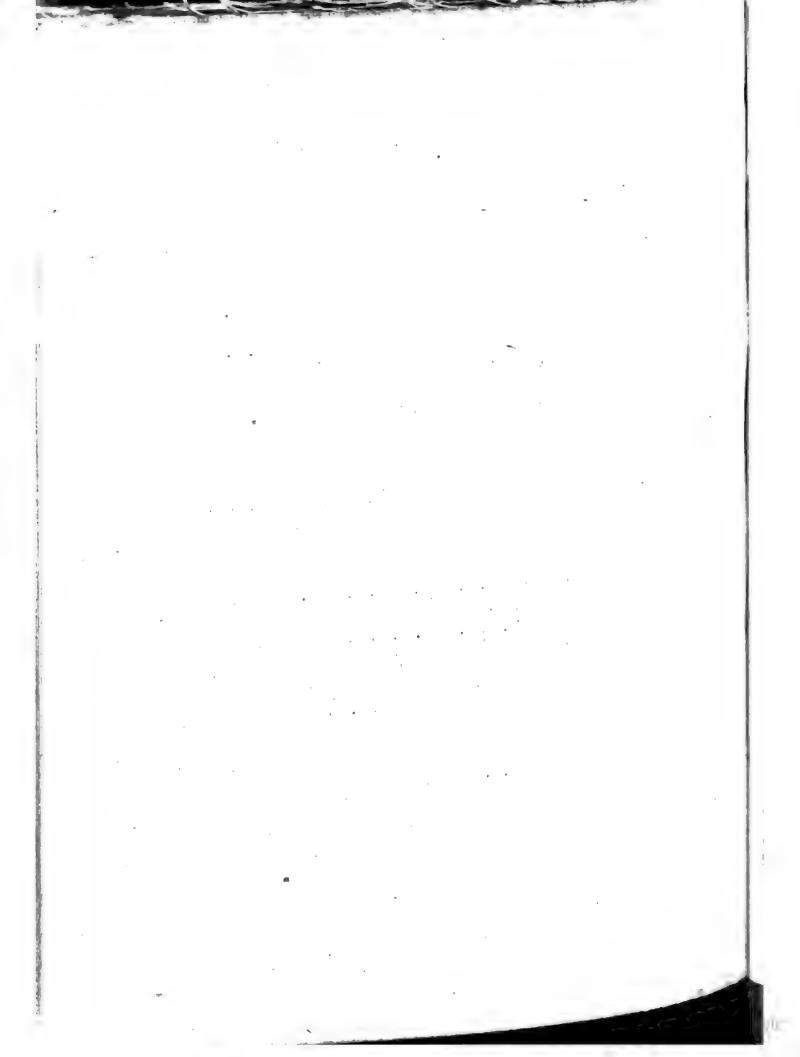

# Alphabetisches Inhalts-Register

Des

## Amtsblatts der Koniglichen Regierung ju Bromberg

für bas

3 ahr 1833.

#### 21.

benbroth, lebrer, G. 308. Abgaben: Studfage jur Berfteuerung bes Schlachtviehes G. 113. und 526. - mes gen Gewerbes und Rlaffenfteuer : Reflamas tionen, G. 120. - vom Schantgewerbe, 6. 452. - von Tabact, G. 454. Abraham, lehrer, G. 511. Mmneftie fur fachftiche Unterthanen, G. 492. Amteblatt = Aufbewahrung, G. 656. Apotheter=Rabatt, G. 320. Urmenpflege: Borfichtsmaafregeln bor Bers wahrlofung ber Rinber, G. 247. Arnot, Lebrer, G. 771. Aufbietung der Bergs, Buttens ober Gas linen = Arbeiter, G. 599. Musfubr: Berbot von Schlefipulver und Waffen, G. 197.

#### 3.

Banns und 3wang brechte: Aufbebung und Entschäbigung, S. 605. und 716. Bartofewsti, Lehrer, S. 871. Bauanlagen: Anmelbung, S. 140.

Baus Sanbwerfer: Prufung, G. 361. Bau=Rondufteur: felbstftanbige Bauslles bernahmen, G. 56. Baumann, Erefutor, G. 204. Begrabnifplage: Berfügung über bie aus Ber Bebrauch gefetten, G. 184. Bernbes, Juftigrath, G. 407. Befchwerben und Gefuche an bes Ronigs Majeflat, G. 819. Bethfe, Erefutor, G. 59. Beubel, gandgerichte Sefretair, G. 59. Bener, gandgerichts Referendarius, G. 58. Biebel: Bertauf und Berbreitung, G. 426. Bielefeld, Regierunge-Referenbarius, G. 389. Bigalfe, Lebrer, G. 101. Blattern: Impfungsordnung, Außerorbentl. Peilage ju Do. 21. und G. 451. Bod, Pfarr : Adjuntt, G. 6. Bottider I., Affeffor, S. 527. Botticher II., Uffeffor, G. 507. Boinsti, Pfarrer, G. 688. Bohlmann, Lehrer, G. 168. Bondief, Arge, G. 561. Brandtwein: Berfleuerung, G. 857. b. Brandt, Friedenegerichte-Affeffor, G. 204. Brudenjoll über ben Goplo : Gee, G. 359. Bruning, Mrgt, G. 141. Budgonsta, Debamme, G. 38a.

C.

von Raffenbeamten : Binfenjahlung,

Freikarten, E. 870.
861, Lehrer, S. 886.
pefutor, S. 58.

D.

neftor, S. <u>250.</u>
neftor, S. <u>250.</u>
n: Laudemiengeld, S. <u>507.</u>
orlefe, S. <u>583.</u>
g, Friedensrichter, S. 408.
sti, Lehrer, S. <u>805.</u>
c, Pfarrer, S. <u>507.</u>

华.

, Lehrer, S. 551. von Rinderhänken, S. 226. , Hebamme, S. 792. Meffor, S. 732. Friedensrichter, S. 204. Baufondufteur, S. 495.

3.

, schädliche, S. 299.
1, Lehrer, S. 328.
Ipothefer=Provisor, S. 792.
ietät: Entschädigungs = Ansprüche,
5. — Beiträge pro 1831/32.

Florenso, neue Ortschaft, S. 308. Forner, Assessor, S. 409. Forstatteste, S. 482. Forstbeamte: Deweistrast vor Gericht, S. 249. Forstbrände, S. 51a. Friedensgericht in Nakel, S. 134.

Ø

Sagadi, Pfarrer, G. 20. Geburtebulfe, f. Sebammen. Geelhaar, Bundarit, G. 792. Geiftliche: Prufung evangelifcher Theologen, S. 36. und 444. Gerichts = Ferien, G. 183., 406. unb 404. Gerichtsforum ber Landschafisbirectionen, Getränte : Berlagerecht: Berfahren in S. 844. Kontraventions : Fallen, G. 404. u. 716. Gewerbeffeuer: Reclamationen, C. 120. vom Schauf, S. 452., — von hanf, E. Gewerbeschein: Ertheilung: jur Chaus stellung von Menschen, C. 767. - fribe zeitige Antrage um Ausfertigung, C. 834. Gewerbeberechtigungen: (ausschließliche) Aufhebung und Entschädigung, G. 575. und G. 600. Gewicht, f. Maaf. Gift: Berbutung bes Sebrauchs fcablicher Farben, G. 299. Gifete, Regierungerath, G. 526. Gog, Dberappellations, Gerichts, Uffeffor, G. 59. Gol;, Lebrer, G. 141, Gory, neue Dreschaft, E. 155. Begierunge. Goetgetreu, Gustav Abolph, Regierunge. Goreafi, Lebrer, G. Gottgetreu, Moris Bilbelm, Regierunge: Rondufteur, G. 84.

Grofch, Hebamme, Grundstücke: Maa E. 225.
Grüning, Lehrer, E Gribbowska, heb Ganther, Friedensg Gütererwerbung 135.
Guhra, Lehrer, S. Gutsherrliche Abgablichen Städten, Buthe, Landgeriches.

Hagel: Affeturar 319. und 351. Sanifd, Rondufteur Danbeldverfebr: m 80. — Ursprungst Sanf: gewerbefteuerpft Debammen: Berbot ! in Fallen, mo fle ben, G. 154. und burtshutfe, G. 80 henning, Arft, G. henning, Bau: Rond Bemmerling, Lehrer, Bering, Sebamme, G Beuer, lehrer, G. 10 Dolj, Lebrer, G. 272. hundt, lebrer, Inhat chens, G. 307.

Jebwiga, neues Da Jaeck, Hebamme, G. Janowsti, Lehrer, S Jaroslawsti, Lehrer Grosch, Hebamme, S. 792.
Grundstücke: Maaßregeln bei Zerstückelung,
S. 223.
Grüning, Lehrer, S. 155. 168.
Gripbowska, Hebamme, S. 382.
Günther, Friedensgerichts Ranzelist, S. 204.
Gütererwerbung von Dorfsgemeinen, S. 135.
Guhra, Lehrer, S. 805.
Gutsherrliche Abgaben und Leistungen im ablichen Städten, S. 571. und 817.

5

Guthe, landgeriches Registrator, G. 408-

agel : Uffefurang : Gefellichaft, G. 319. und 351. Banifch, Rondufteur, G. 886. Banbeleverfebr: mit fremben Staaten, G. 80. - Urfprungsbescheinigungen, G. 494. Sanf: gewerbesteuerpflichtig, G. 803. Debammen: Berbot ber Gebuhren : Erhebung in Sallen, wo fie feine Bulfe geleiftet bas ben, G. 154. und 655. - Unbefugte Beburtshulfe, G. 803. henning, Argt, S. 187. Benning, Bau- Rondufteur, G. 495. Demmerling, Lehrer, G. 409. Bering, Sebamme, G. 756. Deuer, Lehrer, G. 101. Holz, Lehrer, G. 272. Sundt, Lehrer, Inhaber bes allg. Ehrenzels chens, G. 307-

J

Sebwiga, neues Dorf, S. 870. Saeck, hebamme, S. 465. Sanowski, Lehrer, S. 527. Saroslawski, Lehrer S. 144.

Inffang: Befchwerben und Gesuche, S. 8192. Juden: Erwerbung von Grundstücken, S. 335. — Allerhochste Verordnung vom 1. Juni 1833 über dus burgerliche Verhatte niß berfelben, S. 625.

K.

Il aminsti, Pfarrer, G. 307. Kartelfonvention mit Rugland: Unnahme und Beforderung ber Transportaten, 6. 246. - Buructforderung ber Ausges tretenen, G. 269. Raffen: Binfen bon Cautions's Rapitalien, G. 1. - Bermin gur Rechnungelegung, S. 19. — Jahredschluß, G. 818. Rempfe, Lehrer, G. 511. Rerften, Gah-Renbunt, G. roo. Riergniewsti, Pfarrer, G. 792. Rinber: Beaufsichtigung der armen, S. 247. Rirchen: Benemung ber evangelischen, G. 283. Rirdenordnung von Mogilno, G. 544-Riffewsti, lebrer, G. 658. Rlaffensteuers Reclamation, G. 120. Rlodginsti, Lebrer, G. 835. Rnebel, Landgerichte Affeffor, G. 204. Rnopf, Lebrer, G. 20. Rochalsti, Forfter, G. 250. Rolbe, Prediger, G. 121. Rolletten: fur Budau, G. 4. - Rrintfche, G. 18. - Cisleben, G. 39. - hoppens malbe, G. 82. - Grunewald, G. 564. -Waldbrol, S. 380, — Rlüppelberg, S. 445. — Schmieget, S. 508. — Lubing= haufen, S. 576. - Jofepheruhe, S. 669. Lost und Grottfaw, G. 670 und 767. Prausnis, G. 730 und 769. — Bufareft, 6. 8831 - Ertrage, G. 919. Rruger, Lehrer, G. 426 und 577-Rubidi, Pfarrer, S. 272,

Rabn, Inhaber bes allgemeinen Ehrenzeichens, G. 187. Rattner, Friedensgerichtes Uffeffor, G. 2.4.

Ø

Landgeftut: Gestellung ber Stuten, G. 608. Landrathewahl: aufgehoben, G. 181 Landwehr: Pflichtigfeit der einjahrigen Freis willigen, G. 57. - Chiefubungen, G. 481. - Familien = Unterftugunge = Fonds, ©. 493. Pandtag für Pofen, G. 841. Lange, Lebrer, G. 20. Laube, Gebeimer Juffgrath, G. 407. & offler, Dber-Uppellations = Gerichts = Affeffor, Lotterie: unaufgeforberte Zusendung von loofen, G. 7, 496 und 689. Lubinsti, Lehrer, G. 886. Lubwig, Apothefer, G. 141. Buch, Lehrer, G. 286 unb 455. Lutagemett, Lehrer, G. 40.

### nī.

martwich, Lehrer, S. 308.

Martwich, Eehrer, S. 308.

Martwich, Lehrer, S. 308.

Meißner, Friedensgerichtes-Kanzelift, S. 59.

Mellin, Pfarrellejunft, C. 658. Men, Juftig Aftuar, G. 528. Michalowo, neues Dorf, G. 355. Michalsti, Arit, G. 204, 308 und 561. B. ilitair: Dienitverpflichtung ber Schiffeleute, G. 17, 55 unb 443. und Unfaßigung vor erfüllter Dienftpflicht, C. 57. - Unmelbung jum einjabrigen Dienft, C. 158. - Reflamationen, E. 464. — Berpflegung und Inftruftion über bas Liquidations : Befen, G. 639. -Erappen : Konvention mit Beffen, G. 753. Minettensruh, neue Rolonie, C. 405. Mittelffadt, Lehrer, G. 855. Modrew, gehrer, C. 409. Dogilno: evangel. Rirchenordnung, G. 544. Mofes Mendelsfohn, lebrer, G. 409 E. Mrowinsta, Sebamme, G. 382. Muller, Friedenegerichts, Aftuar, 6. 59. Diller, Lebrer, C. 426. mühlengemaß, S. 687. Mu fif: polizeiliche Erlaubnif, G. a.

17.

Raujats, Landgerichtsbote, S. 407. Reufriedrichsthal, Gladfabrit, S. 885. Reumartiche Interimoscheine, S. 842. Rowacti, Lehrer, S. 871.

O.

Dbuch, Regierungstrath, G. 121.
Driand, Apothefer, G. 835.

Paetsch, lehrer, S. 527.
Paspolizei: bezüglich auf Wanderbücher, S. 97. — In Betreff der Schiffstnechte und Triftleute. S. 98. — Pasvistrung, S. 285. — Wanderpasse für Freitnechte, S. 303. — Wegen verdächtiger Fremden, S. 355. — Wandern der Gewerdsgehülsfen, S. 399. — Ergänzung der Form zur Ausstellung von Reifepassen, S. 463. — Wanderbücher in Destreich, S. 574. — Passertheilung nach und durch Baiern, S. 794.

Paulinen, neues Vorwerk, S. 523. Wedell, Affessor, S. 527. Peplinski, Gefangenwarter, S. 407. Perlinski, Exekutor, S. 6. Pfandbriefe: polnische, Einlösung, S. 319. — Zinsschein Ertheilung, S. 343 und

Pflücker, Affessor, S. 527.
Piotrowski, Lehrer, S. 101. und 805.
Pilardi, Justig : Uctuar, S. 528.
Polen: Beobachtung der Ausgetretenen, S. 198. — Zurückforderung der in russische Gefangenschaft gerathenen, S. 269. — Aufnahme verdächtiger Fremden, S. 355. und 480. — Verfahren gegen Flüchtlinge, S. 559.

Polizeistrafen und beren Bermendung, G.

Polterabenb: Verbot bes Unfugs, S. 884. Porzeljahn, Friedensgerichts = Affessor, S.

Poft: Busammentreffen mit Artillerie Rolons new, G. 165. — Portofreiheit der Grunds fteuer, G. 803.

Prawomysl, neue Ortschaft, S. 185. Prellwis, Lehrer, S. 84. Przybylowicz, Hebamme, S. 272. Przyjemski, Oberstener = Kontrolleur, S. v. Mandau, Friedenstichter, S. 507, Raupen: Bertilgung, S. 115. Rechnung: s. Kassen. Rennefe, Bundarst, S. 732. Reblatf, Lehrer, S. 272. Rieger, Exetutor, S. 408. und 733. Richardshohe, neue Ortschaft, S. 305. Richter, Registrator, S. 408. Rintel, Regierungs Referendarius, S. 658. Rostfovius, Prediger, Ritter des rothen Udler Drdens 4ter Klasse, S. 680.

8

abowsfi, Lehrer, G. 551. Sach fe, Friedensgerichts Affeffor, S. 204. Sadfifche Rreditfaffenfcheine, G. 697 und 791. Salomon, Bebamme, G. 756. Geger, Dberappellations = Gerichts = Affeffor, G. 204. Seeling, Lehrer, G. 527. Geminariften: (fatholifch geiftl.) Prufung, **5.** 479. Schafe: Einbringung aus Polen, S. 713. Schaferei = Unterricht in Frankenfelde, S. 79. Schankenschließen: nach 10 Ubr, S. 99. Scheifowsta, Sebamme, &. 336. Schiefpulverausfuhr . Berbot, S. 197. Schiefgewehr: unvorsichtiger Gebrauch, **©.** 636. Edlachtsteuer, S. 113 und 526. b. Schleinis, Freiherr, Dberregierungerath, Ø. 252. Schmidt, Affessor, S. 407.

Schnierstein, Justig-Aftuar, S. 204.

Scholz, Erefutor, O. 84.

Friebendrichter, O. 733. eß, neue Ortschaft, . 505. Unterftugung von jahrlich 21000 Rth, 13 und 304. terricht an Sonntagen, G. 208. ts = Praparanden: Aufnahme. in halfsfeminar in Erzemefino, S. 585 <u>io9.</u> Hebamme, &. 674. Lehrer, G. 792. , Friedensgerichtsbote, S. 408. stt, Lehrer, G. 483. fchutb fch ein e: Rachweifung ber vers item, S. 199. ichuloverfchretbungen: eingeloffe 1832, O. 679. Li f. Abgaben. Tee, Friebendrichter, O. 59. iner, Lehrer, S. 483. 1: Anwendung ju Unftellungegefuchen, 361. — Strafrefolute und Refurds bren, G. 622. e, Hebamme, S. 674. e, Lehrer, G. 771. usft, lebrer, G. 495.

3ft, Defan, S. 771.
atendenturen, S. 765.
ger, Affessor, S. 527.
larsti, Kreisdeputirter, S. 121.
, Inhaber bes allgemeinen Ehrenzeis
3, S. 186.
attewicz, Hebamme, S. 495.

T.

fifeuer, S. 464. ustigungen, S. a. und 99. ein, S. 759. pfarrer, S. 586. iann, Detan, S. 637. — Domherr, 886.

Tileftus, Justi; Aftuar, E. 408.

Lobten schein, S. 729.

Loma sewsti, Lehrer, S. 168.

Eransport: Annahme und Beförderung ruf
sischer Transportaten, S. 246.

Trauung: der Berghütten, und Salinens
Arbeiter, S. 599.

Traufchein, S. 729.

Lusynsti, Pfarrer, S. 6.

Enrose, Inquisitoriatsbote, S. 407.

tI.

Universität: Verbot bes Besuchs auslam bischer Universitäten, G. 491-Athte, Lehrer, G. 40-

p.

Biebfrantheiten, S. 825.

W.

Manbelt, Justigrath, S. 407.
Wanberbücher ber Handwerfsgesellen, S.
Maberbücher ber Handwerfsgesellen, S.
Maßfowsti, Landgerichts, Sefretair, S. 59.
Weiß, Landgerichts, Sefretair, Sefretair, S. 59.
Weiß, Landgerichts, Sefretair, Sefretair, Sefretair, Sefretair

Berner, Bfarrer, G. Biener, lebrer, O. 3 Bilbe, Erefutor, O. Bineda, Sebamme, @ Birthichaft, Forfter, Bitemenfasse: wegen 383. - Beitritt Schulbeamten, &. Boff, Bunbargt, S. 6 Bolf, Lehrer, &. 871. Boltemas, gandgerich Bopcinneta, Sebamn Boptamtevermaltun binetborbre bom 9. ftruftion über bie ( bis 268. - Regirfe nennung ber Bonts. &. 777. und 858.

Werner, Pfarrer, S. 84.
Wiener, Lehrer, S. 336.
Wilde, Exefutor, S. 59.
Winecka, Hebamme, S. 674.
Wirthschaft, Förster, S. 408.
Wittwenkasse: wegen der Goldzahlung, S. 383. — Beitritt der Geistlichen und Schulbeamten, S. 481.
Wolf, Wundarzt, S. 658.—
Wolf, Lehrer, S. 871.
Woltemas, Landgerichtsrath, S. 59.
Wonczynska, Hebamme, S. 308.
Wontemask, Landgerichtsrath, S. 59.
hietsordre vom Q. Marz 1833 und Insstruction über die Einrichtung, S. 259.
bis 268. — Rezirks: Eintheilung und Besnennung der Worts. Anhang zu No. 35.

७. 777. und 858.

Wypijewski, Pfarrer, S. 121. Wyfodi, Lehrer, S. 155. Wyfomirski, Lehrer, S. 835.

### 3

Bafobielski, Kreisdeputirter, S. 408.

Bantow; Lehrer, S. 610.

Biawiniec, neue Ortschaft, S. 306.

Bimmer, Salarienkassen: Rendant, S. 59.

Bolltaris, S. 893.

Buhlsbors, Lehrer, S. 250.

Bwangsrechte: S. Bann.



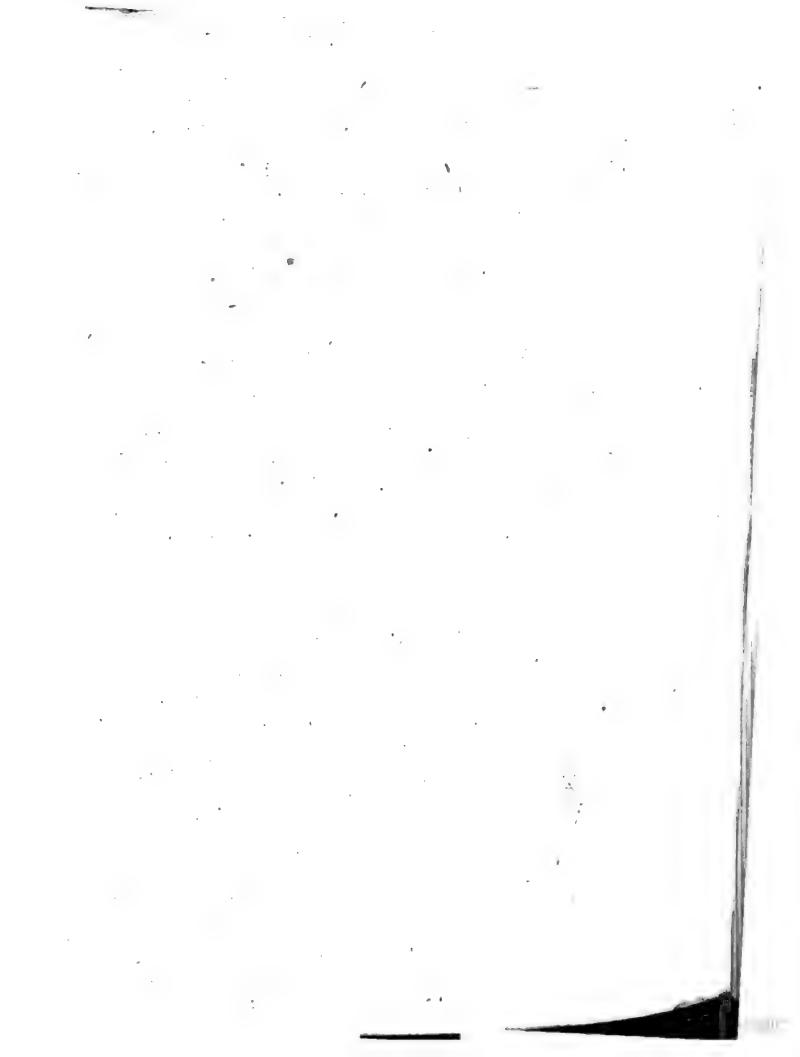











































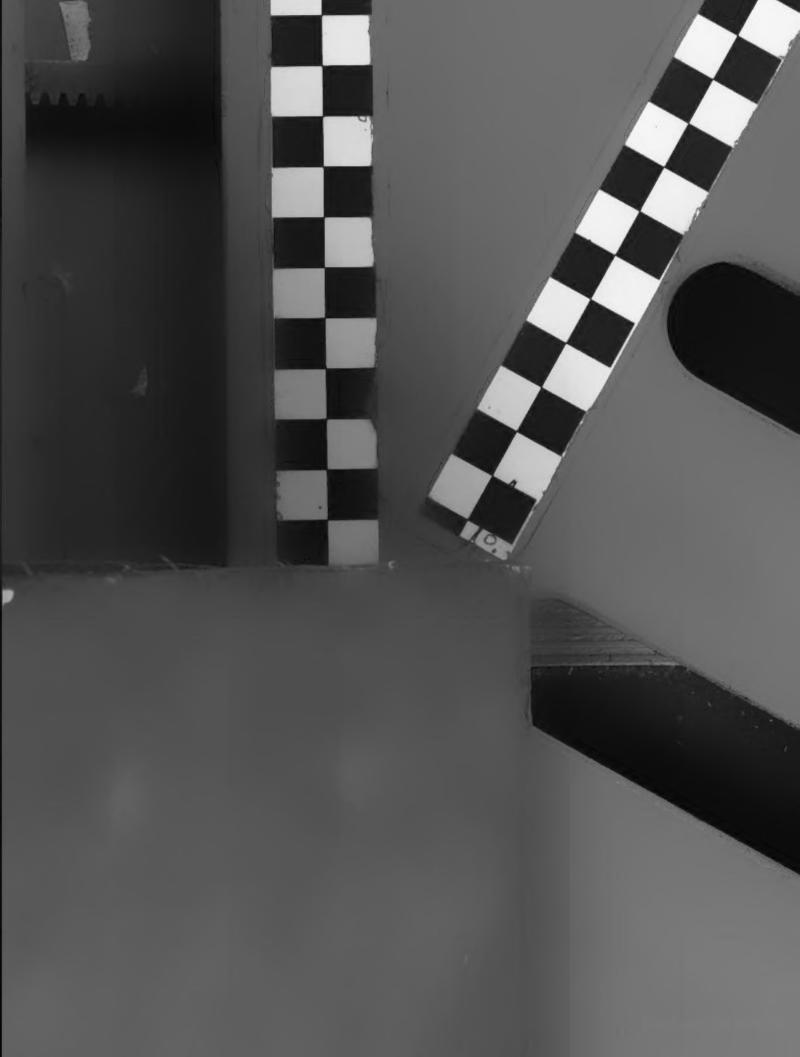



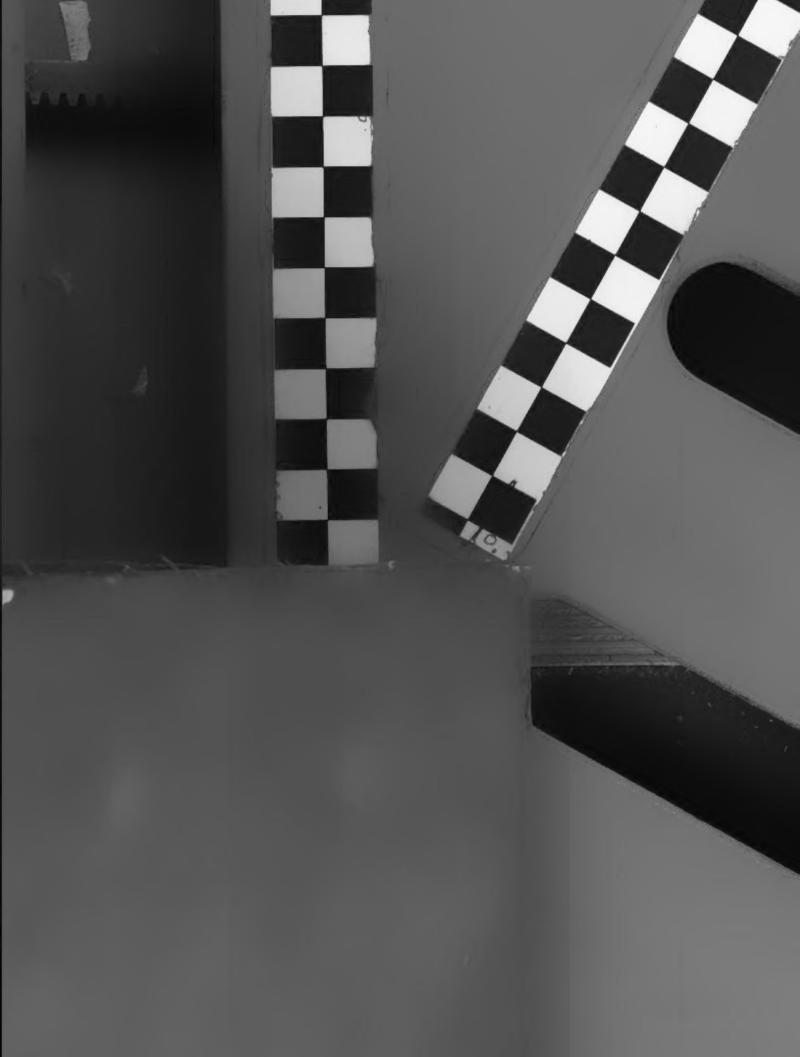

